

# From the Fine Arts Library Fogg Art Museum Harvard University



# V A SENSAMMLUNGEN

DES

## MUSEO NAZIONALE

ZU

NEAPEL

BESCHRIEBEN

VO

H. HEYDEMANN.

MIT 22 LITHOGRAPHISCHEN TAFELN.

BERLIN

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER,

1872.

#### FOGG ART MUSEUM HARVARD UNIVERSITY

# DEM ANDENKEN OTTO JAHN'S

GEWIDMET.

 Wünscheiruthen sind hier, sie zeigen am Stamm nicht die Schätze;
 Nur in der fühlenden Hand regt sich das magische Reis,

#### VORWORT.

In dem nach vielen unfreiwilligen Hemmnissen nun endlich vorliegenden Buche habe ich — nach dem Vorbilde, das mein verehrter Lehrer Otto Jahn in seiner Beschreibung der Münchener Vasensammlung uns gelassen — sämmtliche mit figürlichen Darstellungen geschmückten oder sonst in irgend einer Hinsicht bemerkenswerthen Vasen beschrieben, welche sich im März 1869 im Museo Nazionale zu Neapel vorfanden. Bei Seite gelassen sind nur die zahlreichen Gefässe, deren Schmuck einzig in Frauenköpfen besteht, um das ohnehin schon umfangreiche Buch nicht noch stärker zu machen. Aus demselben Grunde sind auch die Beschreibungen so knapp und kurz als möglich abgefasst, ohne dadurch hoffentlich an Genauigkeit und Klarheit eingebüsst zu haben.

In der Angabe des wissenschaftlichen Apparats ist mir — Dank der Bibliothek des römischen Instituts und der hiesigen königlichen Bibliothek sowie der Buchhandlung Detken in Neapel — wohl Nichts Wesentliches entgangen, um Fundort Abbildung und Besprechung der einzelnen Vasen mitzutheilen; nur das "Inventar der Vasen", welches sich nach einer Mittheilung von befreundeter Seite im Archiv des Neapeler Museums befindet, habe ich nicht einsehen können, und es ist daher leider

der Fundort einer Anzahl von Vasen nicht zu bestimmen gewesen.

Dass aber die Beschreibung der Neapeler Vasensammlungen den heutigen Forderungen der Wissenschaft gemäss gegeben werden konnte, verdanke ich der freundlichen Fürsorge und thätigen Unterstützung des Directors des Museums, Herrn Giuseppe Fiorelli, welcher mir mit seltener anerkennenswerthester Bereitwilligkeit monatelang die Schränke öffnen liess. Es gereicht mir zu aufrichtiger Freude, ihm meinen wärmsten Dank hier öffentlich zu wiederholen.

Demnächst gebührt mein Dank den Herren E. Bormann W. Corssen B. Cortese O. Donner A. Holländer F. Matz A. Migliozzi und Th. Mommsen sowie meinen jungen Frennden G. und A. Jatta, die mich alle mit Rath und That bei meiner Arbeit unterstützt haben.

Endlich fühle ich mich noch dem Herrn Verleger für die gediegene Ausstattung des Buches zu grossem Danke verpflichtet.

Möge die Arbeit, die viel Geduld und Zeit erfordert hat, eine langgefühlte Lücke in der Archäologie auszufüllen im Stande sein!

Berlin, November 1872.

H. H.

#### DIE

# V A S E N S A M M L U N G E N

DES

MUSEO NAZIONALE

ZU

NEAPEL.

## INHALT.

| I. Das frühere Museo Borbon  | ic |    |   |    |    |    |  |   | Seite<br>3 |
|------------------------------|----|----|---|----|----|----|--|---|------------|
| II. Die Sammlung Santangelo  | i. |    |   |    |    |    |  |   | 623        |
| III. Die Raccolta Cumana     |    |    |   |    |    |    |  |   |            |
| Berichtigungen und Zusätze . |    | ī. | ÷ | ı. | ı. | ı. |  | ÷ | 887        |
| Verzeichniss der Abbildungen |    |    |   |    |    |    |  |   |            |
| Sach- und Nomenregister      |    |    |   |    |    |    |  |   |            |

#### VERZEICHNISS DER ABKÜRZUNGEN.

F. = Form der Vase (anf den Tafeln I, II. III).

H. = Höhe

```
H. = 110ne
U. = grösster Umfaug
D. = Durchmesser
L. = Länge
A. = Vorderseite.
R - Röckseite.
I - Innenbild.
br. F. = branne Figuren auf gelbem Grunde.
g, F. = gelbe Figuren anf schwarzem Grunde.
r. F. = rothe Figuren auf schwarzem Grunde.
s. F. = schwarze Figuren auf rothem Grunde.
w. F. = weisse Figuren auf schwarzem Grunde,
g. Grd. = auf gelbem Grunde.
s. Grd. = auf schwarzem Grunde.
w. Grd. = auf weissem Grunde.
mit br. = mit Auwendung brauner Farbe.
mit g. = mit Anwendung gelblicher Farbe.
mit w. = mit Anwendnng weisser Farbe.
Z. = Schildzeichen.
Mus. Naz. No. = der Vasen des früheren Museo Borbonico.
Santang, No. = der Vasen der Sammlung Santangelo,
Racc. Cum. No. = der Vasen der Raccolta Cumana.
Licteriis =
Jorio
Panofka =
               ohne weiteren Zusatz bezeichnen die jedesmaligen von
Finati
               ihnen heransgegebenen Kataloge des Neapeler Musenms.
Michel B. =
Quaranta ==
Gargiulo =
```

#### VERZEICHNISS DER ABKÜRZUNGEN.

их

- ed. rom. = hinter den Abbildungen des Museo Borbonico bezeichnet den römischen Nachdruck dieses neapolitanischen Werkes durch Pistolesi Roma 1845 ff.
- ed. fr. hierer dem Abbildungen des Museo Borbonico bereichnet den (unter dem Titel; Chefs d'oeuvre de l'art antique tirés principalement den Museo Royal de Naples par H. Pèvre Fr. Lenormant et F. Robinu, Paris 1887 fl. bei A. Levy Libraire Editeur erfolgten) //ranzönischen Nachdruck dieses neapolitanischen Werkes.
- Vasi cum. = Fiorelli: Notizia dei Vasi dipinti riuvenuti a Cuma nel 1856 e posseduti della S. A. R. il Conte di Siracusa. Napoli 1856, fol. 18 tav. 29 pag.
- Vivenzio = Pietro Vivenzio: Museo Vivenzio (in Nola). Fol. 44 pag. 222 no. Sine l. et a.

I.

# DAS FRÜHERE MUSEO BORBONICO.

Dazu die Tafeln IV-XVI.

Die Bedeutung und der Umfang dieser Vasensammlung beginnen erst mit der Rückkehr der Bourbonen nach dem Sturze des Napoleonischen Reiches.

Gegen Ende des vorigen Jahrbunderts befanden sieh die Vasen im Palast von Capodimonte, gelegentlich vermehrt durch Funde im Königreich Neapel (z. B. No. 3135) oder z. B. durch die Hinterlassenschaft des Duca di Caraffa-Noja (Munter Nachrichten von Neapel und Seidlien S. 45); dann wurden sie in den Palazzo degli Studj, das heutige Museo Nazionale, gebracht, wo im Jahre 1803 ihre Zahl sieh nur auf ungefähr 500 Stück belief (Haus Dei vasi greei. Palermo 1823. p. 4). Der Sammeleifer der Königin Caroline, der späteren Gräfin von Lipona, kam dieser Sammlang nieht zu Statten, da die von ihr zusammengebrachten Vasen zu ihrem Privatmuseum gehörten; dieselben sind später meistens nach München (z. B. Jahn Vasens. No. 805—80; 810—834; 841; 844—846; 848—855; u. s. w.) gekommen, während nur wenige gute Gefässe (z. B. No. 2102; 2412; 2889; u. a. in Neauel blieben.

Dagegen liessen die zurückgekehrten Bourbonen sieh angelegen sein, die Vasensammlung zu vergrössern, sei es durch Ausgrabungen auf eigne Kosten, sei es durch Anklüufe von Privatsammlungen — wie vor Allen der herrliehen nolanischen Sammlung Vivenzio, der sieilianischen Zuratti und der ruvesischen Fieco und Cervoni —, so dass die Sammlung des Museo Borbonico im Jahre 1822 schon 2058 Vasen betrug (Giustiniani-Lieteriis Güsse enthält:

Von den bisher angefertigten Katalogen giebt keiner den reiehen Stoff dieser Vasensammlung vollständig. Mir sind die folgenden bekannt geworden: 1. Das erste Verzeichniss lieferten Lorenzo Giustiniani und Francesco de Lieteriis in ihrem Guida per lo Real Museo Borbonico Napoli 1822. 8. (mit danebenstehender englischer Uchersetzung). Die Vaseu werden auf p. 82—155 sehr kurz, flüchtig und ungenau beschrieben; einige Erklärungen leisten darin das Möglichste (z. B. No. 2776; 3001; 1313; 3125).—Eine zweite Auflage erschien 1824: sie enthält das Verzeichniss der Vasen auf p. 116ss. ohne Verbesserungen und Aenderungen; ich eitier nach der ersten Ausgabe.

Der n\u00e4chek Katalog war von Andrea de Jorio; Galleria de' vasi. Napoli 1825. 8., sehr brauchbar wie alle Arbeiten des Ver\u00efassers und voll von tref\u00efenden Bemerkungen (z. B. zu No. 706; 2412; 2519; 2850; 3144). Doch sind nur \u00e4userstein und zuwar stets mehr wenige (ungef\u00e4hr 150) Nasen beschrieben und zwar stets mehr

im Ganzen als in ihren Einzelheiten.

3. Die bedeutendste Arbeit ist die Besehreibung Panofka's in dem mit Gerhard gemeinschaftlich herausgegebenen Werke: Neapel's Antike Bildwerke. Stuttgart und Tübingen 1828. S. 240—290. Auch sie giebt nur eine Auswahl und genütgt jetzt nicht mehr, da — abgesehen von den mystischen Erklärungen — die bedeutenden ruvesischen Ausgrabungen erst später ins Museum gelangten. Dazu kommt noch, dass Panofka, wie es seheint, die Vasen nicht bei geöffneten Spinden betrachten konnte, daher er meistens — und oft flüchtig geung — nur die Vorderseite berücksichtigt, Inschriften und Graffiti vernachlässigt und nicht alle Vasen gleichmässig genau belandelt.

4. 1835 fügte Jorio der zweiten Ausgabe der Indicazione del più rimarcabile in Napoli e contorni. Ibid. 8. auch eine gedrängte Uebersicht der Galleria de' vasi fittili

p. 118-142 bei.

 Guida del Real Museo Borbonico per F. A(vellino). Napoli 1840. 4. Die auf p. 53-56 gegebene Auswahl und Beschreibung einiger Vasen ist ohne jeden Werth.

6. Das gleiche gilt von der Description des Monumens les plus interéssants du Musée Royal Bourbon par François Alvino traduit par F. de L.') Naples 1841. 8, wo auf p. 219-226 die Vasen abgeferigt werden.

7. Ein umfangreicheres Verzeichniss der Vasen findet sich

1) Francesco de Licteriis?

erst wieder bei Giovambatista Finati: Le Musée Royal-Bourbon. Galeries supérieures. Première édition française. Naples 1843. 8. p. 133-256 (bildet den zweinen Theil zu Il regal Museo Borbonico descritto dal Cav. Finati. Altra edizione') migliorata ed accresciuta. Napoli 1846). Da aber Finatis Arbeit fast ganz nur eine genaue Uebersetzung von Panofka's Verzeichniss ist — man vergleiche z. B. 1756; 1761; 1762; 1986; 1983; 2285; 2423; 2439; 2859; 2896; 2889; 3421; und andere —, so hat sie nur cinigen (übrigens äusserst geringen) Werth wegen der Fundnotizen derjenigen Vasen, die nach dem Jahre 1828 hinzugekommen sind.

8. Bernard Quaranta's Verzeichniss der Vasen auf p. 202–225 seines Mystagogue guide general du Musée Royal Bourbon. Naples 1846. 8. ist flüchtig und werthlos wie das ganze Buch.

9. Nicht besser kann endlich das Urtheil ausfallen über Raffaele Gargiulo Cenni storici e descrittivi dell' edificio del Museo Nazionale eguida delle diverse collezioni di antichità. Napoli 1864. 8. p. 43-55, der nur abgethane Erklärungen und Irrthümer wiederholt (z. B. 1761; 2860; 2833; 2010; u. a.).

') Unterscheidet sich von der 1812 erschienenen Seeonda edizione migliorata ed aecresciuta nur durch das Fellen der zwölf Seiten langen Idea generate e prefazione alla eollezione de' Monumenti egiziani vor dem ägsptischen Verzeichoiss.

#### ERSTES ZIMMER.

#### ERSTER SCHRANK.

1—90. Schwarze Vasen jeglicher Form und Grösse theils mit rothfarbigen Verzierungen, theils und zwar meistens mit weissfarbigen Guirlanden bemalt. Besondere Beachtung verdienen: 21. F. 124. H. 0,19. U. 0,27. w. F. mit G. und Br. Zeich-

nung gut, leider sehr verwischt. Ruvo.

Eine bekleidete Frau bläst die Doppelflöte; vor ihr flattert eine Taube, unten liegt ein Musikinstrument, die sog. mystische Leiter. <sup>1</sup>).

1) Vgl. Annali dell' Inst. 1869. p. 309 ss.

23. F. 34.

Ausser der weissgemalten Weinrebenguirlande eine weisse Taube. 24. F. 160.

Desgleichen, 25, 39, 35,

Ausser der Guirlande je ein weissgemalter Franenkopf.

43. F. 80. H. 0,22. U. 0,42. w. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Kind, auf sein Gesäss gefallen.

Ein Sehwan mit geöffneten Flügeln, piekend.
 F. 40.

Eine weisse Maske ist unter der Guirlande aufgehängt.

57. F. 130, H. 0.15, U. 0.20, w. F.

Eros, reichgeputzt, sitzt da, eine Schale haltend,

#### ZWEITER SCHRANK.

91—195. Sehwarze Vasen versehiedenster Form und Grösse, meistens mit geriffelter Oberfläche, zuweilen mit rothfarbigen Guir-

landen und Palmetten verziert (z. B. No. 97; 98; 126), oder mit weissen Verzierungen versehen (z. B. No. 100; 101; 103; 107).

Ausser No. 130 (F. 49. H. 0,55. U. 0,97. Žu dem jetzt vortoren Goldschmuck vgl. No. 681) sind eine Reihe kleiner Gefässe mit gepressten Verzierungen (F. 182; hoch ungefähr 0,06-0,10; Durchmesser ungefähr 0,10 Meter) zu beachten:

96. Silensmaske; desgleichen No. 177; 195.

102. Löwenkopf; desgleichen No. 3459 und Santang. No. 368 d.

125. Medusenkopf; desgleichen No. 144; 150; 162; 172 und Santang. 368 a.

131. Auf einem Seepferd sitzt eine Frau, unterwärts bekleidet, in der erhobenen Rechten ein Gewandstück (wohl den Zipfel ihres Mantels) haltend. Vgl. dazu Santang. No. 368 p.

144. Ein Tiger; desgl. Santang. No. 368 f.

149. Zeusmaske; ebenso No. 164; Santang. No. 368 r.

151. Auf seinem Mantel sitzt ein nackter Jüngling, in der Linken Zweige (Schilf?) haltend.

137. Eine Maske; ebenso No. 174 und öfter.

169. Kopf der Athene in Hochrelief; vgl. auch No. 3493. 179. Diomedes, in der Rechten das Schwert'), in der

Linken das Palladion, schleicht behutsam vorwärts; ihm folgt eilig Odysseus, auf dem Kopfe den Pilos, in der Rechten das Schwert. Beide sind nackt; um den Hals ist die Chlamys gekungft.

1) Oder eine Fackel?

185. Mohrenkopf in Seitenansicht.

191. Jugendlicher Kopf in Halbprofil; als Helm einen Löwenkopf. Ob Herakles (vgl. Santang. No. 3681) oder Athene ist bei der Unklarheit des Reliefs nicht zu entscheiden.

#### AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

196. F. 96. H. 0,41. U. 1,00. Weissgelbe und rothbraune Verzierung auf s. Grd.

Auf der Vorderseite oben eine Arabeske, darunter ein dichter Rebenzweig; die Rückseite ist ohne Schmuck. Zu beachten sind die Henkel des Gefässes, welche als Oberkiefer von Löwenköpfen gebildet sind; vgl. ebenso' Laborde Vas. Lamberg II, 46 und unten No. 253; 325; 394; 1107; u. a. m.

#### DRITTER SCHRANK.

197-252. Schwarze Gefässe verschiedenster Form und Grösse mit eingeritzten Verzierungen (vgl. Abeken Mittelitalien S. 359 ff); z. B.

202. F. 6.

Greif und Tiger nebst einem Hirsch.

209. F. 42.

Geflügelte Thiere. 216. F. 105.

Tiger (und Vögel?).

222. F. 105.

Thiere.

#### AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

- 253. F. 96. H. 0,43. U. 1,14. w. g. und rothbraune Zeichnung auf s. Grd,
- A. Oben eine Borte und eine reiche Guirlande. Darunter eine Doppelflöte, eine Lyra und ein Trigonon mit der verzierenden Figur eines Storches; siehe ein ähnlich verziertes Instrument z. B. auf der Jatta sehen Vase No. 1564 (Ghd Apul. Vas. E, 8 = Bull. Nap. N. S. VI, 11, 1).
  - B. Die Ruckseite ist nicht verziert.

#### VIERTER SCHRANK.

- 254—324. Gefässe verschiedenster Form und Grösse mit rothbraunen und schwarzen Ornamenten oder Thierfiguren (nebst Rosetten zur Raumausfüllung) auf gelbem Grund, wohl alle archaistisch. Besonders zu beachten sind:
- 255. F. 105. H. 0,21. U. 0,59. br. F. auf g. Grd. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- Der obere und der untere Streifen enthalten je zwei Hirsche, Böcke und Löwen.

265. F. 105. H. 0,35. U. 0,94. br. F. auf g. Grd. Roheste Zeichnung.

Um den Bauch drei Streisen mit Thierfiguren. Oben ist rechts und links von der mittelsten Tülle je ein Auge gemalt: vgl. dazu Jahn Ueber den bösen Blick. 1855. S. 64, 143.

268. F. 36. H. 0,18. U. 0,74. s. F. mit Lila auf g. Grd. Leidliche Zeichnung; Paestum.

Abwechselnd sind drei weidende Rehe und drei Löwen dargestellt unter Ornamenten.

Dieser Skyphos, der vielfach gebroehen und zusammengeflickt ist, wurde zusammen mit No. 293 und 367 im Jahre 1804 in Paestum gefunden: Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausgabe 1817 und fg.) II, 2. p. 59, 299.

270. F. 142. H. 0,08. U. 0,23. br. F. auf g. Grd.

Zwischen zwei Einhörnern ist eine Enle gemalt; überall Rosetten und Ornamente.

271. F. 142. H. 0,08. U. 0,23. br. F. auf g. Grd.

Eine Enle zwischen zwei Tigern und ein Vogel; ringsum Ornamente. 272. F. 1. D. 0,17. br. F. auf g. Grd. Leidliche Zeichnung. Inwendig um den Buckel zwei Tiger und zwei Eulen, von Rosetten

inwendig um den Buckel zwei Tiger und zwei Eulen, von Rosettei umgeben.

273. F. 142. H. 0,06. U. 0,20. s. F. mit Lila auf g. Grd. Nola. Unter Rosetten eine Sirene') mit erhobenen Flügeln. Nach Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 151, 520: "Uccello con testa d'Iside sormontata da una piramidetta".

1) Vgl, dazu Schrader Sirenen S. 103 ff.

275. F. 8. H. 0,09. D. 0,16. br. F. auf g. Grd. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Ringsum ein Streifen mit Thierfiguren.

277. F. 142. H. 0,06. U. 0,21. br. F. auf g. Grd. Rohe Zeichnung.

Vier Krieger, mit Helm und Lanze, vom Schild fast ganz verdeckt, hintereinander marschirend. Vgl. z. B. das ähnliche Gefäss ans der Candelori'schen Sammlung, dessen Abbildung in den Mon. ined. dell' Inst. I, 27, 60 sich findet.

285. F. 157. H. 0,23. U. 0,32. br. F. auf g. Grd. Ruvo.

Um den Bauch zwei Streifen mit Thierfiguren (z. B. Tiger, geflügeltem Löwen, Schwänen), umgeben von Rosetten.

NB. Ebenfalls and Ruvo sind die folgenden Gefässe (F. 157; bräunliche Thierfiguren auf gelbem Grund): No. 283; 287; 288; 327; 352; 360; 366; 368.

289. F. 142. H. 0,13. U. 0,34. br. F. auf g. Grd.

Ein bärtiger Mann sitzt zwischen zwei Löwen; ringsum Rosetten. 293. F. 56. II. 0,15. U. 0,31, s. F. auf g. Grd. Paestum.

293. F. 26. H. O. E. U. O. S. I. s. F. auf g. Grd. Paestum. Auf dem Bnuch zwei Streifen: im oberen zwei Löwen, von Ornamenten umgeben: im unteren eine Ente und ein Reh zwischen drei Löwen.

gleichfalls von Ornamenten ungeben.

Vel Finati Rog. Mns. Roch (I. Ansg. 1817 ff. II. 2 n. 72, 340; ohe

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ansg. 1817 ff., II, 2 p. 72, 310; oben No. 268.

204. F. 142. H. 0,06. U. 0,16. br. F. auf g. Grd.; Ruvo. Ein Schwan und ein Scarabäns (vgl. auch No. 276; 279; 290); überall Ornamente.

293. F. 158. H. 0,26. U. 0,39. br. F. auf g. Grd.

Ein Schwan zwischen zwei Sphinzen,

297. F. 142. H. 0,16. U. 0,45. s. F. mit Lila auf g. Grd. Nola. And dem Bonch zwei Streifen, deren oberer mit Schuppenverzierung ansgefüllt ist. Der untere Streifen zeigt einen Adler mit erhobenen Flügeln zwei Löwen, von Ornamenten umgeben.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 158, 535.

**301.** F. 142. H. 0,10. U. 0,40. br. F. auf g. Grd. Rohe carrikirte Zeichnung.

Im oberen Streifen gehen zwölf Krieger, behelmt, mit Schild und Lanze, einem dreizehnteu entgegen, der wie die anderen bewaffnet ist. Im unteren Streifen gehen sieben Krieger fünf Genossen entgegen, die sämmtlich wie die obigen gerästet sind.

302. F. 142. H. 0,15. U. 0,43. s. F. mit lila auf g. Grd. Nola. Anf den Bauch zwei Streifen, von denen der obere mit Schuppenverzierung bemalt ist. Im unteren Streifen sind ein Eber und ein Vogel zwischen zwei Löwen gemalt; ringsum Ornamente.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ansg. 1817 ff.) II, 2 p. 159, 539. 303, F. 142, II, 0,04, U, 0,16, br. F. auf g. Grd. Ruyo.

Sirene unter Grand Hook, Hook and Danker Gold No.

304. F. 157. H. 0,26. U. 0,41. br. F. auf g. Grd. Nola. Leidliche Zeichnung.

Eine langbekleidete Frau, auf dem Haupte einen Modius, mit mikeltigen Rückenflügeln, hilt mit jeder Hand den Hals je eines neben ihr stehenden Schwanes gepackt, der die Flügel hoch emporhebt und sich boszumanehen bemüht. Im freien Raum überall kleinere und grössere Rosetten und Verzierungen

Abg. Mus. Borb. VI, 56 (ed. rom. V, 15; ed. fr. II, 1 pl. 51); Micali Storia degli ant. pop. ital. 73, 1; Müller-Wieseler I, 57, 282b; Ghd Arch. Ztg. 1854, 63, 6.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 63ss,

der Osiris in der Figur erkennt; Quaranta Myst. p. 222, welcher sie auf Proserpina deutet "en moment d'étragler les mauvais génies" (chenso im Mus. Borb. 1. c.); shulich Mieali a. a. O. III p. 125s.: "il genio buono — rimuove da sè e strigne due cigni, emblemi dello spirito malo"; Gerhard a. a. O. S. 178 ff: Persische Artemis.

305. F. 142. H. 0,05. U. 0,16. s. F. auf g. Grd.

Sphinx, auf dem Kopf den Modins, geflügelt; ringsom Rosetten.

308. F. 157. H. 0,17. U. 0,28. s. F. mit lila auf g. Grd. Locri. Ein Löwe und ein Schwan zwischen Rosetten und anderen Ornamenten. Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (L. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 58, 298.

309. F. 142. H. 0,07. U. 0,23. br. F. auf g. Grd. Ruvo.

Vier Männer, von ihren Schilden fast ganz verdeckt, mit Lanzen versehen, marschiren einer dicht hinter dem anderen. Vgl. No. 277.

#### AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

325. F. 96. H. 0,43. U. 1,12. w. F. auf s. Grd.

A. Oben ist eine Mäanderborte und eine weisse Traubenguirlande gemalt; darunter eine Lyra, ein grosser Krater und zwei Flöten.

B. Die Rückseite ist unverziert.

Vgl. Panofka S. 300.

#### FÜNFTER SCHRANK.

326—393. Gefässe versehiedenster Form und Grösse mit braunen oder sehwarzen Thierfiguren auf gelbem Grund, dessen leerer Raum von Rosetten und anderen Ornamenten ausgefüllt ist. Beachtenswerth dünken mich die folgeuden Numwern:

327. F. 157. H. 0,27. U. 0,30. s. F. mit Lila auf g. Grd. Um den Bauch des Gefässes zwei Streifen: im oberen zwei Hähne

Um den Bauch des Gefässes zwei Streffen: im oberen zwei Hahne unter Ornamenten; im unteren zwei Tiger (vor oder neben einem ausgespannten Netz befindlich?), gleichfalls von Ornamenten rings umgeben. 328. F. 60. H. 0.33. U. 0.64. s. F. mit w. auf g. Grd.

A. Zwei weissgemalte geflügelte Sphinxe sitzen auf den Hinterfüssen sich gegenüber: zwischen ihnen ein Blitz.

B. Eine Sirene (Vogel mit Franenkopf), von Rosetten umgeben. 336. F. 60. H. 0,36. U. 0,77. br. F. auf g. Grd.

A. Zwei Greife, einander gegenüber gemalt.

 Zwei Tiger, einander gegenüber gemalt, welche aber je den Kopf zurückwenden. 347. F. 142. br. F. auf g. Grd. Ruvo.

Ein Scarabaens (vgl. auch No. 350) nebst Ornamenten. Ebenfalls aus Ruvo sind die ähnlichen Gefässe No. 344 und 346 (die Form 142 haben) und die No. 352; 355; 366; 368 (die Form 157 zeigen).

367. F. 57. H. 0,22. U. 0,46. s. F. auf g. Grd. Paestum.

A. Eine Mantelfigur mit einem Stock steht einer gleichen ohne Stock gegenüber; beide sind miteinander im Gespräch. Hinter der ersten ist eine Sirene (Vogel mit Frauenkopf), binter der anderen ein grosser Vogel (Ente?) befindlich. Ueberall Rosetten und Verzierungen.

B. Ein Greif steht zwischen zwei Schwänen.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 69, 308, welcher auf A. "Harpyie und Ibis", auf B. "Harpyie und zwei Ibisse" sieht.

Siehe oben No. 268.

374. F. 157. H. 0,15. U. 0,21. s. F. auf g. Grd. Paestum.

Eine Sirene') steht mit erhobenen Flügeln zwischen Rosetten und anderen Verzierungen.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 62, 300: "Iside alata".

1) Vgl. Schrader Sirenen S. 103 ff.

375. F. 142. H. 0,18. U. 0,48. s. F. mit lila auf g. Grd. Leidliche Zeichnung.

Auf eine langhaarige Frau in Chiton und Mantel komut eilig ein bärtiger Mann zugelaufen, in Chiton, die Linke in die Seite setzend; seine erhobene rechte Hand wird theilweise durch das Gesicht der Frau verdeckt. Im freien Raum überall Rosetten. Rechts und links je ein Tiger, gleichfalls von Rosetten und anderen Ornamenten umgeben.

Vgl. Panofka Bull. dell' Inst. 1851 p. 158s, der hier Jasos und Demeter (?) erkennt.

#### AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

394. F. 96. H. 0,40. U. 1,05. w. mit br. und Lila auf s. Grd. Auf der Vorderseite oben eine Mäanderborte; darunter eine Traubenguirlande. Die Rückseite ist unverziert,

#### SECHSTER SCHRANK.

395-450. Schwarze Gefässe verschiedenster Form (z. B. 105, 133, 146, 176, 177, u. a.) und Grösse mit flachgepressteu Verzierungen, die aus Etrurien stammen.

Abbildungen ähnlicher Gefässe siehe bei Micali Storia degli ant. pop. ital. 1832 tav. XVII ss; Inghirami Museo Chiusino tav. XX ss; Canina Etruria Maritima I, 37.

#### AUF DEM SIEBENTEN SCHRANK.

451. F. 93. r. F.

Rings um den Bauch ist ein Blätterzweig gemalt,

#### SIEBENTER SCHRANK.

- 432 368. Kleine Gefässe mit glänzendstem schwarzen Firniss, in den verschiedensten Formen (z. B. 3. 10. 13. 14. 21. 33. 66. 105. 146. 122. 116. 138. 172. u. s. w.), meist aus Nola. Darunter sind die folgenden zu beachten, unter deren Boden sich Graffiti inden:
  - 452. F. 13. D. 0,21. vgl. Taf. XI, 452.
  - 487. F. 14. D. 0,15. vgl. Taf. XI, 487.
- 488. F. 14. D. 0,16. S. Maria di Capua. Gefunden zusammen mit No. 3030. Die eingekratzte Inschrift ist abgebildet auch m Bull. Nap. N. S. I, 1, 2 und besprochen von Garrucci ebd. p. 86s; Fabretti C. I. Ital. 2754.
  - Vgl. das Facsimile unten Taf. XI, 488.
  - 489. F. 14. D. 0,16. vgl. Taf. XI, 489.
  - 490. F. 14. D. 0,16. vgl. Taf. XII, 490.
- 498. F. 5. H. (ohne die Henkel) 0,08. D. 0,22. vgl. Taf. XI, 493.

#### ACHTER SCRRANK.

369 — 679. Schwarze meistens nolanische Gefässe verschiedenster Form und Grösse, mit glänzendem schwarzen Firniss, wie bei den Vaseu des vorigen Schrankes. Zu beachten sind die folgenden, unter deren Boden sich Graffiti befinden:

570. F. 14. D. 0,15. vgl. Taf. XI, 570.

571. F. 14. D. 0,17. vgl. Taf. XI, 571.

605. F. 14. D. 0,15. vgl. Taf. XI, 605.

608. F. 14. D. 0,16. vgl. Taf. XI, 608.

612. F. 8. H. 0,09. D. 0,16. Gefunden bei S. Teresa in Neapel. 1) Innen feine gepresste Verzierung.

Abg. Mus. Borb. II, 30, 3 (ed. fr. I, 1. pl. 107, 3).

1) Vgl. die ebenda gefundenen No. 2188 und 2884.

659. F. 21; H. 0,13; Dm. 0,18; Nola.

Auf dem Deckel ist ein K eingenitzt, auf dem Boden des Fusses ein KA. Vgl. darüber Areh. Ztg. 1869 S. 81, 10, wo mit Hinweis auf das am Boden eingeritzte  $\varkappa a \lambda a \rho_g$  zweier kleinen schwarzen unbemalten Töpfe (sie!) der Sammlung Jatta (No. 514 und 519) vernuuthet wird, dass auch bier  $\varkappa (\alpha \lambda \alpha \rho_g)$  und  $\varkappa \alpha (\lambda \alpha \rho_g)$  und

#### No. 680-690 stehen auf Säulen.

680. F. 93. H. 0,62. U. 0,77.

Rings um den Bauch ist eine weisse Efeuranke gemalt,

681. F. 49. H. 0,60. U. 1,08. Capua.

Um den Hals dieser schängeformten glatten Hydria von herrlichem sehwarzen Firniss liegt ein zierlich gemaltes vergeoldetes ') Halsband. Vergeoldet ') ist auch der herabfallende kleine Blätterrand der Mündung; die Henkelausätze sind mit feinen Goldstreifen ') geschmückt.

Vgl. Panofka S. 380, 2027; Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 35 und die ebenso verzierten Vasen No. 130; 682; 1212; Raec. Cum. No. 2.0 ff; u. a. m.

 Die Vergoldung ist jetzt meistens verloren; doch ist der erh
ühle Kreidegrund für dieselbe gr
üsstenlheits erh
älten.

682. F. 49. H. 0,56. U. 1,04. Capua.

Um den Hals dieser sehön geformten Hydria, deren Bauch ringsum geriffelt ist, liegt ein vergoldetes') Halsband; vergoldet') ist auch der kleine herabfallende Blätterrand der Mündung.

Abg. bei Gargiulo Racc. dei Mon. del Mus. Borb. (ed. I. Napoli 1825) Taf. 137; vgl. Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 35.

) Die vergotaung ist dur doen spartien ernatien.

 $\mathbf{688}.~\mathbf{F}.~\mathbf{101}.~\mathbf{H}.~\mathbf{033}.~\mathbf{U}.~\mathbf{1,22.}~\mathbf{s}.~\mathbf{F}.~\mathbf{mit}$ rothbr. auf g. Grd. Flüchtige Zeichnung. Nola.

No. 683. 15

Um den Bauch laufen zwei Streifen, von deuen der untere errschiedene Thiere — einen Löwen, einen Eber, eine Löwin, einen Vogel, zwei Tiger und zwei Steinböcke — zeigt, rings umgeben von kleinen und grossen Rosetten und anderen Ornamenten.

Im oberen Streifen sehen wir:

A. einen Kampf um einen Leichnain. Ein nackter Mann, mit Holm und Beinsehienen versehen, in der Linken den Schild, zückt in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger, der gleichfalls die Lanze in der Rechten zückt: er ist im Panzerkleid und ausserdem mit Blein, Beinsehienen und Schild (Z. grosse Rosette) ausgerütstet. Unten zwischen beiden liegt, mit den Füssen nach em letztueschriebenen Krieger gerichtet, ein todter Krieger, noch mit Panzerkleid und Beinsehienen versehen. Oben ist zwischen den beiden Kämpfenden eine kleine Eidechse siec!) ') gemalt, die auf den erstbeschriebenen Krieger zuläuft. Rechts und links steht auf den Vorderbeinen je eine gefügelte Sphinx, zwischen deren Füssen eine Rosette gemalt ist.

B. Drei Paar Pferde mit je einem kleinen Reiter\*); hinter den beiden ersten Paaren fliegt je ein Vogel (Adler?) her. Die Reiter sind sammtlieb behelmt und mit Beinschienen bewaffliet, und tragen Doppellauzen sowie Schilde (Z. grosse Rosette), welche den Körper fast ganz verdecken. Zwischen den Plissen der Pferde, von denen das vordere das neben ihm stehende fast verdeckt, ist je eine Rosette gemalt.

Tuter den Henkeln ist hier ein Mann') gemalt, der eilig (auf A zu) vorwärts läuft und die Rechte vorstreckt; er ist mit grossen Rückenflügeln versehen, mit langem Haupthaar und Bart, in kurzem Chiton und Kopflänie. Rings um ihn füllen Rosetten den leeren Raum. Unter dem anderen Henkel ist ein zweiter') Flügelmann im eiligen Lauf dargestellt, gauz wie der vorige gebildet, nur unbärtig.

Auf der oberen breiten Fläche der Henkel ist je eine Sirene gemalt, die die Flügel hebt und den Kopf zurückwendet.

Abg. Ghd Ans. Vas. 220, wo von B. nur ein ') Pferdepaar abgebildet ist und die Stellen, wo die Sirenen und die gefülgelten Männer hingehören, irrig angegeben sind (ebenso in der kleinen Wiederholung der ganzen Vase bei Panofka Delphi und Melaine (Berl. Winckelm. Progr. 1849) Taf. No. 12 und 120.

Vgl. Panofka Hyperb. Röm. Studien I, S. 161 f. u. 249 f. (= Kunstblatt 1825 S. 153 ff.); Ghd a. a. O. III S. 135 f; Overbeek Arch. Ztg. 1851 S. 350, 5 und Sagenkr. S. 516, 38 (welche drei Memnon und Achilleus erkennen im Kampf um die Leiche des Antilochos); Finati p. 181, 2262 (Kampf um Patroklos); Quaranta p. 210, 2262 (der, wie Ich glaube mit Reeht, die Figuren ohne Namen läst).

1) Bezeichnet nach Ghd (Annali dell' Inst. 1833 p. 350, nota) "espressione dello spavento" oder (Aus. Vas. a. a. 0.) "schnelle Rache"; nach Panofka (der das Thier für ein Krokodil hält) "Abkuoft des Memnon".

2) Vgl. Conze Annali dell' Inst. 1866 p. 278 ss.

<sup>3</sup> Abg. auch bri Ghd Anod. Abandi. 18. 162 Taf. XII, 4. 5 (= Figelgent. IV, 4. 5). Nuch Pasofix in Hyperb. Stud. a. a. O. S. 249: Deimos und Phobos (ebenso Ghd a. a. O.; Jahn Arch. Beitr. S. 132, 43; Overb. a. a. O.), daggen in dem obigen Bert. Winckelmannsfestprogr. S. 14 f: Boreas and Zephyros; nach Lenormant El. céram. II., p. 78, 5 Thanafox on ad weibliche (f) Ker.

 Wodurch Overbeck Sagenkr. S. 513, 31 zn der Deutung auf Memnon's Auszug verleitet wurde.

684. F. 93. H. 0,71. U. 0,95. Basilicata.

Um den Bauch des schwarzen schönen Gefässes läuft eine zierliche weisse Efeuranke. An den beiden Henkeln sind je zwei kleine Silensmasken in Relief angebracht.

Abg. Garguilo Racc. dei monumenti (ed. I. Napoli 1825) Taf. 39.

Vgl. Jorio p. 44; Panofka S. 290, 575; Finati p. 160, 575.

685. F. 101. H. 0,42. U. 1,34. s. F. mit w. und rothbraun auf g. Grd. Flüchtige Zeichnung; viel restaurirt; Nola.').

Um den Bauch zwei Streifen, von denen der untere fünfmal je einen Tiger einem Steinbock gegenüber enthält.

Der obere Streifen enhält einen Auszug zur Schlacht.

A. Einem Viergespann, dessen vorderstes Ross weise ist, eilt der
mit Helm Lanze und Schild bewaffnete Eurymas (MAMY9Y8)')
voraus. Hinter den Pferden kommen zwei laufende Krieger zum
Vorschein, mit Helm Schild und Lanze verschen; vor dem ersten
steht MOПIH'), hinter dem zweiten HAZV (? rest.) ') und
AOTSM (? rest.). Letzterer Name (AOTHM)') wiederholt sich
bis auf den ersten Buebstaben links nicht restauritt – neben dem nackten Krieger mit Helm Lanze und Schild (Z. Stierkopf), der auf dem Wagen des Viergespanns steht und sich mit
der Reehten an der Betstung festhält. Neben ihm steht der

No. 685, 17

Wagenlenker in langem weissen Kleide, in den Händen das Kentron und die Zügel haltend. Unter den gehobenen Vorderfüssen der Pferde steht MOAANVO (? restaurirt)\*); unter ihnen liest man SOMA∆ (rest.) 1/2) und ΛΛΟΛ (λαος? rest.). Zwischen dem Wagen und den Pferden liest man wiederum SOMAA (die beiden Buchstaben links sind restaurirt) \*\*). - Es folgt ein zweites Viergespann mit zwei weissen Pferden, gelenkt von einem weissgekleideten Wagenlenker; neben diesem steht ein Krieger, behelmt, mit Lanze und Schild (restaurirt). Hinter diesem Krieger liest man VCOULSH (die ersten drei Buehstaben links sind restaurirt) 7); unter den Pferden steht MOQYAI (? restaurirt sind der zweite und dritte Buchstabe von links an gerechnet) \*), vor ihnen AOISIA (? die beiden ersten Buchstaben links restaurirt)\*), Hinter den Pferden sind, wie bei den vorigen, zwei laufende Krieger sichtbar mit Helmen Beinsehienen und Schilden; vor dem ersten liest man Eurylochos (MOXOAY9VI).

B. Ein Jungling ") mit Lanze um den Kopf eine Tanle, sitt auf einem sehwarzen Rosse, ein zweites weisses neben sich führend; zwisehen den Beinen der Pferde ist ein Vogel (Adler?) angebracht. Ihm folgen zwei Zweigespanne; auf dem ersteren stehen ein behelnter Krieger, mit Lanze und Schild, und der Wagenlenker im langen weissen Kleide. Hinter den beiden Pferden kommt ein Mann zum Vorsehein, mit Helm Lanze und Schild ausgerüstet, der wohl auf dem hinteren Pferde reitend zu denken ist. Hinter dem Wagen auf der Erde ist wieder ein Vogel zur Raumausstillung gemalt. Auf dem zweiten Gespann, dessen eines weisses Pferd ein mit Helm Schild und Lanze versehener Jüngling reitet, stehen wieder ein Krieger und der Wagenlenker, wie auf dem vorigen Wagen.

Unter jedem Henkel ist ausser einer Rosette eine Sirene gemalt: ein weisser Vogel mit grossen rothbraunen und sehwarzen Flügeln sowie weissem Frauenkopf.

Auf der breiten oberen Fläche der Henkel sind je zwei Vögel und eine Rosette gemalt.

Vgl. Lieteriis p. 104; Panofka S. 324, 145; Finati p. 182, 145; Quaranta p. 210, 145; Ghd Rapporto vulc. p. 174, 672\*; Kramer Styl und Herk. S. 52 f.

Die Inschriften auch im C. I. Gr. 7378; vgl. Taf. IV, 685.

 Nach Abeken Mittelitalien S. 291, 1 and 341, 6 aus Capus. Vasensommi. zu Neopel.

- \*) Panofka und Finati: Εὐρυσας; C. I. Gr. Εὐρυ[δα]μος; Kramer ΜΑΜΥ 9Υ].
- 3) C. I. Gr. verbindet dies Inoς mit dem restaurirten δαμος (20) und liest 'Inποδαμος (sic'), während Pan. Fin. Kram. getrennt Υππος und δαμος (Kram: "suzweiselhaft alt") lesen und "Pferd und Volk" erklären.
  - \*) C. I. Gr. verbindet dies mit dem zweiten δαμ[0ς] (4\*) und liest Μετεδαμος. \*) Pan. Fin. Kerop für Exrop; Kram. 4ΟΤΕΝ; C. I. Gr. ΕΒΚΤΟΡ:
- gewiss richtige Vermuthung, da der erste Buchstabe links wohl ein  $\varrho$  sein soll und möglicherweise falsch restaurirt ist.
- \*) Pan. Fin. οὐλαρος; C. I. Gr. χύλαρος (wie ein Pferd beisst auf der Exekissvase des Mus. Greg. II, 53; Gid Etr. Camp. Vas. D, 5; u. s. w.)
  - 1) Pan. ὑποπνυξ; C. I. Gr. Ίπιον (Ίππίων)? Mich dünkt Ἰππο....
- Pan. Fin. MOΘΥΑΙ; C. I. Gr. γλαϋχος (wie ein Pferd heisst z. B. C. I. Gr. 7379).
  - \*) Pan. Au[e]a; mich dunkt Au ...
  - 1º) Vgl. dazu Conze Annali 1866 p. 278 ss.

686. F. 101. H. 0,38. U. 1,30. s. F. mit Lila auf g. Grd. Rohe Zeichnung. Erhaltung nicht gut.

Um den Bauch der Vase zwei Streifen, deren unterer verschiedene Thiere — drei Steinböcke, drei Tiger und eine Gans enthält.

Im oberen Streifen:

A. Ein nackter Krieger, mit Helm und Beinschienen versehen, in der Linken den Schild, zückt die Lanze gegen einen Krieger, welcher, ebenfalls nackt und mit Helm Beinschienen Lanze und Schild (Z. fliegender Falke oder Adler) ausgerüstet, ihm gegenüber steht. Zwischen beiden am Boden fliegt ein Vogel zur Ausfüllung des leeren Raums. Neben ihnen ein zweites Kriegerpaar, bewafinet wie das vorige, im Lanzenkampf.

B. Ein Jüngling'), in enganliegendem Chiton, nit dem Kentron, sitzt zu Ross, ein zweites Pferd neben sich führend. Hinter ihm fliegt ein Vogel her. Ihm gegenüber stehen zwei Rosse, deren eines gleichfalls ein Jüngling reitet, hinter welchem wieder ein Vogel berfliegt zur Raumausfüllung; eben deshalb ist aune ein grosser fliegender Vogel zwischen den beiden Rosspaaren gemalt. Ausserdem noch im freien Raum drei Rosetten.

Auf der breiten oberen Fläche der Henkel ist je eine Sitene (Vogel mit Frauenkopf) gemalt.

1) Vgl. Conze Annali 1866 p. 278 ss.

687. F. 59. H. 0,68. U. 1,00. Nola.

Der Bauch dieses schönen schwarzen Gefässes ist geriffelt; um seinen Hals liegt ein feiner Myrthenzweig, der wohl vergoldet (vgl. No. 688) gewesen, obgleich davon nichts mehr erhalten ist. Um die Henkelansätze ist ein sehmaler rother Streifen gemalt.

Abg. Gargiulo Race. dei mon. (I ed. Napoli 1825) Taf. 136; vgl. Finati p. 160, 967.

688. F. 59. H. 0,59. U. 0,94. Sehwarz mit Vergoldung.

Am Bauch geriffelt. Um den Hals liegt ein feiner Myrthenzweig, der noch hie und da Vergoldung zeigt. Um die Henkelansätze ist eine vergoldete Perlensehnur gelegt.

Vgl. No. 687.

689. F. 93. H. 0,56. U. 0,80. Schwarz mit Goldschmuck. Capua.

Rings um den Baueh läuft ein vergoldeter Efeukranz; vergoldet war auch der kleine umgeschlagene Rand der Mündung, der mit sehwarzen und rothen stylisirten Blättern verziert ist

Vgl. Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 35 (Lorbeerkranz?). 690. F. 95. H. 0.69. U. 1.54. r. F. m. w. Fluchtige Zeich-

nung. Theilweise übermalt und ergänzt. Armento.

A. Auf einem von zwei Schlangen gezogenen Wagen steht in Vorderansicht Triptolemos, in jugendlicher Schönheit, um das lange Loekenhaar einen Lorbeerkranz, unterwärts mit einem Mantel bekleidet; seine Linke hält die Zügel, die Reehte streckt er aus nach dem Aehrenbündel, welehes ihm Demeter hinreicht. Diese Göttin, welche in ihrer Linken eine Fackel mit Querholz') hält. ist gekleidet in einen langen Chiton mit reichgestiektem Saume und in einen Mantel, der das Hinterhaupt verhüllt; sie trägt weisse Schuhe und Armsehmuek. Hinter Demeter steht ein nackter Jüngling (Hermes), in hohen Schuhen, auf dem Haupte den Petasos, um den Hals die Chlamys geknupft; er legt die Linke auf den Rücken und lehnt sich an eine hohe weisse Säule, die er mit der erhobenen Rechten umfasst; sein Gesicht ist auf Triptolemos gerichtet. Auf diesen bliekt gleichfalls ein spitzohriger nackter Satyr, der die vorgestreckte linke Hand auch an jene Säule legt; er kreuzt die Beine und hält in der Rechten einen Thyrsos. Auf der anderen Seite von Triptolemos stehen zuerst. ein wenig höher, zwei Frauen\*) im Gespräch, beide in langem Chiton und Mantel, beide reich gesehmückt. Die eine kreuzt die Beine und legt die Rechte auf den Nacken der anderen, welche in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkranz für Triptolemos hält, auf welchen die zweite mit der linken Hand weist, llinter ihnen steht ein nackter Jüngling (Pan), über dem linken Arm ein Tigerfell, in der erhobenen Rechten die Syrinx, in der Linken einen Thyrsos. Unterhalb dieser drei Figuren sitzt noch eine Frau\*), in Chiton Mantel Schuhen und reichem Schmuek, welche mit der Rechten dem Triptolemos einen Lorbeerzweig hinbält. Im oberen Raum sitzt über Triptolemos eine Fran (Aphrodite) in Chiton und Mantel, mit Schuhen und Schmuck verseben: neben ihr steht ein grosser Sehwan, der die Flügel hebt und aus einer Schale säuft, die ihm ein kleiner reichgeschmückter Eros, auf dem linken Knie hockend, hinhält. Aphrodite ist im Gespräch mit dem abgewandt vor ihr auf seinem Mantel sitzenden Apollon, der zu ihr umblickt; der Gott ist lorbeerbekränzt und bält in der Linken einen Lorbeerstamm, in der Rechten eine Leier. Neben ihm hängt ein Bukranion, mit einer Vitta geschmückt. Dem Apollon gegenüber sitzt Artemis, in hohen Jagdstiefeln und kurzem gegürteten Chiton; um den Hals ist die Chlamys geknüpft, auf der Brust ist das Köcherhand sichthar. Sie hält in der Rechten zwei (?) Lanzen, in der vorgestreckten Linken eine Fackel (nebst Kopf der Göttin schlecht restaurirt). Unten sprossen viele Blumen und Lorbeerzweige.

B. In der unteren Reihe steht Poseidon (der jugendliche unbärtige Kopf ist neu), unterwärts mit dem Mantel bekleidet, in der Rechten den Dreizack, die Linke vorgestreckt im Gespräch mit der vor ibm sitzenden Amymone3), die zu ihm aufbliekt und mit der Rechten den Zipfel ihres Mantels üher die rechte Schulter zieht; sie ist mit dem Chiton bekleidet, beschuht und reich geschmückt. Zwischen beiden sprosst ein Lorbeerzweig und steht, ein wenig höher, eine grosse Hydria. Hinter Poscidon steht ein geflügeltes Ross'), danebeu ein Lorbeerzweig. Hinter Amymone steht eine Frau (Danaide), den rechten Fuss auf ein Felsstück aufgesetzt, in Chiton Schuhen und reichem Schmuck; sie hält in der gesenkten Rechten einen Ball, die Linke hebt sie ein wenig, erstaunt auf Poscidon blickend. In der oberen Reihe steht ein tempelartig gebautes Brunnenhaus; rechts davon sitzt abgewandt eine Frau (Peitho?), in Chiton Mantel Schuhen und Schmuck, in der Linken einen Spiegel, in der gesenkten Rechten eine Tänie; sie blickt um und herab auf Poseidon. Vor ihr steht ein Jüngling (Pan? Oberkopf rest.), die Beine gekreuzt, um den linken Arm die Chlamys gewiekelt, in der Rechten eine Syrinx, in der Linken einen Thyrsos. Auf der anderen Seite des Brunnenhauses sitzt eine Frau (Aphrodite?), in Chiton Mantel Schuhen und Schmuek, in der erhobenen Linken eine Schale mit Früchten; sie blickt im Gespräch um zu einem neben ihr stehenden Eros (Kopf rest.), der in der gesenkten Rechten eine Tänie hält, die Linke zur Frau ausstreckt; er ist reich gesehmückt an Brust Hals Armen und rechter Wade. Hinter ihm naht eilig ein ziegenfüssiger Satyr (Panisk), in jeder der vorgestreckten Hände eine Flöte (?) haltend.

Gefunden 1813 in Armento: Avellino Mem. Ercol. 1 p. 207 ss.

Das Grab beschreibt Lombardi Mem. dell' Inst. 1 p. 244 ss., nach
welchem die Vase gleichzeitig, aber nicht in demselben Grabe (wie
Jorio Metodo per frug. sep. p. 25; Gargiulo Cenni del Musco
p. 43s; u. A. meinen) gefunden ist, in dem der Goldkranz des
Krichtonios gefunden wurde (Romanelli Ant. topogr. istor. I
p. 402s. tav. II. 8; Ghd Ant. Bildw. Taf. 60).

Vgl. Lieteriis p. 92; Jorio p. 41s. und Indicaz. p. 127; Panofka S. 285 ff; Finati p. 203 ss; Quaranta p. 214 s.

Zu A ausserdem noch Minervini Bull. Nap. I p. 53 ss; Ghd Aus. Vas. I S. 218 und Akad. Abh. II S. 464, y (= Eleus. Bild. III S. 393, y); Stephaul C. R. 1859 S. 83 ff. No. 14.

1) Vgl. Avellino Opuscula II p. 89.

 Ghd Akad. Abh. s. a. O.: Athena Kora Hekste; Hyp. Röm. Stud. II S. 177: Priesterinnen; Stephani a. a. O. 1859 p. 109 ss: Horen.

<sup>3</sup>) John Vasenbilder S. 49, 31 bezweifelt ohne Grund diese Benennung und Deutung.
<sup>4</sup>) Vgl. dozu Welcker Götterl. 1 S. 632 ff; Stephani C. R. 1864 S. 44 f.

#### ZWEITES ZIMMER.

#### AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

- 691. F. 49. H. 0,31. U. 0,56. r. F. Schr rohe Zeichnung. Ein usckter Mann, nm den linken Arm die Chlamye gewickelt, in der Rechten einen Eimer halteud, eilt vorwärte und eich nich nach einer bekleideten reichgeschmückten Fran um, die in der Linken ein Tympanon hält und ihm folgt.
  - 692. F. 94. H. 0,39. U. 0,82. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.
- A. Neben seinem weissen Rosse steht ein behelmter Krieger, iu sehr kurzem Chiton und weissen Beinschienen; in der Linken hält er eine kurze Lanze. Oben hängen zwei Pateren. Auf ihn eilt
- B. ein Krieger zu, in Chiton und Panzer, Helm und Beinechienen, der iu der Linken den Schild, in der Rechton eine Lanze hält. Oben hängt ein Schild (?).
- 698. F. 49. H. 0,31. U. 0,57. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ver einem mackten Jüginigin, der anf seiner Chlamys sitt und in der erhobenen Rechten eine Schale hill, wihrend er die Linke anf seinen Sitz aufstitzt, steht im Gesprich eine bekleidete geschmickte Fram. Sie hat den linken Fans hoch aufgesetzt, hält in der gesenkten Linken ein Tympanon und hebt in der Rechte eines Krauz.

#### ERSTER SCHRANK.

- 694. F. 108. H. 0,26. U. 0,50. r. F. Sehr verdorben. Vor einem sitzenden nackten Jüngling mit Tympanon steht eine bekleidete Frau,
- 695. F. 39 (ohne Deckel). H. 0,13. U. 0,44. g. F. auf s. Grd. Rohe fast unkenntliche Zeichnung. Sehr verdorben.
- Zwei Männer im Geepräch, der eine, wie es scheint nackt, der andere im Mantel.
  - B. Zwei Mantelfiguren.

696. F. 49. H. 0,27. U. 0,48. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Auf einem Felsen sitt eine jogendliche reichgeschmöckte Frau, in laugem Chiton Schuhen und Haube, mit grossen Schulterfügeln; in der Liuken hält sie eine Schale; auf dem Zeigefinger ihrer erhobenen Rechten sitt ein Vogen.

697. F. 110. H. 0,31. U. 0,53. g. F. mit w. Rohste Zeichnung. Eine bekleidete Frau steht mit höher gesetztem linken Fnss vor einem

nackten Manne, dem sie eine Schale (?) zeigt.

699. F. 39. H. 0,25. U. 0,66. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einem nackten Jüngling steht eine bekleidete Frau: er stemmt die Linke, um deren Arm die Chlamys gewickelt ist, in die Seite und hat in der Rechten einen knotigen Stab; sie hält in der gesenkten Rechten einen Krug, in der Linken eine Fackel. Diese beiden Gerätthe sowie Gesieht Hände Arme und Plase der Frau sind weiss gemalt.

B. Zwei Manteljünglinge, im Gespräch.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XI, 699.

700. F. 161. H. 0,14. U. 0,28. g. F. auf s. Grd. Schlechte Zeichnung.

Eine bekleidete behaubete Flügelfrau sitzt auf einem viereckigen Sitz, mit einem Eimer in der rechten, einer Schale mit Früchten in der liuken Hand.

701. F. 101. H. 0,31. U. 0,60. r. F. Gewühnliche Zeichnung. Auf einem ionischen S\u00e4ulentelle sitzt eine helbeidete Frau, in der Rechten einen Spiegel haltend, \u00e4her dem eine Tanbe fliegt. Vor ihr sitzt auf einem anderen ionischen Kapitel eine Gans (S\u00e4chan). Hinter diesen Vogel sitzt eine bekleidete Fram mit einer Schale in der Linken, in die

sie mit der Rechten greift. Darüber fliegt eine zweite Tanbe.

702. F. 52. H. 0,25. U. 0,44. g. F. Fast ganz verdorben. Ein nackter Jüngling, um den linken Arm die Chlamys gewickelt, blickt im Vorwärtseilen zurück.

703. F. 110. H. 0,26. U. 0,51. g. F. Rohe Zeichnung. Ein grosser behanbeter Franchkopf in Seitenansicht, vor dem eine

hohe Amphora steht.
704. F. 39. H. 0,16. U. 0,50. r. F. mit w. Robe Zeichnung.
A. Zwei bekränzte Manteliinglinge; zwischen ihnen eine Rosette.

B. Desgleichen.

705. F. 49. H. 0,23. U. 0,51. g. F. Schlechte fast ganz verdorbene Zeichnung.

Eine bekleidete Frau eilt mit einem Tympanon vorwärts; hinter ihr ein dicker Pfeiler und ein Fenater.

706. F. 34. H. 0,17. U. 0,48. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein nackter Satyr, beschuht, trägt in der Linken eine Schale und setzt vorwärtseilend den rechten Fuss auf einen Kasten,

B. Frauenkopf in Hauhe,

708. F. 94. H. 0,41. U. 0,78. r. F. Rohste Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Schuhen und Strahlenschmuck, sitzt auf einer Arabeske, in der Rechten eine Schale haltend.

B. Ein Jüngling, beschuht und an Kopf Brust und Armen geschmückt, steht mit höher gesetztem rechten Fuss da, in der Linken eine Schale haltend, in die er mit der Rechten greift. Ohen hängt eine Tänie.

710. F. 110. H. 0.37. U. 0.64. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine bekleidete und geschmückte Frau sitzt auf einem altarähnlichen Sitz; in der erhobenen Linken hält sie Kasten und Tympnhon, in der gesenkten Rechten einen Ball. Vor ihr steht eine zweite Frau, mit Schale und Tänie in der rechten, mit einem Ball in der linken Hand, Vor und hiuter ihr je ein grosses Rnutenfeld, weiss eingefasst, mit einem hraunen Kreuz in der Mitte.

- 711. F. 124. H. 0,18. U. 0,28. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ein Manteljungling steht vor einer weissen Stele, auf der ein kleiner Ball liegt.
- 712. F. 94. H. 0.38. U. 0.84. r. F. mit w. Schlechte Zeiehnung. Basilicata.
- A. Auf einem schöngedrechselten Sitz (ohne Lehne mit Kissen) sitzt eine Frau in Doppelchiton und Mantel, Schuhen und Schmuck, um das Haupt einen Lorbeerkranz. Sie') legt die Linke auf die linke Schulter einer neben ihr stehenden Frau, die ihr den Kopf zuwendet; diese ist mit Doppelchiton und Schuhen bekleidet und reichgeschmückt. Auf der anderen Seite steht eine ebenso gekleidete Frau, welche die Doppelflöte bläst.
- B. Zwei Frauen, in Schuhen und Chiton, ganz in ihre Mäntel gehüllt, schauen nach oben, wo ein Kranz mit einer Tänie hängt. Im freien Raum sind zwei Rautenfelder und eine Rosette gemalt.

Vgl. Panofka S. 318, 472,

') Vielleicht ist sie krank und will sich erheben?

716. F. 110. H. 0,41. U. 0,68. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Theilweise zerbrochen.

Zwischen zwei grossen reichgeschmückten bekleideten Frauen, deren eine in der einen Hand Schale und Tänie, in der anderen einen Ball hält. die andere Schule und Ball trägt, sitzt im unteren Rnum nuf einem altarähnlichen Sitz eine kleine Flügelfrau mit Schale und Tympanon; im leeren Raum sind noch ein Tympanon und ein Rantenfeld gemalt. Ueber der Flügelfrau sitzt nuf einem Kissen ein nackter Jüngling, welcher, nn Füssen Armen und Kopf reichgeschmückt, in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Ball halt. Er ist mit der einen Frau, die geflügelte Figur mit der anderen im Gespräch. Rechts und links noch je eine Frau, in ihren Mantel gehüllt.

718. F. 94. H. 0,37. U. 0,84. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

- A. Eine mit Chiton und Mantel bekleidete Frau sitzt auf einem hohen verzierten Sitz, in der gesenkten Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken ein Trinkhorn in Form einer Muschel') haltend; sie ist am Hals und an den Armen geschmückt und hat auf dem behaubeten Kopf einen Modios (?) 1), am Hinterkopf eine Rosette. Vor ihr sitzt auf einem Felsen Nike, mit ihr im Gespräch. Daneben steht eine bekleidete reichgesehmückte Frau, mit Haube und Strahlenkranz, welche in der Linken eine Schale hält, während sie die Rechte im Gespräch vorstreckt.
  - B. Drei Frauen in Mänteln.
  - 1) Vgl. Dilthey Annali 1867 p. 172 ss, wo such diese Vase p. 176, 1 citirt wird. 2) Oder eine bobe Stephane?
    - 720. F. 94. H. 0,23. U. 0,56. g. F. Rohste Zeichnung.
    - A. Zwei bekleidete Figuren, mit Staben versehen. B. Desgleichen.

    - 721. F. 94. H. 0.17. U. 0.44. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Ein Schwan, der die Flügel erhebt.
    - B. Ein Frauenkopf in Haube.
  - 722. F. 49. H. 0,31. U. 0,58. r. F. Rohe Zeichnung.
- Vor einer bekleideten Fran, die mit einer Schale in der Rechten auf einem Fels sitzt, steht ein nackter Jüngling, die Chlamys nm den linken Arm, der im Gespräch die Rechte vorstreckt (hielt dieselbe früher etwas?), Zwischen beiden Figuren zwei Bälle und eine Tänie.
- 725. F. 94. H. 0,35. U. 0,72. g. F. mit w. Robe Zeichnung. A. Eine weissbeschuhte bekleidete Fran, mit Hanbe und reichem Schmac't, welche in ihren Muntel gehüllt ist und in der Rechten einen Kusten, in der gesenkten Linken eine Traube hält, sitzt unf einem Fels vor einer dicken nicdrigen Stele, die mit einem Kymation bemalt ist und auf der vier weisse Kugeln liegen. Dem Weibe gegenüber naht eine Fran, in Doppelchit in Schuhen Hanbe and reichem Schmuck, welche in der Linken eine Schale mit neun weissen Kugeln and in der gesenkten Rechten eine Traube hält.
- B. Eine Fran in Schnhen Doppelchiton und Schmuck, die in der gesenkten Rechten eine Tranbe, in der erhobenen Linken einen Kusten halt,

naht einer auf Gestein sitzenden ebenso gekleideten Frau, welche in der Rechten eine Schale, in der Linken einen Eimer hält.

726. F. 52. H. 0,28. U. 0,50. g. F. mit w. Rohe Zeichnung. Auf einem Felsen sitzt eine Fran, unterwärts mit einem Mantel bedeckt; in der Linken hält sie einen Kasten, in der Rechten eine Tänie. Im freien Raum drei Pateren. Rechts und links je ein Greifenkopf.

727. F. 110. H. 0,19. U. 0,33. g. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ein Schwan, mit erhobenen Flügeln; vor ihm eine Stele.

728. F. 39. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Sehr rohe Zeichnung.

A. Ein Manteljüngling.

B. Desgleichen.

729. F. 94. H. 0,39. U. 0,88. g. F. mit w. Flüchtige theilweise verlöschte Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt Dionyeas, nackt, unterwirts mit seinem Mantel bedeckt, um das Hunpt eine breite Binde mit Inage Enden. Hinter Ihm steht eine bekleidete Frau; sie hilt in der Rechten eine Schale empor, in der Linken, welche in die Seite eingesetzt ist, einem Typrose. Der Gott ist im Geopräch begriffen mit der vor ihm befindlichen bekleidetes Frau, die fortgehend zu ihm umblicht ngi die Linken eines Spiegel häll.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch.

730. F. 34. II. 0,11. U. 0,33. g. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Ein nackter Jüngling, um das Hunpt einen schmalen (Bronze-!) Reifen mit einer kleinen Spitze über der Stirn<sup>9</sup>), sitzt auf einem niedrigen Pfeiler, in der Linken eine Schale haltend.

B. Ein Manteljängling.

 Ygl. Conze, Beiträge zur Gesch. der gr. Plastik S. 34, 4, dem ich gegen Friedricht' Vermuthung, dass bierin der Krobylos zu erkennen sei (Bausteine 1 S. 29 zu No. 21), beitreten muss.

731. F. 52. H. 0,27. U. 0,47. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

nung. Ein nackter bekränzter Jüngling, der auf seinem Mantel sitzt, sieht einer Tanbe nach, die seiner Rechten entflogen ist.

782. F. 116. H. 0,14. U. 0,24. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Satyr, der eilig vorwärts läuft und in der Linken eine Schnle hält, blickt zurück; er ist an Kopf und Brust geschmückt.

783. F. 94. H. 0,35. U. 0,80. g. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Krieger, der, mit Helm Beinschienen und Chiton ausgerüstet, neben sich den Schild, auf seiner Chlamys sitzt, blickt zurück nach einer hinter ihm nahenden bekleideten und geschmückten Frau, welche in der Rechten Kasten und Tänie, in der Linken eine Traube herbeiträgt. Auf der anderen Seite vom Krieger lehnt sich, die Beine gekreuzt, eine Frau mit dem linken Ellenbogen gegen seine rechte Schulter; sie ist beschult bekleidet und gesehmückt, und hält in der Rechten einen Kranz.

B. Drei Manteljunglinge, im Gespräch.

736. F. 139. H. 0,21. U. 0,43. g. F. mit w. Schleehte Zeichnung.

Ein nackter langlockiger Jüngling (Eros), mit grossen Schulterflügeln, eilt vorwärts und blickt zurück; er ist an Brast Armen and rechtem Oberschenkel geschmückt und beschnit, hat um das Haupt eine Tänie, und trägt in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Spiegel.

738. F. 94. H. 0,18. U. 0,44. g. F. mit w. Rohe Zeichnung.
A. Eine Fran, in Mantel, die in der Linken eine Schale, in der Rechten ein Tympanon hält, sitzt vor einer Stele, auf welcher Früchte liegen.
B. Ein Frauenkopf.

**740.** F. 94. H. 0,33. U. 0,82. r. F. mit w. Rohe vielergänzte Zeichnung.

A. Zwischen zwei bekleideten Frauen, deren eine in der Linken eine Sehale hält, die andere das Gewand über die rechte Schulter zieht und in der Linken eine Fackel trägt, sitzt auf seiner Chlamys Dionysos. Alle drei blieken auf den von ihnen abgewandt stehenden bärtigen Satyr, der in der Linken einen Thyrsos bält und mit der Rechten auf den Gott weist, während er mit einer bekleideten Frau spricht; dieselbe hält in der Linken einen Thyrsos. Alle drei Frauen (Bacchantinnen) haben weisse Hauftarbe.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch: ergänzt. Falsch beschrieben bei Panofka S. 312, 547.

742. F. 52. H. 0,25. U. 0,50. r. F. Fluchtige Zeichnung. Eine Frau, in Doppelchium und Schuben, an Ohr Hala und Armen geschmäckt, geht einem Jängling entgegen, der den Kopf senkt; er hat in der Rechten einen Stab, über dem linken Arm die Chlamyg. Zwischen beiden eine Stele und eine Palmette; oben hängen eine Tänie und ein Bal.

741. F. 94. H. 0,40. U. 0,84. g. F. mit w. Robste Zeichnung.
A. Einem auf seiner Chlamys sitzenden bekränzten Jüngling (Dionysor), der in der Linken den Thyrsos hält, reieht eine bekleidete Frau (Ariadue) eine Traube; in der gesenkten Linken trägt sie einen Zweig.

B. Eine bekleidete Frau (Ariadne), in der Linken eine Traube

haltend, legt oder nimmt mit der Rechten etwas aus der Schale, die ihr ein sitzender Jungling (Diomysoz) hinhält; er ist bekleidet und hat in der Linken den Thyrsos. Neben ihm an der Erde ein Trymanon, Oben hängt eine Tänie.

745. F. 34. H. 0,11. U. 0,37. r. F. Rohste Zeichnung; sehr verdorben.

A. Ein Pferd; darüber hängt eine Tänie.

B. Eine sitzende Figur, in der Rechten eine Schale,

747. F. 51. H. 0,26. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein auf seiner Chlamys sitzender Jüngling, der, bekränzt und an der Brust sowie rechten Schenkel geschmückt, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Stab hält, spricht mit der vor ihm stehenden bekleideten Frau, welche in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Taube an den Flügelh nätt.

748. F. 94. H. 0.35. U. 0.72. r. F. mit w. Rohste Zeichnung.

A. Ein nackter Mann, der, bekränzt beschuht und mit Brustbänderm geschmückt, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Zweig trägt, entfernt sich zurückblickend nach einer auf Gestein sitzenden bekleideten Frau, die in der Linken eine Schale hält und mit der Rechten ihn zo bleiben heisst.

B. Eine bekleidete und geschmäckte Frau, die den rechten Fuss h\u00fcher aufgesetzt hat und in der Linken eine Schale h\u00e4lt, reicht mit der Rechten einem auf einer ionischen S\u00e4ule vor ihr stehenden Vogel Futter. Dar\u00fcher eine T\u00e4nin Zwischen der Frau und der S\u00e4ule ein Thymisterion und ein Zweig. Hinter der Frau fliegt ein zweiter Vogel herbei, in den Krallen einen Kranz haltend.

730. H. 0,29. U. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Manteljüngling, beschuht und um den Kopf einen Bronzereif

mit Spitzchen über der Stirn. Vor ihm ein Zweig und eine Fensteröffnung mit einer Tänie, hinter ihm noch ein Zweig.

B. Franenkopf,

## AUF DEM ZWEITEN SCHRANK.

751. F. 94. H. 0,35. U. 0,68. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau in Chiton und Mantel, Haube und Schmuck, sitzt auf einem Altar, mit der Linken ein Septer aufstützend; vor ihr steht eine ebenso gekleidste Frau, welche in ihren Mantel eingehüllt ist. Oben sind drei Rautenfelder gemalt.

B. Es nahen der eben beschriebenen Scene drei Manteljünglinge, mit Haarband und Schuhen versehen; oben eine Rosette und ein Rautenfeld, 752. F. 94. H. 0,30. U. 0,70. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

 Ein jugendlicher bekränzter Saiyr, in der Linken den Thyrsos, in der erhobenen Rechten einen Kranz, steht mit höher gesetztem rechten Fuss vor einer Stele.

B. Eine Fran in Chiton and Schmack, die in der Rechten einen Thyrsos hält und die Linke erhebt, blickt vorwärtseilend zurück; vor ihr eine Stele und eine Patera.

753. F. 95. H. 0,41. U. 0,88. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Anf einer hohen Kline, die ganz bedeckt ist, liegen drei Jüngen, unterwiste mit ihren Mattelb bedeckt; der vordere trigt an den Oberarmen Spangen und auf der Brust eine Kleine Kreuzverzierung?). Sie beben alle der in der Rechte alle weisse Kylix am Pass gefasst empor, wärend die gesenkte Linke einen Kranz hilt, Vor ihnen steht eine banbete Frau, in Doppelehlton und Schmack, mit beiden Händen den liegenden Jünglingen einen Kranz hinhaltend. Oben hängen zwei grosse Bälle und ein Rantenfeld.

B. Es nahen drei Mantelfranen, mit Schuhen und Haube versehen. <sup>1</sup>) Vgl. z. B. die Vasen Millinge Vas. Cogbill 47; Tischhein Vas. 4, 38; das capunische Grabwandgemälde Bull. Nap. N. S. II, 10 p. 178ss; u. a. m.

#### ZWEITER SCHRANK.

- 754. F. 33. H. 0,19 U. 0,67. g. F. mit w. und blauer Farbe. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton und Schmuck, in der inken eine Schale, naht einer auf einem Fels sitzenden bekleideten Frau, die in der erhobenen Reehten einen Krauz, in der Linken einen Thyrsos trägt; neben ihr ein Tympanon. Oben bängen zwei Spiegel. Erhaltene Spuren zeigen, dass die Kleider blau bemält waren.
  - B. Ein Frauenkopf mit breitem Kopftuch.
- 755. F. 108. H. 0,14. U. 0,31. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
  - Ein Hnnd, der die Vorderpfote hebt.
- 756. F. 110. H. 0,30. U. 0,55. g F. mit w. Robe Zeichnung. In der Mitte sitzt eine Frau mit einem Korb auf der rechten Hand; sie wendet das Gesicht zu der hinter ihr stehenden Frau, die Kranz und Fächerblatt hält. Vor der Sitzenden eine Rosette und dann eine diritte stehende Frau mit Spiegel und Kansten in den Hindene: im Utterhaltung.

Alle drei tragen lange gegürtete Klelder Hauben und gelbliche Schube; Gesicht nnd Arme sind weiss gemalt. Oben hängen zwei Tänien.

757. F. 62. H. 0,20. U. 0,42. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Kranz, in der Rechten einen Spiegel, eilt vorwärts.

B. Ein Frauenkopf in Schmuck.

758. F. 49. H. 0,25. U. 0,63. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo. Anf einem Stahl (ohne Lehne) sitzt in Mantel und Hanbe eine Frau; vor ihr eine zweite, im langen Chiton nud Mantel, welche im Gespräch die Rechte ausstreckt. Zwischen beiden eine Gans (oder Ente?)

759. F. 62. H. 0,21. U. 0,46. r. F. mit g. Fast ganz zerstört. Ruvo.

A. Eine bekleidete Flügelfrau, mit Kranz und Spiegel in den Händen; vor ihr ein Felsstück.

B. Nach ibr sieht eine bekleidete Frau um, die mit einem Krauz in der Linken davoneilt.

760. F. 110. H. 0,29. U. 0,57. r. F. mit w. Rohste Zeichnung. Hinten zerbrochen.

Eine bekleidete nnd beschnhte Fran trägt einen Kasten nnd einen Eimer in den Händen; oben eine Tänie und im leeren Raum zwei rosettenartige Verzierungen.

762. F. 39. H. 0,15. U. 0,45. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine bekleidete Fran, mit Hanbe Schnhen und Schmuck versehen, sitzt auf einem Fels, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Traube (?) haltend.

B. Manteljüngling; vor ihm eine Perlentänie.

763. F, 108. H. 0,16. U. 0,32. g. F. Flüchtige Zeichnung. Ein Satyrkopf, in balber Vorderansicht.

764. F. 63. H. 0,24. U. 0,58. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
A. Ein Satyr, in der Linken ein Tympanon, in der Rechten eine

Fackel, blickt, lustig vorwärtsspringend, nach dem ihm folgenden, ein wenig trunkenen Diowysos um, welcher das bekränzte Hanpt senkt, mit der Linken den Thyrsos schultert, in der Rechten den vom linken Arm über den Rücken gehenden Mantel festhält. Zwischen beiden ein Altar.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele, auf der vieffeicht eine Inschrift — jetzt ganz verwischt — gestanden.

765. F. 110. H. 0,24. U. 0,40. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Eine bekleidete nnd behaubete Fran, in der Linken eine Schale haltend<sup>1</sup>), sitzt auf einem Fels; vor ihr steht eine bekleidete Frau, die in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Kranz trägt. Im leeren Raum grosse Bälle und ein Rantenfeld.

1) In der erhobenen Rechten eine Nadel?

**766.** F. 51. H. 0,34. U. 0,62. g. F. mit w. und Lila. Flüchtige Zeichnung.

Ein alter Mann (Paedagogos) — mit weissem Haupthaar und und eine Bart, in kurzem langärmeligen Chiton und hohen Schuben, um die erhobene linke Hand die um den Hals gekulppfe Chlamys gewiekelt, in der Rechten einen Stock — blickt im Fortgeben ängstlich und traurig!) nach einer ihm folgenden Frau um, welche den Zeigefinger der linken Hand an den Mund legt, die Rechte nach ihm ausstreckt. Sie ist im langen feingefälteten Chiton und Mantel; ihre Aernel sind wie die des Mannes dunkelilä gemalt.

Unter den Seitenhenkeln der Hydria ist je ein weisser Kopf (Amasone) mit phrygischer Mütze und Halsband gemalt.

Vgl. Jorio p. 34ss; Panofka S. 266, 1664; Finati p. 163, 1464 (der eine Publication dieser dramatischen Scene von Jorio andeutet, die mir unhekannt gehliehen ist).

1) Seine Stirn zeigt Runzeln: vgl. Heydemann Hupersis S. 37, 1.

F. 109 b. H. 0,19. U. 0,31. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf einem Lehnstnhl sitzt eine bekleidete Frau, in der Linken eine Schale; vor ihr steht eine mit Chiton nnd Mantel bekleidete Fran, welche einen Thyrsos hält. Hinter ihr eine Säule.

768. F. 62. H. 0,26. U. 0,54. r. F. Schlechte Zeichnung, fast ganz verlöscht; der ohere Theil der Vase ist ergänzt.

A. Eros, behaubet und reich geschmückt, hält in der Rechten eine Schale, in der Linken eine Traube.

B. Zn ihm blickt eine bekleidete Frau um, die auf Gestein sitzt nnd in der Rechten einen Kranz hält.

770. F. 110. H. 0,32. U. 0,55. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Anf einem Altar (?) sitzt eine Flügelfrau in Doppelehiton und Sehmuck, in der Rechten eine Spindel (?) behend. Auf sie sehwebt oben eine kleine Figur (ohne Flügel) ') zu, die in heiden Händen einen Kranz hält. Vor ihr steht eine Frau, in Doppelehiton und Sehmuck, in den Händen einen Kasten und ein Tympanon. Zwischen beiden steht ein Altar oder eine breite niedrige

Stele. Im freien Raum sind vier Rosetten und zwei Rautenfelder angebracht.

1) Nike apteros? - vgl. Santang. No. 694.

771. F. 105. H. 0,22. U. 0,48. r. F. mit w. Gewöhnliche

Zeichnung.

Eros, bekränzt, am linken Fuss rechten Arm und Brust geschmückt, hält in der Rechten eine Schale mit fünf weissen Kügelchen, in der Linken einen Knotenstab. Vor ihm eine weisse Stele.

772. F. 94. H. 0,25. U. 0,60. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine bekleidete Fran eilt mit Thyrsos nnd Kranz in den Händen vorwärts. Vor ihr eine Stele; oben eine Feusteröffnung.

B. Bekräuzter Manteljüngling, in der Rechten einen Kranz haltend. Hinter ihm eine Blume nud ohen eine Fensteröffunng.

773. F. 108. H. 0,14. U. 0,33. r. F. Rohe Zeichnung.

Ein nackter beschuhter Jüngling streckt beide Hände aus: auf seiner Rechten eiu Ball (oder eine Schale?). Im freien Raum hinter ihm ein zweiter Ball.

774. F. 66. H. 0,29. U. 0,44. r. F. Flüchtigste Zeichnung.

A. Am Hals ein bärtiger Satyrkopf. Am Bauch eine Fran in Doppelchiton, die mit der Rechten einen Gewandzipfel üher die Schulter zieht und nuhlickt; in der Linken hält sie ein Tympanon.

B. Am Hals ein hehaubeter Frauenkopf. Am Bauch ein bekränzter Manteljüngling, in der Rechten einen Stab.

773. F. 124. H. 0,14. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichung.

Auf einem Klappstuhl sitzt eine nackte Frau, unterwärts mit ihrem Mantel bedeckt, an Kopf Hals Brust und Armen geschmückt und beschuht; sie hält in der Rechten (eine Schale?)

776. F. 94. H. 0,34. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung. Basilicata.

A. Eine beschuhte Frau, in Chiton Haube und Mantel, hält in der Linken einen Krug und reicht mit der Rechten eine Schale (über der fünf weisse Kügelehen gemalt sind) einem vor ihr stehenden Ärieger, welcher die Beine kreuzt; er stitzt sich mit dem linken Unterarm auf den zur Erde gesetzten Schild und hält in der Rechten die Lanze. Sein Anzug besteht aus einem sehr kurzen enganliegenden Chiton mit breitem Gütrel; auf der Brust hat er drei gelbliche kleine runde Schildchen (φάλαρα), n, auf dem Haupt einen Helm mit Backenlaschen, berabwallendem Busch und drei hoch emporstehenden Federn. Hinter der Frau steht

ein zweiter Krieger, in Hinteransicht, ebenso gekleidet, noch ausserdem mit Beinschienen versehen; er trägt in der erhobenen Linken den Schild. Oben im freien Raum drei Blätter und eine Patera

B. Drei Manteljünglinge, um den Kopf die Tänic (mit Stirnspitze): der eine hält in der Rechten einen Kranz, ein anderer eine Schale, die er dem einen Genossen anbietet.

Abgebildet ist A in den Annali 1865 tav. d'agg. O, 1.

Vgl. Panofka S. 318, 468; Finati p. 179, 468; Helbig Annali a. a. O. p. 281 ss (der auf die Aehnlichkeit des Kriegeranzugs mit denjenigen der pästanischen Wandgemälde (Mon. dell' Inst. 8, 21; Bull. Nap. N. S. 4, 7) hinweist).

1) Vgl. Jahn Lauersforter Phalerae S. 3; Helbig a. a. O. p. 286, 1.

779. F. 66. H. 0.28. U. 0.42. r. F. Flüchtige fast ganz zerstörte Zeichnung.

A. Am Hals ein behaubeter Frauenkopf.

Am Bauch eine nackte Frau, die Rechte vorstreckend, die Schenkel scheu zusammenziehend.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch ein Manteljungling.

780. F. 105. H. 0,16. U. 0,36. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Theilweise beschädigt.

Eine nackte Frau sitzt auf einem weissen Felsstück, unterwärts mit einem Mantel bekleidet und beschuht, an Kopf Hals Brust und Armen reichgeschmückt; in der Rechten hält sie einen Spiegel. Vor ihr steht ein kleiner Pan, um Hals und Brust ein Perlenband, in der Linken ein Tympanon und eine Schale, in der Rechten ein Eimerchen lustig tragend. Hinter der sitzenden Frau steht eine zweite, in Doppelehiton und Schmuck, in der erhobenen Rechten eine Schale haltend, auf der eilf weisse Kügelchen liegen.

Vgl. Panofka S. 276, 135.

781. F. 0,94. H. 0,26. U. 0,58. r. F. mit w. Fast unkenntliche Zeichnung.

A. Ein bekränzter, unterwärts bekleideter Jüngling sitzt neben einem Altar; in der gesenkten Linken hält er eine Tänie, in der Rechten drei Bälle.

B. Nach ihm blickt zurück ein bekränzter Jüngling, der in der Rechten drei Bälle, in der linken Hand, über deren Arm seine Chlamys liegt, einen Thyrsos trägt. Vasensammi, zu Neapel,

782. F. 108. H. 0,23. U. 0,51. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Auf einem Felsstück sitzt ein nnekter, nnterwärts mit dem Mantel bedeckter Jüngling, der beschuht ist uud nm die Brust eine Perlenschner, um die Stirn ein Strahlenband trägt; er stützt in der Rechten eine Lunze auf. Im freien Feld Efeublätter und Bälle.

783. F. 123. H. 0,22. U. 0,39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Ein nackter beschuhter Jüngling, mit gezacktem Stirnband Ohrringen und Armhändern geschmickt, hebt die Rechte gegen die Stirr, in der Linken die Chlamys und den weissen Filos tragend. Vor ihm stebt ein anckter Jüngling, gleichfalls beschult und ebenao geschmickt, die Ghamys shawlaritg um den Rücken und die Arme gelegt; er stiftzt sich, die Beise kenzend, auf einen Speer in der erhobenen rechten Hand, während die Linke im Gesprüch die Strigtlis hebt. Zwischen heiden steht ein hohes Wasserbecken, in dem ein Schwam siztt;) ederselbe helt die Fligel und wendet sich zum letztbeschriebenen Jüngling. Am Fuss des Beckeng eine Blume.

<sup>5</sup>) Vgl. ebenso No. 1796; 1872; u. a. m. und dazu Rochette Mém. de Num. et d' Ant. 1 p. 21, 1; Stephani C. R. 1863 S. 52 ff.

784. F. 94. II. 0,32. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem weissen Ross sitzt ein Jüngling, in Stiefeln engantigendem kurzem Chiton und Ilelm (mit zwei emporstehenden Federm); er bält in der Rechten die Zügel, in der Linken die Lanze, an der ein läugliches Stütck Zeuz (Fahne) 1) bängt.

B. Zwischen zwei Manteljtinglingen ist eine Rosette gemalt.

1) Ebenso bei Millin Peint. de Vas. sont. 1, 13; Tischbein III, 47; und das Püstaner
Wandgemälde in Nespel (Mon. dell' Inst. 8, 21, 1).

786. F. 66. H. 0,25. U. 0,39. r. F. mit w. Gewühnliche Zeielnung. Durch Verbrennen gelitten.

A. Eine Fran, in Chiton and Hanbe, halt in der Linken Schale and

Tänie, in der Rechten einen Spiegel. Oben eine Rosette.

B. Ein nackter Jüngling, mit Schahen Arm- und Brustschmuck versehen, sitzt nuf einem Felsen, in der Rechten eine Schale, in der Linken

eine Tänie haltend. Ohen eine Feusteröffnung eine Schale und eine Rosette.

787. F. 94. H. 0,38. U. 0,85. r. F. mit w. Sehr gewöhn-

liche Zeichung.

A. Ein Krieger, in enganliegendem sehr kurzem Chiton mit drei weissen Phalerae auf der Brust und weissem breitem Gürtel, Helm und Beinschlenen, in den Händen den weissen Schild und die Lanze, steht zwischen zuei Frauen, welche beide weissbesebuht und in Chiton und weissen Mantel gekleidet sind. Beide tragen je ein Einerchen; die Frau hinter dem Krieger hält ausserdem noch in der Rechten einen Zweig, den sie zum Krieger emporkebt; vor ihr steht eine Stele, auf welcher Kügelchen liegen. Rechts und links je ein Fenster, aus dem lange weisse Binden herabhängen.

B. Ein Manteljüngling mit Tänie (Stirnspitzchen) steht einer auf einem Klappstuhl sitzenden Mantelfrau gegenüber; zwischen beiden eine Stele. Oben eine Tänie und zwei (vielleicht drei) Fensteröffnnnzen.

789. F. 66. H. 0,27. U. 0,35. r. F. Sehr verdorbene Zeichnung.

A. Eine Frau, unterwärts mit einem Mantel bedeckt, setzt den linkeu Fuss auf eine niedrige Stele; in der vorgestreckten Linken hält sie eine Schale. Vor ihr eine grössere Stele.

B. Manteljungling; oben eine Fensteröffuung und ein Kranz.

791. F. 94. H. 0,32. U. 0,70. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Haube, reichgeschmückt, in der Linken einen Thyraos, in der vorgestreckten Rechten eine Schale, staht vor einer auf Gestoln sitzenden Frau, welche, wie die vorige gekleidet und geschmöckt, unterwärts noch mit dem Mantel bedeckt ist und in der vorgestreckten Rechten einen Eimer hält. Hinter ihr eine Fensteröfung mit Binde; unten Lorberrweige.

B. Ein Manteljüngling, beschuht und mit einer Tänie (Stirnspitzchen) geschmäckt, steht vor einer auf einem Fels sitzenden Frau in Schuhen Mantel und Schmuck, die in der Linken eine Tänie und eine Schale hält. Oben eine Fensteröffung und zwei Bälle mit Tänien.

Vgl. Panofka S. 276, 1422.

792. F. 124. H. 0,20. U. 0,34. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Zwischen zwei bekleideten Frauen, deren erste im Gespräch sich zur anderen nmwendet, welche iu der Linken eine Schale trägt, steht eine Stele. Rechts und links im freien Raum ein Tympanon.

793. F. 94. H. 0,21. U. 0,49. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Greif.

B. Ein behaubeter Franenkopf mit Halsband.

794. F. 34 (mit Deckel). H. 0,32. U. 0,64. r. F. mit w. Zeichnung flüchtig und sehr verdorben.

Am Deckel ein weisser Lorbeerkranz mit zwei grossen Medaillons.

- A. Einer sitzenden unterwärts bekleideten Frau, die mit der Linken einen Gewandzinfel über die rechte Schulter zieht, während sie den linken Ellenbogen auf eine Stele legt, ordnet cine Frau in Doppelchiton das lange Haar; eine dritte gleichfalls bekleidete Frau hält in der erhobenen Linken einen Spiegel. Oben hängen ein Tympanon ein Ball und ein Kasten (?). An den Kleidern ist vielfach weisse Farbe angewandt, die jetzt abgefallen ist').
- B. Eine sitzende Frau, unterwärts bekleidet, in reichem Schmuck, lehnt die Linke auf eine Stele, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Vor ihr hängt ein Tympanon (?).
  - 1) Nach Panofka S. 355: "vielleicht Achill bei den Töchtern des Lykomedes" (??).
- 795. F. 77. H. 0,17. U. 0,39. r. F. mit w. Rohe verdorbene Zeichnung. A. Vor einer Stele steht eine Frau, in Doppelchiton und Schmuck,
- in der erhobenen Rechten eine Schale. Hinter ihr eine Fensteröffung, B. Manteliungling; oben eine Fensteröffnung,
- 796. F. 51. H. 0,32. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

In der Mitte erhebt sich auf drei Stufen eine ionische Grabsäule 1), mit einer grossen Tänie umwickelt. Eine bekleidete Frau, um das Haupt einen Lorbeer (?) kranz, welche den rechten Fuss auf die oberste Stufe gesetzt hat, hält in der Linken eine Schale und hebt die Rechte um die Säule zu berühren. Auf der anderen Seite von der Säule eutfernt sieh ein nackter myrthenbekränzter\*) Jüngling, auf der linken Schulter die Chlamys; er wendet den Kopf zurück und hält in beiden Händen eine Tänie. An der Erde vor der Säule steht eine schwarzgemalte Hydria. Rechts und links oben im freien Raum ein Ball und ein viereckiges weiss eingefasstes Feld (Tafel? Buch?).

1) Vgl. Jahn Spec. epigr. p. 63; Guhl Jon. Capitell S. 17 f.

2) Vgl. Jahn Telephos und Troilos S. 89, 100.

797. F. 124. H. 0,18. U. 0,29. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Eine beschnhte reichgeschmückte Frnu, in Chiton und Hnube, sitzt nuf einem Fels und halt in der Rechten eine Schale, während die Linke sich nuf den Sitz stützt.

- 798. F. 127 (ohnc jeden Henkel), H. 0,34. U. 0,43. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche verdorbene Zeichnung.
- A. Eine Fran, in gegürtetem Doppelchiton, hält in der Linken eine Schale, in der gesenkten Rechten einen Kranz. Ihre Arme und ihr Gesicht sind weiss, ihr Haar gelblich gemalt. Oben Zweig und Schale.

B. Mantelfrau in Schnhen and Schmuck; vor ihr ein Zweig.

800. F. 94. H. 0,38. U. 0,90. r. F. mit w. und g. Schr rohe schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, in knrzem Chiton und weissem Brustpanzer, Helm und Mantel, hält in der Linken eine Lanze, in der Rechten die Zügel seines neben ihm stehenden Rosses. Oben zwei Fensteröffnungen mit Zweigen.

B. Zwei Manteljünglinge in Kranz und Tänie, im Gespräch. Neben ihnen eine Stele und eine Rosette; oben zwischen beiden ein Kasten.

803. F. 65a. H. 0,31. U. 0,42. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Eine sitzende Frau, in Schnhen und Schmack, die unterwärts bekleidet ist, streckt beide Hände vor.

B. Vor einer Stele steht ein Mnnteljungling; oben zwei Balle.

804. F. 124. H. 0,18. U. 0,30. g. F. mit w. Rohe Zeichnung.
Eine bekleidete beschuhte nnd geschmückte Frau blickt vorwärtseilend

zurück; in den Händen trägt sie ein Tympanon und einen Thyrsos. 803. F. 52. H. 0,32. U. 0,53. g. F. mit w. Flüchtige Zeich-

803. F. 52. H. 0,32. U. 0,53. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
Einem nackten bekränzten Jüngling. der. mit Kreuzbändern ge-

schmückt, anf seiner Chlamys sitzt und in der Linken eine Schale hält, naht Nike, in Schnhen Doppelchiton nnd Haube, in der erhobenen Rechten den Kranz, in der Linken die Tänie haltend.

806. F. 77. H. 0,16. U. 0,39. r. F. Zerstörte Zeichnung.

A. Eine laufende Frau, in Doppelchiton und Haube, hebt mit der Linken den Zipfel des Chitonüberwurfes, während sie die Rechte gegen die Stirn emporstreckt. Im leeren Raum eine Tänie.

B. Manteljungling; oben Fensteröffunng.

807. F. 94. H. 0,21. U. 0,48. r. F. Flüchtige verdorbene Zeichnung.

A. Ein Schwan. B. Ein Franenkopf.

808. F. 94. H. 0,32. U. 0,79. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Zwischen zwei ganz weissen Frauen in Chiton und Schmuck, von denen die eine Kasten und Tänie, die andere Eimer und Zweig trägt, sitzt auf einem Stuhl (über dem ein Thierfell liegt) Apollon, im langen Kitharödenchiton mit breitem Gurt, um das Haupt ein Diadem, in der Linken die Leier, in der Rechten das Plektron. Auf seinen Knien steht ein weisser Vogel, (Schwan) und liegt ein Lorbeerzweig mit einer Tänie. Hinter dem Gott ein Thymiaterion. Oben zwei Rosetten und zwei Fensteröffnungen; an einer derselben hängt eine Vitta herab. B. Drei Manteljünglinge, mit Tänien (Stirnspitze); oben zwei

Bälle und zwei Kasten.

Vgl. Panofka S. 268, 1483; Finati p. 163, 1483.

810. F. 124. H. 0,25. U. 0,40. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

Ein nackter beschulter Jüngling, um das Haupt eine Tänie, sitzt auf einem Pelsstück, auf welchem die Chlamys liegt; er hilt in der Rechten eine Lanze. Vor ihm sitzt, gleichfalls auf einem Pelsstück, eine Fran, in Schahen Chiton Mantel und Haube, welche him zwar den Rücken zngekehrt hat, sich aber zu ihm umwendet und ihm in der Linken einen Kasten zeigt; in der Reckten hält, sie eine Schalen.

 F. 94. II. 0,33. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einem Tigerfell sitzt Dionysos, bekränzt und unterwirm id dem Mautel bedeckt; er hält in der gesenkten Reebten
eine Schale in der Kottabosweise, während er das Gesicht zu
einem Salyr umwendet, welcher, im Begriff fortzugehen, mit der
Rechten nach dem kleinen Tüfelchen (πυκαίσιον) auf dem zwisehen beiden stehenden Kottabosständer (ψάβδος χοττιςβική)
greift¹), sei es um es in Gleichgewicht zu setzen, sei es um es
im Seherz herabzuwerfen. Der Salyr ist besehult und hat um
den Kopf eine Tänie (mit Spitzehen auf der Stirn). Auf der
anderen Seite vom Gott steht eine bekleidete Frau (Ariadne), in
Haube und Schnuek, die mit der Rechten auf den Salyr weist,
in der Linken eine Schale mit Früchten hält. Ihre Hautfarbe
ist weiss gemalt. Oben drei Fenster.

B. Drei Manteljünglinge, um das Haupt eine Tänie (mit Stiraspitze), im Gespräch; der eine von ihnen hält eine Tänie, ein anderer eine Frucht (oder ein Ei?). Oben Fenster Kranz und Rosette.

Vgl. Panofka S. 314, 522.

1) Vgl. Annali 1868 p. 223 ss.

818. F. 124. H. 0,24. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Eine sitzende Frau, unterwärts und den Rücken mit dem Mantel bedeckt, in weisere Haube Schuben nnd reichem Schmuck, hält in der Linken einen breiten Korb und ein Tympanon, während sie die in dem Mantel
gehällte Rechte auf den Sitz stützt. Sie weudet den Kopf zu einer Frau,
welche in der Linken eine Schale mit Frichten emporhalit, in der Rechten
einen Kranz mit einer Tänie trägt; dieselbe ist mit Doppelchiton Haube
und reichem Schumuck wersehen. Oben eine Paters and ein Fenster (f).

Vgl. Panofka S. 335, 189.

814. F. 94. H. 0,33. U. 0,81. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Auf einer Kline, vor der ein langer Tisch mit Binden untger Mann, beide bekränzt. Während der Jüngling und ein härtiger Mann, beide bekränzt. Während der Jüngling in der Rechten eine Tänie heht, fasst der Mann mit der Rechten eine vor ihm stehende hekränzte Frau unter das Kinn'), welche zwei Flöten bläst; sie ist hesehuht und mit einem gestiekten Chiton bekleidet: ihre Haut ist weiss gemalt. Hinter ihr liegt auf einer zweiten Kline, vor der gleichfalls ein besetzter Tisch steht, ein bekränzter Jüngling, in der Rechten ein Trinkhorn hehend, dessen Spitze ein Hasen- oder Kaninehenkopf ziert. Oben hängt eine Tänie.

B. Drei Manteljunglinge, der eine mit einer Strigilis.

Vgl. Panofka S. 268, 1481; Finati p. 161, 1481.

') Oder ist die Rechte einfach erboben und nur zufällig unterhalb des Kinns?

815. F. 130. H. 0,09. U. 0,20. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Vogel pickt nach einer weissen Beere.

818. F. 94. H. 0,24. U. 0,51. r. F. mit w. und g. Zeichnung fast ganz verdorben. Ruvo.

A. Seilenos, nackt, an Brust und linkem Oherschenkel geschmückt, über dem linken Arm ein Thierfell (?), in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken Schale und Kranz haltend, geht sehnell vorwärts und wendet sieh um

B. nach dem ruhig dasitzenden Dionysos, der in der Rechen einen Kranz, in der vorgestreckten Linken eine T\u00e4nie h\u00e4tit; hinter ihm ist der Thyroso angelehnt. Der Gott ist unterw\u00e4rts tebekleidet und beschuht, hat um den Kopf eine T\u00e4nie und ist an den Armen und der Brust geschm\u00fcckt. N\u00f6ben ibm unten steht ein kleiner Altar mit Feuer.

- 819. F. 94. H. 0,29. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Fran, in Schuben Chiton und Schunck, die in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält, steht vor einem auf seiner Chlamys sitzenden nackten Jüngling, der bekränzt und beschuht ist; er hält in der Linken eine Schale. Im freien Raum sind zwei Tänien eine Rosette und ein Zweig gemalt,
  - B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Palmette nnd ein Kasten. 820. F. 34. H. 0,14. U. 0,33. r. F. mit w. Flüchtige Zeich-
- nung. A. Ein Schwan. B. Ein Satyrkopf mit Tänie.
- 822. F. 94. H. 0,38. U. 0,77. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.
- A. Åuf einer Kline, unter der ein Lorbeckranz und eine Blume sichtbar sind, liegt ein Jüngling, unterwärts mit einem Mantel bedeckt, mit einer breiten Binde geschmütekt und an Hals Brust und rechtem Arm verziert; er hebt in der Rechten einen Kantharos in der Kottaboweise!). Neben und vor ihm steht eine Frau, welche die Doppelflöte bläst; sie ist in Doppelchiton gekleidet, mit Haube und Schuhen versehen. Ihr Gesicht und die Arme sind weiss gemalt. Ueber ihr hängt eine Tänie.
- B. Drei hekränzte Manteljunglinge. Oben zwei Fensteröffnungen und eine Rosette.
  - 1) Vgl. Annali 1868 p. 220 ss.
- 824. F. 94. H. 0,28. U. 0,57. r. F. mit w. und lila. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Eros, welcher den reehten Fuss h\u00f6her au\u00edsetzt, h\u00e4lt in der vorgestreckten Reehten eine T\u00e4nie, in der auf dem rechten Knier rubenden linken Hand einen Bogen mit daranfrechten Pfeil'); er ist bekr\u00e4rinzt und besehuht, an der Brust den Armen und der linken Wade gesehmückt. Vor ihm ein Altar (oder einschuger), binter ihm eine Gans (oder ein Schwan?).
- B. Diomysos, der in der Linken einen Kranz, in der vorgestreckten Rechten einen flachen Korb hält, sitzt neben einem Altar (oder niedrigen Stele?); er ist besehuht, unterwärts mit dem Mantel bedeckt und an der Brust gesehmückt; um das Haupt hat er eine Tänie. Sein Thyrsos ist hinter ihm angelehnt.
  - Vgl. Panofka S. 337, 176.
- 1) Nach Panofka: "ein Geräth gleich einem 47 mit wagerechtem Stab darüber". Ein ganz ebenso geformter Bogen mit Pfeil findet sich auf einer Vase in Berlin

(%, 975; Levzow: ,cic is & Kreuz gleigter zikhethelites Instrument, dessen eine Steller von einem Hinkstrick ansprant viriv"; Ghd; ;rikheblarfe Gerthi, welches einem Hinkstrick ansprant viriv"; Ghd; ;rikheblarfe Gerthi, welches einem Hinkstrick Bogen ühnelt") and soft Mönzer von Caulonis (vgl. Echtel Sylloge aum. etc. 4, 11, 9, 48; Robette Men. de Kum. et d'Ant. 1, 2 p. 13es; Myanom Miscell. aum. II, 16, 7 and 17, 10; Mus. Bork. VI, 16, 4; Carelli 115, 28 p. 107 and 163, 67 p. 592; "graces son valled einstallit".

825. H. 0,21. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Schwan. B. Ein Franenkopf.

827. F. 94. H. 0,30. U. 0,75. r. F. Schlechte sehr zerstörte Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in kurzem Chiton bohen Stiefeln und Male, hält in der Linken die Zügel seines Pferdes'), das neben ihm herlänft, wihrend er sich umwendet und die Rechte gegen einen ihn verfolgenden Krieger hebt. Dieser ist mit kurzem Chiton und Chlamys, Helm und Schuhen versehen; in der Linken trägt er den Schild und zwei Lanzen, während er in der Rechten eine dritte züekt. Unten einige Lorbeerzweige.

B. Drei Manteljünglinge.

Anf seinem Schenkel ist ein 

 eingebrannt, wie öfter; vgl. z. B. die Vasen No. 1806; 1814; 1919; 1985; 2354; 2836; 2914; Millingen Vas. Cogh. 47; Jatta No. 1494; n. s. m. Vgl. dazu Mommsen Unterital, Dial. S. 19.

828. F. 77. H. 0,12. U. 0,35. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton Kranz und reichem Schmuck, eilt zurückblickend vorwärts; in der Rechten hält sie einen Thyrsos, in der Linken einen flachen Korb.

B. Manteljüngling, bekränzt und beschuht.

829. F. 94. H. 0,41. U. 0,88. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Eine in Doppelchitom gekleidete Frau (Ariadne), in der Rechten eine Schale, in der Linken einen Eimer, steht zwischen særi Satyrn, von welchen der eine eine Fackel, der andere Schale und Kranz in den Händen hat und welche sie umtanzen. Beide Satyrn sind bekränzt und an Brust und Armen geschnütekt, tragen weisse Schuhe und um einen Oberschenkel einen Efeuzweig. Vor der Frau, deren Haut weiss gemalt ist, steht ein Thymiaterion mit Flamme. Im leeren Raum drei Paterae.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, die beschuht sind und um den Kopf eine Tänie (mit Stirnspitze) tragen, sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, in Schuhen Chiton und Haube, in der linken Hand eine Tänie und eine Schale haltend. Oben zwei Fensteröffnungen und eine Schale.

Vgl. Panofka S. 314, 523.

831. F. 105. H. 0,18. U. 0,41. r. F. Fluchtige Zeichnung'). Ein bitriger Mann, der vom Leib an in einen Fischschwanz ausgeht (die menschlichen Schamtheile noch gezeichnet!), hebt beide Ilände empor: Nereus oder Triton?

Vgl. Jorio p. 32s; Panofka S. 268, 1482.

3) Zu beachten ist die Technik der Malerei: Auf den schwarzen Grund ist die rothe Farbe aufgetragen und die innere Zeichnung dann tief eingeritzt. Vgl. auch No. 1541; 2069; 2155; München No. 890; Mus. Jatta 1324; Petersburg 319; 427; 895; 937; 1349; u. a. m.

832. F. 94. H. 0,32. U. 0,71. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

Ā. Einc Frau, in langem Chiton und gelöstem Haar, die Arme geschmückt, in der Linken ein Tympanon, folgt einem Jöngling, der auf der linken Schulter die Chlamys trägt, in der Rechten eine Fackel hält und zu ihr umblickt. Im leeren Raum Kranz und Tänie.

B. Drei Manteljunglinge. Oben Tänie und Rosette.

833. F. 109b. H. 0,22. U. 0,32. r. F. Durch das Brennen fast ganz verlöscht.

Eine Fran, die im Gespräch mit einem Jüngling die Rechte hebt.

# AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

835. F. 94. H. 0,33. U. 0,70. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Zwei bekleidete reichgeschmückte Frauen, im Gespräch; die eine

hält zwei Kränze, die andere einen Kranz und eine Traube in den Händen. Oben drei Feusteröffnangen.

B. Zwei Manteljünglinge, Oben Stücke Zeng (?),

836. F. 94. H. 0,35. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Schlechte Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Schuhen und Schunnek, die auf einer Stele sitzt, wendet den Kopf um noch dem hister ihr athenden Krieger, der mit weissem Harnisch Beinschienen und Helm ausgerüstet, Lanze und Schild (Z. weisse Randung von Knieden umgeben) trigt. Ihm hält eins zweite Frau eine lange Schässel mit Früchten entgegen; sie seht vor und neben der erstbeschriebenen, ist bekleidet und geschmückt und hält in der anderen Hand cliene Krauz.

B. Zwei Manteljünglinge.

### DRITTER SCHRANK.

837. F. 123. H. 0,28. U. 0,49. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Nike, unterwärts mit dem Mantel bekleidet, in Schuhen Haube und reichem Schmuck, sitzt auf einem Felsstück, in der Rechten eine Tänie hochhaltend. Vor ihr eine Rosette (oder ein Ball?). Oben zwei Fensteröffnungen.

888. F. 94. H. 0,13. U. 0,30. r. F. mit w.

 Kopf eines Jünglings, von einer Tänie (mit Stirnspitze) nmgeben.

B. Desgleichen.

840. F. 34. H. 0,15. U. 0,43. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Eine Frau, in Chiton and Haube, blickt im Weitergehen am; in der erhobeneu Rechten trägt sie einen Spiegel.

B. Manteljüngling, in der Linken einen Stab. S41. F. 105. H. 0,17. U. 0,37. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Satyr, dessen Haupt Brust and linker Schenkel geschmückt sind, tanzt und springt, in der Linken einen Kranz mit Tänie, in der Rechten eine Tänie haltend.

S42. F. 124. H. 0,19. U. 0,32. r. F. Schlechte Zeichnung. Zwei behanbete Frauenköpfe, weiss gemalt, in Seitenansicht gegenüber gestellt.

848. F. 52. H. 0,28. U. 0,49. r. F. mit w. Gewühnliche Zeichnung.
Eros, mit Brastschmuck, in der Rechten eine Tänie, in der Linken

eine Schale, setzt den rechten Fnss auf einen weissgemalten Arabeskenstrauch; unter seinen Flügeln ist eine rosetteuartige Verzierung gemalt.

844. F. 63. H. 0,15. U. 0,37. r. F. Schlechte Zeichnung.

A. Eine Fran, in Doppelchiton und Tänie, hält in den beiden ausgestreckten Händen einerseits eine lange Tänie nnd eine Schale, sowie andererseits eine Tänie und einen Kranz.

B. Ein nackter J\u00e4ugling, in der Rechten eine Schale, in der Linken eine T\u00e4nie, springt vergn\u00e4gt empor, das rechte Bein erhebend. Hinter ihm eine Stele.

845. F. 124. H. 0,15. U. 0,26. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ein bekränzter Jängling, in kurzem enganliegendem Chiton mit weissem Gürtel, steht vor eiuer Stele; in der Linken Chlamys und Schild, in der Rechten einen Kranz haltend. Im leeren Raum eine Verzierung.

**846.** F. 34. H. 0,14. U. 0,48. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, die Chlamys über den linken Arm gelegt, stützt mit der linken Hand eine Lanze auf.

B. Vor ihm steht ein Manteljungling.

849. F. 108. H. 0,15. U. 0,33. g. F. Flüchtige Zeichnung. Ein nackter bekränzter Jüngling sitzt ausruhend auf seinem Mantel; in den Händen eine Lanze.

830. F. 34. H. 0,16. U. 0,54. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem Fels sitzt eine unterwärts bekleidete Frau, bekränst und reich geschmückt, in jeder Hand einen Zweig haltend. Oben zwei Perlenschnüre und vor ihr eine Efeuranke.

B. Eine Mantelfrau, auf Gestein sitzend; vor ihr ein flacher Korh mit Früchten.

S51. F. 105. H. 0,16. U. 0,35. r. F. Schr beschädigte nur noch in den Umrissen erhaltene Zeichnung.

Zwischen zwei bekleideten Frauen, deren eine einen Thyrsos trägt, steht ein nackter Jüngling; hinter ihm liegt ein Trinkhorn.

852. F. 52. H. 0,27. U. 0,49. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

Eros, nackt, an Stirn und Brust reich geschmückt, hat den rechten Fuss auf eine Palmette gesetzt; in der Linken trägt er ein Tympanon.

853. F. 34. H. 0,16. U. 0,52. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Eine reichgeschmückte Frau, in Schuhen und Chiton, sitzt auf einem Felsstück, in den Händen einen Kasten und einen Kranz haltend. Ohen zwei Fensteröffnungen.

B. Auf Gestein sitzt Eros, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten haltend; er ist nacht, aber beschnht und an Hals Brust Armen Waden und linkem Schenkel geschmückt, in weibischem Kopfputz-Oben zwei Fensteröffungen.

854. F. 108. H. 0,16. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung.

Ein nackter Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, wendet sich vorwärtslaufend zurück; neben ihm hängt eine lange Tänie.

855. F. 94. H. 0,16. U. 0,51. r. F. Nicht üble Zeichnung, die leider durch Feuer sehr gelitten.

A. Der Kopf eines Jünglings, in enganliegendem Helm, auf dem ein Lorbeerzweig gemalt ist.

B. Kopf eines Jünglings, im sog. ätolischen 1) Hut.

 Ygl. z. B. Atalanta auf dem pompejanischen Bilde Mus. Borb. YII, 18 (No. 1163 des Helbig'schen Verzeichnisses).

836. F. 34. H. 0,19. U. 0,64. r. F. mit w. und dunkellila. Zierliche Zeichnung.

- A. Eine reichgeschmückte Frau, in gelblichen Schuhen langem rothbrannem Chiton und Mantel, stützt das Haupt traurig auf die linke Hand, deren Ellenhogen auf einem nehen ihr stehenden Pfeiler (mit ionischem Capitell) ruht; auf dem Pfeiler (lint ionischem Capitell) ruht; auf dem Pfeiler fliegt auch ihr rechter Arm. Ihr gegenüher steht ein reichgeschmückte Frau in langem Chiton, die in der gesenkten Linken ein Tympanon, in der erhobenen Rechten einen halbgeöffneten Kasten, in dem ein Alabastron steht, und eine Tänie hält; ihr Gesicht und die Arme sind weiss gemalt. Zwischen beiden Frauen steht ein bohes Marmorbecken, hinter dem sich eine schlanke Palme erhebt: beides weissgemalt. Im freien Raum Rosetten und Arabesken; oben vier gelbe Beutel (? oder Bälle mit Bändern) und zwei Fensetroffnungen.
- B. Auf einem Stein sitzt Eroz, in der Linken Sehale und Tänie, in der Reehten eine Tänie, zurückblickend; er ist nackt, aber besehuht reich geschmückt und in weibischem Kopfputz. Vor ihm Rosette und Efeublatt; oben Blätter und zwei Fensteröffunneren.

Vgl. Panofka S. 384, 1917; Finati p. 213, 1917.

- 857. F. 66. H. 0,24. U. 0,44. r. F. Rohe Zeichnung, deren Umrisse eingeritzt sind').
- A. Ein Jüngling, in Mantel, der in der Linken einen Knotenstab hält, streckt die rechte Hand vor.
- B. Ein Jüngling, in Mantel, der in der Linken einen Knotenstab hält, streckt die Rechte nach hinten aus.

   Ygl. dieselbe Technik z. B. bei No. 865.
  - 858. F. 63. H. 0,16. U. 0,41. r. F. Flüchtige Zeichnung.

    A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Haube, die in der Linken
- einen Kasten, in der Rechten einen Ball trägt, blickt im Lauf zurück; neben ihr eine Stele.
- B. Ihr folgt Eros, mit einem Kranz in der rechten Hand; vor ihm eine Stele.
- 859. F. 52. H. 0,44. U. 0,68. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung späten Styles.
- In einem weiss und gelb gemalten Grabtempeleben, dessen Gleichel durch eine Palmette geziert ist, sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, unterwärts mit librem Mantel bedeckt, in der Linken eine Schale mit Früchten und einen Kranz haltend. Ihre Haut ist weiss gemalt; über ihr sind eine Patera und ein sogmystisches Leiterehen") aufgehängt. Sie wendet den Kopf um

nach einer hinter ihr ausserhalb des Grabes stehenden Frau, die in der Linken einen Zweig erhebt, in der Rechten einen Kranz hält; sie irtigt gelbiehe Schuhe und Doppeleihton: ihr Haut ist weiss gemalt. Ueber ihr eine Schale mit pyramidal aufgehäuften Inhalt (Feigen?), vor ihr ein Lorbeerweig. Auf der anderen Seite des Grabes steht zusehend ein Krieger, in kurzen enganliegenden Chiton und weissen Beinsehienen, mit Grutt Helm Schild und Lanze ausgerütste. Vor ihm ein Lorbeerweig, hinter ihm ein Baum, über ihm eine Schale (wie die oben-beschriebene zefüllt).

Vgl. Panofka S. 273 und Griech, Trinkh. (Berl. Akad, 1850) S. 32.

1) Vgl. dazu Annall 1869 p. 309 ss.

861. F. 93. H. 0,43. U. 0,70. r. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf einem weissen Ross sitzt ein Krieger, in der Linken der Zugel und zwei Lanzen; er ist in hohen Sehuhen, kurzem breitgegürtetem Chiton und gelbiehem Helm mit zwei hoch emporstehenden Federn. In der Rechten zückt er eine kurze Lanze gegen einen Krieger, der bittend beide Hände emporstreckt; derselbe, behelmt (zwei grosse Federn), hat über den linken Arm die Chlamys und um die Brust das Wehrgehänge. An der Erde liegen zwei Lanzen und ein Schild, die der Unterliegende wohl weggeworfen hat. Oben sind Trauben und eine Chlamys aufgehängt; unten eninge Zweige.

B. Roher gemalt: ein Manteljüngling, in der Rechten einen Stab, um den Kopf eine T\u00e4nie. Ohen eine Fenster\u00fcffnung und ein Korb (oder Tuch?).

Vgl. Panofka S. 383, 1919.

862. F. 23. H. 0,10. D. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. An Decket A. eine Taube. B. Ein Frauenkopf mit Hals- und Ohrschmuck.

863. F. 127. II. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals eine behaubete Frau,

Am Bauch eine Frau, in Schuhen und Chiton, Haube und Schmuck, welche sich im Laufen umdreht und die Rechte erhebt.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch ein Manteljungling.

864. F. 51. H. 0,50. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Schlechte Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt eine nackte unterwärts mit dem (Peigen?) haltend. Hinter ihr pickt eine Ente oder Gans an einem langen Lorbecraweig. Vor ihr steht eine hohe dicke Stele oben mit Arabesken bemalt), auf welche eine zweite der obigen gegenüberstehende Frau mit der Rechten zu weisen scheint, während die Linke eine Schale und Tänien hält. Hinter dieser Frau steht ein Arbeitskorb mit Tänien und Wollenbundeln. In der oberen Reihe sitzen drei nackte Frauen unterwärts mit ihren Mänteln bedeckt; die erste links hält ein Tympanon und eine Schale mit Früchten, die folgende Schale und Spiegel, die dritte, welche sich zur vorigen umwendet, Zweig und Tänie. Die nackten Theile aller Frauen sind weiss, die Haare und Schuhe geblich gemalt.

Vgl. Panofka S. 270, 1443 und Griech. Trinkh. (Berl. Akad. 1850) S. 32.

865. F. 66. H. 0,25. U. 0,44. r. F. Rohe Zeichnung (vgl. No. 857).

A. Ein nackter Jüngling, in der Rechten einen Stab, streckt die Linke weit hinter sich aus; seine Chlamys liegt auf der rechten Schulter und nm den linken Arm.

B. Ein nackter Jüngling, um den Oberkörper und über dem linken Arm den Mantel, in der Rechten einen Stab, blickt sich um.

866. F. 63. H. 0,14. U. 0,35. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo. A. Eine Frau, in Chiton, hält in der Rechten eine Schale mit Kuchen.

B. Ein Jüngling läuft vorwärts, in der Rechten einen Stab, um den linken Arm die Chlamys tragend.

867. F. 51. H. 0,30. U. 0,53. r. F. m. w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf einem Felsstück sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und eine Schale haltend. Oben zwei Gewandstücke (oder sehr breite Tänien?); vor der Frau eine Rosette, hinter ihr eine Stele.

869. F. 51. H. 0,36. U. 0,73. g. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

In der Mitte sitzt auf einer hohen weissen ionischen Säule Nike, in kurzem Chiton und reichem Schmuck; sie wendet den Kopf nm und streckt die Rechte herab zu einer hinter ihr sitzenden bekränzten Frau (Ariadne), die unterwärts mit dem Mantle bekleidet ist und in der Linken einen Thyrsos hälf, während sie die Rechte um den Hals eines Tigers legt, der wegspringen will. Unter dem Thier steht eine niedrige Stele (oder Altar?). Auf der anderen Seite von Nike steht ein nackter Jungling (Dionysos), den rechten Puss höher gestellt; er hebt die Rechte im Gespräch mit der eben beschriebenen Frau. Er ist um das Haupt und die Brust bekränzt; um die linke Schulter liegt die Chlamys, in der linken Hand, welche in die Seite gestemmt ist, hält er eine Lanze (Thyresstab). Unten Zweige und Blumen.

Vgl. Panofka S. 267, 1455.

870. F. 65. H. 0,32. U. 0,39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals ein behaubeter Frauenkopf.

Am Bauch. Ein Jüngling, dessen Chiton nur bis zum Gürtel reicht, mit Helm und Beinschienen versehen, deckt sich mit dem weissen Schilde, in der Rechten eine Lanze schwingend; den linken Fuss hat er auf ein Felsstück vorgesetzt.

B. Am Hals ein Jünglingskopf, mit Tänie.
Am Bauch ein Manteljüngling.

871. F. 95. H. 0,42. U. 0,90. r. F. mit w. Flüchtige leidliche Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen gegürtetem Chiton Mantel und Kopfluch, reicht in der crhobenen Rechten einen Kranz einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Krieger, der in der Linken eine Lanze hält, die Rechte auf den Sitz aufstützt. Hinter ihm steht, abgewandt, aber sieh umwendend, ein zweiter Jüngling, in der Linken die Lanze, in der gesenkten Rechten einen Kranz haltend; neben ihm ist sein Schild angelehnt, oben ist eine Tänie gemalt. Hinter der oben beschriebenen Frau stellen noch ein dritter Jüngling, mit r. Spielbein, in der Rechten die Lanze, in der Linken den Schild, und eine Frau, in weissen Schuhen gegürtetem Doppelchiton und Kopftuch, in den gesenkten Händen einen Zweig haltend. Unten drei Lorbeerzweige. Die drei Jünglinge sind im kurzen kaum über die Scham reichenden Chiton und Brustpanzer (mit je drei Phalerae), dessen Schulter- und Seitensehnallen genau angegeben sind; auf dem Haupte haben sie je einen Helm mit flatterndem Busch und zwei emporstehenden Federn.

B. Vor einer Mantelfrau, die auf einem viereekigen Sitz

sitzt und in der Rechten ein Tympanon, in der Linken eine Schale hält, steht eine ebenso gekleidete Frau, die in der Linken einen Thyrsos hält: mit einauder in Gespräch. Hinter der sitzenden Frau steht noch eine dritte, in Chiton und Schmuck, mit Schale und Zweig in den Händen. Vor ihr ein Zweig. Alle drei sind beschuht und haben um das Haupt ein breites Tuch.

Abg. Mus. Borb. VI, 39 (ed. Rom. 3, 24); Inghirami Vas. 6tt. 112.

Vgl. Panofka S. 345, 118; Finati p. 193, 115.

878. F. 65. H. 0,32. U. 0,37. g. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein Jünglingskopf, mit Stirnbund.

Am Bauch ein bärtiger Krieger, in gelblichen Beinschienen Helm und Chlamys, in der Rechten die Doppellanze, fast ganz von seinem runden weissen Schilde (Z. ein grosser Stern) verdeckt.

B. Am Halt ein Franenkopf in Schunck.

Am Bauch - roh gemalt - ein Manteljungling mit gezacktem Stirnband.

874. F. 52. H. 0,37. U. 0,65. g. F. mit w. und braun. Flüchtige Zeichnung.

Ein Jangling, in der Linken die Lanze aufstitzeud, hält in der vorgestreckten Rechten einen Skyphos (F. 34) einer Frau hin, welche, mit r. Spielbein, in der gesenkten Linken einen Krug, die Rechte hebt, um dem Krieger das Gefäss abzunehmen. Derselbe trägt einen sehr kurzen enganliegenden breitgegutreten Chiton und auf dem Kopf den Helm mit zwei bohen Federn; auf der Erde steht an ihn gelehnt der grosse Schild. Hinter ihm hängt eine Tänie. Die Frau ist in Chiton und einem langen weissen Kragen, mit Ohrringen gesehmückt. Zu beachten ist ihr Kopfputz '): eine Stephane hält ein Kopfutch fest, das über den Hinterkopf berahfällt, ühnlich wie bei den heutigen italienischen Bäuerinnen. Oben hängt in der Mitte die untere Hältte eines Schildes, mit Mägeln besetzt.

Unter den Seitenhenkeln der Hydria ist je ein grosser Jünglingskopf gemalt, mit dem Pilos bedeckt, der unter dem Kinn festgebunden ist; an der Spitze des Hutes bemerkt man die Schleife, an der man ihn zu tragen pflegte<sup>\*</sup>).

Abgeb. Annali dell' Inst. 1865 tav. d'agg. 0, 2. 3. p. 281 s.

 Ygl. dieselbe Tracht bei dem Frauenkopf eines Wandgemäldes bei Millin Peint. Vaseusamml, zu Nespel. des Vas. gr. II, 78, 9 p. 122 (= Inghirami Mon. Etr. Ser. VI, Taf. 0, 4, 5; Elite efram. I, 29, 2; Ghd Anl. Bildw. 304, 22); vgl. anch Race. Com. No. 143.

2) Vgl. z. B. Millingen Vas. Gr. 19; Mus. Jalla 414; unlen No. 2228; u. a. m.

875. F. 124. H. 0,16. U. 0,17. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo. Ein gefügelter nackter Jüngling, in Haube (?), der auf einem Stein sitzt und die Linke hebt, bliekt sieh um.

S78. F. 33. H. 0,19. U. 0,65. r. F. Leidliche Zeichnung. In dem Gefäss ist noch die Asche') erhalten.

A. Ein Jüngling, in ganz kurzem gestreiftem Chiton und Piles mit Helmbusch, in der Linken einen runden Schild, stüttt mit der Rechten die Lanze auf: ihm gegenüber steht ein ebense gekleideter Jüngling (jedoch ohne Helm), in der Rechten Schild und Chlamys, in der Linken gleichfalls eine Lanze zur Erde setzend. B. Zwei Manteilinglinge im Gespräch, der eine mit Lanze.

Vgl. Jorio p. 76; Finati p. 194, 119.

Ygl. auch No. 2422; München 782; Brit. Mus. 569; Micali Mon. ined. 1833.
 96, 2; n. s. m. und dazu Ghd Bull. dell' Inst. 1829 p. 186 and Aus. Yas. 1 S. 193; Inghirami Bull. dell' Inst. 1830 p. 70; Rochette Ant. chrét. III p. 62, 1; Jaila Call. dell Musero Jaite p. 43.

SSO. F. 160 (ohne Henkel). H. 0,20. U. 0,34. r. F. mit w. Fluchtige zum Theil verwischte Zeichnung.

Auf einem ionischen Säulenkapitell sitzt Eros, reichgeschmückt, in der Linken einen Ball haltend; er wendet den Kopf um zu dem binter ihm sitzenden Jüngling, der, beschuht und unterwärts bemäntelt, in der Linken eine Schale hält. Auf der anderen Seite von Eros sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und Schumeck, welche im Gespräch die Rechte hebt.

SS1. F. 51. H. 0,50. U. 0,78. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf einem Viergespann steht eine Frau (Amazone), mit weisem Gesicht und weissen Armen, in den Händen Zugel und Peitsche; sie ist in einen langen engen weissen Chiton gekleidet mit gelblichem Gürtel und gelblichen Aermeln, auf dem Kopfe die phrygische Mütze, um die Schultern den flatternden Mantel. Unten Steine.

Unter den beiden Scitenbenkeln der Hydria ist je ein Frauenkopf in Haube und Schmuck gemalt.

Vgl. Panofka S. 389, 1884.

883. F. 108. H. 0,20. U. 0,45. r. F. Schlechte Zeichnung. Auf einem viereckigen verzierten Sitz sitzt eine weissbeschuhte Fran

ia Chitou und weisser Hanbe, mit reichem Schmuck versehen; sie hebt in der Rechten einen Kranz und eine Schale und wendet sich um nach der hinter ihr atshenden Frau, die, ebenso wie sie gekleidet, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Traube hält. Oben eine Tänie, outen eine Arbeske und eine Rosetten

884. F. 94. H. 0,39. U. 0,92. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeiehnung.

A. Auf einer langen Kline mit hohen Polstern, vor der zwei Tische mit Früchten stehen, liegen drei Junglinge, mit breiten Tänien um das Haupt, Guirlanden (irno vyudose) um die Brust, unterwärts bemäntelt. Zwei von ihnen wenden das Gesicht um, im Begriff mit der Rechten sich einen Kranz aufzusetzen; der dritte, schon bekränzt, die Rechte über den Kopf gelegt, wirft, in heiterer Symposionstimmung, den Kopf ganz nach hinten über. Vor ihm sitzt am Fussende der Klipe eine Frau, bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken einen Thyrsos haltend. Oben hängen vier Balle (oder Taschen?)

B. Drei Manteljünglinge in Procession, um den Kopf eine Tänie (mit Stirnspitze), in den Händen einen Stock.

Vgl. Panofka S. 387, 1961.

886. F. 108. H. 0,21. U. 0,44. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeiehnung.

Auf einem Kasten sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten Kasten und Tänie haltend; sie blickt um nach einer hinter ihr stehenden ebenso gekleideten Frau, welche mit beiden Händen eine Tänie hält. Oben Tänie Rosette und Fensteröffnung.

887. F. 51. H. 0,52. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

Im oberen Streifen Thierkämpfe. In der Mitte wird ein Tiger von zwei Greifen angefallen; Inks davon ist ein Kentaur bemüht einen Ast von einem Baumstamm loezureissen: vor ihm ein Frauenkopf in Schmuek und Schleier — rechts steht ein Tiger einem Greifen gegenüber.

Am Bauch. In der Mitte sitzt auf der Basis einer ionischen von einer Palmette bekrönten weiss- und gelbgemalten Süule eine Frau, trauernd, in Chiton und Mantel welcher zugleich das Hinterhaupt verhüllt, mit Häst- und Ohrschmuck, in beiden Händen in grosses Fächerblatt haltend. Hiuter Hr steht mit höher gesetztem rechtem Fuss eine Frau, in Chiton und Mantel, Haube und reichem Schmuck; in der auf dem rechten Knie liegenden

Hand hält sie einen Kranz, die Rechte streckt sie zum sitzenden Weibe aus. Hinter der stehenden Frau eine grosse Palmette, darüber eine Tänie und eine Fensteröffnung; hinter dieser Palmette naht eilig Eros (unter dem einen Seitenhenkel der Hydris in den Händen. Auf der auderen Seite — vor der trauernen — sitzt abgewandt auf einem hohen Felsstück ) ein nackter Jüngling (Localgotheit?), beschult und strablenbekränzt, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, in der Liuken einen Baunstamm (weissgemalt; rohrartig): er blickt zu den beiden Frauen um. Vor ihm steht (unterhalb des anderen Seitenhenkels) mit höhersgestetzen linken Fuss Hermes, strahlenbekränzt, ühre der linken Schulter die Chlamys, in der Linken das Kerykeion, in der vorgestreckten Rechten einen Kranz haltend.

Vgl. Panofka S. 319, 433; Finati p. 179, 433.

- <sup>4</sup>) Erstrecki sich (grollenartig) zum Theil über die beiden Frauen bin. 889. F. 94. H. 0.24. U. 0.52. r. F. Rohe Zeichnung.
- A. Ein nackter Mann streckt die Rechte vor, w\u00e4brend er die Linke anf sein vorgesetztes linkes Knie legt; hinter ihm eine Frau mit Kopftuch, in ihren Mantel geh\u00e4ilt, die rubig zuschaut.
- B. Ihnen gegenüber sitzt auf Felsstück (oder Kissen) eine behaubete Frau, beschuht und unterwärts bekleidet, in der vorgestreckten Linken einen Kranz haltend.

890. F. 94. H. 0,33. U. 0,81. r. F. mit w. Leichte Zeichnung.

A. Ein nackter ithyphallischer Satyr, mit weisser Stirnbinde, groift mit der Linken nach der ruhig auf einer zweistufigen Erhöhung vor ihm stehenden Frau (Ariadne?), während er die Rechte lustig hebt; die Frau, mit lang herabfallendem Haupthaar und Stirnschnuck, in langem gegutretem Chiton mit reichgesticktem Ueberwurf, weiss besehuht, hat die Rechte in die Seite gesetzt, die Linke vorgestreckt: Gesicht und Arme sind weiss gemalt. Hinter dem Satyr entfernt sich, tanzend und umblickend, eine zweite wie die obige gekleidete Frau (aur ist sie barfuss und das Haar in einen Zopf aufgebunden), die staunend die Rechte erhebt. Auf der anderen Seite sitzt auf seiner Chlamys, mit dem Rücken gegen die erstbeschriebene Frau gewandt, zu der er umblickt, ein Jungling (Diongsos); er ist im reichen Stirnsehmuck und hat in der Rechten den Thyrsos. Vor ihm tanzt eine dritte Frau, wie die beiden anderen gekleidet.

- B. Sehr roh gemalt: zwischen zwei Manteljünglingen Nike, Vgl. Panofka S. 272, 1453.
- 891. F. 172. H. 0,06. D. 0,12. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Ein behaubeter Frauenkopf ist einem Jünglingskopf (mit Tänie) gegenüber gemalt.
  - B. Ein Jünglingskopf mit Tänie.
- S92. F. 108. H. 0,21. U. 0,44. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ein nackter Jüngling, um das Haupt eine Tänle, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Kasten, in der Rochten einen langen Zweig, bliekt vorwärtsellend zurück. Uaten ein Zweig.
- **893.** F. 94. H. 0,41. U. 0,95. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Auf einer langen Kline liegen auf die linken Arme gestützt ierr Jünglinge, in reichem Stirnsebmuck, unterwürts mit dem Mantel bedeckt; der dritte, nach dem die beiden vor ihm liegenden die Köpfe unwenden, hat lange Locken. Alle heben gan gleichmässig den Zeigefinger der rechten Hand in der Richtung gegen die Stirn: es sieht aus, als ob der lockige Jüngling (Symposiarchos) es vorgemacht habe und die anderen es nachmachen. Vor der Kline stehen zwei längliche Tische, zwischen denen sich eine Frau befindet, weiss beschuht und geschmückt, in langem Chiton mit reichgesticktem Ucberwurf, welche in der Linken eine Schüssel trägt; sie blickt forteilend zu dem gelockten Jüngling um, den Zeigefinger der wenig erhobenen rechten Hand ausstreckend mich dünkt, sie will die den Jünglingen aufgetragene Bewegung auch nachmachen. Ihr Gesicht und ihre Arme sind weiss gemalt.
- B. Acusserst rob: auf einen Manteljüngling mit Stock eilt ein nackter Jüngling, Strigilis und Ampulla in den Händen, zu; hinter diesem steht noch eine Mantelfigur.
- 895. F. 108. H. 0,23. U. 0,48. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- Auf einem Felsstück sitzt Eros, in Schuhen und weibischem Kopfputz, an Brust Hals und Armen reich geschmückt; in der Linken hält er eine lange Thyrsosstaude (Ferula), in der Rechten eine Schale. Hinter ihm eine Fensteröffnung.
- 896. F. 94. H. 0,32. U. 0,82. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung, die durch Feuer sehr gelitten. Basilicata.
- A. Eine Frau, in reichgesticktem Chiton und Strahlensebmuck, wendet sitzend den Kopf zu dem hinter ihr stehenden bärtigen Satyr um, der in der Linken einen Thyrsos hält; auf

ihn fliegt ein kleiner weissgemalter Eros zu, die Hände erhebend. Neben dem Satyr sitzt eine Frau, in reiehgestiektem Chiton und Kopfschmuck. Auf der anderen Seite von der ersbeschriebenen Frau hockt im böheren Raum ein zweiter bärtiger Satyr, beide Hände über dem Hanpt der sitzenden Frau haltend. Iller ihm entfernt sich eine dritte Frau, in reiehgestiekten Chiton, den Kopf umwendend. Alle sind bekränzt.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch. Oben eine Tasche (oder ein Schild?).

Vgl. Panofka S. 320, 446.

897. F. 172. H. 0,06. D. 0,11. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein behaubeter Franenkopf einem Jünglingskopf gegenüber.

890. F. 94. H. 0,22. U. 0,50. g. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnhen und Chiton blickt im Lauf zurück; in der Linken trägt eie einen Thyrsos, in der Rechten einen Eimer.

B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmuck.

900. F. 94. H. 0,21. U. 0,41. g. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein behaubeter Kopf. B. Eine Mantelfigur in Haube und Schmuck.

901. F. 34. H. 0,12. U. 0,40. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in Schuhen und geschmückt, streckt die Rechte vor nach vier weissen Kugeln, im Begriff von seinem Sitz sich auf die Kniee zu lassen.

B. Ihm wendet ein Jüngling, in Mantel und Schnhen, den Rücken zu. Rechts und links hängt je eine Tänie.

902. F. 94. H. 0,34. U. 0,75. r. F. mit w. und g. Schlechte Zeichnung.

A. Ein Satyr, mit Stirnschnuck, in der Linken einen Einer, steht einer Frau gegenüber, die, in Dopplechtion Haube und Schmuck, in der erhobenen Rechten ein F\u00e4cherblatt, in der Linken einen weissen gedrechselten Kandelaher tr\u00e4gt, nach dem Gratyr seine Rechte ausstreckt. Zwischen beiden eine grosse Arabeske. Im oberen Raum eine rossettenartige Verzierung und eine Fonsteröffnung.

B. Zwei Manteljunglinge, mit Tänien (Stirnspitze) um das Haupt, der eine mit Stab, der andere mit Kranz in der rechten Hand, den er dem ersteren anbietet. Oben eine Schale.

- 908. F. 95. H. 0,41. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Schlechte Zeichnung.
- A. Auf einer Kline liegt ein nackter Mann, unterwärts bemäntelt, mit je einem Kranz um den Hals und den Kopf, am linken Arm geschmückt; die Rechte liegt auf dem zurückgelehnten Haupte, in der Linken hält er ein Ei. Vor ihm steht eine bekleidete Frau, welche die Doppelflöte bläst. Hinter der Kline kompt der Obertheil eines (gewundenen) Kottabosständers') zum Vorschein, auf dem das Täfeleben liegt. Auf einer anderen Kline liegt ein Jungling, unterwarts mit dem Mantel bedeckt, um den Kopf und den Hals bekränzt: vor ihm steht ein dreiftlssiger Tisch, auf dem drei pyramidale Kuchen (?) stehen. Vor ihm sitzt eine Frau, nackt, weissgemalt, unterwarts bemantelt. welche gleichfalls die Doppelflöte bläst. In der rechten Hand hält der Jüngling eine Schale') nach Kottabosart; hinter seiner Kline, vor ihm, erhebt sich ein zweiter Kottabosständer 5), am Boden zwei Granatäpfel und fünf Eier. Im oberen Raum zwei Pateren. ein Zweig und eine weibliche Maske. Im Hintergrund drei ionische weisse Säulen, die einen weissen Architrav tragen, als obere Einfassung des ganzen Bildes.
- B. Roh gemalt: zwischen einem stehenden Jüngling mit Mantel und Kranz versehen und einer sitzenden bekleideten Frau, die in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Schale hält, sieht eine Stele mit Früchten; darüber hängt eine Schale und ein Ball.

Vgl. Panofka S. 280, 1492; Finati p. 195, 1492.

- 1) Vgl. Annali dell' Inst. 1868 p. 223 ss.
- 3) Sehr verloscht.
- 3) Auf der gewundenen Stange liegt das fast verloschene Täfelchen; auf dem grossen Teller sind vier weisse Kugeln gemalt.
  - 904. F. 34. H. 0,14. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung.

    A. Ein nackter Jüngling, vorwärtsschreitend, in Schuben und pilos-
- A. Ein nackter Junging, vorwartsschreitend, in Schueen und pilosartigem Helm; in der Lin'ten hält er den Schild (Z. Stern), in der Rechten die Lanze,

  B. Sehr schlechte Zeichnung: eine Fran, in Schuhen Doppelchiton und
- Schmuck, hebt in der Rechten einen Spiegel, und mit der Linken einen Zipfel ihres Gewandes am linken Knie.
- 905. F. 94. H. 0,32. U. 0,67. r. F. mit (fast verloschenem) w. Flüchtige Zeichnung.
  - A. Vor dem auf einem Altar sitzenden Dionysos, welcher, lang-

geloekt, unterwärts bemäntelt und besehuht, in der Linken den Thyrsos hält, steht ein Satyr, der den linken Fuss auf eine Palmette höher aufgesetzt hat und im Gespräch beide Hände vorstreekt, die eine nach oben, die andere höher oberhalb derselben nach unten geöffnet. Der Gott hat um die Brust ein Perlenband, um das Haupt eine Tänie.

B. Zwei Jünglinge, in Mantel und Kranz, der eine mit einem Stab, der andere mit einer Tänie, im Gespräch.

906. F. 94. H. 0,20. U. 0,39. g. F. Rohste Zeielnung.

A Ein Schwan. B. Ein Frauenkopf,

907. F. 94. H. 0,28. U. 0,66. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schumek, mit der Rechten ihr Gewand hebend, blickt erschnecken mit erhobene linken Hand zurück nach einem Jüngling, der ihr folgt und ihr in der Rechten eine Schule reicht; er trägt um den Hale einen breifen Schumek, in der Linkon seine Chlamys and den Stab. Zwischen beiden eine Tänie. Oben zwei Fensteröffungen.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen — der eine mit einem Stabe — eine Palmette und ein Ball.

908. F. 34. H. 0,11. U. 0,37. r. F. Sehr fluebtige Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, beschuht bekränzt und an Brust sowie linkem Schenkel geschmückt, hält in der Linken einen Thyrsos, in der erhobenen Rechten eine Blume und eine lange Täuie.

B. Eine Fran, in Doppelchiton Schuhen und Schmuck, in der Rechten eine Tänie, in der Linken eine Blume, läuft umblickend vorwärts.

909. F. 94. H. 0,41. U. 1,09. r. F. mit w. Aeusserst flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Der jugendliche bekränzte Dionysoz, in der Rechten den Thyrsos hebend, stürnt vorwärts, die Linke auf die Schulter der vor ihm befindlichen Frau (Ariadne) gelegt, welche, im weit herabfallendem Mantel und Kopfsehmuck, in der Linken ein Tympanon hält, zum Gott umblickt und ihm in der erhobenen Rechten eine Tänie zeigt. Dem Weingott voran eilt ein bekränzter Satyr, mit Fackel und Tänie in den Händen; über ihm ein zweiter chenfalls bekränzter Satyr, welcher, nur bis zu den Schenkeln siehtbar, in jeder Hand eine Tänie hält und die linke Hand zu ihm ausstreckt. Hinter Dionysos eine ionische Säule und dann ein dritter Satyr, welcher, nit Kranz und Nebris versehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale hahten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie halt und schale halten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie halt und schale halten, dim folgt, umsehen, in den Händen Tänie halt und schale habten, dim folgt, umsehen schale halten dim folgt, umsehen schale habten, dim folgt, umsehen schale halten dim folgt, u

tant von seei Frauen; diese sind im gestickteu Chiton und Kopfeshmuck, die eine traßet ein Tympanon und eine Tänie, die audere hält mit der einen Hand ein Tympanon, während sie mit der anderen einen Zipfel ihres Gewandes über die Schulter zicht. Alle blieken auf Dionysso und Ariadne, unterhalb deren eine breite niedrige Stufe (?) gemalt ist; oben noch die Obertheile von zwei Säulen. Die Hauffarbe aller Frauen ist weise.

B. Roh gemalt: zwei nackte Jünglinge, mit einer Strigilis versehen, gehen auf einen dritten zu; jeder hebt eine Hand. Alle drei sind mit einer Tänie geschmückt. Zwischen ihnen steht eine Stele und ist eine Verzierung gemalt.

Vgl. Jorio Metodo nel dipingere i vasi p. 24, 22; Panofka S. 296, 886.

F. 33. H. 0,08. U. 0,30. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.
 Ein Jüngling, der umblickt und die Hände erhebt, springt eilig

B. Ein Hirsch, den Kopf emporhebend, hinter ihm ein Baum.

911. F. 33. H. 0,11. U. 0,35. r. F. Sehr rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Mantel und Strahlenkrone, in der erhobenen Rechten einen Zweig; jederseits ein Olivenzweig.

B. Desgleichen.

912. F. 94. H. 0,30. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton, reicht mit der Rechten einen Kranz einem vor ihr stehenden nackten Jüngling, der die Rechte in die Seite stemmt und in der vorgestreckten Linken eine tiefe Schale hält.

B. Zwei Frauen, in Chiton Mantel und Kopfband, stehen einander gegenüber; die eine reicht der anderen eine Schale mit Früchten.

915. F. 94. H. 0,25. U. 0,51. r. F. mit w. Sehr fluchtige robe Zeichnung.

A. Eros, mit mishtigen Flügeln, liegt auf dem linken knie, im Begriff sich am rechten Fuss den Sehuh amzuziehen; er ist bekräuzt, an der Brust dem linken Obersehenkel und den Armen geschmütekt. Ueber ihm ein Bukranion mit Vittae; hinter ihm ein Altar.

B. Eine Frau, in Doppelchiton Kranz und Armbändern, bliekt laufend zurück; in der Rechten trägt sie einen Zweig, in der Linken eine Perlenschnur.

#### AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

916. F. 94. H. 0,27. U. 0,64. r. F. mit w. Grobe Zeichnung, durch Feuer sehr mitgenommen.

A. Eine Fran, im Gespräch die rechte Hand hobend, sitzt einer zweiten gegenüber, die in der Linken einen Zweig hält: beide sind in Schnhen Chiton Hanbe und reichem Schmnck. Neben der ersten Frau ein Arbeits-

korb und eine Rosette. Oben zwei Fensteröffnnngen,

B. Anf einem Felsen aitzt eine Frau in Schuben Chiton und Schunck, n der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Kneben haltend. Vor ihr steht eine Stele und ist eine Tanbe gemalt, die mit einem Kranz in den Krallen wegfliegt. Im freien Raum zwei Rosetten und oben eine Pensteröffunge.

917. F. 64. H. 0,33. U. 0,71. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein bärtiger Satyr, mit langen Spitzohren, tauzt auf dem linken Fuss stehend; die Verkürzung des nach oben gezogenen rechten Beines ist kühn gezeichnet. Die Rechte legt er an den Kopf; er trägt Stiefel.

B. Eine Fran, in Schnhen und Chiton, unterwärts nebst der linken Schnlter und dem linken Arn ganz in den Mantol gebüllt, sitzt sich nach hinten anlehnend und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale.

918. F. 94. H. 0,27. U. 0,63. r. F. mit w. Aeusserst flüchtige rohe Zeichnung.

- A. Eros, nackt, weiss gemalt, mit Stirnschmuck, sitzt auf einer Chlamys und bläst die Doppelfiöte; ihm gegenüber tanzt eine Frau, den Kopf hintenüber geworfen, die in der Linken Kranz und Thyrsos, in der Rechten Kranz und Schale hält. Hinter ihm tanzt eine zweite Frau, gleichfalls den Kopf hintenüber geworfen, in der Linken Kranz und Thyrsos tragend; ihre rechte Hand, die in die Seite gesetzt ist, hält einen Kranz. Beide Frauen sind in einen Doppelchiton gekleidet und an Stirn und Hals reichgeschmückt; ihre Haut war ursprünglich weiss gemalt. Oben drei Trauben; links der Obertheil einer weissen ionischen Säule. Um den Sitz des Eros sind Ranken gemalt.
- B. Sehr roh gemalt: zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele und ein Ball.

#### VIERTER SCHRANK.

919. F. 94. H. 0,18. U. 0,42. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Eine ganz verhällte Manteifigur wohl ein Jüngling sitzt da, das Gesicht traurig auf den Stab in der Rechten aufstützend; um den Kopf eine Tänie mit Stirnspitze.
  - B. Ein weisser Frauenkopf in Haube.

920. F. 33. H. 0,18. U. 0,63. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Jingling, in sehr kurzem enganliegendem Chiton, pilosartigem Helm mit Busek, in der Linken den spitzen Schild'), mit der Rechten die Lanze schulternd, läuft vorwärts; ihm folgt ein Jüngling, im geleichen Chiton, mit Strahlenstirnband, in der Linken den spitzen Schild'), in der Rechten die Lanze

B. Einem Manteljüngfing mit Strahlentänie steht ein zweiter egenüber, der in der vorgestreckten Linken den Helm (mit einem herabwallenden Buseh und einer hohen Feder) hält, während er mit der Rechten eine zweite Feder aufzustecken im Begriff ist.

1) Vgl. Passeri Pict. Etr. 178; 256; u. a. m.

922. F. 105. H. 0,32. U. 0,71. r. F. Mässig gute Zeichnung. Basilicata 1).

Drei nackte Jünglinge schiessen mit dem Bogen nach einem Ihahn, der auf einer ionischen Säule steht. Der erste setzt das rechte Knie in den Bogen, den cr mit dem einen Ende gegen den Boden gesetzt hat, während er ihn am anderen Ende mit den beiden Händen gefasst hält: er will ihn geschmediger machen '). Er blickt aufmerksam nach dem Hahn, den zwei Pfelle umschwirren, ein dritter steckt im Kapitell. Der szeites schiesst eben einen Pfell ab, indem er niederkniet. Der dritte schiesst gleichfalls einen Pfell ab; er steht aufrecht, ein wenig vorgebeugt. Alle drei haben an der linken Seite den Köche

Abg. Mus. Borb. VII, 41 (ed. rom. II, 76; éd. fr. I, 1. pl. 102); Pouqueville Grecia (thersetzt ins Italienische von Falconetti) 100, 7; Inghirami Vasi fitt. 69; Panofka Bild. ant. Leb. X, 3; Gubl-Koner Leb. der Gr. und Röm. No. 282; Weisser-Kurz Lebensb. aus d. kl. Alterth. 23, 8; Lübker Reallexikon (II. Aufl.) Taf. 2, 29.

Vgl. noch ausserdem Jorio p.55 und Metodo nel dip. i vasi p. 36, 16; Panofka S. 315; Finati p. 178, 475.

1) Laut Quaranta Mystag. p. 209, 475 vielmehr apulisch.

 Nach Panofka "spannt er den Bogen" — dann wäre die Sehne vom Maler fortgelassen worden. 924. F. 33. H. 0,19. U. 0,66. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Herakles, beschuht, auf dem Rücken das Löwenfell, in der Linken die Keule, hebt die Rechte, den Blick gerichtet auf

B. eine Frau, in Schuhen langem Chiton und Mantel, dessen einen Zipfel sie in der Rechten hält; sie hat in der Linken einen Kasten und wendet, forteilend, den Kopf zum Herakles um. Hinter ihr ist eine Tänie aufgehängt.

925. F. 94. H. 0,19. U. 0,44. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. S. Maria di Capua.

A. Sechs Frauenköpfe, in Seitenansicht, neben und auf einander gemalt; der erste Kopf ist der grösste.

B. Ein Frauenkopf.

Abg. Bull. Nøp. N. S. III, 2, 1.2; vgl. Minervini ebd. p. 988, welcher irrig die "Plejaden" erkennt; ebenso Fiorelli Scov. archeol. p. 24; vgl. darüber Bull. dell' Inst. 1869 p. 30, 8.

926. F. 94. II. 0,17. U. 0,41. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Salyr, der beide Hände vorstreckt, läuft vorwärts; er ist stalligket ist, bleibt unentschieden.

B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmuck.

**927.** F. 94.  $\tilde{\Pi}$ . 0,32. U. 0,85. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf einer langen Kline, vor der zwei Tisebe mit Kugeln und Bänder stehen, liegen eier Jünglinge, alle vier unterwärts bemäntelt und bekrinzt; die ersten beiden blieken sieh um. In den erhobenen Rechten halten sie sehr lange Tänien, welche sie der vor der Kline zwischen den Tischen stehenden behaubeten Frau darzubieten seheinen; dieselbe ist nackt, weiss gemalt, und bläst die Doppelflöte. Oben eine Tänie und eine Patera (oder Ball?).

B. Roh gemalt: drei Manteljunglinge, der mittlere mit Palästratasche.

928. F. 66. II. 0,29. U. 0,46. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals ein behaubeter Frauenkopf, in reichem Schmuck.

Am Bauch ein nackter Jüngling, beschuht und um den Kopf die Tänie, den Mantel shawlartig um die Arme und den Rücken gelegt, in der Linken einen Thyrsos, in der erhobenen Rechten einen Kranz; er läuft vorwärts.

B. Am Bauch eine behaubete Frau in Schmuck.

- 929. F. 94. H. 0,40. U. 0,99. r. F. mit w. g. Flüchtige Zeichnung.
- A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys Dionysos, nackt, um die langen Locken einen dichten Kranz mit Tänien, iu der Linken einen Thyrsos mit einer Traube, in der Rechten ein Tympanon, welches er einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne) reicht: sie hat den linken Fuss höher aufgesetzt, ist in reichbestiektem Chiton und Schmuck, und hält in der Rechten einen Thyrsos. Ueber ihr im oberen Raum ein Blatt. Hinter ihm naht ein bekränzter bärtiger Satyr, der sieh umwendet und in beiden Händen eiue lange Tänie hält. Unten liegt ein Thyrsos mit Krummstab. Unterhalb des sitzenden Dionysos kriecht kniend auf einen Altar zu ein sog. Papposeilenos, in weissem Bart und χιτών ἀμφίμαλλος; auf dem weissen niedrigen Altar liegen zwei Spitzkuchen und ein Brod, nach denen jener die Rechte auszustrecken scheint, während er das Gesicht erhebt zu dem auf seiner Chlamys sitzenden Hermes. Dieser ist langgelockt und bekränzt, in der Linken das Kerykeion, auf dem Rücken den Petasos; er stützt die Rechte auf den Sitz und wendet sieh um zu der zwischen ihm und dem Dionysos stehenden Frau (Bacchantin), welche, mit langem Chiton und reichem Schmuck versehen, in der Linken einen Thyrsos hält. Sie dreht den Kopf zum Hermes um, im Gespräch mit ihm. Ueber ihr ist der Ohertheil einer ionischen Säule sichtbar. Die Hautfarbe beider Frauen ist weiss gemalt.
- B. Drei Manteljünglinge, um das Haupt die Tänie (mit Stirnspitze); der eine mit einem Stab, der zweite mit Strigilis und Palästratasche.
  - Vgl. Panofka S. 360, 130; Finati p. 200, 130.
- 930. F. 127. H. 0,28. U. 0,37. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Ein Manteljüngling, die Linke in die Seite gestemmt, in der Rechten einen Kranz.
  - B. Ein springendes Pferd, über dem eine Tänie hängt.
- 931. F. 94. H. 0,32. U. 0,85. r. F. mit w. Füchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.
- A. In der Mitte sitzt Dionysos, um das Lockenhaar eine Tänie, über dem rechten Oberschenkel den Mantel, in der Rechten den Stab (des Thyrsos); er wendet den Kopf zu der hinter ihm stehenden bekleideten und geschmückten Frau (Ariadne).

welche ihre Rechte auf seine linke Schulter legt und, im Begriff fortzugehen, zu ihm umschaut. Neben ihr steht ein bekränzter junger Satyr, der in der Rechten einen Zweig hebt, in der Linken Früchte (?) hält. Vor Dionysos steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton und Schmuck, welche in beiden Händen inen Tänle hebt; hinter ihr noch ein bekränzter bärtiges Satyr.

B. Zwischen zwei nackten Jünglingen, um das Haupt eine Tänie (mit Stirnspitze), mit Strigilis, steht Eros, mit der gleichen Tänie geschmückt, zu dem einen Jüngling sprechend.

932. F. 94. H. 0,23. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- A. Eine Amazone, in Chiton und Anaxyrides, Schuhen und phrygischer Mütze, sitzt zu Pferde und legt die Lanze ein gegen einen anspringenden Greifen, unter dem ein Schild liegt. Hinter ihr ein Baumstamm.
- B. Sehr roh gemalt: zwei Manteljünglinge, der eine mit Ball (?), der andere mit Sack (? Schild).

Vgl. Panofka S. 347, 77.

933. F. 94. H. 0,31. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Robe Zeichnung.

- A. Dionynos, bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Rechten den Thyrsos, blickt um nach der hinter ihm stehenden bekränzten und geschmückten Frau (Ariadne), welche, in reichbesticktem Chiton, in der erhobenen Rechten eine Tänie und in der Linken einen Kranz halt. Zwischen beiden steht ein Altar, auf dem ein Kuchen liegt. Hinter der Frau ein bärtiger Salyr, bekränzt, mit einem Thierfell verschen, der in der Linken eine Schlussel mit Früchten trägt. Vor Dionysos steht noch eine zweite Frau (Bacchantin), im bestickten Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Schüssel mit einem Brode, in der anderen Hand eine Tänie hält; neben ihr ein Zweig.
  - B. Drei Manteljunglinge; oben zwei Tänien.

Vgl. Panofka S. 273.

984. F. 94. H. 0,33. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein weissgemalter Eros streckt fliegend die Hände aus nachten Jüngling, der fliehend sich umschaut; er ist langlockig und bekränzt, die Chlamys und den Petasos auf dem Riteken; seine Linke ist in die Seite gestemmt, die Rechte ver-

wundert erhoben. Ueber ihn ist die Hälfte eines Kranzes und ein Bukranion siehtbar. Neben dem Jüngling entfernt siel Pauunbärtig, bekränzt, in der Linken die Keule; er hebt die Rechte ärnonsonstion und wendet sieh um. Hinter Eros läuft, zurückbliekend, ein bekränzter Satyr davon, während eine bekleidete Frau mit Fullhorn in der Linken vergnügt der Scene zuschaut und die Rechte hebt. Unten liegt eine Feder (?) oder ein Tweig (?).

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch; der mittlere ohne Stock.

Vgl. Panofka S. 275, 1410.

936. F. 94. H. 0,32. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys Dionysos, bekränzt, in der Linken den Thyrsos (mit einem Traubenzweige): vor ihm sehwebt ein kleiner weissgemalter Eros, reiehgeschmückt, die Reehte über sein Haupt erhebendt. Eine Frau (Bacchantin), in besticktem Doppelehiton und Schmuek, wendet fortgelend den Kopf zum Dionysos um. Neben ihr steht ein bärtiger Satyr mit einem Thyrsos (mit Traubenzweige) in der linken Hand. Hinter dem Weingott steht eine zweite reichgeschmückte nad bekleidete Frau (Ariadne): sie hat den linken Ellenbogen auf des Gottes rechte Schulter gesetzt und bliekt auf die obige weggehende Frau. Neben ihr steht noch ein Satyr, die Reehte hoch erhebend. Die Hautafrabe der beiden Frauen ist weiss gemalt.

B. Drei Manteljunglinge, mit Tänien geschmückt.

Vgl. Panofka S. 269.

937. F. 108. H. 0,09. U. 0,23. r. F. Rohe Zeichnung. Ein Jünglingskopf mit dem Pilos.

938. F. 94. H. 0,30. U. 0,84. r. F. mit w. Flüchtige anmuthige Zeichnung.

A. Der bärtige Bacchos, in langem Chiton und Mantel, mit Kranz und breiter Tänie gesehmückt, in der Linken einen kamtharos, in der Reehten den Thyross, senkt das Haupt und folgt einer bekleideten Frau (Mänade), die das Haupt nach ihm umwendet und ein Tympanon rührt. Hinter dem Gott folgt, den Kopf ein wenig bintenüber geworfen, eine Frau (Mänade) in Doppelehiton, in der Rechten ein Fackel bebend, in der Linken eine zweite Fackel zur Erde senkend. Der Tympanistria geht ein bärtiger Satyr voraus, um den Kopf einen Kranz, um die Brust die Nebris, in der Linken um den Kopf einen Kranz, um die Brust die Nebris, in der Linken

einen Thyrsos; er hebt den rechten Arm, der das gesenkte Gesicht ganz verdeckt.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch.

Vgl. Panofka S. 274, 1416; Finati p. 162, 1416.

- 930. F. 94. II. 0,31. U. 0,72. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Ein Jingling zu Ross, in weissem Chiton shawlartiger Chlamys und Stirnsehmuck, wendet den Kopf nach dem ihm folgenden Genossen, der gleichfalls zu Ross ist und zurückblickt; er ist auch mit Chiton Stirnsehmuck und weissem Mantel versehen, der über dem rechten Arm liegt. Beide strecken den rechten Arm nach hinten aus.
  - B. Drei Mantelituglinge.
- Vgl. Jorio p. 36; Panofka S. 272, 1449 welche beide irrig Amazonen erkennen, da jede Andeutung des weiblichen Geschlechts fehlt.
- 940. F. 79. H. 0,44. U. 0,59. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Jüngling, nm den Kopf ein Band, in der rechten Hand einen Eimer, nm die Linke die Chlamya, steht vor einer auf einem Fels aitzenden bekleidsten Fran, die beschuht und geschmückt, in der Linken ein Tympanon hebt, während sie den Kopf züchtig senkt.
  - B. Roh gemalt: zwischen zwei Manteljunglingen steht ein Baum,
- 941. F. 94. H. 0,31. U. 0,73. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Eine weisagematte Frau, in Chiton and Schmeck, in der Linken einen Thyrose, wendet sich unz a einem härigene Sagr, der mit böher gesetztein rechten Bein dasteht und ihr in beiden Händen eine Täuie zeigt. Hinter der Frau steht noch ein zweiter Sagr, eine Schale und zwei Tänien haltend.
  - B. Drei Manteljünglinge.
  - Im Boden ist wohl absichtlich cin Loch gelassen worden.
- 942. F. 94. H. 0,33. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.
- A. Ein phrygischer Jinqiing/), in Anaxyrides und Mütze, schlägt mit den Händen Tact und blickt um nach der ihm folgenden bekränzten Flötenbidiserin, die mit einem langen weissen breitbesetzten Chiton ) bekleidet ist; unten liegt ein Tympanen Hinter ihr tanzen swei phrygische Jinqiinge ), wie der obige

65

gekleidet; der eine rührt ein Tympanon. Oben hängen drei Trauben; hinter den Tänzern steht eine weisse Säule.

B. Zwei Manteljünglinge heben im Gespräch mit dem zwischen ihnen stehenden dritten je eine Hand; neben ihnen eine Stele, auf der ein Ball liegt.

Vgl. Jorio p. 38s; Panofka S. 277, 1377; Finati p. 162, 1377.

1) Keine Amazonen, wie Jorio and Panofka wollen; vgl. No. 939.

7) Den Bestz bildet ein ringsum Isufonder breiter Streifen, der mit Kofpfen bestickt ist; vgl. einen abnüteben Bestst um Kleide eines Jänglings auf einem römischen Grabwandgemüble (jetzt im Museo Naziosale zu Neapel; abg. Cassini Pitture act ritrouste in man vigna accanto l'ospedale di S. Giovanni in Laterano (Roma 1763) ob. VII).

943. F. 94. H. 0,32. U. 0,79. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein junger bekränzter Satyr, der in der erhobenen Linken eine Schale mit Kuchen trägt, entfernt sich umbliekend; nach ihm sehaut um eine Frau (Ariadne), in Doppelehiton und Haube, welehe mit der Rechten ihm zuwinkt. Neben ihr ein bekränzter Jungling (Dionysos), die Rechte geleichfalls winkend erhoben; er sitzt auf seiner Chlamys, mit dem linken Ellenbogen angelehat. Hinter ihm eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton und Haube, die sich entfernt, in der Linken einen Thyrsos haltend und die Rechte erhebend.

B. Roh gemalt: drei Manteljünglinge, im Gesprüch; einer mit einem Stock.

Vgl. Panofka S. 268, 1463.

944. F. 79. II. 0,48. U. 0,63. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein J\u00e4agfing, nm das Hnupt ein Band, \u00fcber dem linken Arm den Mantel, blickt lanfend zu einer ihm folgenden Frau um. die in der Rechten eine Traube, in der Linken eine Thyrsostaude (mit T\u00e4nie) h\u00e4tt. Sie ist beschuht bekleidet und gwechm\u00fckt; er tr\u00e4gt in der Rechten eine Pfanne, in der Linken eine Schale. Oben h\u00e4ngt eine T\u00e4nie; rechts und links eine Fenster\u00f6finung.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken,

# AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

945. F. 94. H. 0,27. U. 0,58. r. F. mit g. Grobe Zeichnung.
A. Ein anckter Eros, an Hals Ohr Armen Brust und Schenkel geschmückt, beschuht und behnubet, sitzt auf einem Felsstück, in der vorvssensammt. zu Nespel.

gestreckten Rechten einen Kasten haltend. Neben ihm eine Tänie und eine Rosette; oben zwei Fensteröffnungen.

B. Ein Manteljungling mit Stock. Oben zwei Gewandstücke.

946. F. 110. H. 0,40. U. 0,79. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Vor einem aitzenden Jüngling?), in weibischer Haattracht und reichem Schmnek, beschnht und unterwirds bemintelt, der in der Linken einen Thyrsos hält, steht ein nackter bekränzter Mann, welcher, heschuht und an Brust Armen und linkem Schenkel geschmückt, in der Linken gleichfalls einen Thyrsos trägt; er hat den rechten Tuss bieber aufgesett und hält in der Bechten einer Tähle, nach welcher der altzende die Rechte ausstreckt. Hinter dem stehenden Jüngling sicht noch eine bekleideten angeschmückte Fran, mit höher gesetztem rechtem Fuss, in der Linken einen Thyrsos, die Rechte erhebend.

1) Dionysos? doch konnte in der Figur auch eine Frau erkannt werden.

947. F. 94. H. 0,27. U. 0,65. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, nackt, aher beschuht, die Linke in die Seite gestemmt, in der Rechten eine Tranbe, steht vor einer sitzenden Fran, welche in der Linken ein Tympanon hält; sie ist beschuht bekleidet und geschmückt. Unter ihr steht ein Ka-ten.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock. Oben ein Ball,

# FÜNFTER SCHRANK.

948. F. 94. H. 0,22. U. 0,50. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Um einen weissen Altar stehen drei Jünglinge, mit Tinien und Mantel versehen. Der eine hebt in der Rechten einen Krug, um in die Schale zu giessen, welche der zweite in der Rechten über den Altar hält; der dritte trägt eine Schüssel mit (pyramidal gehäuften) Juhalt berbeit.

B. Sehr roh: zwei Manteljunglinge.

949. F. 124. H. 0,19. U. 0,29. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Hund mit einem Halsband.

951. F. 52. H. 0,26. U. 0,46. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung, die durch Feuer gelitten hat.

Elne Frau, nnterwärts mit einem Mantel bedeckt, bekränzt und reich geschmückt, sitzt auf einem Felsstück, das mit weissen Punkten verziert ist; sie hält in der Linken ein Tympanon, in der Rechten einen Kranz. Im freien Raum eine Patera und Blätter.

952. F. 110. H. 0,32. U. 0,64. r. F. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Ruyo.

Ein nackter Jüngling sitzt rubig auf einem Felsen; vor ihm steht, ihm den Rücken zukehrend, eine Frau, in langen Doppelehiton gekleidet; sie hebt den linken Fuss empor und wendet den Kopf zurtick, um dessen Sohle zu sehen, an der sie einen Dorn') (oder sonst etwas) zu stecken hat: der sitzende Jüngling weis mit dem Zeigefinger der auf seinem rechten Knie liegenden rechten Hand darauf hin. Vor der Frau steht noch ein zweiter nackter Jüngling (verzeichnet), der erschrocken beide Hände hebt und den Kopf neugjerig vorstreckt.

Abg. Millin Peint. de vas. gr. I, 47 p. 91 ss.

t) Doch könnte es auch der (verzeichnete) kleine Zeh (?), und nicht ein Dorn sein.

953. F. 52. H. 0,28. U. 0,48. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine Frau, in Doppelchiton und reichgeschmückt, hält in beiden Händen eine grosse Tänie und blickt vorwärtseilend zurück.

954. F. 34. H. 0,14. U. 0,40. r. F. mit w. Rohe Zeichnung, durch Feuer beschädigt.

A. Ein nackter Jüngling, um den Kopf die Tänie, nm den linken Arm die Chlamys gewickelt, setzt mit der Linken einen Stock in die Seite, in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend; r. Spielbein.

B. Eine Fran, in Chiton and Mantel, Stephane und Schmack, hält in der Linken ein Tympanon. Hinter ihr eine Fensteröffnung.

955. F. 124. H. 0,17. U. 0,28. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Einem behanbeten Frauenkopf in Strahlenstirnschmuck ist ein bärtiger männlicher Kopf gegenüber gemalt, der mit Strahlendiadem und Halsschmuck versehen ist.

936. F. 51. H. 0,31. U. 0,55. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

Eine in Chiton und Mantel gekleidete und beschuhte Frau, welche in der Linken einen Fächer, in der Rechten eine Kanne trägt, blickt zurück nach einem Vogel, der auf der vorgestreckten rechten Hand eines Jünglings sitzt; derselbe ist unterwärts mit dem Mantel bedeckt und stützt sich auf seinen Stock, um das Haupt eine Strahlentänie. Zwischen beiden Figuren eine Palmette. Die Haut der Frau ist weissgemalt.

- 937. F. 94. H. 0,25. U. 0,56. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.
- A. Eine Fran setzt deu linken Fuss auf einen Stein, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Eimer und einen Schale mit Früchten (?) haltend; sie ist beschubt behaubet reichgeschmückt und unterwärts mit dem Mantel bedeckt. Vor ihr steht eine Stele, mit einer Tänie umwickelt, auf der schon deri Früchte () liegen. Oben eine Fenateröffunge.
- B. Eine Frau, in Schuhen und Mantel; hinter ihr ein Banm. Oben ein Ball und eine Fensteröffnung.
- 959. F. 94. H. 0,34. U. 0,77. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.
- A. Eine bekleidete Frau, die mit der Linken ihren Chiton hebt und sieh umwendet, winkt mit der erhobenen Rechten einem bekränzten Satyr, welcher ihr folgt. Hinter ihn eine bekleidete Frau, in der Linken einen Thyrsos, die vorwärts eilt; ihre Hautfarbe ist weissgemalt. Es folgt ein tanzender bekräuzter Satyr, der erstaunt die Rechte hebt und den Kopf umwendet. Oben ein Bukrauion; unten Steine.
  - B. Drei Manteljunglinge, der eine mit Stock.
  - Vgl. Panofka S. 269.
  - 960. F. 33. H. 0,12. U. 0,41. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Fran, in gegürtetem langem Chiton, mit gelöstem Haar, blickt eilig vorwärtslaufend um; sie hebt belde Hände.
  B. Roh gemalt: ein Manteljüngling.
- 961. F. 94. II. 0,33. U. 0,83. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. In der Mitte sitzt auf einem Felsstück eine Frau, in langem reielegesticktem Chiton, in der Linken den Thyrsos; das lang herabfalleude Haar ist bekräuzt. Sie spricht mit dem ihr gegenüberstehenden bekränzten jungen Satyr, der in der Rechten eine Traube hält. Ein wenig hüber steht zwischen beiden, der Frau gegenüber, ein Eros, die Linke in die Seite gestemmt; er greift mit der Rechten nach dem Thyrsos der Frau. Hinter dieser tanzt ein junger bekränzter ithyphallischer Satyr, während eine sitzende bekleidete und bekränzte Frau, in der Rechten einen Thyrsos haltend, Kopf und linke Haad, welche eine Schale trägt, nach dem Eros hinwendet. Oben eine Traube. Die Hautfarbe der Frauen (Bacchantimen) ist weissgemalt.
- B. Roh gemalt: zwischen zwei Manteljunglingen steht die bekleidete Nike.
  - Vgl. Panofka S. 351, 110.

- 962. F. 33. H. 0,12. U. 0,40. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein nackter Jüngling, über dem rechten Arm die Chlamys, blickt aufmerksum vorwärts; in der Rechten hält er einen Stab (oder Lanze), B. Ein Manteljüngling.
- 963. F. 94. H. 0,33. U. 0,85. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte sittet nhig auf einem Felsen ein nackter Satyr, mit Stimenhunck: er wendet sein Gesicht zu einer hinter ihm befindlichen Frow, die fortgehend zu ihm umblickt; sie ist in langem reichbesticktem Chiton und geschmickt, mu den Kopf eine Tälnei; mit der Linken schultert sie einen Thyrsos, dessen lange Tänien sie mit der erhobenen Rechten gefasst hält; ihre Haufarbei but weissgemalt. Vor ihr ist ein junger bekränzter Satyr auf die Kniee gesunken, während er den Kopf zurückwendet und die Rechte erstaunt bebt. Auf der anderen Seite von dem sitzenden Satyr befindet sich Fros, ganz weiss gemalt, an der Stirn geschmickt: er hat das linke Knie auf den rechten Schenkel des sitzendes Satyrs gesetz; mit der Linken bebt er eine Perlonachnur um sie der obenbeschriebenen Fran zu zeigen. Hinter ihm steht eine zweite Fran, in laugem besticktem Chiton nad reichem Schmuck, die Rechte in die Seite gesetzt, in der Linken ein Tympanon haltend.

B. Roh gemalt: drei Manteljünglinge, der eine mit einem Tympanon. Vgl. Panofka S. 267, 1462.

965. F. 94. II. 0,28. U. 0,78. r. F. Flitchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einer langen Kline liegen sueei Jünglinge, unterwärts verhüllt; vor jedem steht ein Tisch. Zwischen diesen beiden Tischen — unter dem einen liegt ein Korb (?) — steht eine Frau, in langem Chiton mit reichgestiektem Urbervurt, die Doppellöte blassend. Der eine Jüngling hält ihr die Rechte eatgegen, der andere wendet den Kopi zu ihr um und hebt die Schale mach Kottabosart.

B. Drei Manteljunglinge, der eine mit Stab.

Vgl. Panofka S. 313, 490.

966. F. 94. H. 0,28. U. 0,72. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline, neben der ein ganz bedeekter und mit Speisen besetzter Tisch steht, liegen auei Jinglinge, unterwärts mit dem Mantel bedeekt, die Rechte über den Kopf gelegt; der erste wendet das Gesicht zum anderen um. Vor ihnen steht eine fötenblasende Frau, im Chiton: ihre Hauffarbe ist weiss gemalt. Dieser folgt eilig ein Satyr, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, die Rechte erhebend.

B. Roh gemalt: drei Manteljunglinge, im Gespräch.

967. F. 94. H. 0,33. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- A. Dionysos, in weitem Mantel welcher die rechte Schulter und Brust freilässt, um den Kopf Kranz und Tänie. stützt sieh mit der reehten Achsel auf den Thyrsos, dessen Laubspitze er auf die Erde gesetzt hat; in der rechten Hand bält er ein Ende der den Thyrsos sehmückenden Tänie. Er wendet das Haupt um nach der hinter ihm stehenden bekleideten Frau (Ariadne), welche mit der Linken einen Zipfel ihres reichbestiekten Gewandes über die Schulter zieht; ihre Hautfarbe ist weiss gemalt; sie wendet den Kopf zu Dionysos, mit dem sie im Gespräch ist. Neben ihr steht ein bekränzter Satur, in der Rechten ein Tympanon, die Linke erhebend; und hinter diesem eine sitzende Frau, in langem bestiektem Chiton und Kopfsehmuek, die in der Linken einen Thyrsos hält und den Kopf zu Ariadne und Dionysos wendet. Hinter letzterem noch eine ebenso gekleidete Frau, in der Linken einen Thyrsos, die Rechte erhoben; sie seheint mit dem Satyr zu tanzen. Oben zwei Tänien und eine Traube.
  - B. Roh gemalt: Nike steht zwisehen zwei Mauteljunglingen. Vgl. Panofka S. 275, 1425.
- 970. F. 94. H. 0,34. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Sehr fluchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.
- A. Ein nackter Mann (Pionysos), in Strahlenstirasehmuch, uber dem linken Arm die Nebris, seheint mit der Linken eine neben ihm stehende bekleidete und behaubete Frau (Ariadne), welche die Rechte auf seine Schulter legt, umfasst zu halten und bliekt aufgeregt mit erhobener winkender Rechten zurütek nach einer zweiten Frau (Bacchantin), die ihm folgt und ein Tympanon sehlägt; dieselbe ist reiehgesehmückt und ganz entblösst von dem sie umwallenden dorisehen Chilon; ihre Hauffarbe ist weissgemalt. Hinter ihr springt ein junger bekränzter Saigr, den Mantel über dem linken Arm, den Thyrsos in der linken Hand, die Rechte lustig erhoben. Nach ihm bliekt erstaunt um eine behaubete und reiehgesehmückte Frau (Bacchantin), in Chiton mit gesticktem Ueberwurf, in der Linken eine Schale haltend. Oben und unten verschiedene kleine Verzierungen.

B. Roh gemalt: drei Manteljünglinge, einer mit einer Strigilis, ein zweiter mit einem Tympanon.

Vgl. Panofka S. 267, 1457.

- 971. F. 77. H. 0,11. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Leidliche Zeichnung.
- A. Eine Frau, in gegürtetem Chiton, beschuht und geschmückt, sitzt ruhig auf einem Stein, in der Linken einen Fächer, in der Rechten eine Schale. Herum einige Rosetten. Ihr gegenüber B. sitzt auf Gestein Eros, in weibischem Kopfputz, beschuht nnd an
- Hals Brust Armen linkem Schenkel und linker Wade geschmückt; er hält in der Rechten eine Traube, in der Linken eine Schale. Darüber eine Rosette.
- $\bf 972.~$  F. 94. H. 0,30. U. 0,76. r. F. mit w. Leichte flüchtige Zeichnung.
- A. Auf einer Kline liegen ein bärtiger und vor ihm in unbärtiger Mann, der sich zu jenem umwendet; heide sind unterwärts mit dem Mantel hedeckt und bekränzt. Der ältere hat in der erhobenen Rechten eine Schale nach Kottahosart gefasst, der jüngere hält eine henkellose Schale am Fuss empor. Vor ihnen steht ein Tisch mit Brod Früchten und Tänien und eine bekränzte Flütenbläserin'), in langem Dopplechiton mit Ucherwurf und Kreuzbrusständera'). Hinter ihr liegt auf einer zweiten Kline ein junger Mann, bekränzt und unterwärts hedeckt; er hlickt zu den anderen heiden um. Vor ihm ein Tisch mit Brod und Früchten.
  - B. Drei Manteljünglinge, einer mit einem Stock.
  - Vgl. Panofka S. 276, 1423; Finati p. 158, 1423.
- Könnte nach den Haaren und den nicht allzustarken Brüsten zu urtheilen auch ein Jüngling sein.
  - Um den Chiton auf den Schultern zu halten; vgl. auch No. 1756; 2411; n. a. m.
     F. 33. H. 0,19. U. 0,73. r. F. Gewöhnliche Zeich-
- nung.

  A. Ein nackter Jüngling, in der Linken einen Stab, in der Rechten eine Strigilis. Ihm gegenüber
- B. steht eine Frau, in Chiton und Mantel, Schuhen und Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält.
  - 975. F. 94. H. 0,17. U. 0,42. r. F. mit w. Robe Zeichnung.
- A. Eine behaubete und reichgeschmückte Frau, in ihren Mantel gehüllt, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die rechte Schulter zieht, sitzt ruhig auf einem Felsstück nnd hält in der Linken einen Spiegel. Vor und hinter ihr eine rosettenartige Verzierung,
  - B. Ein Tiger; über ihm eine Verzierung.

976. F. 94. H. 0,30. U. 0,77. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Dionysos, um die Locken die Tinie, die Chlamys auf dem linken Arm dem Rücken und dem Sehenkel des büber gesetzten rechten Fusses, in der Linken den Thyrsos, reicht in der Rechten ein Trinkhorn einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne), welche, mit Chion Schulen und Schmack versehen, in der Rechten einen Thyrsos hält und die Linke erheht. Hinter ihr tanzt ein bekrätzete bärtiger Satyr, mit umgeknüpfter Nehris, in den Händen eine Tänie haltend. Hinter Dionysos steht eine zweite Frau (Bacchanin), in Chiton und Schmack, die Rechte gegen den Mund fahrend. Vor ihr hängt eine Tänie.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch. Ohen hängt ein Gewandstück (?).

Vgl. Panofka S. 273 (zu Anfang).

977. F. 94. H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Zum Theil arg zerstört.

A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys Dionysos, in der Rechten den Thyrsos, an den ein schwehender Eros eine Tänie zu hefestigen scheint. Der Weingott wendet im Gespräch das Gesicht zu der hinter ihm befindlichen hekleideten Fran (Ariadne), welche sich mit dem rechten Ellenbogen auf seine linke Schulter lehnt; ihre Linke liegt in der Seite, line Hautfarhe ist weissgemalt. Nehen ihr steht ein stumpfnasiger härtiger Satyr, dessen Hände hinter lithem Ricken sich zu beschäftigen scheinen; er ist hekränzt und ithyphallisch. Vor Dionysos entfernt sich, umhlickend und die Linke erstaunt hehend, eine bekleidete Frau (Bacchantin). Ohen zwei Efenhlätter, unten ein Füllborn.

B. Drei Manteljünglinge, einer mit einem Tympanon, ein anderer mit einer Striglis.

Vgl. Panofka S. 278, 1382.

978. F. 94. H. 0,32. U. 0,83. r. F. mit w. Leichte flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline, vor der ein besetzter Tisch steht, liegen zuei Jünglinge, deren einer mit erhohener Rechten sich zum anderen umwendet, welcher die Rechte üher seinen Kopf gelegt hat und nach ohen blickt. Vor ihnen steht eine hekrünzte Flütenbläzerin, in Chiton und Schuhen; ihre Hautfarhe ist weiss gemalt. Hinter ihr steht eine zweite Kline — vor derselben

wieder ein besetzter Tisch —, auf welcher zwei Jünglinge liegen, in ähnlichen Stellungen wie die oben beschriebenen. Alle sind bekräuzt und unterwärts mit dem Mantel bedeckt.

B. Sehr roh gemalt: drei Mantelitinglinge.

Vgl. Panofka S. 271, 1439; Finati p. 158, 1439.

979. F. 94. H. 0,27. U. 0,63. r. F. Leichte Zeichnung, durch Feuer zerstört.

A. Ein bekränzter Jängling, über der linken Schulter die Chlamys, hebt in der Linkeu einen Kranz im Gespräch mit einer vor ihm stebenden Fran, welche die Beine Kreuzt und sich mit beiden Händen nach vorm aufstätzt; sie ist in Chiton und Schmuck. Hinter ihr hängt ein Tympanon.

B. Zwei Manteljünglinge, um den Kopf eine Tänie (mit Stirnspitze), der eine mit einem Stab, im Gespräch.

#### AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

980. F. 94. H. 0,27. U. 0,59. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der rechten Hand einen Kranz, in der anderen eine Schale, steht ver einer auf einem Felsstück sitzenden Fran, die ihm in der Rechten einen Kranz entgegenhält; sie ist in Chiton und Haube, beschult und reichgesehmickt. Hinter ihm eine Tänie, hinter ihr eine Rosette.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken, im Gespräch; oben ein Ball. 981. F. 94. H. 0,33. U. 0,80. g. F. mit w. Grobe flüchtige

Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Fran, in Schuben und Chiton mit Kragen, Haube und Schmuck, in der Linken die Kanne, reicht in der Rechten eine Schale dem vor ihr stehenden Krieger, der ihr den Rücken zukchrt, aber den Kopf zu ihr unwendet; re hält in der Rechten die Lanze, die Linke liegt auf dem zur Erde gesetzten Schild. Neben ihm ein zweiter Krieger, in der Rechten die Lanze, in der Linken den Schild zur Erde haltend. Deite Minner sind in sehr kurrem breitgegürteten Chiton Beinseichnen und Helm mit drei hochstehenden Federn. Die Hautfarbe der Frau ist weiss gemalt. Ohen Rosetten nod Fenetzefführungen.

B. Drei Munteljünglinge, der eine mit einem Stock, im Gespräch. Zwischen ihnen eine Rosette; oben zwei Fensteröffnungen und ein halber Schild.

982. F. 94. H. 0,25. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein bärtiger Satyr., in der Rechten einen Thyrsos haltend, die
Linke hoch erhebend, blickt laufend nm und empor; ihm folgt eine Frau,

in Chiton and Schmack, die in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält.

B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit Stock, im Gespräch.

## SECHSTER SCHRANK.

983-1306. Vasen verschiedenster Form und Grösse, meistens ganz schwarz, oder nur mit geringen Verzierungen versehen. Zu beachten sind darunter die folgenden:

997. F. 58. H. 0,33. U. 0,67. w. F. mit g. Leichte Zeichnung. Ruvo.

- A. Eine Frau (Mänade), in Schuhen und langem herabwallendem Chiton der gelb gestreift ist, welche in der Linken ein Tympanon ), in der Rechten ein Schwert hält, wirft aufgeregt den Kopf mit den langen Locken hintenüber. Neben ihr rechts und links Zweige.
  - B. Ohne jede Darstellung.
- ') Auf demselben ist ein Stern gemall: vgl. dazu z. B. Tischbein IV, 35; Inghirami Vasi fitt. 200; Millingen Vas. Cogb. 19 == Inghirami ibid. 336; Beger Luc. vel. sepuler. II, 23; u. a. m.
- 1029. F. 58. H. 0,32. U. 0,56. w. F. Zeichnung leider sehr zerstört. Ruvo.
- A. Ein nacktes Kind, in der Rechten eine Peitsche, treibt einen Hund vor sich her, den es am Strick in der linken Hand hält. Oben zwei Tänien.
  - B. Keine Darstellung.
  - 1107. F. 96. H. 0,32. U. 0,84. w. F. mit g. und braun.
- Vorn ist, in weisser gelber and branner Farbe, eine breite Guirlande von Tranben and Ranken gemalt. Vgl. No. 196.
  - 1172. F. 118. H. 0,32. U. 0,46. r. F. Sehr zerstörte Zeichnung.
    - Ein nackter Jüngling läuft einem Manteljungling entgegen.
      - 1176. F. 118. H. 0,18. U. 0,31. r. F. Rohe Zeichnung. Ein Manteljüngling zwischen Olivenzweigen.
- 1212. F. 52. H. 0,45. U. 0,79. Der schwarze Firniss ist jetzt zum grössten Theil abgesprungen. Karthago.
- Am Bauch schwarz geriffelt; um den Hals eine Schmuckkette, die ursprünglich vergoldet war 1). Am Hals der eingeritzte

Name des Besitzers\*): Xaquivog Θεοφαμίδα Κῷος, ursprunglich vollständig deutlich erhalten, während jetzt nur noch qauuða gut, die übrigen Buchstaben dagegen nur noch mehr oder weniger schwach erhalten sind.

Abg. Mus. Borb. IV, 5, 1 (ed. rom. II, 71; éd. fr. II, 1. pl. 52, 1

[ohne die Inschrift]).

Vgl. Ghd Hyp. Röm. Stud. I S. 162 (Kunstblatt 1825); Jorio p. 76 s; Zannoni Antologia di Firenze XXIV No. 71. 72. p. 48 s; Panofka S. 348, 32; Finati p. 156, 2150; Birch Arch. Ztg. 1846 S. 216, 35.

Vgl. die Inschrift (1/4 verkleinert) auf Taf. IV, 1212.

Yel. dazu No. 681; u. a.
 Rochette Lettr. à M. Schurn p. 66 erkennt dagegen darin den Namen des Verfertigers; ich muss den Dentungen von Jorin, Zannoni u. s. w. beitreten.

## AUF DEM SIEBENTEN SCHRANK.

1307. F. 94. H. 0,24. U. 0,56. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Jüngling sitzt auf seiner Chlamys: in dieselbe ist eine Linke gewickelt, welche auf dem Rücken liegt; in der Rechten hält er eine Strigilis. Hiater ihm sitzt ein Hund; darüber eine Verzierung in Gestalt eines grossen griechischen Kreuzes.

B. Ein Satyr läuft eilig herbei, die rechte Hand vorgestreckt, die Linke erhoben — vielleicht nm den Hund zu schlagen? Hinter ihm eine Palmettenranke.

1308. F. 79. H. 0,44. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer bemalten Besie eine Stele, mit iner weissen und einer schwarzen Tänie geschmückt. Daneben steht links einer Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, Tänie und Kasten in der linken Hand, in der Rechten eine Traube haltend; auf der anderen Steite steht ein Jüngling; um den Kopf eine Tänie, die Chlamys auf dem Räcken; er trägt Stiefel, hat den rechten Fuss höher aufgesetzt und trägt in der Rechten ein Alabastron, in der Linken einen Eimer. Neben ihm eine Tänie und eine Schale.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, de<sub>r</sub> andere mit einem Kasten.

1809. F. 94. H. 0,25. U. 0,60. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung, durch Feuer sehr mitgenommen.

A. Ein nackter Jüngling (Dionysos), in der Liuken ein Tympanon, in der Rechten eine Ferulastande, steht vor einer bekleideten Frau (Ariadne), welche, auf einem Stein sitzend, in der Rechten eine Schale, in der Liuken eine Ferulastande hält.

B. Zwei Manteljüuglinge, mit Stocken; zwischen ihnen ein Ball und ein Gewandstück.

#### SIEBENTER SCHRANK.

1310-1754. Gefässe verschiedenster Form und Grösse, meistens sehwarz und ohne jede Verzierung. Zu beachten sind die folgenden:

1816. F. 14. H. 0,05. D. 0,15.

Der eine Henkel ist antik restaurirt; den Graffito vgl. auf Taf. XII, 1316.

1317. F. 14. II, 0.05. D. 0.16.

Au einem Henkel ist antike Restauration zu bemerken; den Graffito vgl. auf Taf. XII, 1317.

1323. F. 14. H. 0,05. D. 0,13. Nola.

Aussen ist ein etruskisches Alphabet eingeritzt: vgl. dasselbe faesimilirt auf Taf. XII, 1323.

Vgl. ausserdem Panofka S. 301 und Taf. II No. IV, 5, 2; Lepsius Inser. Umbr. Oseae XXVI, 34; Mommseu Unterit. Dial. I. 15b S. 6 ss; Iluschke Osk. Sabell. Sprachdenkm. I, Alphabete: Nolanisches Gefäss b. S. 219f; Fabretti C. I. Ital. No. 2707.

1327. F. 14. H. 0,05. D. 0,14. Nola.

Inwendig ist eingeritzt ein ⊗; aussen ein etruskisches Alphabet, dessen Faesimile Tafel XII, 1327 giebt.

Am Fuss sind um ein gleichschenkeliges Kreuz drei Buchstabenzeichen eingekratzt; vgl. auf Taf. XII, 1327.

Vgl. ausserdem Lepsius Inscr. Umbr. Oseae XXVI, 33 (lässt drei Zeichen weg); Mommsen Unterit. Dial. I, 14a S. 6ss; Huschke Osk. Labell. Spraehdenku. I, Alphabete: Nolanisches Gefäss a. S. 219 f; Fabretti C. I. Ital. No. 2766.

1341. F. 94. H. 0,34. U. 1,00. r. F. Sehr rohe Zeichnung').

A. Dargestellt sind drei nackte bärtige stumpfnasige Satyrn: der erste trägt auf der vorgestreckten Rechten einen Hasen, den er eingefangen hat und nun aufmerksam betrachtet; er hebt den rechten Fuss ein wenig. Der szezite hält in der Linken einen Thyrsos und streckt erstaunt die Rechte vor, den Hasen No. 1755.

gleichfalls anstaunend. Der dritte, der den rechten Fuss auf eine Erhöhung aufgesetzt hat, hält in der Linken einen Thyrsos und führt die Rechte gegen den Mund, das Thier ebenfalls mit der grössten Aufmerksamkeit betrachtend.

B. Herbei kommen eilig zwei bärtige stumpfnasige Männer mit spitzen Ohren, beide in hohen Schnabelstiefeln und ganz in Mäntel gehüllt, der eine mit einem Stab in der linken Hand ohne Zweifel ebenfalls Saturn 10.

Acusserst komische Darstellung.

Vgl. Panofka S. 387, 1939; Heydemaun Berl. Winckelmannsfestpr. 1870 S. 12 ff, E.

1) Ueber die Technik vgl. No. 831.

2) Vgl. Satyrn in Mäntel gehüllt auch Museo Jatla No. 1112; u. a.

### No. 1755-1771 auf Säulen.

1755. F. 59. H. 0,66. U. 1,13. r. F. mit w. Leidlich gute Zeichnung; theilweise ergänzt. Basilicata.

A. In der Mitte steht auf einer Basis mit Triglyphenverzierungen eine Säule, auf der ein Helm liegt: daran steht von unten nach oben AΓAMEMNΩN') angesehrieben'); daneben steht auf der Basis ein Gefäss (F. 59) mit zwei schwarzen Figuren: eine Frau reicht einem Manne eine Tänie. Auf der Stufe der Basis sitzt trauernd, mit dem Rücken gegen die Säule gelehnt, Elektra (HAEKTP"), in Chiton und Mantel, an Ohr und Armen geschmückt und beschuht, mit den Händen ihr linkes Knie umfassend'). Neben ihr steht eine Frau, in dorischem Chiton, an Hals Ohr und Armen geschmückt, die mit der Rechten einen Zipfel ihres Gewandes über die rechte Schulter zieht und in der Linken einen Kasten trägt. Sie wendet ihr Gesieht um zu dem auf der anderen Seite der Grabsäule nahendeu Jüngling (Orestes), in Tänie und hohen Schuben, auf dem Rücken Petasos und Chlamys, um die Brust das Wehrgehänge, in der Linken die Lanze: seine Rechte streckt er zur trauernden Elektra aus, die ihn nicht sieht. Hinter ihm befinden sich zwei Jünglinge; der eine (Pylades), kleiner 1) als Orestes, steht da, mit der Rechten die Lanze aufstützend; er ist mit Tänie hohen Schuhen Webrgehänge und Chlamys (über der linken Schulter) verschen und setzt den in sie eingewickelten linken Arm in die Seite. Der andere Jüngling sitzt im oberen Raum auf seiner Chlamys, in der Linken die Lauze, die Rechte auf das

78

Knie des höher gesetzten rechten Fusses gelegt; er wendet den Kopf zu den übrigen Figuren um, denen er den Rücken zugekehrt hat. Oben hängen Sehwert und Schild.

B. Ein auf seiner Chlamys sitzender nackter Jüngling in Tänie, der in der Linken einen Stab hälf, fasts mit der Rechlen die ihm entgegengestreckte Linke einer vor ihm stehenden Frau, welche, besehuht und im Doppelchiton, an Hals Ohr und Armen geschmückt ist und um das Haupt eine Strahlentänie trägt. Oben hängt eine Binde. Hinter dem Jungling steht noch eine zweite Frau, in Chiton Mantel und Kopfband, in der Rechten einen Kasten am Henkel hoch emporhebend; vor ihr ein Lorbeerstamm, unten Steine<sup>15</sup>.

Abg, Millin Orestéide (Paris 1817) Taf. 1.2. p. 10 ss; Millingen Vas. gr. 14. 15. p. 25 ss; Inghirami Vas. fitt. 137, 138; A. auch bei (Carelli) Dissert. Exgetica intorno alla sacra architt, presso i Greei V, 1 p. 32 s. (ebd. VII, 2 die Grabstele mit Helm und Geffass wiederhoft).

Vgl. Licteriis p. 98 s (der auf B. sogar eier Inschriften las!) Jorio p. 49 und Metodo nel dip. p. 37. 1; Panofka S. 306, 405; Finati p. 202, 405; Quaranta p. 215, 405; Gargiulo p. 53 s; Rochette Mon. Inéd. p. 151; Rathgeber Allg. Eneykl. III, 6 (unter "Orestes") S. 111, 35; Overb. Sag. S. 679, 2 und 687, 13.

Die Inschriften auch im C. I. Gr. 8419; vgl. Taf. IV, 1755.

- <sup>1</sup>) Derseibe Name AFAMEA (sic!) findet sich anch auf einer äbnlichen Darstellung an der Grabesstele angemalt: Gargiulo Racc. IV, 38, welche Vase ich im Herbst 1808 bei V. Barone sah.
- 9) Was die Eelthiel der Inschriften bericht, so int Agnanyrouw sieher all und weifellow, Eduzzeljol volleicht auch (chemo unteilst ihrmen Styl und lier. S. 178), doch k\u00fcnate diese sehon moderner Zousts sein, sie es die auf den Abhildungen zo levender weiteren Berischneten Queers; sein (A. AIT|EXTOZ und KAVTEMNE-\u00bccTP/A suf \u00df, welche drei jetzt v\u00fclijf gerschwunden sind, ganz sieher waren. Vgl. Arch. Zig. 1809 S. 81, 3.
- 3) Vgl. Paus. X, 31, 5: ἀμφοτέφας έχει τὰς χείφας περί τὸ ἀριστερόν γόνυ, ἀνιωμένου σχήμα έμφαίνων.
- 4) Vielleicht zufällig, vielleicht absichtlich, 'nm ihn als Deuteragonisten zu kenntzeichnen.
  - b) Nach Stephani Nimb. and Strabl. S. 124: Ariadne und Bacchos.
- 1756. F. 73. H. 0,51. U. 1,17. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeiehnung. Apulien.
- A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, mit hohem Schuhwerk, auf dem Rücken den Petasos, an

die linke Schulter zwei Speere angelehnt, in der erhohenen Rechten einen Kranz. Vor ihm steht mit hüher gesetzten linkem Fuss eine Frau, in Schuhen und Chiton, den Mantel um den Hals gekunfth, an Kopf Ohr und Armen geschmückt; sie trägt in der Linken eine Schale mit Früchten, von denen sie eine in der erhohenen rechten Hand dem Jungling zeigt. Ihr entgegen fliegt Fros, in den Händen eine Tänie. Hinter dem Jungling steht zuschauend eine beschuhte Frau, in Chiton und Ohrringen, mit einem Mantel verschen, den sie mit ihrer Linken zusammengefasst hält, während sie einen Zipfel desselben mit der Rechten über die Schulter zicht. Ein wenig böher steht mit gekreutzen Beinen Hermes, in hohem Schuhwerk, auf dem Rücken Chlamys und Petasos, die Rechte in die Seite gesetzt, in der Linken das Kerykeion, ehenfalls ruhig zuschauend.

B. In der Mitte trägt ein nackter beschulter Jüngling, mit Chlamys, auf der linken Schulter ein Gefäss (F. 92), welches, mit Efeuzweig behängt, zwei schwarzgemalte Männer zeigt: den ersten mit einem Kranz, beide eilig vorwärtslaufend und umblickend. Der Jüngling wendet sein Gesicht nach der ihm folgenden Flötenbläserin, in Schuhen Chiton') und Mautel, Kopf Ohr und Armschmuck. Ueber ihr ist der Obertheil eines Satyrs sichtlar, in der Rechten einen Thyrsos, die Linke in einen Mantel eingewickelt, welcher zum Jüngling umblickt. Diesem eilt voraus eine Frau, in dorischem Chiton welcher die rechte Schulter und Brust nebst Bein freilässt; sie ist heschuht, an Hals und Armen geschmückt, trägt in der Rechten eine Fackel, in der Linken ein Tympanon und blickt zurück. Unter ihr kriecht auf den Knien ein bärüter heschuhter Satur vorwätz.

Vgl. Panofka S: 262, 1345; Finati p. 150, VIII.

<sup>1</sup>) Unter ihrer rechten Achsel und auf dem Rücken bemerkt man ein feines Band, das gekreunt über die Brust läuft, um den Chiton auf den Schultern festruhalten; vgl. No. 972; 2411; u. s. m.

1757. F. 79. H. 0,92. U. 1,35. r. F. mit w. g. und braun. Gewöhnliche Zeichnung. Schr lückenhaft.

A. Am Hals sitzt auf einem Schwan mit ausgebreiteten Flugeln Eros, an Hals Brust Schenkel und Waden geschmückt, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Fackel, unter Blüttbenranken.

Im oberen Streifen des Bauches. Auf einem Viergespann mit

weissen Rossen stehen eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, und ein Jüngling, mit der Chlamys über dem rechten Arm, welcher in der Linken die Zügel hält; sie legt ihre Rechte auf seinen Hinterkopf, den Blick auf ihn hinrichtend '). Hinter ihnen steht, ruhig zuschauend, Hermes, die Chlamys auf der linken Schulter und dem linken Arm, in hohen Schuhen, den Petasos im Nacken, in der Rechten das Kerykeion. Dem Gespaun voraus schwebt Eros, an Ohr Brust Hals Armen und Füssen geschmückt sowie beschuht, in der Linken Mantel und Schale, in der Rechten einen Krug (F. 109); er wendet den Kopf zu dem Paare auf dem Gespann zurück; unter ihm läuft ein weisser Hund. Vor den Rossen entfernt sich eilig ein weissbärtiger kahlköpfiger Mann (Paidagogos) 1), in kurzem Chiton mit braunen Aermeln und Mantel, in der Linken einen Krummstab, die Rechte erschrocken hebend; er wendet das Gesicht zurück. Unten Blumen, oben vier Sterne und ein Efeublatt. Etwa die Entführung des Adonis durch Aphrodite?

Schmaler Mittelstreifen mit Thierfiguren: erhalten noch ein Stier, den ein Löwe und ein Panther angreifen, und noch ein Panther.

Unterer Streifen. Erhalten noch ein Jüngling, mit Tänie, in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Krug (F. 109), hochbeschuht und auf dem Rücken die Chlamys, den linken Fuss auf ein Felsstück hoch aufgesetzt. Hinter ihm steht ein Eros, beschuht und an Stirn Ohr Hals Brust Armen und Schenkel geschuückt, in der Rechten einen Fächer, in der Linken eine Tänie. Rechts ist noch das Obertheil einer gefülligelten Figur sichtbar.

B. Am Hals. Eros, beschuht und reiehgeschmückt, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken einen Krauz haltend, kniet auf einer Blume; jederseits Palmetten.

Oberer Streifen. In der Mitte sitzt auf ihrem Mantel eine reichgeschmückte Frau, in Chion, in der Liuken einen Eimer, in der Reichten eine Schale mit Zweigen und Blättern, den rechten Fuss auf Gestein aufgesetzt; hinter ihr ein Kasten und ein Tyupanon. Sie wendet den Kopf um zu dem hinter ihr stehenden nackten Jingling, mit Stirnsehmuck, der in der Rechten Kasten Traube und Täuic, in der Linken einen Eimer trägt. Hinter ihm entfernt sich umblickend eine Frau in Sehuhen Chiton und reichem Schnuck, in der Rechten einen Thyrsos, in der

No. 1758. 81

Linken Mantel und Spiegel; vor ihr liegt ein Tympanon. Auf der anderen Seite der erstbeschriebenen Frau steht ein Jüngling, in hoben Stiefeln und Stirnschnuck, auf dem Rucken die Chlamys, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken eine Tänie. Vor ihm endlich steht eine Frau, in Chiton und Mantel, welche in der Linken eine Traube und einen geöffneten Kasten, in der Rechten einen Spiegel und eine Tänie mit vier Rosetten hält.

Der schmale Zwischenstreifen ist hier mit einem Lorbeerzweig ausgefüllt.

Unterer Streifen. Auf Kissen und Chlamys sitzt ein Jungling, beschuht, mit Tänie und Armband, in der Rechten eine
Schale, in der Linken einen Thyrsos; ihm gegenüber sitzt auf
Gestein eine Frau, bekleidet und reichgesehmückt, in der Linken
einen Fächer, in der Rechten eine Traube und einen Kasten. Sie
wendet ihr Gesicht um nach einer herbeiellenden Frau, in Schuben
Chiton und Schmueck, welche in der Linken einen Eimer, in der
Rechten einen geöffneten Kasten und eine Tänie trägt; diese blickt
um nach einem ihr folgenden beschuhten Satyr, welcher in der
Linken Thyrsos und Chlamys, in der Rechten einen Eimer hilt
und seinerseits sich nach einer reichgesehmückten und bekleideten
Frau mit Tympanon und Thyrsos umsieht. Hiluter dieser Frau
endlich sitzt auf seiner Chlamys ein Jungling, beschuht, in der

1) Vgl. eine sehr ähnliche Darstellung Bull. dell' Inst. 1868 p. 184.

2) Vielfach an Kopf und Beinen erganzt.

1758. F. 85. H. 0,54. U. 1,20. w. F. mit g. und braun. Anmuthige Zeichnung. Oria (Uria Calabriae).

Å. Auf einem von vier Tigern gezogenen Wagen steht ein Eros, mit Tänie, über der linken Schulter den Mantel, in der Rechten die Peitsche, in der Linken die Zügel; vor dem Gespann ein zweiter Eros, bekränzt, um die Brust ein Band mit Bulla (?), mit Chlamys, in der Rechten einen Thyrsos, welcher mit der Linken den Zügel des ersten widerspenstigen Tigers gefasst hat. Unten Blumen und Steinchen.

B. Dieselbe Darstellung.

Abgeb. Mus. Borb. 3, 46 (Ed. rom. I, 29; éd. fr. I, 1 pl. 54); die schöne Form auch bei Gargiulo Raccolta dei Mon. (I ed. Nap. 1825) Taf. 135. Vgl. Jorio p. 46; Panofka S. 293, 574; Finati p. 160, 574; Quaranta Myst. p. 206, 574; Kramer Styl und Herk. S. 140 f; Jahn Einl. S. 36.

1759. F. 79. H. 0,97. U. 1,28. r. F. nit w. und g. Theilweise lückenhaft. Leidlich gute Zeichnung.

A. Am Hals ein Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Im oberen Streifen des Bauches. Auf einem von zwei Panthern gezogenen Wagen stehen Dionysos und Ariadne, jener mit Binde Mantel und Thyrsos, die Zügel haltend; diese, in Chiton uud Mantel, hielt wohl auch in der Rechten den Thyrsos, von dem aber nur noch der Stab theilweise erhalten ist. Ihnen folgt ein junger Satur mit Thyrsos, die Rechte zum Spähen über die Augen legend (ἀποσχοπεύων); hinter ihm entfernt sieh vergnügt ein Paniskos. Dem Wagen voran eilt ein bärtiger Satur, Kopf und Oberkörper in einen weiten Mantel gewiekelt'), die Doppelflöte blasend; vor ihm eine Frau (Bacchantin), welche, in dorischem Doppelchiton und Schuhen, an Armen und Füssen geschmückt, in der Linken ein Tympanon hält, und endlich ein jugendlicher Satur mit Fackel in der Linken, einen Kranz um den Hals, welcher zur letztbeschriebenen Frau umblickt; hinter dieser liegt der Obertheil eines Thyrsos mit Tänic. Unter den Panthern läuft ein Hase (oder Kaninehen); oben ist noch ein Stern und ein Bukranion erhalten.

B. Am Hals Palmettenverzierung.

Oberer Streifen. Eine besehuhte bekleidete Frau, den rechten Frass böher gesetzt, welche in der Linken wahrscheinlich einen Lorbeerstamm hielt, reicht mit der Rechten einen Kranz einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jingling, welcher einen Thyrsos in der rechten, Sehale und Tänie in der linken Hand hält und zu ihr den Kopf umwendet. Vor ihm steht eine beschnibte und bekleidete Frau mit einer Fackel in der Linken und einem Tympanon in der Rechten, binter der erstheschriebenen Frau dagegen ein junger Satyr mit Thyrsos in der Linken, Traube in der Rechten. Unten Zweig Tympanon und Blume.

Der untere Streifen bildet eine ununterbrochen berumlaufende Darstellung, deren Mittelpunkt auf

A. eine Stele bildet, auf welcher eine grosse zweibenkelige Schale, wohl aus Bronze zu denken, aufgestellt ist. Eine Frau, beschuht und im Doppelchiton, naht dieser Stele, mit einem Krug in der Linken und einer Tänie in der Rechten. Ihr folgt eine bekleidete Frau, mit Fächer und Kasten, welche nach einem auf seiner Chlamys sitzenden Jingling mit zwei Schalen in der Linken umbliekt, welcher zu ihr gleichfalls den Kopf umkehrt. Auf der anderen Seite der Stele steht mit höher gesetztem linkem Fuss in Jingling mit der Chlamys auf der linken Sehulter, im Gespräch mit der erstbeschriebenen Frau. Hinter ihm eilt eine bekleidete Frau herbei, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken ebenfalls Kasten und Mantel, welche nach dem ihr folgenden Eros das Gesicht umwendet; derselbe ist beschuht, an Hals Arm und Flässen geschmitekt, und trägt in der Rechten einen Lorbeerstamm, in der Linken einen Ball (?).

B. Hinter ihm sitzen zwei bekleidete Frauen, die erste mit Spiegel und Fischer, die andere mit Kasten; diese letztere bliekt nach einem auf seiner Chlamys sitzenden Jingling um, welcher in der Rechten einen Zweig, in der Linken einen Kranz hält und im Gespräch den Kopf zu ihr unwendet. Ihm gegenüber sitz eine bekleidete Frau mit Spiegel und Schale, welche nach einer sich entfernenden Frau zurückblickt, die in der Rechten eine Schale trägt und das Gesicht zurückwendet. Hier und da im Feld Rosetten und Tänien.

1) Vgl. dazu Mus. Sanlangelo No. 687; u. a.

1760. F. 74. H. 0,44. U. 1,10. r. F. mit w. Schmutziger Firniss. Schr gewöhnliche Zeichnung.

In der Mitte steht auf einer breiten Basis ein weibliches Götteridol1), in enganliegendem Chiton, den Modios auf dem Konfe, in der Linken einen Speer, in der Rechten eine Fackel (?) haltend, Um die Göttin sitzen in Trauer versunken drei Frauen: die eine umfasst das Xoanon mit der Linken, in der Rechten hält sie eine grosse Ferulastaude; ihr Haar ist gelöst, Chiton und Mantel lassen die Brust und ein Bein entblösst. Die zweite, in Haube Chiton und Mantel, an Ohr Hals und Armen geschmückt, stützt sieh mit der Rechten auf die Basis und bliekt nach dem ihr und der ohigen Frau gegenüberstehenden Manne um. Hinter ihr befindet sieh auf einer hohen ionischen Seule ein Dreifuss und hinter der Seule die dritte Frau 2), nur theilweise sichtbar, welche sich mit der Linken das aufgelöste Haar rauft. Der schon erwähnte Mann ist bärtig, beschnht und unterwärts mit dem Mantel bedeckt; in der Linken trägt er ein Scepter und streekt die Rechte zu den drei Frauen aus. Hinter ihm sitzt nachdenklich auf einem Sack ein stumpf84 No. 1761.

nasiger bärtiger Mann (Seilenos)\*), in Exomis Pilos und Schuhen, in der Rechten einen Thyrsos, die Linke gegen den Mund führend; über ihm hängt ein Voivtäfelehen') mit sehwarzen Figuren (auf zwei sitzende eilt eine dritte Figur zu), wie auch neben dem Dreifuss eine Voivtäfel mit zwei Männerfiguren hängt. Auf der anderen Seite des Bildes steht Dionysos\*), um das Haupt eine breite Binde, um den Unterkörper dem Mautel, in der Linken eine Ferulastaude, in der erhobenen Rechten den Kantharos\*).

B. Auf zwei ionischen Seulen erhebt sieh ein Giebelfeld; darnter hängen zwei Patrern und steht eine Vase (F. 73) mit sehwarzen Figuren: ein Mann mit Schale und Eimer geht auf eine Frau zu, die auf einem Klappstubl sitzt; über ihnen hängen Binde Patera und ein Querholz. Neben dem Grabgebäude steht je ein Arbeitskorb, auf dem drei weisse Klampen (Wolle) und zwei Zweige liegen; darüber hängt eine Tänie und eine Rosette. Auf der anderen Seite hängt eine Kreuzverzierung und ein Tympanon.

Abg. A. bei Millingen Vas. gr. 52 p. 78 ss; Müller-Wieseler I, 2, 11; Guignaut Rel. de l'ant. 172 bis, 607; Hoffmann Alterthumswissensch. XIII. 4.

Vgl. Lieteriis p. 128 s; Panofka S. 375, 29.

1) Abgeh. auch bei Ghd Ant. Bildw. Taf. 309, 10.

2) Nach Wieseler a. o. Lyssa (?).

So nach Wieseler; vgl. jedoch die ähnliche Figur auf No. 2858.
 Vgl. dazu Rochette Lettres arch. p. 150; Benudorff Gr. Sic. Vas. S. 12 ff.

4) Abg. auch bei Smith Dictionary of gr. and rom. ant. p. 193.

9) Noch Millingen entweder "Athenaidol (so auch Panolka) und die Töchter des Kadmon" oder "Artemisidol Melampus und die Pröliden"; letteret Ausicht bleifen Gerbard (Prodr. S. 35, 88 and 399, 10, der aber im Gütterhild die argivische Hera erkennt) O. Müller, Wieseler, u. A. Vgl. Eckermann Melampus S. 8 ff.

1761. F. 82. II. 0,63. U. 1,30. r. F. mit w. und g. Zeichnung leicht und schön. Viel geflickt. Der Hals des Gefässes gehörte ursprünglich nicht zu demselben. Basilicata.

A. Am Hals. Ein Greif fällt ein fliehendes Maulthier an, dem ein Pferd mit Zügel vorausläuft.

Vor einem tempelartigen Grabmal sitzt trauernd eine Frau (Elektra)'), in Chion und Mantel der auch den Hinterkopf verhüllt, das Haupt auf die linke Hand gestützt, die Rechte auf ein grosses Gefäss gelegt, welches auf ihrem Schooss liegt. Vor ihr steht, nicht von ihr bemenkt, ein dungling (Orestes) in hohen Wanderschuben, Pilos und Chlamys auf dem Nacken, in der Linken

No. 1762. 85

einen Stab, die Rechte nachdenklich gegen das leise gesenkte Haupt behend. Hinter der Frau stoht auf der Basis des Grabmals, auf welches er den linken Ellenbogen auflegt, ein zweiter Jüngling (Pylades) gleichfalls in hohen Schuhen, Petasos und Chlamys auf dem Rücken nund den Stah in der rechten Hand, um das Haar eine Tänie'; er wendet den Blick nach der Frau um. Ueber ihm hängt eine Tänie').

## B. Am Hals Blumenranken.

Herakles, lorbeerbekränzt, über dem linken Arm das Löwenan dem er zugleich sitzt, in der Rechten einen Krug (F. 138),
inl der Linken die Keule, wendet sich um nach der hinter ihm
stehenden Frau, welche, in Doppelchiton und reichgeschmückt, in
der Linken eine Tänic, ihm in der Rechten einen Kranz entgegenhält. Ueber dem Heros hängt eine Tänie; vor ihm eine Stele,
unten Steine und Zweige (?); hinter der Frau ein grosser Thyrsos.

Abg. A. bei Millingen Vas. gr. 16 p. 29 s; Rochette Mon. Ined. 31; Inghirami Vas. fitt. 139; Horner Bilder des gr. Altert. 65; Overb. Sag. 28, 7 S. 685, 9.

Vgl. noch Jorio p. 27 s und Metodo nel dip. p. 31, II; Panofka S. 259, 1348; Finati p. 148, 1349; Gargiulo p. 46 und zu A. noch ausserdem Ratgeber Allgem. Encykl. III, V S. 112, 40 (unter "Orestes"); Creuzer zur Arch. I S. 180.

 Abgeb. allein zusammen mit dem Grabmal auch in der Dissert, exeg. intorno alla sacra architettura VII, 6.

2) Jorio, Gargiulo u. a. erkannlen in der Frau Artemisia!

1762. F. 80. M. 0,55. U. 1,18. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Basilicata.

A. Apollon, in langen Locken, die Chlamys auf der linken Schulter, in der Linken den Lorbeerstamm, die Rechte ausstrekkend, verfolgt eilig den b\u00e4rtigen Herakles, welcher, in der Linken den Dreifuss, in der Rechten die Keule, fliehend umblickt. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Ueber ihnen zwei Fenster, aus deren einem eine Frau (Pythia), mit versehleiertem Hinterhaupt und Ohr- wie Halssehmuck, herausschaut; daneben h\u00e4ngt eine T\u00e4nie!\u00b1.

B. In der Mitte steht, grösser als alle übrigen, Apollon, in langen ärmeligen Kitharödengewande und wallendem Mantel, beschnht und lorbeerbekränzt, und spielt die Leier, deren Staudekek reich gestickt ist. Vor ihm steht mit höher gesetzen rechtem Fuss eine bekleidete reichgeschmutekte Frau, die Rechte

aus Bewunderung über das Spiel behend "), dem auch der hinter Apollon auf seinen Stab gestützte junge Mann3) aufmerksam zuhört; er hat die Rechte in die Seite gesetzt, um den Unterkörper den Mantel gewickelt. Ueber ihm sitzt Artemis'), in langem Chiton und hohen Schuhen, Arm- Ohr- und Halssehmuck, neben ihr zwei Speere; die Rechte liegt auf den Knieen, die linke Hand (auf einen neben ihr stehenden Baumstamm gelehnt) stützt die Stirn: sie horcht fast wehmuthig der Weise ihres Bruders, zu dem sie das Gesicht umkebrt. Von der anderen Seite fliegt Nike, im Doppelchiton Schuben und reichem Schmuek, mit einer Tänie in beiden Händen auf den delphischen Gott zu, über dem eine Tänie hängt. Unten ein kleiner Steinhaufen.

Abgeb. Millingen Vas gr. 29. 30 p. 49 ss. A. auch bei Creuzer Abbild. zur Symb. (II. Aufl.) 41. II. S. 221; B. auch in der El. eéram. II, 97 p. 314 ss.

Vgl. noch Licteriis p. 888 (welcher S. Agata de' Goti als Fundort angieht); Jorio p. 26s; Panofka S. 258, 1349, Finati p. 147, 1349; Passow; Verm. schr. S. 246 ff (= Böttiger Archäologie und Kunst S. 125 ff); Welker Alte Denkm. III S. 281, 43 und S. 285, 62 (aus Versehen zweimal angeführt); Stephani CR. 1868 S. 49, 76.

1) Vgl. dazu noch Panofka Annali 1830 p. 205, 2. 2) Millingen ("prètresse du dieu accupée pour le cansulter par les sorts!46) und Pa-

nofka (in ähnlicher Weise) deuten die Handlung dieser Figur gewiss felsch! \*) Nach Millingen und Panufka die Personification von Delphi.

4) So benenpen sie richtig die Herausgeber der Elite ceramographique und anch Panofka; nach Millingen dagegen Daphne uder Nymphe des Parnassos. 1763. F. 79. H. 0.88. U. 1.17. r. F. mit w. und g. Gewöhn-

liche Zeichnung. Ruvo.

A. In einem Grahtempel mit ionischen Seulen, dessen hohe Basis mit Arabesken geschmückt ist, stehen im Gespräch begriffen ein nackter Jüngling, die Chlamys um den Hals geknupft, in der Linken das Wehrgehäng, in der Rechten den Speer, und ein bärtiger Mann, welcher, beschubt, um den Unterkörper die Chlamys, in der Rechten einen Kranz, mit gekreuzten Beinen sieh auf einen Knotenstock stützt; beide sind weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt zur Linken des Beschauers unten abgewandt eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, reich geschmückt und bekränzt, in der Linken eine Schale, in der Rechten eine Tänic; neben ihr eine grosse hronzene Hydria. Ueber ihr steht mit büber gesetztem linkem Fuss ein Jungling, die Chlamys auf der linken Sehulter, in der Rechten einen Kranz; er neigt den Kopf zu den beiden Figuren im Grabtempel; neben ihm liegt ein grosses Bronze-Becken mit langem Stiel. Auf der anderen Seite sitzt oben abgewandt eine Fran, in Sehuhen Chiton und Mantel nebst reichem Schmuck, in der Linken eine Sehale mit Früchten, in der Rechten eine Traube; sie wendet den Kopf um; neben ihr liegen eine Alabastron und eine Patera. Unterhalb ihrer steht mit gekreuzten Beinen auf Knotenstab gelehnt ein bärtiger bekräuzter Man, in der Linken einen Kranz, in der Rechten einen Palmenzweig; sein Mantel lässt rechts Schulter und Brust frei; hinter ihm hängt eine Tänie. Ueber dem Giebel des Tempelehens sind noch zwei Kränze gemaßt.

B. Iu einem Grabtempel, dessen sehr hohe Basis mit Arabesken und einem Lorbeerzweig verziert ist, steht ein nachter Jungling, mit umgeknüpfter Chlamys, in der Rechten den Speer aufstützend, in der Linken den Pilos an einem an der Spitze befestigten Faden') haltend; neben ihm eine Tänie und ein Lorbeerstamm. Ausserhalb des Gebäudes steht oben links vom Beschauer eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, mit höher gesetztem linkem Fuss; sie reicht mit beiden Händen einen Zweig dem Jüngling im Grabe hin; neben ihr ein grosser Zweig. Unten sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, mit Tänie um den Konf weleben er zurückwendet, in der Rechten eine Schüssel mit Früchten. Auf der anderen Seite des Grabmals steht oben mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt ein Jüngling, die Chlamys über der linken Schulter, in der Rechten einen langen Zweig, in der Linken einen Kranz. Unten sitzt abgewandt eine Frau, in Chiton Schuhen und reichem Sehmuek, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Kasten; sie bliekt zurück: neben ihr hängt eine Tänie. Ueber dem Grabmal hängen noch zwei Kränze.

1) Vgl. ebenso No. 2228; u. a. m.

1764. F. 64. H. 0,45. U. 1,08. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Am Hals verfolgt ein Fuchs (?) einen Greifen.

Am Bauch. Vor einem nackten Jüngling, welcher mit der Rechten die Lanze schultert und in der Linken die Chlamys und den Schild (F: Schlange) hat, steht ein Geführte, unterwärts mit dem Mantel bedeckt. Beide sind im Gespräch mit einander, während hinter dem bewaffneten eine junge Frau, in Doppelehiton und Halsband, mit Kanne und Schale naht. Zwischen ihr und dem Krieger eine Stele.

B. Am Hals zwei Löwen, welche gegen einander anspringen. Am Bauch. Ein nackter Jüngling, auf dem Rücken die Chlamys, in der Linken die Lanze, ist im Gespräch mit einem

Jungling, der in der Linken die Lanze bält; derselbe hat auf dem Rücken den Petasos und die Chlamys, und ist mit hohen Stiefeln verschen. Hinter dem erstbeschriehenen Jüngling steht noch ein Jingling, in der gesenkten Rechten den Pilos, um den linken Arm und die Schulter die Chlamys.

1763. F. 79. H. 0,84. U. 1,10. r. F. mit w. g. und braun. Sauhere leidlich gute Zeichnung, Ruvo.

A. Am Hals auf Blumen zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf.

Im oberen Streifen. Auf seinem Mantel sitzt ein Jungling (Paris), mit hohen Stiefeln langärmeligem Chiton und phrygischer Mutze, in der Linken eine Lanze, neben ihm ein Hund, über ihm eine Tänie; er heht die Rechte im Gespräch begriffen mit der vor ihm befindlichen Frau'), welche, die Beine gekreuzt, mit linkem Ellenbogen an ein hohes Marmorbecken lehnt; sie ist in Schuben Chiton Stephane und Schmuck; mit der Rechten heht sie den Mantel, der zugleich das Hinterhaupt verschleiert, in der Linken hält sie einen Spiegel. Hinter ihr naht eine Frau') in Chiton und Mantel, Schuhen und Schmuck, welche in der Linken einen Fächer, in der Rechten einen Kasten herbeiträgt; vor ihr ist ein Tympanon, hinter ihr Tänie und Alahastron\*) gemalt. Hinter dem phrygischen Jüngling steht Hermes, mit Flügelschuben, Petasos und Chlamys auf dem Rücken, in der Reehten das Kerykeion, in der Linken eine Patera; hinter ihm Blume und (Felsstück?)

Unterer Streifen. Einer laufenden Frau in Chiton Schuhen und Schmuck, welche in der Linken Tympanon und Tänie, in der Rechten eine Schale mit Brod (oder Kuchen) und eine Tänie mit drei Rosetten trägt und zurückblickt, folgt Eros, beschuht und an Haar Hals Armen nebst rechter Wade geschmückt, mit Traube in rechter, Fächer in linker Hand. Hinter ihm naht eilig eine zweite Frau, bekleidet und geschmückt, mit Spiegel und Tänie in linker, Eimer und Kasten in rechter Hand.

B. Am Hals Palmetten.

89

Im oberen Streifen. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys Eros, in weibischem Kopfputz, an Hals Armen und linker Wade geschmückt, in der Rechten einen Fächer. Vor ihm steht mit höher gesetztem linkem Fuss eine Frau, in Chiton Schuhen und Schumek, welche in der Rechten einen Spiegel, in der Linken Krauz und Tänie hält. Hinter Eros steht eine zweite Frau, in gleicher Tracht, den linken Ellenbogen auf Gestein aufgelegt, in den Händen Spiegel und Krauz. Unten Zweige, oben Bätter.

Unterer Streifen. In der Mitte steht eine breite Stele, mit einer sehwarzen und einer weissen Tänie geziert. Daneben sitzt abgewandt eine Frau, in Sehuhen Chiton und Schmuck, mit Tänie und Spiegel in der linken, Kasten und Tänie mit drei Rosetten in der rechten Hand; sie wendet das Gesieht zurück; neben ihr hängt noch eine Tänie. Auf der anderen Seite sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, um das Haar eine Tänie, in der Linken einen Stab, in der Rechten eine Sehussel mit Kuchen (oder Brod?) und eine Tänie mit drei Rosetten. Oben Blätter.

1) Vielleicht Aphrodite, die mit Paris verhandelt und eine Dienerin (Charitin)? oder Aphrodite, welche Ileiena dem Paris zuführt, um ihn für sich zu gewinnen?
2) Jederseits ist die kleine Erhöbung sichtbar, die das zum Tragen umgewickelte Band festhielt; zgl. z. B. die Alabastra Bacc. Cum. No. 207; 209; u. s. m.

1766. F. 79. H. 0,96. U. 1,32. r. F. mit w. Zeichnung flüchtig, zum Theil stark beschädigt und verlöscht, aber in allem Wesentlichen erhalten und klar. Ruvo.

A. Am Hals. Vor einem nackten auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der die Linke an den Mund legt, entfernt sieh eine
Fran, in Schuben Chiton und Mantel, in der Linken einen Spiegel,
in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten, das Haupt zurückwendend. Zwischen Beiden ein Lorberthaum. Neben ihr sitzt auf
seiner Chlamys ein Jüngling, in der Rechten einen Lorberstamm,
in der Linken eine Rolle (?), welcher das Gesicht zurückwendet
nach einer binter ihm stehenden Frau, die ihre Rechte auf seine
linke Schulter legt, während die Linke auf dem hüher gesetzten
rechten Knie ruht; sie ist in Chiton und Mantel, Schuhen und
Schmuck. Ueber ihnen hängt ein Kranz.

Oberer Streifen des Bauches. In der Mitte steht ein bärtiger Mann (Lykurgos), in langem Aermelehiton und Mantel, mit Schuhen und Pilos, in der gesenkten Linken ein Seepter') haltend; die Rechte ist erhoben im Gespräch mit dem vor ihm stehenden bärtigen Manue (Amphiaraas oder Adrastos), welcher, in Schulen und Mantel der die rechte Schulter und Brust entblösst lässt, mit Seepter') in der Linken, die Rechte nachdenklich gegen den Mund geführt hat. Zwiselen Beiden eine Bumen. Hinter dem letzbussehriebenen Manne steht ein Jimpling') mit Doppelspeer und Mantel, welcher den Kopf zu einem Geführten') umwendet; derselbe trägt den Mantel auf dem Ricken, in der Linken das Wehrgehäng, die Rechte im Gespräch erhoben. Zwischen Beiden an der Erde in Pilos'). Hinter dem erstbeschriebenen Manne sitzt abgewandt auf einem Stuhl eine Frau (Eurydike), in Schuhen und Chiton, trauernd in den Mantel gehültt, die Rechte nachdenklich gegen den Mund geführt. Vor ihr steht eine kahlköpinge Frau (Hypripple), in Chiton und Mantel der auch das Hinterhaupt bedeekt, die Rechte m Gespräch vorstreckend. Oben einige Sterne.

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling mit Kranz in der rechten, Lorbeerstamm in der linken Hand; vor ihm stand eine Fran, in Chiton, mit Tänie nud Kranz in den Händen, die fast ganz verlöscht ist. Dann folgt ein auf seiner Chlamys sitzender Jüngling, der sich umwendet zu der hinter ihm stehenden Frau in Chiton und Schmuck, welche das rechte Bein höher gesetzt hat und in der erhobenen Rechten einen Kranz hält. Hinter ihr sitzt noch auf seiner Chlamys ein dritter Jüngling, der in der Rechten einen Lorbeerstamm gehalten hat 1).

B. Am IIals. Auf Blumen zwischen Ranken und Palmetten ein Frauenkopf.

Oberer Sireifen. In der Mitte siztt auf Fels eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuek, die nach einem hinter Ihr stehenden Jungling sich unndreht, mit dem sie im Gespräch ist; er hat auf das höher gesetzte rechte Bein seinem Mantel und den linken Arm gelegt, den rechten aber ausgestreckt. Hinter ihm steht noch eine Frau in Schuhen Chiton und Schmuek, mit Kranz in der Rechten, Traube in der Linken; neben ihr Lorbeerzweig und Blume. Vor der sitzenden Frau steht ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, in der rechten Hand einen Spiegel, welcher den Kopf zu einer hinter ihm auf Steinen sitzenden Frau unwendet, welche, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuek, in der Linken eine Schale trägt. Oben drei Rosetten.

Unterer Streifen. Eine bekleidete Frau mit Tänie und Kasten in den Händen, steht zwischen zwei auf ihren Mänteln sitzenden Junglingen, deren einer eine Schale in der Linken, einen Lorbeerzweig in der Rechten trägt, der andere die Rechte vorstreckt. Vor diesem hängt eine Tänie; hinter ihm steht eine Fran, in Doppelchiton und Schmuck, in der Rechten Kranz und Binde, in der Linken eine Schale, welche sieh zu einem auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling richtet, der in seiner Linken einen Lorbeerstamm aufstützt; vor ihm am Boden ein Zweig. Ohen drei sternartige Verzierungen.

Abgeb. A. bei Ghd Apul. Vas. taf. E, 10. S. 34; Overb. Sag. IV, 4. S. 119 f.

- Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 10; Finati p. 216s; Ghd Akad. Abh. I S. 6, 28. (Archemoros Berl. Akad. 1836 S. 257, 8). 1) Fast ganz verlöscht.
- 7) Zwei Fürsten aus dem Heerzuge des Polyneikes, deren Namen nicht bestimmt anzogeben sind.
  - 3) Sicher! vgl. Overbeck a. o. S. 120, 43.

1767. F. 82. H. 0,77. U. 1,43. r. F. mit w. Sehr flüchtige, sogar rohe Zeichnung. S. Agata de' Goti ').

A. Am Hals in drei Streifen zuerst ein Frauenkopf\*) mit Ohr- und Halsschmuck zwischen Arabeskenranken; darunter zwisehen zwei Sphinxen zwei Tiger (oder Löwen), die, gegenüber stehend, die Tatzen beben; endlich im untersten Streifen eine Blumenranke.

Am Bauch zwei Darstellungen. In der oberen<sup>9</sup>) sehen wir zwei Viergespanne mit je zwei weissen Rossen; auf dem ersten steht ein Eros, umbliekend zur kleinen ungeflügelten<sup>9</sup>) Nike, die über dem Wagen des zweiten Gespanns sehwebt und ursprünglich die Zügel desselben hielt, wie auch Eros die Zügel gehalten hat: doeh jetzt verlüseht.

Im unteren Streifen flicht Persens\*) mit Fligelschuhen und pbrygischer Mütze versehen, üher dem linken Oberarm die Chlamys: in der Rechten hat er die Harpe. Er hält in der Linken das Medusenhaupt der ihn eilig verfolgenden Gergone entgegen welche in jeder Hand eine Schlange gegen ihn zängeln lässt; sie ist im Doppelchiton und beschuht. Hinter ihr sitzt auf einem Flesen Medusa, in gegütretem Chiton, die Hände im Schoss; aus ihrem Rnumpfe erhebt sich der Hals und Kopf des gefüggelten Chryator. Darüber eine Rosette. Es folgt noch eine zweite Gorgone, wie ihre Schwester gekleidet, gleichfalls mit Schlangen

in den Händen den Perseus verfolgend. Den Beschluss macht ein bärtiger Salyr, der verwundert aufspringt und die Hände erheht 'h.

B. Am Hals schwebt zwischen Blumenranken ein nackter Eros, in weihischer Haartracht, mit reichem Schmuek und Schuhen; in der Linken hält er eine Perlenschnur.

Am Bauch wieder zwei Darstellungen, von denen die obere Ikaros und Dadalos vorstellt'). Dadalos, in Chiton Mantel und Schuhen, die Beine gekreuzt und auf seinen Stah unter der linken Achsel gestützt, hat mit beiden Händen die grossen Flügel an den Rücken des langlockigen nackten Ikaros hefestigt und scheint zu prüfen, ob der linke Flügel festsitzt; Ikaros, in Vorderansicht, hebt den linken Arm hoch und hliekt zum Vater hin. welcher ihm wol Unterweisungen giebt. Zwischen heiden steht ein Ambos; nehen Dädalos ein Stuhl, auf dessen Rande Stücke (Wachsklumpen?) licgen, und auf dem Boden ein Doppelhammer; neben Ikaros steht ein kleiner offener Kasten (mit Knöpfen reichbesetzt), üher ihm hängt ein Bukranion. Auf der anderen Seite, nehen dem geflügelten Ikaros, steht Athene, in gegürtetem dorischem Doppelchiton Mantel und Schuhen, an Ohr Hals und Armen geschmückt und behelmt, in der Linken die Lanze, die Rechte im Gespräch mit Dädalos vorgestreckt; ihr Schild ist an das Knie des linken ein wenig zurückgesetzten Fusses ge-Zu heachten ist das nägelhesetzte Brusthand, das über ihrer linkeu Schulter liegt. Ein wenig höher, hinter Dādalos, sitzt eine Frau (Kreta \*), in Schuhen Chiton Kopftuch und Schmuck, in der vorgestreckten Rechten eine Schale; die Linke zieht den Zipfel des Mantels, der sie unterwärts bedeckt, über die linke Schulter. Vor ihr ohen ist ein Giehelfeldehen gemalt - Andeutung cines Tempels oder Altars? Hinter ihr ein Baumstamm. unter ihr ein Flügelpaar für Dädalos. Zu dieser Darstellung gehört auch noch die kleine Flügelfrau (Nike), welche auf einer ionischen Seule sitzt; diese Seule erhebt sich auf einer hohen Basis von der Bodenfläche der unteren Darstellung an. Nike ist hekleidet und geschmückt; in der Rechten hält sie einen Spiegel\*), in der gesenkten Linken Blumen (?)10).

Die untere Darstellung zeigt einen bärtigen Mann (Proteus), um das Haupt Strahlen, vom Bauch an in drei Hunde und zwei Fischschwänze auslaufend, die wiederum in Krehsseheeren enden; No. 1768. 93

einer der Hunde packt einen kleinen Fisch. Er hebt im Kampf mit zwei Männern in der Rechten eine Keule, während um die vorgestreckte Linke schildartig seine Chlamys gewickelt ist. Der eine Krieger (Menelaos) ist bärtig, in kurzem Chiton und Panzer. mit Helm und Beinschienen; in der Linken hat er den Schild, in der erhobenen Rechten das Schwert, das er mit Macht gegen den sich gegen ihn wendenden Meergott züekt. Der andere Krieger ist unbärtig, auf dem Kopf den Petasos, eine steife Lederchlamys, die bis zu den Schenkeln reicht, um den Hals geknüpft; er greift mit eingelegter Lanze den Meergott von der anderen Seite an. sich mit dem Schild in der vorgestreckten Linken deckend 11).

Abgeb. Mus. Bourb. 13, 57. 58. 59 (ed. vom. VIII, 76. 77. 78; ed. fr. I, 1. pb. 97. 98. 99).

- Vgl. auch Finati p. 204, 2261; Quaranta Annali civili del regno delle due Sicilie 30 p. 70 ss; Panofka Zufluchtsgottheiten (Akad. Abh. 1853) S. 283 f.
  - 1) Nach Quaranta Myst. p. 215, 2261 vielmehr in der Basilicata gefunden; Irrthum.

2) Vgl. Migliarini Bull. dell' Inst. 1845 p. 205.

- 5) Vgl. dazu Stephani CR 1860 S. 70; Panofka a. O. "Phosphoros, Phaethon und Helios" (??); Mus. Borh. s. o.: ,,Phosphoros und Aurors" (?). 4) Vgl. Welker Alte Denkm. V S. 404, 18 and die Vasen Santang, 694; Racc.
- Cam. 125; Mus. Greg. 11, 22, 26; u. a. 5) Der Kopf allein ist abgebildet bei Niccolini Quadro in Mosaico di Pompei 8, 2
- (= Mus. Borb. 8, 43,2).
- 6) Vgl. dazu Jahn Philol. 27 S. 8 f, 29.
- 7) Vgl. dazu Jahn Süchs. Ber. 19 (1867) S. 109; auch 13 (1861) S. 336, 162. 8) Nach Panofka s. o. dagegen "Artemis Ikaris" (?).
- 9) Keine Lanze oder Pfeil, wie die Abhildung zeigt.
- 1º) Nicht mehr mit Sicherheit zu hestimmen.
- 11) Vgl. dazu Weiker zu Müllers Hdh. § 410, 5 S. 679 ("Triton und Herakles") und § 418, 1 S. 722 ("Proteus und Mencluos"); Vinet Annali 1813 p. 200, 2 ("Skylla and Odysseus" vgl. Minervini. Bull Nap. 111 p. 40 und 47); Jahn Sächs. Ber. 1854 S. 191, 137 ("Proteus?"); Stephani Strablenkr. S. 19 f. und 50, 2 ("Proteus"); Quaranta Myst. p. 215, 2261 ("Proteus und Odysseus"); Gadechens Glaukos S. 130 ff. ("Glankos").

1768. F. 94. H. 0,41. U. 1,10. r. F. Zeichnung leidlich. S. Agata de' Goti.

A. Ein jugendlicher Grieche durchbohrt mit der Lanze eine auf der Flucht zu Boden sinkende Amazone oberhalb der rechten Brust; sie ist in kurzem gegürtetem Doppelchiton und Mantel. phrygischer Mütze und hohen Stiefeln; den Konf hat sie schmerzvoll hinten über geworfen, die Rechte flehend hoch nach hinten erhoben, die Linke mit dem Bogen gesenkt. Der Grieche ist in Chiton, mit Panzer und Eeinschienen, behelmt, in der Linken den Schild. Daneben eine zweite Amazone zu Ross, in kurzem Chiton und Anaxyrides, beschult und mit phrygischer Mitze bedeckt, die Pelta nebst Köcher und Bogen auf dem Rücken, welche mit der Lanze einem vor ihr standhaltenden Griechen angreift, der die Lanze schwingt und in der Linken den Schild') schützend vor das Gesicht hält; er ist in Chiton und Helm, um die Brust das Wehrzehläuz. Uuten eine Blune.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, im Gespräch mit einem bärtigen Manne in Mantel und Tänie, der in der Rechten einen Stab hält; hinter ihm eine zweite Frau, in Chiton Mantel und Haarbändern.

Vgl. Lieteriis p. 142; Jorio p. 9 und Metodo nel dipingere p. 23, 18; Panofka S. 240, 1517; Finati p. 149, 1517; Klügmann Ann. 1866 p. 222 ss, Not. 1.

f) Das Schildzeichen, verwischt und nicht mehr hestimmbar, ist jedenfalls kein Delphin, wie Panofka zu sehen glaubt.

1769. F. 79. H. 1,00. U. 1,39. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung, theilweise beschädigt. Ruvo.

A. Der Hals ist mit einem Schuppen-Ornament bemalt.

Am Bauch drei Streifen: im oberen ist die Entführung des Chrysippos') dargestellt. Auf einem Viergespann mit einem weissen und einem braunen Rosse steht ein junger Mann (Laios), auf dem Rücken den Mantel und den Petasos, in der Rechten das Kentron; er hat den linken Arm an den Rücken eines neben ihm stehenden nackten Knaben (Chrysippos) gelegt, auf den er hinblickt. Dieser hat den Mantel shawlartig um den Rücken und hält sich mit der Rechten an der Wagenbrüstung\*) fest, während er freudig die linke Hand, welche das eine Ende des Mantels halt, zu dem hinter ihm heranfliegenden kleinen Eros hebt, nach dem er auch das lockige Haupt umwendet. Eros ist nackt, in weibischem Kopfputz und reichem Schmuck, und streckt Kranz und Tänie dem Knaben entgegen. Hinter dem Gespann sitzt eine beschuhte Frau (Aphrodite) 1), in Chiton Mantel und reieliem Schmuck, in der Rechten einen Ball auf ihrem Schooss haltend, den linken Arm auf eine weissgemalte Herme') aufstützend, auf deren Basis ein Thyrsos liegt; sie wendet das Gesieht um zu No. 1769. 95

dem eilig herbeikommenden weisshaarigen Padagogen, welcher die Rechte erschroeken an die Stirn legt: er ist in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel, hat den Petasos auf dem Rücken und einen kleinen Krunmstab in der gesenkteu linken Hand. Über ihm ein Zweig, unter ihm eine Blume. Den Fferden voran schwebt ein zweiter weibisch geputzter Eros, ein wenig grösser als der oben beschriebene, weleher in der Rechten eine Sehale trägt und mit der Linken die Zügel des vorderen Pferdes hält. Unter ihm ist ein weisser Hund 1) gemalt, eine kleine Schlange (sie!) fressend. Den Beschluss macht ein vor den Rossen auf seiner Chlamys sitzender Jüngling (Pau), gebörnt und spitzobrig, mit Perlenhaarband und Armband geschmückt; er hat in der vorgestreckten Linken die Syrinx und stützt mit der Rechten eine Keule auf. Unten ein Lorbeerzweig und Gräser, oben ein Zweig, vier Steme.

Im sehmaleren Mittelstreifen ein Frauenkopf zwisehen Blüthenranken

Im unteren Streifen sind um ein Brunnenhaus mit zwei Löwenmasken sechs Frauen uud zwei Jünglinge versammelt. Links lehnt sieh, die Beine gekreuzt, eine Frau im dorischen Doppelchiton mit dem rechten Ellenbogen an das Gebäude, in der Linken eine Hydria tragend; sie spricht mit der vor ihr stehenden bekleideten Frau, die in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Hydria trägt. Hinter ihr sitzt, abgewandt, auf ihrer Hydria die dritte Frau, in Chitou und Mantel, iu der Linken einen aufgespannten Sehirm; sie sprieht mit dem vor ihr steheuden nackten bekränzten Jüngling, der die Linke auf sein reehtes höher gestelltes Kuie legt und in der Rechten einen Kranz hält. Alle diese Frauen sind besehuht und mit reichem Schmuek versehen, wie auch die Frauen auf der anderen Seite des Brunnenhauses. Von diesem abgewandt sitzt die erste laughaarige Frau auf ihrer Hydria, in Chiton und Mantel; sie führt die Rechte gegen den Mund, im Gespräch mit dem vor ihr stehenden uaekten Jungling welcher, die Beine gekreuzt, sich auf einen Knotenstab stützt; er ist bekränzt, hat die Chlamys um den linken Arm gewiekelt und hält in der Reelsten eine Tänie. Auf ihn fliegt eine Taube zu, in den Krallen eine Tänie. Hinter ihm lehnt sieh an eineu Fels eine Frau, in Chiton, in der Rechten eine Hydria, in der Linken einen Blumenstengel. Sie sprieht mit der vor ihr stehenden sechsten Frau welche, mit Chiton und Mantel bekleidet, in der Rechten eine Hydria trägt; auf ihrer vorgestreckten linken Hand sitzt ein Vögelchen. Oben Sterne und ein Zweig; unten Zweige.

B. An Hals ein hehauheter Frauenkopf auf einer Blume zwischen Ranken.

Am Bauch drei Streifen. Im oberen Streifen sitzt in der Mitte auf seiner Chlamys Dionysos, um den Kopf eine Tänie, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten eine Schale, im Gespräch mit einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne), welche, in Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Lorheerkranz mit Tänie, in der Linken einen Kranz hält. Hinter dem Gott steht ein Satyr, in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Kuchen haltend, welcher sich umwendet zu der hinter ihm auf Gestein sitzenden Frau (Bacchantin); sie ist im Chiton und Schmuck, und hält in der Rechten eine Schale mit Früchten, in der Linken einen Krug. Hinter der erstheschriebenen Frau sitzt auf Gestein ein nackter gehörnter Jüngling (Pan), um den Kopf eine Perlentänie, in der Linken eine Syrinx: er wendet das Gesieht nach der hinter ihm stehenden gekleideten und geschmückten Frau (Bacchantin), welche in der Rechten eine Fackel trägt, während die Linke auf dem höher gesetzten linken Knie liegt. Ohen drei Tänien, Blätter und Verzierungen; unten zwei Zweige.

Im schmaleren Mittelstreifen einfache Arabeskenzeichnung.

Das Bild des unteren Streifens ist von der schon beschriehenen Darstellung auf A. nur durch je eine kleine Blume getrennt. Auf ein hohes Marmorbecken lehnt sieh, die Beine gekreuzt, mit dem linken Ellenhogen ein hekränzter Jüngling, in der Rechten einen Eimer, in der Linken eine Schale. Vor ihm sitzt auf Gestein eine reichgeschmückte hekleidete Frau, in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Lorheerzweig mit Tänie haltend. Hinter ihr steht eine zweite Frau, in Chiton und Schmuck, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken einen Kranz; ihr Mantel wallt vom linken Arm herab. Vor dieser Frau sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, in der Rechten eine Schale, in der Linken ein Stäbehen\*). Auf der anderen Seite, hinter dem zuerst beschriehenen Jüngling, stcht eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, mit Spiegel und halbgcöffnetem Kasten in den Händen. Hinter derselben sitzt, ihr den Rücken zukehrend, auf seiner Chlamys ein Jüngling, im Gespräch mit der abgewandt vor ihm

No. 1770. 97

sitzenden Frau, welche mit Chiton Mantel und Sehmuck versehen ist; sie halt in der Linken eine Schale, die sie dem Jüngling reicht, zu ihm den Kopf umwendend. Oben zwei Sterne.

Abgehildet ist die ohere Darstellung von A. hei Overheek Sagenkr. I, 2.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 9; Finati p. 218, II; Overbeck a. o. S. 7 ff. Forchhammer Sphinx (Allgem. Monatsschr. für Wissensch, und Literatur 1852) S. 5 ff; Il. A. Muller Zeitschrift f. Alterthumsw. 1852 S. 373.

- 1) Forchhammer's Deutung auf den Raub des Ganymedes ist meiner Meinung nach gewiss irrig (Sphinx S. 9).
  - 2) An derselben sind die Zügel des Gespanns festgehunden. 3) Nach Forchhammer a. o. S. 5: Hippudameia (?)
- 4) Als Andeulung der Palaestra: Apoll. III, 5, 5, 10; vgl. auch Ztschr. f. Alterthumsw. 1852 S. 373.

nung, zum Theil verwischt und unkenntlich. S. Agata de' Goti.

- 5) Vgl. dazu ehd.: Andeulung des Freien.
- 4) Das sehr wohl ein Kerykeion gewesen sein kann; jetzt verwischt.

1770. F. 95. H. 0,47. U. 1,11. g. F. mit w. Grohe Zeich-

A. In der Mitte steht nehen einem weissen Rosse, auf dessen Nacken er den rechten Arm legt, ein Jüngling (Paris) in phrygischer Mütze und Beinschienen; über der linken Schulter liegt sein Mantel; er hält in der rechten Hand die Zügel, und stützt mit der linken eine Lanze (σανρωτήρ) auf. Sein Blick ist auf die vor ihm stehende Athene geriehtet, welche, in Vorderansieht, mit weissen Schuhen langem Chiton und Brustpanzer versehen und behelmt, in der erhobenen Linken den Schild, mit der Rechten den Zipfel ihres Mantels über die rechte Schulter zieht; sie wendet ihr Gesieht zu der neben ihr rechterseits fliegenden kleinen Nike (ursprünglich weiss bekleidet), welche in der Rechten eine lange Tänie hält und auf die auf einem Lehnstuhl (mit hreiter Fussbank) sitzende Frau (Aphrodite) hinweist. Dieselhe ist unterwärts mit einem Mantel hedeekt, hat um den Kopf eine lange Tänie, und hält in der erhohenen Linken langflatternde Tänien und einen Spiegel (mit sehr langem Griff)'), während eine vor ihr kniende kleine bekleidete Nike den Schuh des linken Fusses zu- (oder auf-?) bindet. Oben eine Fensteröffnung. Hinter dem Phryger mit Ross steht, den rechten Fuss auf ein Felsstück höher aufgesetzt, ein zweiter Phryger, in Mütze hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel: er trägt in der Linken einen Stab (oben mit einem sehr grossen eifürnigen Knopf)); die rechte Hand, deren Ellenbogen auf dem rechten Knie ruht, streckt erstaunt alle fünf Finger aus. Vor ihm steht, ein wenig hüher, eine kleine Frau'), in Chiton und weissem Mantel, in der Linken ein ähnlich geformtes Geräth (hier etwa als Thyrsos zu Rassen?), in der Rechten ein Eimerehen; sie wendet den Kopf zum Reiter um, der ihr den Rucken zeigt. Oben viele Perlensehnüre und Tänien; unten Zweige.

B. Roher gemalt: eine Frau in Haube und Mantel, steht einem Jangling, dessen Mantel seine reehte Schulter und Brust freilässt, gegenüber; er hat in der Linken einen Zweig, mit einer Vitta geschmückt, in der Reehten einen Thyrsos und trägt um den Kopf eine Stephane. Danehen ein zweiter Jüngling, gleichfalls im Mantel, mit einem Thyrsos in der reehten Hand, der sich zu einer behaubeten Frau wendet, welche ganz in ihren Mantel gehilt ist und einen Spiegel hält. Oben Blatt und Fensteröffnung.

Vgl. Panofka S. 281, I; Fiuati p. 159, 970.

1) Gewiss kein Thyrsos, wie Panofka meint.

2) Nach Panofka wieder ein Thyrsos; etwa eine Keule??

\*) Elwa Oinone?

1771. F. 79. II. 0,62. U. 1,14. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals ein Kampf zwischen einem nackten Jungling
- im Pilos, in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanze
(σατφοιτής) — und einem bärtigen behelmten Manne, welcher
gleichfalls mit Schild (z. Steru) und Sauroter ausgerüstet ist.

Am Bauch steht in der Mitte ein Jüngling, unterwärts mit einem Mantel bekleidet, in der Linken einen Kuotenstab, auf den er sieh ein wenig stützt, die Reehte im Gespräch ausgestreckt zu dem vor ihm stehenden Jüngling, welcher in der Rechten einen Stab hält und die Chlaunys über der linken Schulter und dem linken Arm trägt. Zwischen beiden unten eine Tänie. Hinter dem erstbeschriebenen Manne steht eine Frau, in Saudalen und Doppeleitlon, mit Schunek und Stärnbinde versehen, in der Linken einen Kasten; sie streckt die rechte Hand empor und öffnet sie, um einen kleinen auf sie herabfliegenden Eros zu fassen, der ihr beide Arme enigegenstreckt.

B. Am Hals steht eine Fran in Doppelehiton und reichem

Schmuck zwischen sacei nackten Jünglingen: dem vor ihr stebenden, weleber in der Linken eine Striglis bält, setzt sie mit der Reebten einen Kranz auf's Haupt. Der andere hebt die rechte Haud; die Linke ist gesenkt. Neben dem Sieger eine Stele.

Am Bauch steht zwischen zuei Junglingen eine Frau; in Doppelehiton und Kopfschleier, Sandalen und Armbändern. In der Rechten zeigt sie ein Alabastron dem vor ihr stehenden Jungling, welcher unterwärts und um den linken Arm mit seinem Mantel bedeckt is; er hält die Rechte mit einem Stab in die Seite gelegt. Der andere Jungling trägt hohe Schuhe und stützt sieh, die Beine gekreuzt, auf seinen Stab, auf dem auch der Mantel liegt; den linken Arm hat er auf den Rücken gelegt.

# DRITTES ZIMMER.

# AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

1772. F. 94. II. 0,27. U. 0,59. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

A. Ein nackter Satyr, bestiefelt und an der Brust sowie dem linken Schenkel geschmückt, setzt den linken Fass auf eine Palmette auf, beugt sich vornäber, streckt beide mit Armbäudern') versehenen Arme vor und reicht in der Rechten eine Schale mit Früchten

B. dem vor ihm stehenden Manteljüngling, der mit Schnhen Tänie und Stock versehen ist. Vor ihm hängt ein Kranz mit Bändern, hinter ihm eine Perlenschaur,

') An dem einen Armband hängt eine Glocke.

1778. F. 95. H. 0,38. U. 0,69. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einer auf einem viereckigen Stein sitzenden Frau, welche, gauz in den Mantel gehüllt und mit Sehuhen Haube und Ohrringen ausgestattet, in den Händen eine Tänie und einen Ball hält, steht ein Jüngling, der in der Rechten eine Binde hat und ihr in der Jinken ein Ei und einen Kranz hinreicht; er hat den linken Fuss auf eine Ranke höher aufgesetzt und ist in weibiseher Haartracht, mit Schuhen Ohrringen Brustband und Periskelides versehen.

B. Auf viereckig behauenem Sitz sitzt eine Frau, ganz in den Mantel gehüllt, beschuht und reichgeschmückt, in der Rechten ein Tympanon haltend; ein zweites hängt vor ihr.

1774. F. 94. H. 0,30. U. 0,58. r. F. mit rothbraun und w. Saubere Zeichnung.

A. Dionysos, in Lockenhaar mit Efeukranz und Binde, über

dem linken Arm die Chlamys, besehuht und reichgesehmückt, hält in der Linken Sehale und Tänic, in der Rechten den Thyrsos und eilt vorwärts. Vor ihm ein kleiner Altar mit Früchten.

B. Ein Satyr, bekränzt besehuht nud an der Brust linken Schenkel sowie an den Waden geputzt, setzt den linken Fuss auf eine Banke: er bält in der gesenkten Linken einen Thyrsos mit brauner Tänie und hebt in der Reehten eine rothbraune Tänie und flühf Kugeln, die senkrecht übereinander stehen. Vor ihm ein Altar mit vier Kugeln.

#### ERSTER SCHRANK.

1773. F. 127. H. 0,50. U. 0,62. r. F. Flüchtige Zeichnung, deren innere Linien grösstentheils verwischt sind.

- A. Ein Jänging, unterwärts bekleidet, hebt die Linke grässend zu einem im höberen Ramm stehenden Erns, der die Rechte erhebt. Vor dem Jängling sitzt abgewandt eine bekleidete Frau, weiche zu ihm das Gesicht nuwendet, während eine hinter ihm höher sitzende, gleichfalls bekleidete Frau zum Eros mublickt. Oben hängen Tynpanon und Schale.
  - B. Zwei Manteljunglinge; zwischen ihnen hängt eine Tänie,

1776. F. 65 a; H. 0,56. U. 0,66. r. F. mit w. Sehr schlechte und sehr verdorbene Zeichnung.

A. Am Hals eine grosse Palmette.

Au Bauch. Ein Krieger in sehr kurzem enganliegenden Chiton mit betriem Gürtel, and dem Kopf des Helim mit zwei hohen Federn, in der Ende Rechten den Speer, in der Linken den Schild, steht vor einer Frau in Chiton and Manteh, die auf dem Kopf eine prygische Mütte (7) zu tragen eine keiteit, sie hat in der Linken ein Tympanon, und erhebt die Rechte zu ihm.

B. Am Hals ein Fraueakopf in Haube und Schmuck.

Am Bauch zwei Manteljünglinge, deren einer im Gespräch die Rechte hebt. Oben eine Fensteröffnung.

1777. F. 65. H. 0,41. U. 0,62. r. F. mit w. Geringe Zeichnung; verloschen.

A. Am Hals ein geschmückter Frauenkopf.

Am Bauch. Ein Jangling, beschuht und mit der Chlamys über dem linken Arm, steht vor einer Frau (in dorischem Chiton Schuhen und reichem Schmuck) and streckt im Gespräch die Rechte vor, welche einst mit Armbändern geschmückt war und eine Schale nebet Kranz trng, wie auch die Frau in belden Händen einst eine Täuich batte,

B. Am Hals ein Frauenkopf in Schmuck.

Am Bauch. Zwei Jünglinge in Schuhen und Mänteln, mit Stöcken, im Gespräch miteinander.

1778. F. 94. H. 0,42. U. 0,83. r. F. mit rothbraun und w. Leidliche Zeichnung. Paestum.

A. In der Mitte steht ein wohlbeleibter Schauspieler (einst intyphalliseh) mit komischer Maske, in Schuhen Hosen und kurzem weissem Chiton mit Aermeln; er hebt die Linke gegen den Bart und hält in der Rechten einen Krummstab. Neben ihm steht einerseits eine Frau (Ariadne), in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, welche mit der Linken einen Zipfel des Mantels über ihre Schulter zicht und die Rechte auf die Schulter des Komikers legt, andererseits der langgelotekt Dionysos, den Mantel shawlartig über beiden Armen, besehuht und bekränzt, an Brust und Sehenkel gesehmückt: der Gott hält in der Rechten den Thyrsos, in der erhobenen Linken eine Schale mit Früebten und zwei Kränze, welche er dem Komiker zeigt. Oben eine langer Tänie und einige kleine Verzierungen.

B. Zwei Manteljünglinge; zwischen ihnen eine Palmette.

Abgebildet im Mus. Borb. X, 30 (ed. rom. VI, 60; éd. fr. I, 1. pl. 92).

Vgl. Jorio p. 84 s; Panofka S. 359, 32; Michel B. p. 208, 32; Finati p. 199, 32; Quaranta p. 214, 32.

1779. F. 65a. H. 0,57. U. 0,60. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Gefunden 1805 in Paestum').

# A. Am Hals ein grosser behaubeter Frauenkopf.

Am Bauch. Auf der zweistufgen Basis einer ionisehen (Grab-) scule, welche beide mit Tänien und Granatfrüchten geschmückt sind, sitzt eine Frau (Polyzena) in braunem Chiton und umfasst die Seule. Vor ihr steht ein nackter Jüngling (Koeptolemos), die Chlamys auf dem Rücken und über dem linken Arm, auf dem Kopfe den Petasos, um die Brust das Wehrgehänge: er zückt in der Rechten das Schwert und seheint mit der andern Hand die Rechte der Frau von der Seule zu entfernen. Oben sind zwei Pateren und Binden gemalt.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Sehuhen und Tänien. Oben zwei Pateren und eine Fensteröffnung.

Abgebildet bei Lauzi Illustr. di due Vasi fittili recentemente

trovati in Pesto (Roma 1809 fol.) Taf. I; Inghirami Mon. Etr. Ser. V, 46; Overbeck Sagenkr. 27, 19.

Vgl. — ausser Lanzi Î. e. p. 7s (der Meuelaas und Helene în Aegypten erkennt); Ingh. l. e. p. 462 ss; Overb. a. o. S. 665, 171; — noch Paolini Memorie sui monumenti che esistono în Miseno etc. ed în Pesto publ. da Nicolas (Nap. 1812) p. 338; Dono al congresso scientifico în Napoli II p. 545 (wo die Darstellung and Orestes und Elektra gedeutet wird); Jorio p. 71 und Metodo nel dipingere p. 22, 7; Panofka S. 341, III; Michel B. p. 207, 3; Finati p. 190, 3; Quaranta p. 212, 3.

1) Nicht in Apulien, wie Quaranta und auch Panofka angeben.

1780. F. 65a. H. 0,54. U. 0,64. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einem auf der Chlamys eitzenden nackten Mann, der in der Chiton Mantel and reichem Schmuck, welche in der Linken eine Schale Chiton Mantel und reichem Schmuck, welche in der Linken eine Schale mit Prüchten hält und in der Rechten ihm einen Krauz reicht. Er hat um den Kopf ein Hanzbaud. Oben eine Festerföhung.

B. Zwei Jünglinge in Mänteln und Tänien, von denen der eine einen Kranz hält. Oben eine Verzierung (Schale?)

1781. F. 65a. H. 0,55. U. 0,59. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein Manteljungling.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf zwei hohen Absätzen, vor denen eine schwarze Amphora steht, ein hohes Gefäss (in Form eines Pinienapfels) '). Ihm naht — links vom Beschauer — eine bekleidete Frau, die in der gesenkten Rechten einen Krug hält und mit der Linken einen Kasten auf dem Kopf trägt. Auf der anderen Seite befindet sieh ein junge Maid, mit einem Chiton bekleidet der die rechte Schulter und den rechten Arm freilässt: sie neigt sich vorutber, um mit beiden Händen eine Sehüssel auf die Basis zu stellen. Hinter ihr entfernt sich umblickend eine Frau '), unterwärts mit einem langen Unterrock bekleidet, über der linken Schulter und Arm den Mantel. Oben eine Patera.

B. Rohe Zeichnung. Am Hals ein Manteljüngling; oben zwei Fensteröffnungen.

Am Bauch. Ein Jüngling mit Speer steht einem anderen gegenüber; beide sind bemäntelt.

Vgl. Panofka S. 278, 1381.

1) Vgl. Racc. Cum. No. 13.

2) Oder etwa ein Mann, wie Panofka will?

1782. F. 91. H. 0,30. U. 0,37. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung: nur die Vorderseite ist bemalt. Paestum.

Dargestellt ist ein Schaupieler mit komischer Maske, die mit hohen Hörnern, welche mit Tünien und an den Spitzen mit kleinen Zweigen geschmückt sind, versehen ist; er trägt einen kurzen Aermelchiton und Mantel, Hosen und Schuhe, in der Rechten einen Krummstab; seine Linke liegt an der Brust. Hinter ihm fliegt ein weisser Vogel (Taube) herbei.

Vgl. Panofka S. 358, 29; Finati p. 199, 29.

1783. F. 39. H. 0,17. U. 0,47. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einem Felsstück sitzt ein junger bekränzter Satyr, an Obren Brust Armen Waden und rechtem Schenkel geschmückt, der in der Linken eine Schale bebt, in der Rechten einen Eimer hält.

B. Mantelfran mit Schuhen und Schmuck. Oben zwei Fensteröffnungen (oder Nischen für kleine Idole?) mit Tänien.

1784. F. 124. H. 0,46. U. 0,70. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Ein nachter Jängling, beschuht, über der linken Schulter die Chlamys, me den Kopf Tämle und Kranz, steht mit gekreuzien Beinen und in den Händen Tänle und Kranz, steht mit gekreuzien Beinen und in den Händen Tänle und Kranz reicht; sie ist in Schuben Chiton Mantel und Hänbenteten, mit Armbändern und Tänle verzeben, und bätt in der Linken eine Tänle. Hinter dem Jüngling steht ein zweiter, den brannen Mantel sawkartig über den Armen, um den Kopf ein Band; er hat in der Rechten einen Täyrsos, in der Linken eine Schulo mit Frichten, die er einer ort ihm abgewandt sitzonden Frau reicht, welche zu ihm nmblickt. Sie ist in Chiton und Mantel, Schuhen und Hanbe. Unten Ranken; oben Tänlen.

Die No. 1784. 1785. 1786. 1788. 1789 sind im Styl sehr vorwandt. 1785. F. 108. H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Einem nockten bekrinsten Notyr, der an der Brast dem linken Oberschenkel und beiden Wäden geschmickt ist und sich unsicht, folgt eine Frau (Bacchantin), welche die Doppelflöte bläst; sie ist in Schuhen langem Aermechinton und reichem Schumek. Zwischen beiden steht ein kleiert Allan. Der Frau folgt Dionyson, langgelockt bekränzt und beschuhe, den Mattel shuwlartig über den Armen, an Brust linkem Schenkel und den beiden Waden geschmickt: er bat den Thyroso in der rechten Hand, in der linken ein Tympanon, und wendet sich um (nach dem Gefolge, das nicht mehr gemalt ist), Unten ein Zweig, ober Tändnen.

1786. F. 95. H. 0,42. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Dionyaos, langgelockt und bekränzt, in Stiefeln und Brustschmuck, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten den Mantel haltend, der von der linken Schulter über den Rücken herabfallt, steht vor einer Frau (Ariadne), welche, in Schuben Doppelchiton und reichem Schmuck, in der Linken eine Schale mit Früchten und einen Kranz dem Gott hinreicht; sie hat den linken Fuss böher auf eine Ranke aufgesetzt und die Rechte nit einer Tänie auf das linke Knie gelegt. Zwischen beiden ein kleiner Altar mit vier Früchten. Oben ist der Kopf einer bekleideten er Altar mit vier Früchten. Oben ist der Kopf einer bekleideten erichgeschmückten Frau sichtbar, welche herabsicht, ringsum eingefasst von einer leichten Wellenlinie (Fenster). Unten und oben Ranken und Blätter.

B. Ein Jüngling in Schuhen Mantel und Tänie'), mit der Linken den Stock auf dem Ricken haltend, in der Rechten eine Strigilis, steht im Gespräch vor einem zweiten Jüngling, welcher, beschuht und bekränzt, mit dem Mantel versehen der Unterkörper linke Brust und Schulter bedeckt, in den Händen Stock und Strigilis hält. Zwischen beiden eine Stele mit Früchten; oben ein Pallsätrabeutel.

Vgl. Panofka S. 335, 199; Finati p. 187, 199.

Ygl. dazu Winckler Haus der Hellenen S. 178 f.
 Mit einer Schleife über der Stirn.

1787. F. 108. H. 0,32. U. 0,72. r. F. mit w. und rothbraun. Saubere Zeichnung. Pästum.

Auf einem weissen Lehnstuhl sitzt der jugendliche Dionysos, efeubekränzt und beschuht, unterwärts mit dem Mantel bedeckt und an der Brust sowie den Armen gesehmutekt: in der Rechten stätzt er den Thyrsos auf, in der Linken hält er eine Schale mit Friehten und einen Kranz. Vor ihm steht ein weissbärtiger weisshaariger Papposeilenos, eine kleine untersetzte Figur, welcher um den Leib die Nebris trägt und mit Schuhen') versehen sit; er stützt die Linke auf das linke Knie des Dionysos und zeigt ihm in der erhobenen Rechten einen kleinen Kranz (um den Gott zu bekränzen?) Hinter Dionysos steht eine Frau (Ariadne), in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck, die in der Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken eine Frucht (Apfel?) hält. Oben eine Tänie.

Vgl. Jorio p. 85 s und Metodo nel dipingere p. 21, 6; Panofka S. 358, 27; Michel B. p. 208, 27; Finati p. 199, 27.

1) Urber denselben ein breiter brauner (Besatz? Streifen.

1788. F. 124. H. 0,50. U. 0,82. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein bekränzter Jüngling (Dionysos ?), besehuht, an Brust and Schenkel geschmückt, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken einem Thysoso, fast mit der Rechten die linke Schulter einem Themen einem Thysoso, fast mit der Rechten die linke Schulter einem Frans, welche, in Schulen Chiton und reichem Schmuc't, in jeder Hand einen Krans häll. Dem Jüngling folgt ein zeiter, welcher, besehuht und hekränst, geschmückt und mit der Chlamys versehen wie der andere, in der Rechten eine Schüssel, in der Linken einen Kranst trägt. Oben zwei Tänlen and zwei Tympana: ein drittes im leeren Raum zwischen den heiden Jünglingen and unten zwei Palmettenspitzen.

1789. F. 159. H. 0,32. U. 0,64. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Vor einer auf Gestein sitzenden Four, welche, unterwirts mit dem Mantel bedeckt behanht und geschmückt, in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält, steht eine Grähztin in reichhesticktem langem Chiton Haube und Schmuck, die in der Rechten gleichfalls einen Spiegel, in der Linken einen Korh (oder tiefe Schale) mit Friedten trägt; üher ühren beiden Armen liegt shavlartig der weises Mantel.

1790. F. 66. H. 0,42. U. 0,65. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein geschmückter Frauenkopf.

Am Bauch. Ein (theilweise verwischter) Jängling mit hohen Schuhen und umgeknöpfter Chlamys, in der Linken einen Speer, steht vor einem Jüngling, welcher auf seiner Chlamys sitzend in der Linken den Speer hat und die Rechte zu ihm erhebt; er ist bestiefelt und trägt um den rechten Oberschenkel eine Perlenschnur.

B. Am Hals ein gesehmtickter Frauenkopf.

Am Bauch. Ein nackter beschuhter Jüngling ist im Gespräch mit einem Geführten, welcher, besehuht und unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen Stab hält.

Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 25, 34 (der Orestes und Pylades in A. erkennen möchte).

1791. F. 94. H. 0,37. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeiehnung.

A. Ein nackter Jüngling, bekränzt beschuht nnd an den Ohren Armen sowie der Brast geschmückt, den weissen Mantel shawlartig über heiden Armen, steht da mit einem Thyrsos in der rechten und einer Tänie in der linken Hand.

B. Roher gemalt. Auf einer Ranke sitzt eine Fran iu Schuhen Mantel und Schmuck, die in der Rechten einen Kranz hält.

1792. F. 105. H. 0,27. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

Eine sitzende Frau, beschult reichgeschmickt und anterwärts mit dem Mantel bedeckt, in der Linken ein Tympanon, in der Rechtne einen Thysos, ist im Gesprich mit einem vor ihr stchenden Jängling, der den linken Frass anf eine liegende mit einer Eforranke bemaite Amphora gesett hatt er ist langgelockt und bekränzt, in behen Stiefeln and der Chlamys die über der linken Schalter liegt, an der Brast dem rechten Scheakel und den Waden geschmieckt, und hält in der Linken den Thysos, in der Rechten einen Kranz. Hinter der Frau Lorbeerzweige. Wohl Ariadne not Dionguoz.

1793. F. 94. H. 0,36. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

d. Ein nackter Jüngfüng, bekränzt und an der Brast sowie dem rechen Schenkel geschmiekt, in Schuben on dum dem Ilaig geknighter Chiamys, in der Rechten einen Thyros, in der Linken einen Krauz, steht vor einer Frau is Schuhen Oppelechtion und reichem Schunck, welche in der Linken einen Thyros hält und die Rechte geführt vorstreckt; darüber zieben Krauz, steht vor köngeln, die von unten nach oben an Offsisse abanchmen und abwechselnd weise mod gelb gemalt sind. Zwischen beiden ein kleiner Altar mit Früchten. Oben Versterunzen.

B. Zwei Jünglinge in Schnhen Kränzen und Mänteln, jeder mit einem Zweig in den Häuden, stehen einander gegenüber.

Vgl. Panofka S. 320, 442; Finati p. 180, 442.

1794. F. 105. H. 0,30. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter Jängling, welcher bestiefelt bekränzt mit Kreuzbändern versehen und am rechten Schenkel sowie den Waden geschmückt ist, trägt in der Linken eine Fackel, in der Rechten einen Kottahosständer (desplog zorraßter), und folgt einer Frau, die in jeder Hand eine Filote hat und zu ihm umblickt; so ist in Schuhen Doppelchiton Haube und Schmuck. Ohen hängt eine Tänie.

1795. F. 94. H. 0,35. U. 0,66. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jängling, beschuht und reich an Kopf Brust und einem Schenkel geschmückt, Tänie und Früchte in den Händen, sieht vorwärts lanfend zuräck. Vor ihm steht eine kleine Stele mit einer Frucht; hieter ihm liegt ein Tympanon. Unten eine Blume. B. Eine Frau in Schnhen Chiton and Schmuck, welche in der Linken einen Reifen (oder Tänie?), in der ausgestrockten Rechten ein Tympanon und eine Schale trägt, blickt vorwärtelanfend zurück. Oben eine Schale.

und eine Schale trägt, blickt vorwärtslanfend zurück. Oben eine Schale. 1796. F. 124. H. 0,46. U. 0,63. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Kin nackter Jüngling, beschukt und bekrinst, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten einer Tänle, in der Linken einen Knotenstock, Chlamys, in der Rechten einer Stonestock, wendet forgehend den Kopf zu einer Frau mm, welche auf einem King-stahl sitzt und in der Linken einen Kranz, in der erhobenen Eechten einen en Kasten hält, über dem ein Spiegel hängt; die Frau ist naterwärts mit dem Mantel bedeckt, beschuht und reichgeschmickt. Zwischen hir und dem Ausglüng steht ein hohes Marmorbecken, in dem ein Schwan (oder eine Ganst) sitt!).

Zu beachten ist die Benle des Gefüsses (hinter der Fran), die vor dem Brennen eingedrückt ist; vgl. auch No. 1839; 1910; 1947; 2354; 2394 n. a. m. 1) vgl. dzu No. 783; p. s.

#### AUF DEM ZWEITEN SCHRANK.

1797. F. 94. H. 0,27. U. 0,61. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

- A. Vor dem auf seiner Chlamys sitzenden Dionysos, der bekränzt ist nad in der Rechten den Thyrsos hält, steht ein Satyr, welcher ihm eine Schale mit Früchten reicht. Zwischen beiden ein Kranz, über ihnen eine Tänie.
- B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stock, der andere mit Strigilis, im Gespräch.

1798. F. 94. H. 0,32. U. 0,77. r. F. Gewöhnliche Zeichung.

A. Eine Frau, in Chiton Schuhen und Schmuck, über dem linken Arm

den Mantel, in der Rechten einen Kasten, in der Linken einen Thyrsos. blickt im Lanf zurück — über ihr Tänie und Zweig — nach B. Der herbeischwebenden Nike, welche, in Doppelchiton nud Schn-

B. Der herbeischwebenden Nike, welche, in Doppelchiton und Schnhen, in den Händen einen Kasten und einen Kranz trägt. Im freien Ranm eine Rosette und ein Dreieck (?)

1799. F. 94. H. 0,45. U. 0,97. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. In der Mitte sittt auf seiner Chlamys der bekränzte Dionysor, in der Linken der Thyrsos; er wendet das Happt und die rechte Hand, welche den Kautharos hält, zu der hinter ihm stehenden Fran (Ariadare), welche, in Chiton und Schunck, mit ihm spricht. Sie hat in der Rechten eine Fackel, in der anderen – auf dem Knie des boch aufgesetzten linken Franses gelegten. – Hand eine Traube. Zwischen beiden steht ein runder

hoher Kasten (theilweise ergänzt). Vor dem Gott steht ein Satyr, der in der Rechten eine Tänie, in der Linken einen Thyrsos und eine Tänie hält.

B. Drei beschuhte Manteljünglinge, einer mit einem Stock, ein anderer mit einer Strigilis.

#### ZWEITER SCHRANK.

- 1800. F. 94. H. 0,24. U. 0,53. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.
- A. Eine Fran (Bacchantin) in Schuhen Chiton und Schmuck, welche in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken ein Tympanon hält, blickt im Lanf zurück. Zu ihr blickt om
- B. ein Saryr, mit Tänie and Brastband geschmückt, in der Rechten einen Thyrsos und eine Tänie, in der Linken einen Kantharos haltend, welcher vorwärts länft.
- 1801. F. 62. H. 0,34. U. 0,63. r. F. Grobe Zeichnung.
- A. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden bekräuzten Jüngling, der in der Rechten eine Schale hält, steht eine Frau in Schmnek und Chiton der die rechte Schulter freilässt', in den Händen Kasten und Kranz haltend; ihr linker Fuss ist höher aufgesetzt.
- B. Rober gezeichnet, Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock, im Gespräch. Oben eine Fensteröffnung.
- 1802. F. 121. H. 0,31. U. 0,28. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.
- Ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, über der linken Schulten und nm den linken Arm die Chlamys, in der Rechten den Stab, geht eilig vorwärts. Oben eine Rosette und ein Schenkelkrenz.
- 1803. F. 74. H. 0,53. U. 1,01. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Vor einem auf seiner Chlamps sitzenden nackten Jängling steht eine Frau in Schahen Doppelehiton und Schmuck, die in der Rechten einen Thyrsos hält, in der erhobenen Linken dem Jüngling einen Kranz reicht, nach dem er versundert die Hände ausstreckt. Im leeren Raum oben und naten Verzierungen.
- B. Einem nackten Jüngling, welcher in der Rechteu einen Thyrtos hält und die Chlamys shawlartig über den Armen hat, steht eine Frau gegenüber, in Schahen Doppelchiton und Schmuck, welche in der Rechten ein Tympanon, in der Linken eine Schale trägt. Er hebt die Linke im Gesprich.
- 1804. F. 130. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Zwischen Arabesken und Pulmetten steht eine Taube mit erhobenen Flügeln,

1805. F. 105. H. 0,30. U. 0,55. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Vor einer auf einem Pelastück sitzenden Frau in Schuhen Chiton und Anntel, welche in der erhobenen Rechten eine Schale hält, steht im Gespräch ein nackter Eras, besehnht und reichgeselmlicht, den linken Fuss auf ein ionisches Seulencapitell hochanfgesetzt, in der Linken einen Kraux, in der Rechten eine Fackel haltend. Hinter der Fran steht eine zweite, bekleidet und geschmückt, welche, in den Händen Tänie und Schale haltend, der Unterredung zuhört. Oben Paters und Tänie. Zwischen den Franen vier Rosetten, hinter Eros eine füufte Rosette im freien Raum.

1806. F. 59. H. 0,67. U. 1,16. r. F. mit w. Flüchtige schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hatz. Vor dem auf Gestein sitzenden Eros, der nackt aber besebuht ist, steht eine Frau in Schuhen Chiton Mantel Schmuek und Haube, welche in der Linken eine Schale (oder einen Korb) mit Früchten trägt und mit der Rechten einen Zipfel hires Mantels hält. Zwischen beiden steht ein Arbeitskorb mit Wollknäueln. Hinter Eros naht eine Frau, die erstauut die Rechte hebt; sie ist besehult und reichgeschmückt, in Chiton und reichgestickten Mantel gehüllt.

Am Bauch. Ein nackter Jünglüng, lorbeerbekränzt, die Chlamys um den Hals geknüpft, in der Linken die Lanze (σαιφωτής), in der gesenkten Rechten den Pilos haltend, steht vor einer bekleideten Frau, welche, beschuht und gesehnückt, in der Linken einen Kranz hält, in der Rechten eine Schale mit Früchten dem Jüngling darreicht. Zwischen beiden eine grosse Palmette. Hinter der Frau steht ein zweiter lorbeerbekränzter Jünglüng, über der linken Schulter die Chlamys, in der Linken den Speer (σαυφωτής), in der erhobenen Rechten den Pilos.

B. Am Hatz. Ein junger Krieger (Achilleus), auf dem Kopf den Helm (ergäuzt), in der Linken den Schild (Z. Stern) und die Lanze, verfolgt einen reitenden Knaben (Troiton), dessen Chlamys er mit der Rechten ergriffen hat. Der Knabe, welcher nackt und beschuht ist, wendet sich erschroeken um. Das Pferd ist mit einem & gezeichnet (vgl. No. 827): unter ihm läuft ein Hund auf den Verfolger los.

Am Bauch. Eine Frau in Chiton Mantel und Schmuck, welche in den Händen ein Alabastron und einen Arbeitskorb hâll, steht zwischen einem Jüngling, der, mit Schuhen Lorbeerkranz und Chlamys ausgestattet, iu der Linken eine Strigilis hebt und mit ihr spricht, und einem zweiten, welcher, lorbeerbekrünzt, mit der Linken sich auf Stab und Chlamys lehnt, die Beine gekreuzt hat und die Rechte erbeit (Ernowanzier).

1807. F. 105. H. 0,28. U. 0,55. r. F. mit w. Flüchtige rohe Zeichnung. Ruyo.

Eine Frau (Arisahay) in Schuhen Chlton und reichen Schunsck, welche in der Linken eine Taine hilt, reicht in der Rechten eines Kranz dem vor ihr auf seiner Chlunys sitzenden Dionyon. Der Gott ist nacht, die Beine theilweise von der Chlunys bedeckt, um den Kopf eine Doppeblude; er hält in der Linken den Thyron (an dem eine Tänie befenigt ist), in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Oben zwei Efeublätter; hinter der Frau eine Tänie.

1808. F. 130. H. 0,11. U. 0,32. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Hund läuft auf eine Taube zu, die nach ihm den Kopf umwendet. Vgl. Panofka S. 390, der in dem Vogel einen Raben erkennt.

1809. F. 72. H. 0,60. U. 1,00. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys, die auch das rechte Bein bedeckt, sitzt der nackte Diensych beschuht und mit Taie und Kranz geschmiekt; er hält in der Linken den grossen Thyrsos (an dem eine Tänie befestigt ist), in der erhobenen Rechten einen Skyphos anch Kottaboust gefasst. Unter seiner Fissen Steine. Vor ihm staht eine bekleidete Frau (Arisäns), beschaht und reichgeschmiekt: ihre Rechte hält den Zipfel des Mantels, der shawfig über dem Ricken und und en linken Arn liegt, während sie mit der Linken ihr Gewand über die linke Schulter zieht. Ueber für eine Tänie, häuter ihr eine Rossetto; eine zwiet Rossett über Dionyssos.

B. Auf eine kleine ionische Seule fliegt Nike zu, iu Schuhen Doppelchiton und Schmuck, welche in den Händen oiue Tänie hält.

1810. F. 122. H. 0,30. U. 0,29. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein nackter Jüngling, welcher die in die Chlamys gewickelte Liuke in die Seite stemmt, naht eilig mit einem Zweig in der rechteu Hand. Zu ihm hebt eine vor ihm auf dem Boden sitzende Taube den Konf.

1811. F. 63. H. 0,34. U. 0,62. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngfing, beschuht und mit reichem Stirnschmuck, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Schale, steht vor einer auf Fels sitzenden Frau, die in Schuhen Chiton und Schmuck ist; sie hält in der Linken ein Tympauon, in der Rechten eine Täuic mit vier Rosetteu, Oben und im freien Raum eine Tänie, Efeublätter, Rosetten (oder andere Verzierungen).

 $B_{\star}$ Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine Stele und hängt oben eine umwickelte Rolle (?)

1812. F. 59. H. 0,60. U. 1,00. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeiehnung. Theilweise verletzt. Basilicata.

A. Am Hals. Neben einem Rosse, dessen Zügel er in der Linken hält, läuft ein nackter Jüngling, um den Hals die Chlamys gekußpft, mit geschwungenem Speer auf einen nackten Jüngling zu, weleher sieh auf der Flucht umwendet und in der Reehten das Schwert schwingt; in der Linken hat er den Schild (Z. Kranz von Kugeln). Zwischen beiden ein kleiner Baum. Hinter dem erstbeschriebenen Jüngling entfernt sieh eilig ein Jüngling, der unblickt, die Chlamys auf dem Rücken, den Sechild in der linken, den Speer in der reckten Hand.

Am Bauch. Ein nackter Jüngling mit Tänie, der in der Rechten die Chlamys, in der Linken eine Striglis trägt, steht vor einem nackten lorbeerbekränzten Jüngling (Apollon), weleher in der Linken einen Lorbeerstamm, in der Rechten aber den Zipfel des Mantels hält, der über dem Rücken und dem linken Arm liegt. Hinter ihm steht eine Frau in Schuhen Chiton und reichem Schmuck; sie hält in der in die Seite gestemmten Linken einen Kranz, in der erhobenen Rechten eine Schale mit Früchten. Unten steiniger Boden.

B. Am Hals. Ein nackter Jangling, um das Haupt eine T\u00e4nie, in der Linken eine Binde haltend, liegt auf seiner Chlamys und wendet sieh fast ganz um, um dem hinter ihm auf Felsstliek sitzenden Jangling in der erhobenen Reehten eine Strigdils zu zeigen, während dieser in der Reehten einen Lorbeerzweig hebt. Hinter ihm sitzt noch auf Gestein eine langtockige Frau in Chiton und Schmuek, welche in der Reehten eine Schale, in der Linken einen Spiegel hebt.

Am Bauch. Eine Frau in Chiton Mantel und Schmuck, die in der erhobenen Rechten einen Zweig oder eine Blume hält, steht vor einem auf seiner Chlamys sitzenden nackten Jungling welcher in der erhobenen Linken einen Kranz hält und zu ihr enporbliekt. Hinter ihr steht noch ein Jüngling, unterwärts bemäntelt, mit der Linken auf seinen Stab gelehnt und die Beine gekreuzt; er hat in der Rechten eine Tänie. Oben zwei Schaleu und eine Verzierung. Unten steiniger Boden.

Vgl. Panofka S. 283, 966; Finati p. 160, 966.

1813. F. 79. H. 0,42. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, Halsband und zaeklger Stirnkrone'), welche von dem über den linterkopf gezogenen Mantel überdeckt wird, sitzt traurig auf einem Felsstick (?): sie ist ganz in den Mantel gehüllt und hat das linke Bein über das rechte gesehlagen, welches auf einem Bänkchen ruht. Neben ihr unten noch eine unbestimmbare Masse (Wellen?). Oben zwei Tänien. Sie wendet das Gesieht zu dem

B. Nackten J\u00e4ngling (Apollon), der in der Rechten einen Palmenstamm h\u00e4tl, in der Linken einen Zipfel der Chlamys, welche \u00e4ber seinem rechten Arm und R\u00e4cken liegt; er spricht mit der Frau. Oben eine Fenster\u00f6fluung.

Vgl. Panofka S. 390, 1897 (der in A. Creusa mit den Geschenken (?) Medea's erkennen möchte).

 So dass es den Auschein hat, als ob die Frau gehörnt w\u00e4re, was mich urspr\u00fcngtich verleitete, in ihr Jo zu erkennen. Vgl. Arch. Ztg. 1870 S. 40, 6 und S. 49 f.

1814. F. 49. H. 0,29. U. 0,62. r. F. Grobe Zeichnung. Basilicata.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck, wendet im Bogriff fortungeben de Kopf zurück auch einem hinter ihr stehenden nachten Jänging, dessen Hand sie fal zegeng gefast hat; er hat den linken Fuss auf eine kleine Stehe hochaufgesetzt und hist in der Rechten einen Stah. Zwischen beiden ein Ball. Hinter dem Jängling entfernt sich ein Genose, der zu Ross sittt ad in der Rechten das Kentron hilt, während hinter der Frau ein junger Reiter mit Schild (Z. Stern) in der erlobenen linken Hand naht. Beide Reiter sind nacht und in kleinerem Verhältnies, da sie nnterhalb der Seitenhenkel der Vase angebracht sind; jedes Pfertal ist mit einem G (in desses vier Kreisausschnitten vier Punkte gemalt sind) auf dem Schenkel gezeichnet.

Vgl. Panofka S. 319, 429.

1815. F. 34. H. 0,11. U. 0,36. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einer Palmette sitzt ein Jüngling, nackt, aber beschuht nnd an der Brust sowie dem linken Schenkel nnd den Füssen geschmückt,

B. Anf einer Ranke sitzt eine Frau, in Schnhen Mantel Haube und Schmack, die in der vorgestreckten Rechten eine Schale und eine Tänie hält.

1816. F. 72. H. 0,40. U. 0,76. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- A. Eine Frau in Schuhen Chiton und reichem Schmnck, in der Linken den Mantel, in der Rechten einen Spiegel tragend, blickt vorwärtseilend zurück. Vor ihr oben eine (Kranz-) Verzierung.
- B. Ein Jüngling, um den Kopf ein Band, welcher in der erhobenen Rechten einen Kranz und in der Linken eine Lanze hält, steht neben einer Stele, anf der ein Kantharoe eteht.
- 1817. F. 124. H. 0,16. U. 0,27. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Oben theilweise beschädigt.
- Eine Frau, in Chiton und Mantel, etützt die Linke anf ihren Sitz. während die Rechte einen Fächer hält. Um sie herum Zweig Stein Blume und Tänie.
- 1818. F. 25. II. 0,28. U. 0,65. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Anf dem Deckel, der allein bemalt jet:

- A. Ein Erse, in Schuben weiblischer Haartracht und reichem Schunuck, über dessen linkem Schubckt die Chlampe liegt, naht mit Tranbe und Krans einem vor ihm auf seiner Chlampe eitzenden Jängling, welcher, beschuht bekränzt mit Armbönderer geschmickt und mit dem Petasos (auf dem Rücken) versehen, in den Häuden Einer und Schale hält. Neben dem Jängling liegt ein Alabaatron; ihnter dem Erse folgt ein anfender Hase.
- B. Auf eine eitzende Frau, welche, beschuht und geschunürkt, in Chiton am Mantel gekieldet, in der Rechten eines Schale bilt, schwebt ein Eras za, in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend; er ist wie der vorige in Schuhen weibischer Haurtracht und reichem Schunekt, über dem linken Arm die Chlamys. Neben ihm liegt eine Fackel mit Querholz, neben ihr ein Albastron.
- 1819. F. 34. H. 0,10. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmnck, eilt mit einem Spiegel und einem Blatt in den Händen vorwärts.
  - B. Ein Frauenkopf in Schmuck.
- 1820. F. 94. II. 0,34. U. 0,32. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Theilweise zerstört. Basilicata.
- A. Vor dem auf eeiner Chiamya sitzenden Disayasa, der in der Linken en Thyrase hilt and die Rechte erhebt, steht eine Frau (Ariadne) in Schuhen Chiton und Schuhen Chiton und Schumek, welche mit der Rechten das Gewand über die Schulter zicht. Hinter dem Gott etakt in Sayra, der in der Linken einen Thyrase, in der anderen Hand einen Schlusch hält.
  B. Ein nachter Janofina. der in der erhobenen Rechten eine Strigtilis
- hält, folgt einem Genousen, welcher die Chlamys über dem linken Arm hat und zurückblickt.

Vgl. Panofka S. 316, 518.

1821. F. 34. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. A. Eine Fran, in Schnhen Chiton und reichem Schmack, hält in der Rechten eine Schüssel, in der Linken einen Kranz. Vor ihr ein Lorbeerzweig. Oben eine Rosette und eine Fensteröffnung.

B. Ein geschmückter Frauenkopf.

1822. F. 49. H. 0,29. U. 0,61. r. F. Feine Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton breitem Stirnband und Schmuck, die in der Rechten einen Krug (F. 110) hält, reicht eine Paters dem orn für stehenden Jüngling, der die Rechte nansteckt; er hat die Chlamys om des Hals geknüpft, den Pilos auf dem Kopf, in der Linken den Schild (Z. Skrm) und die Lanze (enepeript). Zwischen beiden eine Arnbeske, über ihnes eine Tänie. Ueber den Seitenhenkeln — am Halse den Gefässen sit je eine Amphora gemalt mit swei laufenden schwarzen Figürchen.

1828. F. 159. H. 0,16. U. 0,29. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem Stein sitzt ein Eros, in Schuhen und weibischer Haartracht an Ohr Hals Brust Armen und der linken Wade geschmückt, der in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält,

1824. F. 72. H. 0,41. U. 0,78, r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Eine Fran, in Schuben Doppelchiton und Schmuck, die in der Rechten einem Lorbeerzweig, in der Linken eine mit einer schwarzen lanfeeden Figur bemalte Lekythos (F. 121) an einem Bande trägt, blickt im Geben zunück.

B. Ein Jüngling, der nm den Kopf einen Lorbeerkranz und um beide knöchel Ringe trägt, hat in der Rechten eine Lanze, in der Linken einen Schild (Z. Stern). Hinter ihm liegt ein Trinkhorn.

1825. F. 34. H. 0,10. U. 0,33. r. F. Roheste Zeichnung.

A. Ein Jüugling, ganz in den Mantel gehüllt.

B. Desgleichen.

1826. F. 41. H. 0,25. U. 0,67. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein junger Satyr, bekränzt, nm die Brust Perlenschnüre, in den Hinden Kranz und Schale, folgt einer vor ihm sich entfernenden Fran (Bacchantin), die zu ihm umblickt; sie ist in Schnben Chiton and Schmuck und hat in den Händen Spiegel und Thyrsos. Noben ihr eine kleine Stele.

B. Ein Jüngling, der nackt, aber beschuht, in der Rechten einen Thyrsos, nm die Linke die Chlamys hat, blickt im Laufen zurück. Oben ein Fenster und ein Ball.

1827. F. 121. H. 0,51. U. 0,47. r. F. Flüchtige Zeichnung. Viel geflickt.

Ein nackter langhaariger Jüngling, beschubt und mit der Chlamys versehen die shawlartig über beiden Armen liegt, Eimer und Schale in den Händen, wendet sich vorwärtseilend muz un einer ihm folgenden Frau, welche, in Schuhen Chiton Mantel und Tänie, in der Linken einen geöffneten Kasten trägt. Dem Jüngling voraus eilt eine zweite Frau, beschuht bekleidet und reichgeschmückt, welche umblickt. Unten viele Steine.

1828. F. 94. H. 0,26. U. 0,59. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

- d. Eine Frau in Schuben Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Thyrnon, in der erhobenen Linken vielleicht ein Tympanon (gietzt verschwarden), steht vor einem auf Gestein sitzenden Jaspfrag, der in derre Rechten eine tiefe Schule hält; er ist nacht bis auf die Chlamys, welche über der inken Schulter und um den linken Arm liegt. Zwischen beiden ein Blatt.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock, im Gespräch. Obeu eine Fensteröffnung (oder Nische?) und ein Ball.
- 1829. F. 34. H. 0,15. U. 0,52. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein nackter Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Strigilis haltend.
- B. Nach ihm blickt eine Fran nm, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der erhobenen Rechten einen Kasten trägt.
  - 1830. F. 94. H. 0,33. U. 0,86. r. F. Flüchtige Zeichnung.

    A. Eine Frau in Chiton Mantel und Schmuck, libirt ans einer Patera
- auf einen Altar, über den sie anch in der Rechten eineu Krug (F. 109b) hält. Ihr gegenüber steht ein nackter bekränzter Jüngling, der in der Linken die Lanze trägt und die Rechte vorstreckt. B. Zwei Jünglinge in Kränzen und Mänteln, der eine mit einem Stock,

Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 29, 27; Finati p. 198, 108.

1832. F. 63. H. 0,48. U. 0,98. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

- A. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jängling steht im Ge-sprich eine Fra., welche, in Doppelchiton und Schmuck, in der vorgestreckten Linken ein Tympanon hält. Hinter ihr ein Ball und ein Kasten. Hinter dem Jängling steht eine sweite Frau in Chiton Mantel und Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten einem Spiegel hält. Oben der Untertheil eines Schildes (Z. Struy) ein Ball und ein Feaster.
- B. Drei Manteljünglinge, der eine mit Stock, der zweite mit Strigilis, der dritte mit einer grossen Blume in den Händen. Zwischen ihnen eine Stele.
- 1833. F. 23. II. 0,13. D. 0,14. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eroz, bekränzt beschuht und mit Armbändern versehen, hält in beiden vorgestreckten Händen einen Kranz und läuft auf
- B. eine Frau zn, welche auf der Erde sitzend zu ihm nmblickt: sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, hat in der Rechten einen Zweig und zieht mit der Linken einen Gewandzinfel über die linke Schulter.

1834. F. 94, H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Diongoos, um das Hanpt eine Tfaire, über dem linken Arm den Matel, in der Rechten eine Traube, in der Linken den Thysros, wendet sich vorwärtseilend um zu einer ihm folgenden Frau (Ariadee), die in der Rechten den Thyros, in der Linken eine Schale mit Freichten hält; sie ist is Chiton Schaben und reichem Schmuck. Zwischen beiden ein Lorberrweig und obes eine Tüsie.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stock. Zwischen beiden eine Stele: oben ein Ball.

1835. F. 33. H. 0,13. U. 0,53. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer Stele steht ein nackter Jüngling.

B. Eine Frau, in Chiton Hanbe und Schmack, hält in der Rechten eine Tänie und setzt die Linke in die Seite.

 F. 121. H. 0,41. U. 0,35. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zerstört. Ruvo.

Ein Eros geht langsam vorwärts, in der gesenkten Rechten eine Leier, auf der vorgestreckten Linken eine Blnme (?) haltend,

### AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

1837. F. 94. H. 0,38. U. 0,88. r. F. Leichte Zeichnung.

A. Eine Frau in Schuhen Doppelchiton und Halsband flieht vor einem nackten aber beschuhten Saryr, welcher, ithyphallisch, lustig die Hände ausstreckt nach dem Eimer, welchen die Frau in der Linken bält; sie blickt nach ihm um.

B. Zwei beschubte Manteljünglinge, einer mit Stock; zwischen beiden eine Stele.

1838, F. 94. H. 0,30. U. 0,65. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein nackter Jängling, nm den Kopf einen Kranz, über dem linken Arm den Mantel, in der Linken eine Narthexstande, in der vorgestreckten Bethen einen Kranz, verfolgt eine Frau, welche zu ihm umblickt; sie ist in Schnhen Chiton und Schmack und hält in der Linken einen Thyroso, in der Rechten einen Eimer. Unten drei Zweige, oben eine Rosette.

B. Zwei Manteljüsglinge, der eine mit einem Stabe. Oben eine Rosette.

## DRITTER SCHRANK.

1839. F. 57. H. 0,41. U. 0,76. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Eine Frou in Schuhen Chiton und Schmnek, über dem rechten Arm den Mantel, die in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Katten trägt, folgt einem nackten Jängling, welcher zu ihr umblickt; er ist mit Tänie und Kranz geschmückt, hat die Chlamya nm den linken Arm gewickelt und trägt in den Händen ein Tympanon und eines Alsh. Zwischen belden eine grosse Rosette. Oben eine Fensterüffnung und Rosetton.
- B. Roher gemalt. Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine breite Stele.

Das Gefäss hat eine alte Beule; vgl. No. 1796.

1840. F. 124. H. 0,20. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eror mit mächtigen Flügeln, beschaht und in weibischer Haartracht sowie reichem Schmuck, der in der Rechten eine Tranbe, in der Linken ein Tympanon und einen Ball hält. Hinter ihm am Boden liegt eine Schale; vor ihm sind ein Zweig und eine Rosette anzebracht.

- 1841. F. 72. H. 0,61. U. 1,08. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.
  A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nachter Jüngling, um den Kopf eine
- Tänie, der in der Linken ein Sternband, in der erhobenen Rechten eine Schale mit Früchten hält. Oben ist eine Tänie anfgehängt; hinter ihm lange Lorbeerzweige.

  B. Auf einem hohen Altar eitzt eine Nike, in Doppelchiton und
- B. Auf einem hohen Altar sitzt eine Nike, in Doppeichtion und Schmuck, welche die Linke senkt, die Rechte erhebt. Hinter ihr ein Lorbeerzweig.

Die Zeichnung hat mit der No. 1847 grosse Aehnlichkeit,

1843. G. 108. H. 0,25. U. 0,53. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau, in Schuhen und Chiton, in der Rechten ein Tympanon, in der Licken eine Pfanne, steht vor einem anf seiner Chlaupys sitzenden Jänyling, welcher, um das Hanpt eine Tänie, in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) und in der Licken einen Thyrsos (gleichfalls mit Tänie geputzt) hält. Unten zwischen beiden ein Lorbeerzweig.

1844. F. 59, H. 0,64. U. 1,08. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

J. In der Mitte steht auf einer bohen ionischen (Grab.) Seule ein grosser Kauthson. Links von ihr unten sitt auf seiner Chlanys, die auch um den rechten Arm gewickelt ist, ein nackter, aber beschutter Jüngling, der in der vorgestreckten Rechten eine Schale hilt. Ueber ihm seht eine belteidete Frau, in der Jinken eine Tänie haltend. Auf der anderen Seiten neben der Seule befindet sich utten ein nackter Jüngling; im Begriff sich zu entfernen, wendet er das Haupt im Gespräch mit dem erstaberhiebene Jüngling; er hat den Mantel um den linken Arm. Hinter

ihm steht ein grosser Arbeitskorb. Ueber dem Jüngling eine bekleidete Frau mit Blamenzweig and Patera in den Händen; hinter ihr ein Kasten,

B. Ein nackter Jüngling, nm den linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Krauz, steht zwischen zuei Frauen, welche bekleidet nac geschmückt sind. Die eine, mit der der Jüngling spricht, hält einen Kasten, die andere einen Spiegel. Oben ein Ball nad zwei Feasteröffnungen.

Vgl. Finati p. 161, 972.

**1846.** F. 108. H. 0,27. U. 0,52. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Satyr, am Kopf and Wade geschmickt, über dem rechten Arm ine Tänie, in den Händen Eimer und Fackel haltend, folgt einer Frau, die sich nach ihm nuwendet und Kraus nad Tympanon in den Händen hält; sie ist in Chiton Schuben und Schmack, und trägt den Mantel über dem linken Arm. Vor ihr naten eine Verzierund

1847. F. 82a. H. 0,61. U. 1,07. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

d. Eine Frau in Doppelchiton Schuben and reichem Schmack, die in der Linken einen Ball, in der Rechten einen Spiegel and eine Tänie hält, folgt einem nackten Jängling, welcher in den Händen Thyrsos and Einer trägt. Unter ihm ein Palmenzweig; hinter der Frau ein zweiter sehr langer Zweig. Unten gleichfalls Zweige.

B. Ein nackter Jängling, in der Rechten eine T\u00e4nie, in der Linken Schild (Z. Stern) Lanze und Chlamys, steht vor einer Frau, welche, in Schuhen Doppelchlion und Schmock, in der Rechten einen T\u00e4ryson and in der erhobenen Linken (\u00e4bber deren Arm eine T\u00e4nie liegt) eine Schale mit Fr\u00e4richten and Zweigen tr\u00e4gt. Zwieden beiden ein Zweige.

Vgl. No. 1841.

1849. F. 123. H. 0,17. U. 0,34. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Vor einem Eros setzt sich ein Häschen auf die Hinterbeiner der Gott hält in der gesenkten Rechten einen Zweig, während er die Linke ausstreckt (in der er vielleicht einen Bissen für das Thier hält). Daneben steht eine bekleidete Frau, welche, in den Händen Thyrsos und Kranz haltend, zusieht. Rechts und links je ein grosser Zweig.

1830. F. 58. H. 0,40. U. 0,71. r. F. mit w. Sehr flüchtige gewöhnliche Zeichnung. Matter Firniss.

A. Acf seiner Chlamys sitzt ein nachter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, in der erhobenen Rechten einen halbgeöffneten Kasten haltend. Vor ihm steht eine Frau in Schahen Chiton und Schmuck, mit Einer und Spiegel in den Händen: auf sie fliegt ein kleiner Erse zu, der in beiden Händen eine Tänie hält und die Rechte auf im Haupt legt: eist beschnht in weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Oben eine Tänie und eine Fensteröffnung.

B. Eine bekleidete Frau, welche, beschuht and geachmückt, in der Linken eine Traube und in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält, blickt laufend nach einem Jängling um, welcher ihr in der Rechten eine Schale hinhalt; in der Linken trägt er Chlamys und Stab, um den Kopf eine Tänie. Hinter ihm eine Fensteröfinnet.

Vgl. Panofka S. 296, 882.

1851. F. 94. H. 0,28. U. 0,53. r. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung. Apulien.

- A. Der bärtige Seitenes, die Hände auf den Rücken gebunden, sieht sieh um nach dem lin am Striek führenden Mann (Dorpphoros des Nidas), welcher in der Linken eine Lanze hält und mit Sehuhen Anaxyriden Chiton Mantel und phrygiseher Mütze bekleidet ist. Hünter diesem Phryger folgt in begeisterten Tanz eine Frau (Münade), in Schuhen Doppelehiton und Armbändern, das Haar gelöst, den Kopf hintenüber geworfen: sie senkt in der Linken den Thyrsos und fasst mit der Rechten ihr Gewand.
- B. Drei Manteljunglinge mit Tänien (über der Stirn je eine Spitze).

Vgl. Jorio p. 63 und Metodo nel dipingere p. 29, 1 (Marsyas und populou !!) oder wahrseheinlicher ein Stylie aus dem Genfolge des Apollon); Panofka S. 336 und Arch. Ztg. 1848 S. 334. 33 (der von einem Phryger transportirte Silen Marsyas); Finati p. 188, 174 (desgl.); Braun Annali 1844 p. 200 ss; Stephani CR. 1862 S. 149 No. 4.

1852. F. 28'). H. 0,19. U. 0,72. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, stützt die Linke auf den neben ihm zur Erde gesetzten Schild und hält in der vorgestreckten Rechten sein Schwert (in der Scheide).

B. Eine Fran, beschuht bekleidet und geschmückt, läuft mit Spiegel und Schale vorwärts.

Das Gefäss ruht auf drei Löwentatzen; vgl. No. 2013.

1858. F. 23. H. 0,11. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Nur der Deckel ist verziert:

A. Ein Jüngling mit Locken, bekränzt beschaht und an der Brust sowie den Armen geschmückt, liegt auf dem Bauch an der Erde; er hat in der Linken eine Frucht und hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und sechs übereinander gemalte Kügelchen

B. einem auf ihn losrennenden Hunde hin. Unter and vor dem Thier je eine Palmette. 1854. F. 72. H. 0,40. U. 0,67. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einem Fels sitzt ein lorbeerbekränzter Jüngling, nackt aber beschaht, in der Linken einen grossen Lorbeerzweig, in der vorgestreckten Rechten zwei kleinere Zweige. Im freien Raum nater ihm zwei Zweige und vor ihm zwei Rossetten.

B. Eine Fran in Schuhen Chiton und Schmuck, welche in der Linken einen Kasten trägt, erhebt die rechte Hund (etwa nm das Gewand über die Schulter zu ziehen). Im freien Raum zwei Rosetten und ein Zweig.

1855. F. 34. H. 0,09. U. 0,25. r. F. mit w. Flüchtige feine Zeichnung.

A. Auf seiner Chinmys sitzt ein Jüngling, beschuht und mit der Tänie geschmäckt, in der Linken einen Knotenstab, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Blättern. Vor ihm eine Tänie.

R. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schnuck, in der Linken einen Ball, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Zweigen und eine Tänie mit drei Rosetten.

1856. F. 49. H. 0,33. U. 0,64. r. F. mif w. Grobe Zeichnung.

Ein nackter Jängling, mit Tänie und Schuben versehen, über dem tem Arm die Chlamys, in der erhobenen Linken ein Tympanon, steht vor einer auf Gestein sitzenden Fran, welche die Linke auf den Sitz legt, in der Rechten aber einen Zweig und eine Schüssel mit Frichten erhebt; ist ist beschuht bekleidet und reichgeschmückt. Hinter dem Jüngling eine Tänie, oben ein Efeublatt.

1837. F. 94. H. 0,33. U. 0,84. r. F. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Viel geflickt. Ruvo.

4. Auf einer Kline, vor der ein länglicher Tisch mit einer Schüssel voll Früchten steht, liegen auf den linken Ellenbogen gestützt zwei Jünglinge, unterwärts bemäntelt, um die Lockenhaare breite Tänien. Der eine legt die Rechte auf die linke Schulter des vor ibm liegenden Geführten, welcher im Gespräch mitm umbliekt, während er in der erbobenen Linken nach Kottabosart eine tiefe Sehalte gefasst bält. Vor ihnen steht am Frasende der Kline ein Kottabosständer'), dessen Stange eine Frau mit der Linken gefasst hat, wührend sie mit der Rechten die kleine Tafel (πισανίσχιση) auf der Stange in Gleichgewicht legt; sie ist im langen Chition und Schuhen.

B. Sehr viel gebrochen und gefliekt. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock.

Abgebildet in den Mon. ined. dell' Inst. VIII, 51, 4; vgl. Annali 1868 p. 225.

1) In der Mitte ist das Becken (Aganin oder yalafor) berausgebrochen und verloren.

1858. F. 49. H. 0,33. U. 0,61. r. F. mit g. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine Frau, in Schahen Chitou und reichem Schanck, in der Linken einen Lordserzweig mit Tänie, in der erhobenen Rechten einen Krans, einen Lordserzweig mit Tänie, in der enhablickt; er trigt die Chlamps über dem linken Arm, in der Rechten eines Spiegel, in der linken Hand eine Schale und eine Tänie. Unter und vor ihm eine Tänie; über der Frau eine Schale.

1860. F. 72. H. 0,40. U. 0,75. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmnek, hält vorwärtslaufend in der Linken einen Ball und in der Rechten einen Spiegel. Vor ihr ein Lorbeerzweig.

B. Ihr folgt eine Frau, in Schuhen Doppelchtton und Schmnck, die in der Linken einen Ball und in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält.

1861. F. 23. H. 0,11. D. 0,15. r. F. mit w. g. Gewöhnliche Zeichnung. Nur der Deckel ist verziert.

A. Ein Erot, in Schuhen weibischer Haartracht nud reichem Schunck, hält in der Rechten einen Spiegel, in der Linkou einen Kranz (mit Tänie) und eilt auf

B. eine Fran zu, welche auf Gestein sitzt und in den Händen einen Kranz und einen offenen Kasten hält; sie ist in Schuhen Chiton und Schunnek.

1862. F. 41. H. 0,27. U. 0,77. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Dionysos, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, nm den Kopfeins Tänie, in der Rechten einen Eimer und in der Linken den Thyrsos, blickt zurück nach dem ihm tanzend folgenden bärtigen Saipr, der mit Stiefeln und Schmack versehen ist und in den Händen Kranz und Fackel trägt.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock. Oben ein Ball.

eine brennende Fackel.

1863. F. 33. H. 0,18. U. 0,67. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein nackter, aber beschuhter Jüngling, in der Rechten einen Stab.

Oben vor ihm eine Schale.

B. Eine Fran. in Schalen Chiton und Schmuck. senkt in der Rechten

1864. F. 34. H. 0,14. U. 0,54. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwei Junglinge, mit Tänie geschmückt und in den Mantel gehüllt

der die eine Schulter freilässt, stehen im Gespräch um eine Stele; der eine hat einen Krummstock.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock.

1866. F. 94. H. 0,37. U. 0,90. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung. Beschädigt.

A. Ånf einer Kline liegt Dionysos, bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten nach Kottabosart die Schale gefasst; neben ihm steht ein Tischelen mit einem Ei. Er bliekt auf die vor ihm stehende Frau (Ariadmer), welche die Doppelfötte bläst; sie ist in Schuhen Doppelchito nud reichem Schmuck. Hinter ihr entfernt sich umblickend ein bekränzter bärtiger Satyr. Hinter dem Gotte steht eine Frau (Bacchantin) in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Einer haltend, mit der Rechten ein Tympanou auf der rechten Schulter tragend. Oben hängt eine weisse tragische Maske (mit einer Tänic), eine Tänie (mit Spitze; vergl. No. 730).

B. Drei Manteljünglinge, zwei mit Stöcken; der dritte hebt in der Rechten eine Tänie (gleichfalls mit Spitze).

Vgl. Panofka S. 377, II.

1867. F. 23. H. 0,13. D. 0,15. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ganz verwischt.

A. Ein geschmückter Eros, der auf Fels sitzt, reicht mit der Linken ein Kästchen

 ${\it B.}\,$ einer auch auf Fels sitzenden bekleideten Frau, die in der Rechten eine Schale hält.

1868. F. 57. H. 0,42. U. 0,90. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer Fran, welche, auf viereckigen Sitz sitzend, in den Hinde einen Kranz sowie einen Spiegel hält und traurig das Gesicht senkt, töbt eine zezitz, welche, die Linke in die Seite setzend, auf der bochsohen Rechten einen Vogel hat. Hinter der sitzenden eine dritte Fran, die Krug und Schale hält. Alle drei sind in Schuben Chiton und rickem Schmuck, die sitzende ausserdem noch unterwirts bemänztelt. Oben Titue Ball und Arbeitskorb; unten – hinter der sitzenden Fran – ein Palmettenzweig.

B. Drei Manteljünglinge, mit Tänien geschmückt: der mittelste hält einen Stab, den der eine Gefährte mit der Rechten aufasst. Oben ein Ball.

1870. F. 94. H. 0,38. U. 0,88. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein Jangling, um den Kopf die Tfaile, um den linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Lorbererweig und in der vorgestreckten Rechten einen Krauz, verfolgt eine Frau, die in den Händen einen Eimer und eine Schale (mit Brod!)? hält und umbliekt. Zwischen beiden eine Tänie und ein Efenblatt; vor der Fran ein Lorberzweig.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock, im Gespräch; oben ein Ball.
- i) Ganz wie die in Pompeji gefundenen Brode; vgl. z. B, Jahn Handw. und Handelsverk. auf ant. Wandgem. HI, 2.
- 1872. F. 94, H. 0,25, U. 0,63, r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.
- A. Ein bärtiger unterwärts mit einem Mantel bekleideter Mann (Sinis) sitzt vor einer Palme (sie), deren einen Zweig er mit der Rechten gefasst hat und herabzieht; die Linke liegt auf dem Sitz. Ihm gegenüber steht aufmerksam zusehend ein Jungling (Thezen), um den Hals die Chiamys geknüpft, in der Rechten die Lanze, in der anderen vorgestreckten Hand den Pilos an der oberen Oehse (ygl. No. 8742; Uragend.
  - B. Roher gemalt. Ein Manteljängling, in der Rechten einen Kranz hebend, steht einem zweiten gegenüber, der in der Rechten einen Baumstamm hat. Hinter diesem eine Stele.

Vgl. Jorio p. 53 und Metodo nel dipingere p. 32, 15; Panofka S. 311, 538; Michel B. p. 206, 538.

1873. F. 94. H. 0.30. U. 0,67. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Viel gebroehen und ergänzt.

A. Vor einer Frau in Schuhen Chiton und Kopfputz, die auf Gestein

sitzt und in der Rechten einen grossen Zwelg hält, steht ein Jängling, welcher, die Chlamys über dem linken Arm, ihr in der Linken eine Schale reicht. Oben zwei Rosetten; hinter der Fran ein hoher Zweig.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken; oben drei Verzierungen,

## AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

1875. F. 94. II. 0,38. U. 0,88. r. F. mit w. und g. Flüchtige ganz übermalte') Zeichnung.

d. Vor einem anf seiner Chlumys sitzenden Jingling, der nackt aber besehuht ist, steht im Gespräch eine Frau in Sehnhen Chiton Schmuck und Mantel, der auch den Kopf verhällt. Hinter ihr ein hoher Lorbeerzweig, vor ihr eine kleine Pfianze. Oben zwei Rosetten and eine Fensteröffunge.

B Zwei besehnhte Manteljünglinge, im Gespräch. Oben drei Rosetten.
1) Oder auch ganz moderne Zeichnung? nur am Jüngling (auf A.) ist weniges alt.

1876. F. 94. H. 0,26. U. 0,49. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, in der Linken einen Kranz, in der erhoben Rechten einen Zweig, wendet sich im Fortgehen um; er ist an Kopf Ohr Hals sowie Brust reichgeschmückt und beschutk.

B. Nach ihm blickt eine Fran um, die, in Schuhen und Chiton, in den Händen eine Tänie und einen Zweig hält.

### VIERTER SCHRANK.

1877. F. 33. H. 0,08. U. 0,27. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Ein nackter Jüngling streckt, vorwärtslaufend, die rechte Hand nus.
 Ein Frauenkopf.

1878. F. 94. H. 0,38. U. 0,75. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Fran (Bacchantia), in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, hält in der Lluken eine Tranbe und in der Rechten eine Tänie, welche sie dem vor ihr befändlichen Sorge darbietet; dieser lehnt sich mit dem linken Ellenbogen anf eine Stele, krenzt die Beine nud hält ein Tympanon und einen Thyrsos in den Händen. Zwischen beiden unten Zweige, oben eine Tänie.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stab, der andere mit Strigilis, zwischen ihnen eine Stele und darüber eine Schale.

1879. F. 49. H. 0,19. U. 0,40. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter Jüngling, mit Schnhen und Tänie versehen, nu Armen und Füssen geschmückt, hält in den Händen Eimer und Fackel und sieht sich im Laufen um. Obeu ein Kranz

1880. F. 72. H. 0,44. U. 0,92, r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein langhaariger Jüugling, in kurzem Chition 'der abwecheelnd mit schwarzen nod weissen Wellenlinien verziert ist) nnd hohen Schüben, hilt in der Linken Schild und Speer, in der Rechten einen zweiten Speer; an den beiden Oberarmen trägt er ein Band. Oben eine Rosette und zwei Katten ('doer Gewandsticke').

B. Ein Eros, in hohen bestickten Stiefeln, lorbeerbekränzt und reichgeschmückt, fliegt daher, in den Händen eine Tänie und eine Schale mit Früchten haltend. Obeu zwei Rosetten und ein Kasten (Toder Gewandstück').

Vgl. Panofkn S. 301 (am Ende).

1881. F. 34. H. 0,10. U. 0,32. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

- A. Eine Fram in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in den Händen Kranz und Kasten, über ihr eine Tänie, hinter ihr ein Zweig, blickt um nach
- B. Einer ebenso gekleideten Frau, die in der Rechten eine sog-Leiter, in der Linken Schale nnd Tänie hält. Neben ihr ein Lorbeerzweig; oben eine kleine Rosette und ein Efenblatt.
- 1882. F. 124. H. 0,25. U. 0,44. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, beschuht und mit einem Palmenzweig bekränzt, der die Linke auf den Sitz legt; auf der vorgestreckten Rechten flattert eine Tanbe.

1883. F. 58. H. 0,54. U. 0,95. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Theilweise geflickt. Ruvo.

- A. Im unteren Raum sitzt in der Mitte auf einem Stuhl (mit Fissbank) eine Frau, in Schuhen Chiton und Sehmuck, in der erhohenen Rechten eine Schale haltend; sie wendet den Kopf nach dem hinter ihr stehenden bekränzten Jüngling, welcher mit hohen Stiefeln und der Chlamys versehen ist, die über dem rechten Arm und dem Rücken liegt: er hält in der Rechten einen Korh (oder ein Kästchen) empor. Zwischen heiden ein Fächer. Vor der Frau steht eine zweite, in Schuhen Chiton Armbandern und Haube, den Mantel um den Unterkörper, welche den linken Fuss auf ein ionisches Kapitell hochaufsetzt und in der Rechten einen Kasten, in der auf dem linken Knie ruhenden linken Hand eine Tänie hält. Zwischen den beiden Frauen ein Ball. Im oberen Raum sitzt auf einem ionischen Capitell eine Frau in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der Rechten einst einen Spiegel hielt und auf die ihr gegenüber sitzende') Frau weist, welche mit Schuhen Chiton Mantel Stephane und sonstjgem Schmuck ausgestattet ist und ruhig zuschaut, wie ein zwischen beiden befindlicher Eros auf die erstbeschriebene Frau zuschweht: er ist beschuht, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck und hält in der Linken eine Schale (und ursprünglich auch wohl noch eine Tänie).
- B. Sehr viel gestuckt. Eine Frau in Schuhen Chiton Mantel (der über dem linken Arm liegt) und Schmuck, in der Rechten einen Kranz und in der erhobenen Linken einen Fächer, ist im Gespräch mit einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der ihr in der Rechten eine Schale hinhält. Ohen sitzt auf Gestein eine bekleidete gesehmtekte Frau, die in der Rechten einen

Kasten hebt: vor ihr fliegt ein Eros herbei, mit Kranz in der rechten, Schale und Tänie in der linken Haud. Er ist in weibischer Haartracht und reichem Schmuck.

1) Die ursprünglich weises Masse, auf der sie sitzt, ist nicht mehr zu bestimmen,

1884. F. 49. H. 0,09. U. 0,23. r. F. Feine Zeichnung. Ein Jüngling, der am linken Arm den Schild (Z. Schlange) trägt, streckt im Lanfen den rechten Arm vor.

1885. F. 124. H. 0,24. U. 0,44. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Hinter einem auf seiner Chlamya sitzenden Jängling, der, nackt aber sechnht, dag Geicht unwendet, statt eine Frau'n Schulen Duppelchiton breiter bestickter Stirnbinde und Armbändern: in der Linken hält sie eine Schale, während auf dem Zeigefinger der rechten Hand eine Taube flattert. Zwischen den Figuren ein Lorberzweig.

Vgl. Panofka S. 360, 131.

1886. F. 72. H. 0,43. U. 0,86. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, beschuht lorbeerbekränztund am linken Schenkel geschmückt, in der Linken einen grossen Palmenzweig: er schant der auf dem Zeigefinger seiner rechten Hand flatternden Tanbe zn. Vor und hinter ihm Zweige.
- B. Theilweise ergänzt. Neben einem Altar steht Nike, in Schnhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten eine Kanne, aus der sie über den Altar ansgiesst. Oben eine Binde.
- 1887. F. 34. H. 0,11. U. 0,33. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

  A. Ein Eros. in Schahen weibischer Haartracht and reichem Schmuck.
- hilt in der Linken einen Kranz, in der Rechten einen Spiegel.

  B. Ein Frauenkopf in Schmuck.
- 1888. F. 49. H. 0,19. U. 0,36. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton nad reichem Schmuck, in den Händen eine Tänle und einen Kranz, blickt vorwärtseilend zurück. Oben zwei Kränze.
- 1889. F. 94. H. 0,37. U. 0,83. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Vor einer sitzenden Frau, die nuterwärts mit dem Mantel bekleidet int md nraprünglich reichtgeschmicht war nad in der erhobenen Linken ein Tympanon häll, während sie die Rochte ausstreckt, steht ein Tympanon häll, während sie die Rochte ausstreckt, steht ein Tympanon häll, während sie die Rochte ausstreckt, steht ein Stapfang, der reicht; er lehnt sich auf stehen Stab, auf dem die Chlamys liegt, nud kreuzt die Beine. Unten Skulee,
  - B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock, beide mit Tänien versehen.

1890. F. 57. H. 0,34. U. 0,71. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verwischt.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, hält in der Linken einen Spiegel empor und hört auf die Rede eines vor ihr stehenden Eros, welcher beschuht und reichgeschmückt ist.

B. Zwei Manteljünglinge, jeder mit einem Stock.

1891. F. 94. H. 0,40. U. 0,94. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Belterophon, um den Kopf die Tänie, den Petasos auf dem Rüeken, um den Hals die Chlamys geknüpft, in die der linke Arm gewiekelt ist, dessen Hand er in die Seite stemmt, hält in der Reehten den Doppelspeer und senkt den Kopf ein wenig vor einer — in einer Thür ihm gegenüber stehenden — Frau (Philonoe)), welehe in der Linken eine Sehale mit Früelten, in der Reehten einen Spiegel hält und auf den hinter Bellerophon stehenden Pegasos hinweist. Sie ist in Chiton und Mantel gekleidet, im Ilaar eine Binde, an Ilals und Armen gesehmückt.

B. Neben einer Stele und einem Lorbeerzweig sitzt der langlockige Apollon, beschuht lorbeerbekränzt und unterwärts bemäntelt; er hält in der Linken die Leier, in der auf der Stele liegenden rechten Hand das Plektron und blickt nach der nahenden Nike um, welche ihm einen Kranz entgegenstreckt. Die Siegesgöttin ist in Schuhen Chiton und Schmuck. Zwischen beiden steht — ein wenig tiefer — eine kleinere langlockige Frou³), in Schuhen Chiton und reichem Schmuck; sie blickt zum Gott empor, ihre Linke ist auf Apollons Rücken liegend zu denken. Neben Apollon steht noch eine Frau (Artemis), in Schuhen Doppelchiton Mantel und reichem Schmuck, die in der Rechten eine Lanze hält und auf Nike blickt. Oben und an den Seiten Lorberzweige.

Abgebildet ist B. in der Elite eer. II, 35 p. 100 ss.

Vgl. Panofka S. 310, VIII; Finati p. 180, 408 und zu A. aueh Gbd Apul. Vasenb S. 13, 20e; Weleker Alto Denkm. III S. 530 (= Bull. Arch. Nap. I p. 34) und in Muller's Handb. 8 414, 1, 5, S. 702; Fischer Belleroubon S. 81 f.

- 1) Nach Welcker I. c. vielmehr Sthenoboia.
- 1) Wahrscheinlich Leto; vgl. Annali 1870 p. 223 ss.

1892. F. 64. H. 0,21. U. 0,46. r. F. mit w. Leichte flüchtige Zeichnung.

No. 1893.

A. Aus einem Fenster schaut ein Frauenkopf heraus, mit Chiton und reichem Schmuck versehen.

B. Schlechter gezeichnet. Auf einem Fels sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerzweig hält.

1893. F. 75. H. 0,36. U. 1,01. r. F. Schr feine flüchtige anmuthige Zeichnung. Viclfach zerstört und ausgebessert. Anzi di Basilicata.

A. Oberer Streifen. Einem Jüngling, welcher, in hohen Stiefeln und Chiton mit Gürtel und Kreuzbändern, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten die Lanze aufstützt und die Linke mit dem Zügel auf den Nacken des neben ihm stehenden Pferdes legt, reicht eine vor ihm stehende Frau in der Rechten eine Schale; sie ist in Schuben Chiton Mantel und Schmuek, und hält in der Linken einen Kranz. Ueber dem Rosse ist der Unterleib eines Schildes siehtbar; hinter dem Pforde steht ein zweiter ebense gekleideter Jüngling, der in der Linken Schild und Lanze trägt und in der erhobenen Rechten einen Kranz hält.

B. Oberer Streifen. Ein Jingling, in hohen Stiefeln Chitom itt Gürtel und Kreuzbändern, Wehrgehänge und Helm, welcher in der Rechten die Lanze hält und die Linke auf den zur Erde gesetzten Schild auflegt, steht im Gespräch vor einem auf Fels sitzenden Jingling, welcher, in hohen Stiefeln Chiton (mit Gurt und Kreuzbändern) und Tänie, in der Linken die Lanze hält, während die Rechte ruhig auf dem rechten Knie liegt. Hinter ihm steht abgewandt eine Frau, in Schuhen Doppelehiton und Tänie, vor einem — ebenso wie seine Genossen gekleideten, noch ausserdem mit der um den Hals geknüpften Chlamys versechenen — Jüngling: sie reicht ihm in der Linken eine Schale, die er mit der Rechten fasst, in der Linken hält er seine Lanze. Zwischen beiden steht eine Stele, ad der sein Schild angelchnit ist.

Der untere Streifen geht ohne Unterbrechung um das Gefäss berm und stellt einen Reigentanz dar, den fins Frauen und einer Junglinge in bunter Reihe ausführen, indem sie sich mit den ausgestreckten Händen entweder berühren oder anfassen. Die Frauen sind in Schuben gegürtetem Chiton und Harbändern; die Männer in hohen Stiefeln gegürtetem Chiton und Tänie. Der eine Jungling (auf B.) reicht in der Rechten einen Kranz der vor hun tanzenden Frau, die zu ihm umblickt, während (unter dem einen Henkel) eine Frau in der erhobenen Linken einen Kranz dem folgenden Jünglinge zeigt, zu dem sie das Gesieht umwendet.

Abgeb. im Mus. Borb. 8, 58 (ed. rom. V, 94; éd. fr. I, 1. pb. 106); Inghirami Vasi fitt. 245; der untere Streifen auch bei Panofka Bild. ant. leb 9, 5; Weisser-Kurz Lebensb. klass. Altertb. 17, 1; Guhl-Koner Leb. der Gr. und Röm. No. 308.

Vgl. auch Finati p. 213, 2209 (der irrthumlich Bari als Fundort angiebt.

1894. F. 64. H. 0,25. U. 0,49. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Frauenkopf in Haarschmnck and Haartach, das mit einer grossen weissen Arabeske verziert ist.

B. Ein Schwan.

1895. F. 94. H. 0,39. U. 0,91. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Auf einem Altar, auf dessen Vorderseite ein schwarzer Fleck') gemalt ist, sitzt ein nackter Jüngling (Herakles), ind er Linken eine Keule, in der erhobenen Rechten einen Kranz, den er dem vor ihm stehenden Hermes hinhält; der Götterherold, welcher bis auf die um den Hals geknüpfle Chlamys nackt ist, setzt in der Rechten das Kerykeion zur Erde. Hinter ihm sitzt eine Frau (Althene oder Artemis?), in Chiton und Sehmuck, unterwärts bemäntelt, in der Linken eine Lanze; sie bebt die Rechte und bört aufmerksam auf das Gespräch der beiden Männer. Hinter dem Jüngling auf dem Altar steht noch ein Jüngling') in Anaxyriden und kurzem breitregeftretem Chiton, die Chlamys und den Hals geknüpfl, auf dem Kopf die phrygische Mütze; er hält in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten eine Axt. Oben eine Fensteröfünug.
  - B. Drei Manteljungliuge, einer mit Stock.

Vgl. Panofka S. 336, 171; Finati p. 188, 171; Roulez Mél. de phil. d'hist. et d'ant. IV, 7 p. 568 Note 1. No. 2 (Bulletin de l'Aead. roy de Bruxelles IX No. 6).

1) Etwa Blut? Vgl. Conze Gött, Gel. Anz. 1867 S. 597.

2) Nach Panofka eine Amazone; doch fehlt der Figur jede Andentung von Weiblichkelt.

1896. F. 62. H. 0,39. U. 0,72. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein grosser Eros, nacht aber beschuht, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in den Händen eine Tänie und einen Kasten, folgt einer fliebenden nach ihm umschauenden Frau, die in der Linken einen Kranz (mit Tänie), in der Rechten eine Doppelschale hält; sie ist in Schnhen Chiton und reichem Schmuck. Ohen zwei Rosetten; unten eine Rosette und zwischen den Figuren ein Lorbeerzweig.

B. Roh gemalt. Zwei Mantoljunglinge, einer mit Stock. Zwischen ihnen eine Palmette und ein Ball.

1897. F. 33. H. 0,17. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeiehnung. A. Eine Fran, in Schuhen Chiton Haarband und Halsschmuck, die ruhig dasteht. hält in der Linken einen Thyrsos.

B. Ein nackter Jüngling, der gleichfalls in den Händen einen Kranz und einen Thyrsos hält.

1898. F. 66. H. 0,21. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein Jüngling, nm den linken Arm die Chlamys, blickt laufend zurück nnd hebt den rechten Arm empor.

B. Eine bekleidete Fran, welcho die Linke in die Seito setzt, hebt die rechte Hand empor.

1899. F. 124. H. 0,46. U. 0,80. r. F. Robe Zeichnung. Ruro. Ein nackter Jängling, beschult und an den Waden geschnieckt, in der Linken des Mantel und in der Rechten einen Kranz, steht vor einer Fran, die sekkeidet und geschmückt ist und in der Linken einen Kasten trigt. Zwischen beiden ein Arbeitäkorb; oben ein Ball. Hinter dem Jängling findet sich eine zweite Fran, in Chiton und Schmack, mit Kasten und Spiegel in den Händen, vor einem zweiten nackter Jängling, der in der Linken seinen Mantel hat und in der Rechten eine grosse Arabeske zur Erde hält. Oben eine Feanströffung.

1900. F. 108. H. 0,21. U. 0,43. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Eine Fran, in Schnhen Chiton nud Schmack, hält vorwärtslansend in der Rechten eine Traube, in der Linken einen Kasten. Vor ihr eine grosse palmettenartige Blumo und eine Rosette.

1901. F. 95. H. 0,40. U. 0,92. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige robe Zeichnung. Viel geflickt.

A. Neben einem Attar, auf dem viele Friehte und Kuchen liegen, steht ein junger nackter Mann (Herakles?), um das Haupt eine Tanie mit Spitze; er schullert mit der Linken eine Keule und hebt in der Rechten einen Palmenzweig zu der — auf der anderen Seite des Altars — ihm gegenüber stehenden Frau\*), welehe, bekleidet und geschmückt, in der Rechten eine Schale hält und mit der Linken dem Jüngling einen Kranz aufsetzen will. Hinter ihr steht ein kleines Madchen, in Sebuben Chiton und Schmuck, die verwundert die Hände hebt. Hinter dem Jüngling sitzt ein kahlköpfiger kleiner Satyr, der besehuht ist, in der Linken einen Eimer und in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält.

B. Auf seiner Chlamys sitzt nachlässig bingeworfen Dionyson, um die Locken eine breite Tänie; er hält in der Linken den Thyrsos, in der erhobenen Rechten die Schale nach Kottabosart gefasst und blickt auf den Kottabosständer"), auf dessen geschwungene Stange eine nachte Frau (Ariadne oder Bacchantin) die kleine Schale (artoxafoxtor oder näderity) in Geliehgewicht legt. Sie ist mit Schuhen Periskelides und Tänie geschmückt, und hält in der anderen Hand einen Eimer; ihre Bewegung ist stark verzeichnet. Oben hängen Tänien.

Vgl. Panofka S. 372.

1) Nach Papofka Nike (?)

\*) Zu beachten ist die unterhalb der Schüssel angebrachte mondsichelartige, nach oben hin offene Verzierung (?)

1903. F. 150. H. 0,37. U. 0,79. r. F. Roh gemalt.

Auf einem springenden Rosse sitzt ein Jünglüng, in kurzem bestickten breitgegürteten Chiton, in der Rechten den Zügel, in der Linken Schild und Doppellauze haltend. Unten Lorbeerzweige; oben Kranz und kreuzartige Verzierung.

1905. F. 33. H. 0,18. U. 0,67. r. F. Fluchtige feine Zeichnung.

A. Vor einer Stele steht ein nachter Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten die Strigilis haltend.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, setzt die Linke in die Seite und hält in der vorgestreckten Rechten sine Tänie.

# AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

1906. F. 94. H. 0,35. U. 0,78. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einem auf seiner Chikamya sitzenden Jan-jänge, welcher beschnitt und bekränst ist and in der Rechten eine Schale mit Früchten hälf, ateht eine bekleidete Frau, die den linken Puss höher aufsettt und in der Rechten einen Kasten, in der Linken eine Tänie hält. Hinter dem Jängling steht eine zweite obenfalls bekleidete Frau, welche in den Händen einen Eimer und ein Tynpanon hält. Beide Frauen sind weisagematt. Oben Bälle und viereckige Verzierangen; unten eine Blame.

B. Drei Manteljünglinge, beschuht und bekränzt, im Gespräch.

1907. F. 94. H. 0,37. U. 0,82. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Eine beschnhte und geschmickte Frau, in Doppelchiton und anf dem Haupt den Modios, sitzt auf einem Altar (?) und spricht, indem sie die Rechte mit einer Schale vorstreckt, mit einer vor ihr befindlichen Frau, welche in der Rechten einen Spiegel nud in der Linken ein Tympauon und einen Korb mit Zweigen hält; dieselbe ist in Schnhen Doppelehlton und Schmack. Hinter dem muthmasslichen Altar steht eine dritte Frau, die gans in den Mantel gehüllt beschnht und geschmückt ist. Oben häugt ein Tympauon; daneben ein Rautenfeld.

B. Es naheu drei Franen, in ihre Mäutel gehüllt, mit Schuheu Haube und Schunck ausgestattet. Oben zwei Bälle und ein Rautenfeld.

1908. F. 94. H. 0,33. U. 0,66. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und überichem Schunck, in der Rechten einen Splegel, in der Linken eine Tänie und eine Schale mit Früchten; aber ihr fliegt eine Taube mit einem Kranz in den Krallen herbei. Vor der Fruu steht eine zweite, in Chiton Schuhen und reichem Schunck, die in der Linken einen Thyrson und in der Rechten eine Taube (Toder Ball' anbestimmbar) hält. Hinter ihr ein Fenster mit herabhängender (Klingel's) Schunch.

B. Ein. junger Satyr, bekränzt und bestiefelt, auf dem Rücken die Nebris, blickt zurück, während er die Doppelföte blist und wegeilt. Oben und an den Seiten Tänier; unten ein Lorbeerzweig.

### FÜNFTER SCHRANK.

1909. F. 58. H. 0,38. U. 0,70. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf einem Fels sitzt eine Frou in Schuben Chiton und Schuneck, in den Händen eine Traube und einen Kusten; vor ihr steht, den linken Fuss auf einen Stein aufsetzend, ein Jengling, der die Liuke mit einem Kranz senkt und die Rechte im Gesprich erhebt; um den Kopf hat er eine Traise (mit Spitze). Zwischen beiden ülegt ein kleiner Eros mit Faherbaltst in der erhobenen Rechten auf die Fran zu; er ist beschuht, in weibischer Hartracht, Armbindern und Perikelis.

B. Eine bekleidete geschmückte Frau, die in den Händen einen Spiegel und eine Traube hält, blickt im Lauf nach einem nackten Jängling um, der um den Kopf eine Tänie hat, in der Rechten eine Schale hebt und in der Linken Stab und Chlumys trägt. Oben eine Fensteröffuung.

1910. F. 108. H. 0,27. U. 0,50. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Vor dem auf zeiner Chlamys sitzenden Dienyore, welcher, mit Tinie und Periskelides geschmückt, in der Linken die Thyrsosstunde, in der Rechten eine Schüssel mit Prichten und Zweigen hält, steht eine Frau (Ariadue) in Schuhen Chitou und reichem Schmuck, in der Rechten gleichfalls eine Thyrsosatande, in der Linken einen Kasten haltend. Zwischen beiden eine Tänie; oben eine Rosette und ein Efenblutt.

Zur alten Benle vgl. No. 1796.

1911. F. 124. II. 0,18. U. 0,24. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck.

in der Rechten eine Schüssel mit Früchten haltend. Vor ihr eine Tänie und eine Rosette.

1912. F. 72. H. 0,46. U. 0,84. r. F. mit w. Mittelmässige Zeichnung.

A. Ein Eros, beschuht bekränzt und reichgeschmückt, welcher in den Handen eine Schüssel und eine Tänie hält, schwebt daher; unter ihm eine Blume.

B. Auf einem Fels sitzt eino Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schunek, die in der Linken einen Palmenzweig h
ält: auf ihrer erhobeneu Rechteu sitzt ein Vogel.

1913. F. 105. H. 0,20. U. 0,42. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.

Ein Frauenkopf, in Stirn- Ohr- und Halsschmuck, nebst erhobenem rechtem Arm, der einen Spiegel bält.

1914. F. 82a. II. 0,54. U. 0,99. r. F. Schr fluchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Kopfputz, welche in der Linken einen grossen Zweig (an dem eine Tänie herabhängt) haltend rnhig dasitzt, beobachtet einen anf dem Zeigefinger ihrer erhobenen Rechten flatternden Vogel, Oben eine Rosette.

B. Ein nackter Jüngling, beschuht und mit der Chlamys versehen die shawlartig über den Armen liegt, hält in der Linken einen Palmenzweig, in der erhobenen Rechten eine Schale mit (Palmen 3-1Blättern.

1915. F. 34. H. 0,16. U. 0,44. r. F. mit w. und g. Mittcl-mässige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt ein nackter Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, welcher in der erhobenen Rechten einen Korb mit Frückten and Blamen hält. Vor ihm eine Tänie.

B. Auf Gestein sitzt eine Fran in Schuhen Chiton und Schunck, welche in der Rechten eineu Kasteu und in der Linken einen Spiegel hält. Vor ihr eine Täule.

1916. F. 108. II. 0,17. U. 0,38. r. F. Grobe Zeichnung. Ruvo. Eine Fram, in Schuhen und Chiton, in der Rechteu eine Schale, entfernt sich umblickend vor einem Jängling, der in der Rechteu eine Strigilis bält, beschuht ist und um den linken Arm die Chlamys gewickelt trägt. Vor der Frau eine Reline Stele.

1917. F. 80. II. 0,48. U. 0,90. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein nackter Jüngling, auf dem Kopf den Helm, in der Linken Schild Doppelspeer und Chlamya, in der Rechteu einen dritten Speer, geht langsam vorwärts. Vor ihm oben eine Kreuzverziering.

- B. Anf einem springenden Rosse sitzt ein behelmter Jüngling, in der Rechten Zügel und Lanze, in der Linken Chlamys Schild und Doppelspeer. Oben eine Rosette; unten ein Palmenzweig.
- 1918. F. 124. H. 0,16. U. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Fran in Schahen Chiton und Schmuck, die in der Liuken eine Schale mit Früchten trägt, blickt im Lanfen um, die Rechte erstaunt bebend. Vor ihr eine Stele (mit Tänie).
- 1919. F. 108; H. 0,27. U. 0,50. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- Eine Frau in Schahen Chiton und reichem Schmack, die in den Händen einen Kasten und einen Eimer hält, steht vor einem auf Gestein und seiner Chlamys sitzenden Jäsgling, welcher, nackt aher beschaht und mit einer Tänie verseben, in der Rechten eine Schale vorstreckt. Zwischen beiden eine Tänie, eine zweite hinter den Jünglinge. Oben eine Rosette.
- 1920. F. 58. H. 0,39. U. 0,67. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- d. Anf einem Klappstabl sitzt eine Fron in Schuben Chifon noch crichem Schnack, in den Händen einen Kanten und einen Kranten. Vor lin steht ein Jöngding, nacht bis auf die Schube und die um den linken Arm eigetet Chlannyz: er hat die litche Hand in die Sitzt gesetzt; in der Rechten hält er eine Tänle mit vier Rosetten. Oben schwebt auf die Frau ein kleiner Erzes n, welcher, bezehuth und reitzigsechmickt, in der Rechten eine Schale und in der Linken einen Krant trägt. Oben zwei Tänlen and eine Franterföllungs im lecren Rauu zwischen den beider Figuren Rosetten.
- B. Ein Jan, imp., beschaht, die Rechte mit der Chlamys anf dem Bücken, in der Linken eine Tänie haltend, steht vor einer auf Fels sitzenden Frau, die in den Händen ein Tympanon und einen Spiegel hält; sie ist beschaht bekleidet und reichgeschmückt, Zwischen beiden eine Rosette. Ohen Tänie Schale Efeublatt und Fensteröffung.
  - 1921. F. 33. H. 0,14. U. 0,56. r. F. Leichte Zeichnung.
- A. Ein bärtiger Satyr tanzt und klatscht in die Hände vor Freude, dass
- B. eine Frau auf ihn zugelaufen kommt, welche zurückblickend ihn nieht bemerkt. Sie ist in Chiton Mantel und Haube; ihre Rechte ist vorgestreckt.
  - 1922. F. 94. H. 0,20. U. 0,53. r. F. mit w. Flüchtige feine Zeichnung.
- A. Eine Frau (Bacchantin), in Doppelchiton Kranz und Armbändern, schlägt ein Tympanon zum Tanz eines bekränzten Satyrs; er hat die Nebris umgeknüpft, in der Linken einen Thyrsos, den Kopf begeistert nach hinten geworfen.

B. Roth gemalt. Ein Manteljüngling streckt die rechte Hand vor.

1924. F. 150. H. 0,35. U. 0,71. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Uebermalt.

Herakles, um die vorgestreckte Linke sebildartig die Löwenhaut (die Tatzen restauritr) gewieckelt, eilt mit gesechwungener Keule auf den dreiküpfigen bärtigen Geryones za, der mit einem bestickten Chiton bekleidet ist und in der Linken den Schild, in der Rechten das Schwert führt. Zwischen beiden oben eine Tänie. Hinter Herakles naht Atheue, in Stiefeln kurzem Doppeleition und Mantel, auf dem Kopf den Helm (mit Seitenfligeln), welche in der Linken die Lanze hält und die Rechte ermunternd erhebt. Neben ihr liegt ihr Schild. Hinter Athene steht noor Hermes, die Chlamys um den Hals gekulpft, den Flägelhut auf dem Kopfe, in der Rechten einen Lorbeerzweig, in der Linken das Kervkeion.

Abgeb. bei Millingen Pcint. des vases. 27; Creuzer Abbildungen zur Symb. und Myth. (2. Aufl.) Taf. 40; Guigniaut Rel. de l'ant. fig. 180, 664.

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 46s nnd Creuzer a. o. II S. 250
Anm. 311 — noch Jorio Metodo nel dipingere p. 30, 4; Panofka S. 346, 120; Finati p. 193, 120.

1925. F. 33. H. 0,11. U. 0,40. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling spielt mit zwei Bällen in der rechten Hand.

B. Eine bekleidete Frau streckt die Arme aus.

\* 1926. F. 94. H. 0,34. U. 0,84. r. F. mit w. und g. Sehr

fflichtige Zeichnung.

4. Vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die in Schuben Chiton und reichen Schmack ist und in der Linken eine Schale hält, steht ein nackter bekräntet Fraugings, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken eine Thyrosatande und in der Rechten einen Kranz. Zwischen beiden liegt ein kurzer Thyrace (mit Tänig). Oben hängen Tänige Traube und Efeublatt.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Zwischen beiden eine Palmette und oben ein Kasten (\*Packet?)

1927. F. 34. H. 0,12. U. 0,46. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo. A. Ein nackter Jüngling, dessen Chlamys auf der linken Schulter und dem linken Arm liegt, bietet in der Rechten eine Schale

 einer Frau, die ihm die Linke entgegenstreckt; sie ist in Chiton und geschmückt.

1928. F. 150. H. 0,33. U. 0,72. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Chiton langer Tütie reichem Schmuck and Mantel der shawlarig über beiden Armen liegt, läuft vorwärts: ihren nach hinten ausgestreckten linken Arm fasst an dem Gelenk (2nt xeqr@) ein Jingling, welcher, beschuht und mit der Tänie geschmückt, die Chlamys shawlarig über beiden Armen, in der linken Hand Speer und Schild (Z. Schlange?) trägt. Der Frau kommt entgegengelaufen und fasst mit der Linken auf ihren rorgestreckten rechten Arm, ein zweiter Jingling, der, beschuht und die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Rechten das Schwert und am linken Arm den Schöll hat.

In Zeichnung und Styl sehr verwandt mit No. 1924.

Vgl. Panofka S. 361, 135 und Bull. dell' Inst. 1849 p. 185 s (or die Darstellung auf den Raub der Helena durch Theesus und Peirithose deutet), sowie Annali 1852 p. 323 ("Tarentini (?) che amazzano donna Messapia (?) prigionera — mit Berufung auf Tischbein Vas. IV, 54 (58), ther welches Vasenbild man jedoch vergl. Heydemann Hüppersis S. 18, 6, B).

1930. F. 94. H. 0,26. U. 0,61. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die, mit Chiton und weitem Mantel versehen und mit einer breiten Stephane geschmückt, mit der Linken den einen Zipfel des Mantels über die Schulter zieht, tanzt ein Satyr, der in den Händen einen Thyross und ein Tympanon hält und den Kopf histoniber wirkt; er sit besehnbt.

B. Zwei Manteljünglinge.

1931. F. 34. H. 0,14. U. 0,53. r. F. mit w. Sehr geringe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and sehr reichem Schmuck, hält in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Kasten mit Früchten.

B. Ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, über beiden Armen den Mattel, hält in der Rechten eine Tänie. Vor ihm ist eine Schale aufgehängt.

1932. F. 94. H. 0,19. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in der Rechten einen Stab, läuft eilig nach

B. einem Rosse, welches fortspringt.

Vgl. das Gegenstück No. 1941.

1933. F. 34. H. 0,14. U. 0,40. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, sehr reichgeschmückt, in der Rechten einen Kasten hebend. B. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Traube, in der Rechten einen Kasten und ein Rädchen 1 hält.

1) Vgl. dazu Jahn Sachs. Ber. 1854 S. 256 f.

1934. F. 94. H. 0,34. U. 0,79. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Sehmuck, in der Linken ein Tympanon, sehaut auf einen Vogel, den sie an einem Bändehen') in der Riechten flattern lässt. Vor ihr sitzt auf Gestein ein bekränzter Satyr, der in der Linken eine Sehale und in der Reehten einen Kranz hält. Oben zwischen beiden eine Traube.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ein Kasten (?).
') Vgl. Arch. Zig. 1867 S. 126.

1935. F. 39. H. 0,12. U. 0,39. r. F. Rohste Zeichnung.

A. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Ball.

B. Desgleichen.

1936. F. 94. H. 0,36. U. 1,04. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelehiton und Schmuck, in der gesenkten Reehten einen Krug, reicht in der Linken die Schale einem vor ihr stehenden Jungling, welcher in der Rechten einen Speer hält: die Linke setzt er in die Seite; der Schild (Z. Stern) steht neben ihm. Er ist mit einer Tänie geschmückt und in einen kurzen breitgegürteten Chiton gekleidet, der mit vier Schenkelkreuzen i) bestickt ist. Hinter dem Jüngling hängt das Laiseion (eines nicht mehr gemalten Schildes). Hinter der Frau steht Hermes, die Chlamys um den Hals gekalpft, in der erhobenen Rechten das Kerykcion, die Linke gelichfalls erhebend.

B. Einem Jimgling, der mit dem Mantel versehen ist und auf dessen erhobener Rechten ein Vogel sitzt, naht ein zweiter Jimgling, in Mantel, in der Rechten einen langen Thyrsos haltend. Hinter diesem befindet sich ein dritter, gleichfalls im Mantel, welcher in der Rechten einen kleineren Thyrsos hebt.

Vgl. Panofka S. 321, 554; Finati p. 180, 554.

<sup>1</sup>) Vgi. Berim No. 1025 Arch. Ztg. 1817, 7); Williagen Va. Capill 4; 47; n. z. m. 1938. F. 34; H. O,12. U. O,39. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Eine Fran, in Chiton and Schmuck, welche in der Rechten ein Fächerblatt and in der Liaken ein Tympanon and eine Schale mit Früchten trägt, blickt in Laufen zurücht.

B. Eine Fran, die in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Schale mit Früchten und ein Tympanon hält, sitzt auf einem viereckigen Sits; sie ist in Schahen Chiton und Schmuck, über ihren Armen liegt shawlartig der dünne weisse Mantel.

1939. F. 94. H. 0,36. U. 0,83. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- A. Eine Frau, in Schaben Chiton und reichem Schmack, in der Rechten einen Thyroso mit Tänie, in der Linken ein Tympanon, steht vor einem und Gesteln sitzenden Eres, der ihr in der Rechten eine Schale entgenstreckt; er ist beschuht in weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Zwischen beiden eine Tänie. Oben Fensteröffnung Rossttle und Efebablatt.
  - B. Zwei Manteljunglinge, mit Tänien und Stöcken.
- 1940. F. 34. H. 0,13. U. 0,42. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein sitzender Jüngling, der mit Tänie Schuhen und Armbändern ausgestattet ist — vor ihm eine Täuie, neben ihm eine Blume — ist im Gespräch mit
- B. einem vor ihm stehenden Eros, dor in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck ist. Vor ihm ein Lorbeerzweig.
- 1941. F. 94. H. 0,19. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein bärtiger Satyr, nm das Haupt eine Strahlentänie, hebt die Arme und schleicht von hinten herbei nach
  - B. einem ruhig dastehenden Reh.

Vgl. das Gegenstück No. 1932 und zur Darstellung Heydemann Berl. Winckelmanns-Festprogr. 1870 S. 12 ff, H.

# AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

1942. F. 94. H. 0,28. U. 0,54. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, beschuht bekränzt und an einem Schenkel sowie den Armen geschmückt, setzt den linken Fnes auf eine Palmette auf; hinter ihm sethet eine Stele mit Tänie und Frichten. Er hält in den Händen Tänie und Tympanon und ist im Gespräch mit.

B. der vor ihm auf einer Ranke sitzenden Fran, die in der Rechten einen Spiegel hält; sie ist in Schnhen und Schmuck und in den Mantel gehüllt. Vor ihr hängt ein Tympanon.

1943. F. 94. H. 0,35. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, über dem

linken Arm dem Mantel, hält in der Rechten ein Tympanon und in der Linken eine Thyrsosstaude (mit Tönie). Vor ihr sitzt ein Eres, der ihr in der Linken einen geöffneten Kauten hinhält; er ist in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Oben eine Rosette und eine Fensteröffnung.

 $B_{\cdot \cdot}$  Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Zwischen ihnen ein Ball und ein Gewandstück. Oben zwei Fensteröffnungen,

1944. F. 94. II. O.26. U. O.66. r. F. Fillehtige Zeichnung. A. Ein beschulter Saryr, in der Linken eineu Eimer, in der Rechteu einen Thyrsos, folgt einer nach ihm umblickenden Frau, welche in den Händen eine Schale und einen Kranz hält; sie ist in Schulten Chiton und Schmuck. Vor ihr eine kleine Stele. Oben zwei Rosettlen.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stab, der andere mit Fruchtschale, stehen im Gespräch gegenüber. Zwischen beiden eine Stele.

### SECHSTER SCHRANK.

1945. F. 49. H. 0,55. U. 1,09. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Neben einem grosson Wasserbecken (auf Volntenfuss) steht ein Jängging, der in der Linken Stab and Chianys hat, im Gesprich mit einer auf
der anderen Seite des Beckens ihm gegenüberstehenden Frau, welche in
der Rechten einer Täune, in der Linken eine Schale mit Friederen hält; sit
chiton und Schmuck. Im oberen Raum befinden sich noch drei
Frauen, in Schuben Chiton und Schmuck, die eine mit einem Kasten, die
mittlere mit zweit Kränzen, die letten mit einem Spiegel.

1946. F. 77a. H. 0,24. U. 0,49. r. F. mit w. und g. Leichte Zeichnung. Zum Theil zerstört.

A. Eine bekleidete Frau, die die Rechte erhebt und in der Liuken einen Reifeu hält, steht einer Frau gegenüber, welche, in Chiton und Mantel, in der Linken einen Kasten, in der Rechteu eiuen Kranz und eine Schale hält. Zwischen beiden ein Thymiaterion.

B. Ein Jünyling, um den linken Arm die Chlamys, der in der Liuken einen Thyreos hält, reicht in der Rechten einen Kantharos einer vor ihm sitzenden Frau, welche ihm Kranz und Schale entgegenstreckt; sie ist unterwärts bekleidet und geschmückt.

1947. F. 58. H. 0,44. U. 0,81. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einem weissen viereckigen Sitz eitst eine bekleidete Frau, in der Rechten Kranz und Tänie, welche letztere anch die ilinke Hand hält. Vor ihr steht ein bekränzter Jängling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Rechten einen Thyraos; er streckt die Linke zur Frau aus. Hinter dieser steht ein zweiter Jängling, gleichfalls bekränzt, die Linke

- in den Mantel gewickelt, in der Rechten eine Fackel haltend. Oben Efeublätter.
- B. Drei Manteljünglinge, von denen der ein wenig tiefer stehende mittlere eine Strigilis hält; über ihm eine Fensteröffnung.

Zur alten Beule vgl. No. 1796.

- 1948. F. 77a. H. 0,15. U. 0,46. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten eine Schale hält, wendet den Kopf um. Vor ihr eine Stele, darüber ein Ball. Hinter ihr ein Täulenreif (mit Spitze).
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, hält in der Rechten einen Ball, in der Linken einen Kranz. Oben ein Ball.
- 1949. F. 81. H. 0,57. U. 1,09. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Zerbroehen und verdorben. Basilicata.
- A. Im unteren Raum zückt ein Jüngling, der zu Ross') sitzt und bis auf den Helm und die shawlartig über den Armen liegende Chlamys nackt ist, in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger, weleher, mit Helm und Chlamys versehen, in der Linken Schild (Z. Schlange) und Doppelspeer hält, in der Rechten zur Gegenwehr einen dritten Speer sehwingt. Hinter ihm ein Zweig. Unter dem Rosse ein Hund, der auf den Krieger zu Fuss losreunt. Im oberen Raume befindet sieh in der Mitte ein Satur, in der Linken ein grosses Gefüss, in der Rechten einen Sehlauch haltend: ihm läuft eine Frau in Schuhen Doppelchiton und Schmuck entgegen, welche in den Händen eine Fackel und einen Eimer trägt: sie bliekt zurück. Zwischen heiden flattert eine Taube. Hinter dem Satyr entfernt sieh, zu ihm zurückblickend, eine zweite Frau, welche die Rechte zum Satyr ausstreekt, während die Linke ein Tympanon trägt; sie ist in den Chiton gekleidet, über dem linken Arm liegt der Mantel. Zwischen ihr und dem Satyr ist ein Zweig gemalt.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, zeigt in der vorgestreckten Linken einen Kasten mit zwei Zweigen einem vor ihr auf seiner Chlauys sitzenden Jüngling, welche in der Linken eine Strigilis hebt, die Rechte aber auf das auf seinem rechten Knie liegende Thier (Hund? Ratte?) legt. Hinter him steht im tiefen Raum eine bekleidete Frau, welche mit der Linken ihr Gewand auf der linken Schulter hält. Vor ihr ein Schwan ein Lorbeerzweig und ein Reh. Oben eine Tanie.

Vgl. Panofka S. 282, 969; Finati p. 147, 969.

<sup>a</sup>) Am Schenkel mit einem Theta gezeichnet; vgl. No. 827.

1951. F. 77a. H. 0,14. U. 0,43. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

 Ein nackter aber beschuhter Jüngling hält in der Rechten einen Kranz.

B. Eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmack, blickt zurück und streckt die Rechte ans.

1952. F. 60. H. 0,43. U. 0,84. r. F. Leichte Zeichnng. Viel geflickt.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel breiter Binde und Schmuck, die in der Linken einen Spiegel hätt, atrectt im Gespräch die Rechte vor zu einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jöngling, der ihr aufmerksan zuhört, Zwischen beiden ohen eine Lade. Higster der Frau steht ein zweiter Jöngling, den rechten Fraus höheranfiguesetzt, die in die Chlamys gewickelte Linke auf den Rücken gelegt; er hält in der Rechten die Lanze. Zwischen ihm und der Frau oben eine Hydria.
B. Drei Mantellijunfilme.

b. Drei Manteljunginge.

1953. F. 64. H. 0,24. U. 0,44. r. F. Schlechte Zeichnung. A. Ein Tiger springt nach einer h\u00f6her sitzenden Taube. Hinter ihm eine Rosette; vor ihm unten ein Blumenzweig.

B. Eine flatternde Tanbe. Im leeren Raum zwei Rosetten.

1954. F. 49. H. 0,36. U. 0,78. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Theilweise ergänzt.

In der Mitte sitzt auf Steinen ein Jangling, unterwärts mit der Chlamys bedeckt, um die Brust eine Giritande (innovprunch); ilst Linke liegt auf dem Sitz, die Rechte streckt er nach einer Schale (?), aus, welche eine vor ihm stehende Fran bilt. Dieselbe hat den linken Paus biber aufgesetzt und hebt die rechte Hand, während sie aufmerkaam auf die Rechte des Jünglings blickt; sie ist in Schahen Chiton und Mantel. Hinter dem Jüngling steht, mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele (mit Tämle) gedelnat, eine Fram, in Schuhen Chiton und Mantel; sie hebt die rechte Hand. Neben lire eine Stele (mit Tämle).

1933. F. 51. H. 0,44. U. 0,70. w. F. mit g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schnhen Chiton (mit braunem Saum) und Tänie, die den rechten Fnss höher aufsetzt, hat in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Spiegel.

1936. F. 34. H. 0,12. U. 0,47. r. F. mit w. Sehr rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein nackter Jüngling, in der Rechten eine Strigilis, steht vor einem zweiten Jüngling in Mantel, der in der Rechten einen Thyrsos hült. B. Ein nackter Jüngling, der eine Strigilis hält, steht im Gespräch einem Jüngling in Mantel gegenüber, der einen Thyrsos hält.

1957. F. 105. H. 0,30. U. 0,62. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.

Ein grosser Frauenkopf (überschnittene Seitenansicht) in Schleier, mit Stephane und Halsband, den Blick ernst gesenkt. Vor ihr ein Tympanon; oben rechts und links je eine Rosette.

Vgl. den ähnlichen Styl No. 1966.

Abgebildet bei Dubois-Maisonneuve Introduction à l'étude des vases 74, 1.

1958. F. 65. H. 0,16. U. 0,23. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

4. Ein jugendlicher männlicher (sic!) Kopf, bekränzt.

B. Desgleichen,

1959. F. 59. H. 0,46. U. 0.76. r. F. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, nackt bis auf die shawlartig über den Armen liegende Chlamys, hält in der Linken eine Strigilis und erhebt die rechte Hand

Hand.

B. Einq Fran in Schuhen Doppelchiton and reichem Schmuck, halt in der gesenkten Rechten ein Tympanon und hebt die linke Hand. Vor

ihr eine kreuzartige Verzierung.

1962. F. 49. H. 0,46. U. 0,96. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung, Zum Theil verwischt. Ruvo.

In der Mitte des unteren Raumes steht auf hoher Basis ein Lehnstuhl, auf dem eine Frau sitzt, welche mit Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck ausgestattet ist; sie legt den linken Ellenbogen auf die Lehne und hält in der Rechten einen Spiegel. Vor ihr steht ein nachter Jüngling, die Beine gekreuzt und mit der Linken auf den Stab gelehnt, die Rechte im Gespräch mit der Frau vorgestreckt; er ist bekränzt und hat die Chlamys auf der linken Schulter. Zwischen beiden ein Lorbeerstamm. Hinter der Frau sitzt eine zweite Frau (Dienerin), den rechten Fuss auf die hohe Basis gesetzt: sie ist mit einem Doppelchiton bekleidet und hält in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Kranz. Vor ihr - im leeren Raum - ein Ball; hinter ihr ein Lorbeerzweig. Im oberen Raum sitzt noch eine Frau (Dienerin) in Schuhen Chiton und Mantel, die in der Linken eine Schale hält und nach einer dritten Dienerin (nur bis zum Gürtel sichtbar) umsieht, welche, bekleidet und geschmückt, in der Rechten einen Spiegel hält.

Unterhalb jedes der beiden Seitenhenkel des Gefässes ist ein Frauenkopf gemalt.

1963. F. 124. H. 0,17. U. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung. Fast ganz zerstört.

Eine Frau, in Doppelchiton, der die linke Schulter freilässt, hält in der Linken einen Kasten und streckt die Rechte nach einem Ball ans, der zur Erde fällt!). Vor ihr eine Stele.

Etwa das von den Griechen ἀπόξιαξις genannte Ballspiel? vgl. Pollux 9, 104;
 Eust. Od. p. 1601, 34.

1964. F. 59. H. 0,45. U. 0,73. r. F. Fllehtige Zeichuung.

A. In der Mitte steht auf einer mit drei Früchten gezierten
Basis und bohem viereekigem Untersatz eine (Grab-) Seule; neben
ihr hängen oben eine Tänie und ein Schild (dessen untere Hältte
unr siehthar ist). Rechts davon steht eine Frau, in Doppelchiton
und Kopfputz, in der Linken eine Schale mit Früehten, in der
Rechten eine Lekythos (die mit einer sehwarzen Figur gesehmutekt
ist). Zwischen der Frau und der Seule steht unten eine grosse
Ampbora, die mit zwei sehwarzen Figuren bemalt ist. Auf der
anderen Seite steht ein Jüngling, die Chlamys shawlarig über
den beiden Armen; in der vorgestreckten Rechten hält er einen
Kranz, den er auf die Basis der Seule legen will. Zwischen ihm
und der Seule liegt unten ein Kranz.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Zwischen beiden eine Stele; darüber ein Ball. 1966. F. 105. H. 0,29. U. 0,60. r. F. mit w. Flüchtige

1966. F. 105. H. 0,29. U. 0,60. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein grosser Frauenkopf, in Haube und Schleier, den Blick emporrichtend. Oben hängt rechts und links eine Traube.

Im Styl verwandt mit No. 1957.

1967. F. 94. H. 0,26. U. 0,64. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeiehnung.

A. Eine Frau in Schuhen Chiton und reichem Schunck, in den Händen einen Thyrsos and eine Schale haltend, läuft auf einen Jünglüng zu, welcher nacht und bekränzt ist and in der vorgestreckten Linken einen Spiegel hält. Zwischen beiden ein Zweig.
B. Zwei Mantelijnglünge mit Stöcken.

1968. F. 62. H. 0,29. U. 0,67. r. F. mit w. Die Zeichnung ist fast ganz zerstört.

A. Ein Eros, welcher die Linke in die Seite stemmt und in der Rechten einen Kranz hält, naht einer bekleideten und geschmückten Frau, welche

in der Rechten einen Spiegel hält und den Kopf, sowie die linke Hand zu ihm wendet. Zwischen beiden ein Altar.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, von denen der eine einen Stock, der andere eine Strigilis hält, steht ein kleiner Altar.

1970. F. 94. H. 0,30. U. 0,87. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Eine Frau (Ariadne), in Doppelchiton kurzem Mantel und Schmuck, reicht in der Rechten einen Kranz dem ihr gegenüberstehenden Dionysos, welcher, nackt bis auf die shawlartig über den Armen liegende Chlamys und mit reichem Stirnschmuck versehen, in der Linken den Thyrsos hält, in der Rechten aber der Frau einen Kantharos entgegenstreckt. Hinter dem Gotte steht eine Frau (Bacchantin), in Doppelchiton und Schmuck, die in der Rechten eine Oenochoe hält und zuschaut.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock; hinter demselhen eine Stele.

Vgl. Panofka S. 277, 1385. Finati p. 169, 885.

1971. F. 94. H. 0,38. U. 0,93. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem Lehnstuhl sitzt Dionysos, um das Haupt eine Tänie, in der Linken einen Kranz, in der Rechten den Thyrsos, an dem eine Tänie befestigt ist. Nach dieser greift mit der Rechten ein Satur, der um das Haar eine Binde trägt und in der Linken einen Thyrsos hält. Hinter dem Satyr entfernt sich eine Frau (Ariadne), in Chiton und Schmuck, welche in den erhobenen Händen Krug und Schale hält; sie blickt um: die Runzeln auf ihrer Stirn deuten auf Unwillen'). Hinter dem Gotte entfernt sich, gleichfalls umblickend, eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton and reichem Schmuck, welche in den Händen ein Tympanon und einen Eimer trägt.

B. Drei Mantelitinglinge, zwei mit Stöcken versehen. Oben ein Ball.

1) Vgl. Feuerbach Nachgel. Schr. 4, S. 78; u. a.

1972. F. 94. H. 0,31. U. 0,74. r. F. Flüchtige Zeichnung. Castelluccio di Basilicata.

A. Auf einem Felsstücke sitzt Herakles1), die Linke auf seine Keule stützend, in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerzweig haltend. Vor ihm steht Athene, in Chiton und Helm; sie halt in der Rechten die Lanze und hat die Linke auf den vor ihr auf 10

dem Boden stehenden Schild (Z. Kranz) gelegt. Hinter ihr folgt Hermes, auf dem Kopf den Petasos, die Chlamys (in welche die Linke eingewickelt ist) um den Hals gekaupft; die Rechte mit dem Kervkeion legt er auf den Ricken.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken. Oben ein Ball.

Abgebildet bei Panofka Zeus Basileus und Herakles Kallinikos (Berl. Winckelmannsfestpr. 1847) Taf. No. 7.

Vgl. Panofka cbd. S. 8 f. und bei Gerhard Hyp. Röm. Studien 1 S. 169, 3 (= Kunstblatt 1825 S. 235 f.) sowie in der Arch. Ztg. 1851 S. 1 ff. zu Taf. 49.

1) Nach Panofka's wahrscheinlicher Deutung "Herakles Kallinikos."

1973. F. 34. H. 0,13. U. 0,48. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine bekleidete Frau, die in der Linken einen Thyrsos trägt, streckt die Rechte aus.

B. Ein fliegender Eros streckt, umblickend, die rechte Hand nach hinten aus.

1974. F. 62. H. 0,30. U. 0,57. r. F. mit w. Mittelmässige Zeichnung.

A. Vor einer auf Fels sitzenden Frau, die mit Schuhen Chiton und reichem Schungek versehen ist und in des Blädene ein Tympanon sowie eine Traube hält, ateht ein neckter Jangling, um den Kopf eine Tänie siber dem licken Arm die Chlamys; in den Hinden hat er einen Thyraos and einen Eimer. Ueber beiden hängt eine Tänie.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ein Ball und ein Kasten (? oder ein zusammengebundenes Packet?)

Die No. 1973-1992 stehen grösstentheils auf Seulen; einige wenige auf den Sehränken im siebenten Zimmer.

1975. F. 74. H. 0,55. U. 1,35. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. In der Mitte steht ein bartloser Jüngling (Herakles), mit langem Ilaar; auf dem Rücken hat er den Köcher, über dem linken Arm das Löwenfell, in der Linken die Keule, während er mit der erhobenen Rechten im Begriff ist, sieh einen Lorbeerkranz aufzusetzen. Er wendet das Gesicht zu dem rechts neben ihm stehenden lorbeerberkränzten Jüngling (Apollon), weleber, die Chlamys shawlartig auf dem Rücken, die Linke (mit dem einen Zipfel des Mantels) im Gespräch auf Herakles riehtet und in der Rechten einen Lorbeersweig hält. Vor und hinter ihm Lorbeerstauden. Auf

No. 1976. 147

der anderen Seite von Herakles steht Alhene, in langem breitergürtetem Chiton und Mantel, Schuhen und Helm, der hefügelt (sie!) ist; sie hält in der Rechten eine mit Zweigen gesehmückte Schale dem Heros hin und trägt in der Linken Schild und Doppellarze.

B. In der Mitte - der roher gezeichneten Rückseite erheht sieh auf fünfstufigem Untersatz eine ionische Seule, auf welcher eine grosse hreite Schale steht. Zur Rechten vom Beschauer steht, den reehten Fuss auf die oberste Stufe aufsetzend, eine Frau in Schnhen und Chiton, welche in der Linken eine Schale hält und die Rechte erhebt. Hinter ihr steht, im oberen Raum, ein nackter Jüngling, welcher sieh mit der Rechten auf seine Lanze lehnt und an der linken Schulter und linkeni Arm die Chlamys hat; seine vorgestreekte Rechte berührt - vom Maler wohl unheahsichtigt - das Haupt der eben besehriebenen Frau. Im unteren Raum sitzt auf seiner Chlamys ein nackter besehuhter Jungling, in der Rechten einen Lorheerzweig haltend. Auf der anderen Seite von der Seule steht, den linken Fuss auf die oberste Stufe aufsetzend, ein Jüngling 1) in kurzem gegürtetem enganliegendem Aermelchiton, der an der Schulter mit einem Sehenkelkreuz gesehmückt ist; er hlickt auf seine vorgestreckten Hände, von welehen er die nach unten geöffnete Rechte auf die nach oben geöffnete Linke zu legen im Begriff ist. Hinter ihm sitzt im oberen Raum eine junge Frau, hekleidet und geschmückt, in der Linken eine Schale, in der Rechten eine hreite lange Tänie haltend; sie blickt - wie es scheint - aufmerksam auf die Handlung in der Mitte. Unterhalb steht ein nackter Jüngling, in der gesenkten Linken einen Lorbeerkranz; um seine auf dem Rücken liegende Rechte ist die Chlamys gewickelt; er wendet den Kopf zurück (nach Gefährten, die nieht gemalt sind).

Vgl. Panofka S. 293, VII; Finati p. 164, 580.

Die Beine desselben sind theilweise restaurirl.

1976. F. 75. H. 0,58. U. 1,34. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Basilicata.

A. Im oberen Streifen blickt eine hekleidete Frau, welche, besehuht und geschmückt, in der Linken einen Kasten und in der Rechten eine Tänie hält, um nach einem ihr folgenden nackten (aber beschuhten) Jingling, mit Tänie um deu Kopf, welcher in der Linken seinem Mantel und in der Rechten eine Tänie und einen

Henkelkorb hat. Vor und hinter ihm ein Stück Palmette. Ihm folgt eine Frau, wie die erste gekleidet und geschmückt, welche in der vorgestreckten Rechten einen Kranz trägt.

Im unteren Streifen steht ein nackter Jüngling, mit Tänie um den Kopf, in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Stab und seinen Mantel, zwischen zurei Frunen in Chion und reichem Schnuck, deren eine ihm ein Tympanon hinbält; die andere — hinter ihm — hebt in der Rechten einen Spiegel. Vor dem Juncling eine Palmette.

B. Im oberen Streifen läuft eine Frau — in Doppelehiton Schuhen Haube und reichem Schmuck, die Linke auf dem Rücken, die Rechte vorgestreckt — auf eine vor ihr stehende Frau zu, welche, bekleidet und gesehmückt, ihr in der Linken einen Spiegel entgegenhält. Zwisehen beiden steht am Boden ein grosser viereckiger reichverzierter Kasten oder Sitz; darüber im freien Raum eine Rosette. Hinter der erstbeschriebenen Frau steht noch ein Arbeitskorb (?oder ein Tisch in dieser Form?), auf dem eine Amphora steht; dahinter eine dritte Frau, die verwundert die Rechte ausstreckt: sie ist in Chiton und Schuhen, Häube und Schmuck.

Im unteren Streifen sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Ilaube und Schmuck, auf einem viereckigen reiehverzierten Sitz (vgl. oben); sie hält in der Rechten eine Schale mit Früchten, in der Linken einen Spiegel, und ist im Gespräch mit einem vor ihr stehenden nackten Jüngling, weleher in der Rechten eine Tänie hält; er trägt um das Ilaar eine Binde, um den linken Arm die Chlamys. Hinter der Frau steht ein zweiter Jüngling, die Rechte erhoben; er ist nackt und hat die Chlamys um den linken Arm. Vor ihm eine Blumenranke. Die Darstellung ist fast ganz restaurirt, aber auf alter Grundlage und nach sicheren Souren.

Vgl. Panofka S. 257, 1351; Finati p. 167, 1351.

1977. F. 91. H. 0,40. U. 0,78. r. F. mit w. Saubere Zeichnung, leider schr zerkratzt. Ruvo.

A. Vier Satyrn, der eine beschuht, drei mit Tänie um den opf, tragen auf einer Bahre einen reich nit Binden und Efeuzweigen geschmückten Schlauch. Voraus eilt eine Frau (Barchaufin), die zu ihnen umblickt und befehlend die Rechte nach dem Schlauch ausstreckt: sie eist beschuht, geschmückt und in lamywallen-

No. 1978. 149

den Chiton und Mantel gekleidet, dessen einer Zipfel über dem linken Arm liegt, während der andere von der linken Hand von gehalten wird: in dieser Hand hält sie einen laugen Zweig, an dem eine Tänie und eine Gloeke hängt'). Den linken Fuss hat sie auf die oberen Stufe einer halbgeöffneten Doppelthür gesetzt, über der ein schützendes Holzdach vorgebaut ist. Die Grundlinien sind punktirt.

B. Roher gezeichnet. Dionysos, mit der Tänie und shawlartig getragener Chlamys versehen, in der Linken den Thyrsos, hält ein — in der Form nieht mehr erkennbares — Gefäss einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne) hin, welche, den linken Eussbeber gesetzt und in der Linken einen Thyrsos haltend, mit der Rechten aus dem Krug dem Gott einsehenkt; sie ist beschuht bekeidet nud gesehmülekt. Zwischen beiden unten eine Ranke, oben eine Tänie. Hinter Dionysos noch eine zweite Frau, welche, beschult und geschmückt, ganz in einen Mantel gehült ist; den freien rechten Arm erhebt sie nachdenktich gegen ihr Kinn.

Abgebildet bei Gerhard Antike Bildw. 107; Gargiulo Raecolta IV, 49 (= Tf. 112 der ersten Auflage 1825).

Vgl. Ghd Prodromus S. 350 f.; Gargiulo p. 47.

1) Vgl. dazu Stephani C. R. 1865. S. 173 ff.

1978. F. 82. H. 0,51. U. 0,99. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

 Am Hals ein Greif und ein Löwe, die gegen einander anspringen.

Am Bauch sitzt in der Mitte ein langsglockter Jüngling (Oppeus), in Schuhen Aermelchiton und phrygischer Mütze, in der
Linken die sechssnitige Leier, in der Rechten das Plektron.
Ueber ihm sind zwei Sterne gemalt; unter ihm lagert ein Reh.
Er bliekt auf einen vor ihm stehenden Jüngling (Thraker), welcher
im Gespräch mit ihm die Rechte (und zwar zwei) Finger) hebt
und in der anderen Hand zwei Lanzen hält. Neben diesem ist ein
weiter Jüngling (Thraker), der, wie es seheint, weggehen will
und die Rechte ausstreckt, auf den Leierspieler weisend; die
gesenkte Linke hält ein Trinkhorn in Gestalt einer Musehel?).
Beide Jünglinge sind in Schuhen Anaxyrides reielbesticktem
gegürtetem Chiton und phrygischer Mütze; der erste trägt noch
Kreuzbänder. Oben eine Fensteröffnung zur Füllung des Raumes.
litter dem Leierspieler stehen zwei Frauen (Musen), beide in

Sehuhen und reichem Sebmuck, Chiton und Mantel. Die eine, langgeloekt, zieht mit der Linken einen Zipfel ihres Mantels über die Sebulter, während die Rechte auf dem Rücken ihrer Gefährlin liegend zu denken ist; diese, durch Kopftuch Ohrring und dorischen Chiton untersehieden, hat ihre Linke gleichfalls auf den Rücken der anderen Frau gelegt und streckt zwei Finger der Rechten vor, auf die beiden Junglinge weisend 7). Unten einige Steine; die Grundlinien punktirt.

B. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys Diongson, um das Haupt die T\u00e4nie, in der Kenten den Thysos, in der Linken die Schale. Vor ihm steht eine bekleidete und besehulte Frau (Ariadne), die in der vorgestreckten Reehten ihm einen Kranz reicht, in der Linken ein Tympanon h\u00e4lt. Hinter dem Gott steht ein junger bekr\u00e4nzter Satgr, in der Linken einen Eimer haltend. Oben eine Fenster\u00f6fung.

Abgeb. Mon. ined. dell' Inst. VIII, 43,1.

Vgl. Dilthey Annali 1867 p. 167 ss.

- 1) Etwa in Bezog auf die zieel untenbeschriebenen Frauen? vgl. auch Anm. 3.
- 2) Vgl. Dilthey I. c. p. 172 ss.
- <sup>3</sup>) Vgl. Heydemann Nacheurip. Antigone S. 12 f.

1979. F. 91. H. 0,40. U. 0,77. r. F. mit w. Feine Zeichnung. S. Agata de' Goti.

- A. Ein Satyr, mit Thyrsos und Fackel, reitet auf einem Panther, dem eine Frau (Bacchantin) mit Tympanon voranspringt; sie ist in kurzem Chiton und mit der Nebris versehen. Darüber sehwebt ein Eros mit Tänie; unten läuft ein Hase. Hinter dem Satyr steht ein gehörnter Jüngling (Pan), in der Linken einen Zweig und die Nebris, in der Rechten einen Eimer haltend. Oben und unten Blumen.
- B. Ein Satyr, mit Tänie und Schuhen versehen, in der Rechten eine Myrthenstaude, in der Linken einen Kasten, bliekt im Laufen zu eiuer ihm folgenden Frau (Bacchantin) um, welche in der Linken einen Lorbecrzweig mit einer Täule, in der Rechten eineu Krauz mit einer Tänie hält; sie ist in Schuheu Chiton und Schnuek. Zwischen beiden oben eine Tänie, unten eine Schussel.

Abgeb. Mus. Borb. VIII., 27 (ed. rom. VI, 47; éd. fr. I, 1 pl. 82); Inghirami Vasi Fitt. 165. Vgl. Vivenzio No. 86 ("calice barese"); Licteriis p. 140; Jorio p. 86 s; Panofka S. 361, 1851; Finati p. 174, 1851.

1980. F. 75. H. 0,48. U. 1,24. g. F. Leichte Zeichnung. Vielfach geflickt. Basilicata.

A. Im oberen Streifen steht ein nackter Jungling, die Chlamys shawlartig auf dem Rücken, in der Linken einen Stab, die rechte Hand auf das Knie des auf eine kleine Basis aufgesetzten rechten Fusses gelegt, im Gespräch vor einer Frau welche in beiden Händen eine lange Tänie hält; sie ist im Doppelchiton und reichem Schmuck. Zwischen heiden eine kleine Arabeske. Hinter dem Jüngling steht abgewandt ein zweiter Jungling, die Chlamys auf dem Rücken, im Gespräch mit der vor ihm stehenden Frau, welche, in Doppelchiton und reich geschmückt, den Zeigefinger der rechten Hand hoch emporhebt.

Im unteren Streifen sitzt der bürtige Poseidon, unterwärts bemäntelt und in der Rechten den Dreizack haltend, und reicht in
der Linken einen Fisch der vor ihm stehenden Amymone, welche
reich geschmückt und in Doppelehiton und Mantel, der das Hinterhaupt verhällt, gekleidet ist; sie hält in der gesenkten Linken
den Polsterkranz'), während sie mit der Rechten den Schleier
ber die Schulter zieht. Zwischen beiden steht auf einem vierstufigen Untersatz') eine grosse Hydria; dauehen ein Lorbeerbaum.
Hinter der Frau eilt mit ausgestreckten Händen ein bärtiger Satyp berbei, der mu den Hals geknitpft ein Thierfell träst.

B. Im oberen Streifen steht eine geschmückte Frau in Chiton und Mantel, die in der Linken eine Kanne hält und in der Rechten die Schale einem auf seiner Chlamys sitzenden Jingling reicht, der in der Linken einen Stab hat. Hinter ihr steht abgewandt ein zweiter Jingling in Chlamys, deren einen Zipfel die Linke fasst, während die Rechte sie über die rechte Schulter zieht. Er hört auf die Worte einer vor ihm befindlichen Frau, welche, bekleidet und reich geschmückt, die Rechte vorstreckt: sie lehnt sieh mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele und kreuzt die Beine.

Im unteren Streifen ist ein Jüngling in Mantel und mit einem Krummstab, im Gespräch mit einem vor ihm stehenden Genossen, der die Rechte in die Seite setzt und in der Linken einen Speer bält; auf dem Rücken hat er die Chlamys und den Petasos. Eillieter dem erst beschriebenen Jüngling steht mit gekreuszten Beinen ein dritter Jüngling, mit umgeknüpfter Chlamys, in der Linken eine Lanze, in der gesenkten Rechten den Pilos.

Vgl. Jorio p. 31 s; Panofka S. 265, 1352; Finati p. 148, 1352. Zur Amymonedarstellung vgl. noch ausserdem Jahn Palamedes p. 48, 67 und Vasenb. S. 40, 28; Rochette Choix de peint. de Pomp. p. 58.

1) Abgeb. Bull. dell' Inst. 1813 p. 123, 5; vgl. Minervini ebd. p. 119 s.

2) Andeutung des Quellenhauses.

1981. F. 82a. H. 0,56. U. 1,21. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Åm Hals sitzt — in der Mitte — auf einem Stuhl eine reich geschmückte Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, in beiden Händen eine Tänie haltend, welche sie einem vor ihr herbei geeilten nackten Jingling reicht; er bält in der Linken einen Speer und setzt in der Rechten den Schild zur Erde. Hinter ihm steht ein Gefährte, um den Kopf wie der andere die Tänie, in der Rechten eine Lanze, in der Linken ein Schild (Z. Kugel umgeben von Perlenschnur). Hinter der sitzenden Frau seht noch eine andere Frau, beschuht bekleidet und geschmückt, welche in der gesenkten Rechten einen Kranz, in der erhobenen Linken einen Kasten hät.

Am Bauch. In der Mitte sitzt auf einem viereckigen Sitz ein bärtiger Maun, in der Rechten eine Schale haltend, in die eine vor ihm herbei geeilte Frau, in Doppelehlton Schuhen und reichem Schmuck, aus einer Kanne (weisse) Flüssigkeit giesst; sie hält in der Rechten einen Eimer. Der Mann trägt einen enganliegenden kurzen Aermelehiton mit breitem Gürtel und Schenkel-kreuz auf der Brust, auf dem Kopf den Flüss; die Linke liegt mit dem Doppelspeer auf dem neben ihm stehenden Schild (Z. Stern). Hinter ihm steht ein Jünglüng, in der erhobenen Rechten ein ungekehrten Pilos, in der Linken Doppelspeer auf den ungekehrten Pilos, in der Linken Doppelspeer auf den ungekehrten Pilos, in der Linken Doppelspeer auf den ungekehrten Pilos, in der Linken Doppelspeer und Schild (Z. Schlauge), welcher den ganzen Körper verdeckt. Hinter der einschenkenden Frau kommt eine zweite Frun herbei, gekleidet wie die obige, welche mit der Linken auf dem Kopf einen Korb mit Broden hält; die Rechte hebt den Chiton, um bequemer gehen zu können. Ohen in der Mitte eine Fensteröffnung.

B. Am Bauch. Vier Jünglinge, in ihre M\u00e4ntel geh\u00e4llt und mit Haarb\u00e4ndern versehen, der eine mit Stock, ein anderer mit einer Fruehtseh\u00fcssel, im Gespr\u00e4ch. Oben sind zwei B\u00e4lle gemalt. 1982. F. 82a. H. 0,54. U. 1,10. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Apulien.

uzt und an Hals. Eros, nackt, beschuht, in weibischem Kopfputz und an Hals Brust Armen Schenkel und Wade reich geschmückt, steht zwischen einer auf einem Fels vor ihm sitzenden
Frau, die ihm in der Linken eine Frucht (oder ein Ei) binhält,
und einer anderen Frau, welche den rechten Fuss auf einen
Kasten boch außestzt und in der Linken eine Schale mit Früchten
balt. Nach dieser Frau wendet Eros das Gesicht, während er
in beiden Händen einen Doppelfaden hält, an den ein kleines
Rädehen schnurrt'). Beide Frauen sind bekleidet beschuht und
geschnütekt.

Am Bauch ist die Ankunft des Pelops 1) in Pisa dargestellt. In der unteren Reihe sitzt auf einem Thron eine Frau (Sterope) 1), in Schuhen Chiton Kopfschleier und reichem Schmuek; über ihr ist ein grosser Schirm ausgespannt. Sie streckt die Rechte vor') im Gespräch mit einem vor ihr stehenden Jüngling (Pelops), welcher die Beine kreuzt und sich mit der Linken auf einen Doppelspeer stützt, während die Rechte an dem unter die rechte Achsel gesetzten Stah liegt; er ist in Anaxyriden kurzem Chiton und phrygischer Mütze. Hinter der sitzenden Frau hefindet sich eine zweite Frau (Hippodameia), in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, die fortgehend nach dem Jüngling blickt und erregt den Fächer in der linken Hand hebt. In der oberen Reihe sitzt ther der throncnden Frau Hermes, iu Flügelschuhen, auf dem Kopf den Petasos (dessen Bindebänder sichtbar sind), in der Linken einen Kranz, in der Rechten das Kerykeion; er wendet das Gesicht um nach dem hinter ihm abgewandt sitzenden Zeus, welcher, hekränzt und unterwärts hemäntelt, in der Linken ein Adlerskenter hält, die Rechte im Gespräch mit Hermes, zu dem er umhlickt. vorstreckend. Auf der andern Seite von Hermes sitzt abgewandt ein ehenso wie der oben beschriebene gekleideter phrygischer Jüngling (Begleiter der Pelops), in der Rechten zwei Speere, in der Linken eine Schwertscheide; er wendet das Gesicht zum Hermes um und scheint auf das Gespräch zwischen diesem und Zeus zu horchen.

B. Am Hals eine Epheuranke. Am Bauch. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, welche in der Linken einen Korb mit Brod und Spitzkuchen trägt, bliekt vorwärtseilend nach dem ihr folgenden Jüngling um, der in der Rechten einen Kranz mit Tänie und in der Linken zwei Speere hat; er ist in hohen Schuhen und enganliegendem kurzem Chiton und trägt auf dem Kopf einen pilosartigen Helm. Vor der Frau steht ein ebenso gekleideter zweiter Jüngling, welcher, die Beine kreuzend, in der Linken eine Täule und in der Rechten zwei Speere hält. Oben vier Verzierungen.

Abgebildet ist A. Annali dell' Inst. 1852 tav. d'Agg. O. P. und Q; Arch. Ztg. 1853, 53 (wo das Halsbild von A. fehlt),

Vgl. Panofka Ann. l. c. p. 321 ss.; Papasliotis Arch. Ztg.

a. a. O. S. 37 ff.; Stephani C. R. 1861. S. 119 f.

1) Vel. dazu Jahn Sáchs, Ber. 1854 S. 256 f.

\*) Ich ziehe diese Erklörung der Deutung Panofka's und Stephani's auf "Paris und Helena" vor.

<sup>9</sup>) Papasliotis I. c. uenni sie Hippodameia und die andere Frau Sterope — mich dünkt mit Unrecht,

Mil der in Unter-Italien noch jetzt gebräuchlichen Bewegung des Heranrusens;
 rgl. Jorio Mimica p. 81, 1.

1983. F. 91. H. 0,49. U. 0,83. r. F. mit w. Unfeine sehr realistische Zeichnung. Apulien ').

A. Am Boden liegt ein todier bartloser Mann, auf das Gesicht gefallen, die Rechte über dem Kopf, die Linke auf dem Rücken, nackt bis auf die Schuhe und ein breites Gewandstück um die Hüften; er trägt ein Halsband. Um ihn kämpft ein Jüngg zu Ross, in schr kurzem Chiton hoben Stiefeln und ungeknüpfter Chlamys, mit dem Speer in der rechten Hand gegen einen bärtigen beheluten Mann, welcher, in Schuhen und sehrurzem Chiton, sieh mit dem spitzen Schild in der Linken deckt, während die Rechte eine lange Lanze hält. Hinter ihm ein Baum. Im oberen Raum sehleudort ein Jünglüng, in Schuhen und kurzem Chiton, in der Linken Doppelsper und spitzen Schild, eine Lanze gegen einen vor ihm weichenden ebenso gekleideten Jünglüng, welcher mit Lanze in der Rechten, zwei Speeren und dem Schild in der Linken, fliehend umblickt. Zwischen beiden ein Baumstamm.

B. In der Mitte steht Dionysos, besehuht, um das lange Lockenbaar eine Tänie, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten Früchte. Eine mit gekreuzten Beinen vor ihm stehende Frau (Ariadne), in Doppelehiton und reichem Schmuck, ist im Begriff, dem Gott mit der Linken einen Perlenkrauz aufzusetzen; in der Rechten No. 1984.

hålt sie eine Tänie. Hinter Dionysos steht ein bärtiger Satyr, in Rückenansieht, in der Linken einen Perlenkranz und in der Rechten einen Thyrsos haltend, und schaut verwundert zu. Oben hinter der Frau hängt ein Tympanon.

Vgl. Panofka S. 327, 148; Finati p. 176, 148 (welche, ebenso wie Quaranta (l. c.), ohne genügenden Grund in dem Kampf um irgend einen Todten auf der Vorderseite den Kampf um Pa-

troklos sehen).

1) Nach Quaranta p. 209, 148 dagegen aus der Basilicata.

1984. F. 74. H. 0,43. U. 1,09. r. F. mit w. Saubere Zeichnung. Basilicata ').

A. Örestes, in bohen Wanderstiechn und der Chlamys die sawlartig über beiden Armen liegt, in der Linken die Scheide, flieht, das Schwert in der Rechten gegen eine ihm verfolgende Erings zückend, nach der er auch sein Gesicht umwendet; sie ist beschuht und im langen Doppelebiton und hält in jeder Hand eine Schlange, von denen sie die in der Linken gegen Orestes vorstreckt. Voran eilt ihm eine zweite Erings, gekleidet wie die Erste, nur das ihr Gewand in der Eile die rechte Schulter und Brust entblösst zeigt: sie wendet das Gesicht zum Orestes um, dem sie in der Rechten eine Schlange entgegenhält, während sie in der Linken ihm einen Spiegel vorhält, in dem ein Frauengesicht (Kilgenmastra) erseleint. Unten viele Steine.

B. In der Mitte sitzt auf dem mit Binden und Zweigen reich geschmückten Omphalos in Delphi der lorbeerbekränzte Apollon, beschuht und unterwärts bemäntelt, in der Linken die Leier, in der Rechten einen Lorbeerzweig. Vor ihm steht, das linke Bein höher gestellt, ein Jungling (Orestes), in hohen Stiefeln, um den Hals den auf dem Rücken liegenden Petasos geknüpft, über der linken Schulter und dem linken gesenkten Arm die Chlamys: in der Rechten reicht er ein Schwert in der Scheide dem Gott hin; an seiner linken Schulter lehnen zwei Speere. Hinter ihm steht eine Frau (Elektra), in Schuhen Chiton und Mantel, behaubet und reich geschmückt; die Rechte liegt über der Brust, die Linke ist erhoben. Hinter Apollon steht ein Jüngling (Pulades), in der Rechten die Lanze, den Blick sinnend auf den anderen Jüngling gerichtet; er ist in hohen Schuhen, auf dem Kopf den Petasos dessen Bindeband nach hinten gebunden ist, um den Hals die Chlamys geknupft. Neben ihm sitzt auf einem Dreifuss eine lorbeerbekränzte Frau (Pythia)<sup>2</sup>), in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck; sie hält in beiden Händen eine lange Tänie und blickt gleichfalls auf den Jüngling vor dem Gott<sup>2</sup>).

Abgebildet bei Rochette Mon. ined. 36, 37; Inghirami Vasi fitt. 385, 386; Guigniaut Rel. de l'Ant. 242. 835. 853a; Oorebeek Sagenkr. 29, 2. 11. A. auch bei Muller-Wieseler Denkm. II, 955; B. bei Kurz-Weisser Lebensbilder aus d. kl. Alterth. XI, 17; Arch. Ziz. 1860, 138. 1.

Vergl. — ausser Rochette l. c. p. 186 ss.; Overbeek a. a. O. S. 706, 41 und 715, 56; Bötticher Arch. Zig. a. a. O. S. 49 ff. und dem jedesmaligen Text zu deu obigen Abbildungen — noch Panofka S. 283, 968 und Annali 1830 p. 135, 36; Finati p. 185, 968; Bathgeber Allg. Encykl. Ersch.-Gruber III, 5, S. 119, 18; Jahn Vasenb. S. 9; Creuzer zur Archäol. I, S. 193 f; Stephani C. R. 1863, S. 254 f; Heydemann Arch. Zig. 1867 S. 53, 12.

1) Quaranta p. 211, 968 giebt irrthumlich Apulien als Fundort ao.

\*) Allein abgebildet auch bei Dethier und Mordtmann Epigr. von Byzanz III, 24 d.

a) Noch Bötticher a. a. O. empfüngt Oreste von Apollon den Auftrag und das Schwert zum Mitermode; nach Bochter, Ourchec in Aberre Entsülnung des Orestes; ich muss der von John vorhereiteten, von Stephani noch in Zweifel gefassenen Ertätung folgen, welche den Stellusset des gooten Brumss — die Schwertereide nach volliger Genemany und Rückleher aus der Krim – in der Durstellung sieht.

1985. F. 91. H. 0,50. U. 0,94. r. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung. Schr viel ergänzt und grösstentheils übermalt.

A. Innerhalb eines von zwei ionischen Seulen getragenen Gebäudes steht neben dem am Schenkel mit einem ❷ gezeichneten¹) Pferde, dessen Zügel die rechte Hand bält, ein weisser Jüngling nott brauuem sehr kurzen engaallegendem Chiton und breitem Gurt, in der Linken einen Doppelspeer; sein Haar ist geschmitekt¹). Oben hängt ein Schild; vor dem Pferde eine Tanie, unter demselben ein Lorberzweie. Rechts vom Beschauer neben dem Gebände steht — zu dem Jüngling im Gebäude gewandt — eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und Schmuek, welche in der Linken einen Spiegel, in der Rechten Kasten und Tanie bält. Unter ihr liegt eine Schale. Auf der anderen Seite vom Gebäude sicht eine zweite Frau, gekleidet wie die andere, welche in der Rechten eine Tänie, in der linken länd, über deren Aru der Mantel liert, einen Kasten und ein Effaie hält.

No. 1986. 157

Ueber ihr eine Rosette, unter ihr eine Schale und einen Lorbeerzweig.

B. In der Mitte steht auf einer hohen von einer sehwarzen Binde unweiselten Stele eine grosse Schale. Auf jeder Seite steht ein Jüngling, besehult und in einen Mantel gehult, mit Stock; um den Kopf ein Haarband. Oben Tänie Rosette Ball wei Fensterföhunzen und ein viereskizes (unweiseltes?) Packet.

Vgl. Panofka S. 263, IX; Finati p. 150, 1354.

1) Vgl. No. 827.

\*) Sein Ohrring (vgl. Heydemann lliupers, S. 16, 3) wird wohl der Restauration verdankt, welche in der Figur wegen der weissen Hautfarbe ein Weib zu sehen glaubte.

1986. F. 75. H. 0,48, U. 1,30. r. F. Flüchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata.

A. Im oberen Streifen steht ein Jungling in Stiefeln, in der Reehten einen Stab, in der erhobenen Linken eine Strigilis, im Gespräch mit einem Jungling, welcher, gleichfalls in Stiefeln, sich auf einen Stab lehnt und die Beine kreuzt; über dem Stab liegt die Chlamys. Zwischen beiden steht eine Stele mit einer Chlamys. Daneben eilt eine Frau, in Schuben Doppeleltion und Schmuck, die in der Reehten eine Tänie und in der Linken einen Arbeitskorb hält, auf einen Jüngling zu, weleher, besehuht und bemäntelt, ihr die Reehte entgegenstreekt. Zwischen beiden eine Palmettearanke.

Im unteren Streifen verfolgt ein Jüngling, um die Brust das Weisehänge, um den linken Arm sehildartig die Chlamys gewickelt, in der Rechten das blanke Sehwert, eine Frau, welche, in Sehuhen Chiton und Mantel, mit erhobenen Händen erschreckt sieh unwendet. Vor ihr naht zur Hulfe ein junger Mann, unterwärts mit einem Mantel bekleidet, die Reehte hoeh erhoben, in der Linken einen Stab haltend').

B. Im oberen Streifen. Zwei Kentauren, an der Brust stark behaart, über der vorgestreckten Linken das Tigerfell, von denen der Eine in der erhobenen Rechten einen Stein, der Andere eine Keule hält, greifen einen Krieger an, welcher auf der Flucht sich umwendet uud in der Rechten die Lanze zückt; er ist mit Stiefeln Wehrgehänge und Helm versehen und trägt in der Linken den Schild (Z. Schlange) und die Chlamys. Ihm eilt zu Hulfe ein Jingling in Pilos, der mit Lanze und Schild ausgertatset ist.

Im unteren Streifen. Einem Jüngling mit Wehrgehänge und Helm (der mit zwei hohen Federn ausser dem Busch versehen ist), welcher in der Linken die Lanze aufstützt, die leehte in die Seite stemut, nahen ein Jüngling in hohen Stiefeln und Petasos, welcher in der Linken Chlamys und Schild (Z. Stern) hält und mit der Rechten die Lanze schultert — und hinter diesem ein zweiter Jüngling, welcher in der erhobenen Rechten einen Pilos hält und die Linke mit der Lanze gegen seinen Schild (Z. Stern) lehnt ').

Vgl. Panofka S. 305, 507; Finati p. 174, 407.

<sup>1</sup>) Nach Welcker Bull. Nap. I. p. 3% (= Alte Denkus. 3, S. 530): Orestes Klylämnestra und Pylades (??).

<sup>2</sup>) Nach Panolka (Bull. dell' Inst. 1831 p. 483), welcher die beiden obigen gegen die Kentauren k\u00e4nne fenderen Griechen Thearens und Peirithoop beneent, ist bier Thesens ein Enhabe (der zeinen Schild Irigg) und Peirithoop dargestellt (??).

1987. F. 49. H. 0,64. U. 1,28. r. F. mit w. Werthlose Zeichnung. Mehrfach lückenhaft und verschmiert.

Am Hals. In der Mitte sitzt auf einem Klappstuhl eine junge langloekige Frau, unterwärts bemäntelt heschuht und geschmückt, die in der Linken einen Spiegel halt. Vor ihr unten liegt ein Fächer; darüber steht ein kleiner nackter Eros, an Hals Arm und Wade geschmückt, in der erhobenen Rechten ein Alabastron, die Linke auf das zur Erde gesetzte Tympanon legend. Die Frau wendet ihr Gesicht um nach dem hinter ihr mit gekreuzten Beinen auf den Stab gelehnten Jüngling, mit dem sie spricht: er ist mit einer dicken Tänie umwunden und trägt die Chlamys shawlartig um beide Arme. Hinter ihm sitzt eine bekleidete beschuhte reich geschmückte Frau, die in der Linken einen Kranz (?) hält, die Rechte aber auf die Schulter der hinter ihr abgewandt sitzenden Frau legt, welche in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck ist und in der Linken einen Spiegel hält; beide Frauen wenden die Gesichter einander zu. Auf der anderen Seite sitzt hinter dem oben beschriebenen Eros eine beschuhte hekleidete und geschmüekte Frau, die in der Linken eine Rolle') einer hinter ihr sitzenden ebenso gekleideten Frau reicht, zu welcher sie das Gesicht umwendet. Zwischen beiden steht ein offener Kasten, aus dem die Frau wohl die Rolle genommen hat, denn die zweite Frau, welche sie mit der Rechten nimmt, weist mit der Linken auf diesen Kasten bin 2). Ihr kehrt den Rücken zu eine hinter ihr sitzenden Frau, die in der Linken eine Sehale, in der Rechten einen Spiegel halt; sie ist wie die

No. 1988. 159

anderen in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuek und wendet das Gesicht um. Oben einige Verzierungen.

Ein sehmaler Mittelstreifen — zwischen diesem und dem folgenden Bilde — zeigt zwischen Blüthenranken einen Frauenkopf.

Am Bauch. In der Mitte sitzt eine Fran, wie alle Franen dieser Darstellung in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche in der Linken einen Lorbeerbaum, in der Rechten einen Kranz hält: sie wendet das Gesieht zu der hinter ihr an einem Pfeiler gelehnten Frau, die ihr den Rücken zukehrt: dieselbe kreuzt die Beine, hat die Linke auf die Stele gelegt und mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels gefasst. Vor ihr sitzt eine Frau, mit Kranz und Tänie in der linken Hand, mit welcher sie spricht. Es folgt eine Frau mit einem Baumstamm in der Linken, Spiegel und Tänie in der rechten Hand; sie ist ohne Mantel und wendet das Gesicht der hinter ihr sitzenden fünften Frau zu, welche in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Kranz hält. Vor der erst beschriebenen Frau steht eine Geführtin, ohne Mantel, einen Kranz und einen grossen Kasten haltend; sie wendet, im Begriff fortzugehen, das Gesicht um. Vor ihr sitzt auf einem Felsstück eine Frau, welche in der Rechten einen Ball, in der Linken eine Schale hat und den Kopf nach der hinter ihr befindlichen Frau wendet: diese, ohne Mantel, in der Rechten eine Traube, lehnt sieh die Beine gekreuzend mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele. Oben einige Rosetten.

1) Vgl. z B. die Bolle auf No. 3231.

1) Oder nuch die zweite Frau zeigt mit der Linken, doss sie die Rolle in den Kasten bineinlegen will.

1988. F. 75. H. 0,51. U. 1,26. r. F. Flüchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata.

A. Im oberen Streifen. Zur Rechten eines Altars, vor dem eine ionische Seule steht, findet sich ein bärtiger Mann, unterwärts bemäntelt, der mit der Rechten einen Lorbearzweig auf den Altar legt. Hinter ihm naht ein Jingling, mit Tänie und Chlamys verschen, die Rechte auf die Hörner eines Widdes legend, den er herbei führt. Auf der andereu Seite vom Altar steht ein Jingling mit Tänie, in der Linken einen Kautharos, in der Rechten am Henkel eine Schale haltend: vor ihm steht eine Kanne. Hinter ihm steht eine Frau in Doppeleihton Kopf-

schleier und Schmuck, welche die Rechte verwundert hebt, die Linke an die Schulter legt. Vor ihr steht ein grosser Krater mit zwei schwarzen Figuren geziert (nach einem tanzenden Satyr bliekt der bekleidete Dionusos um).

Im unteren Streifen. Eine Frau in Chiton und Mantel reicht die Sehale einem vor ihr stehenden Jungling, weleber, in kurzem enganliegendem Chiton<sup>3</sup>), die Rechte nach dem Trank ausstreckt, in der Linken eine Lanze hält. Hinter ihm steht ein nackter Jungling, in den Händen Lanze und Schild (Z. Seblange) haltend, and dem Rukeken die Chlamvs.

B. Im oberen Streifen. Auf einem Felsen sitzt Dionyson, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Thyrsos, um den Kopf eine Tänie; er streckt die Rechte aus, um das Trinkhorn zu nehmen, welches ein mit höher gesetztem linkem Fuss vor ihm stehender Satyr ihm anbietet. Hinter dem Gott steht ein Krater und eine Frau (Bacchantin) in Chiton Mantel und Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten eine Tänie, in der Linken einen Thyrsos hält. Eine zweite Frau (Bacchantin) naht hinter dem Satyr: sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck und hat in der Linken den Thyrsos, in der Rechten ein Truppanon.

Im unteren Streifen. Drei nackte Jünglinge, mit Lanzen versehen, von denen der mittlere über dem linken Arm die Chlamys trägt, mit einander im Gespräch. Rechts vom Besehauer steht eine Stele, auf der eine Chlawys liegt; darüber hängt ein zweites Gewandstück.

Vgl. Panofka S. 306, 406; Finati p. 175, 406; Stephani C. R. 1868, S. 150, 3.

<sup>1</sup>) Auf der Brust sowie auf dem Bauch mit einem Schenkelkreuz verziert; vgl. ebenso No. 2905; u. a. m.

1989. F. 82. H. 0,45. U. 0,97. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

A. Am Hals flieht ein Hirsch vor einem Löwen; darüber eine kranzartige Verzierung,

Am Bauch. In der Mitte sitzt Dionysos mit breiter Kopfbinde, mit der Rechten den Thyrsos aufstützend; er streekt die Linke nach dem Trinkhorn aus, welches ihm ein mit gekreuxten Beinen vor ihm stehender Satyr reicht: derselbe stützt in der Linken einen Thyrsos auf. Neben Dionysos liegt ein Reh; hinter ihm steht auf einer Fussbank (?) eine bekleidete und gesehmückte Frau (Ariadne): sie legt die Linke auf die rechte Schulter des Gottes, während sie mit der Rechten einen Zipfel ihres Chitons bber ihre rechte Schulter zicht; über ihrem rechten Arm hängt eine Tänie.

B. Am Hals greifen ein Löwe und ein Greif einander an; darüber eine runde Verzierung.

Am Bauch sicht man in einer halbgeöffneten Giebelthlir eine seine Seule. Auf der einen Seite steht Hermes — die Chlamys auf der linken Schulter, den Petasos im Nacken, das Kerkeion in der rechten Hand, — auf der anderen Seite eine Frau, welche in der Linken einen Thyrsos hält, in der Rechten einen Kraz hochhett: sie steht auf einer verzierten Erhöhung und ist in Doppelehiton und reichem Schmuck.

Abgebildet ist die Darstellung von B. in der Elite eéram.

III, 91, p. 256 s.

Vgl. ausserdem Pauofka S. 309, VII; Finati p. 176, 409. 1990. F. 94. H. 0,39. U. 0,96. r. F. mit w. Leichte Zeich-

nung. Bari.

A. Auf dem Löwenfell sitzt Herakles, bartlos, bekränzt, in der Linken die Keule und in der Rechten eine Schale; neben ihm liegt der Köcher mit dem daraufgebundenen Bogen. Vor ihm seth Nike, in Schuhen langem dorisehem Doppelehiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Eimer und in der Rechten einen Kranz haltend, welchen sie dem Helden reicht; ihr Haar ist oberhalb der Stirn in eineu Zopf ausammengebunden). Hinter Herakles steht Hermes, Petasos und Mantel auf dem Rücken, in der Rechten das Kerykeion, in der Linken einen Zipfel seines Mantels haltend. Oben hängt eine Patera, unten ein Lorbeerzweiz.

B. Roh gezeichnet. Drei Manteljünglinge, der eine mit einem Stabe, ein zweiter mit einer Strigilis, im Gespräch. Neben ihnen eine Stele; oben zwei Verzierungen.

Vgl. Vivenzio No. 106; Jorio p. 93; Panofka S. 367, 1833; Finati p. 185, 1853.

1) Vgl. No. 2776; 2919; u. s. m.

1991. F. 82. H. 0,48. U. 0,96. r. F. mit w. Leichte Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Eine Frau'), in Schuhen Chiton Ohr- und Stirnschmuck, in einen weiten Mantel der nur das Gesicht freilässt ganz eingehüllt, blickt tanzend zurück nach der ihr folgenden Frau, welche

Yasensommi. zu Neopel.

die Doppelfiöte bläst und in Schuhen Doppelchiton und reiehem Schmuck ist. Oben zwei Rosetten eine Tänie und eine Fensteröffnung.

B. Innerhalb eines kleinen Grabtempels mit Giebel steht eine schlanke Amphora. Ausserhalb des Gebäudes steht einerseits ein Jüngling, bekränzt und beschuht, über der linken Schulter die Chlamys, in der Rechten eine lange Tänie, die er neben den Tempel niederlegen wird; andererseits entfernt sieh umblickend ein zweiter Jüngling, beschuht und um den Hals die Chlamys geknüpft: er hält in der Rechten einen Stab und legt die Linke auf den Giebel. Unten eine breite Basis, auf der die beiden Jünglinge und der Grabtempel stehen.

Vgl. Jorio p. 50; Panofka S. 308, 410; Michel B. p. 205, 410; Finati p. 177, 410.

1) Vgl. z. B. Tischbein Vas. I, 48 (= Müller-Wieseler Denkm. II, 564); u. a.

1992. F. 74. H. 0,50. U. 1,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung; stark restaurirt. Apulien.

A. Auf einem Polster liegt Dionysos, unterwärts bemäntel; um das Haupt eine breite Tänie, in der Rechten ein Alabastron, in der Linken einen Thysos. Neben ihm steht ein dreiffussiger Tisch mit Früchten und eine grosse Blume. Vor dem Gott steht eine Frau (Bacchentin) in Doppelchiton, die zwei Flöten bläst. Hinter ihr sitzt ein bärtiger kahlköpfiger Satyr '), in der Linken eine Leien haltend; unter ihm liegt ein Gefäss, über ihm ein Tympanon. Hinter Dionysos steht eine Frau (Ariadne), beschult und in Chiton und Mantel, welche mit den Händen die Kissen des Polsters zurecht rückt. Hinter ihr enffernt sich ein Satyr, beschulk, in der Rechten einen Thyrsos haltend; er bliekt erstaunt zur Seene zurück.

B. Gröber gemalt. In der Mitte sitzt auf einem Felsen ein bärtiger lorbeerbekränzter Mann (Zeus), weleber in der Linken eine Blüttnenstude, in der Rechten eine Schale hält, in die Nike aus einem Krug in der Rechten einsgiesst; sie ist in Schuhen Chiton und Mantel, den die Linke um den Körper festhält. Üben sit eine breite Tänje aufgehängt. Auf diese Beide blickt zurück Hermes, welcher im Begriff ist fortzugehen; er hat in der Linken das Kerykeion, die Chlamys und den Petasos auf dem Rücken, und ist beschuht.

Abgebildet Mus. Borb. VI, 22 (ed. rom. III, 90; éd. fr. I, 1 pl. 100); Inghirami Vasi fitt. 58; B. auch noch in der Elite téram. I, 23.

Vgl. Jorio p. 29; Panoîka S. 261, VI; Finati p. 165, 1346; Journal des Savants 1842 p. 17.

 Sehr rob gezeichaet und als Carricatur verunglückt; vgl. ähnliche Figuren z. B. Millin Print des vas. gr. II, 53; Tischbein Vas. III, 19 (= Inghirami Mon. Etr. V, 38; Müller-Wieseler Denkm. II, 603); a. a. m.

## VIERTES ZIMMER.

### AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

1993. F. 108; H. 0,29. U. 0,58. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau (weiss gemalt), in Chiton Schnhen und Schmnck, in der

Rechten einen Fächer, in der Linken eine Tänie mit drei Rosetten, länft auf eine Stele (mit Efeublatt) zn, indem sie das Gesicht zn einem ihr folgenden Jängling muwendet, der, in Schuben und Tänie, in der Linken Chlamys und Stab, in der Rechten Schale und Tänie trägt.

nlamys and Stab, in der Rechten Schale and Tänie trägt.
1994. F. 94. H. 0,30. U. 0,76. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.
A. Eine Frau (weiss gemalt), in Doppelchiton und Schmack, in der

Liaken eine Tinie, in der Rechten einen (weissen) Spiegel, steht vor einer auf Feln sitzender Frau, welche in der Linken einen Spiegel, in der Rechten einen Korb mit Spitzenkuchen (7) hat; sie ist mit dem Chino bekledet, unterwärts mit einem weissen Mantel bedeckt und reich geschmückl-Zwischen Belden eine Ikosett; oben eine Fenseteröffung.

B. Drei Manteljünglinge mit Tänien. Oben zwei Fensteröffnungen.

1995. F. 108. H. 0,28. U. 0,59. r. F. mit w. Rohe Zeichnung: zum Theil verwischt.

Eine sitzende Frau, in Schuben Chiton Hanbe and Schmuck, in der Linken einen Spiegel, reicht in der rechten Hand, welche eine Taine hilteine Schale mit Früchten einer vor ihr stebenden Frau, die in den Händer einen Kranz nud eine Schale hilt; dieselbe ist gieleichfall in Schwhen Chiton Haube und Schmuck. Neben der sitzenden Fran steht ein Arbeitskorb. Oben eine Tänigen

#### ERSTER SCHRANK.

1996. F. 79. H. 0,50. U. 0,67. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Apulien.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer verzierten Basis eine Stele mit Giebel, die von einer schwarzen nnd einer weissen T\u00e4nie nmwunden ist-Auf der einen Seite steht ein J\u00e4ngting, nm den Kopf eine T\u00e4nie, die Clianys abawiartig über beiden Armen, in der Rechten einen Zweig, in der Linken einen Kranz, vor ihm eine Roseite. Auf der anderem Seite belädet sich eine Frau, in Schnhen Chiton nach erichem Schmeck, welche in der Rechten eine sog, mystische Leiter (vgl. No. 21), in der Linkön eine Schla mit Zweigen hält.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stöcken. Oben zwei Rosetten.

Vgl. Vivenzio No. 167.

1997. F. 122. H. 0,30. U. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau (Amazone), in bohen Stiefeln und kurzem Chiton, und die Brust ein Thierfell, zur linken Seite den Köcher, setzt die Rechte in die Seite und stützt sich mit der Linken auf ihre Lanze (rechtes Spielbein): sie sehaut ernst auf einen kleinen Palmenbaum, der vor ihr steht.

Eine fast identische Darstellung findet sich auf einer gleichen Vase aus Terranuova (Bull. dell' Inst. 1868, p. 85); vgl. auch die ähnliche Figur der Artemis auf einer Vase der Eremitage (no. 1644; abg. bei Stephani C. R. 1868 S. 66; vgl. S. 19, 1).

1998. F. 62. H. 0,44. U. 0,76. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein auf seiner Chlamys sitzender Jünglüng, um das Haar einer Tänie, viecher in der Rechten eine Tranbe und in der Linken eine Schale hält, viecket den Kopf am zu der hinter ihm stehenden Frau, welche sich mit der rechten Ellenbogen auf eine Stehe lehnt und die Beine kreunt; sie ist in Schahen Chiton und reichem Schmunck; auf ihrer vorgestreckten Linken titt eine Tanbe, in der Rechten bat sie einen Krauz. Auf sie schwebt iht Bew zu, der in der Rechten einen Spiegel, in der Linken ein Bädeben 1) klit; er ist in Schaben weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Neben Jüngling steht noch eine weite Frau, ebeno gekleidet und geschnickt, in der vorgestreckten Rechten einen Krauz und in der Linken da Abbasturo baltend. Oben eine Franterführing und eine Schale.

B. Ein Jäng-ling, in Schuben und Tänie, um den linken Arm die Chapra, bält die linke Hand auf dem Rücken und bebt in der Rechten eine Krauz, während eine Frau sich unblickend entfernt; sie ist in Schuben Chiton und Schunck, und bat in den Händen eine Traube und einen Präged, Zwischen beiden eine Stelle, mit Tänie und Kraublatt geschmückt. Oben eine Pensteröffung und eine Rosette; binter dem Jüngling eine Stelle mit Jüng in Jahrensenie.

Schale and ein Lorbeerzweig.

Vgl. Panofka S. 295 (am Ende).

1) Vgl. Jahn Ber, der Sächs, Gesellsch, 1854 S. 256 f.

1999. F. 121. H. 0,19. U. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau in Chiton, mit einem Spiegel in der rechten Hand. Vor

hr steht ein Arbeitskorb; hinter ihr ist eine Tänie aufgebängt.

2000. F. 86. H. 0,69. U. 0,60. r. F. mit w. und rothbrann. Robe Zeichnung.

A. Am Hals zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einem hohen Untersatz ein (Grab) Tempel mit ionischen Seulen Giebel und Akroterien. In ihm sitzt auf einem Stuhl eine Frau, in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel der den Hinterkopf verschleiert, in der Linken einen Ball haltend, die Rechte der vor ihr stehenden Frau reichend, welche die Rochte gleichfalls vorstreckt und in der Linken einen Fächer trägt; sie ist in Schuhen Chiton Haube und Schmuck. Beide Frauen sind ganz weiss gemalt; der Saum des Mantels der ersteren und der herunterlaufende Besatzstreifen (og 90160c) des Chitons der anderen sind rothbraun gemalt. Auf der einen Seite des Gebäudes - links vom Beschauer - naht unten eine Frau. die einen Lorbecrzweig in der Linken, einen Kranz und einen Korb mit Brod in der Rechten trägt. Ueber ihr sitzt eine zweite Frau, welche in der Linken eine Schale, in der erhobenen Rechten einen Ball und einen Kasten hat; sie wendet das Gesicht um im Gespräch mit der auf der anderen Seite des Gebäudes sitzenden Frau, welche in der Rechten einen Ball, in der Linken eine Traube und einen Kasten hält, und das Gesicht gleichfalls umdreht. Unterhalb dieser letzteren naht eilig eine vierte Frau, die in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Ball und eine Schale trägt. Alle vier Frauen sind beschuht und reich geschmückt, mit Chiton und Mantel bekleidet.

B. Am Hals ein Frauenkopf in Haube und Schmuck zwischen zwei (Rücken-)Flügeln.

Am Bauch. Auf einer breiten hohen Basis erhebt sich eine tele (mit Giebolehen), von einer schwarzen und einer weissen Tänie unnwickelt. Daneben steht rechts und links je eine Frau in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmuck; beide tragen je einen Fächer, die eine zieht mit der Rechten einen Gewandzipfel über ihre rechte Schulter.

Vgl. Panofka S. 356, 42; Finati p. 198, 42.

2001. F. 9. H. 0,06. D. 0,10. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.

A. Eine Sirene, an Kopf Ohr Hals und Armen geschmückt, trägt in der Rechten eine Tänie, in der Linken einen Kranz. Ringsum läuft eine Efeuranke.

B. Ohne Bild. Oben ein Eierstabstreifen.

2002. F. 122. H. 0,21. U. 0,22. r. F. Fluchtige annuthige Zeichnung.

Auf einem Felsen sitzt *Eros*, beide Hände nachdenklich auf das linke Knie legend. Vor ihm zwei dünne Zweige und eine schlanke Palme.

Vgl. Panofka S. 237, 1692.

2003. F. 62. H. 0,44. U. 0,77. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

4. Auf einem ionischen Kapitell sittt eine Fran, in Schnhen Chilton Mantel und reichem Schumek, in der Rechten ein geöffnetes Kästchen Mattend; sie ist im Gespröch mit dem vor ihr stehenden Jängling, der in der Rechten einen Spiegel trigt und mit der Linken sich auf seinen Stab lehnt, Pereible ist bekräutz und beschuht, hat über dem linken Arm die Chlamys und kreuzt die Beine. Hinter der Frau hält eine Dienerin, in Schnhen Chiton Mantel nud reichem Schmek, einen aufgespannten Schimm über die Herrin; sie hat den rechten Fuss höher aufgesetzt und hält in der Linken einen Kasten am Henkel. Oben hängen Efteublatt Tänle und Briken.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, in der Linken einen Kranz und in der vorgestreckten Rechton einen Fächer, spricht mit einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, welcher in der Rechten eine Thyrosostaude und in der vorgestreckton Linken eine Schale hält; er ist beschult und mit einer Täule versehen. Oben Rosette und Fensteröffung.

Vgl. Panofka S. 279, 1485.

2004. F. 121. H. 0,30. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein sitzender Jingling, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, bekränzt und beschuht, hält in der Linken ein Diptychon, in der Rechten den Stylos, und ist im Begriff zu sebreiben '). Ueber ihm hängt eine breite Tänie. Rechts und links Arabesken zur Berrenzung.

Abgebildet in den Annali 1869 tav. d'agg. P, f.

Vgl. — ausser ebd. p. 314s — Panofka S. 338, 100 (nach welchem er die vor ihm befindliche Arabeske zeichnet).

 Aehnliche Darstellungen z. B. Elite céram I, p. 253 und taf. 77; Bull. Nap. N. S. VI, 4, 1; u. a.

2005. F. 79. H. 0,48. U. 0,65. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte steht auf einer verzierten Basis eine Stele, die mit einer weissen und einer schwarzen Tänie geschmückt ist. Auf der einen Seite steht eine Frau, den linken Fuss auf die Basis der Stele höher anfgesetzt, in den Händen einen Eimer und einen Spiegel haltend; auf der anderen Seite eine Frau mit Alabastron und Eimer, den rechten Fuss gleichfalls auf die Basis aufsetzend. Beide sind in Schuben Chiton und reichem Schumuck.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock. Oben ein Kasten (?) oder Packet ?).

2006. F. 49. H. 0,40. U. 1,01. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

In der Mitte erhebt sich auf zwei Stufen - auf deren oberer eine schwarze Tänie liegt - eine ionische Seule, auf der eine grosse geriffelte Schale steht. Daneben sitzt abgewandt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken eine Schale mit Früchten haltend, von denen die rechte Hand eine berührt. Vor ihr steht ein Jüngling, in Stiefeln und Tänie, die Chlamys shawlartig über den beiden Armen, in der Linken einen Palmenzweig, in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend. Hinter ihm noch eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck. die in der Rechten ein Tympanon hat. Auf der anderen Seite der Seule naht ein Jüngling, bestiefelt, die weite Chlamys über der linken Schulter und dem linken Arm, in der Rechten eine Lanze. Hinter ihm sitzt abgewandt - auf seiner Chlamys ein zweiter Jüngling, der den Bliek zur Säule umwendet und in der Rechten eine Schale mit Früchten hält. Oberhalb der beiden Seitenhenkel des Gefässes ist hier ein Schwan, dort ein Tympanon gemalt.

Vgl. Panofka S. 317, 458.

2007. F. 62. H. 0,31. U. 0,60. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in Schulten und T\u00e4nie, der auf seinem Gewande sittu und in der L\u00e4ken einen Stab hat, reicht in der Rechten Schale und T\u00e4nie einer vor ihm atehenden Frau, die in der Linken einen Krauz, in der erhobenen Rechten einen F\u00e4net, ist ein in Schuben Chiton und Schunck. Hinter ihr eine T\u00e4nie. Oben eine Sternverzierung und eine T\u00e4nie.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock. Oben eine Fensteröffnung.

2008. F. 94. H. 0,40. U. 0,93. r. F. Fluchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einem breiten Polster sitzt Dionysos, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, um das Haupt eine breite Binde, an den F\u00e4ssen Sandalen, in der Linken den Thyrsos; er streckt die Rechte nach einer abgewandt vor ihm stehenden nackten Frau (Ariadne') aus, welche, mit Sandalen versehen, im Begrifi ist mit beiden Hinden ein Gewand über sich zu werfen: sie wendet dabei das Gesicht zum Gotte um. Ueber ihr sitzt ein nackter beschuhter Eroz, der ein Alabastron über sie ausgiesst 1). Hinter Dionysos steht — im höheren Raum — ein kleimer Satyr, der die Linke auf das Knie seines bühergesetzten rechten Fusses legt, die Rechte aber staunend erhobt 1).

B. Schlechter gezeichnet. Vor einem Jüngling, dessen Chlamys shawlartig über beiden Armen liegt und der in der Linken den Speer hält, während er die Rechte in die Seite setzt, steht eine Frau, in Chiton Mantel Stephane und Halsschmuck, welche die Linke in die Seite stemut; ihre Rechte liegt auf dem Bauch 3). Hinter ihr legt ein Jüngling, mit Chlamys und Speer versehen, die Rechte auf ihre linke Schulter.

Vgl. Jorio p. 13≥, 1; Panofka S. 307, 411; Finati p. 180, 411.

¹) Ygl. dazu Jahn Ber, der Sächs. Gesellsch. 1851, S. 160 und die shnlichen Durstellungen z. B. Elite cet. II, 49; Millingen Vss. Coghill 46 (öfters abgebildet z. B. Müller-Wisselft B. 3.71); Cal. Jatis 1630; z. a. m.

2) Vgl. dazu Jorio Mimica p. 60, 8.

3) Vgl. dazu Jahn Ztschr. für Alteribum. 1842 S. 884.

2009. F. 34. H. 0,09. U. 0,26. r. F. mit w. Feine Zeichnung.
A. Anf einem Fels sitzt ein Eros, in weihischer Haartracht und sehr

geschmückt; seine Linke liegt anf dem Sitz, seine vorgestreckte Rechte hält einen Kasten und eine Tranbe. B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, hält in der Rechten

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmuck, hält in der Rechten einen Kasten und eine Tranbe. Nehen ihr ein Spiegel und eine Tanie.

2010. F. 63. H. 0,32. U. 0,61. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Vor eisem auf eisem Fels sitzenden Ero, der heschaht und reichgeschmickt ist and in der Rechten eine Schule hält, steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schumck; sie hat in der gesenkten Rechten einen Krauz, in der erhobenen Linken einen Spiegel. Zwischen heiden eine Blätterrezierung. Oben zwei Rosetten und eine Tänie.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Tänien and Stöcken. Oben eine Fensteröffnang and eine Tänie.

2011. F. 49. H. 0,38. U. 0,83. r. F. Flüchtige Zeichnung. Sehr verdorben.

Eine Frau, in Schnhen Chiton weitem hestickten Mantel Kopf- nnd Halsband, heht in der Linken einen Steigel vor einem nackten Jüngling, welcher in der Linken einen Stah hält; diesem folgt ein zweiter Jüngling, der beschnht <br/>nnd ganz in seinen Mantel eingehüllt ist. Vor der Frau unten eine Arabeeke.

2012. F. 94. H. 0,24. U. 0,55. r. F. Ganz verdorbene Zeichnung.
A. Eine bekleidete Frau, über dem linken Arm den Mantel, in der

A. Eine bekleidete Frau, über dem linken Arm den Mantel, in der Linken einen Spiegel haltend, eteht vor einem sitzenden Eros, der in weibischer Haartracht ist und in der Linken eine Schale, in der Rechten eine Traube hält. Oben eine Sternverzierung.

B. Zwischen zwei Manteljunglingen eine Stele.

2013. F. 94. H. 0,28, U. 0,63. r. F. Flüchtige leichte Zeichnung.

A. Ein beschuhter Satyr, der in der Rechten einen Eimer und in der Linken einen Thyrsos hält, wendet den Kopf zu der ihn in Aufregung folgenden Frau (Bacchanith), welche den Kopf mit dem gelösten Haar hintehübergeworfen hat, in der Rechten das Messer und in der nach hinten ausgestreckten Linken einen Hasen hält; sie trägt über dem Chiton, der die linke Brust entblösst zeigt, ein Tigerfell geknupft.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben ein Ball ein Kasten (oder Packet) und eine Schale.

Vgl. Panofka S. 384, 1963.

2014. F. 62. H. 0,44. U. 0,87. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte sitzt eine beschulte Frau, in Chiton Mantel nnd Schwuck, in der Rachten einen Spiegel, im Gesprich mit dem vor ihr auf seinen Stab gelenheten Jängling, der in der Linken einen Bitterranke nad iher Rechten einen sog: myrtleche Leiter (vgl. No. 21) hält; er ist beschnitt nnd mit der Tänie sowie der Chianya versehen, die über dem linken Arm liegt. Hinter der Frau lehat eich mit der Linken auf eine Stele ihre Dienerin, welche, in Chiton und Schmuck; in der vorgestreckten Rechten den Facher hält. Oben ein Knanz, ein geöffneter Kasten und eine Tänle; nnten eine Blumund ein Zweig.

B. Eine Frau, die in den Händen einen Spiegel und einen Lorbeerstam hält, steht im Gespräch vor einer auf einem Fels sitzenden Frau, dae in der Rechten eine Schale hat; beide sind in Schuhen Chiton und Schunnek. Oben eine Rosette und ein Krauz.

2015. F. 94. H. 0,29. U. 0,66. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

A. Einer Frau, welche, in Schnhen Chiton and Schmack, vorwärtseilend in der Liuken einen Thyrsos und in der Rechten eine Schale mit Früchten hält, folgt ein grosser Eros, welcher in der Rechten einen (mit einem weissen Figürchen geschmückten) Eimer, in der Linken ein Alabastron trägt; er ist in weibischer Haartracht und an Kopf Ohr Hals Armen und Wade geputzt. Vor der Frau eine Tänie. Oben zwei Rosetten.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Tänien und Stöcken, im Gespräch. Oben zwei Bälle und ein rechteckiges Feld.

2016. F. 94. H. 0,27. U. 0,63. r. F. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.

- A. Vor Albene, welche, mit dem Chiton bekleidet, auf der Brust ein grosses Gorgoneion und auf dem Kopfe den Helm, in der Rechten die Lanze bält und mit der Linken den Schild auf den Boden stützt, steht ein bärtiger Mann (Zeus), in hohen Schuben, die Chlamys um den Hals geknüpft, um den Kopf eine weisse Tänie (mit zwei Spitzen über der Stirn), der in der Rechten einen Donnerkell'), in der Linken einen kurzen (geschlängelten) Stab (Blitz?) hält ').
- B. Ein Jingling, um das Haupt eine Tänie (mit einer Freiter), in der Rechten einen Kranz (?), bietet in der Linken eine Frucht einer vor ihm stehenden Frau, welche, mit Chiton und Tänie bekleidet, in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen kurzen (gesehlängelten) Stab hält. Hinter dem Jungling steht abgewendet eine zweite Frau, in Chiton Tänie und Halsschmuck, welche in der Rechten eine Frucht, in der Linken eine (korbartig gepflochtene) Kiste am Henkel des Deckels trägt.

Vgl. Panofka S. 334, 194.

 Panoska erkennt dagegen (gewiss irrig) einen "Dreizuck, in Form eines halben Blitzes" und demgemäss in der Figur den Poseidon.

3) Yal. die chiussner Vase in der Arch. Zig. 1851. 27, deren eine Seite Poseidon (mit Blitz und Dreitzich) zeigt gegenüber zwei Gottbeilen (Zeus und Hades) die je einen Donnerkeil und einen kutzen geschläugelten Stab (nach Panofka ebd. S. 309f. "Wetterleuchten") tragen.

### AUF DEM ZWEITEN SCHRANK.

2019. F. 109. H. 0,53. U. 0,84. r. F. mit w. und rosa. Gewöhnliche Zeichnung. Canosa  $^{\rm i}$ ).

Am Hals oben ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken; unten abweehselnd Masken und Schilde mit Spuren von polychromer Malerei.

Am Bauch. Oberer Streifen. Auf einem weissen Viergespann steht eine Frau (Amazone?), in Aermelchiton und Schmuck, um den Hals ein Thierfell geknüpft, in der Rechten Zügel und Peitsche, in der Linken gleichfalls die Zügel. Voraus sehwebt ein Eros, der in den Händen Peitsche und Tänie hält und das Gesicht zurückwendet; er ist in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Putz. Oben Rosetten; unten Blumen.

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, wie der eben beschriebene geschmückt, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken ein Rädehen ') haltend. Vor ihm sitzt auf seiner Chlamys ein Jungling, in Schuhen und Tänie, auf dem Rücken den Petasso, der in den Händen einen Eimer und einen Ball (oder ein Rädehen?) hält. Hinter dem Eros aber sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und sehr reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, welche in der Linken einen Eimer, in der Rechten einen Krauz und eine Schale hält. Im freien Raum Efeublätter Tänien und ein Twpmanon.

Am Henkel ist in Relief ein bekränzter Kopf angebracht, der noch Spuren von Polyebromie zeigt.

') Vgl. No. 2204.

2) Vgl. Jahn Ber. der Sächs. Gesellsch. 1854. S. 256 f.

#### ZWEITER SCHRANK.

2020. F. 94. H. 0,31. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- A. Eine Fran (Bacchanún), in Schuhen Chiton and Schmuck, die in der Linken eine Schule mit Früchten, in der Rechten einen Thyrsos hält, blickt fortellend nach einem ihr folgenden Satyr um, welcher in den Händen einen Eimer und einen Thyrsos hat; er ist mit einer Tänle und zwei kleigen Hörzchen versehen. Oben eine Binde.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Rechts und links je eine kleine Stele.
- 2021. F. 63. H. 0,19. U. 0,48. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling, in hohen Stiefeln, über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten eine Fackel und verfolgt einen kleinen Hirsch.
- B. Nach ihm blickt zurück eine Fran, in Chiton Mantel Tänie und Schmuck, welche in der Rechten einen Spiegel trägt und forteilt. Hinter ihr steht eine (geriffelte) Kanne; vor ihr springt ein Hund (?Tiger?).
- 2022. F. 82. H. 0,53. U. 0,91. r. F. mit w. und g. Fast rohe Zeichnung. Polignano.
  - A. Am Hals. Auf einem von zwei weissen Rossen ge-

zogenen Gespann stebt Eros, in weibiseber Haartracht Hals- und Armbändern, in der Rechten die Peitsebe. Vor den Pferden oben eine viereekige Nische, in der eine weisse Taube ') sitzt (nach der vielleicht der Zeigefinger der rechten Hand des Eros verlangend hinweist?). Unten Blumen, oben ein Balt.

Am Bauch. In der Mitte erbebt sich auf einem Unterbau ein (Grab-) Tempel mit ionischen Sculen. In demselben steht neben seinem Rosse ein Jingling, die Chlamys um den Hals ge-knüpft, den Petasos auf dem Kopfe, in den Händen die Lanze und die Zügel des Rosses baltend. Dies alles ist in weisser und gelber Farbe gemalt. Ausserhalb des Gebäudes steht vor ihm ein Jingling (in grösseren Verhältnissen), in der Rechten seinen Mantel und einen Zweig, in der Linken einen Kranz baltend; auf der anderen Seite steht ein (ebenso proportionirter) Jüngling, welcher in der Linken seine Chlamys und einen Zweig, in der Rechten eine Tänie und einen Spiegel trägt.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. Grosser Frauenkopf, in Haube und Schmuck. Vgl. Vivenzio No. 169; Panofka S. 378, Ill.

 Vgl. Aelisn Var. Hist. X., 33 und die Felsnischen mit Votivtauben beim Aphroditetempel zwischen Athen und Eleusis (vgl. Bursian Geogr. I. S. 327, 2).

2023. F. 58. H. 0,34. U. 0,68. r. F. mit w. Leichte Zeichnung. Apulien.

A. Eine Frau, iu Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken eine sog, mystische Leiter (vgl. No. 21), sitzt auf einem Felsstück und berührt mit der vorgestreckten rechten Hand die rechte Ferse eines kleinen entsedwebenden Eros, welcher in den Händen Schale und Tänie baltend, auf einen vor in befindlieben Jinsighing zufliegt. Dieser lebut sich mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele, auf der heilweise seine Chlamys liegt, und bat in der Rechten einen Palmenzweig (mit Tänie), in der Linken eine Schale. Vor ibm ist eine grosse Blume gemalt. Der Eros ist in weibischer Haartracht und reitebgeschmückt.

B. Ein Jüngling, der in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken eine Schale und seine Chlamys trägt, blickt vorwärtseilend zurück. Hinter ihm eine Tänie; oben eine Fensteröffnung und eine Rosette.

Vgl. Vivenzio No. 152; Panofka S. 386, 1940.

2024. F. 79. H. 0,63. U. 0,93. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer verzierten Basis ein (Grah-) Tempel mit ionischen Seulen und Giebel In lim mitst auf seiner Chlamys ein nackter Jüngfun, die Beine überrianader geschlagen, in der Linken eine Lanze halten, die Bechte gegen das Kinn führend. Diess altes ist im weisser und gelber Parbe gemalt. Ausserhalb des Gebändes steht vor im eine Fras, in Schalnen Chlion und Schmack, die in der Rechten einen Spiegel und eine Tänie hält. Auf der anderen Seite lehnt sich ein Jüng-rüng mit der Rechten auf seinen Stah, währende ein in der erhobenen Linken eine Schale mit Zweigen und eine Binde hält; er ist beschult und bekränzt, mit hat m. der rechte Arm die Chlamys.

Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stocke. Oben ein Ball.
 2025. F. 58. H. 0,34. U. 0,71. r. F. mit w. und g. Flüch-

tige Zeichnung.

4. Eine anf einem Felsstück sitzende Frau, in Schuben Chiton und Schunuck, reicht eine Schule in der Rechten einem vor ihr stebenden Jüngling, der in der Rechten einen Stab hält, in der Linken einen Pächer oben fasst und zur Krde setzt; er hat um den Kopf eine Tänle, über beiden Armen sähwärtig die Chlamys. Oben Tänle und Fensteröffung.

B. Zwei Manteljünglinge mit Tänien, der eine bedeutend grösser. Oben Rosette und ein Packet (?); zwischen beiden Figuren ein Ball.

2026. F. 82. H. 0,54. U. 0,95. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. An Ilais zwischen Blüthenranken ein behanbeter weisser Francekopf.
Am Essech. Anf einer verzierten Basis erhebt sich ein (Grab.) Tempel
mit ionischen Seulen und Giebel. In ihm sitzt auf seiner Chlamys ein
Stagifing, auf dem Rücken den Petasos, in der Linken eine Lanze, in der
Linken einen Krug haltend; er wendet zich um. Oben vor ihm hängt ein
Panner; hinter ihm eine Tänie und eine Pensteröffung. Unter seinem
Sitz liegt eine groses Schale, Diess alles ist in weisser und geber Farbe
gemalt. Rechts und links ausserhalb des (Grab.) Tempelchens ist je eine
grosse Tänie aufgehängt.

B. Am Bauch ein grosser reichgeschmückter Frauenkopf.

2027. F. 63. H. 0,19. U. 0,47. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling hält über dem vorgestreckten linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Schale. Oben eine Traube und ein Palmenzweig.

B. Ihm gegenüber steht eine Fran, in Chiton und Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten eine Schale, in der Linken einen Kasten hält.

2028. F. 79. H. 0,48. U. 0,63. r. F. mit w. Bildliche Zeichnung.

A. In einem weissen ionischen Giebeltempelchen sitzt anf seiner

brannen Chlamys ein Jüngling, der in der Rechten eine Leier hält; über ihm hängt eine Tänie und ein Pilos. Alles weiss gemalt.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Tänien und Stöcken. Oben ein Kasten (? Packet?),

2029. F. 79. H. 0,42. U. 0,62. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Unter einem von zwei Pfeilern getragenen Gebälk sitzt anf seiner Chlamys ein nackter Jängling, der in der Linken eine Schale hält. Vor ihm eine Tänle; oben ein Kranz nad eine Tänle. Alles weissgemalt.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben ein Ball und eine Fensteröffnung.

2030. F. 102. H. 0,42. U. 0,87. r. F. mit g. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Voreiner auf Fels sitzenden Frau, welche, in Schahen Chiton und Schmuck, in der Linken einer Hyrson blit, tekte in Jünging, den rechten Fuss höher aufgesetzt, um das Haupt eine Tänle, auf der linken Schulter die Chlamys, er hat in der Linken auch einen Thyson and reicht in der anderen Hand der Frau einen Kranz. Hinter ihr eine Tänle, hinter dem Jüngling sied Tänle mad ein Zweig.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken. Zwischen ihnen eine Stele, oben ein Packet (?) nnd ein Ball.

2031. F. 34. H. 0,12. U. 0,43. r. F. Rohe Zeichnung. Verdorben.

A. Anf Fels sitzt ein bekränzter Eres, der in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale mit Früchten hält, gegenüber

B. einer Frau, die in den Händen einen Spiegel nnd einen Kranz hat; sie ist bekleidet und geschmückt.

2032. F. 58. H. 0,42. U. 0,71. r. F. mit w, und g. Leidliche Zeichnung.

A. Auf einem Klappstabl sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken einen Krauz und eine Schale mit Früchten haltend; sie wendet den Kopf um zu dem hinter ihr stehenden Jingbing, der um den Kopf eine Tänie und über beiden Armen sbawatrig die Chlamys hat. Er lehnt sich rechtsbin auf seinen Stab und hält in der Linken einen offenen Kasten, in der Rechten einen Schub. Vor der Frau seht chie Dienerin, in Schuhen Chiton und Schmuck; dieselbe trägt in der Linken einen Kasten am Henkel, in der Rechten einen Fächer. Unten zwei Blumen; oben zwischen zwei Tänien ein Ball.

B. Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, um den linken Arm die Chlamys, in der Linken eine Thyrsosstaude und in der vorgestrreckten Rechten einen Kasten (oder Korb) haltend, steht einer Frau gegenüber, die in den Händen Thyrsosstaude und Eimer trägt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck. Zwischen beiden eine Stele; oben eine Tänie.

Vgl. Panofka S. 315, 478.

Vgl. die stylverwandte No. 2034.

- 2033. F. 79. H. 0,51. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Unter einem von zwei ionischen Seulen getragenen Gebälk zitzt auf seiner othen Chlamys ein nachter Jengifung, der in der Liuken eine Schale nud einen Kranz, in der Rechten einen Eimer trägt. Oben hängen eine Tänie und ein Ball. Diess alles eit weiss und gelb gemalt. Rechts nud links vom Gebände je ein Fächer und darüber eine Tänie.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen ein Ball und ein Zweig.

- 2034. F. 62, H. 0,42. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Leidliche Zeichnung.
- A. Ein Jönging, bekränst, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken einen Stabh, beit in der Rechten einen Fächer ihm gegenüber sitzt auf einem Klappstahl eine Frau, in Schahen Chiton Mantel und Schmneck, welche ihm in der Rechten eine Schale mit Früchten hinhält. Hinter ihr steht eine Deinerin, in Schahen Chiton und Schmueck, die in der Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Kranz (mit Tänle) hält. Oben zwischen zwei Tänlen im Ball.
- B. Eine Frau, in Schahen Chiton and Schmek, in der Rechten einen Krauz (mit Tänie), in der erhobenen Linken einen Fächer, steht im Gespräch vor einem anf seiner Chlamys eitzenden Jüngling, welcher in der Linken eine Thyrosostande und in der Rechten eine Schale hält; er ist bescheht und mit einer Tänie geschmickt. Ders ein Etwelbatt und ein Ball.

Im Styl sehr verwandt mit No. 2032.

Vgl. Panofka S. 312, 492.

- 2035. F. 33. H. 0,11. U. 0,44. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Eine Frau, in Doppelchiton and Schmack, in der Linken einen Spiegel, wendet eilig gehend das Gesicht and die rechte Hand zurück. Hinter ihr ein Ball.
- B. Ein Jüngling, der über der linken Schulter die Chlamys, in der Rechten eine Strigilis und in der Linken einen Thyrsos trägt, läuft schnell vorwärts.
- 2036. F. 100. H. 0,45. U. 0,86. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, um das lange Haar eine Tänie, in hohen Stiefeln und sehr kurzem breitge-

gärtetem gestreiftem Chiton, in der Rechten eine Doppellanze, in der Linken eine Schale mit Zweigen. Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, die in der Linken einen Blätterstamm (mit Tänie) zur Erde setzt, in der Rechten aber dem Jungling einen Kranz reicht. Zwischen Beiden ein Lorbeerzweig. Oben eine Traube zwischen zwei Efeublättern und eine Fensteröffaung.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Tänien und Stöcken.

Vgl. Panofka S. 382, 1967.

2088. F. 94. H. 0,31. U. 0,76. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Vor einer Frau, welche, mit Chiton und Stirnband versehen, ganz in den Mantel gehüllt ist, zieht ein nachter Jönging, den linken Fuss auf einen Stein höher aufgesetzt, in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Bechten eine Striglis haltend: beide in Gespräch. Hinter dem Jüngling steht noch eine Frau, in Chiton weitem Mantel und Haube, welche die Bechte ausstreckt.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock.

Vgl. Vivenzio No. 3; Panofka S. 378, 2030; Finati p. 213, 2030.

2089. F. 95. H. 0,39. U. 0,84. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Ein Sapy, beschutt, den linken Puss höhergesetzt, hält in der Licken Eimer und Typros (der na die rechte Schulter anleaht) und schenkt uss einer Kanne in der Rechten der vor ihm sitzenden Frau (Ariadne!) ein, selche in der Licken eines Thyros trägt, in der Rechten ihm eine Schale hähält; sie ist in Schuben Chitton Mantel und reichem Schuneck. Neben ihr liegt ein Tympason; hinter dem Satty steht ein mit einer Tänle umwändere Krater. Oben ein voller Traubenzweig und eine Rossette.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken. Hinter ihnen eine Stele. Oben drei Bälle (oder Verzierungen).

Vgl. Panofka S. 316, 520.

2040. F. 94. H. 0,33. U: 0,80. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Plistia,

A. Ein bärtiger bekränzter Satur, den linken Puss höhersestet, sehlägt mit beiden Händen Taet zum Doppelfötenspiel eines vor ihm auf seiner Chlamys sitzenden Jinglings, der nackt ist und um das lange Haar einen Kranz trägt. Hinter densselben sicht eine Fran, in Chliton Tähne und Schuude, welche in der Linken eine Schale hält und mit der Reehten das Gewand über die rechte Schulter zieht; sie hort aufunerksam zu. Oben zwei Sterne und zwei (sehräg übereinandergelegte) kurze Stäbe.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken.

Vgl. Vivenzio No. 145 (Marsyas und Apollon); Panof ka S. 388, 1867 (ebenso); ebenso die Herausgeber der Elitecér. II p. 236 No. 10; mit Recht weist dies zurück Stephani C. R. 1862 S. 150 No. 8.

- 2041. F. 94. H. 0,36. U. 0,90. r. F. Feine annuthige Zeichnung. S. Agata de' Goti.
- A. Dionysos, um die langen Locken Kranz und Binden, den Mantel shawlartig über beiden Armen, legt gehend die Linke auf die linke Sehulter der neben ihm gehenden Frau (Ariadne), welche in der Linken einen Eimer trägt, mit der Rechten dagegen den einen Henkel des Kantharos gefasst hat, dessen anderen Henkel der Gott mit seiner Reehten hält; er wendet das Gesieht zu ihr. Sie ist in Schuhen kurzem Chiton Kopfbinde und Ohr- sowie Halssehmuck. Hinter ihnen steht ein Weinstock, der seine Fruchtzweige oben weit nach beiden Seiten ausdehnt. Dann kommt ein bärtiger Satyr, in hohen Sehuhen, herbeigesprungen, welcher auf der rechten Schulter eine Spitzamphora trägt, und die Linke lustig vorstreekt. Unter ihm Steine. Dem Dionysos voraus geht ein Jungling, welcher den Kopf zurückwendet. in der Rechten ein Kasten am Henkel, in der Linken aber einen Kottabosständer (mit gewundener Stange, an der eine Tänie flattert) 1) trägt.
- B. Éinem Manteljüngling steht ein Jüngling gegenüber, der, delmans shawlarlig über beiden Armen, in der Linken einen Stock trägt und die Rechte auf den Rücken legt. Hinter ihm steht eine ionisehe Seule und dann eine Frau, in Chiton Mantel und Halssehmuek, welche die Rechte in die Seite setzt und in der vorgetrekten Linken eine Strigilis halt. Oben ein Ball.

r vorgetreekten Linken eine Strigilis hält. Oben ein Ball. Abgebildet im Mus. Borb. 13,15 (ed. rom. 7,99; éd. fr. I, 1

pl. 91).

Vgl. Jorio p. 53s; Panofka S. 313, 513; Finati p. 178, 513.

) Keinen Leuchter, wie Büllicher will (Arch. 21g. 1858 S. 203, wo lf. 117, 8 die Figur abschüldet ist.)

2042. F. 94. H. 0,34. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einer Erhöhung steht ein Lehnstuhl, auf dem ein Jungling (Dionysos) sitzt, weleher, unterwärts mit dem Mantel bedeekt, um den Kopf eine Tänie, in der Linken einen Thyrsos hält und in der erhobenen Rechten eine Kylix nach Kottabosart gefasst hat und zu schwingen im Begriff ist. Vor ihm steht — gleichils noch auf der Erbühung — ein Kottabosständer, auf dessen Sange eine Frau (Ariadne) mit der Rechten die kleine Tafel (urozioxoo) ins Gleichgewicht legt, während sie mit der Linken die Stange gefasst hat und den Ständer zu sich hinneligt. Dieselbe ist mit Doppelehiton Schuhen und Schmuck versehen; ihre hare sind in einen Zopf nach hinten zusammengebunden. Illiater der Frau ein viereckiger Stein (Altar) auf dem ein Gefäss (F. 29) steht; oben hängt eine Binde. Hinter Dionysos unten ein Kranz, oben eine kleinere Tänie.

B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einer Strigilis, der andere mit einem Stab. Zwischen beiden eine Stele und eine Rosette (oder Schale).

Abgebildet in Mon. ined. dell' Inst. VIII, 51, 3.

Vgl. dazu Heydemann Annali 1868 p. 225; Panofka S. 314, 525.

2043. F. 28'). H. 0,24. U. 0,79. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Satyr, mit einer T\u00e4nie geschm\u00fcckt, h\u00e4lt mit beiden H\u00e4nden einen Eimer empor unter eine Brunnenm\u00fcndung \u00f3), aus der das Wasser reichlich herabfliest. Vor ihm steht eine grosse breite Stele; hinter ihm h\u00e4ngt eine T\u00e4nie.

B. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, hält in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Schale. Oben eine Schale und eine Fensteröffnung.

1) Vgl. zur Form die No. 1852.

Als Gefässöffnung gedacht, wie z. B. Musée Pourlaics 11. 29, 4; Jalia No. 724;
 1097; 1304; 1704; Heydemann Gr. Vasenb. V, 2; u. n. m.

# DRITTER SCHRANK.

2046. H. 0,20. U. 0,44. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Eine Fran, in Chiton und Schmuck, greift laufend mit der Rechten nach einem Ball.

2047. F. 82. H. 0,58. U. 0,96. r. F. mit w. und g. Sehr fluchtige Zeichnung. Canosa.

A. Am Hals. In Vorderansicht ein Frauenkopf (Aphrodite?), mit reichem Halsband und breiten Schulterflügeln verschen; rechts und links entfliegt je eine Taube. Zwei Sternverzierungen. Alles weiss und gelb gemalt. Am Bauch. Auf einer hoben Basis erhebt sich ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen: in demselben sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, in Schuhen Chiton gesticktem Mantel und reichem Schmuck, welche in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält. Vor ihr hängt einer Tänie. Dies Alles ist weiss mit gelb und rothbraun genalt. Ausserhalb des Gebäudes steht vor ihr eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, die in der Linken eine Tänie hält und mit der Rechten die langen Bänder ihres Kopfputzes fasst. Auf der anderen Seite sitzt auf seiner Chlamys ein Jingling, um den Kopf eine Tänie, besehuht und an der Brust geschmückt, welcher in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält.

B. In der Mitte erhebt sich eine breite Stele, mit schwarzen Tanien umhangen; jederseits steht ein Jämpfung, mit Schuben und Tänien. Der Eine hält in der Linken seine Chlamys und einen Spiegel, in der Rechten einen Kranz; der Andere, welcher sich mit gekreuten Beinen gegen eine kleine Stele lehnt, hat in der Linken eine Thyrsosstaude, in der Rechten eine Tänie (mit drei Rosetten).

2048 F. 63. H. 0,35. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Leichte flüchtige Zeichnung.

A. Vor einem anf seiner Chlamys sitzendeu Jangfing, der in der Linken einen Spiegel hoch erhebt und in der Rechten einem Krans vorstreckt, steht eine Fran, in Schnhen Doppelchiton und reichem Schmeck, an einen Pfeller gelehnt, die Beine Kreuzend und dem Jüngling in der Rechten eine Schale darbietend. Oberhalb schwebt ein Eras, beschnht und reich geselmeckt, in den Händen einem Kranz und einen Lorberzweig haltend, das Gesicht zurückwendend. Hinter der Fran eine Tänie und ein Stern.

B. Ein Jöngfing, in Schuhen und Tänle, über dem linken Arm die Chlamys, einem Kranz und einem Blittenzuegig in den Händer, steht tor einer auf Gestein sitzenden Frau, welche ihm in der Rechten eine Schale blürreicht; sie ist in Schuben Chiton und Schmuck. Oben eine Tänle. Im freien Raum rechts und links zweig Rosette nad Tänle.

Vgl. Panofka S. 359, 33.

2049. F. 82. H. 0,54. U. 0,98. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Sehr verdorben. Ruvo.

A. Am Hals ein weisser geschmückter Francukopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. Auf einer Basis erhebt sich ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen, in welchem auf seiner rothen Chlamys ein Jüngling sitzt, der in der Linken die Lauze, in der Rechten den Schild hält; vor ihm hägt eine Tänie, unten liegt sein Helm. Dien Alles ist in weisser und gibbe Farbe gemalt. Ansserhalb des Gebändes steht vor ihm eine Frau; nie Schuhen Chitom Mantel und Schmuck, in der Rechten einen Fischer und eine Tänie haltend, welche Letterer auch von der linken Hand gebalten wird. Hinter ihr ein Arbeitschvi und ein Ball; unter hir ein Alabatron. Auf der anderen Seite steht ein Jängling, anf seinen Knotenstab gelehnt, in hohen Stiefeln und Tänie, auf dem Röcken die Chlamps; er hilt in der Linken einen Zweig, in der Bechten eine Kanne. Hinter hängt ein Kraus; unter him liegen eine Schelle und ein Zweig.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. Anf einem bemalten breiten Unterban erhebt sich eine grass Stele mit Giebel, umwunden von einer weissen und einer achwarzen Taiet. Anf sie eilt einerseits ein Jangling zu, der in den Händeu einen Kranz und eine Schale trägt, anderresteit sien Fran, welche in den Händen eine grosse Pfanne und einen Kasten trägt. Er hat um den Kopf eine Taies und über dem linken Arm die Chlanny, sie ist in Schaben Chiton und Schunck; ihr Mantel liegt über ihrem linken Arm. Oben eine Rosette und eine Tänie.

2050. F. 58. H. 0,36. U. 0,71. r. F. mit w. und g. Feine leichte Zeichnung. Basilicata.

A. Eine Fraus, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, legt mit der Rechten Weihrauch — aus der Schale in ihrer linken Hand — auf das vor ihr stehende Thymiaterion. Ihr gegenüber steht ein Eros, beschuht, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der mit der Rechten aus dem — auf seiner linken Hand befindlichen — Kasten einen Gegenstand nimmt, der wie das Obertheil eines Lituus mit kurzem Stab daran aussicht ). Oben hängt ein Ball eine Rosette eine Tänie. Unten zur Raumansfüllung eine Rosette und ein Zweig.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Thyrsos, geht tänzelnd vorwärts und hebt in der Beehten ein Tympanon hoch empor. Hinter ihr eine Tänie, vor ihr ein Ball.

Vgl. Panofka S. 321, 556.

<sup>2</sup>) Etwa ein Instrument aus Eisen, um den brennenden Weihrauch aufzustochern.

2051. F. 82. H. 0,53. U. 0,99. r. F. mit w. und g. Sehr füchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein weisser Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. Anf einer verzierten Basis erhebt sich ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen: darin steht ein Jüngling, den linken Fuss höher ungesetzt, die braune Chiamys um den Hals geknüpft, in der Rechten das Schwertgehänge haltend, die Linke auf den neben ihm stehenden Schild legend. Oben hängt sein Pilos; unten liegt eine Schale. Dies Alles der weiss und gelb gemalt. Aussenhalt des Gehändes steht einestenste eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und sehr reichem Schmuck, die in der Rechten eines Spriegd und in der Linken der Tänlen hält. Andererseits eine Jangling, der in der Rechten eines Tanlen, in der Linkeu eine Schale und eine Tänle hält; der eine Schale und eine Tänle hält; der lehut sich auf seinen Kotenstab und kreurt die Beine, ist bestiefelt sowie bekränzt und hat die Chlumys über dem linken Arm. Vor der Frau eine Tänle, unter ihr eine Schale; über dem Jüngling ein Ball und eine Tänie, unter ihr eine Schale; über dem Jüngling ein Ball und eine Tänie, unter ihr geleichfalls eine Schale.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Benach. In der Mitte erhebt sich auf einem breiten bemalten Unterhau eins bite (mit Giebelben), von einer schwarzen und einer weisenen Tänie umwunden. Daneben sicht bier eine Frau, in Schuben Chiton Mantelten und Schmuck, die in der Rechten einen Kraus mit Tänie, in der Linken eine Kraus mit Tänie, und er Linken eine Mantel eine Matel und einen Kasten trägit, dort ein Jönglung, in Stiefeln und eine Tänie, weicher in der Rochten eine Schale, in der Linken seine Ohampyng, in Stiefeln und einen (Lorbeer) Stamm mit Tänie hält. Vor ihr eine Blume, unter hie ein Kasten, vor him ein grosser Lorbestraweg, nöter him eine Schale, hie ein Kasten, vor him ein grosser Lorbestraweg, nöter him eine Schale,

2052. F. 108. H. 0,18. U. 0,45. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die in Schulben Chiton und Schmuck ist, steht ein Eror, weicher, den linken Fuss auf den Fels setzend, in der Linken eine Schale hält und in der Rechten ihr einen Krauz reicht, nach dem sie die Rechte ausstreckt. Der Eros ist beschult, mit Tänie und reichem Schmuck versehen. Oben zwei runde Verzierungen.

2053. F. 94. H. 0,30. U. 0,79. r. F. mit w. Leichte fluchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton langem Kopfichleier and Schmuck, welche die linke Hand auf die Brast legt, reicht in der Rechten eine Schale (mit fünf Kugeln oder Früchten) einem vor ihr stehenden Jängling, welcher die Linke in die Seite stemmt und in der Rechten eine Laare hält; er ist in hohen Stiefeln und hat um den Kopf eine Tänie, um den Hals die Chlamys geknüpft, den Petasos auf dem Rücken. Hluter ihm findet sich ein zweiter Jangling, in Tänie und hohen Stiefeln, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Rücken den Petasos, welcher in der vorgestreckten Rechten ein Schwertgehänge hält.

B. Zwei Manteljüuglinge einem dritten gegenüber. Zwischen ihnen eine Stele (mit Frucht).

Vgl. Panofka S. 315, 480.

2054. F. 100. H. 0,47. U. 0,94. r. F. mit g. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer Frau, welche, den rechten Fuss höher setzend, in den Händen eine Perlenschnur hält und sie beschaut, steht ein bekränzter Jängling, welcher mach der Schunr die Rechte ansatreckt, während er in der Linken seine Chlamys und eine Doppellanze bält. Hinter ihm steht sein Ross. Der Jüngling ist in bohen Stiefeln und sehr knrzem Chiton (mit kurzen Aermele); die Frau ist in Schuhen Doppelchiton (der die linke Schulter freilässt) und reichem Schunek.

Oben rechts und links eine Patera, unten Blumen.

B. Drei Manteljünglinge, einer mit einer Strigilis, der mittlere mit einem Stock. Zwischen ihnen eine Stele. Oben eine Fensteröffnung, ein Ball und eine Verzierung.

2055. F. 34. H. 0,10. U. 0,34. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung. Ruvo.

- A. Anf einem Felsen sitzt ein Jüngling, beschuht und bekränzt, in der Linken eine Schale, in der rechten Hand, welche wie der Kopf nach hinten zurückgewandt ist, einen Kranz haltend. Im leeren Ranm Rosetten.
- B. Eine Fran, beschnht bekleidet und geschmückt, eilt vorwärts, in den Händen eine Schale und einen Spiegel tragend. Oben zwei Rosetten.

2036. F. 58. H. 0,44. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

- A. Auf einem Felastück sitzt eine Frau, in Schnben Chiton Mantel and reichem Schmuck, welche in der Linken die Schale einem vor ihr Weggehen begriffenen Jängling hinhält, der das Gesicht ihr zuwendet und in der Rechten einen offenen Kasten trägt; er ist bekränst und beschuht, auch hat die Chlungs auf der linken Hand. Hinter der Fran steht ojne andere Frau, in gleicher Tracht, in den Händen Spiegel und Kranz. Oben hängt ein Efeublatt ein Ball und eine Tänie.
- B. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jönglüng, der beschnitt und mit einer Tänle versehen lat, und in der Linken einen Stab, in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält, stebt eine Frau, in Schuben Chlen nud Schwuck, die in der erbobeen Linken einen einen Kasten in der Rechten einen Kranz trägt. Zwischen Beiden eine Tänie. Oben eine Tänie und eine Pensterführung.

2058. F. 79. H. 0,46. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Sehr füchtige Zeichnung

A. Vor einem auf seiner Chlaups sitzenden Jöngling, welcher, um den Kopfeine Tänie, in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Knotentäb hat, steht eine Frau, an ein hohes Felsstück gelehnt, die Beine grauten, in Schunek, sie hält in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten. Beide im Gesprach. Im freien Raum weir Tänien und zwei Rosetten.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen mit Stöcken eine Stele. Oben ein Packet (?).

2060. F. 69. H. 0,44. U. 0,77. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein Jesufing, mit Schuhen und Tänie versehen, in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) and in der Linken eine Schalte haltend; er wendet das Gesicht zu der hinter ihm befandlichen Freu, welche, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, an einem Pfeller gelehnt die Beine kreunt and in der Linken einen Spiegel hält, her achwebt ein Eree entzegen, in Schuhen weiblicher Haartracht und reichem Schmuck, der in der Rechten eine Schale und in der Linken eine in Alabatton hält. Vor dem Jüngling steht noch eine Frau, den rechten Pass höher auf einem Pelsstick aufgesetzt, in Schuhen Chiton und Schumck, die in beiden Händen einen Zweig (zum Kranz für den Jüngling) hält. Öben Fensteröffung Rosettu und Tänie; unten ein Zweig.

B. Eine Frau, in Schuben Chiton and Schmuck, in der Linken einen Kennen und in der Rechten einen Krauz (mit Tänle), blickt vorwärtzeileud zurück nach dem ihr folgenden Jünglung, der, mit Schuhen und Tänle verseben, in der Rechten einen Eimer, in der Linken seine Chlamys and eine Thrysosatande hät, Im freien Raum Rosetten und ein Lorberzzweig.

Vgl. Panofka S 279, 1488.

2061. F. 34. H. 0,09. U. 0,35. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

- A. Ein Jüngling, mit Schuhen und Tänie versehen, hält in der Rechten eine Traube, in der Linken eine Schale. Vor ihm eine Rosette.
- B. Eine Fran in Schuhen Chiton und Schmuck, hält in der Rechten eine Tänie, in der hocherhobenen Linken eine Schale.

2062. F. 102. H. 0,45. U. 0,85. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung. Basilicata,

- A. Ein jugendlicher Krieger, in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Pilos (mit Helmbasch), in der Linken den Stehlid und die Doppellanze, hat den linken Puss anf ein Pelsstück gesetzt und reicht mit der Rechten einen Kanthron der vor ihm abgewandt auf einem Pelsen sitzenden Frau, die zu ihm amblickt; sie ist in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmunzk, zieht mit der Linken einen Gewandzipfel dier die linke Schulter und hält in der Rechten einen Thyrnon (mit Tänie). Oben Rosetten and Tänie; niten Tänie und Zweit.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele und oben ein Packet (?) nebst zwei Bällen.

Vgl. Vivenzio No. 124; Panofka S. 385, 1916.

2063. F. 79. H. 0,45. U. 0,62. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken eine Thyrsosstaude, zeigt in der Rechten einen Fächer dem vor ihr anf seiner Chlamys sitzenden Jängling, der, mit Tänie geschmückt, in der Linken

eine Schale nnd in der Rechten eine Thyrsosstande (mit Tänie) hält. Zwischen Beiden eine Binde.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stöcken. Oben ein Packet (?).

2064. F. 94. H. 0,30. U. 0,75. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- A. Éin Jinging, in der Linken den Stab, die Rechte im Gesprüch er-boben, steht vor einem anf einem Felsen sitzenden Jingling, der die Rechte gleichfalls vorstreckt. Hinter diesem steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, die in der Rechten einen Baumstamm aufstützt und dem Gesprich zubört.
  - B. Drei Manteljänglinge, der mittlere ohne Stock, im Gespräch.

2065. F. 94. H. 0,36. U. 0,88. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

- A. Ein Satyr, in den H\u00e4nden Eimer und Fackel baltend, den Kopf hintentber geworfen, l\u00e4uft auf eine vor ihm tanzende Frau (Bacchantin) zu, die den Kopf gleichfalls hintentber wirft, in der Rechten einen Thyrsos tr\u00e4gt und die Linke erhebt; sie tin langem wallendem Chiton (der die rechte Brust und Schulter freil\u00e4sst) und die Brust gekntlpftem Thierfell und reichem Schmuck. l\u00e4linter dem Satyr eilt Dionyos berbei, um das Haar eine breite Tanie, tber der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten den Thyrsos. Hinter ihm b\u00e4ngt ein Kranz.
- B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit Stock; oben hängt ein Ball.

Vgl. Panofka S. 314, 509.

2066. F. 94. H. 0,33. U. 0,84. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich eine Seule (wohl ionisch), welche ein grosser Eros mit der Rechten ansast, der den rechten Fuss höher aussetzt und in der Linken ein Tympanon hält. Vor ihm slieht eine Frau, in Doppelchion und Schnuck, die das Gesichtumwendet; sie trägt in der Linken ein Tympanon und hebt in der Rechten einen Stab (des Thyrosa, Ted dessen Büschel der Raum fehlte). Im freien Ranm ein grosser Kranz.

dessen Büschel der Raum fehlte). Im freien Ranm ein grosser Kranz.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock. Zwischen ihnen hängt
eine grosse Tänie, eine zweite rechts vom Beschauer.

2067. F. 94. H. 0,39. U. 0,91. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einem Polster liegt Dionysos, um das Haupt eine T\u00e4nie, unterw\u00e4rts bem\u00e4ntelte, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten eine Schale, welche der vor ihm stehende b\u00e4rtige mit einer T\u00e4nie gesehm\u00e4chte Satyr aus einem Krug (F. 106 b) in der Linken fullen will, während er in der Rechten einen Eimer trägt. Neben dem Gott steht ein dreiftlissiger Tisch mit Früchten. Am Kopffende der Kline hockt ein kleiner Satyr, der aus einem Trinkhorn trinkt. Hinter ihm steht eine Frau (Ariadne), in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, die zusehaut und in den Händen ein Trunpanon und einen Eimer trägt.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken stehen vor einem dritten, der ohne Stock ist. Oben hängt ein Ball.

Vgl. Panofka S. 311, 531; Finati p. 178, 531.

2068. F. 94. H. 0,32. U. 0,83. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verdorben.

A. Vor einer sitzenden Frau, die in Schuhen Chiton Mantel und Schunck ist and in beiden Handen eine Traine blit, steht ein Janging, das rechte Bein auf Steine höher aufgesetzt, nm den Kopf eine Tänie, uber der liken Schulter and dem linken Arm die Chlamys; er hält ihr in der Rechten eine Schale hin, während seine Linke auf dem Rücken liegt. Zwischen beiden ein grosser Baum.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer einen Stock trägt, steht eine Stele nnd hängt oben ein Schild (nur der untere Theil ist eichtbar.)

#### AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

2069. F. 105. H. 0,31. U. 0,57. r. F. mit w. Theilweise grobe Zeichnung ').

Eres, beschalt reich geschmäckt and unterwärts mit einem Mantel bekeidet, sitzt anf einer Rauke; er hält in den Händen einen Kranz und einen grossen Korb and ist im Gespräch mit einer vor ihm stehenden Frau, die in Schahen Doppelchiton and Schmuck ist and in den Händen einen Kranz and einen Tyrpraso hält.

1) Zur Technik vgl. No. 831.

2070. F. 103. H. 0,36. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung.

A. Am Hale ein Löwe nad ein Tiger, gegen einander anspringend. Am Bauch. Ein Jangling, in Tänie und Stiefeln, mit der Chlamys unwunden, der sich mit dem linken Ellenbogen gegen eine Stele lehat, reicht in der Rechten einen Zweig einer Ihm anf einem Stult gegenübersitzenden Frau, welche in Schuben Chiton Mantel und Schmuck ist nad in den Händen einen Spiegel und einen Zweig bält. Hinter dem Jüngtling nah eine bekliedete geschmückte Frau, die einen Stuhl herbeitrigt. Ein oben sitzender Eras, mit der Chlamys versehen, neigt sich hintenüber, mad er letzbachriebenen Frau eine Blumk zu reichen.

B. Am Hale ein Löwe und ein Tiger.

Am Esuch, Ein Jaugliny, in kurzem gestreiftem Chiton Pilos und Chlamys, in der Rechten die Lanze, in der Linken des Schild, steht vor einer auf einem Stahl (mit Fussbank) sitrenden Frau, welche ihm in der Rechten eine Schale reicht; ist ein tin Chiton Maatel and Schumck. Hiuter ihr steht noch eine Frau, in Schuhen Chiton und Schumck, die in der Rechten dem Jüngling einen Kranz hinhält. Unten zwei Kasten

Diese bildlichen Darstellungen sind falsch.

2071. F. 105. H. 0,28. U. 0,58. r. F. Grobe Zeichnung.

Ein Eros, in der Linken einen Kranz haltend, berührt mit einem Stabe in der Rechten die Füsse eines vor ihm befindlichen Schwanes. Hinter ihm ein Ball.

#### VIERTER SCHRANK.

2072. F. 94. H. 0,29. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau in Chiton und Schmnek, die in der Rechten eine Thyrsosstande, in der Linken einen Kasten trägt, wendet vorwärtslaufend das Gesicht um nach einem ihr folgenden Erva, der Traube und Elmer in den Händen hält; er ist in Schnhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck. Hinter Ihm eine Fensteröffnung; vor ihr eine Tänie.

Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben ein Packet (?).
 2073. F. 124. H. 0,18. U. 0,27. r. F. mit w. Gewöhn-

liche Zeichnung.

Anf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr

reichem Schmack, der iu den Händen einen Spiegel und einen Kasten hält.

2074. F. 94. H. 0,31. U. 0,77. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- A. Dionysos, bekräuzt, über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, die Rechte über die Stirn erhebend, in der Linken den Thyrsos (an dem eine Glocke hängt) '), eilt begeistert vorwärts. Ihm folgt eine Frau (Ariadae), in Schuhen Chiton und Schunek, die in der Linken ein Tympanon hält, die Rechte erhebt und den Kopf zurückwendet. Dem Gotte voraus eilt ein Satyr, in Schuhen und Tänie (mit Spitze), der die Doppelfötte bläst.
- B. Ein Manteljüngling in Schuhen und Tänie wendet sich fortgehend zu einem anderen um, der in der Rechten einen Thyrsos hat.

<sup>1)</sup> Vgl. dazu No. 1977, 1.

2075. F. 77a. H. 0,10. U. 0,26. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein auf Fels sitzender Eros, beschnht und reichgeschmückt, hält in der Rechten eine Schale; im freien Raum eine Tänio und eine Fensteröffnung

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmuck, in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Kranz haltend and umblickend.

2076. F. 86a, H. 0,73, U. 0,60, r. F. mit w. g. and roth-braun. Flüchtige Zeichnung. Paestum.

A. Am Hals ein weisser Frauenkopf zwischen Bluthenranken.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einem breiten mit einer Blätterranke bemalten Untersatz ein (Grab-) Tempel mit ionischen Sculen, in dem eine Frau sicht, welche sich mit dem linken Ellenbogen auf eine hohe Amphora (F. 86a) stützt, die Beine kreuzt und in der Rechten einen Spiegel hält, während auf ihrer Linken eine Taube sitzt. Sie ist in Schuhen Chiton rothbrauuem Mautel und reichem Schuneck; neben ihr häugt eine rothbraume Binde: alles Uebrige ist weiss und gelb gemält. Ausserhalb des Gebäudes steht rechts und links je eine Frau in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, die sich mit dem einen Arm, dessen Hand einen Kranz hält, auf eine schlanke ionische Seule stützt; in der anderen Hand aber trägt die eine ein Alabastron, die andere einen Kantharos. Unter jeder Frau liegt eine Schüssel.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten bemalten Basis eine Stele mit einer weissen und einer schwarzen Tänie. Jederseits naht eine Frau in Schuhen Chiton und Schmnck: die eine trägt in den Händen eine grosse Pfanne und einen Lorbeerzweig, die andere eine grosse Pfanne und einer Taube nebst einem Kasten. Unter der einen Frau ein Korb mit Bluthen, unter der anderen ein Korb mit Brod; vor jeder Frau hängt eine Tänie.

Abgebildet Mus. Borb. VII, 23 (ed. rom. 5, 36; èd. fr. II, 1 pl. 50); Inghirami Vasi fitt. 42; Elite eéram. IV, 27.

Vgl. Finati p. 196, 2205 (Aphrodite!); Elite l. c. p. 159s (Aphrodite und Grazien!)

2077. F. 77a. H. 0,09. U. 0,25. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo. A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten einen Kasten.
 B. Eine auf Gestein sitzende Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck,

hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Oben eine Fensteröffnung und eine Trabe.

2078. F. 94. H. 0,32. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Plistia.

A. Ein Jingling, um den Kopf eine T\u00e4nie mit Strahlen (?), uber dem linken Arm den Mantel, in der Linken eine Faekel, die Rechte erhoben, wendet sieh im Begriff fortzueilen um nach der ihm folgenden Frau, die in Doppelehiton und Schmuck ist und die Doppelfiöte bläst. Hinter ihr eilt ein b\u00e4tiger Mann herbei, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Faekel, in der Linken eine Sch\u00fcnssel mit B\u00e4titter und B\u00e4ndstutteke von zwei ionischen Seulen sowie ein ganz kleines Tempelchen (auf zweistufiger Basis mit Giebel-ehen und Aktorterien) '\u00e4.

B. Roh gemalt. Drei Mantelfiguren, mit Tänien; zwischen ihnen ein Altar, auf dem eine Tänie liegt

Vgl. Vivenzio No. 142; Panofka S. 389, 1882; Finati p. 216, 1882.

1) Wohl ein Kasten in Tempelform?

2079. F. 124. H. 0,19. U. 0,27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Jüngling, beschuht und nm Kopf geschmückt, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken den Stab, in der Rechten einen Spiegel und eine lange Täuie, eilt vorwärts. Im freien Raum Rosetten; nnten Wellenstreffen.

2080. F. 94. H. 0,27. U. 0,66. r. F. mit w. und g. Flüehtige Zeichnung.

A. Vor einer Frau, welche, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Spiegel hält und auf ihren Tynpanon eitzt, seit ein Mann, besechuh, um den Kopf eine Tänle, über dem linken Arm die Chlamys, welcher ihr in der Linken eines Schale nubliett. Zwischen Beiden ein Blätterweig. Oben Tänle und Fensteröfunug.
B. Zwischen zwei Mauteligunfigung, deren einer eines Stock hält,

steht eine Stele; oben ein Ball.

2081. F. 94. H. 0,25. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Schmuck, die in der Linken einen Thyrsos (mit Binde) und in der Rechten einen Tympanon hält, blickt nach dem ihr folgenden Satyr um, welcher, beschuht und bekränzt, in der Rechten

Stein?).

einen Thyrsos and in der Linken eine Schale mit Früchten trägt. Unten Zweig und Rosette; oben Kranz und Efeublatt.

B Zwei Manteljunglinge, mit Stocken. Oben ein Packet (?),

2082. F. 59. H. 0,36. U. 0,60. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung (mit schr kühner guter Verkürzung). Basilicata.

A. Auf einem viereekigen Stein springt ein bärtiger Satyr, den linken Fuss hoch emporziehend, die linke Hand erhebend; er ist beschuht. Neben ibm steht eine Stele, auf der eine Frucht liegt; darüber im freien Raum eine sternartige Verzierung.

B. Roh gezeichnet. Ein Manteljüngling vor einer Stele. Vgl. Panofka S. 311, 529.

2083. F. 34. H. 0,12. U. 0,45. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.

A. Ein Eros, beschuht bekränzt und geschmückt, hält in der Linken einen Spiegel. Rechts und links je ein Ball.

einen Spiegel. Rechts and links je ein Ball.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Kasten, sitzt auf einem viereckigen Sitz (oder

2084. F. 62. H. 0,55. U. 1,12. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. In der unteren Reihe sitzt auf einem Stuhl (mit Fussbank) eine Frau, in Schuhen Chiton weitem Mantel (der zugleich als Kopfschleier dient) Stephane Ohr- und Armschmuck, welche in der Rechten einen Spiegel hebt; sie wendet das Gesicht um zu dem hinter ihr auf seinem Knotenstab gelehnten Jüngling, der ihr in der Rechten eine Schale und eine Tänie hinhält. Er ist in hohen Stiefeln und Armbändern, die Chlamys auf dem Rücken, die Beine gekreuzt. Zwischen Beiden steht ein Thymiaterion; hinter dem Jungling ein grosser Zweig. Vor der Frau sitzt auf Kissen (?) eine Dienerin in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche mit der Linken den Deckel eines auf ihren Knicen stehenden Kastens offen hält, während ihre Rechte nach einem Gegenstand 1) langt, den ihr die zwischen ihr und der sitzenden Herrin stehende zweite Dienerin mit der Rechten (zum Verwahren in dem Kasten) reicht; dieselbe ist gleichfalls in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, und hält in der Linken einen Schirm aufgesnannt über der Herrin. Unten zwei Schalen. In der oberen Reihe sitzt auf seinem Mantel ein Eros - in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der sich umwendet und einem hinter ihm befindlichen Sehwane die Rechte (wohl mit Futter) hinhält — zwischen zwei Frauen, die in Schuhen Chiton Mantel und Schunde sind; die eine von diesen (Dienerinnen) hält in der Linken einen Kasten, die andere legt mit der Rechten eine Sehale in eine vor ihr stehende Lade, deren Deckel sie mit ihrer Linken offen hält. Ueber Eros hängt ein Kasten (? oder eine Sehale); unter ihm liegt ein Tympanon.

- B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, in der Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken einen offenen Kasten, und hlickt zurück nach dem hinter ihr stehenden Jungling, der, in Schuhen Tänie und Armbändern, in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Schale mit Zweigen hält; über seinen linken Arm liegt seine Chlamys. Vor der sitzenden Frau steht eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Lorbeerstamm und in der erhobenen Rechten einen Spiegeh hält. Oben sitzt auf seiner Chlamys ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Chlamys ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Erechten einen Fächer hält; er blickt um Oben zwei Rosetten.
  - 1) Dessen Form und Benennung unklar ist.
- 2085. F. 34. H. 0,12. U. 0,45. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling, in der Linken Mantel und Thyrsos, hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale.
  B. Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Fran, in Chiton und Schmnck,
- B. Auf einem Lennstuff sitzt eine Fran, in Chiton und Schmack, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, in der Rechten einen Fächer.
- **2086.** F. 79. H. 0,42. U. 0,63. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.
- A. Eine Frau 1), in Chiton Hals- und Armschmuck, entfernt sich eiligst, das Gesicht zurückwendend nach dem hinter ihr auf einer hohen Stange sitzenden Vogel, der die Flügel erhoben hat.
- B. Ein männlicher Kopf <sup>9</sup>) (verzeichnet) mit starkem Bart; darunter auf Steinen ein kleines Kameel, vor dem ein Baum (einem Thyrsos sehr ähnlich: etwa eine Cypresse?) steht.

Abgebildet ist A. in der Elite ceram. I, 29 A.

- Vgl. Rochette Journal des Sav. 1842 p. 213 ss; Panofka S. 311, 533.
- ¹) Nach der Elite ceramographique l. c. p. 70 ss: "Hera vor dem Kukuk fliehend"; \*\*\*\* Rochette l. c. mit Recht zurückweist.
  - \*) Nach Panofka a. s. O., "Herakles" (?).

- 2087. F. 94. H. 0,27. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung. Plistia.
- 4. Auf einen mit einer Tänie geschmückten Jüngling (Dienyzen), der ut seinem Mantel sitzt und in der Rechten einem Thyrose (mit Tänie), in der Linken eine Schale mit Frichten hält, eilt eine Frau (Ariadre) zu, in Schubec (hilo und reichem Schmuck, die in der Linken einem Thyrose (mit zwei Tänien) und in der Rechten ein Tympanon hält. Zwischen Beiden unten ein Zweig, oben eine Bäldengilfrande.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen, die Stöcke halten, eine Stele. Oben ein Packet (?) und eine Rosette.

Vgl. Vivenzio No. 82.

2088. F. 100. H. 0,44. U. 0,88. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Polignano.

- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in der Rechten eine Packel, in der Linken einen Kasten (darüber eine Rosette) und drei Tänien haltend, fieht vor einem langlockigen Jüngling, zu dem sie umblickt. Er ist in hohen Stiefeln und kurzem enganliegendem breitgegürtetem Chiton, auf dem Kopfeinen (bienenkorbartigen) Pilos; in der Linken trägt er die Chlamys und eine Doppellanze, in der Rechten einen Eimer.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen, die Stöcke halten, stelle, auf der zwei Früchte liegen und an die ein Zweig angemalt ist. Oben ein Kasten (? oder Packet?) und ein Ball sowie rechts und links je eine Fensteröffnung.
- Vgl. Vivenzio No. 56; Panofka S. 382, 1922 und Annali dell' Inst. 1852 p. 316, 1.
- **2090.** F. 102. H. 0,55. U. 1,02. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, über dem erchten Arm den Mantel, hält in der Rechten eine Traube und einen Kasten, in der Linken einen Krauz (mit Tänie) und steht mit böher gesetztem linkem Fuss vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling. der in der Rechten eine Schale mit Früchten (oder Eiern?) und Efeublättern, in der Linken einen Eimer hält; er ist langlockig, in hohen Stiefeln und kurzem enganliegendem beitgegütretem Chiton, auf dem Kopf den Pilos. Neben ihm eine Thyrsosstaude mit zwei Tänien; unter ihm eine Rosette und ein Alabastron. Hinter der Frau eine Tänie. Oben eine lange Tänie und ein Krauz.
  - B. Zwischen zwei Jünglingen, die in Tänien und Mänteln

sind und von denen der eine einen Stock, der andere einen Kranz hält, steht eine Stele auf welcher eine Frucht liegt. An der Stele ist eine Schlange (?) ') angemalt. Oben eine Rosette und ein Packet (?).

1) Vgl. dazu Pers. Sat. I, 113 und Jahn Comment. p. 110 s.

2092. F. 102. H. 0,39. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Sehr geringe Zeichnung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht nod reichem Schmuck, in der Rechten ein Tympanon hebend. Um ihn berum drei Tänien.

B. Ein Franenkopf in Hanbe und Schmuck.

# AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

2098. F. 94. H. 0,25. U. 0,57. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

A. Anf einer niedrigen Stele (?) sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton Hanbe nnd Schmuck, in der Rechten einen Kasten nnd in der Linken eine Traube haltend. Im freien Ranm zwei Rosetten.

B. Zwei Manteljunglinge mit Tänien nm den Kopf, im Gespräch.

2094. F. 94. H. 0,31. U. 0,75. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys (in die ein Schenkelkense eingestickt), in der rechten Hand einen Kranz, folgt einer vor ihm fliebenden Frau, die zurückblickt; sie ist bekleidet und trägt in den Händen einen Kranz und einene Kansten. Hinter dem Äungling hängt ein Trinkborn.

B. Zwei Manteljünglinge, im Gespräch, der eine mit einem Stock, der

andere mit einer Strigilis.

2095. F. 94. H. 0,24. U. 0,59. r. F. Grobe Zeichnung. A. Ein Jängling, in Schuhen und Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Stab, blickt laufend zurück (oben hängt ein Kranz) nach

B. einem auf einem Altar sitzenden Jüngling, der, unterwärts bemäntelt, in der Linken einen Stab, in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält. Vor ihm zwei Pateren.

### FÜNFTER SCHRANK.

2096. F. 94. H. 0,26. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Amazone zu Ross, in kurzem breitgegürtetem Aermelchiton um den Hals geknilpfter Chlamys und phrygischer Mütze, in der Rechten einen Speer, in der Linken den Zügel, geht auf Vasenssemml. vs Nospel. einen vor ihr weichenden Griechen los, welcher in der Rechten den Lanzen (?) schaft und in der Linken den die Brust bedeckenden Schild hat; er ist in Beinschienen kurzem breitgegürtetem Chiton, den Mantel über der linken Schulter, den Helm (in phrygischer Mützenform) auf dem Kopf.

B. Zwei Manteljüuglinge, in Schnhen und Tänien. Vgl. Panofka S. 354, 89.

2097. F. 94. H. 0,36. U. 0,86. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Bari.

A. In der Mitte sitzt eine Frau (Ariadne?) in Schuher.
Chiton reiehgesticktem Mantel und Schmuck, die in der Linken den Thyrsos hält; ihre Rechte liegt auf dem Sitz, neben
dem ein Kasten steht. Während sie den Kopf zu der hinter ihr
stehenden Frau (Bucchantin), welche, in Doppelehiton und Schmuck,
in den Händen ein Tympanon und einen Thyrsos hält, umwendet,
fasst ein vor ihr stehender Satyr mit der Rechten nach ihrem
Thyrsos, er ist in Schuhen und Tänie und setzt den rechten
Fruss höher auf.

B. Ein jugendlicher Satyr, in Schuhen und Tänie, verfolgt eine Frau (Bacchantin), die in Schuhen Chiton und Schmuck ist und in der Linken einen Thyrsos hält; sie blickt sich erschrocken um.

Vgl. Vivenzio No. 37; Panofka S. 388, 4871.

2098. F. 33. H. 0,15. U. 0,58. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, zwischen dessen Beinen ein Ball liegt, länft eilig vorwärts und streckt die Arme aus nach

B. einer vor ihm fliehenden Frau, die in Chiton Mantel and Hanbe ist und in der Rechten einen F\u00e4cher h\u00e4lt; sie wendet das Gesicht zur\u00fcck. Hinter ihr h\u00e4ngt eine T\u00e4nie.

2099. F. 49. H. 0,59. U. 1,12. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Sehr zerstört. Ruvo.

In der Mitte erhebt sich anf einer Basis ein (167ab-) Tempel mit tonischen Seulen, in dem auf einem Lehnstuhl eine bekeidete Freus sitzt; vor ihr steht eine zweite Freu, die ihr in der Linken einen geößneten Kasten anbietet. Dies Alles ist weiss gemalt; auf der Basis steht noch ein Arbeitskorb mit Wollenknäneln. Ansserhalb des Gebäudes sitzt in der oberen Reihe hier eine Freu, die in der Linken einen Spiegel, in,der abgewandt vom Gebäude – eine Freu, die in der Linken einen Spiegel, in,der Rechten eine Tänle hält und das Gesicht unwendet. In der unteren Reihe eilt hier eine Frau herhei, in der Rechten einen Fächer und in der Linken eine Schale mit Kuchen haltend; dort sitzt abgewandt vom Grabtempel eine Frau, welche umblickt und mit der Linken einen Gewandzipfel üher die linke Schulter zicht. Alle Frauen sind in Schulten Chiton und reichen Schunek Unter den Seitznehenkeln des Gefässes steht je eine grosse Lade mit geöffnetem Deckel, an der Vorderseite mit phalerzartigem Schunek 19.

1) Vgl. dazu die pompejanischen Geldkisten: Bull. dell' Inst. 1868 p. 46 ss; u. s. w.

.2100. F. 33. H. 0,15. U. 0,57. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein härtiger Sayr, in den Händen Fackel und Thyrsos, geht vorwärts und blickt grinsend um nach

B. einem ihm folgenden bärtigen Satyr, der in der Rechten einen Thyrsos trägt.

2101. F. 94. H. 0,38. U. 0,95. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Dionysos, um die langen Locken eine breite Tänie, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Rechten den Thyrsos, reicht in der Linken einen Kranz der vor ihm sitzenden Frau (Ariadne), welche, in Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken einen Einer bätt und mit der Rechten einen Gwandzipfel über die Schulter zieht. Hinter ihr steht ein bärtiger Satyr, in den Händen eine Fackel und einen Thyrsos, um den Kopf ein Band. Oben hängt eine Tänie.

B. Drei Manteljünglinge, einer mit einem Stock, der mittlere mit einer Strigilis.

2102. F. 94. H. 0,26. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung.
A. Zwischen einer Frau, welche in Schuhen Doppelehiton

A. Zwischen einer Frau, weiehe in Schulen Doppelention und Haube ist und die Doppelfötte bläst, und einer zweiten Frau, welche, in Doppelchiton und Halsschmuck, tanzend den Kopt zurttekwirft und in den Häuden Castagnetten sehlägt, springt neben einer kleinen Stele ein Satyr, bestiefelt, den rechten Fuss hinterwärts hochhebend, den Kopt umwendend — als ob er die Sohle des rechten Fusses beschen will; er streckt beide Häude aus.

B. Drei Manteljänglinge, in Schuhen, der mittlere mit einem Stock, ein anderer mit einer Strigilis.

Vgl. Panofka S. 360.

2103. F. 94. II. 0,24. U. 0,57. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein heschuhter Jüngling, in der Linken eine Schale haltend; er hält in der Rechten einen Kranz der vor ihm ste-12\* henden Frau hin, welche in den Händen einen Spiegel und eine Traube trägt. Sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmack. Zwischen Beiden eine Tänie. Oben zwei Fensteröffnungen.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ein Kasten (? Packet?).

2104. F. 62. H. 0,34. U. 0,60. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einer auf einem Felsen sitzenden Frau, welche, in Schnhee Chiton and Schunck, in der Linken eine Trauben und in der Recthre einen Kasten und eine Tänie hält, atcht ein Jängling, den linken Fass höbergesetzt, um den Kopf eine Tänie, die Chlamys über der linken Schulter, in der linken Hende eine Kranz und eine Tänie, in der Rechteu einen Spiegel haltend; Beide in Gesprich. Unter dem Jängling liegt eine Schale. Oben zwei Rosetten. B. Zwei Mantelliönzlings, einer mit einem Stock; swäschen Beiden eine

Palmette.

2105. F. 23. H. 0.18. D. 0.22. r. F. mit w.

2105. F. 23. H. 0,18. D. 0,22. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Nur der Deckel ist bemalt.

A. Eine Fran in Schuhen Chiton und Schmuck, sitzt auf einem Felsen und hält in der Rechten einen Kasten und eine Tänie, in der Linken eine Ranke.

B. Ein Eros, beschnht, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt daher mit Tympanon und Blattfächer in den Händen; neben ihm eine Fackel mit Querholz.

2106. F. 49. H. 0,52. U. 1,07. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

In der Mitte erhebt sich auf einer hohen Basis ein (Grab-) Tempel mit nünschen Senlen und Giebel, in dem eine Frau setht, welche in der Rechten einen Fächer, in der Linken ein offenes Kästchen und eine Tänie trägt; sie sieh beschuht nud unterwirze mit dem Mantel bedeckt. Rechts nod linke hängt je ein Spiegel. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzen in der oberen Reihe zerei Fraener, von denen alch die eine, welche abgewandt vom Grabe auf einer grossen Lade sitzt und in der Linken einen Kranz hilt, zur anderen mwendet, die in den Händes Schale und Kranz hat. In der unteren Reihe seht dort eine Frau, die eines offenen Kasten nnd eine Tänie in den Händen trägt; hier eilt eine wirter Frau mit Kranz und Kasten herbei. Alle sind mit Schaben Chiton reichen Schmuck, und — mit Ausnahme der letztbeschriebenen Frau mit einem Mantel versehen.

Vgl. Panofka S. 265, 1353; Finati p. 166, 1353.

2107. F. 23. H. 0,20. D. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige überladene Zeichnung. Canosa. Nur der Deckel ist bemalt.

A. Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, in der Rechten ein Thymiaterion (mit Deckel), in der Linken einen Eimer, blickt vorwärtseilend zurück (nnten eine Blume, oben eine Tänie) nach B. der anf einem Felsen sitzenden Fran, welche, in Schuhen Chiton Hanbe und Schunck, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken einen Eimer hält.

2108. F. 58. H. 0,35. U. 0,63. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Ein Jangling, in Schnhen und Tänle, über dem rechten Arm die Chlamys, in der Rechten einen Thyrsos und in der Linken ein Tympanon haltend, steht in Gespräch vor einer Frau, welche, in Schnhen Chiton nod Schunck, in den Händen einen Fächer und einen Kranz hat. Zwischen Beiden eine Schale und ein, Zweir am Boden.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine Stele, die mit einer schwarzen Tänie umwunden ist; darüber ein Ball.

2109. F. 94. H. 0,25. U. 0,62. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung.

- A. Vor einem bekr\u00e4nzten Jungling (Apollon), der in der Rechten einen grossen Lorbeerstamm h\u00e4lt und auf seinem Mantel sitzt, steht eine Frau, welebe, in Chiton und reichem Sehmuck, ibm in der Linken eine Sehale reicht; in der Rechten hat sie die Kanne. Zwischen Belden eine Ranke.
  - B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stock; oben ein Ball.
- 2110. F. 94. H. 0,25. U. 0,57. r. F. mit w. und g. Sehr rohe Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Rechten einen Kranz mit Tänie) und in der vorgestreckten Linken eine Schale hält. häuft auf eine Stele zu, auf der ein Efeublatt liegt.
- B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmuck, vor ihm eine Binde.
- 2111. F. 94. H. 0,32. U. 0,73. r. F. mit w. und g. Sehr füchtige Zeichnung.
- A. Ein bekränzter Satyr, der in der Linken einen Kranz und in der Rechten eine Schale nach Kottabosart gefasst hält, blickt rorwärtslaufend um nach dem ihm folgenden bärtigen Dionysos, weleber, den Mantel shawlartig über beiden Armen tragend, in der Rechten den Mantel hebt. Hinter dem Gott ein Altar. Oben eine Traube.
- B. Ein Manteljüngling reicht einem zweiten eine Schale. Zwischen ihnen eine Stele; oben ein Packet (?).
- 2112. F. 102. H. 0,43. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schnhen Chiton Mantel and reichem Schmack, in der Linken einen Thyrsos (mit Tänle), hält in der Rechten einen Krauz dem vor ihr auf einem Felsen sitzenden Eros hin, der in der Rechten eine Kanne, in der Linken eine Schale und eine Traube hält; er ist in Schnhen wei-

bischer Haartracht und reichem Schmuck. Zwischen Beiden ein Bukranion, unten ein Eimer.

- B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stab, der andere mit Kranz; zwischen ihnen eine Palmette. Oben zwei Efenblätter.
- 2118. F. 94. H. 0,29. U. 0,71. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- A. Eine Fraw, in Schuhen Chiton and Schmuck, die in der Rechten eine Traube, in der Linken einen Kasten und eine Tänie hit, blickt vorwärtseilend nu nach dem ihr folgenden Jängling, der in der Rechten ein Tympason, in der Linken einen Lorbeerzweig (mit Tänie) hält; er ist in Schuhen und Tänie, über dem lutken Arm liegt seine Chlamya. Oben eine Tänie und eine Patera (? oder Rosette); unten zwischen den Füssen des Jänglings eine Schale.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen, die Tänien nud Stöcke tragen, steht eine Stele, an die eine schwarze Tänie angeheftet ist; darüber ein Efenblatt und ein Packet (?).
  - 2114. F. 94. H. 0,23. U. 0,52. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine geflügelte Frau, in Schuhen langem Chiton und Schmuck, hält in der Linken einen Thyrsos und hebt in der Rechten einen Kasten. Vor ihr eine Ranke.
- B. Auf einem Felsen sitzt ein Satyr, beschuht und bekränzt, in der Linken einen Thyrsos, in der Rechten einen Kasten mit Früchten haltend. Oben eine Rosette.

#### AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

2115. F. 79. H. 0,38. U. 0,53. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Anfeinem Felsen sitzt mit übereinander geschlagenen Beinen eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Korb (oder Knsten) mit Brod und eine Tranbe hält; sie wendet den Kopf nm.

B. Ein Frauenkopf in Schmuck.

# SECHSTER SCHRANK.

- **2116.** F. 94. H. 0,29. U. 0,78. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Zuei Jünglinge stehen einander gegenüber: der eine den rechten Fuss, der andere den linken weit vorgesetzt, die beiden Arme und Hände ausgestreckt wie mir scheint in der Stellung kurz vor dem Beginn des

Faustkampfs. Zur Linken des Beschaners steht eine Stele, rechts ein bärtiger Mann (βαραβεύτης), der in den Mantel gehüllt ist und in der Rechten einen langen Stab ansfatützt.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere ohne Stock,

Zu beachten ist, dass man bei diesem durch Verbrennen theilweise beschädigten Gefässe sieht, dass die ullerersten Umrisslinien vom Maler mit rothbrauner Farbe angegeben sind.

2117. F. 61. H. 0,38. U. 0,92. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Auf ein grosses hobes Marmorbecken stüttt sich mit der linken Hand eine Frau, in Schahen Chiton und Schmack, die Beine kreuzend, in der Rechten einen Kasten haltend; sie wendet im Gespräch den Kopf zu der auf der anderen Scitte des Beckens stehendene Frau, die in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmack ist und in den Händen einen Spiegel und eine Tänie hält, Zwischen beiden Figuren hängt oben eine Tänie. Vor der erstbeschriebenen Fran sitzt eine Frau, in Schahen Chiton Mantel und Schmack, die in der Linken einen Kraus hält und die Rechte an den Sitzt legt, neben dem unten ein offener Kasten steht. Oben eine Patera und eine Fraus für den Schmack, den den den den einer Kraus keit.

B. Drei beschuhte Manteljunglinge, der mittlere mit Stock.

2118. F. 94. H. 0,34. U. 0,74. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Theilweise ganz verdorben. Ruvo.

A. Eine Fran, bekleidet und geschmückt, in der Rechten eine Thyrsosstande, in der Lüken einem Kranz nu dienen Knaten, Diktet am nach einem sie verfolgenden Eres, der in der Lüken einem Kranz und zwei Tänien, in der vorgestreckten Rechten einem Einem trägt; er ist in weibischer Haartracht, reich geschmückt, und hat über dem rechten Arm seinem Mantel. Oben eine Tänie und eine Peasteröffnung.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken.

2119. F. 94. H. 0,32. U. 0,81. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Zum Theil ganz verdorben. Ruvo.

A. Ein grosser Eros verfolgt beide Arme vorstreckend eine Frau, die sich erschrocken umsieht; sie ist in Chiton Mantel und Haube und streckt die Rechte aus. Eine zweite ebeuso gekleidete Frau flieht das Gesicht zurneckwendend nach der anderen Seite.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock.

2120. F. 34. H. 0,18. U. 0,70. r. F. mit w. Sehr flüchtige feine Zeichnung.

A. Ein Eros halt in der Rechten einen weissen Faden; in der vorgestreckten Linken reicht er eine weiss gemalte Kugel

B. einer nahenden Fran, die, in Chiton und Schmuck, in der Linken eine Schale mit Früchten nnd Zweigen, in der vorgestreckten Rechten eine Kanne hält; vor ihr eine kleine Stele. 2121. F. 34. H. 0,12. U. 0,40. r. F. Acusserst robe Zeichnung.

A. Eine nackte Fran, mit Schnhen und Haarband versehen, über dem linken Arm den Mantel, hält in der Rechten eine Schale und eine Tänie, in der Linken einen Spiegel.

B. Ein Jüngling, in Tänie und Brustschmuck, hält iu der Linken eine Tänie, in der Rechten eine Schale und eine Tänie.

2123. F. 138 (mit gedrehtem Henkel). H. 0,33. U. 0,90. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Auf einem weissen Tiger sitzt rücklings Dionysos, um das Haar eine Tänie, um den Unterkörper den Mantel; er hat die Rechte um den Hals des Thieres gelegt und hält in der Linken eine grosse blübende Narthexstaude (mit breiter Tänie). Ihm folgt eine Frau (Ariadne), in Schuben Chiton Tänie und Schmuck, die in der Linken ein Tympanon hebt und das Gesicht zur Erde senkt. Zwischen Beiden steht ein hoher Lorbeerbaum. Hinter der Frau kommt gehückt Seilenos herbei, um den Konf eine Tänie, welcher die Hände erstaunt hebt, und dann noch eine Frau (Bacchantin). die, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Thyrsos und in der vorgestreckten Rechten ein Tympanon hält. Dem Tiger voraus geht ein junger Satyr, der umblickt; in der Linken hebt er eine Fackel, in der Rechten trägt er eine Kottabosstange. Ihm schwebt voraus Nike, den Kopf gleichfalls zum Dionysos zurückgewandt, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck; sie hebt mit der Rechten ihr Gewand und trägt in der Linken ein Thymiaterion.

2125. F. 34. H. 0,18. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung.
A. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, stätzt in der Rechten einen Thyrsos auf.

B. Ein Jüngling, beschuht und in den Mantel gehüllt, setzt die Linke in die Seite nud hebt in der Rechten einen Thyrsos.

2126. F. 34. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eros, in Schuhen und Haarband, in den Händen Kranz und Kusten blickt vorwärtsgehend um.

B. Eine Frau, iu Chiton nud Schmuck, in der Rechten einen Kasten, blickt sich um. Neben ihr eine Schale.

2127. F. 34. H. 0,17. U. 0,65. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eros, die Rechte auf dem Rücken, in der Linken eine Schale, folgt (vor ihm ein Ball)

 ${\it B.}$  einer eilig lanfenden bekleideten Fran, die in der Linken einen Thyrsos hält.

2128. F. 94. H. 0,28. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Anmuthige sehr flüchtige Zeichnung. Zum Theil verdorben. Ruvo.

- Å. In der Mitte sitzt ein Jüngling, um den Ilals die Chlamys geknüpft, in der Rechten die Lanze; hinter ihm ist sein Schild (Z. Stern) augelehnt. Er senkt den Kopf im Gesprich mit dem vor ihm stehenden Jüngling, welcher in der Rechten die Lanze aufstitzt und mit der Linken seinen neben ihm stehenden Schild berührt: derselbe trägt hohe Stiefel und auf dem Rücken die Chlamys. Zwischen Beiden hängt oben ein weisser Pilos. Hinter dem sitzenden Jüngling sehwebt Nike herbel, in beiden Händen einen Kranz erhebend; sie ist in Doppelehiton Haarband und Schmuck.
- $\boldsymbol{B}.~$  Drei Manteljünglinge mit Stöcken, einer noch ausserdem mit einer Strigilis.

2129 und 2180. F. 33 mit 20. H. 0,13. D. 0,11. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Am Deckel: A. Ein Francukopf, mit Schmuck.

B. Zum Theil beschädigt, Eros schwebt mit Kranz und Täule in der Linken und einem Spiegel in der rechten Hand herbei.

Am Gefüss: A. Ein Frauenkopf, in Haube and Schmack. B. Zum Theil verloren. Ein Frauenkopf.

- 2131. F. 94. H. 0,30. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung. Zum Theil verdorben.
- A. Einc Frau, in Schuhen Doppelchiton ') und reichem schmuck, in der Linken einen Eimer und in der Rechten einen Thyrsos, steht im Gesprich vor einem Jingling, der in der Rechten seinen Stab heht, die Linke in die Seite gesetzt hat; er ist mit einen Haarband geschmückt und hat die Chlamys um den linken Arm. Hinter ihm eine Fensteröffaung.
- B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis. Zwischen ihnen eine Stele; oben ein Ball.
  - 1) Der breite vorn herunterlaufende Streifen ist mit weissen Knöpfchen besetzt.
- 2132. F. 33. H. 0,11. U. 0,43. r. F. Annuthige fluchtige Zeichnung.
- A. Vor einer kleinen Stele steht ein Jüngling, nm das Haar ein Band, der in der Linken einen Thyrsos aufstützt; in der Rechten hält er einen Zweig

E. einer anf ihn zaeilenden Fran entgegen, die ihm mit beiden Händen einen Kranz hinhält; sie ist in Chiton Mantel und Kopfschmuck. Vor ihr ein viereckiger Stein, hinter ihr eine Tänle.

2133. F. 49. H. 0,24. U. 0,58. r. F. Sehr flüchtige carricaturāhnliche Zeichnung. Ruvo.

Um einen Altar steht Athene, in den Doppelehiton gehült, auf dem Kopfe den Helm (mit grossen Filigeln), in der Linken die Lanze, und ihr gegenüber ein Jingling, der in der Linken Lanze und Schild hält, die Rechte vorstreckt; er ist in Chiton Helm und Brustpanzer, der mit Nägeln beschlagen ist ').

3) Vgl. dazu Conze, Annali dell' Inst. 1868 p. 264 ss.

2134. F. 51. H. 0,32. U. 0,55. r. F. wohl mit w. Zeichnung fast ganz verdorben. Ruvo.

In einem mit ionischen Seulen geschmückten (Grab.) Tempel sitt auf einem Thron eine bekleidete Frau, die in der Rechten eineu offenen Kasten hält. Vor ihr steht ein hohes Marmorbecken, darüber ein Tympanon. Der Gegenstand, der hinter der Frau hängt, scheint eine Macke gewesen zu sein.

2236. F. 23. H. 0,20. D. 0,24. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Nur der Deckel ist bemalt.

An é siene Felene sitz eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, legt die Rechte ard siene hister lie bedündlichen Baunstamm; in der vorgestreckten Linken hit sie einen Spiegel. Vor ihr hängt eine Tänie. Auf sie geht Erw (naterwäts ergänt) zu, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten Schmuck, der in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten hält; er blickt um nach einer hinter ihm abgewandt anf einer kleinen Stale sitzend-n Frau, die in der Linken eine Tänie und einen Korb mit Zweigen, in der Rechten einen Kraus hitt und zu ihm umblickt. Sie ist beschuht unterwärts mit dem Mantel bedeckt und reich geschmückt; hinter ihr eine Pfanze. Zwischen den Figuren je eine Paluntel.

2187. F. 23. H. 0,21. D. 0,25. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.

Nur der Deckel ist bemalt, auf dessen Knopf oben ein Frauenkopf, in Haube und Schmack, gemalt ist.

Am Deckel selbst sitzen hintereinander auf Felastücken drei Frauer, unterwärts bemäntelt und reich gesehmicht. Die vordere hält in der erhobenen Rechten einen Sapiegel nad in der gesenkten Linken einen Frächer; die weite in der Rechten einen Kasten und eine Tänie, in der Linken einen Kranz; die dritte, welche ausserdem in einen Chiton gelkeidet ist und vor der eine Palmatte gemalt tits, hebt in der Rechten einen Spiegel und legt die Linke anf den Sitz. Hister ihr steht ein Altar mit Kachen. Vor ihr entferen sich zurücklichkend eine vierte Frau, in Schaben Chiton und Schmuck, welche in der Rechten ihren weissen Mantel (der shawlartig über beiden Armen liegt) and einen Korb mit Früchten, in der Linken einen Fächer hat.

2138. F. 23. H. 0,17. D. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
Nur der Deckel ist bemalt, auf dessen Knopf oben ein geschmückter

Nur der Deckel ist bemalt, auf dessen Knopf oben ein geschmückter Franenkopf gemalt ist.

A. Eine Frun, beschuht unterwärts bemäntelt und reich geschmückt, sitzt auf einem Felsstück, in der erhobenen Rechten eine Schale und ein Ende ihres Muntels haltend, in der Linken einen Kranz.

B. Eine Fran, in Schuhen Doppelchiton und Schunck, über beiden Armen shawlartig den weissen Mantel gelegt, hält in der Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Fächer (?), und eilt umblickend vorwärts.

2141. F. 23. H. 0,16. D. 16. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Nur der Deckel ist bemalt:

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Kopftracht und reichem Schmack, bockt auf beiden Knieen und hält in der Rechten ein Tympanon und in der erhobenen Linken eine Schale. Um ihn ein Spiegel und eine Schale.

B. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Kranz, in der Rechten einen Kasten und einen Ball haltend; sie blickt zurück. Um sie Blumen und Blätter.

#### SIEBENTER SCHRANK.

2144. F. 63. H. 0,29. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

A. Anf seiner Chlamys sitzt ein Jängling, um den Kopf ein Baud, in der Rechten eine Schale mit Priekten; vor him setht Nike, den linken Pass bicher aufgesetzt, im Gespräch mit ihm. Sie ist in Schuben Haube richem Schuack and Chito, der die rechte Schuluter freilisse, auch hält in der Linken einen Kranz, in der Rechten einen Stab. Oben zwischen Beiden hängt eine Täng.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock,

2145. F. 95. H. 0,36. U. 0,86. r. F. Rohe Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt auf einem Felsen Eror, der in der Rechten einen Ball hilt. Vor ihm steht eine Frau, in Chiton und breitem Kopfbande, die in der vorgestreckten Linken einen offenen Kasten und in der Rechten einen Kranz hält. Hinter dem Eros steht ein Jängling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken den Stub; auf seiner vorgestreckten Rechten sitzt ein Vogel.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock.

Vgl. Panofka S. 280, 1495.

2147. F. 59. H. 0,66. U. 1,04. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen Basis (mit zwei Stufen) ein weisser Pfeiler, auf dem eine weisse Hydria steht: die Stele wie die Basis sind mit rothen und schwarzen Tänien geschmückt; auf den Stufen liegen Früchte. Links vom Beschauer sitzt auf der Basis - abgewandt von der Stele - ein Jüngling auf seiner Chlamys, den rechten Fuss höher gesetzt, in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen Stab haltend: er wendet den Konf im Gespräch zu dem auf der anderen Seite des Grabmals stehenden Jungling, der die Chlamys shawlartig über beiden Armen trägt und in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten einen Krauz hält. Hinter diesem steht noch ein Jungling, in hohen Schuhen, in den Mantel gehüllt der die rechte Schulter und Brust freilässt, die Rechte vorgestreckend und in der Linken einen Stah haltend. Vor dem erst beschriebenen Jungling steht noch eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, welche in der Rechten eine Schale mit Früchten und in der Linken einen offenen Kasten hält. Unten steht rechts und links ie ein Kasten (oder Korb?).

B. Auf einer hohen (omnhalosähnlichen) Erhöhung, welche mit vier schwarzen Tanien drei Kranzen und einem Zweige geschmückt ist, steht eine Amphora (F. 59), die mit der Figur eines schwarzen Mannes bewalt ist, welcher nackt ist und, in den lländen eine Schale und einen Stab haltend, den rechten Fuss höher aufsetzt. Im höheren Raum - rechts vom Beschauer steht ein Jungling, die Chlamys über der linken Schulter und dem linken Arm, die linke Hand auf dem Rücken, die Rechte mit einem Kranz erhebend. Ihm gegenüber steht eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, welche in der Linken eine Schale mit Früchten und in der erhobenen Rechten einen Korb hält: vor ihr ein kleiner - nach unten fallender - Zweig. Hinter ihr steht ein zweiter Jüngling, über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, welcher in der Rechten einen Stab hält und die Beine kreuzt. Oben ein Schild (von dem nur die untere Hälfte sichtbar ist).

Vgl. Finati p. 223, IV.

2148. F. 109b. H. 0,22. U. 0,30. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

Anf einem Felsen sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton reichem Schmack und Mantel der über dem linken Arm liegt, die in der Rechten einen offenen Kasten mit Zweigen und in der Linken einen Spiegel hält. Neben ihr ein Fächer.

2149. F. 94. H. 0,33. U. 0,88. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zehr zerstört. Ruvo.

A. Dionysos, um das Hanpt eine Tänie (mit Spitze), über deen linken Arm und dem Rücken den Mantel dessen eines Ende er mit der rechten Hand fasst, in der Linken din Thyrsos, eilt vorwärts. Ihm folgen ein bärtiger Sanyr, welcher in der Ruchten einen Thyrsos and mit der Linken eine grosse Schässel and dem Kopfe trägt, und eine Fran (Beachantis), in Doppelehiton und Schmuck, welche das Tympanon rührt und den Kopf zurückwendet. Hinter ihr hänier eine Tänie.

B. Drei Manteljänglinge, einer mit einem Stock.

2150. F. 123. H. 0,18. U. 0,36. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Verdorben. Ruvo.

Eine bekleidete Frau, die den rechten Fuss hoch aufsetzt nad in der Rechten einen Kranz hält, reicht eine Schale in der Linken einem vor ihr stohenden Jängling, der, über der linken Schalter den Mantel, in der Rechten eine Strigills und in der Linken einen Stab hat. Zwischen Beiden eine Palmette.

2151. F. 63. H. 0,29. U. 0,61. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einer Frau, die, in Schnhen Chiton and reichem Schmeuß, in der Linken eines Kranz und in der Rechten eines Schale mit Frichten hätt, steht Eres, der ihr in der Rechten einen Vogel anbietet; in der Linken hat er eine Blumearanke. Der Gott setzt den linken Frass auf ein Felastick höher auf ein hat mit en Kopf eine Täule (mit Spitze) und am die linke Wade eine Periakelis. Zwischen beiden Figuren eine Palmettenranke nod zwei Steroverzierungen.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, von denen einer einen Stock trägt, steht eine Stele.

Vgl. Panofka S. 297, 891.

2152. F. 62. H. 0,20. U. 0,46. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, beschnht, um das Haar eine Binde, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der vorgestreckten Linken eine Schale (darüber ein Ball)

B. einer vor ihm anf einem Felsen sitzenden Frau hin, die in der Linken einen langen Zweig hält und die Rechte mit einem Spiegel vorstreckt; sie ist in Schnhen Chiton Mantel und Schmack.

2153. F. 94. H. 0,15. U. 0,34. r. F. mit w. Schr gewöhnliche Zeichnung.

- A. Auf einem Felsen sitzt ein Jüngling, beschuht, um das Haupt eine Tänie, um die Brust ein Band, in der Rechten eine Schale mit Früchten haltend; er wendet sich nengierig nm nach
  - B. einem Manteljungling, der mit einer Tänie geschmückt ist.
- 2154. F. 62. H. 0,32. U. 0,59. r. F. mit w. Schr gewöhnliche Zeichnung.
- A. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden J\u00e4ngiling, der in der Rechten eine Schale mit Fr\u00e4chten h\u00e4lt, steht eine Frou, in Schuben Chiton Haube und Schmuck, die in den H\u00e4nden einen langen Lorbeerzweig und einen Spiegel hat. Oben eine T\u00e4nie; zwischen Beiden unten eine Rosette and ein Zweig.
  - B. Zwei Manteljunglinge, mit Stöcken.
  - 2155. F. 33. H. 0,08. U. 0,31. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.
  - B. Desgleichen.
  - Znr Technik vgl. No. 831.
- $\bf 2156.~F.~94.~H.~0,38.~U.~0,97.~r.~F.~mit~w.~und~g.~Flüchtige~Zeichnung.~Mehrfach~ergänzt.$
- A. In der Mitte sitzt Apollon, lorheerbekränzt, die Chlamys um den Hals geknüpft, und hält mit beiden Händen die Leier nach hinten, während eine vor ihm nahende Frau (Bacchaulin), in Schuhen gesticktem Chiton und reichem Schmuck, eifrigst die Doppelflöte blist. Hinter ihr folgt Diougnos 1), beschuht und mit der Tänie versehen, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Rechten einen Kantharos und den fälschlich zum Kerykeion ergänzten Thyroso haltend, die Linke erhebend. Hinter Apollon sitzt auf einem Felsen ein Satyr, im Begriff eine Doppelflöte an dem Mund zu setzen. Hinter ihm steht eine Frau (Bacchantin), in reich bestiektem Chiton und Schmuck, die in der Rechten eine Fackel und in der Linken einen Thyroso hält; an diesen Thyroso hälter eine Frau Thyroso halter eine Krauften einer Trage eine Tänie.
- B. Drei Manteljunglinge, in Schuhen und Tänien, der mittlere mit einem Horn (?), die anderen beiden je mit einem Tympanon.
- Vgl. Panofka S. 279; Elite céram. II p. 236 No. 7, wo die Darstellung auf Marsyas und Apollon erklärt wird, was Stephani C. R. 1862 S. 148 No. 5 mit Recht zurückweist.
  - 1) Früher Hermes benannt wegen des erganzten Kerykeions.
- 2158. F. 62. H. 0,35. U. 0,67. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

- A. Anf einem Pelsen sittt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichen Schumek, und hält in der Linken eine Schule und eine Tänie, während die Rechte auf dem Sitz ruht. Vor ihr steht ein bekrinzter Janging, nu den linken Arm die Chlamya gewickelt, der in dev orgestreckten Rechten einen Lorbeerzweig und eine Täuie hält. Zwischen Beiden unten eine Tänie; oben zwei Boostten.
- $B. \;$  Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele: darüber ein Efeublatt. Oben ein Ball.
- 2159. F. 33. H. 0,14. U. 0,48. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling eilt vorwärts, in der Linken den Schild hebend und in der Rechten eine Lanze zückend.
- B. Eiu Jüngling stützt mit der Linken die Lauze auf und kreuzt die Beine.
- 2160. H. 0,20. U. 0,48. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.
- Ruvo.

  A. Eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in jeder Hand ein Ei oder eine Frucht haltend, eilt fort und wendet das Gesicht um. Hinter
- ihr oben ein Ball.

  B. Ein Jüngling, der in der Rechten einen Kranz und in der Liuken
- eiue Schale mit Früchten hält, blickt laufeud zurück.
- 2161. F. 94. H. 0,37. U. 0,84. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.
  - A. Ein bekränzter Jänpling, über dem linken Arm die Chlamys, stütt in der Linken einen (Lorbeer?)-stamm auf und reicht in der Rechten einen Kranz und eine Tänle der vor ihm auf einem Felsen sitzenden Frau, die in den Händen einen Kranz und einen Kasten hält; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuck. Zwischen Beiden ein Lorbeerkranz; oben zwei Rosetten Tympanon und Tänle.
  - B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken und Täuien; zwischen ihnen eine Tänie.
  - 2162. F. 23. H. 0,17. D. 0,19. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo. Nur der Deckel ist bemalt:
  - A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmnck, und hält in der Liuken eine Tranbe, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und eine Schale mit Brod und Zweigen.
  - B. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche in der Linken einen Eimer und in der erhobenen Rechten ein Alabastron hält.
  - 2163. F. 99. H. 0,39. U. 1,03. r. F. Sehr rohe Zeichnung. Ruvo.
  - A. Ein ithyphallischer bärtiger Satyr, der in der Linken einen Thyrsos hat, streckt laufend die Rechte ans nach der vor ihm eilig fliehenden Frau

(Bacchantin), welche, mit einem Doppelchiton bekleidet, in der Rechten einen Thyrsos hält nnd den Kopf umwendet. Zwischen Beiden hängt oben ein Schlanch.

B. Drei Manteljünglinge, zwei mit Stöcken.

2164. F. 23. H. 0,20. D. 0,19. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Ruvo. Nur der Deckel ist bemalt:

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und Schmnek, hält knicend in der Rechten einen Spiegel und in der Linken einen Ball; vor ihm liest eine Tänie.

B. Ein Eros, wie der andere ansgestattet, hält knieend in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Tranbe.

2165. F. 94. H. 0,32. U. 76. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwei Jünglinge, der erste mit Stab und Palästrabeutel in den Händen, der andere mit Stab und Strigilis nahen einer Frau, die ihuen in der Linken eine Strigilis entgegenhält; sie ist in Chiton Mantel und Haube.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit Stock.

## AUF DEM ACHTEN SCHRANK.

2166. F. 94. H. 0,23. U. 0,48. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

A. Auf einem Felsen sitzt ein Jüngling, beschuht, um die Brust ein Band, und hält in den Händen einen Kranz und einen Kasten; neben ihm ein Thyrsos. Im leeren Raum unten zwei Rosetten, oben zwei Fensteröffungen.

B. Eiu geschmückter Franchkopf.

2167. F. 94. H. 0,35. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt eine Frau in Schuhen Chiton und Kopfachmuck, die in der Rechten einen Kasten hilt, die Linke auf den Sitzt legt und den Kopf nach dem hinter ihr befindlichen Jängfung unwendet, welcher ihr inder Rechten einen Spiegel hinhält; er ist beschuts bekrätzt an Brust und linkem Oberarm geselmnickt unterwirts mit dem Mantel bedeckt, und hält inder Linken einem Thyroso. Zwiachen den beiden Figuren eine breite Tanie. Vor der Frau seit eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, welche die Linke in die Seite setzt und in der Recht en einen Kran hält. Die Haufarbe der Frauen ist weise bemalt. Oben eine Rosette und Efenblätter. B. Drei Mantelijönglinge, mit Tänlen, im Gespräch.

2169. F. 94. H. 0,24. U. 0,53. r. F. mit w. und g. Grobe

2169. F. 94. H. 0,24. U. 0,53. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

A. Um einen grossen weiss gemalten behaubeten Frauenkopf tanzen zwei Frauen; die eine, in besticktem Doppelchiton, hält in der Linken ein Tympanon; die andere, in einfachem reichbesticktem Chiton, hebt beide Hände.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine Stele.

Vgl. Fröhner Choix de Vases du pr. Napoleon p. 27ss; Strube Bilderkr. von Eleusis S. 70ff.

### ACHTER SCHRANK.

2170. F. 62. H. 0,31. U. 0,64. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die, in Schuben Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten einen Spiegel hält, steht ein bekränzter Jängling, auf seinen Stab in der Linken gelehnt, die Beine gekreurt, med en linken Armäd ie Chlamys; and seiner nach hinten ansgestreckten rechten Hand sitzt ein Vogel, anch welchem die Frau mit dem Zeigefinger ihrer Rechten hinweist. Oben einer Tänie.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer einen Stock trägt, steht eine Stele. Oben ein Ball.

2172. F. 82. H. 0,40. U. 0,73. r. F. mit w. Zeichnung fast ganz zerstört.

A. Am Hale ein weisser Franenkopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. In einem (Grab.) Tempelchen mit ionischen Seulen findet sich ein weiss gemalter Jöngling, der länft; er hat über dem rechten Arm die Chlamys, in der linken Hand ein Tympanon (†) und in der Rechten einen Spiegel. Oben hängt ein Kranz und ist eine Fensteröffnung angebracht. Ansserhalb des Gebäudes staht rechts und links oben je ein Korb mit einer Rosette, unten hier eine Schüssel, dort ein Kranz.

B. Am Bauch ein geschmückter Frauenkopf.

2175. F. 62. H. 0,35. U. 0,68. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Ein bekränzter Jüngling, welcher, in hohen Stiefella, um den linken Arm und die linke Hand den Mantel gewickelt, in der Linken einen Lurbeerstamm und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) hält, folgt einer vor ihm fliehenden Frau, welche in den Händen eine Traube und eine Schalbalt und den Kopf zu ihm unwendet; sie ist in Schahen Chiton und reichem Schmuck. Oben eine Tänie, unten eine Blume und ein Zweig.

B. Zwei Manteljünglinge in Tänien, einer mit einem Stock; oben ein Ball und eine Fensteröffnung.

2177. F. 94. II. 0,24. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung.
A. Ein Janpfing, der in der Linken einen Stock aufstätzt, hebt die Rechte im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Menn, der ganz in den Mantel gehüllt ist mit Ausanhen der beschuher Pässe der linken Hand, welche eine Schale mit Früchten trägt, und des Kopfes, der mit einer Tressemmel. zu Seept.

Binde mehrfach nmwunden ist. Zwischen Beiden steht eine Stele, sowie eine zweite wenig grössere hinter der Mantelfigur.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock.

2178. F. 108. H. 0,22. U. 0,51. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruyo.

Auf einem Polster liegt auf dem Bauch der langlockige Dionyoso, unterwürts bemänleth, beschult bekrinzt und mit Kreuz-bündern geschmückt; er stützt sich auf den linken Ellenbogen, hebt das linke Bein und hält in der linken Hand eine Schale Brod und in der vorgestreckten Rechten einen Zweig, den er der vor ihm anf einer Ranke sitzenden Frau (Ariadne) reicht. Dieselbe ist beschnlt, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, bekränzt und mit Brustbändern und Armbändern geputzt; in der Linken hält sie einen Thyrsos und in der Rechten einen Kranz. Hinter ihr eine ionische Scule; hinter dem Gotte ein Lorbeer (?) baum.

Die Zeichnung der liegenden Figur ist sehr kühn.

2179. F. 94. H. 0,33. U. 0,93. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Anf einen Jänging, der in der Linken einen Knotenstab aufstützt und in der Rechten einen Lorbeerzweig hält, geht ein zweiter Jängling los, um ihm einen Kranz auf'n Hanpt zu setzen. Hinter diesem steht noch ein Jängling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, um den Kopf ein Band, der in der Rechten einen Stab und in der vorgestreckten Linken eine Tänie hält.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock.

2180. F. 108. H. 0,23. U. 0,55. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Anf seiner Chlamys sitzt ein Jängling, in Schuben und Tänie; in der Linken ein El, in der Rechten eine Thyrosostaude haltend; er wendet der Kopf um zu dem hinter ihm stehenden Jängling, der, mit Schuben und Tänie versehen, in der Rechten eine Tranbe und in der Linken einen langen Blätterweig hält. Zwischen beiden eine Stele und ein Lorbeerzweig; ober Tranbe and Bay

2181. F. 94. H. 0,26. U. 0,66. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau '), in Doppelchiton Tänie und Halsband, die in der Rechten eine Kanne hält, reicht in der Linken eine Schale dem ihr gegenüber stehenden Hermes, welcher in der Linken das oben gefasste Kerykeion zur Erde setzt und ihr in der Rechten einen Kranz darbietet; er ist in hohen Stiefeln und hat um das Haupt eine Tänie, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Rücken

den Petasos. Hinter dem Gott eine schlanke ionische Seule, hinter der Frau eine Tänie; zwischen beiden Figuren steht eine Stele.

B. Zwischen zwei Manteljunglingen steht eine Stele; darüber hängt eine Tänie.

Vgl. Panofka S. 361, 20.

1) Ob sie schwanger ist? Vgl. Overbeck Troisch. Sagenkr. S. 226, 86.

2182. F. 94. H. 0,24. U. 0,52. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Anf Gestein sitzt ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, der in der Rechten eine Schale (nm ihn herum zwei Rosetten eine Tänie und ein Lorbeerzweig)

B. einer Fran darbietet, die, in Schnhen Chiton and Schmack, in der Rechten einen Lorbeerstamm (mit Tänie), in der vorgestreckten Linken eine Schale hält. Vor ihr ein Altar (oder Stele) mit sinem Ei (oder einer Fracht)

2183. F. 23. H. 0,14. D. 0,17. r. F. mit w. Gewöhn liche Zeichnung. Ruvo.

nene Zeichnung. Kuvo. Nur der *Deckel* (der *nicht* zu der mit weissen Ornamenten bemalten Schale zu gehören scheint) ist bemalt:

A. Anf dem (erhöhten) Boden sitzt eine Frau, in Schnhen und Schmuck, unterwärts bemäntelt, die in der vorgestreckten Rechten sinen Kasten hält.

B. Anf seinsr Chlamys sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht und sehr reich geschmückt, der beide Arme vorstrackt.

2184. F. 94. H. 0,36. U. 0,80. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Ein langlockiger Jüngling, über den beiden Armen shawkartig die Changa, der in der Linken eine Lanze und in der Rechten eine Schale hät, sicht vor einer Frau, welche die Rechte über seine Schale erhebt und die Linke nach hinten herabatreckt; als ist in Schulen Chiton und Schmuck. Zwischen Beiden ein Lorbeersweig.

B. Ein Jüngling, unterwärts und die linke Schulter nebst dem linken Arm vom Mantel bedeckt, in der Rechten einen Stab, steht vor einem ganz in seinen Mantel gehüllten Jüngling. Oben zwei Bälle.

2185. F. 23. H. 0,14. D. 0,18. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Nur der Deckel ist bemalt.

A. Ein Eros, in Schnhen und reichem Schmack, nm den Kopf eine Taile (mit Spitze), liegt auf dem linken Knie und setzt den rechten Fuss weit vor; er hält in der Linken eine Frucht und bietet in der Rechten eine Schale mit Früchten

B. der auf der Erde vor ihm sitzenden Fran, welche ihm in der Linken eine Schale hinhält und den Kopf nmwendet. Sie ist unterwärts bemäntelt, in Tänie und reichem Schmuck; in der rechten Hand, welche sie auf die Erde stützt, hält sie eine Frucht. Zwischen beiden Figuren eine Palmette.

2186. F. 94. H. 0,22. U. 0,60. r. F. Sehr flüchtige Zeich-

- nung. A. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton and Haube, in der Linken ein Tympanon, blickt forteilend um nach dem ihr folgenden bärtigen Satur. welcher in den Händen eine Fackel und eine Schale hält. Hinter ihm hängt eine Tänie,
  - B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben ein Ball,
- 2188. F. 7b. H. 0,14. U. 0,32. g. F. Robe Zeichnung. Neapel.

Am Hals ringsum zwölf Schwäne 1).

- Am Bauch. A. Ein nackter Jüngling steht im Gesprächvor einer bekleideten Frau: Beide halten in der einen gesenkten Hand einen Kranz, während die andere gehoben ist. Zwischen ihnen eine Gans (oder Schwan).
  - B. Eine ähnliche Darstellung.
- Gefunden bei S. Teresa in Neapel zusammen mit No. 612 und 2884 laut Giustiniani Sullo scovrimento di un antico sepolcreto greco-romano 1812 p. 64 (= II Ausgabe. 1817. p. 70).
- 1) Eine abnliche Darstellung bei Tischbein Homer nach Antiken S. 1 Vienette 2: vgl. ebd. S. 49.

2189. F. 94. H. 0,31. U. 0,82. r. F. Rohe Zeichnung.

- A. Eine Frau, in Chiton, mit Ausnahme des Gesichts und der rechten Hand in einen weiten Mantel gehüllt, reicht in der Rechten eine Frncht (?) einem vor ihr stehenden Jüngling, der, in seinen Mantel gewickelt, die Rechte nach dem Geschenk ausstreckt. Hinter der Frau eine ionische Seule. B. Zwei Manteljunglinge, mit Stöcken; hinter dem einem eine Seule.
- 2191. F. 94. H. 0,29. U. 0,77. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Jüngling, am den linken Arm die Chlamys gewickelt, die linke Hand in die Seite gesetzt, reicht mit der Rechten einen knrzen Stab (oder Tänie?) einer vor ihm sitzenden Frau, die in der Rechten einen Thyrsos anfstützt und die Linke zum Nehmen ausstreckt; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Neben der Fran eine Pflanze. Zwischen ihnen zwei rande Verzierungen.
  - B. Zwei Manteliunglinge, einer mit einem Stock,

No. 2192-2203 auf Seulen.

2192. F. 79. H. 0,91. U. 1,30. r. F. mit w. rothbraun und gelb. Sehr flüchtige Zeichnung. Canosa.

213

A. In der Mitte erhebt sich auf hohem Unterbau, der mit Mäander geschmückt ist, ein Grabtempel mit ionischen Seulen. ln demselben eilt ein Jungling, in der Linken einen grossen Schild (Z. Gorgoneion) und in der vorgestreckten Rechten einen Helm tragend, auf einen bärtigen Mann zu, der im Begriff ist mit beiden Händen auf einen vor ihm stehenden Stuhl ein rothbraunes Tuch ') zu legen; er richtet den Blick auf den Jüngling. Neben ihm steht eine Lanze angelehnt; oben hängen zwei Beinschienen ein Ball (?) und ein Wehrgehänge. Dies Alles ist weiss gemalt. Zur Linken des Beschauers - ausserhalb des Gebäudes - sitzt oben auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, in Stiefeln und bekränzt, in der Rechten einen Knotenstab, in der Linken eine Tänie und eine Schale (mit Zweig) haltend. Unter ihm steht eine Frau, beschuht bekleidet und reich geschmückt, welche in der Rechten eine Traube und in der Linken einen Spiegel hält. Auf der anderen Seite sitzt - oben - gleichfalls auf seiner Chlamys ein zweiter Jungling, mit Knotenstab und Kanne, um welche eine Tänie gehängt ist, in den Händen; unter ihm steht eine zweite Frau, gekleidet und geschmückt wie die obige, welche in der Rechten Spiegel und in der Linken einen Lorbeerzweig mit einer Tänie trägt.

B. In der Mitte erhebt sich auf hoher breiter Basis eine mit einer schwarzen Tänie umwundene Stele, auf der eine weiss und gelb gemalte (d. i. Bronze) Schale steht. Abgewandt von der Stele sitzt - in der oberen Reihe, links vom Beschauer - auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, beschuht und bekränzt, in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Kasten haltend; er wendet das Gesicht zu der oben auf der anderen Seite der Stele sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck. in der Linken einen Kranz und in der Rechten eine Schale mit Brod und Kuchen hält. Vor ihr hängt eine Tänie. In der unteren Reihe kommt dort eine ebenso bekleidete Frau herbei, mit Traube and Schale (über welcher eine grosse Rosette gemalt ist) in den Händen; hier steht ein Jüngling, beschuht und bekränzt wie der obige, in der linken Hand, über deren Arm die Chlamys liegt, einen langen Lorbeerstamm, in der Rechten eine Kanne, die mit einer Tänie umhängt ist.

Gefunden den 16. October 1813 in einem Grabe (das bei Millin l. c. I, 1. 2. 3 und bei Dubois Maisonneuve Introduction à l'étude des Vas. pl. 76 abgebildet ist) beim alten Canusium zusammen mit der No. 2311 des Mus. Naz. di Napoli und den No. 810. 849. 853. der Münchener Vasensammlung.

Abgeb. bei Millin Descr. des tombeaux de Canosa (Paris 1816) pl. XI. XII. p. 40s; vgl. Lieteriis p. 114s; Jorio p. 74s; Panofka S. 344, VI; Finati p. 192, 5.

1) Nach Millin und Panofka vielmehr ein Panzer - gewiss nurichtig.

2193. F. 82. H. 0,58. U. 1,08. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf mit Stirn- und Ohrschmuck.

Am Bauch. Unter einem von ionischen Sculen getragenen eibed setch neben seinem weissen Pferde ein Krieger '), in der Linken die Lanze und in der Rechten eine Schale; er ist in Chiton und Panzer gekleidet und trägt auf dem Kopfe den pilosartigen Helm. Hinster ihm hängt eine Binde und eine Schale. Links nehen dem Gehäude steht ein nackter Jüngling in Chlamys und Stirnhinde, der in der Linken eine Tänie, in der Rechten einen Kantharos hält; nehen ihm finden sich ein Eimer eine Binde eine Schale und ein Blatt gemalt. Auf der anderen Seite des Gebäudes steht eine hekleidete Frau, in der Linken einen Kranz mit drei Tänien haltend. Neben ihr zwei Binden und ein Korb. B. Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf breiter Basis

- eine mit einer weissen und einer sehwarzen Binde unwundene Stele, auf der ein Efeuhlatt liegt. Daneben steht einerseits ein Bingling in Schuhen und Haarband, welcher sich auf einen Stab stützt; über dem linken Arm trägt er die Chlamys, in der Linken zwei Tänien, in der erhobenen Rechten ein Alabastron. Anderesits steht eine Frau in Schuhen Chifon und Schmuck, die in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Spiegel und eine Tänie hält. Im freien Raum sind Schale Rosette Lorbecerzweig und Tänien angekracht.
  - 1) Zum Theil undeutlich geworden.
- 2194. F. 58. H. 0,61. U. 1,11. r. F. mit w. und rothhraun. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.
- A. In der Mitte erheht sich auf einer reich verzierten Basis ein Grabtempel mit ionischen Seulen; in demselben sitzt auf einem Stuhl eine Frau, in Schulen Chiton Hauher reichem Schunuck und weitem Mantel, dessen Zipfel sie mit der Linken über die Schulter zieht, während die Rechte eine Schale mit Früchten

No. 2195. 215

balt: vor ihr steht eine Frau, in Chiton mit breitem Besatz, die in der Linken eine Kanne trägt, in der Rechten einen Schirm ausgespannt über die vorige Frau hält. Dies Alles ist weiss gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzen in der oheren Reite links vom Beschauer eine Frau, die einen Kasten hält, rechts vom Beschauer eine Frau, mit einem Fächer in der rechten Hand; heide sind in Chiton und Mantel, beschubt und reich geschnutekt. In der unteren Reibe steht dort ein Jungling, mit Haarband, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Spiegel, hier dagegen ein Jungling, gleichfalls mit Haarband, die Chlamys auf dem Rücken, der den rechten Fuss böher aufsetzt und in der Rechten einen Spiegel hält, während die Linke rubig auf dem rechten Knie liegt; binter ihm hängt eine Täuie.

B. Ein nackter Jüngling, mit Haarband, in der Rechten eine Tänie mit vier Roesten, steht vor einer auf einem Felsen sitzen- den langlockigen Frau, welche, in Chiton und Schwuck, in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Kasten hält. Oben schwebt auf den Jüngling ein Eros zu, beschult, in weihischem Haarputz nnd reichem Schwuck, der in jeder Hand eine Tänie bält: diejenige in der linken Hand will er auf den Jüngling berabfallen lassen. Vor ihm ist ein Sack (restaurirt) aufgehängt; ebenso hinter ihm ein zweiter Sack.

Vgl. Vivenzio No. 150; Panofka S. 383, 1942.

2195. F. 49. H. 0,67. U. 1,24. r. F. mit w. Sebr fluchtige Zeichnung. Zum Theil verdorben.

In der Mitte erhebt sich auf breiter Basis ein Grabteungelchen mit ionischen Seulen: in ihm steht eine Frau, in Schuhen.
Chiton Mantel und reichem Schunuck, welche, die Beine gekreuzt,
sich mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele lehnt, während
die Rechte, aus einem Kasten, den ihr ein Madehen (in Schuhen
Cbiton und Sehmuck) mit beiden Händen hinhält, irgend einen
nicht näher zu bestimmenden Sehmuck herausnimmt; die Frau
wendet das Gesicht — vor dem man die zweizeilige Inschrift
KAANAI|OAPIEZA') liest — zur Dienerin, mit der sie spricht.
Oben blängt ein Spiegel. Dies Alles ist in weiser Farbe gemalt.
Ausserhalb des Gehäudes sitzen in der oberen Reihe links vom
Beschauer eine Frau mit einer Tänie in der reebten Hand,
rechts eine zweite Frau mit Trauhe und Kranz in den Händen;

216 No. 2196.

neben ihr steht ein Kasten (restaurirt). Beide Frauen sind in Chiton und Mantel, heschuht und reich geschmückt. Ebenso, nur ohne Mantel, sind die beiden Frauen der unteren Reihe gekleidet, welehe eilig herbeikommen, von denen die eine — links vom Beschauer — einen Kranz und einen Arheitskorh (auf dem vier Knäule liegen), die andere dagegen einen Kranz und einen frauen eine Stabe und eine Tanie angebracht.

1) Etwa ein Frauenname Καλλιθαφισσα? oder Καλη Θαφισσα?

2196. F. 58. H. 0,68. U. 1,32. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. An sehr vielen Stellen ergänzt. Basilicata').

A. Im mittleren Raum des Bildes sieht man ein weisses Viergespann, auf dem eine bekränzte Frau steht, in Chiton Kopfsehleier und Schmuck; die Rechte legt sie auf die rechte Schulter des nehen ihr stehenden bekränzten Jünglings, dem sie das Gesieht zuwendet: er ist unterwärts mit dem Mantel bekleidet und hat in den Händen das Kentron und die Zügel \*). Hinter ihnen läuft eine Frau (Erinys) 3), das Haupt ein wenig zurückgewandt: sie ist in hohen Stiefeln, kurzem Chiton mit langen Aermeln und Kreuzhändern, reichem Sehmuek und trägt über dem linken Arm ein Thierfell, auf dem Rücken einen Köcher 1), in jeder Hand eine Fackel. Neben ihr steht ein hohes Marmorbeeken. Den Pferden voraus eilt Hermes, in hohen Stiefeln, auf dem Rücken die Chlamys und den Petasos, in der Linken das Kerykeion, in der Rechten die Zügel des vordersten Pferdes haltend. Im oberen Ranm schweht über dem Gespann Eros dem Jüngling eutgegen, mit der Linken einen Kranz über dessen Haupt haltend b); er ist heschuht bekränzt und reich geschmückt. Das Gesicht des Eros ist auf den ihm gegenüherstehenden gehörnten ') Jüngling (Pan) gerichtet, welcher ihm in der Rechten die Syrinx hinhalt; er trägt die Chlamys über der linken Schulter und hat den linken Fuss höheraufgesetzt. Ueher Beiden hängen ein Fächer und ein Ball. Hinter Eros sitzt abgewandt auf seiner Chlamys Apollon, in der Rechten den Bogen, in der Linken die Lyra: er wendet den (restaurirten) Kopf um. Neben ihm liegen sein Kücher und eine Sehale.

Im unteren Raum sitzt auf einer Kline mit hohem Polster eine Frau'), in Schuhen Chiton und Mantel, auf dem Haupte eine Stephane, um den Hals ein Perlenschmuck: ihr Mantel bedeckt No. 2196. 217

das Hinterhaupt, den linken Arm und den ganzen Unterkörper; in der Rechten hält sie eine Fackel (mit Querholz \*), das noch theilweise erhalten). Ihre gekreuzten Füsse ruhen auf einer langen Fussbank, auf der auch ein kleiner Vogel sitzt; das Gesicht ist mit einem traurigen Ausdruck nach der abgewandt neben der Kline stehenden Frau gerichtet, welche, in dorischem Doppelchiton Schuhen Haube und reichem Schmuck, die Beine kreuzt und sich mit dem rechten Ellenbogen auf die Kissen der Kline lehnt: in der Rechten hielt sie einen aufgespannten Schirm (grösstentheils verdorben), während sie die (restaurirte) linke Hand im Gespräch mit einer vor ihr sitzenden Frau erhebt. Diese ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, und hält mit der Rechten ein Tympanon auf dem Schooss; die Linke liegt am viereckigbehauenen Sitz. Auf der anderen Seite von der Kline steht eine bekränzte Frau, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt den Rücken und den Unterleib bedeckt, beschuht und reich geschmückt; in der Linken hält sie einen Kasten und in der Rechten einen Fächer. Ihr Gesicht ist zu der hinter ihr sitzenden Frau gewaudt, mit welcher sie spricht; dieselbe ist in Schuhen Chiton Mantel und Haube, und hält in der Linken einen Kasten, in welchen sie mit der Rechten greift: das Gesicht ist zu der sprechenden Frau emporgerichtet. Unten neben ihr liegt ein Spiegel.

B. Roher gemalt und sehr viel ergänzt. Im oberen Raum steht eine Frau, Kranz und Kasten in den Händen, vor einer sitzenden Gefährtin, die in der Rechten einen Ball (?) hält; neben ihr ein Tympanon. Hinter ihr sitzt eine dritte Frau, in der Linken einen Kranz, das Gesicht zu einer vierten Frau umgewandt, welche den rechten Fuss höher gesetzt hat und die Rechte im Gespräch hebt. Im unteren Raum steht vor einer sitzenden Frau, die in der Linken einen Kasten hält, ein Jüngling, die Beine gekreuzt, auf seinen Stab gelehnt, über der liuken Schulter die Chlamys. Neben ihm sitzt abgewandt eine Frau mit offenem Kasten in der linken Hand; vor dieser Frau steht endlich noch eine Gefährtin, welche in der Linken eine Traube und in der Rechten einen Fächer hält: zwischen Beiden ein Lorbeerzweig. Im freien Raum sind oben ein Ball, in der Mitte und unten je eine Rosette und eine Schale angebracht. Die sieben Frauen sind alle in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, die sitzenden ausserdem noch mit einem Mantel versehen.

Vgl. Jorio p. 96; Panofka S. 369, 28; Finati p. 200, 2126;Welcker Alte Denkm. III. S. 119 °).

1) Nach Panofka sus Armento; asch Fiasti sus Anzi.

a) Nach Jorio Demeter und Triptolemos; nach Panofka Liber und Libera; nach Welcker Kora's Entführung (?) — vielleichl ist Aphrodite dergestelltanwelche den Adonis entführ? vgl. No. 1737.

4) Nach Panofka Artemis?!

4) Der sichtbare Obertheil desselben ist theilweise restaurirt.

5) Die rechte Hand isl reslaurirt.

6) Die Hörner sind theilweise verdorben.

7) Nach Jorio und Panolia Demeter; nach Welcker wieder Kora; nach meiner Erklärung würde die um die Euführung des Adonis trauernde Persephone mil vier Dienerinnen zu erkennen sein,

s) Nach Jorio "uno strumento per isvorare la terra; tale emblema si vede nelle mani della des (Cerere) in altri vasi,"

2197. F. 82. H. 0,76. U. 1,24. r. F. mit w. g. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals. Auf Steinen sitzt ein nackter Eros, an Stirn Ohr Hals Schenkel und Füssen reich geschmückt, in der Rechten eine Schale mit einem grossen Kuchen (? in der Form eines Granatapfel). Vor ihm steht eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmuck, welche den linken Fuss auf einen Stein böher aufsetzt und in den Häuden eine Traube und einen Fächer hält. Hinter Eros lehnt sich mit dem linken Ellenbogen eine ebenso gekleidete und geschmückte Frau gegen eine Stele, die Beine Kreuzend; in der Rechten hält sie einen Fächer, in der Linken Tänien und einen Kasten.

Am Bauch. In einem Grabtempel, dessen hohe Basis mit Blätterranken verziert ist, steht ein Jingling in kurzem enganliegendem Chiton mit breitem Gurt, um den Kopf eine Tänie, über beiden Armen den Mantel, welcher in der Linken einen Eimer, in der Rechten Kranz und Tänie hält. Um ihn sind eine Tänie ein Stern und ein Lorheerzweig angebracht. Um das Gebäude finden sich eier Frauen versammelt, alle in Schuhen Chiton und reichem Schmuek: die heiden des oheren Raums sitzen, die eine — rechts ohen — mit Schale und Traube in den Händen, die andere mit Schale und Zwar je mit einem höher aufgesetztem Fusse; von ihnen trägt diejenige zur Linken des Beschauers Schale und Kranz, die andere, nehen der eine Tänie hängt, Kasten und Patera.

No. 2198. 219

B. Am Hals. In der Mitte von Blüthenranken erhebt sich auf einer Blume ein Frauenkopf (Aphrodite), auf der Stirn eine Gemme tragend; ihn umflattern zwei Tauben, deren eine in den Krallen einen Kranz berbeiträgt.

Am Bauch. In cinem Grabtempel mit jonischen Seulen, dessen hohe Basis mit einem Blätterzweig verziert ist und dessen Giebelfeld ein Medusenkopf schmückt, sitzt auf seiner braunen Chlamys ein nackter Jüngling, in der Linken einen Stab und in der Rechten eine Schale haltend: vor ihm steht ein nackter Jungling, die Chlamys auf dem Rücken, den rechten Arm auf seinen Stab gestützt, in der linken Hand einen Kranz. Oben hängen ein Ball und ein halber Schild. Dies Alles ist in weisser Farbe gemalt. Neben dem Gebäude sitzt rechts oben eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Eimer und in der Linken eine Schale haltend, auf der eine (leere) Kanne liegt, Hinter der Frau hängt eine Tänie: unter ihr steht ein Jüngling mit Traube und Kasten in den Händen; er trägt um den Konf eine Tänie, um den Rücken shawlartig die Chlamys. Neben ihm ist ein Alabastron gemalt. Auf der anderen Seite vom Gebäude sitzt oben eine Frau in Chiton und Mantel, besehuht und reich geschmückt, die in der Rechten einen Kasten und in der Linken einen Fächer hält: neben ihr ist ein Ball aufgehängt. Unterhalb der Frau steht noch eine ebenso gekleidete und geschmückte Frau. welche in der Linken eine Traube, in der Rechten aber einen Kranz und eine Schale trägt, auf der gleichfalls eine (leere) Kanne liegt. 2198. F. 49. H. 0,65. U. 1,29. r. F. mit w. und rothbraun.

Sehr geringe Zeichnung.

In der Mitte erhebt sich auf hoher bemalter Basis ein Grabtempel mit ionischen Sculen, dessen Giebelfeld mit einem Mcdusenkopf geschmückt ist; auf das mittelste Palmettenakroterion fliegt rechts und links ein Vogel zu. In dem Gebäude sitzt auf einem Stuhl eine Frau, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, beschuht und reich geschinückt; in der Rechten hält sie einen aufgespannten Schirm, die Linke liegt auf dem Stuhl. Vor ihr steht mit gekreuzten Beinen eine ebenso gekleidete und geschmückte Frau: sie hebt in der Rechten ein Fächerblatt und streckt im Gespräch mit der sitzenden die Linke vor. Im Hintergrund ist zwischen beiden ein Kasten zum Theil sichtbar: oben hängt ein Ball. Dies Alles ist in weisser Farbe gemalt,

No. 2199.

220

Ausserhalb des Gebäudes sitzt in der oberen Reihe — linkas vom Besehauer — eine Frau, in der Rechten einen Kranz mit einer Binde, in der Linken einen geöffneten Kasten und eine Binde mit drei Rosetten haltend; rechts sitzt eine zweite Frau mit Kranz und Tänie in der rechteu Hand, geöffnetem Kasten in der Linken: neben ihr liegt eine Schale (mit Knöpfen auf den Henkeln). Die Frauen sind in Chliton und Mantel, der den Unterhöfper bedeckt, besehuht und reich geschundekt. Ebenso sind die beiden Frauen der uuteren Reihe gekleidet und geputzt, welche, den Mantel shawlartig über den beiden Armen, eilig herbeikommen: die eine trägt iu der Linken Arbeitskorb und Ball, in der Rechten einen Kranz mit einer Tänie; die andere hält in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Korb mit Früchten (?) und einen Ball.

Unter den Seitenhenkeln der Hydria findet sieh je ein rundes Loch von 0,01 Meter im Durchmesser, dessen Zweek mir unklar geblieben: wahrscheinlich ist es erst modern hinzugefügt?

2199. F. 49. H. 0,60. U. 1,21. r. F. mit w. und rothbraun. Schr flüchtige Zeichnung. Zum Theil verletzt.

In der Mitte erhebt sich auf einer breiten bemalten Basis ein Grabtempel mit ionischen Seulen. In ihm sitzt auf einem Stuhl eine Frau, in Chiton und rothbraunem Mantel, beschuht und reich geschnückt, den rechten Fuss auf den Fussschemel gesetzt; sie hebt die Rechte im Gespräch mit der vor ihr stehenden Frau, welche, beschuht und iu einen Chiton mit breitem rothbraunem Besatz gekleidet, in der Rechten einen Ficher und in der Linken einen geöffneten Kasten trägt. Oben hängen Lekythos Spiegel und Patera. Dies Alles ist in weisser Farbe gemalt.

Ausserhalb des Gebäudes sitzen in der oberen Reihe seei Frauen: diejenige links vom Beschauer mit Zweig und Schaie in den Händen, die andere mit Kasten und Spiegel. Beide Frauen sind in Chiton und Mantel, beschuht und reich geschmückt. Ebenso gekleidet und geputzt, nur ohne Mantel, sind die beiden Frauen der unteren Reihe: von diesen setzt die eine — links vom Beschauer — den linken Fuss auf die Basis des Grabtempels, und hält in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen geöffneten Kasten; die andere, welche — rechts vom Beschauer — eilig herbeikommt, hat in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Täue und einen geöffneten Kasten

No. 2200. 221

2200. F. 94. H. 0,56. U. 1,58. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti ').

A. In der Mitte steht auf einer hohen ionischen Seule ein alterthumliches Götterbild 1) der Artemis 1), die Beine fest aneinander geschmiegt, in enganliegendem Doppelehiton und langem Mantel, der um den Hals geknüpft in gleichmässigen Zipfeln hinten beiderseits herabfällt; auf dem langlockigen Haupte trägt sie einen hohen modiosartigen oben mit Palmetten (sie!) 4) verzierten Aufsatz, in den Händen, deren Arme bis zum Ellenbogen am Oberkörner anliegen, Bogen und Schale. Vor ihr steht ein Altar mit Feuer: links von diesem der bärtige Oinomaos (ΟΙΝΟΜΑΟΣ) in kurzem reichbesticktem Chiton und Panzer, auf dem Kopf den Helm. über der rechten Sebulter und dem linken Arm die Chlamys; an der linken Schulter ist seine Lanze angelehnt, während er beide Hände nach dem (Weihrauch-) Kästchen und der langen mit Zweigen geschmückten (Gerstenschrot-) Schale ausstreckt, welche ein bekränzter Jüngling in den Händen trägt: Derselbe, nackt, die Chlamys um die Hüften gebunden, steht hinter dem Altar auf der anderen Scite und blickt, im Begriff fortzugehen, nach Oinomaos um. Hinter diesem führt ein zweiter Jüngling, gleichfalls bekränzt und die Chlamys um die Hüften gebunden, einen Widder herbei, den er mit beiden Händen an den Hörnern festhält b). Hinter diesem sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein lorbeerbekränzter Jüngling (Ares) 1), im linken Arm zwei Speere; er wendet das Gesicht zum Opfer um und hebt theilnehmend die rechte Hand. Neben ihm liegt sein Schild und ein Lorbeerkranz. Auf der anderen Seite - rechts vom Beschauer, hinter dem erstbeschriebenen Opferjüngling - steht auf dem feurig springenden Viergespann Pelops (ΓΕΛΟΨ) 7), welcher, in der Rechten die Zügel und das Kentron, kaum die Rosse zu zügeln vermag \*). während er das Gesicht zum Oinomaos umwendet und seine Linke die neben ihm auf dem Wagen stehende Hippodameia (ICOAA-MEIA) umfasst, die sieh mit der Linken an der Wagenbrüstung festhält und gleichfalls zum Oinomaos umblickt. Pelops ist in Anaxyrides Chiton Mantel und phrygischer Mütze, Hippodameia in Chiton Mantel und reichem Schmuck. Unter den Rossen - als Grundlinie - Blüthenzweige. In der oberen Reihe der Darstellung sehen wir links vom Beschauer zuerst Myrtilos (MYPΤΙΛΟΣ) auf dem ruhig dastehenden Viergespann (des Oinomaos); er ist bekränzt und im langen Wagenlenkerchiton, und hält in der Rechten das Kentron und in beiden Händen die Zügel. Er blickt auf den vor seinem Gespann sitzenden Poseidon (POSEIAON), welcher, unterwärts bemäntelt und bekränzt, in der Rechten den Dreizack, das Gesicht umwendet im Gespräch mit der abgewandt hinter ihm stehenden Athene, die zu ihm den Kopf umdreht; die Göttin ist in derischem Donnelchiten Helm und Armbändern, auf der Brust die Acgis mit dem Gorgoneion, und hält in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanze. Den Beschluss dieser Reihe macht nach rechts hin der sitzende bärtige Zeus (ΤΕΥΣ), im Gespråch mit dem vor ihm stehenden Ganymedes (ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ); der Göttervater ist bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken den langen Skepterstab: Ganymedes, gleichfalls bekränzt, den rechten Fuss höhergesetzt, hält in der Linken einen Reifen und ein kurzes krummes Stäbchen \*), während er die Rechte nach dem langen Stab des Zeus auszustrecken scheint. Hinter ihm endlich sitzt eine reich geschmückte Frau (Aphrodite), in Doppelchiton und Mantel dessen einen Zinfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht; die Linke liegt auf dem Schooss. Ihre Hautfarbe ist ebenso wie diejenige der Hippodameia und Athene weiss gemalt.

B. Rohe grosse Figuren. Diomysos, Kranz und Tänie um die langen Locken, in der Rechten den Thyrsos, sitzt auf seiner Chlamys und wendet sieh zu einer abgewandt hinter ihm sitzenden Frau (Ariadne) um, welche das Gesicht im Gespräch um-dreht; sie sit nichtion und mit der Stephane gesehnütek, und sützt den linken Arm auf ein Tympanon. Neben dem Gott steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chlion und Schmunk, im Begriff, mit der Rechten eine Tänie auf seinem Hinterhaupt zu befestigen; in der linken Hand hält sie noch eine Tänie. Neben der ersteschriebenen sitzenden Frau steht, den linken Fuss böher aufgesetzt, ein bekränzter Satyr, der dem Dionysos in der Rechten eine Tänie hinhält. Die Hautfarbe der beiden Frauen ist ebenfalls weiss gemalt.

Abgeb. ist die Vorderseite bei Dubois Maisonneuve Introd. å l'étude des vases 30; treuer bei Inghirami Mon. Etr. Ser. V, 15 und Archäol. Ztg. 1853, 55.

Vgl. — ausser Inghirami l. c. p. 122ss und Papasliotis Arch. Ztg. a. a. O. S. 49ff — noch Haus Sul tempio di Giove in Olympia p. 74s; Rochette Journal des Savants 1828 p. 713 ss; Welker zum Philostratos p. 627 s; Ritschl Annali 1840 p. 172 ss; Rathgeber Ersch-Gruber's Encykl, III, 2. s. v. Oenomaos S. 99 f.

Vgl. auch Licteriis p. 110; Jorio p. 72; Finati p. 207, 1; Quaranta p. 215, 1; Gargiulo p. 47s.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. IV, 8423.

- 3) Haus' (l. c.) irribümliche Angabe, dass die Vase in Sicilien gefunden sei, kommt daher, dass die Vase mit den Borbonen nach Pal-rmo wanderte und von dort 1816 nach Nespel zurückkam; Quaranta's (l. c.) Notir, die Vase sei apulisch, ist eine der vielen Nachlässigkeiten des Buches.
  - 2) Abgeb. aber nicht sehr genau aoch bei Ghd. Antike Bildw. 309, 8.
- a) Vgl. Haus I. c; Ritschl I. c. p. 182s; Jahn Peitho S. 20, 86; Stephani CR. 1868 S. 136 L
- 4) Früber für Buchstaben gehalten und verschiedentlich gelesen: so von Ghd. (Prodr. S. 35, 88 und 3987) und Papaslivitis IIPA; von Stackelberg (Apollontempel S. 194) and Panofike (S. O.); III-Z d. i. IIi:20i; von Bathgeber (a. O.); III-KATP.
  - a) Diese drei Figuren sind auch abgebildet bei Panofka Bild. ant. Lebens XIII, 5.
  - <sup>6</sup>) So Papasliotis a. O. S. 52, dem ich beistimmen moss.
- Der Kopf allein ist abgebildet bel Niccolini Quadro in Musaico di Pompei (f. 8, 1 (= Mus. Borb. 8, 43, 1).
  - 8) Wie sein zorückgezogener Oberkörper andentet,
  - \*) Vgl. dazu Jahn Ber. der Sachs. Gesellsch. 1854 S. 225f.
- 2201. F. 92. H. 0,50. U. 1,25. r. F. mit rothbraun. Die Zeichnung ist flüchtig; stellenweise sehr gut; archaisirend. Apulien.
- A. Am Bauch. Eine Frau, in feingefaltetem Chiton und langem Mantel, um das Haar ein Doppelband, am Arm gesehmückt, in der Linken eine Kanne, reicht in der Rechten die Sehale (darauf sind fünf rothbraune Kügelehen gemalt) einem Jünglinge, der die Rechten in die Seite stemmt und in der Linken die Lanze aufstützt: er trägt die Chlamys shawlartig über beiden Armen und um die Locken einen Kranz; das Gesicht ist der Frau zugewandt. Hinter ihm entfernt sich umblickend Artemit, in der Rechten den Bogen: ihre Linke greift nach dem Kücher der anf dem Rücken hängt; die Göttin ist nit einem feingefälteten Chiton und breiten alterhlümlich streng geordneten Mantel gekleidet und mit Haarbändern und Armbänderm geschmückt. Hinter der erstbeschriebenen Frau entfernt sich gleichfalls umblickend ein bärtiger Satyr, in der Rechten einen Kantharos haltend ').

Im unteren Streisen. Ein bärtiger Satyr, der die Doppelflöte bläst, hockt zwischen zwei anderen Satyrn. Der eine von diesen, dem der erstbeschriebene Satyr sein Gesicht zuwendet, streckt beide Arme nach hinten aus und will über den vor ihm stehenden Skyphos (F. 34) hinüberspringen; der andere lässt einen Skyphos, den er mit den Zehen festhält, auf der Sohle des nach hinten emporgehobenen linken Fusses balanciren: er scheint auf dem rechten Fusse vorwärts zu springen und streckt den Kopf und die linke Hand zurück, um seine Gefährten auf sein Kunststück aufmerksam zu machen.

B. Am Bauch. Einem Jüngling zu Ross, der fast ganz von seinem Schild verdeckt ist — er trägt eine Doppellanze und um das Haupt eine Binde — folgt ein Geführte, welcher mit beiden Händen einen todten Eber an den Hinterpfoten gepackt hat und das Thier nach sich sehleppt. Ihm folgt eine Frau, in feingefaltetem Chiton und Mantel, mit Doppelhaarband und Armband geschmückt, welche in der Linken eine Fackel weit vorsteckt (um den snät von der Jazd Zurückkebrenden zu leuchten).

Im unteren Stroifen. Zwischen zwei bärtigen Satyrn steht ein grosser Krater (F. 99), von dem der eine sich entfernt, das Gesicht unwendend und die Hände verwundert ausstreckend: der andere nämlich, der auf dem linken Knie liegt, streckt den rechter Fuss über das Gefäss aus.

Abgebildet im Mus. Borb. XV, 15 (Quaranta). Vgl. Finati p. 184, VI (der auf B. "fonction mystique et funeraire etc." sieht); Stephani CR. 1863 S. 247, 3 und 1868 S. 149, 4.

4) Nach Quaranta (I. e.) ist "das Opfer nach der Jagd" (vgl. B) dargestellt (?); Ste-phani erkennt (in A und B) ein "dem Dionysos dargebrachtes Schweineopfer." Mich dänkt die Scene mythologischen Inbaltes: sollte der Jüngling etwa Orion sein, den Artemia aus Eifersucht zu tödten im Begriff ist?

2202. F. 95. H. 0,58. U. 1,36. r. F. mit w. Flüchtige leichte Zeichnung, nicht ohne Feinheit, aber jetzt zum Theil zerstört. S. Agata de Goti ').

A. In der Mitte sitzt unter einem Lorbeerbaum Alhene, in Chiton und verziertem Helm, unterwärts mit dem Mantel bedeckt und reich geschmückt; die Rechte stützt eine Lanze auf, die Linke ruht auf dem neben ihr angelehnten Schilde. Sie wendet das Haupt zu dem hinter ihr stehenden Perzeus, der auf dem lockigen Kopf den Flügelhelm trägt und bis auf die Chlamys, welche von der rechten Schulter und über die rechte Wade herabfällt, nackt sit. Er überreicht in der zierlich erhobenen Rechten das weissNo. 2202. 225

gemalte Medusenhaupt der Göttin, sich vor ihr verneigend. Hinter ihm ringelt sich eine Schlange (genius loci) 1) empor, als ob sie ihn beissen wolle. Ueber Athene schwebt Nike, in gegürtetem weissem Doppelchiton, mit einem Kranz in beiden Händen auf Perseus zu: ihr Blick ist auf den über der Schlange hinter Perseus sitzenden bekränzten bärtigen Mann (Zeus) gerichtet, der das Gesicht zu ihr umwendet: er ist unterwärts bemäntelt und stützt in der Rechten einen Skenterstab auf: die Linke liegt im Schooss. Hinter ihm schwebt eine zweite Nike (in Doppelchiton) mit einem Kranz in beiden Händen herbei - ob für den bürtigen Mann oder auch für Perseus ist nicht zu bestimmen. Hinter diesem steht zuschauend eine Frau (Hera), in Doppelchiton gesticktem Mantel Strahlenstephane und Schmuck, die Linke auf dem Rücken, in der Rechten einen Skepterstab aufstützend. Hinter dieser entfernt sich ein gehörnter Jüngling (Pan), über der linken Schulter und dem auf dem Rücken liegenden linken Arm ein Thierfell: er blickt um und hebt abwehrend die rechte Hand. Unter ihm liegt eine Spitzamphora zur Ausfüllung des Raumes. Neben Athene steht (mit linkem Spielbein) ein Jüngling (Dioskur) 3), auf dem Kopf den Pilos, über dem linken Arm die Chlamvs die über die linke Wade herabfällt: die rechte Hand hat er auf den Rücken gelegt; neben ihm liegt ein Köcher (?). Hinter ihm sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein zweiter Jüngling (Dioskur) 3), mit zwei Lanzen, welcher zur Mittelgruppe umblickt und erstaunt die rechte Hand hebt. Neben ihm steht ein wenig höher eine bekränzte Frau \*). mit Doppelchiton und Schmuck, welche die Beine kreuzt, die Rechte in die Seite gesetzt hat und mit der Linken ein Stück des Gewandes über die Schulter zieht: ihre Hautfarbe ist weiss.")

B. Auf einer breiten Kline mit reich bestickten Polstern liegen fünf Jünglinge, alle bekränzt und unterwärts mit den Mänteln bedeckt, und sitzen drei nackte weisshäutige Frauen (Hetarew), in sehr reichem Schmuck und unterwärts von ihren Mänteln verhullt. Links vom Beschauer die Darstellung des Symposions') beginnend, sehen wir einen Jüngling, welcher in der Linken eine Schale hält und in der Rechten hoch ein Trinkhorn hebt, das mit einem Katzenkopf verziert ist; nach diesem Horn wendet den Kopf und streckt die Hand aus ein kleiner neben dem Jüngling sehwebender Eros. Neben dem zweiten Jüngling – der um das Haupt eine Tänie trätet – sitzt die eine Frau, die

226 No. 2202.

Füsse gekreuzt auf einer Fussbank: seine Rechte ist wol auf ihrem Rücken liegend zu denken; sie sprechen mit einander. Neben dem Jüngling schwebt ein zweiter kleiner Eros, in beiden Händen eine Täuje haltend: er blickt zu dem erstheschriebenen Eros um. Neben dem dritten Jüngling sitzt die zweite Frau, um die Brust ein Band, in der Linken eine Lyra (Trigonon), die Füsse gckreuzt auf einer Fussbank; sie wendet das Gesicht zu ihm, welcher die Rechte hochhebt and zu einem dritten Eros emporblickt, der mit einer Perlenschnur in den Händen von hinten auf die Frau zuschweht, um sie zu schmücken. Heher ihm sind zwei Blätter gemalt. Neben dem folgenden Jüngling sitzt die dritte Frau. um deren Nacken er die Rechte legt, während sie ihn mit beiden Armen umschlingt: sie küssen sich. Hinter ihnen hebt der fünfte Jüngling in der Rechten die Schale, auf die Küssenden blickend. Ueber ihm ein Ball und eine Traube. Vor der Kline stehen drei runde Tische, jeder mit drei in Thierfüsse endenden Beinen versehen; zwei derselben sind mit Kuchen und Früchten besetzt; auf dem dritten steht ein Gefässchen'). Unterhalb der mittleren Gruppe des dritten Jünglings und der Harfenspielerin steht ein grosser Krater, den ein Knabe mit beiden Händen am Rande fasst - vielleicht um ihn wegzubringen? oder hat er ihn eben gebracht? Er blickt um, als ob er den Befehlen und Winken einer ausserhalb des Bildes stehenden (nicht mehr gemalten) Person gehorche. Unterhalb der letztbeschriebenen Gruppe greift ein kleiner Eros nach einem vor ihm befindlichen Vogel\*).

Zu beachten sind die Verbesserungen, welche in der Zeichnung der Vorderseite bier und da angebracht sind (vgl. dazu Jorio metodo nel dipingere p. 13, 2).

Abgebildet bei Dubois Maisonneuve Introd. a l'étude des 54. 46; Mus. Borb. V, 51 (vgl. dazu Bull. dell' Inst. 1830 p. 34; ed. rom. IV, 27; ed. fr. I, I. pl. 90). B auch noch bei Panofka Bild. ant. leb. 12, 3 und Gr. Trinkh. (Berl. Akad. 1850) Ill, 2; Weisser- Kurz Lebensb. des klass. Alterth. 41, 1; Guhl-Koner Leb. d. Gr. und Röm. S. 312, 302.

Vgl. Panofka S. 339 ff. und Trinkh. S. 33; Kramer Styl und Herk. S. 124; Licteriis p. 110s; Jorio p. 70s und Metodo nel dip. p. 30s; Finati p. 205, 2; Quaranta p. 215, 2.

1) Quaranta's (l. c.) Angabe, dass die Vase applisch sei, ist ein Irrthum.

\*) So auch ähnlich Pannika: "als Localbezeichnung Libyens, wo die That vorfiel."

No. 2203. 227

 Nach Panofka Hermes und Ares — mich dünkt die Dentung auf die Dioskuren (Jahn 2. 0.) unzweiselhaft.

4) Nach Panofka Aphrodite (?)

- 5) Vgl. zu dieser Vorstellung auch Jahn Philol. XXVII S. 10 f.
- <sup>6</sup>) Vgl. dagegen Rochette Choix des Peint, de Pomp. p. 43, 7: "mariage myque."

?) Nach Panofka "eine ausgelöschte Lampe" (?)

\*) Vgl. dazu Jahn Berichte der Sächs. Gesellsch. 1854 S. 252 f.

2203. F. 79. H. 0,85. U. 1,24. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf hoher verzierter Basis ein Grabtempel mit ionischen Seulen: in ihm steht neben seinem Rosse, welches den Kopf zurückwendet, ein nackter Jüngling, in der Rechten die Lanze, in der Linken die Zügel haltend, um die Brust ein Wehrgehänge. Ueber ihm hängen zwei Pateren. Dies Alles ist weiss gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt links vom Beschauer - in der oberen Reihe auf seiner Chlamvs abgewandt ein Jüngling, um das Haupt eine Tänie, in der Rechten einen Kasten und in der Linken einen Kranz; er wendet den Darüber Schale und Tänie. Auf der anderen Seite Kopf um. vom Grabtempel sitzt auf einer grossen Lade eine Frau, in Chiton Schuhen und reichem Schmuck, in der Rechten einen Kasten, in der Linken einen Thyrsos mit einer Tänie haltend. In der unteren Reihe eilt - links vom Beschauer - eine zweite ebenso gekleidete und geschmückte Frau herbei, welche in der Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale hält. Vor ihr sind eine Schale und eine Tänie gemalt. Auf der anderen Seite sitzt abgewandt vom Gebäude auf seiner Chlamys, die zugleich seine Schenkel bedeckt, ein Jüngling, welcher den Kopf umwendet; er hat in der Rechten einen Palmenzweig und in der Linken eine Schale mit Trauben. Neben ihm liegt eine Schale.

B. In der Mitte erhebt sich auf hoher Basis ein Gebälk, innerhalb dessen eine Arabeskenranke') gemalt ist; darüber drei Rosetten. Neben diesem einfachen Grabgebäude sitzt in der oberen Reibe — links vom Beschauer — abgewandt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling in Schuhen, in der Rechten einen Kasten und in der Linken einen Kranz; er wendet das Gesicht zu der auf der anderen Seite gleichfalls abgewandt sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kranz und Palmenzweige hält und ebenfalls das Gesicht um-

wendet.') In der unteren Reihe eilt — links vom Beschauer — eine Frau herbei, wie die eben beschriebene gekleidet, welche in der Rechten Palmenzweige und in der Linken eine Schale hält; von der anderen Seite naht ein Jünglung, nackt, beschuht, um den linken Arm die Chlamys gewickelt, der in der Rechten einen Palmenzweig mit einer Tänie trägt. Hinter ihm ist noch im leeren Raum ein Arbeitskorb angebracht.

Der Fussboden der Vase ist dreimal durchbohrt — das Gefäss war also im Alterthum nur zur Decoration bestimmt, falls die Bohrlöcher nicht etwa erst in neuerer Zeit angebracht sind (vgl. No. 2198).

- 1) Vgl. z. B. Passeri Pict. Etr. 143; 182; u. a. m.
- 2) Der Raum über dem Gebäude zwischen diesen beiden Figuren ist restaurirt.

# FÜNFTES ZIMMER.

### AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

2204. F. 109b. H. 0,55. U. 0,84. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Canosa.

Am Hals. Oben ein weissgemalter Frauenkopf zwischen Blüthenranken. Unten ein Streifen, in dem Masken und Schilder abwechseln.

ann Bauch. Oberer Streifen. Auf einem weissen Viergesann (theilweise zerstört) steht eine Frau, in Chiton Mantel und
Schmuck, in der Linken die Zügel und in der Rechten die Peitsche
haltend. Voraus schwebt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, der in den Händen eine Tänie
und einen Eimer trägt und das Gesicht zurückwendet. Ihm folgt
ein weisses Häsehen (oder Kaninchen).

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, wie der obige geputzt, in der Rechten einen Kranz und in der linken Hand einen Einer haltend, nach deren Inhalt ein Schwan den Hals ausstreckt. Dem Gott gegenüber sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und Schmuck, die in der Rechten einen Eimer und in der Linken eine Schale hält. Auf der anderen Seite des Gottes sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, den Petasos im Nacken, mit Schuhen und Tänie versehen, in den Händen einen Fächer und einen Eimer. Im leeren Raum Tänien Efeublätter und ein Alabastro.

Am Henkel ein kleiner bekränzter Frauenkopf mit Spuren von Polychromie.

Vgl. Annali dell' Inst. 1832 p. 287, 1.

Gefunden zusammen mit den Nummern 2304; 2336; 2383

in einem Grabe bei Canosa (vgl. dasselbe abgebildet in den Mon. ined. dell' Inst. I, 43 und besprochen in den Annali 1832 p. 285 ss).

#### ERSTER SCHRANK.

2205. F. 82a. H. 0,38. U. 0,91. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Einem Jüngling mit dünnem Flaum, um den Kopf eine Tänie, um die Schultern den Mantel, in der Linken eine Leyer, folgt eine Flöte blasende Frau in Doppelehiton und Haarband, zu welcher er das Gesicht umwendet und die Rechte emporstreekt. Es folgt noch ein Jüngling mit zartem Bart, welcher über der linken Schulter die Chlamys, in der Rechten einen Stock, in der Linken eine mit Laub bekränzte Amphora trägt.

B. Ein bekränzter Jimgling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken eine Leier und in der Rechten einen Krückstab, blickt vorwärtseilend zurück nach der ihm folgenden Frau, welche, in Doppelehiton und Kranz, die Doppelföte bläst. Ihr folgt noch ein bekränzter Jimgling, welcher über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Krückstab hält und im linken Arm eine mit Weinlaub bemalte Amphora trägt. Beide Jünglinge sind mit einem dünnen Bart versehen.

2206. F. 73. H. 0,27. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

A. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jöngling, der, beetchalt und bekränt, in der Linken einem Stab und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) hält, steht eine Frau, in Schuhen Chiton reichem Schmack nad Mantel der aber dem linken Arm liegt, welche in der Rechten einen Traube und in der Linken ein Tympanon trägt. Zwischen Beiden Stern und Lorbertweig.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock; oben ein Packet. (?)

2207. F. 63. H. 0,16. U. 0,40. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Satyr, in Schuhen, den rechten Fnss anf einen viereckigbehauenen Stein anfgesetzt, hält in der Rechten einen Kranz und reicht in der Linken ein Tympanon

B. der vor ihm stehenden Fran, welche, in Schnhen Chiton and Schnneck, in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Spiegel hält. Hinter ihr eine Stele; oben Tänie und Ball. 2208. F. 88. H. 0,81. U. 1,18. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte erhebt sich auf einem hohen Untersatz ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen und Giebel; in demselben sitzt auf einem Felsen ein Jungling, der in der Linken einen Panzer dem vor ihm stehenden Jüngling zeigt, der seinerseits in der Rechten einen Helm emporhält und in der Linken eine Lanze trägt: der stehende, hinter dem sein Schild steht, ist in einen kurzen Chiton gekleidet. Oben bängen zwei Beinschienen. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt oben - links vom Beschauer - eine Fran, in Chiton Mantel und Schmuck, in den Händen einen Fächer und eine Schale mit Zweigen. Vor ihr hängt eine Tänie. Unterhalb sitzt abgewandt vom Gebäude auf seiner Chlamys ein Jüngling, welcher in den Händen einen Lorbeerzweig und ein Alabastron hält; er wendet das mit einer Tänie geschmückte Haupt zurück. Auf der anderen Seite des Gebäudes sitzt oben auf seiner Chlamys ein Jüngling, um den Kopf ein Band, in der Rechten eine Tänie. Unterhalb dieser Figur naht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale und eine Tänie trägt.

B. Auf einer breiten bemalten Basis erhebt sich eine dicke Stele, die mit einer weissen und einer schwarzen Tänie umwunden ist und auf der eine geriffelte Schale steht. Daneben sitzt im oberen Raum - rechts vom Beschauer - eine Frau, in Sehnhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kranz und einen Kasten; hinter ihr hängt eine Tänie. Ihr gegenüber sitzt auf seiner Chlamys abgewandt von der Stele ein Jüngling, welcher den Kopf umwendet und in den Händen einen Kranz und eine Schale hält; er ist mit einer Tänie gesebmückt. Im unteren Raum naht - unterhalb der Frau - ein Jüngling, welcher, um den linken Arm die Chlamys, in der vorgestreckten Rechten eine Kanne bält: dieselbe ist mit einer schwarzen Figur bemalt (restaurirt). Vor diesem Jüngling hängt eine Tänie. Ihm gegenüber steht endlich eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Kranz, in der vorgestreckten Linken eine Traube und einen Kasten haltend. Hinter ihr eine Blume.

2209. F. 23. H. 0,09. D. 0,11. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Etrurien.

Nur der Deckel ist bemalt: A. Eine sitzende Frau, unterwärts bekleidet und schr reich geschmückt, hält in der erhobenen Rechten einen Spiegel.

B. Eroz, sehr reich geschmückt, hockt auf den Knieen: er wendet das Gesicht und den Oberkörper zurück und hält in der rechten Hand eine Traube.

2210. F. 63. H. 0,16. U. 0,41. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Eine Fran in weitem Chiton, in der Linken einen Spiegel, folgt eilig

B. einem laufenden Jüngling, der zu ihr umblickt; er trägt in der Rechten eine Strigilis. Hinter ihm eine Stele.

2211. F. 73. H. 0,26. U. 0,62. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung. Basilicata.

J. Einer auf einem Felsen sitzenden Frau, welche, in Schuben Chitton and reichem Schunck, die Linke no den Sitz lett not in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält, schenkt ein Jangling aus einer Kanne in der Inkent ein der Linken trägt er einen Einer. Erh at den linken Funs anf ein Felastisch höher aufgesetzt nod ist in kurzem Chiton und Plulo.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnck, die in der Linken eine Traube, in der ausgestreckten Rechten einen offenen Kasten und eine Tänie mit drei Rosetten trägt; sie schlägt die Beine übereinander.

Vgl. Panofka S. 317, 460; Finati p. 179, 460.

2212. F. 81. H. 0,38. U. 0,87. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Vor einem auf einem Felsen sitzeuden Jingling, welcher bekränzt ist not in der Rechten eine Lanze hält, an der eine Tänie fattert, steht eine Frau, in Schuhen Doppelchiton reichem Schmuck und Mantel, der über dem lithen Arm liegt; sie hält ihm in der lithen Hand ein Alabastro entsegen, in der Rechten hat sie einen Eimer. Unten drei Lorberzweige.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stocken. Oben ein Ball,

2213. F. 27. H. 0,20. U. 0,57. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einem Stein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmeck, in der Rechten einen Eimer und in der Linken einen Ball (? oder eine Blume mit Ranken?) haltend. Vor ihr oben ein grosser Stern; naten eine Verzierung.

B. Ein Manteljüngling, nm den Kopf eine Tänie. Oben zwei Trauben.

2214. F. 65. H. 0,26. U. 0,36. r. F. Feine Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton and Hanbe, hält in der gesenkten Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken einen Spiegel (?).

B. Ein beschuhter Manteljungling.

2215. F. 73. H. 0,27. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnben Chiton and Schmuck, welche in der Rechten einen Thyraos hält und auf Gestein sitzt, wendet den Kopf zu dem hinter ihr stehenden Jüngiling), welcher, bekräuzt, den rechten Fusse höher andsetzt und in der Rechten einen Fächer, in der Linken ein Tympanon trägt; Beide mit einnader im Gesprüch. Unten eine Binme.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken, Oben ein Kasten (? Packet?)-Vgl. Panofka S. 296, 881.

1) Nach Panofka irrig ein Satyr.

2216. F. 109b. H. 0,26. U. 0,37. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Vor einer auf einem ionischen Kapitell sitzenden Frau, welche in Schuhen Chiton und Schmuck ist und in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken einen Korb mit Kuchen und einen Ball trägt, steht ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, welcher, den rechten Puss höher aufsetzend, in der Rechten einen Fächer und in der Linken ein Tympanon hält. Hinter ihm eine Schale; neben ihr eine Thyrsosstaude. Zwischen Beiden oben eine Rosette.

Abgebildet im Mus. Borb. VII, 8, 2 (ed. rom. V, 29; éd. fr. I, 1. pl. 103, 2); Inghirami Vasi Fitt. 34, 2.

2217. F. 49. H. 0,41. U. 0,84. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

In der Mitte erhebt sich auf einer bohen Basis, die mit schwarzen Tanien und Früchten gesehmütekt ist, eine weisse ionische Seule; vor ihr steht eine grosse schwarze Hydria, welche mit einer weissen Tanie behängt ist. Links vom Beschauer steht eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, die in der Linken einen geöffneten Kasten hält. Hinter ihr sitzt eine zweite Frau, in langem gelöstem Haupthaar, welche in der Linken einen Kasten mit Früchten hält und die Rechte lebhaft erhebt; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Beide Frauen sind im Gespräch sowohl mit den auf der anderen Seite der Seule stehenden Jüngling, welcher in der Linken Stab und Chlamys hat und mit der Rechten einen langen Zweig auf die Basis herablegt, als mit der hinter ihm befindlichen Frau, welche, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der erhobenen Rechten einen Spiegel baltend, im Fortgehen zurückblickt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1837 p. 87.

- 2218. F. S. H. 0,07. D. 0,13. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
- A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weihischer Tracht und reichem Schmuck, und hält in der Rechten eine Schale mit Früchten; die Linke liegt auf dem Sitz.
  - B. Eine Frau, in Schnhen Chiton and Schmack, eilt sehr schnell vorwärts, in den Händen eine Schale and einen Kranz haltend.
- 2219. F. 109b. H. 0,25. U. 0,35. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Satyr, nm das Haupt eine Tänie, welcher in der Rechten eine Binde, in der Linken einen Kasten und eine zweite Binde hät, wendet das Gesicht zu der ihm eilig folgenden Frau, die, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Fächer und in der Rechten eine Tänie mit drei Sternen trägt. Hinter ihr hängt einer Tänie.

2220. F. 73. H. 0,26. U. 0,63. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

- A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmack, über dem linken Arm den Mantel, in den Händen eine Traube und eiu Tympanon haltend, steht im Gesprich vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jängling, welcher in den Händen zeinen Stab und eine Schale hält; um den Kopf hat er eine Täine. Oben eine Rosette und eine Fensteröfung.
- B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ein Kasten (? oder Packet?).
- 2221. F. 66. H. 0,23. U. 0,39. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Auf einem grossen Lehnstuhl sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, welche in der Linken einen Spiegel hält und die Rechte auf die Lehne legt. Vor ihr sitzt abgewandt ein Jingling, in hohen Stiefeln und kurzem Chiton, welcher in der Linken eine Striglis hält, das Gesicht zur Frau umwendet und mit seiner Rechten ihr Kinn berthrt.
- B. Auf einem springenden Rosse sitzt ein Jüngling, in Chiton, welcher in der Linken einen Schild hält.
  - 2223. F. 62. H. 0,20. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung.
- A. Eine bekleidete Frau, die in den Händen ein Tympanon nnd einen Kranz hält, entfernt sich eilig, das Gesicht nmwendend zu dem hinter ihr stehenden Manteljängling, der in der Rechten einen Stab hat.
- B. Ein J\u00e4ngling, die Chlamys shawlartig \u00fcber den Armen, in der Linken einen Thyrsos, streckt die Rechte ans zu einer vor ihm auf einem Felsen eitzenden Frau, welche bekleidet ist und ihm in der Linken ein Tympanon hinh\u00e4lt: etwa Diomytos und Ariadne?

2224. F. 94. H. 0,32. U. 0,81. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Dimysos, über beiden Armen ahawlartig den Mantel, um den Kopf eine breite Tänie, in der Linken den Thyrsos, reicht mit der Rechten einen Kautkaros der vor ihm stehenden Fran (Ariadus), welche mit Chiton Kopf- nod Halsschmuck versehen ist mod in der Linken ein Tympanon bild, die Rechte aber hebt. Hinter dem Gott springt lantig ein kahlköpfiger Satyr; am Boden liegt sein Thyrsos. Die Bewegung des Satyrs ist köhn nur dur kezeichnet.

B. Ein Manteljüngling mit Stock steht zwei anderen gegenüber;

zwischen ihuen oben ein Ball.

2226. F. 100. H. 0,28. U. 0,71. r. F. mit rothbraun. Saubere Zeichnung.

A. Ein bärtiger mit Weiulanb bekränzter Monn, dessen weiter Mantel nur die rechte Schulter und Brust freilässt, bläst die Doppelföte vor einem gleichfalls bekränzten Jängling, der, ganz in seinen Mantel gehüllt, anfmerksam zuhört.

anfmerksam zuhört.
B. Vor einem Manteljüngling mit Stock steht ein zweiter, der im lebhaften Gespräch die Rechte ausstreckt: beide sind bekränzt.

2228. F. 94. H. 0,32. U. 0,85. r. F. Leichte flüchtige Zeichnung. Bari.

A. Ein Jangling, welcher den rechten Paus höher aufsetzt und an dessen linker Schulter die Lanze lehnt, streckt die Reichte lebhaft gegen einen vor ihm stehenden Jangling ans, welcher in der Linken die Lauze aufstützt und in der gesenkten Rechten seinen bekränzten Pilos an einer Schleife) trägt. Hinter diesem steht eine Fran, in Schehen Chiton und Haarband, welche die Linke in die Seite setzt und in der Rechten einen Kranz hält.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock.

Vgl. Vivenzio No. 57.

1) Vgl. No. 874, 2.

2229. F. 62. H. 0,22. U. 0,50. r. F. mit w. Sehr beschädigt. Ruvo.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmnck, in den Händen Kranz und Spiegel, läuft eilig vorwärts.

B. Ein bekränzter Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, in der erhobenen Rechten einen Zweig, blickt vorwärtslanfend um.

### AUF DEM ZWEITEN SCHRANK.

2230. F. 79. H. 0,56. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals ein weissgemalter Frauenkopf zwischen Ranken.

Am Bauch. In einem (Grab-) Tempelchen mit loaischen Seulen sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, im Nacken den Petasos, in der rechten Hand eine Tänie und eine Schale mit Früchten haltend: dies Alles sit weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebändes hängt je eine lange Tänie.

B. Am Bauch ein geschmückter Frauenkopf,

2231, F. 95. H. 0,48. U. 1,14. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.
A. Auf einem Stuhl sitzt eine (weissgemalte) Frau, in

Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts mit dem Mantel bedeckt; sie hält in der Linken einen Spiegel und blickt auf den vor ihr herbeikommenden Knaben, welcher um die Lenden einen weissen Schurz, um den Kopf eine Tänie und einen Kranz, um die Brust eine Guirlande (ἐποθυμιάς) hat und mit Schuhen und Armbändern versehen ist: er hält in der Linken einen Zweig und trägt mit der Rechten auf dem Nacken und der rechten Schulter eine Spitzamphora. Ihm folgt eilig eine zweite (weissgemalte) Frau, in Doppelchiton uud reichem Schmuck, welche die linke Hand auf den Nacken des neben ihr befindlichen behaarten Seilenos gelegt hat, welcher gleichfalls herbeieilt; beide strecken erstaunt die Rechte vor. Seilenos ist in Stiefeln und Kranz. und hat den Mantel um den Leib gewickelt: mit der linken Hand hat er eine Fackel gesenkt; im linken Arm hält er auch den Thyrsos (mit Tänie). Neben der zuerst beschriebenen Frau steht noch eine Frau, in Doppelchiton und reichem Schmuck; sie blickt auf Seilenos und bläst eine Doppelflöte. Hinter ihr - oherhalb der sitzenden Frau - sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, welcher in der Linken eine Schale dem Scilenos (und der neben jenem hefindlichen Frau) hinhält. Oben zur Raumausfüllung Efcublätter und Zweige, eine Fensteröffnung und ein Ball; uuten Steine.

Mich dünkt hier eine — scherzhafte — Seene aus dem Jugendleben des Dionysos dargestellt; der kleine Gott schleppt zum Staunen des Seilenos und seiner nysischen Pflegerinnen eine Weinamphora herbei.

B. Vier Manteljünglinge, in Tänien. Oben zwei Bälle und zwei Fensteröffnungen.

Abgehildet im Mus. Borb. IX, 29.

Vgl. auch Panofka S. 371, 1850; Finati p, 183, 1850.

#### ZWEITER SCHRANK.

- 2232. F. 86a. II. 0,29. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Werthlose Zeichnung. Ruvo.
- A. In einem weissen (Grab-) Tempelchen mit ionischen Seulen sitzt auf Gestein eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, die in der Rechten einen Kasten hält.
- B. Ein nackter Jüngling, nm den Kopf eine Tänie, in den Händen eine Schale und einen Kranz, läuft nmblickend vorwärts.
- 2233. F. 66. H. 0,23. H. 0,36. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- Ein Jüngling, mit Ausnahme des Kopfes und der rechten Hand ganz in einen weiten Mantel geh
  ällt.
  - B. Ein beschnhter Eros streckt die rechte Hand vor.
- 2234. F. 140. H. 0,23. U. 0,47. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Fran, in Schuben, Chiton und reichem Schmuck, die in der Linken eine Tranbe und in der Rechten eine Schale mit Früchten hält, blickt vorwärts schleichend zurück.
- vorwärts schleichend zurück.

  2235. F. 79. H. 0,65. U. 0,91. r. F. mit w. Sehr gewönnliche Zeichnung. Theilweise ergänzt.
- A. Am Hals. Ein weisser Frauenkopf, mit Stephanc, zwischen Blüthenranken.
- Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen Basis ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen und Gicbel (rechts vom Beschauer zum Theil restaurirt): in demselben lehnt sich nuit dem linken Ellenbogen an einen Pfeiler ein nackter Jängling), welcher die Beine kreuzt und in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten einen Helm hält; um den Kopf hat er eine Tänie; die rothe Chlamys liegt auf dem Pfeiler; neben ihm steht der Schild. Oben häugen zwei Beinschienen. Dies Alles ist weiss gemalt. Zur Linken des Beschauers ausserhalb des Gebüudes steht eine Frau, in Schuhen Chlion und reichem Schunuck, in den Händen einen Spiegel und eine Traube, während auf der anderen Seite ein Jängling herbeiellt, in Schuhen und Tänie, in der Linken seine Chlamys und einen Palmenzweig tragend; seine Rechte weist mit dem Zeigefünger auf den Jüngling im Gebäude. Oben zwei Fensteröffnungen.
  - B. Am Bauch ein grosser Frauenkopf, in Schmuck.

Die Vase hat einen antiken (vgl. Mus. Jatta No. 975) Bruch: vgl. Gargiulo Cenni sui Vasi fittili p. 27, 1).

Vgl. Panofka S. 335, 192; Finati p. 187, 192.

4) Durch Uebermalung ist die Figur jetzt weiblich geworden, aber urspränglich war sie sicher mönnlich! Demnach ist die Dentong Panofka's (ond natürlich auch Finati's) and eine Fenus victriz: itrig; vgl. dazu Jahn Einl. in die Vasenk. Anm. 995.

2286. F. 136. H. 0,16. U. 0,26. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Anf Gestein sitzt Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, in der Rechten einen Spiegel haltend.

2237. F. 109b. H. 0,25. U. 0,36. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Kine Frau, in Schnben Chiton und Schmnok, in den Händen einen Spiegel und einen Kraup (mit Tänle), blicht eilig sich entfernend um nach dem ihr folgenden Erez, der in der vorgestreckten Rechten eine Tänle und eine Schüssel mit Brod, in der Lünken eine Taxabe hält; er ist mit michtigen Pfügeln versehen und in weibischer Haartracht sowie reichem Schmuck.

2239. E. 82. H. 0,52. U. 0,92. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals. Auf einer Blume ein weisser Franchkopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten Basis ein Grab-) Tempel mit tonischen Seuleur: in İma sitt am einem noinschen Seuleukapitell eine Freu, in Schuhen und Chiton, in der erhobenen Rechten einen geößtenet Kasten and einen Ball haltend. Dies Alles ist weiss gemalt. Ausserhalb des Gebändes sitt—rechts vom Beschauer – auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chton und reichem Schmuck, die eine Tänie und einen Kasten (auf dem ein Spiegel liegt) hält, Auf der anderen Seite sitt abgewandt auf seiner Chlamys ein Jänging, mit Tänie und Kranz geschmöckt, der in den Händen Spiegel und Fächer hält und das Gesicht zurückrendet.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer hoben Basis eine Stele, mit einer weisesen und einer schwarzen Tänie unwunden; daseben eine Tänie und ein Zweig. Rechts vom Beschauer ankt eine Frau, iu Schuben Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Eimer und einen Fächer hält. Auf der auderen Seite lehnt sich mit dem rechten Elleubogen auf eine Stele eine ebenan gekleidete Frau, welche die Beine krenzt und in der Licken einen Spiegel hält. Oben eine Tänie und eine Pensterfünung.

2240. F. 130. H. 0,13. U. 0,31. r. F. mit w. Feine Zeichnung.

Eros, bekränzt und reich geschmückt, hockt auf der Erde, mit beiden Händen einen (Kranz-) Zweig haltend.

2241. F. 109b. H. 0,25. U. 0,35. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung.

Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Rechten cinen Kranz (mit Tänie), in der Linken eine Traube und eine Schüssel mit Brod haltend, blickt eilig sich entfernend nach dem ihr folgenden Eros um, welcher, mit mitchtigen Flügeln weibischer Haartracht und schr reichem Schmuck versehen, in der Rechten eine Tänie und in der Linken zwei Tänien trägt. Hinter ihm hänzt noch eine lange Tänie.

Abgeb. Mus. Borb. VII, 8, 1 (ed. rom. 5, 29; éd. fr. I, 1. pl. 103, 1); Inghirami Vasi fitt. 34, 1.

2242. F. 79. H. 0,71. U. 0,96. r. F. mit w. g. und rothbraun. Rohe Zeichnung. Canosa.

A. Anf einer hohen geschmückten Basis erhebt sich ein (Grab.) Tempel mit ionischen Seulen: daris sitt auf seiner Chlamys sin Jagnigu, der in der Rechten ein Schwertgehänge hält und die Linke auf den ver sich auf Erich im gesetten Schild legt. Oben hängt eine kleine Ampulla (F. 143 ohne Henkel). Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ansserhalb des Gebändes steht. — rechts vom Beschauer — ein Jüngling, der sich mit dem linken Ellenbogen auf einen Pfeller stützt und die Beine krenzt; er ist beschut und bekräust, sein Mantel lügt auf dem Pfeller: in beiden Händen hält er eine lange Tänle. Hinter ihm eine Traube. Anf der anderen Seits steht eine Frau, in Schuhen Chlion Mantel und Schumek, die in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält. Hinter ihr ein Lorberzweig.

B. In der Mitte erhebt sich auf einem hohen bemahten Unterbau ein Gebände mit einer Thin. Demælben naht einerseits in Japaling, in Schnhen T\u00e4nine panken panken tenerseits ein Japaling, in Schnhen T\u00e4nin gewickelt ist: er h\u00e4lt in der Rechten eine Traube; andererseits steht eine Frau da, in Schuhen Chiton und Schnunck, welche in der Rechten einen Kranz nad in der Linken eine T\u00e4nie Mit vier Rosetten tr\u00e4gt. In freisen Rams sind zwei Rosetten gemalt.

Zeichnung. Ein Satyr blickt eilig fortspringend zurück; hinter ihm steht eine niedrige Stele.

F. 107. H. 0,15. U. 0,27. r. F. Sehr flüchtige

2243.

2244. F. 140. H. 0,22. U. 0,47. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

Dem auf Gestein sitzenden Dionysos, welcher, beschuht, nm das Hanpt einen Kranz und eine Tänie, in der Linken den Thyrsos und in der Rechton eine Schale hält, schenkt aus einem Krug in der Rechten ein Satyr ein, welcher das linke Bein auf einen Stein gesetzt hat und in der linken Hand einen Eimer trägt. Oben eine Fensteröffnung.

2245. F. 66. H. 0,23. U. 0,34. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, bekräuzt beschoht und an der Brust sowie dem rechten Schenkel geschmückt, bält in der Linken eine Tänie und winkt mit der rechten Hand!)

B, eine stehende Fran herbei, die in Schnhen Chiton Mantel und Schmuck ist und in der Rechten ihm eine Tänie und eine Schale mit Früchten entregenhält.

 Mit dem noch jetzt in Unteritalien üblichen Gestus; vgl. dazu Jorio Mimica p. 81, 1.

2246. F. 121. H. 0,45. U. 0,39. r. F. Feine Zeichnung-Eine Frau, in Doppelchiton und kleinem Mantel, in der Rechten ein Salbgefüss, in der Linken eine bestickte Tänie und einen Kasten, naht einer zweiten auf einem Lebnstuhl sitzenden Frau, welche, mit langen gelösten Locken, in beiden Händen einen Kasten envorbält.

Vgl. Finati p. 155, 33.

2247. F. 49. H. 0,26. U. 0,62. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

Ein Jängling, in der Linken die Chlamys und die Lanze, steht vor einer From, die, in Chiton und Mantel gekleidet und mit einer Binde geschmückt, in der Rechten einen Lorbeerstamm haltend, rohig dasteht und zuhört, während er im Gespräch die Rechte lebhaft erhebt. Zwischen ihnen eine Arabeske.

2248. F. 94. H. 0,31. U. 0,78. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer Frau, die mit Chiton Mantel und Stirnschmuck versehen ist, steht ein Jüngling, welcher ihr in der Rechten eine Schale hinhält; er trägt einen Pilos auf dem Kopfe, eine Lanze in der linken Hand, das Schwert an der linken Seite. Zwischen Beiden steht eine Stele; darüber hängt ein Bukranion, neben dem eingeritzt ist Kahn Niva (sie! statt Niva) '). Hinter dem Jüngling steht ein zweiter Jüngling, um das Haupt eine Tänie, welcher in der Linken eine Lanze hält und die Rechte an den zur Erde gesetzten Schild (z. Lorbeerkranz) legt.

B. Drei Manteljänglinge, der mittlere ohne Stock.

Die Inschrift auf Tafel IV, 2248.

) Zu Nike als Frauenname vgl. Sant Ang. No. 311; u. s. m.

2250. F. 108. H. 0,21. U. 0,47. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Janjing, am den Kopf eine Rinde, über beiden Armen shawlattig die Chängys, deren eines Ende er mit der Rechten gefasst bilt, in der Linken einen Stab, steht vor einer am einem Felsen sitzenden Frau, die, in Sebchen Chiton und reichem Schunck, in der Linken eine Schale mit Frächten und in der Rechten einen Baumstamm hält. Oben zwei Rosesten,

2251. F. 86. H. 0,49. U. 0,56. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. Am Hals ein Franchkopf mit zwei (Rücken-) Flügeln.

Am Bauch. Innerhalb eines weissen (Grab-) Tempels mit lonischen Seulen sitts and seiner Chlamys ein welsagemaler Jangfany, in der Linken eine Lance, in der Rechten einen Kranz haltend; vor ihm hängt eine Tänie; hinter ihm spriesst eine Blume. Ausserhalb des Gebüudes ist je ein Arbeitskorb und eine Schässel, und ausserdem noch hier ein Fächer, dort ein Splegel gemalt.

B. Am Bauch sind Palmetten gemalt.

2252. F. 63. H. 0,14. U. 0,36. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

 Ein Jüngling, um den rechten Arm die Chlamys gewickelt, blickt fliehend zurück.

B. Aehnliche Darstellung, nnr dass der Jüngling die Chlamys um den linken Arm gewickelt hat.

2253. F. 79. H. 0,58. U. 0,87. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen bemalten weissen Basis ein breiter weissen Ffeiler, auf dem eine hohe Amphora (F. 81) steht, die mit einer weissen Täufe bekrännt ist und mit zwei kleinen schwarzen laufenden Figuren bemalt ist. Rechts vom Beschauer atcht ein Jangling in Schnhen, das rechte Bein hohen gesetts, um den Kopf eine Täufe (mit Spitze), um den linken Arm die Chhamys, welcher in der in die Seite gestätten Linkee einen Stah, in der vorgestreckten Rechten eine Stah; unt verpreckten Rechten eines Schale mit Frückten hält. Auf der anderen Seite sitt auf seiner Chlamys ein Jangling, mit Schuhen und Hanzband verschen, der in der Rechten eine Lanze und in der erhobenen Linken einen Kranz hält. Im freien Ranm dei Rossetten.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einer Schale. Oben ein Ball und eine Fensteröffnung.

2254. F. 63. H. 0,14. U. 0,36. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, läuft auf eine Stele zu, in der Rechten einen Kranz haltend.

16

B. Ihr kommt entgegen ein Jüngling, in den Händen einen Kranz vorstreckend; vor ihm eine Stele.

2255. F. 86a. H. 0,45. U. 0,41. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein weisser Franenkopf mit Stirnschunck.

Am Bauch. Innerhalb eines (Grab.) Tempelchens mit ionischen Seulen sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen und Chiton, in der Rechten einen Kasten emporhaltend. Ausserhalb des Gebäudes hängt rechts und links je eine Tänie, Alles weiss und gelb gemalt,

B. Am Bauch. Auf einer bemalten Basis erhebt sich eine Stele, mit einer weissen und einer schwarzen T\u00e4nie nmwnnden; oben darauf steht eine Schale, Rechts und links eine T\u00e4nie.

2236. F. 108. H. 0,18. U. 0,45. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Etrurien.

Vor Dionyaos, welcher, um das Haupt eine breite Doppeltänie nnd um deu linken Arm die Chlamys, in der Rechten den Thyroos hat, steht eine Frau (Ariadne), welche in der Linken ein Tyunpanon hält und die Rechte erstannt hebt; sie ist in Chlind und reichem Schmunck.

2257. F.94. H.0,31. U.0,76. r. F. Flüchtige Zeichnung. Bari. A. Zwischen zwei Frauen, die in Chiton Mantel und Haube eind und wen desen die dies in der Bechten ziese Swiedlis bei

sind und von denen die eine in der Rechten eine Strigilis hält, steht plaudernd Eros, der den rechten Fuss höher auf einen Stein aufsetzt und mit beiden Händen sich auf einen Stab stützt. B. Drei Mantelitunglinge, der mittlere ohne Stock.

Vgl. Vivenzio no. 55; Panofka S. 381, 2024; Finati p. 213, 2024.

2259. F. 109b. H. 0,29. U. 0,46. r. F. mit w. und g. Leichte schöne Zeichnung.

Zwischen herrlichen Blüthenranken steht auf einer Blume ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der erhobenen Rechten einen Fächer und in der Linken ein Rädehen') hält.

1) Vgl. dazu Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 256 f.

2260. F. 33. II. 0,18. U. 0,71. r. F. mit w. Robe Zeichnung.

A. Ein ganz in den Mantel gehüllter Jüngling steht einem zweiten Manteljüngling gegenüber, der mit Tänie und Stab versehen ist. Oben ein Rädchen

B. Dieselbe Darstellung.

2261. F. 34. H. 0,10. U. 0,34. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, den

linken Fuss auf ein Felsstück aufgesetzt, hält in der Linken einen Kranz; er streckt die Rechte vor im Gespräch mit der vor ihm stehenden

B. Frau, die in den Händen einen Kranz und eine Schale hält; sie ist in Schuhen Chiton und Schmack. Hinter ihr ein Fenster.

2262. F. 94. H. 0,31. U. 0,92. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Vor einem auf einem Felsen sitzenden Sattyr, welcher, bärtig und bekränzt, in der Linken einen Thyrsos und in der vorgestreekten Rechten einen Kantharos hält, steht eine Frau (Bacchaulin) in Doppelchiton, die in der Linken einen Thyrsos hält und in der Rechten eine Kanne hebt, um dem Satyr einzuschenken. linter its steht noch ein zweiter bärtiger Satyr, der eine Doppelflöte bläst; hinter ihm noch eine zweite Frau (Bacchaulin), in Chiton Mantel und Haube, welche in der Linken eine Fackel trägt. Oben eine Inschrift (etwa παις καλε καλε?),

B. Drei Manteljunglinge, einer mit Stock.

Vgl. Jorio p. 43s; Panofka S. 290, 577; Finati p. 171, 577.
Die Inschrift auf Taf. IV, 2262.

2264. F. 94. H. 0,36. U. 0,87. r. F. mit w. Anmuthige Zeichnung.

A. Nike, in Chiton Mantel und Hanbe, eilt mit einer Tänie in der Rechten auf einen neben seinem Rosse stehenden Jängling zu, welcher in den Mantel gehüllt ist und in der Rechten eine Lauze aufstützt. Hinter dem Pferde eine Seule mit einem Stückehen Gebülk.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock.

Vgl. Panofka S. 248, 1723.

2265. F. 34. H. 0,10. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Fran, in Chiton Hanbe und Schmuck, hält in der Linken einen Spiegel und in der Rechten eine Schale mit Früchten.
B. Ein geschmückter Frauenkopf.

2266. F. 95. H. 0,35. U. 0,98. r. F. mit w. Feinc flüchtige Zeichnung.

A. Ein bekränzter Jüngling, über der linken sehulter und een linken Arm die Chlaunys, in der Linken eine brennende Fackel haltend, wendet vorwärtseilend den Kopf um zu der ihm folgenden Frau, welche, in Chiton Mantel und Kopfband, die Doppelföte bläst: er hebt die rechte Hand (gleichsam um ihr den Tact anzugeben). Der Flötenbläserin folgen noch zwei Jünglinge, bekränzt und mit der Chlamys versehen: der erste, welcher in den Händen Leier und Plektron hält, wendet das Ge-

sicht zum zweiten um, der in der Linken einen Skyphos trägt und schneller als die übrigen läuft.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit Stock; oben ein Packet (?).

Vgl. Vivenzio No. 121 ("Campana, per la lucidezza dello smalto da molti amatori delle arti creduta delle fornaci di Nola"); Panofka S. 366, 1856; Finati p. 209, 1856.

2267. F. 23. H. 0,18. D. 0,28. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Nnr der Deckel ist bemalt,

A. Vor einem Jinojino, welcher, beschaft nod an der Brust geschmäckt, in der Rechten einen Stab trägt, sitzt eine Frau, beschaft und ganz (mit Ausnahme der Brust) in den Mantel gehüllt, welche die Rechte hebt, während er im Gespräch die Linke hebt. Zwischen Beiden unten eine Pal, mette, oben ein Ball. Hinter hir steht ein Eres, bekränzt und reich geschmäckt; er hat den rechten Fuss höher aufgesetzt und hält in der vorsetreckten Rechten eine Tänie und eine Schale. Vor ihm eine grosse Palmette, hinter ihm ein kleiner Altar, mit weissen Kngeln besetzt und von einer sekwarzen Bilde mawunden.

B. Ein sitrender Jangling, welcher nackt aber beschuht ist, wendet sich an der hinter ihm sitzenden Frau um, welche ihm in der Rechten eine Tänie und eine Schale reicht, während er in der Rechten ihr einen Kranz darbietet; sie ist beschuht und sehr reich geschmückt, unterwärts mit einem weissen Mantel bedeckt: in der Linken hält sie einen Spiegel auf ihrem Schoosse. Zwiachen Beiden oben ein Ball, unten eine Palmette.

2268. F. 63. H. 0,59. U. 0,57. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, hält in der linken hand (über deren Arm der Mantel herabhängt) einen Kasten, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel.

B. Ein geschmückter Frauenkopf.

## AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

2269. F. 79. H. 0,55. U. 0,80. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Polignano.

A. Am Hals ein Franenkopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. In einem (Grab-) Tempel mit ionischen Sculen sitzt ein Jüngling, um den Hals die Chlamys geknüpft, in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten einen Helm haltend. Neben ihm liegt sein Schild (Schale?). Ausserhalb des Gebändes erheben sich rechts und links

auf der breiten mit Ranken bemalten Basis des (Grab-) Tempels Blumenstauden.

B. Am Bauch ein Frauenkopf, in Schmuck.

Vgl. Vivenzio No. 168 (Achilleus!).

## DRITTER SCHRANK.

**2270.** F. 150. H. 0,22. U. 0,46. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem Felsen sitzt eine Frau, in Schuben Chiton and Kopfband, dat Haar in einem Büschel) hach vom hin emporgebunden; sie stätzt sich auf den linken Unterarm, während sie das Gesicht und die Rechte nit einer grossen Palmettenranke nach hinten anwendet. Ueber ihren Fissen ist eine halbmondförmigt Verzierung gemält.

<sup>1</sup>) Ygl. such No. 1990; 2919; u. a. m. 2271. F. 57. H. 0,24. U. 0,54. r. F. Feine flüchtige

Zeichnung.

Zeichnung.

A. Ein Jüngling, den Mantel um den in die Seite gesetzten linken

Am gewickelt, in der Rechten einen Stab haltend, folgt eilig einer von him siehenden Frau, welche zu ihm zurückblickt. Sie ist in Schuben Chiton mod Halsband, über dem rechten Arm dem Mantel; in der Linken trägt sie in einem Korbe Früchte (oder Kuchen) und einen Krng, in der Rechten einen Spiegel.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock.

2272. F. 79. H. 0,70. U. 0,93. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich anf einem breiten bemalten Unterbau in (Grab.) Tempel mit ionischen Soulen: in demelben sitzt auf seiner rubbraunen Chlamys ein Jüngling, der in der erhobenen Rechten einen pibstürmigen Helm (mit Busch) und in der Linken eine Doppellanze hält; ver ihm hängt eine Taine. Dies Alles ist weiss und "kelb gemalt. Aussertab des Gebändes steht hinter dem Jüngling eine Frau, in den Händen sien Spiegel und eine Schale, vor ihm eine Frau, welche in der Linken eine Schale und Tänie, in der Rechten eine grosse Pfanne hält: um jene died im freien Ramme Korb Kanne grosse Pfanne und Tänie, um diese Korb Bimme Stern und Kanne gemalt. Beide Frauen sind in Schuhen Chlom Austel und reichem Schumack.

R. Anf einer bemalten Basie erhebt sich eine Stele, die mit einer weisen nud einer schwarzen T\u00e4nie nmwnnden ist. Daneben kommt hier eine Frau herbei, die einen Spiegel und eine Traube in den H\u00e4nder einer Kasten und eine Traube h\u00e4lt. Beide Trause nicht in Schniene Chiton and Schmuck; vor Beiden eine T\u00e4nie, miter Beiden eine Schnissel. Neben der erstbeschriebenen Frau ist noch f\u00e4n grosser Bl\u00e4ltenzweig gemalt.

2273. F. 126. H. 0,17. U. 0,32. r. F. Feine anmuthige Zeichnung.

Ein Jingling, um den Kopf die rothbraune Tänie, über beiden Armen die Chlamys, lehnt sich auf seinen unter die linke Achsel eingesetzten Stock; er hält mit beiden Iländen einen (Krauz-) Zweig der vor ihm stehenden Frau hin, welehe, in deriselmen Chiton umd Schmuek, in der Linken einen Kasten, und in der gesenkten Rechten einen Spiegel hält. Ihr Kopf ist sehlehten zeneigt.

2274. F. 109b. H. 0,25. U. 0,34. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Rechten einen Krauz (mit Tänie) und in der Linken eine Traube hält, verfolgt eine Prau, die zu ihm umblicht; sei sei in Schuben Chiton und Schmuck, und trägt in der Rechten eine Tänie, in der Linken einen Korb mit Brod. Zwischen den Beiten des Eros ein Tympanon.

Vgl. No. 2278.

2273. F. 130. II. 0,14. U. 0,24. r. F. Schleehte Zeichnung. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Haube, sitzt auf der Erde und greift mit der Rechten nach einem vor ihr befindlichen Ball; ein zweiter liegt hinter ihr.

2276. F. 82. H. 0,50. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Canosa.

A. Lm Hals. Auf einer Blume erhebt sich zwischen Blätterrauken ein Frauenkopf (Aphrodite) in Haube und Schmuck; der Blick ist auf eine ihm zufliegende Taube emporgerichtet: Alles ist weiss nud gelb gemalt.

Am Bauch. Innerhalb eines (Grab-) Tempelchens mit ionischen Seulen sitzt auf Gestein eine Frau, in Sehuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Tänie, in der Rechten einen Ball und einen Kasten hält. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Sie ist in Unterredung begriffen mit der ausserhalb des Tempelchens vor ihr stehenden Frau, welche ihr in der Rechten einen Kranz (ins Gebäude hinein) reicht; dieselbe ist in Schuhen Chiton und Schmuck, hat den linken Fuss höher gesetzt und trägt in der Linken eine Tänie. Auf der anderen Seite des Gebäudes steht eine ebenso gekleidete Frau, welche in der Linken einen Eimer trägt, in der Rechten einen Kranz der im (Grab-) Tempel befindlichen Frau binhält. Oben rechts und links je eine Fensteröffung.

B. In der Mitte steht eine Stele, mit einer weissen und einer sehwarzen T\u00e4nie umwunden. Auf sie eilt einerseits eine Frau \u00e4u, die Kranz und Traube in den H\u00e4nden tr\u00e4xjt, andererseits eine Frau, welche \u00e4imer und Traube tr\u00e4gt; beide sind in Schuhen Chiton und Schmuck. Oben sind zwei Fenster\u00fcffnungen und zwei S\u00e4bilsseln gemalt.

2277. F. 130. H. 0,13. U. 0,25. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten eine Schale mit Früchten, in der Linken einen Spiegel haltend.

2278. F. 109b. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

Eros, in welbischer Haartracht und reichem Schmack, in der Linken nie einfache Tänie und in der Rechten eine Tänie mit der Rosstetn, folgt einer flichenden Frau, welche zu ihm umblickt; sie ist in Schuben Chiton und Schmack, und bät in der Rechten eine Tänie, in der Linken einen Kasten und noch eine Tänie. Zwischen den Beinen des Eros ein Tympanon.

Diese Zeichnung rührt wohl mit No. 2274 von einer und derselben Hand her.

2279. F. 79. H. 0,72. U. 0,96. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Stumpfe schmutzige Färbung.

- A. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten bemalten Basis ein (Grab-) Tempelchen mit ionischen Sculen: darin steht ein Jungling, in enganliegendem sehr kurzem breitgegürtetem Chiton, den rothbraunen Mantel über dem linken Arm: die Rechte balt den zu Boden gesetzten Schild, die Linke den Doppelspeer; vor ihm hängt ein Petasos und ein Schwert. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Er ist im Gespräch begriffen mit der ausserhalb des Gebäudes stehenden Frau, welche in der Linken eine Schale mit Zweigen und eine Tänie mit vier Rosetten, in der Rechten eine grosse Pfanne hält; um sie - im freien Raum - eine Blume und zwei Rosetten. Auf der anderen Seite steht eine zweite Frau, mit dem linken Ellenbogen auf einen weissen Pfeiler gelehnt, in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale mit Zweigen haltend; um sie eine Tänic und eine Rosette. Beide Frauen sind in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck.
- B. Auf eine Stele, die mit einer weissen und einer schwarzen Tänie umwunden ist, eilt einerseits eine  $F_{rau}$  mit Fächer

und Traube, andererseits eine Frau mit Perlen und grosser Pfanne herhei: vor jener eine Tänie, neben ihr ein Blätterzweig; vor dieser, welche über dem rechten Arm eine Tänie trägt, ist im freien Raum ein Fächer gemalt. Beide sind in Schuhen Chiton und Schunck; nnterhalb jeder Figur seht ein Kasten.

2280. F. 159. H. 0,15. U. 0,29. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Eros, in Schuhen und reichem Schmuck, sitzt auf Gestein und hält in der Linken eine Tänie, in der Rechten einen Kasten (mit Früchten oder Gebäck). Vor ihm ein Zweig und ein Stern.

2281. F. 57. H. 0,23. U. 0,56. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Fran, in Chiton und reichem Schmuck, in der gesenkten Rechten eine Träne und in der erhobenen Linken eines Krans haltend, steht vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jänyling, der hir in der Rechten eine Schole mit Frichten entgegenhät; die Linke hält einen Baumstamm, der mit jenen Frichten vollbesetzt ist. Zwischen beiden Figuren eine Palmette.

B. Zwei Manteljünglinge in Gespräch, einer mit einem Stock.

2282. F. 49. H. 0,19. U. 0,44. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Jüngling, um das Haupt eine Tänie, um den rechten Arm den Mantel gewickelt, blickt vorwärtseilend zurück.

2283. F. 118. H. 0,30. U. 0,45. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

Am Hals eine weisse Taube.

Am Bauch ein weissgemalter Frauenkopf, in Haube und Ohrschmuck. 2284. F. 91. H. 0,31. U. 0,61. r. F. Sauhere Zeichnung. Bari.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Halband, in der Linken den Krug, reicht mit der Rechten die schale dem in gegenüberstehende n\u00e4artigen Kriger, welcher, auf dem Kopf den pilosförmigen Helm, in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanze (aaegerige), um die Schalter den Mantel umgekn\u00fcnft tr\u00e4gt. Hinter der Frau steht ein zweiter b\u00e4rtiger Krieger, in kurzem besticktem Chiton, auf dem Kopf den pilosf\u00fcmigen H\u00e4lm, in der Rechten die Lanze (aaegerige), in der Lin\u00e4n den Schild (Z. Vordertheil eines Rehs, das den Kopf umwendet).

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken.

Vgl. Vivenzio no. 35 (Ulisse che riconduce Criscide; Menelao l'accompagna etc!!); Panofka S. 377, 2007; Finati p. 252, 2007.

2285. F. 130. H. 0,11. U. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine sitzende Frau, unterwärts bemäntelt, beschuht und reich geschmückt, hält in der Linken einen Spiegel; vor ihr ein Ball.

2286. F. 108. H. 0,17. U. 0,44. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein ithyphallischer) junger Sauyr, in der Rechten einen Kranz, in der Lisken eine Schale, blicht vorwätet landen anne iner Fran (Rachantais) um, die auf den Fussepitzen tanst. Sie ist besehnht, mit einem Harbund geschmückt, mit einem Harbund geschmückt, mit einem Langvallenden Unterrock bekleidet und trägt um den Leitb einen bereiten Gürtel, von dem aus über die Schultern breite Bünder laufon.

1) Vgl. Jatta Storia di Buvo p. 77, nota.

2287. F. 82. H. 0,38. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Etrurien.

A. Am Hat ist auf einer Blume zwischen Blüthenranken ein Franscher gemath, der behaubet und auf er Sitra sowie den Ohren geschmückt ist.

Am Bauch. Unter einem Gebälk — das von ionischen Seulen getragen
und mit neun Sitraziegeln sowie zwei Akroterien geschmückt ist — sitzt
af einem ionischen Seulenkspitell eine Fran, in Schuhen Chion und
Haube, welche in der vorgestreckten Rechten einen Kasten und eine
Tänie mit drei Roesteten hält. Dies Alles its weiss und gelb gematit.
Ausserhalb des Gebäudes hängt vor ihr eine Tänie, hinter ihr eine Rosette.

B. Am Hals eine Palmette; am Bauch ein geschmückter Franchopf. 2288. F. 149. H. 0,17. U. 0,35. r. F. mit w. Treffliche Zeichnung. Canosa.

Am Deckel ein Frauenkopf in Schmuck.

Am Bauch stürmt ein Stier mit gesenktem Kopf gegen einen anspringenden Löwen los.

2289. F. 59. H. 54. U. 0,95. r. F. mit w. und g. Flüchtige gute Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte erhebt sich über einem mit Binden und Früchten reich geschmückten Altar eine Stele, auf der eine Yase (Fig. 93) steht: diese ist mit einer schwarzen laufenden Figur bemalt, welche in der Linken eine Schale hebt, und chenso wie des Stele mit Tänien reich unwunden. Zur Linken vom Beschauer sitzt im oberen Raum eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Früchten hält; die Linke zeigt auf die Stele, während an den linken inneren Arm ein (geschlossener) Schirm angelehnt ist. Unter ihr steht, mit dem rechten Ellenbogen gegen einen Pielier gelehnt, ein Jingling, unterwäfts mit dem Mantel bedeckt, um

den Kopf eine Tänie (mit Spitze), welcher in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen Stab hält; vor ihm steht ein Korb mit Früchten auf der Basis des Altars. Auf der anderen Seite steht oben ein bekräuzter Jüngling, üher beiden Armen shawlarlig die Chlamys, in der Rechten einen Stab, in der Rechten eine Kanne (aus der er ausgiessen will?). Unter ihm sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton (mit breitem Seitensaum) und reichem Schmuck, die in eine auf ihren Knieuen stehende kleine Lade?) eine — überflüssige — Tünie mit beiden Händen sauber faltend hineinlegt, da die Stele genugsam geschmückt ist. Im freien Raum dort eine Tänie, hier eine Rosette.

B. Auf einer Erderbühung steht eine Frau, in Chiton und Kopfsehmuek, die in der Linken eine Tänie hält, in der Rechten einen Korb einem tiefer vor ihr stehenden Jungling zeigt, welcher die Linke in die Seite stemmt und in der Rechten einen Stab aufstützt; er ist in seinen Mantel gehüllt. Zwischen Beiden steht eine Stele; oben hängt eine breite Tänie und ein Ball. Hinter der Frau steht noch ein zweiter Jüngling, gleichfalls in den Mantel gewickelt und die Linke in die Seite setzend; er hebt in der Rechten einen Stab. Ueber ihm ist noch das Obertheil eines dritten Junglings gemalt.

Vgl. die kurzen verkehrten Erwähnungen im Bull. dell' Inst. 1837 p. 84 und 1840 p. 189, 12.

1) Der Deckel fallt ganz bintenüber zurück.

2290. F. 149. H. 0,22. U. 0,40. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

Eros, iu Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, sitzt auf seiner Chlamys und blickt auf den auf seiner vorgestreckten rechten Hand sitzenden Schwau. Vor ihm steht ein Reh, welches den Kopf nach ihm umwendet.

2291. F. 82. H. 0,37. U. 0,65. r. F. mit w. und g. und rothbraun. Rohe Zeichnuug. Polignano.

A. Am Hals ein weisser Fraueukopf, iu Haube uud Halsbaud, mit grosseu (Rückeu-) Flügelu.

Am Basch. In einem (Grab.) Tempelchen mit ionischen Seulen sitzt auf einem ionischen Seulenkelpttell eine Fras, in Schuben und reichem Schmack, von dem (theilweise rothbraus gefütterten) Mantel unterwärts bedeckt; in der vorgestreckten Rechten hält sie eine Tänie und eine Schale mit Frichten. Oben hängt eine Tänie. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt,

B. Am Hale eine Palmette; am Bauch ein geschmückter Frauenkopf.

Vgl. Vivenzio No. 166 (der in A. die Dea Opi erkennt; ebenso in No. 2194; u. a. m.).

2292. F. 108. H. 0,18. U. 0,43. R. F. Gute Zeichnung.

Ruvo.

Zwei Hähne kännpfen um ein zwischen beiden wachsendes
Kraut.

2293. F. 95. H. 0,32. U. 0,74. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Der bärtige Telephos, auf dem Kopf den Pilos, auf dem Rücken die flatternde Chlamys, hat eilig den linken Fass auf den Altar gesetzt: in der Rechten bält er ein breites Schwert, in dem linken Arm umfasst und trägt er den kleinen Orestes"), welcher, in den Mantel gehüllt, die Rechte auf seinen Rücken zu legen sebeint. Um den rechten Obersehenkel des Telephos ist eine Binde viermal hertumgebunden, unter welcher das Blut der Wunde hervorkommt, welches auch die Vorderseite des Altars beschmutzt hat. Rechts und links vom Altar ein kleiner Lorbeerstamm.) Vor Telephos seht rubig und ernst der bärtige Agnuemon, um das Haupt ein Diadem, den Mantel shawlartig über beiden Armen, welcher in der Linken einen Schild, in der rechten Iland — deren Daumen vorgestreckt ist ?)— eine Lanze (araupor/e) hält.

B. Auf einem viereckigen grossen Sitz (Altar) sitzt eine ugendliche Frau, in Schulien Chiton und Armbändern, unterwärts bemäutelt; sie fasst mit beiden Händen nach dem Chitonüberwurf einer vor ihr stehenden Frau, welche, mit Chiton und Tänie versehen, in der Linken einen Korb mit Früchten und in der Rechten einen Kanne hält. Das Gesicht hat diese Frau zu dem hinter der sitzenden Frau stehenden Jüngling') gewendet, welcher in der Linken einen Stab hält und in der Rechten einen Reifen hoehhebt; er hat um den Kopf eine Tänie (mit Spitze) und über beiden Armen shawlartig die Chlamys, und ist mit Armbändern zesehnutekt.

Abgebildet ist A. bei Jahn Telephos und Troilos und kein Ende (Brief an Welcker zum 16. October 1859) Taf. I.

Vgl. zu A. — ausser Jahn a. o. S. 4 ff. und in der Arch. Zeitg. 1857 S. 83 f. — noch die Erwähungen bei Welcker Alte Denkm. III S. 529 f (= Bull. Napol. I. p. 33); Finati p. 158, 1371; Overbeck Troisch. Sagenkr. S. 299, 2; zu B. vgl. Panofka S. 277, 1372.

- ') Nach Finali I, c. "un guerrier blessé à la cuisse qui défend et cherche à sauver une petite statue qu'il porte dans la gauche."
  - 2) Auf der Abbildung weggelassen.
  - 3) Etwa ein (abgekürztes) fare il corno?
  - 4) Nach Panofka a. a. O.; "vielleicht ein Hermaphrodit" (?).
- 2294. F. 130. H. 0,12. U. 0,25. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.
  - Zwischen zwei Täpien steht ein Manteljüngling mit einem Stock.
- 2295. F. 49. H. 0,30. U. 0,66. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- Vor einem auf seiner Chlamys aitzenden Jängling, welcher, um den Kopf eine Tänie, in der Linken einem Rabn auf in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält, steht eine Fran, in Schahen Chiton and Schanek, die in der vorgestreckten Linken eine Schässe mit Prüchten, in der gesenkten Bechten eine Kanes hält. Oben Fensteröffung Kranz (mit Tänie) and Ball; ein zweiter Ball zwischen den beiden Figuren.
- 2296. F. 21. H. 0,17. D. 0,27. r. F. Leichte annuthige Zeichnung.
  - Nur der Deckel ist bemalt.
- A. Auf einem Lehnstuhl sitzt die sehöne Nesaie (NHΣAIE), in feingefälteltem Chiton breitem Haarband und gesticktem Mantel, der den Unterkörper bedeckt; sie legt die Rechte auf die Stuhllehne und zieht mit der Linken einen Gewandzipfel über die Schulter. Sie bliekt auf den ihr entgegenfliegenden Eros (EPΩΣ), welcher in beiden vorgestreekten Händen einen Zweig hält. Unter ihm steht ein Arbeitskorb, über dem man ein καλε') liest. Hinter ihm steht Klymene (KAVMENH), in Chiton Mantel und Tānie, und hat den rechten Fuss auf eine Lade gesetzt; sie achtet auf den Gott, in der auf dem Knie liegenden linken Hand eine (Sehmuek-) Sehnur haltend und mit der Rechten ihr Gewand über die Schulter ziehend. Hinter ihr noch eine Frau, in Chiton und Sehmuek, welche in der Rechten eine Tänie und ein Alabastron herheibringt, während hinter Nesaie eine langlockige Frau naht, in dorischem Chiton und Stephane, die in der erhobenen Linken eine Tänie, in der Rechten eine (breite) Tänie und einen Kasten trägt.
- B. Auf einem Lehnstuhl sitzt die sehöne Halia (χαλΗ ΑΛΙΗ)"), in feingefälletetem Chiton Kopfband und Mantel, der den Unterkörper bedeckt; sie zieht mit der Linken das Gewand über die Schulter und hält in der Rechten einen Kasten der vor ihr

nabenden Frau hin, welche mit beiden Händen eine (Schmuck). Schnur hält: dieselbe ist in einen dorischen Chiton gekleidet. Zwischen Beiden steht ein Arbeitskorb. Hinter Halia naht eine andere Frau, in Doppelchiton, welche in der Rechten ein Alabastron hält.

Abgebildet Bull. Nap. Arch. N. S. II. 1, 2.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. V. p. 81 ss und ebendas. N. S. II. p. 57; vgl. Stephani C. R. 1860 p. 11 No. 21.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8362c; vgl. Taf. IV,

Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8362e; vgl. Tai. IV, 2296.

<sup>5</sup> So ist zu lesen, nicht ΓA... H (was Minervini l. c. zu Πα(νόπ)η oder

 So ist zu lesen, nicht ΓΑ . . . Η (was Minervini l. c. zu Πα(νόπ)η oder Πα(σιγα)η ergönzi).
 Im C. J. Gr. dagegen will man ΗΑΛΙΗ d. h. άλία lesen, aber der

Zwischenzum ist doch zu gross und micht erkläfich.

2297. F. 94. H. 0.36. U. 1.02. r. F. mit w. Sehr flüch-

2297. F. 94. H. 0,36. U. 1,02. r. F. mit w. Sehr fluch tige, aber theilweise sehr schöne Zeichnung.

A. Ein efzubekränzter Jüngling, über dem linken Arm den Mantel, in der Rechten den Stab, blickt nach der ihm folgenden efzubekränzten Frau um, welche die Doppelfiöte bläst; sie ist in feingefältetem Doppelchiton Stephane und Ohrsehmuck. Ihr folgt ein Jüngling, der begeistert die Rechte emporgestreckt; in der Linken hält er Stab und Chlamys. Ein dritter Jüngling /v. um den linken Arm die Otlamys, in der Rechten eine Fackel, eilt, indem er zurückblickt, nach der anderen Seite fort, während ein vierter Jüngling den Kopf senkt und — wohl betrunken — vorwärts hüpft; er hat die Chlamys shawlartig über beiden Armen und hält in den Händen eine Fackel und einen Stab. Oben etliche Punkte (Keien Buchstaben!).

B. Zwei Manteljünglinge, der erste mit einer Strigilis, der andere mit einem Stabe, gehen auf einen dritten Manteljüngling zu, vor dem eine Scule steht; alle drei sind mit Tänien geschmückt. Oben hängt ein Gewandstück. (?)

Vgl. Panofka S. 264, 1343; Finati p. 212, 1343.

1) Die Beine sehr verzeichnet.

2298. F. 34. H. 0,10. U. 0,34. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, hält in der Rechten eine Traube, in der Linken eine Schale mit Früchten.

B. Ein bekränzter Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale mit Früchten. 2299. F. 100. H. 0,36. U. 0,84. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Kopftuch, in der Linken die Kanne, reicht in der Reckten eine Schale einem vor in stehenden Jängling, welcher in der Reckten eine Doppellanze aufstützt; seine Linke int in die Seite gestützt, die Chalmys um den Hale geknöpft, der Petasos auf dem Rücken. Hinter ihm steht ein börtiger Monn, in den Mantel gehällt und mit einem Tänie versehen, der in der Reckten ein Skepter aufstützt. Hinter der Frau steht noch ein Jängling, in den Mantel gehüllt und mit einem Stab in der linken Hand.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock.

Vgl. Panofka S. 248, 1724.

2301. F. 94. H. 0,34. U. 1,00. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, in Chiton Brustharnisch Chlamys und Helm, in der Linken Schild (z. Stern) und Lanze, verfolgt mit ausgestreckter rechter Hand eine fliehende Frau, die nach ihm umbliekt und die Hände erschrocken hebt; sie ist in Doppelchion und Stephane. Hinter dem Krieger eilt eine Frau, in Chiton Mantel und Stephane. Turte dem Krieger eilt eine Frau, in Chiton Mantel und stephane, zurückblickend und die Hände erhebend, auf einen rubig stebenden bärügen Mann zu, welcher, bekränzt und in den Mantel gehüllt, in der Rechten das Skepter aufstutzt.

B. Ein Manteljüngling mit Stock, dem ein zweiter mit Strigilis folgt, vor einem dritten Gefährten; alle sind mit Tänien geschmückt.

Vgl. Jorio p. 18; Panofka S. 248, 1518; Finati p. 153, 1518
— welche sämmtlich die Darstellung A. mit Unrecht auf Menelaos und Helena deuten.

2302. F. 21. H. 0,19. D. 0,29. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt.

A. Der sitzende Dionysos, um den Kopf eine Doppeltänie, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Thyrsos, hält in der Rechten einen Kantharos der vor ihm sich entfernenden Frau (Ariadne) hin, welche in der Rechten eine Kanne trägt; sie ist in Chiton und Tänie, wendet das Haupt zu ihm zurück und begleitet ihre Rede mit der linken Hand. Neben dem Gott ein Korb und eine Blune; zwischen ihm und der Frau ein Lorbearstamm. Hinter Dionysos naht eine Frau (Bacchautin), in Sehnhen Chiton und Schmuck, die in den Händen eine Tänie und eine

Schale hält und sich zu dem hinter ihr stehenden bärtigen Satyr umwendet; derseibe hat beide Hände auf das Knie des höher gesetzten rechten Fusses gelegt und horeht aufmerksam den Worten der Frau. Er hat um das Haupt eine Tänie und in der Rechten einen Thyrsos.

B. Ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, in der Recketne eine Fackel, verfolgt eine vor ihm flichende Frau (Bacchantin), welche in den Händen einen Einer und einen Thyrsos hält und zu ihm umblickt; sie ist in Chiton und Stephane. Rechts und links von dem Satyr Lorbecrzweige. Hinder ihm entfernt sich in sturmischer Eile eine zweite Frau (Bacchantin), welche in der erhobenen Rechten ein Messer hält und in der Linken ein lebendiges Reh emporhebt; sie ist in den Chiton gekleidet, und blickt um. Vor ihr liegt am Boden ein Thyrsos.

Vgl. Panofka S. 302, 659; Finati p. 171, 679.

2303. F. 34. H. 0,20. U. 0,68. r. F. mtt w. Saubere gute Zeichnung.

A. Auf einem Tigerfell sitzt Dionysos, um die Locken eine Tänie, in hohen Stiefeln und mit der Chlamys versehen, welde ilnike Schulter den Rucken und den linken Schenkel bedeckt; er hält in der Linken den Thyrsos, in der Rechten einen Kantharos, den er an einem Henkel gefasst hat. Oben hängt eine Tänie.

B. Eine Frau, in Schuhen und Schmuck, ganz in den weiten Mantel gehüllt der vom Gesicht nur Stirn Augen und Nase freilässt, fasst tanzend mit der Linken das Gewand und hebt die rechte Hand empor.

Vgl. Panofka S. 268, 483.

# AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

 $\bf 2304.$  F.  $109\,b.$  H. 0,53. U. 0,85. r. F. mit w. (hier und da Spuren von rosa Farbe). Sehr gewöhnliche Zeichnung. Viel zerstört. Canosa.

Am Halse oben ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken; unten ein Streifen, in dem abwechselnd Marken und Schilde gemalt sind.

Am Bauch. Oberer Streifen. Auf einem weissen Viergespann steht eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, in der

Rechten die Peitsche, in der Linken die Zügel haltend. Voraus schwebt ein *Eros*, in reichem Schmuck, der in der Rechten eine Traube hält und umblickt. Unten Blumen.

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in Schuhen und reiehem Schmuck, in den Händen ein Alabastrom und einen Einer, einer Frau gegenüber, die in der Linken einen Kasten und eine Traube, in der Rechten einen Eimer trägt; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck; Beide in Gespräch. Hinter dem Gott sitzt auf seiner Chlamys ein Jünglüng, der in der Rechten eine Schale und einen Ball (? oder Rädchen?), in der Linken einen Eimer hält; er ist beschuht und hat den Petasos im Nacken.

Am Henkel ein kleiner Kopf in Relief, mit Farbespuren. Vgl. Annali dell' Inst. 1832 p. 287, 1 und oben No. 2204.

#### VIERTER SCHRANK.

2305. F. 62. H. 0,27. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Eine Frau, in Doppelchiton, hält in der Rechten einen Spiegel einem vor ihr stehenden Jüngling entgegen, der beide Hände in die Seiten setzt (nud sich beschaut?); um den linken Arm ist die Chlamys gewickelt,

B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele,

2306. F. 108. H. 0,14. U. 0,34. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Auf einem viereckig behauenen Stein sitzt Eros, in Schuben Krapz

nnd Armbändern, in der Rechten eine Schale haltend. 2807. F. 73. H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. Flüch-

2807. F. 73. H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. Fluentige Zeichnung.

A. Ein Ers, mit Strahlenkopfsehmenk und Armbänders geputst, seht von einer auf Gestein sitzenden Freu: erh att die Linke mit einem Stab in die Seite gesetzt, während er die Rechte im Gespräch vorstreckt. Die Frau ist in Schuben Chiton Martiel und reichem Schmeck, und hält in der Linken einen Spiegel. Hinter Eros steht eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmeck, die Linke in die Seite gesetzt, die Rechte auf das Kind esh abber aufgesetzten rechten Fusses gestützt: sie zieht aufmerkann and die erstbeschriebene Frau. Unter Eros zwei Reihen Steine, über him eine Schale (oder Tympanon).

B. Ein Manteljüngling mit Strigilis im Gespräch mit einem zweiten der einen Stock hält; beide sind mit Tänien geschmückt. Daneben eine Stele. Auf den obersten Knöpfen der Henkel und an deren unterem Ansatze sind Masken in Hochrelief angebracht,

2308. F. 34. H. 0,13. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- A. Eros, um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), ist beshäftigt mit der Rechten die kleine Schale (ruszakzuoz) auf dem Kottabosständer (vgl. No. 1857; u. a. m.), dessen Stange er mit der Linken gefasst hat, in Gleichgewicht zu legen, währende ine junge Frau, in Doppelchiton, mit der Rechten eine Trinkschale sehon nach Kottabosart zum Schleudern bereit hält; mit der gesenkten Linken hebt sie das Gewand ein wenig.
- B. Ein Jingling, um den Kopf eine Tänie, in der Linken einen Stock, in der erhobenen Rechten eine Strigilis, steht vor einer Frau, welche, in Schulien Doppelchiton und Schmuck, in der erhobenen Rechten einen Spiegel, mit der Linken ein wenig das Gewand hebend, züchtig zur Erde blickt.

2309. F. 77a. H. 0,14. U. 0, 41. r. F. Flüchtige Zeichnung.

- A. Neben einem hohen Wasserbeeken stehen zuei Frauerdie eine, nackt, um das Haupt ein breites Band, über der Brust
  eine Schnur mit drei Bullae'), legt beide Hände auf den Rand
  des Beckens. Ihr Blick ist auf die andere ihr gegenüberstehende
  Frau gerichtet, welche mit den erhobenen Händen sich deu gestickten Chiton über den Kopf auszuziehen im Begriff ist. Sie
  hat das Gewand am unteren Rand gefasst; um den Kopf trägt
  sie gleichfalls ein breites Band. Ueber dem Becken hängt das
  Gewandstück (der ersteren nackten Frau).
- B. Auf Gestein sitzt ein Jüngling, um den Kopf Kranz und Tänie, über dem linken Schenkel die Chlamys (auf der er auch sitzt), und bläst die Doppellöte, während ein zweiter Jüngling mit der Linken eine Leier auf eine neben ihm befindliche Stele stützt und zu ihm umblickt: derselbe kreuzt die Beine und hält in der Rechten das Plektron; er ist gleichfalls mit Kranz und Tänie geschmückt, und hat um den Hals noch einen Kranz, über der linken Schulter der Brust und dem Rücken die Chlamys. Hinter dem sitzenden Jüngling stoht eine ionische Scule.

Abgebildet im Mus. Borb. XIV, 15 (ed. rom. VIII, 96; éd. fr. I, 1 pl. 32).

Ŷgl. Élite cér. II p. 235, 4 (wo auf B. irrthümlich Marsyas Vosensamml. 2u Neupel. 17 und Apollon erkannt werden) und Stephani CR. 1862 S. 149 No. 3 (welcher gleichfalls irrt).

1) Vgl. Jahn Ber. der Süchs. Gesellsch. 1855 S. 40 ff.

2810. F. 122. H. 0,11. U. 0,12. r. F. Robe Zeichung.

Auf einer Stele steht ein Kopf (Maske), in Mütze (xvvi).
2311. F. 79. H. 0,83. U. 1,18. r. F. mit w. und g.

Sehr flüchtige Zeichnung. Canosa.

A. In der Mitte erheht sich auf einer Basis ein (Grab-) Tempelchen, in dem ein bohes Wasserhecken steht; darüber eine Rosette und ringsum Ranken. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes steht — links rom Beschauer — ein Jüngling, in Schuben und Tänie, um die Brust ein Perlenband, der in der Linken einen Spiegel (oder eine Schüssel?), in der Rechten zwei Tänien hält. Um ihn im freien Raum zwei Rosetten und eine Schale. Auf der anderen Seite steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Spiegel und einen Kranz hat; neben ihr eine Tänie.

B. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen mit Palmetten bemalten Basie eine Stele, um die eine weisse Tänie gewunden ist. Daneben steht hier ein Jingling, in Schuhen Tänie und zwei Brustbändern, in den Händen eine Thyrsosstaude und eine Tänie (mit drei Rosetten) baltend, dort eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schunck, welche in den Händen eine Pfanne und einen Kranz trägt. Vor dem Jüngling oben eine Schale und ein Efeublatt; vor der Frau ein Lorbeerzweig, hinter ihr eine Tänie.

Ohne Boden: vgl. dazu Jahn Einleit. in die Vasenkunde Anm. 732.

Gefunden den 16. October 1813 zu Canosa: vgl. No. 2192. Vgl. Panofka S. 342, IV; Finati p. 190, 6.

2312. F. 123. H. 0,08. U. 0,16. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Frauenkopf; vor ihm eine Palmette.

2818. F. 122. H. 0,10. U. 0,11. r. F. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Basilicata.

Kopf eines Jünglings, über dessen Stirn eine Maske liegt. Vgl. auch Panofka S. 311.

- 2814. F. 33. H. 0,12. U. 0,46. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling, der die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken einen Kranz hält, ist im Gespräch mit
- B. der ihm gegenüberstehenden Fran, welche, in Schnhen and Chiton, Kranz und Halsband, die Linke in die Seite setzt und in der Rechten einen Stock hält.
- 2315. F. 71. H. 0,37. U. 0,76. r. F. Feine Zeichnung.
- A. Vor einem Jüngling, der ganz in den Mantel gehüllt und mit Schnhen sowie Haarband versehen ist, steht ein ebenso gekleideter Ge-Jährie, der die Linke in die Seite setzt und in der Rechten einen Stab hält.
- R. Ein Jöngling, lorbeerbekrinzt, über dem linken Arm die Chlanys, stittt mit der Linken den Stecke auf, während er die Rechte erhebt im Gesprich mit der vor ihm stehenden Frau, die, ganz in den Mantel gewähllt nad mit Schuben Hanbe und Schumck versehen, die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten einen Palmenstamm zur Erde aufstigt.
- 2816. F. 77a. H. 0,14. U. 0,42. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling, nackt, aber beschnht, hält in der Rechten eine Strigilis und blickt mm.

  B. Eine Fran, in Schnhen Chiton and Schmack, spielt mit einem
- Ball, der über der rechten Hand schwebt, and blickt mm.
  2318. F. 63. H. 0,29. U. 0,66. r. F. mit w. Schr flüch-
- 2318. F. 63. H. 0,29. U. 0,66. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Neben einem Wasserbecken stehen zerei nackte Frauen: die eine, an Kopf Hals Armen nud rechter Wade geschmicht; hat beide H\u00e4nde H\u00
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; beide sind mit Tänien (mit Spitzen) geschmäckt.
- 2819. F. 98. H. 0,29. U. 0,76. r. F. mit w. Feine zierliche Zeichnung. Rnvo.
- A. Eine (weissgemalte) Frau, in Chiton und Shhmuck, in der Rechten eine Kanne und in der Linken einen Korb mit Früchten, entfernt sich zurückbliekend von einem Jingling, welcher im Gespräch die Rechte erhoben hat; seine linke Hand — um deren Arm die gestickte Chlamys gewickelt ist — liegt auf dem böbergesetzten linken Knie; er ist beschult bekränzt und an

der Brust geschmückt. Auf der anderen Seite von der Frau steht ein zweiter Jingling, wie der vorige geschmückt und gekleidet, welcher die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken einen Knotenstock hält. Im freien Raum drei Schalen.

B. Ein nackter Jüngling, in Schuhen und Haarband, steht im Gespräch zwischen zuei Geführten, die in Schuhen Mänteln und Haarbändern sind. Im freien Raum sind vier Schalen aufgehängt.

2820. II. 0,15. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der die Rechte vorstreckt. Um ihn eine Rosette und ein Stern.

B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmuck.

2321. F. 73. H. 0,25. U. 0,64. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schahen Chiton und Schmuck, die in der vorgestreckten Linken eine Schäuset mit Früchten hält, steht vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jangling, der in der Linken einen Stab und in der vorgestreckten Rechtee eine Francht (wie sie die Frant risch) bat; er ist mit einem Haarband nad um den linken Oherscheukel geschmückt. Zwischen Beiden oben ein Ball, unten ein Palmenblatt.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stock, beide mit Tänien versehen. Ohen ein Ball.

2322. F. 77a. H. 0,15. U. 0,44. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Etrurien.

d. Vor dem auf einem Felsen sitzenden Eres, der das auf seiner vorgestreckten linken Iland sitzende Kaninchen anfmerkam beohachtet, steht eine Frau, in Schuhen Doppelchtion und Schmuck, in der Linken einen Zweig tragend und in der erhobenen Rechten dem Gott einen Kraux hinhaltend; er ist beschult und hat um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), mn die rechte Wade Pereskelides.

B. Auf einem Lehnstuhl eitzt eine Frau (Aphrodite), in Schuben Chinun dischmeck, die in der Licken einen Spiegel hält; sie bliekt nach dem im oberen Raum vor ihr sitzenden kleinen Erre, der anf der vorgestreckten rechten Hand einen Vogel fattern lässt; er ist an der Braut und rechten Wade geschmickt. Vor der Frau steht eine andere Frau, in Chino und Schmuck, welche in der vorgestreckten Rechten eine Schale, in der Linken einen Zweig hält. Zwischen beiden Frauen ein Thymiaterion.

2323. F. 100. H. 0,42. U. 0,86. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Vor einer auf einem Felastick sitzenden Alfa, welche, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, eine Schale (antelber vier weise-Kügelchen) in der vorgestreckten Rechten hält, steht ein Jängling, mit der Rechten auf den zur Erde gesetten Schlid gestützt, die Beine gekreunt, in der Linken eine Doppelianze haltend: er trägt (auf den langen Locken) einen Pilos nud einen gana kurzen enganliegenden berütgegrätzten Chiton. Zwischen Beiden ein Locheerbann. Oben eine Rosette eine Tänie und zwei Schalen.
- B. Zwischen zwei Mnnteljünglingen, von denen einer einen Stock trägt, eine Palmette nnd oben zwei Tänien.
- 2824. F. 138. H. 0,08. U. 0,23. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Etrurien.
- Eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in der Rechten eine Schale, in der Linken einen Spiegel, eilt mit zurückgewaudtem Gesicht vorwärts.
- 2325. F. 77a. H. 0,12. U. 0,40. r. F. mit w. Robe Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling, welcher, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Krunz hätt, blickt nach einer neben ihm stehenden Stele um, nuf der eine weisse Kugel (Frucht?) liegt.
- B. Eine Frau, welche, in Schnhen Chiton und Schmuck, auf einem Felsen sitzt und iu der Rechten ein Tympanon hält, mit der Linken aber einen Gewandzipfel über die Schulter zieht, blickt zurück.
- 2326. F. 73. H. 0,27. U. 0,67. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Eine Frau, in Schuben Chiton and Schanek, die in der Rechten einen Krauz und eine Tänie, in der Linken ein Tympanon (?) frägt, steht vor einem Jängling, welcher in der Rechten einen Krauz, in der Linken ein (palmettenbekröntes) Skepter hält; über seinem linken Arm hängt die Chlamys.
- Chlumys.

  B. Zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer einen Stock trägt, eine Stele und ein Ball; Beide sind mit Tänien geschmückt.
  - Unten eingekratzt (vgl. Tnf. XII, 2326).
- 2827. F. 63. H. 0,16. U. 0,39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.
- A. Eine sitzende Fran, in Schuhen Chiton und Schmnck, unterwärts bemäntelt, hebt in der Rechten ein Tympanon; neben ihr ein Kasten.
- B. Anf sie schleicht ein junger Satyr zu, beschuht und mit T\u00e4nie versehen, in der Linken einen Spiegel vorstreckend. Vor ihm ein Kasten, hinter ihm eine Palmette.
- **2828.** F. 98 (ohne Deckel). H. 0,34. U. 0,82. r, F. Rohe Zeichnung. Ruvo,

- a. Auf einem springenden Rosse, das um den Hals mit einer dreifachen Phalerae')-Schur geschmückt ist, sitzt ein Jungling, in der Linken die Zügel, in der Rechten das Kentron, die Chlamys um den Hals geknüpft. Unter dem Pferde ein Hund. Hinter dem Reiter sitzt ruhig auf einem Pfeiler eine Sahinz.
- B. Ein bärtiger Mann, in hohen Stiefeln, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken den Thyrsos, verfolgt, die Rechte ausstreckend, einen entsetzt vor ihm fliehenden Mann, der, gleichfalls bärtig, in langem Chiton und Mantel, in der Rechten einen Thyrsos hält und zurückblickt.
  - 1) Vgl. Jahn Lauersf. Phalerae S. 2 ff.
- 2329. F. 62. H. 0,35. U. 0,70. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein junger Mann, um den Kopf eine Tänie, in der Linken Stab and Chlamys, in der Rechten einen Eimer, folgt eilig einer Frau, die, in Chiton und reichem Schmack, in den Händen ein Tympanon und einen
- Ball, zu ihm zurückblickt.

  B. Zwischen zwei Manteljünglingen ein Ball and ein Packet (7); einer hat einen Stock.
- 2330. F. 49. H. 0,27. U. 0,61. r. F. Feine Zeichnung. Ein Jangiring, der sich auf den Stabi in der Linken lehat und die Beine kreust, dreht den Kopf und Oberkörper zurück nach einer hinter him stebenden Frau, welcher er in der Rechten einer Tänie abbietet; sie ist in Chiton Mantel und Kopfputz, und stützt in der Rechten einen Lorberstamm suf.
- 2331. F. 124. H. 0,14. U. 0,21. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruyo.
- Auf Gestein sitzt Eros, in der Rechten eine Schale haltend; er ist an der Brust nnd der linken Wade geschmückt.
- 2832. F. 94. H. 0,33. U. 0,83. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Vor einer Frau, die in Chiton Mantel und Haube ist, stehen im Gespräch zwei Manteljünglinge mit Stäben.
  - B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock.
- 2833. F. 124. H. 0,15. U. 0,27. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.
- Eine Frau, mit Chiton und Schmuck, steht neben einer Stele, in den Händen einen Kranz und eine Schale haltend.
- 2884. F. 49. H. 0,27 U. 0,62. r. F. Annuthige Zeichnung.

Ein Jüngling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken eine Lanze, streckt eiliglanfend die Rechte aus nach einer fliebenden Frau, die zu ihm umblickt; sie ist in Chiton weitem Mantel und Haube, und trägt in der Linken einen Spiegel.

2335. F. 57. H. 0,38. U. 0,68. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schunek, und heht den Zeigefinger der vorgestreckten rechten Hand nach oben empor im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Jingling, welcher in der gesenkten Linken eine Tänie (mit drei Roestten), in der Rechten einen Stah hält; er hat die Beine gekreuzt und trägt ein Kopfband und Periskelides. Ueher der Frau schweht ein reichgeschmückter Eros, in der Rechten eine Tänie, in der Linken eine Schale haltend. Hinter ihr steht eine zweite Frau, in Chiton und reichem Schmuck, welche in beiden Händen eine Schässel hält; ihr Blick ist nach dem Eros emporgerichtet. Ueher dieser Frau hängt eine Tänie,

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Lorbeerzweig, in der Linken eine Schale hält. Vor ihr steht ein grosser Eros, in Schuben und Schmuck; er hält in der erhohenen Rechten ein Tympanon und in der Linken einen Krauz.

## AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

2336. F. 109b. H. 0,55. U. 0,85. r. F. mit w. und rosa. Sehr flüchtige Zeichnung. Canosa.

Am Hals oben ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken; unten ein Streifen, in dem Masken mit Schilden, an denen rosa Farhespuren erhalten sind, ahwechseln.

Am Bauch. Oberer Streisen. Auf einem von vier weissen Ferden gezogenen (rosafarhig bemalten) Wagen steht eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuek, die in den Händen die Zügel hält. Voraus schweht ein Eros, in Schuhen weihischer Haartacht und reichem Schmuek, die Chlamys shawlartig üher heiden Armen; er hält in der Rechten eine Tänie, in der Linken eine Peitsehe, und blickt zurück. Unten eine Blume und eine weisse Kugel (?).

Unterer Streisen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, wie der obige gesehmückt, in den Händen einen Spiegel und eine Tämie, im Gespräch einer Frau gegenüber, welche auf Gestein sitzt und in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Fächer hällt; sie ist in Schulen Chiton Mantel und Schmuek. Hinter dem Gott sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, um das Haupt eine Tänie, welcher in den Händen einen Eimer und eine Pfanne hält. Im freien Raum ein Ball zwei Salbgestässe (Alabastra) zwei Pateren zwei Tänien und Ereublätter.

Am Henkel ein kleiner Frauenkopf in Relief, mit Spuren polychromer Bemalung.

Vgl. Annali dell' Inst. 1832 p. 287, 1 und oben No. 2204.

## FÜNFTER SCHRANK.

2337. F. 79. H. 0,44. U. 0,62. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte erhelt sich auf einer hohen Basie eine Stele, auf er eine (fast ganz zersürcht / was etath. Deneben stelt – links vom Beschauer – eine Frau, in Chiton und Schmuck, in der Linken eine Tänie und eine Schale mit Früchten, in der erhobenen Rechten ein Alastero haltend. He gegenüber beht ein Jängling in der Rechten einen Myrthenkrans i) empor; er ist myrthenbekränzt i), hat die Chlamys am den linken Arm gewickelt und die linke Idand ind Seite gestemmt.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock.

1) Vgl. Jahn Telephos und Troilus S. 89, 100.

2338. F. 73. H. 0,29. U. 0,77. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung. Basilicata.

A. Anf seiner Chlamys sitzt ein Jungling, in der auf dem Schilde liegenden Rechten einen Doppelspeer, in der erhobenen Linken eine Schale haltend; er trägt einen (ganz mit weissen Punkten besetzten) Pilos einen sehr kurzen enganliegenden breiteggürteten Chion und hobe Knöpfstielel. Hinter ihm hängt eine Tänie. Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, den rechten Puss auf Gestein höher anfsetzend, welche in der Linken eine Tänie und einen Korb (mit Brod?) trägt, in der Rechten einen Kranz dem Jüngling entgegenhält. Zwischen Beiden eine hobe Blume.

B. Ein Jüngling, um das Loekenhaar eine Tänie, in hohen Stiefeln und sehr kurzem enganliegendem breitgegürtetem Chiton, die Chlamys über beiden Armen, der in der Rechten eine Fackel und in der Linken einen Eimer trägt, folgt einer eilig laufenden Frau, die umblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schuuck, und hält in der Linken eine Thyrsosstaude, in der Rechten eine Schutssel mit Brod. Zwischen Beiden eine Rosette und eine Blume; hinter dem Jungling noch eine Rosette.

Vgl. Panofka S. 319, 435 und in den Annali dell' Inst. 1852 p. 316, 1.

2839. F. 121. H. 0,31. U. 0,31. r. F. mit w. Schöne flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, mit dem Chiton (der von der linken Schulter herabfallend die Brust entblüsst) und dem Mantel (der den Unterkörper bedeckt) beskleidet, beschult und reich geschmitekt, wendet das Gesicht zu dem hinter ihr stehenden myrtheube-kranzten Jingiling, der sich mit der Rechten auf seinen Stab stittzt; er ist in den Mantel gehüllt und hat auf der vorgestreckten linken Hand einen flatternden Vogel zu sitzen: die Frau meh den Vogel auf denselben heraufliegen zu lassen? oder nur und denselben hindeutend?). Vor der Frau steht eine zweite Frau, in Schuhen Doppelchiton und reichem Schnuck, die in der Linken eine Tänie, in der rechten Hand — mit deren Zeigenfiger sier hat auf den Vogel weist — einen Spiegel hält.

Vgl. Panofka S. 356, 51; Finati p. 198, 51.

2340. F. 86. H. 0,79. U. 0,77. r. F. mit w. g. und rothbraun. Sehr rohe Zeichnung.

A. Am Hals ein weisser Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

An Bauch. In der Mitte erholt sich auf einem breiten mit Arabesken bemalten Unterbas ein (Grab-) Tempel mit sinnsiehen Stellen, in dem auf einem Stahl (mit Fussbank) eine in Chiton und Mantel gekleidete Fraustitt, die mit der Linkee einem Zipfel hree Mantels ührer die Schulter zicht vor ihr sicht eine Frau, in Chiton, die in der Bachten eine Tänie und in der Linken einem Blattfache hätt. Oben vier kleine Ereublister. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Anserhalb des Gebündes — linke vom in der Linken eine Fraust abgewand tein Frau, die in der Rechten einen Kaston, in der Linken eine Fracht hätt: sie wendet den Kopf um; neben ihr ein Fecher und ein Ball. Unterhalb dieser Frau steht eine zweite Frau, den linken Pass höher gesetzt, in den Händen einen Ball und eine Steht der Scheiden sicht unter eine dritte Fraus, die den zechten Pass höher außestatt und ebenfalls in den Händen einen Ball und eine Blane hätt. Uber ihr sitzt die vierte Frau, abgewandt vom eine diese händ eine Banh hätt. Uber ihr sitzt die vierte Fraus abgewandt vom

Gebände, zn welchem sie den Kopf nmdreht; sie hat in der Rechten einen Fächer, in der Linken eine Tänie und einen Korb mit Brod. Alle vier Frauen sind in Chiton und Mantel, beschuht und sehr reich geschmückt. B. Palmetten.

Vgl. Panofka S. 358, 26; Finati p. 199, 26.

2841. F. 122. H. 0,11. U. 0,12. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, hält in der Rechten einen Fächer.

2842. F. 121. H. 0,31. U. 0,34. r. F. Schöne fluchtige Zeichnung.

Auf einem Felsstück sitzt eine Frau, in Schuhen und Chiton, unterwärts bemäutelt, mit Kopfbinde und Perlenhalbahad geschnütekt, welche in der vorgestreckten Rechten einen Kasten hält (auf dem eine bemäute Lekythos steht). Sie ist im Gespräch mit einem vor ihr stehenden Jünglünge, der beschuht ist und über dem linken Arm die Chlamys trägt; seine Rechte ist in die Seite gesettz. Zwischen Beiden hängt oben eine Tänie.

Vgl. Panofka S. 357, 45.

2848. F. 73. H. 0,31. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Anf Gestein sitzt ein E-ze, im Schuben nud sehr reichem Schumck, der in der Linken einen Kasten hält. Vor ihm seht mit öbber gesetztem rochtem Fuse eine F-zeu, in Schuben Chiton nud reichem Schumnck, welche in der Rechten einen Eimer, in der erhobenen Linken eine Schale mit Frichten hat. Im freien Raum oben nud nuten Rosetten und Efenblätter.

B. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänien, mit Stöcken. Oben ein Packet (?).

2344. F. 79. H. 0,46. U. 0,67. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Anf Felsstücken sitzt eine Fran, in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, die in der Rechten ein Tympanon, in der Linken eine Traube und einen Kasten hält. Im leeren Raum eine Rosette eine Tänie und ein Stern.

B. Ein Franenkopf in Schmack.

2345. F. 57. H. 0,30. U. 0,69. r. F. mit g. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Satyr, bekränzt nnd mit Armbändern geschmückt, in der Rechten einen Kranz haltend, folgt mit gesenktem Kopf nnd vorgestreckter linker Hand einer vor ihm fliehenden Frau, die zurückblickt; sie ist in Chiton nnd reichem Schmuck, nnd trägt in der Linken einen Kasten.

B. Zwei Manteljunglinge, in Tänien, einer mit einem Stock.

2846. F. 108. H. 0,12. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung. Ein Jüngling, in seinen Mantel gehüllt.

2347. F. 49. H. 0,37. U. 0,79. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte erhebt sich auf einer breiten Basis eine hohe ionische Scule. Davor nitzt — auf einem viereckigen (Kasten?) der auf der Basis steht — eine Frau, in Schahen Chiton nad reichem Schmuck, welche die Linke an den Sitz und die Rechte auf einen auf ihrem rechten Kuie sitzenden Schwan (oder Ganz!) legit; sie blicht auf den ein wenig höher vor ihr stehenden Ere, dessen Linke mit einem Kranz auf seinem höher aufgesetzten linken Kinel legit, während er die Rechte nach dem Schwan hinabstreckt. Der Gott trägt nm den Kopf eine Tänie (mit Spitze). Hinter der Frau steht eine andere Frau, gleichfalls in Schahen Chiton und reichem Schmuck, die in der erhobenen Rechten eine Schale hätt. Oben hinter ihr hängt eine Tänie.

Unter jedem Seitenhenkel ist eine Eule gemalt.

2848. F. 63. H. 0,16. U. 0,33. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

 Eine Frau, in Chiton and Schmuck, in der Linken einen Kranz und in der Rechten eine Schale, blickt vorwärtseilend zurück.

B. Ein Frauenkopf in Hanbe and Schmack.

2349. F. 82a. H. 0,39. U. 0,81. r. F. Sehr flüchtige gefällige Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein Janyling, der in der Linken einen Stab hält und die Rechte anastreckt im Gespräch mit der vor ihm stehenden Frau, die in der Linken einen Kasten trägt; sie ist in Schulsen Chiton and Maatel. Hinter dem Jüngling steht ein anderer Jüngling, der in der Rechten eine Strigliß hält und um den auf dem Rücken liegenden linken Arm die Chlamys gewickelt hat. Oben hängt ein Ball; unten ein Kraut.

B. Drei Manteljänglinge, in Schnhen.

2352. F. 63. H. 0,16. U. 0,31. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine bekleidete nnd geschmückte Fran hält in der Rechten einen Spiegel; vor ihr ein Banmstamm.

B. Ein Franenkopf, bekränzt und mit Halsband geschmückt.

2858. F. 49. H. 0,37. U. 0,78. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.

Auf einem Altar sitzt eine Frau, sehr reich geschmückt und nnterwärt bemäntelt; die Rochte liegt auf dem Sitz, die vorgestreckt Linke hält einen Kranz. Ueber ihr hängt eine Tänie. Vor ihr entfernt sich, den Kopf nuwendend, eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, die in der Rechten einen Kasten hält nach in der Linken einen Spiegel hebt. Zwischen Beiden zwei hebt Lorbeerzweige.

2854. F. 105. H. 0,14. U. 0,31. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein springendes Ross, das mit Zügel versehen ist und auf dem Schenkel ein Theta eingebrannt hat.

Vgl. zum Pferdezeichen No. 827; zur alten Beule des Gefässes No. 1796.

2855. F. 57. H. 0,29. U. 0,72. r. F. Flüchtige Zeichnung.

- A. Ein Jöngling, der sich mit dem rechten Ellenbogen auf eine Stele luht, hebt in der Linken Catsagnetten ("oder Freichte"), nach denen eine vor ihm herbeiellende Freu blickt; sie ist in Schuben Chiton Kopfbinde und Schmack, and frägt in der Rechten eine Tänie, in der Linken eine Schale; er ist nacht bis auf die Chlamys, welche auf der linken Schulter dem Rücken und der Stele liegt.
  - B. Zwei Manteljünglinge, beschuht, einer mit einem Stock,
- 2856. F. 62. H. 0,30. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Jinging, um das Haupt ein Strahlendiadem, auf dem Rücken und über der rechten Schulter die Chlamys, den rechtes Pess biber aufgesetzt, hält in der Linken einen Stab und bietet in der Rechten einen Kasten einer vor ihm sich entlerrenden Prau dar, welche das Gesicht umwendet und die linke Hand nach hinten emporstreckt. Sie ist mit dem Chlton bekleidet, bekränzt und geschmückt, und habet in der Rechten ein Tympanon. Zwischen Beiden eine hohe Palmettenranke. Oben eine Rosette.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen, von denen einer einen Stock trägt, eine Stele; darüber ist eine Tänie aufgehängt.
- $\bf 2857.~F.~62.~H.~0,36.~U.~0,72.~r.~F.~mit~w.~und~g.$  Fluchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schnhen Chiton and Schmuck, in der Linken eine Tanie und in der Rechten einen Kranz, folgt einem Jängling, der nach ihr umblickt; er hat um das Haar eine Tänie, in der Linken Stab und Chlamys, in der Rechten eine grosse Pfanne. Im freien Raum naten und oben drei Tänien und eine Rosette.
- B. Vor einem auf seiner Chlamys sitzendes Jängling, welcher, mit einer Tänie geschmickt, in der vorgestreckten Bechlen eine Schab hält, steht eine Frau, in Schuben Chiton kurzem Mantel und Schumck, den linken Fuss höher aufgesett, in der Linken ein Tympanon haltend; mit der rechten Hand, die einen Fächer hilt, will sie vielleicht aus der Schabe des Jünglings etwan nehmen. Zwischen Beiden steht ein Tymiaterion und liegt eine Tänie; binter dem Jängling ein Sack und ein Alabastron. Ueber ihm fliegt and für Frau nie Frau zu, welcher, in Schuken weiblischer

Haartracht und reichem Schmuck, in beiden Händen einen langen Zweig hält, um sie zu bekränzen,

Vgl. Panofka S. 335, 198.

2858. F. 94. H. 0,32. U. 0,78. r. F. Feine Zeichnung. zum Theil zerstört.

- A. Auf seiner Chlamys sitt ein bekränzter Jungling (Apolon), der in der Rechten einen Lorbeerstamm aufstüttzt; sein Gesicht ist nach dem auf seiner erhobenen Linken sitzenden Vogel gewandt. Vor ihm naht eine Frau (Artemis), in Chiton Haartuch und Schunuck, welche in der Rechten eine Lanze hält und ihm in der Linken eine Schale anbietet. Zwischen Beiden eine niedrige Stele.
- B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einer Strigilis, der andere mit einem Kranze in der rechten Hand; zwischen Beiden eine Stele und oben ein Ball.
- 2359. F. 34. H. 0,11. U. 0,33. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Zerstört. Ruvo.
- A. Ein Eros hält in der Linken eine Trauhe, in der Rechten einen Spiegel (dessen Obertheil nebst Gesicht und Oberkörper des Gottes fehlt). B. Ein Frauenkonf in Haube und Schmack.
- 2860. F. 62. H. 0,31. U. 0,58. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Juagitus, um den linken Arm die Chlamys, um die Brust in doppeltes Perlenband, in der vorgestrechten Beckhei einen Krans, folgt einer vor ihm fliebenden Frau, die den Kopf unwendet und ihm in der Linken einen Kasten anbietet; sie ist in Schuhen Chitou and Schumck und trägt in der Rechten einen Ball. Zwischen Beiden unten ein Lorbertweig, ober eine Tütle.
  - B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken; oben ein Packet (?).
- 2361. F. 62. H. 0,32. U. 0,64. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verdorben.
- A. Auf seiner Chlamps sitzt ein Jängling, in der Linken einen Stock, in der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Vor ihm steht hibber aufgesetztem linkenn Fuss eine Fran, die in der gesenkten Linken einen Kranz hält und im Gespräch die rechte Hand mit einem Spiegel vorstreckt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck. Zwischen Beiden unten ein Zweig, oben eine Tänie.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; zwischen ihnen eine Palmette und ein Ball.

## AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

2362. F. 109b. H. 0,50. U. 0,76. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Sehr zerstört. Canosa.

Am Hals ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken.

Am Bauch ist von der Darstellung noch orhalten: ein Jüngling (Pan), gehörnt und mit einem Satyrsehwänzehen, besehuht und um den Hals ein Thierfell geknöpft, hat in der Linken ein Pedum und die Zügel vom vordersten Pferde eines weissen Viergespanns, nach dere umblickt. Unten eine Blume, oben ein Kasten. Alles Weitere !) zerstört.

Am Henkel ein kleiner Kopf in Relief mit Farbspuren.

1) Vgl. die ähnlichen Darstellungen No. 2204; 2304; 2336; 2383.

#### SECHSTER SCHRANK.

2363. F. 49. H. 0,14. U. 0,32. r. F. Grobe Zeichnung. Eiu Jüugliug, um den auf dem Rücken liegenden rechteu Arm die Chlamys gewickelt, die Linke weit vorgestreckt, läuft eilig vorwärts.

2864. F. 731). H. 0,24. U. 0,55. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

- A. Anf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Rechten Tänie und Kasten hält; seine Liuke liegt auf dem Kuie. Hinter ihm unten eine Rosette.
- B. Ein Frauenkopf, iu Schmuck; vor ihm eine Stele mit einer Frucht (oder einem Ei).
  - 1) Die Form des Gefüsses ist sehr nachlässig gemacht.
  - 2365. F. 57. H. 0,33. U. 0,81. r. F. Flüchtige Zeich-
- A. Ein Jingling, in bohen Stiefeln, um den Hals die Chlamys gehünft und den Petasos im Nacken, an der Seite das Wehrgehänge und in der Linken den Doppelspeer, fasst mit der Rechteu useh der Trinkschale, die ihm eine Freis reicht; dieselbe ist in Schuben Doppelchiton und Mautel (der das Hinterhaupt verhüllt), mit Haarbändern uud Schmuck verseheu; in der gesenkten Linken trägt sie den Kranz. Zwischen Beiden eine Stele. Hinter ihr steht ein zweiter Jöngling, in hohen Stiefeln, die Chlamys um den Hals geküpft und deur Petasos im Nacken, der in der Linken die Doppellanze, in der vorgestreckten Rechten das Schwert (in der Scheide) hält.
  - B. Drei Manteljunglinge, der mittlere mit einem Stocke.

2866. F. 73. H. 0,29. U. 0,74. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen eine Thyraosstaude und einen Eimer, blickt nach dem ihr folgenden Eror um, der in der Linken eine Tänie und eine Schale mit Frichten, in der Rechten Trauben hält; er ist in Schuhen und sehr reichem Schmuck. Im leeren Raum eine Roette eine Schale und Blume.

B. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänien, der eine mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis; zwischen Beiden eine Palmette und

oben ein Packet (?).

2307. F. 25. H. 0,18. U. 0,47. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Am Deckel: A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Schmnck, in den Händen eineu Kranz und eine Schale haltend.

B. And Gestein sitzt Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in den Händen einen Spiegel und eine Frucht (oder Ei).

Am Gefüss je ein Franchkopf in reichem Schmuck.

2868. F. 51. H. 0,37. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

In der Mitte erhebt sich auf einer bewieten bematten Basis eine hobe mit Giebel gekrünte Stele, von einer weissen und einer sehrzene Tänie unwunden. Daneben steht — links vom Beschauer — eine Frau, in Schunec Altien den Hinden einer Traube und einen Kasten hält; vor ihr im leeren Raum eine Schale und einen Traube und einen Kasten hält; vor ihr im leeren Raum eine Schale und eine Traub nund einem Kasten hält; vor ihr im leeren Raum eine Schale und eine Tänie. An der anderen Seite steht eine zweite Frau, in Schuhen Chilon und Schuneck, die in der Rechten einen Krauu (mit Tänie) und in der Linken einen fachen Korb trägt; dambter hängt ein Ball. Vor ihr im leeren Raum eine Tänie. Unten neben der Basis rechts und links Lorbeerzweige.

2369. F. 94. H. 0,27. U. 0,74. r. F. mit w. Sehr feine anmuthige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Dionysos (AIONVΣΟΣ), bekränzt, in der Rechten den Thyrsos und in der Linken den Zipfel des über die linke Schulter geworfenen Mantels haltend, steht — begleitet vom bärtigen Satyr Simos (ΣΙΜΟΣ)), welcher bekränzt ist und, in der Rechten eine Fackel haltend, mit der Linken über der Schulter einen Schlauch trägt — vor dem auf einem Stein sitzenden Satyr Komos (ΚΩΜΟΣ), welcher, gleichfalls bärtig und bekränzt, in der Linken eine Leier hält und aufmerksam zum Gott emporsieht. Hinter ihm der Stamm eines Lorbeerbaums, an dessen einen Ast die Baechantin (Koirox (ΚΟΙΡΟΣ)) sich stützend die linke Hand legt; sie ist bekränzt und trägt einen Chiton und Ohrringe; in

der Rechten hält sie einen Thyrsos und senkt das Haupt vor dem Gott, dessen Blick auf ihr zu ruhen scheint.

B. Drei Manteljünglinge, um die Köpfe Tänien (mit Spitzen), im Gespräch; oben hängt ein Palästrabeutel.

Abgeb. Mus. Borb. II, 45 (cd. rom. II, 60; éd. fr. I, 1. pl. 95).

Vgl. Arditi Vaso di Locri p. 74; Jorio p. 22s; Panofka S. 254, 1621; Finati p. 212, 1621; Welcker Alte Denkm. III S. 134 (= Annali 1829 p. 406) und Nachtr. zur Trilog. S. 310; Jahn Vasenbild. S. 18. D.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 8378; vgl. Taf. V, 2369.

1) Nicht Oinos, wie Rochette Journal des Sav. 1826 p. 96 liest; zum Namen Simos vgl. Gbd Prodromos S. 219, 40.

\*) Vgl. zu diesem Namen Ghd Prodr. S. 222, 56; Jahn Vasenbild. S. 18, 24.

2370. F. 49. H. 0,35. U. 0,73. r. F. mit w. und g. Saubere Zeichnung.

In der Mitte erhebt sich auf einer hohen (fast viereckigen) Basis, welche mit einer schwarzen Tänie geziert ist, ein weisses Gestas (mit Deckel), das von einer breiten Tänie umwunden ist. Daneben steht — links vom Beschauer — eine Frau, in Schuhen Chiton Haube und Schmuck, die in der vorgestreckten Linken einen Spiegel hält. Auf der anderen Seite will eine bekränzte Frau, die in Schuhen Doppelchiton und Schmuck ist, sich entfernen: sie hält in der Linken eine Schale mit Früchten und in der rechten Hand — welche sie im Gespräch mit der anderen Frau, zu der sie umblickt, erhebt — ein Alabastron. Hinter ihr liegt ein noch nicht geschlossener Krauz (mit einer Gemme in der Mitte); vor ihr steht eine kleine Stele mit einer Frucht (oder einem Ei). Vgl. Panofka S. 316.

2372. F. 23. H. 0,08. D. 0,15. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Nnr der Deckel ist bemalt:

A. Ein Eros, in Schuhen Haube und Armschmack, schwebt auf

B. eine vor ihm sitzende Frau zn, welche, in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Kranz haltend, von ihm sich wegwendet; sie ist in Chiton und Schmack.

2878. F. 49. H. 0,34. U. 0,87. r. F. mit w. Sehr feine und ungemein schöne Zeichnung. Das Gefäss ist zum Theil sehr übekenhaft und hat durch das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen gelitten, so dass die rothe Farbe der Figuren ins Aschgraue ühergegangen ist.')

Neben ihrer Hydria sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend; hinter ihr ein Lorbeerbaum. Vor ihr steht ein kleiner nackter Knabe, um den Kopf eine Tänie, welcher die Rechte in die Seite setzt, die Linke wohl auf den Schooss der Frau legte (zum grössten Theil lückenhaft). Ferner steht vor ihr und ist im Gespräch mit ihr eine Frau, in feingefältetem Doppelchiton, welche mit der Linken eine Hydria auf dem Kopfe festhält und die Rechte in die Seite stemmt: derselhen fliegt ein kleiner Eros entgegen, in der Linken ihr einen weissen Apfel (? Frucht ?) darbietend. Hinter der stehenden Hydrophore sitzt eine dritte Frau, in feinem Chiton und unterwärts hemäntelt, um den Kopf eine Tänie, welche in der Linken einen Zweig hebt und ihn betrachtet; die (fehlende) Rechte hielt wohl denselhen Zweig; neben ihr steht ihre Hydria. Hinter ihr steht und kreuzt die Beine ein jugendlicher Eros, der die Rechte leicht auf die rechte Schulter der Frau legt und in der erhobenen Linken einen Zweig hält. Hinter der zuerst beschriebenen sitzenden Frau endlich steht noch abgewandt eine vierte Frau, in feinem Doppelchiton, welche bemüht ist mit beiden erhobenen Händen sich ihren Mantel über den Rücken zu legen; vor ihr steht ihre Hydria.

Ygl. dazu Rochette Ant. cbrét. III p. 61; ebenso die No. 2430; 2634; 2637;
 2638; 3232; u. a. m.

2874. F. 23. H. 0,12. D. 0,14. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt:

A. Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, sitzt auf seiner Chlamys und hält in der Rechten zwei Schalen, in der Linken eine Traube. Vor ihm eine Tänie.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten eine Schale und in der Linken einen Kranz hält; vor ihr eine Tänie.

 $\bf 2875.~F.~49.~H.~0,39.~U.~0,82.~r.~F.~mit~w.~Schöne flüchtige Zeichnung.$ 

Im unteren Raume steht mit hüher aufgesetztem linkem Fusse Dionysos, mit Kranz und langer Tänie geschmückt, über dem linken Oberschenkel den Mantel, in der linken Hand den Thyrsos. Er hebt die Rechte im Gespräch mit der vor ihm auf ihrem Mantel sitzenden Frau (Ariadne), die aufmerksam zubört; sie ist in reichgeseitskem Chiton und Schunck, und hat um das Haupt eine Tänie, in der Rechten einen Thyrsos. Auf ihre rechte Schulter legt eine hinter ihr stehende langgeloekte Frau (Bacchamin) die rechte Hand, während die Linke ruhig gesenkt ist; auch diese, welche in gesticktem Chiton und reichem Schunck ist, hört dem Gofte zu. Hinter Dionysos eutferns isie elligst ein Bärtiger Satyr, der zurückblickt; um das Haupt hat er einen Kranz und eine lange Tänie, in der Linken einen Thyrsos. Zwischen ihm und dem Gotte steht eine Stele.

Unterhalb der beiden Seitenhenkel befinden sich noch seei kleine bekränzte Eroten: derjenige links vom Besehauer hat den linken Fuss hüher aufgesetzt und hält in der Linken eine Schale mit Früchten und in der Rechten eine Tänie; vor ihm ein sehr kleiner viereckiger Altar (?). Der andere eilt herbei, in den Händen eine Blume und eine Schale mit Früchten haltend; er wendet den Kopf um.

Im oberen Raume sitzt — hinter Dionysos — eine Frau (Aphredite), in besticktem Chiton Stephane und Schmuck; sie hobt in der vorgestreckten Linken ein Tympanon. Vor ihr hockt ein bekränzter Eros, der ihr in der erhobenen Rechten eine Perlenschung zeit; unter ihm liegt ein Trinkhorn.

Ueber den beiden Seitenbenkeln kricehen auf Händen und Füssen eilig swei bärtige Satyrn herbei, beide bekränzt: derjenige rechts vom Beschauer hebt lustig den linken Arm in die Höhe.

2876. F. 23. II. 0,09. U. 0,14. r. F. Sehr flüchtige Zeiehnung.

Am Deekel, der allein bemalt ist, zwei Tiger und ein Greif - Alle sehr verzeichnet.

2377. F. 124. H. 0,25. U. 0,39. r. F. Rohe Zeichnung. Eine bekleidete Frau, die in der Linken eine grosse Schale hält, läuft vorwärts; hinter ihr hängt ein grosser Ball.

2878. F. 124. H. 0,19. U. 0,32. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Chiton Haube und Schumck, in der Liuken eine Schale, in der Rechten einen Thyrsos, eilt zurückblickend vorwärts. Vor ihr eine Stele.

2380. F. 49. H. 0,43. U. 0,93. r. F. mit w. und g. Leidliche Zeichnung. Basilicata.

In der Mitte erhebt sieh ein reich bemalter (Grab-) Tempel mischen Sculen, in dem ein hoher Arbeitskorb steht, in welchem zwischen zwei Spiegeln ein Ball (oder wohl Knäuel) liegen; darüher ein Stern und eine Tänie. Ausserhalb des Gebäudes — links vom Beschauer — steht eine Frau (verzeichnet), in Schuhen Doppelehiton (der die rechte Schulter freillässt) und reichem Schmuck. Sie hebt die Rechte im Gespräch mit der anf der anderen Seite stehenden Frau, welche in beiden Händen eine grosse Tänie hält; dieselbe ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuck. Ohen sind eine grosse Lade (mit geöffnetem Deckel) zwei Schalen und eine Fensteröffnung gemalt.

Vgl. Panofka S. 313, 488.

2382. F. 102. H. 0,34. U. 0,68. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einem ionischen Capitell sitzt ein Eros, in Schulten weibischer Haartracht und reichem Schmack, in der Linken eine Tänle und zwei Schalen haltend; hinter ihm eine Fensteröffbung.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, die in der erhobenen Linken einen Arbeitskorb, in der Rechten eine Thyrsosstande (mit Tänie) hält. Im freien Ranm Rosetten.

# AUF DEM SIEBENTEN SCHRANK.

2383. F. 109b. H. 0,52. U. 0,79. r. F. mit w. und rosa. Flüchtige Zeichnung. Theilweise ergänzt. Canosa.

Am *Hals* oben ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken; unten ein Ornamentstreifen, in dem noch Spuren von rosa Farbe erhalten sind.

Am Bauch. Auf einem weissen Viergespann steht eine bekränzte Frau (Amasone), in Chiton und um den Hals geknüpftem Flierfell, in der Rechten die Zügel, in der Linken die Petta. Den Pferden voran eilt ein Jüngling!), in Flügelsehuhen, am linken Schenkel geschmückt, auf dem Rücken ein Thierfell!), in der Rechten einen Einer haltend.

Vgl. Annali dell' Inst. 1832 p. 287, 1 und oben No. 2204.

 Der obere Theil dieser — wohl als Pan zu bezeichnenden — Figur ist falsch ergänzt: vgl. No. 2541.

2) Inwendig mit rosa Farbe bemalt.

#### SIEBENTER SCHRANK.

- 2384. F. 62. H. 0,32. U. 0,68. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Anf Gestein sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton and Schmack, in der Linken einen offenen Kasten halteud; vor ihr steht im Gespräch eine zweite Fran, in Schuhen Doppelchiton and Schmuck, die in den Hände einen Spiegel und einen Ball hält. Zwischen Beiden anten eine Palmette, oben eine Fensterfübung.
- B. Ein Manteljüngling steht, die Rechte im Gesprach erhoben, vor einer Frau, die in der Rechten einen Kranz hält; sie ist ganz in den Mantel gehüllt. Zwischen Beiden ein Alter; oben hängt ein Ball.
  - 2885. F. 49. H. 0,47. U. 0,84. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeiebnung.

Innerhalb eines (firsh-) Tempelehens mit ionischen Seulen sitzt auf einen ionischen Seulencapifell eine Fran, is Schuhen Chilton ad Schunck, in der Rechten einen Kasten mit Prüchten und in der Linken einen Spiegel haltend; vor her eine Rosette, hinter ihr eine grosse Blume. Dies Alles ist weiss und gelb gematt. Ausserhalb des Gebäudes stehen je ein Korb ein offener Kasten und eine Rosette.

 2387. F. 124. H. 0,25. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein sitzender Jingling (Dionysos), um das Haupt eine Tänie, um die Brust ein Perlenband, unterwärts bemäntelt und mit Armbändern geschundekt, der in der Rechten eine Schüssel hält, fasst mit der linken Haud das rechte Handgelenk der hinter ihm auf Gestein sitzenden Fran (Ariadne), nach der er umblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Mautel, um das Haupt hat sie eine Strahlenstephane, in der Linken einen Thyrsos. Vor dem Jinging stelt mit höltergesetztem Fuss ein zweiter Jängling, mit Tänie und Brustperlenband geschmückt, welcher in der Linken eine Traube und in der Rechten eine Schale trägt. Oben mehrere Rosetten und Trauben.

2388. F. 86. H. 0,60. U. 0,60. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Am Hals. Eros, in weibischer Haartracht und an den Ohren nebst Armen geschmückt, hält in beiden Händen einen Fadeu, an dem in der Mitte ein Rädehen (? oder Ball) befestigt ist. Am Bauch. Innerhalb eines (Grab-) Tempelchens mit ionischen Seulen steht neben seinem Rosse') ein weissgemalter Jingling, um das Haupt eine Tänie, in Schuhen und kurzem Chiton; die Rechte hat den Zügel gefasst.

B. Am Hals ein Fraucnkopf auf einer Blume zwischen Ranken.

Am Bauch. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Sandalen weibiseher Haartracht und reichem Schmuck, der in der vorgestreckten Linken einen Fächer hält.

1) Das Pferd war ursprünglich vielleicht auch ganz weiss gemalt.

2889. F. 126. H. 0,20. U. 0,41. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

Eros, in Schuben Kranz and reichem Schmuck, sitzt zwischen einem kleinen Altar mit drei Früchten (oder Eiern) and einer Gans: in den beiden Händen hält er eine lange Tänie.

2890. E. 49. H. 0,44. U. 0,87. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

Innerhalb eines weissgemalten (Grab.) Tempels mit ionischen Seulen eitzt auf olienw viereckigen Sitz eine Fran, in Schuben Chition Mantal und reichem Schmuck, die in der vorgoestreckten Linken einen offenen Kasten hält; über ihr hängt eine Tänie. Ausserhalb des Gebändes — rechts vom Beschaner – steht eine Fran, in Schulene Doppelchton und Schmuck, hir gegenüber, welche in den Händen einen Kranz und einen Kasten träg; inhiter derzelben eine Stele Anf der anderen Seite vom Gebäude steht noch eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Fächer nurd eine breite Tänie hat. Oben hängen zwei Tänien und zwei Rosetten.

Vgl. Panofka S. 315, 482.

2392. F. 62. H. 0,33. U. 0,66. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jangling, in Schuhen und Tänie, in er Linken einen Baumstamm und in der Rechten eine Schale haltend, welche er der hinter ihm stehenden Freu reicht, zu der er auch das Gesicht nmwendet: sie hat den linken Fuss höher aufgesetzt, hält in der gesenkten Linken eine Tänie and will mit der Rechten dem Jüngling einen Kranz aufsotzen; sie lat in Schuhen Chiton und Schmuck. Oben eine Schale und eine Fensteröffung.

B. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänien, im Gespräch; oben zwei Bälle und zwei Rosetten.

2893. F. 63. H. 0,27. U. 0,51. r. F. mit w. Gewöhnliehe Zeichnung.

A. Anf seiner Chlamys sitzt ein bekränzter J\u00e4ngling, der in der Linken eine Schale mit Zweigen, in der Rechten eine Thyrsosstaude (mit T\u00e4nie) h\u00e4lt. Oben eine T\u00e4nie und eine Rosette; vor ihm eine Schale. B. Eine Frau, in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, hält in der Linken eine Tänle und einen Kasten, in der Rechten einen Fächer, und läuft vorwärts. Oben hängt eine Tänie.

2394. F. 79. H. 0,45. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten bemalten Basis eine mit einem Giebel bekrötet Stele, die von einer weissen und einer schwarzen Tänle unwunden ist. Daneben atcht – rechts vom Beschnetr – ein Jängling, in hohen Schnhen und Tänle, über der linken Schalter den Mantel, den rechten Fuss auf die Basis aufgesetzt; er hält in der Rechten einen Elimer, in der erhobenen Linken einen Elimer, sie Stab ist neben ihm unter der linken Achel auglechnt. Auf der anderen Seite steht, den linken Fuss auf die Basis hoch aufgesetzt, eine Frau, in Schuben Chiton (der die rechte Schulter freilässt) und reichem Schumck; sie hält in den Händen eine Taube und einen Spiegel. Beide sprecken mit einander.

B. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänien, mit Stöcken. Oben ein Packet (?)

Unterhalb des einen Schenkels eine alte Beule: vgl. dazu No. 1796.

2395. F. 62. H. 0,19. U. 0,40. r. F. mit w. Gewöhnliehe Zeiehnung. Ruvo.

A. Auf einem Felsen sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der erhobenen Linken einen Spiegel haltend, das Gesicht zurückwendend.

B. Ein Frauenkopf in Schmnck.

2396. F. 21. H. 0,12. D. 0,17. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt.

A. Ein kleiner bekränzter Eros, der in beiden Händen eine Perlenschnur vorstreckt, verfolgt eine bekleidete Fram, welche das Gesieht zurückwendend und die Hände erhebend davoneitt. Vor ihr flieht, gleichfalls unblickend, ein bärtiger Satyr; neben ihm steht ein Altar.

B. Vor einer sitzenden Frau, welche, in Chiton und Sehmuck, die rechte Hand verlangend vorstreckt, steht mit höher aufgesetztem linkem Fuss ein Eros, welcher ihr in der Rechten eine Perlensehnur hinhält.

2897. F. 82. H. 0,41. U. 0,76. r. F. mit w. und g. und rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein geschmückter Frauenkopf zwischen (Rücken-) Flügeln, weiss gemalt.

Am Bauch. Unter einem von ionischen Senlen getragenen Gebälk

eitzt auf eeiner rothbraunen Chlamys ein junger Krieger, der in der vorgeetreckten Rechten einen Brustpanzer hält. Hinter ihm ein Feneter.

B. Am Bauch ein Frauenkopf in Schmuck.

2398. F. 63. H. 0,18. U. 0,42. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung, Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der erhobenen Linken einen Spiegel und in der gesenkten Rechten eine Tänie, steht mit höhergesetztem linkem Fuee da; hinter ihr eine Fensteröffnung.

B. Zu ihr blickt sich entfernend ein Jüngling um, welcher, in Schnhen und Tänie, in der Linken einen Stab und in der Rechten eine Schale hält,

2399, F. 79. H. 0,42. U. 0,62. r. F. mit w. und g.

Flüchtige Zeichnung. Bari.

A. In der Mitte erhebt eich eine grosse Stele, die mit einer schwarzen Tänie umwunden ist. Daneben etehen zwei Frauen, in Schuhen Chiton Kopftuch und Schmuck, von denen die eine ju der erhobenen Linken eine Schale und in der Rechten einen Kranz hält; die audere - rechts vom Beschauer - trägt in der erhobenen Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Traube. Vor ihr ist eine Tänie gemalt.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stöcken; oben eine Rosette.

Vgl. Vivenzio No. 191.

2400. F. 58. H. 0,28. U. 0,52. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, um den linken Arm die Chlamys gewickelt, läuft vorwärte, in der Rechten ein Tympanon und in der Linken einen Lorbeeretamm (mit Tanie) haltend.

2401. F. 49. H. 0,19. U. 0,39. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

Eine Fran, in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, länft znrückblickend vorwärts; in den Handen halt eie einen Thyrsoe nnd einen Spiegel.

H. 0.19. U. 0,40. r. F. mit w. Schlechte 2402. F. 62. Zeichnung, Ruvo.

A. Eiue Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, lehnt sich mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele, die Beine kreuzend; in der Rechten hebt eie einen Spiegel, in der Linken eine Schale.

B. Ein Kopf (Amazone?) in Lockenhaar und phrygischer Mütze.

2403. F. 63. H. 0.12. U. 0.29. r. F. Sehr schlechte Zeichnung, Ruyo.

A. Eine bekleidete Frau hält in der geeenkten Linken eine lange Tänie, in der erhobenen Rechten eine Schale; über ihr hängt eine Tänie.

B. Eine Palmette.

2404. F. 94. H. 0,38. U. 1,13. r. F. Saubere feine Zeichnung. Fast ganz zerstört und viel ergänzt.

- A. Ein Jüngling, auf dem Rücken den langen Mantel, um den Kopf eine breite Tänie, in der Rechten einen Stock und in der Linken einen (ergänzten) Kasten, blickt vorwärtseilend nm nach der ihm folgenden Frau (Kopf ergauzt), welche, in Chiton und Mantel gekleidet, die Doppelflöte bläst. Hinter ihr steht ein Jängling, in Mantel, der die Arme ausstreckt-
- B. Ein in den Mantel gekleideter Jüngling, der in der vorgestreckten Rechteu ein Gefäss trägt, geht - gefolgt von einem Gefährten, der gleichfalls in den Mantel gekleidet ist und in der Linken einen Stock hat auf einen dritten Jüngling zu, welcher, in Mantel und mit Stock, eilig herbeikommt. Oben hängt eine Tasche.1)
  - 4) Vgl. John Darst. gr. Dichter auf Vas. S. 745, 142.

2405. F. 60. H. 0,14. U. 0,31. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo. A. Ein Jüngling, in Schuhen Tänie und Halsschmack, über dem lin-

ken Arm die Chlamys, eilt vorwärts, in den Händen einen Kranz und eine Schale haltend. B. Ein Frauenkopf in Haube and Schmack.

2406. F. 62. H. 0,19. U. 0,41. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung, Ruyo.

- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jüngling, nm den Kopf eine Tanie, der in der Linken eine Traube trägt, in der Rechten ein grosses Messer (?) 1) emporhält,
  - B. Ein Frauenkopf in Schmack.
  - 1) Oder sollte es eine kleine (Hand-) Säge sein?

2407. F. 63. H. 0,21. U. 0,42. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eiue Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, blickt vorwärtslaufend zurück; in den Händen hält sie eine Traube und einen Spiegel. B. Ein Frauenkopf in Haube and Schmuck.

# No. 2408-2428 auf Seulen.

2408. F. 100. H. 51. U. 1,10. r. F. Flüchtige leichte Zeichnung. Ruvo.

A. Neben einem Baumstamm, an dem der Köcher und der Bogen hängen '), sitzt auf seinem Löwenfell Herakles, nackt, mit beiden Händen ein grosses Horn haltend, das mit Früchten überfüllt ist; im linken Arm liegt seine Keule. Vor dem jugendlichen Heros, der traurig den Kopf senkt, steht ein bärtiger Mann (Zeus) 1), in Tänie und Mantel, der die Brust frei lässt, in der Rechten das vom Adler bekrönte Skepter haltend, die Linke in die Seite gestemmt. Hinter Herakles steht Athene, im breitgegürteten Doppelchiton mit Kreuzbändern und der Aegis, deren Hauptmasse über den linken Arm berabfällt; sie ist behelmt und hält in der Linken eine Lanze, während die rechte Hand den Schild zur Erde setzt. Vor ihr fliegt eine Eule mit Lorbeerkranz in den Krallen auf Hernkles zu. Hinter der Göttin steht noch Hermes, die Beine gekreuzt, die Linke in die Seite gesetzt; er hat Chlamys und Petasos auf dem Rücken, das Kerykeion in der rechten lland, und bliekt theilnehmend auf deu sitzenden Helden.

B. Je zwei Manteljünglinge, mit einander im Gespräch.

Vgl. die verwandte Darstellung bei Tischbein Vas. IV, 25 (= Millin Gal. Myth. 125, 467).

Abgeb. Annali 1869 tav. d'agg. GH.

Besprochen ebd. p. 201 ss von Michaelis. Vgl. auch Lieteriis p. 146; Minervini Bull. Nap. VI p. 92; Fiorelli Scov. archeol. p. 26.

') Nach Michaelis I. c. "ein Tropaion" (?). 2) Nach Michaelis I. c. "Pluton" (?). 2409. F. 95. H. 0,39. U. 0,91. r. F. mit w. Flüchtige kühne Zeichnung. S. Agata de Goti.

- A. Ein nackter Jüngling, auf dem Kopf den pilosförmigen Helm, in der Linken den Schild (Z. Stern), wendet sich vorwartsellend zurück: in der Rechten hält er einen Stein, den er gegen eine nach ihm einen Pfeil abschiessende Amasone schleudern will; er ist in Rückenansicht gemalt. Die Amazone, in hohen Stiefeln und kurzem Chiton, auf dem Kopf einen phrygischen Helm, zur Seite den Köcher, steht mit höher gesetztem rechtem Fuss da, abgewandt von dem Griechen, den Oberkörper umwendend. Zwischen Beiden sinkt eine zweite Amasone, von der Lanze des Griechen mitten in die Brust tödtlich getroffen, von ihrem dahinspringenden Ross herab: sie ist wie ihre Gefährtin gekeldet, und greift mit der Linken uach der stark blutenden Wunde; ihre Lanze ist zerbrochen.
- B. Drei nackte J\u00e4nglinge, der eine mit Stock, der mittlere mit T\u00e4nie und Strigilis, der dritte mit Stock und Strigilis in den H\u00e4nden, im Gespr\u00e4ch.
- Vgl. Vivenzio No. 129; Panofka S. 362, 1860; Finati p. 209, 1860.
- 2410. F. 99. H. 0,51. U. 1,34. r. F. mit rothbraun. Strenge feine Zeichnung. Ruvo.
  - A. Ein Kentaur, mit grossem Bart und langem Haar, hebt

282 No. 2411.

in beiden Händen ein Felsstück, um es auf den vor ihm zusammensinkenden langgelockten bärtigen Lapfineu zu suelheudern; derselbe ist in Chiton Pauzer und Helm, in der Reehten den Schild, in der sehalfen Lüken das Schwert; sein breehendes Auge verräth die Nähe des Todes. Von hinten stösst ihn ein zweiter Kentaur mit einem Baumstaum, den er mit beiden Händen gefasst hält. Auf der anderen Seite – rechts vom Beschauer und abgewandt von der vorigen Gruppe — zückt ein bärtiger langlockiger Lapithe mit der Rechten die Lauze (gegen eine nicht mehr gemalten Gegner)): er ist beheimt und mit dem Wehrgehänge versehen, in der Linken den Schild; die Chlamys liegt slanklaritig über beiden Schultern.

B. Auf ein rubig stehendes Viergespann') steigt mit dem linken Fuss eine Frau (Ariadne), in Chiton und Mantel, Haube und Ohrsehmuck; sie hält in den Händen die Zügel, in der Rechten ausserdem noch das Kentron. Neben den Rossen steht, von ihnen fast verdeckt, Diongsos, in der Rechten den Kautharos und in der Linken eine Weinrebe haltend, welche sich oben nach beiden Seiten ausbreitet. Vor den Pferden ist noch das Vordertheil eines Panthers siehtbar, der den Kopf umwendet (nach Personen die naben').

Auf dem oberen Rande der Vase ist in schwarzen Figuren seehsmal der Kampf zwischen einem Löwen und einem Eber gemalt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 3.

 Die Darstellung ist also einer grösseren Composition entnommen, welche aus Mangel an Baum nur unvollständig wiedergegeben worden ist.

 Zu beachten ist die Art der Schirrung: vgl. ebenso Berlin 1695 (Ghd. Aus. Vas. 249. 250); u. a.

**2411.** F. 81. H. 0,87. U. 1,60. r. F. mit g. Leichte annuthige Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hals. Auf einem Viergespann stehen ein bekrämzter Jangling, in Chiton, der die rechte Schulter entblösst lässt, in den Händen die Zügel und das Kentron haltend, und ein nackter Jängling in Heim und umgeknüpfter Chlamys, der in der Linken den Schild trägt und mit der Rechten sieh an der Wagenbrüstung festhält. Vor den Pferden sieht ein Jüngling (Appollon), um das Haupt eine Täuie, über dem rechten Arm und der linken Schulter die Chlamys, welcher in der Rechten einen Lorbeerstamm aufstützt.

Am Bauch ist ein Opfer von acht Bacchantinnen an Dionysos dargestellt.1) In der Mitte der unteren Reihe steht ein Altar, mit Bukranion und Vittae verziert, auf dem ein Feuer brennt; daneben ein Tisch, auf dem ein Krug steht. Hinter dem Altar stehen links vom Beschauer eine Frau in Chiton und Nebris. mit Tänie und Halsschmuck versehen, die in der Rechten ein Messer, in der Linken ein Zicklein trägt, rechts vom Beschauer die Bildseule (56avor) des bärtigen Bacchos in enganliegendem bis auf die Füsse herabgehendem Chiton, auf dem Kopf Tänie und Modios, in der Rechten den Kantharos und in der Linken den Thyrsos. Auf den oben erwähnten Tisch setzt einerseits eine bekleidete reichgesemtekte Frau mit beiden Händen eine Schüssel. die Brod Früchte und pyramidale Kuchen enthält. Von der anderen Seite naht tanzend eine Frau, in Chiton Shawl und Armbändern, welche die Becken schlägt; ihr folgt eine Genossin, in Chiton und Tigerfell, welche das Tympanon rührt und begeistert das Haupt nach hinten wirft. In der oberen Reihe sitzt auf seiner Chlamys der jugendliche Dionysos, um das Haupt eine Doppeltänie, in der Rechten den Thyrsos, den eine Binde schmückt; der Gott wendet den Kopf ein wenig um und nach der eben beschriebenen Tympanistria der unteren Reihe herab. Neben ihm sitzt auf einem Tigerfell der bärtige bestiefelte Seilenos, um das Haupt eine Tänie, welcher in der Linken den Schlaueh halt und in der Rechten eine Schale nach Kottabosart gefasst hat\*); vor ihm hängt oben eine weisse Maske. Links vom Beschauer entfernt sich von dem Seilenos eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der Linken einen Thyrsos hält und in der Rechten eine Fackel über eine abgewandt vor ihr sitzende Frau erhebt, welche hohe Stiefel und einen kurzen Chiton mit Achselbändern ) trägt: sie senkt traurig das Haupt und umfasst mit beiden Händen das linke Knie des übergeschlagenen Fusses 1). Vor Dionysos sitzt abgewandt noch eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, welche den Kopf zum Gott umwendet und ein Tymnanon schlägt. Vor ihr steht ein grosser Krater, in den eine Frau aus einer Schale in der linken Hand Wein eingiesst; dieselbe ist in Kopfschleier, mit Hals- und Armschmuck versehen.

und trägt in der Linken einen Thyrsos. Hinter ihr brennt ein Thymiaterion.

Am Fuss sind ein Seedrache und ein Delphin gemalt, jeder eineu kleinen Fisch im Rachen haltend.

B. Am Hals. Vier Junqlinge, nackt bis auf die Chlamys welche shawlartig über beiden Armen liegt, um das Haupt eine Tänie (mit Spitze über der Stirn)), laufen vorwärts: der erste hat einen Stab in der Linken und hebt die rechte Hand, der zweite halt in der erhobenen Rechten eine Schale nach Kottabosart<sup>3</sup>) und wendet das Haupt zu dem folgenden, der in der Rechten einen Stab halt; der letzte trägt in der vorgestreckten Rechten einen Stab halt; der letzte trägt in der wogsstreckten Rechten einen Skyphos und in der Linken eine Fackel.

Am Bauch ist eine Lapithen- und Kentaurenschlacht dargestellt, und zwar fünf Gruppen von je einem Kentauren und einem Griechen. In der oberen Reihe sehen wir zuerst einen Griechen. ganz in Rückenansicht, der einem Kentauren, welcher ihn mit beiden Fäusten gepackt hat und in den Kopf beisst, das Schwert in die Brust stösst und mit der Linken in das rechte Auge des Rossmenschen greift. Bei dem zweiten Paar hebt ein Kentaur mit stark gebogener Nase'), ein Fell um den Hals geknupft, mit beiden Händen ein grosses Felsstück gegen einen Jüngling. welcher, in der Linken den Schild, ihm die Lanze (σανρωτήρ) in die behaarte Brust stösst; der Grieche trägt den Pilos das Wehrgehänge und den Mantel, der über der linken Schulter liegt und von einem Leibgürtel gehalten wird. In der dritten Gruppe endlich - rechts vom Beschauer - hat ein Jüngling, mit Wehrgehänge und Chlamys versehen, einen hingestürzten Kentauren von hinten mit der Linken am Konf gefasst und zückt in der Rechten die Lanze: der Kentaur wendet das Gesicht ein wenig und greift mit der Rechten nach der linken Hand des Feindes und mit der Linken nach der in seinem Rücken steckenden Spitze einer gebrochenen Lanze. In der unteren Reihe hat zur Linken des Beschauers ein Griecheniungling einen Kentauren um den Hals genackt und zu Boden gedrückt, um ihn zu erwürgen; der Rossmensch ist auf die Vorderfüsse gefallen und versucht vergebens sich aufzurichten; über ihm liegt ein Pilos. Ein anderer Kentaur mit stark gekrümmter Nase'), über dem linken Arm ein Löwenfell, in der Rechten eine Keule, verfolgt einen vor ihm weichenden Griechen, welcher, in Helm und um den

No. 2412.

285

Hals geknüpfter Chlamys, in der Linken den Schild, sich umwendet und gegen den Kentauren mit der Rechten die Lanze einlegt. Im leeren Raum oben und unten sind drei Lorbeerstämme gemalt.

Am Fuss der Vase wiederholt sich die Darstellung eines Seedrachen und eines Delphins, wie auf der vorderen Seite.

Abgebildet in den Monumenti ined. dell' Inst. VI. VII, 37. 38 und den Annali 1860 tav. d'agg. B.

Besprochen von Jahn Annali 1860 p. 1 ss; vgl. auch — ausser den Erwähnungen im Bull. dell' Inst. 1842 p. 70; Finati p. 200, VI und Gargiulo p. 49 — Stephani CR. 1868 S. 148 f.

- und Gargiulo p. 49 Stepham CR. 1808 S. 148 I.

  §) Schulz im Bull. I. c.) vermuthet eine Darstellung der Pentheussage (?).

  §) Beschrieben von Jahn Philolog. 26 S. 237, R\*; vgl. unten Anm. 6.
- 2) Vgl. No. 972; 1736; u. a. m.
- 4) Vgl dazu No. 1755, 3. 5) Vgl. dazu No. 730.
- Vgl. dazu Annali 1868 p. 223 ss.
   Vgl. Jahn Arch. Beitr, S. 424, 33.
- **2412**. F. 100. H. 0,51. U. 1,20. r. F. Schöne Zeichnung. Sieilien.')
- A. Bacchos, in langem Bart und Lockenhaar, um das Haupt Tänie und Efeukranz, nackt bis auf die Chlamys welche shawlartig vom linken Arm über den Rücken unter der rechten Achsel zum linken Arm zurückgeht, stützt in der Linken einen hohen Thyrsos auf, während die Rechte um den Nacken des neben ihm gehenden Hephaistos liegt, welcher, mit kürzerem Bart und Haar als Bacchos, aber gleichfalls mit Tänie und Efeukranz geschmückt und bis auf die shawlartig über beiden Armen liegende Chlamys nackt ist; er hat den linken Arm auf den Nacken des Weingottes gelegt, die linke Hand hochhebend 1); sein Konf ist weinschwer gesenkt, während Bacchos begeistert das Haupt hebt. Ueber ihnen liest man ΚΑΛΟΣ ΚΑΛος.3) Voran geht ihnen ein bärtiger stumpfnasiger efeubekräuzter Satyr, die Doppelflöte blasend, deren Futteral von seinem linken Arm herabhängt. Hinter den Göttern folgt eine Bacchantin, in Doppelchiton und darüber gegürteter Nebris, mit breitem Haarband und Efeukranz gesehmückt: sie hält in jeder Hand eine brennende Fackel und wendet das Gesicht um zu dem hinter ihr lustig gehenden kahlköpfigen stumpfnasigen bärtigen Satyr, welcher mit der Linken eine efeubekränzte Spitzamphora auf der linken Sehulter trägt und die Reebte auf einen krummen Stab stützt; er ist nackt.

aber mit hohen Stiefeln verschen, und klemmt zwischen den Beinen die Gesehlechtstheile nach hinten.

B. Je zwei Manteljünglinge, von denen zwei sieh auf Stäbe stützen, ein dritter eine Strigilis trägt, im Gespräch mit einander. In der Mitte hängt oben eine Strigilis und ein rundes Oelfläschehen.

Abgeb. Mus. Borb. III, 53 (ed. rom. I, 58; éd. fr. I, 1 pl. 96); Elite céram. I, 45A.

Vgl. Jorio p. 14 ss; Kramer Styl und Herk. S. 119, 1; Panofka S. 245, 1509; Finati p. 236, 1509; Elite l. c. p. 41 ss; Quaranta p. 220, 1509.

Zum Mythos und dessen Ursprung vgl. Welcker Nachtr. zur Tril. S. 300 f.

- 1) Laut dem Mus. Borbonico; nach Quaranta I. c. ans Nola.
- 2) Vgl. dazu Jorio Mimica p. 211.
- <sup>3</sup>) Nach Panofka I. c. Καλδς Καλ[λίας was er jedoch später selbst verworfen zu haben scheint: Gr. Eigenammen mit καλος Berl. Akad. 1849 S. 82, 203 : die richtige Erganzung bei Kramer, Quarents u. a; auch im C. J. Gr. 4V, 7475c.
- 2413. F. 94. H. 0,37. U. 0,90. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de Goti.
- A. Ein Jüngling (Theseus), um den Hals die kurze Chlanys geknüpft, hat sieh auf die Kniee geworfen, um einen anspringenden Stier (den Marathonischen), den er mit beiden Hånden an den Hörnern gefasst, niederzudrücken; das Thier ist nu
  den Hals mit einer Vitta geschmückt. Hinter demselben steht
  eine beschulte Fran (Ortgöttin), in Chiton Haube und Schmuck,
  die in jeder Hand einen Lorbeerzweig kält. Sie ist im Gespräch
  mit der ihr gegenüber hinter dem Stier befindlichen Nüke, welche,
  bekleidet und geschmückt, in der Linken eine Schale, in der auf
  den Jüngling (als Gegenstand des Gesprächs) weisenden Rechten einen kleinen Lorbeerzweig kält. Üben rechts und links ist
  je der Untertheil eines Schildes (Z. Stern) siehtbar. Unter dem
  Stüer Steine.
- B. Ein nackter Jüngling, in Tänie und Schuhen, die Chlamys shawlartig über den beiden Armen, hält in der vorgestreckten Linken einen Vogel (Gans?) einer vor ihm sitzenden Frauhin, welche in der Rechten einen Ball (Fracht') dem Thier vonhalten will; sie ist in Schuhen Haube Schmuck und Mantel, der
  sie unterwärts bedeckt. Hinter ihr steht noch eine zweite Frau,
  in Chition Seluhen Haube und Schmuck, in der zesensken Lin-

ken einen Kranz haltend, die Rechte verwundert hehend. Ohen eine Schale und der Untertheil eines Schildes (Z. Stern).

Vgl. Panofka S. 316, 499 und Bull. dell' Inst. 1851 p. 47s; Michel B. p. 206, 499 (Herakles); Finati p. 178, 49S.

**2414.** F. 99. H. 0,54. U. 1,37. r. F. Feine Zeichnung. Ruvo.

Auf ein Viergespann steigt mit dem linken Fuss eine Frau, in Chiton Mantel und Hauhe, in heiden Händen die Zügel, in der Rechten ausserdem noch das Kentron haltend. Neben den Pferden, grösstentheils von ihnen verdeckt, schreitet Nike, welche mit heiden Händen einen Dreifuss') trägt; sie ist in Chiton und Mantel, Hauhe und Ohrgehänge.

B. Auf ein Viergespann steigt mit dem linken Fuss eine Frau, in Chino Mantel und Hauhe, in beiden Händen die Zügel, in der Reehten ausserdem noch das Kentron haltend. Neben den Bossen, zum Theil von ihnen verdeckt, sehreitet eine zweite Frau, in Chiton und Mantel, Haube und Ohrring, welche in jeder Hand eine Fackel hebt und das Gesieht zur ersten Frau umwendet.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 4 (wo in der wagenbesteigenden Frau auf B. Libera erkannt wird); Finati p. 223.

1) Vgl. dazu Curlius Arch. Zig. 1867 S. 89 ff.

2415. F. 99. H. 0,53. U. 1,38. r. F. mit rothbraun. Strenge theilweise flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einer Kline — links vom Besehauer — vor der ein Tiseh steht, liegt ein bärtiger Mann, unterwärts bekleidet, die Rechte vorstreekend und in der Linken eine Schale hehend: er wendet das Gesieht und den Oherkörper zu der hinter ihm stehenden Frau in Chiton und Mantel, Haarband und Ohrsehmuek, welche die Doppelfäte bläst. Vor dem Mann hängt oben eine Leier mit dem Bande an dem das Plektron befesitgt ist (?), hinter ihm ein kleiner Efeukranz. Hinter der Frau — rechts vom Beschauer — steht eine zweite Kline, auf der ein unhärtiger Jing-ling liegt, aus der Schale in der Rechten trinkend und in der Linken eine Leier haltend; über ihm liest man den Samen Sibon (SIKON).) Ilinter ihm liegt noch ein bärtiger Mann, der in der Linken eine Schale hält, die Rechte aber auf die Schulter des eben beschire-benen Junglings legt. Vor dieser Kline steht zleichfalls ein

Tisch (mit einem Zweig). Alle drei Männer sind mit Haarhand und Efeukranz geschmückt.

B. Auf einer Kline — rechts vom Beschauer — vor der ein bein mit Blüthenzweig steht, liegen ein härtiger Mann, unterwärts bekleidet, in der Linken eine Sehale haltend und die Rechte erhehend, und ein Jungling, welcher sich zu jenem unwendet, in der Rechten eine Schale an einem ihrer Henkel hält und die Linke herabstreckt (etwa um den oben erwähnten Zweig zu nehmen?); unter dem Tisch stehen zwei Sliefel-). Vor den Männern sieht eine Frau in Chilon und Mantel, Haube und Ohrring, welche die Flöte hläst. Hinter ihr liegt auf einer zweiten Kline, vor der wieder ein Tisch steht, ein bärtiger Mann, unterwärts bekleidet, der in der Linken einen Skyphos hält und in der erhobenen Rechten eine Schale nach Kottabosart heht. Alle drei Männer sind mit Haarhand und Efeukranz geschmückt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1836 p. 114 und 1840 p. 189, 5; Finati p. 222, III.

Die Inschrift auf Taf. V, 2415.

 Nicht Sikos, wie Finati I. c. will; Sikon war ein heliebter Sklavenname: vgl. Aristoph. Ekkl. 867; Athen. p. 336 E und 378B; Berliner Vase 1693 (Ghd. Aus. Vas. 219. 230).

2) Vgl. dazu Becker Charikles II S. 247.

2416. F. 59. H. 0,66. U. 1,34. r. F. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Ruvo.

A. Oberer Streifen. Vor einer Frau in Chiton und Haanand, die auf einem Felsen sitzt und in der Linken einen Spiegel heht, steht ein Jüngling, der die Rechte im Gespräch vorstreckt; er hat in der Linken die Lanze, über der linken Schulert die Chaunys, um den Kopf ein Haarhand. Ohen hängt zwisehen Beiden eine Tänie. Hinter der Fran steht ein zweiter Jüngling, sich auf seine Doppellanze in der Linken stützend, der die Rechte auf die rechte Schulter und wird vom Leihgürtel festschalten. Hinter ihm steht noch ein Jüngling, in der Rechten die Doppellanze und über der linken Schulter die Chlamys. Rechts vom Beschauer noch eine zweite Gruppe eines Jünglings, welcher sich auf seine Doppellanze in der Linken und auf den mit der Rechten zur Erde gesetzten Schild voruüher lehnt — seine Chlamys, die über der rechten Schulter liest. wird zeleichfalls vom Leibe über vom Leibe

No. 2416. 98

güriel festgehalten — und einer Frau, welche auf ihn mit einer Tänie in der Rechten zueilt; sie ist in Doppelchiton gekleidet und mit einem Haarband geschmückt.

Untere Streifen. Links vom Beschauer beginnend, sehen wir zuerst einen Jingling mit einem Stab in der Rechten und der Chlamys über der linken Schulter, welcher einen Jingling verfolgt, der, gleichfalls mit Stab und Chlamys versehen, entsetzt umbliekt und die Rechte zurtkeweisend ausstreckt, während der Andere die linke Hand nach ihm vorstreckt. Dann folgt ein Jingling, der beide Hände ausstreckt nach einer fliebenden bekleideten Frau, welche ersehreckt die Hände hebt und den Kopf umwendet. Endlich Eros, der mit der Linken ein fliebendes Mädchen am rechten Oberarm fasst: sie ist in Chiton und Haarband, wendet den Kopf und hebt die linke Hand; in der gesunkenen Rechten hält sie eine Blumenranke. Zwischen Beiden ist oben ein Ball gemalt.

B. Öberer Streifen. In der Mitte steht ein Jingling, die Chlamys (die vom Leibgürtel festgehalten wird) über der rechten Schulter, den linken Fuss hoch auf ein Felsstück aufgesetzt, in der Linken die Doppellanze; er ist im Gespräch mit einem ihm gegenüberstehenden Jingling, der auch den rechten Fuss auf ein Felsstück hoch aufsetzt und mit der Rechten eine Doppellanze aufsetzt; hinter ihm ein Lorbeerstamm. Rechts vom Beschauer bekrämt eine bebenso bekleidete Frau einen vor ihr auf einem Felsen sitzenden Jüngling, welcher in der Rechten eine Lanze halt

Unterer Streifen. Eine Frau, in Chiton Mantel und breitem laarbande, in der Rechten eine Ranke, wendet fliehend den Kopf nach dem sie verfolgenden Jängling, welcher, über dem linken Arm die Chlamys, in eiligem Lauf beide Hände nach ihr ausstreckt. Vor ihr kommt ein Jängling, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Stab, zu ihrer Hälfe herbel, während hinter ihm eine Frau in Doppelchiton und breitem Haarband sich eilig entfernt und den Kopf umwendet. Rechts vom Beschauer entflicht ein anderes Mädchen, verfolgt von einem Jängling mit Haarband und Chlamys: sie ist in Chiton Mantel und breitem Haarband, hebt erschreckt die Arme und wendet den Blick zum Verfolger um.

Gegenstück zu dieser Vase ist No. 2418.

Vgl. Panofka S. 292, 581; Finati p. 189, 581.

2417. F. 79. H. 0,72. U. 1,12. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erheht sich auf einer hohen verzierten Basis ein Grabtempelchen mit ionischen Seulen, in dem ein Jüngling steht, auf dem Kopf den Helm, in der Linken die Doppellanze und den Schild, in der vorgestreckten Rechten einen Kantharos; die Chlamys fällt von der linken Schulter herah und wird am Leihgürtel festgehalten. Vor ihm ist ein hoher Zweig gemalt; über ihm hängen zwei Pateren. Dies Alles ist in weisser Farhe gemalt. Ausserhalh des Gehäudes sitzt abgewandt - in der oheren Reihe links vom Beschauer - auf seiner Chlamys, die heide Beine hedeckt, ein Jüngling, welcher in der Rechten eine Schale mit Früchten und in der Linken einen Lorbeerstamm mit Tänie hält und das Gesicht zu der auf der anderen Seite des Grabtempels auf einem Felsstücke sitzenden Frau umwendet: sie ist in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck und heht in der Rechten einen Kasten. In der unteren Reihe kommt dort eine Frau herbei, ebenso gekleidet wie die obige, in der Linken einen Kasten und in der Rechten eine Kanne tragend; hier steht auf seinen Stock gelehnt ein Jüngling, welcher die Beine krenzt und in der Rechten einen Kranz hält; er hat die Chlamys über der linken Schulter und um den Konf, wie der andere Jungling, eine Tänie. Vor ihm wächst ein Lorbeerzweig.

B. In der Mitte erheht sich auf. sehr hobem Untersatz, weiber mit schwarzen Tänien Früchten und einem grossen Kantharos geschmückt ist, eine Stele, um welche szeei Frauen und
seei Jinglinge versammelt sind: in der oberen Reihe sitzt —
links vom Beschauer — die eine Frau, in der Linken einen gedinket en Kasten und in der Rechte einen lagen Zweig trägt, rechts
vom Beschauer sich eiligst entfernt, das Gesieht zurückwendend.
Die Frauen sind hekleidet heschuht und reich geschmückt. In
unteren Raum steht dort der eine Jüngling, unterwärts hemäutelt, in
Schuhen und Tänie, welcher in der Linken eine Schale hält; hier
entfernt sich der zweite Jüngling in Tämie und Mantel, den er
mit der Linken gefasst hält: er trägt in der Rechten einen Kranz
und bliekt sich um.

No. 2418. 291

2418. F. 59. H. 0,63. U. 1,22. r. F. Flüchtige leichte Zeichnung. Ruvo.

A. Oberer Streifen. Bellerophon, auf dem Nacken die Chlamys und den Petasos, in der Linken die Lanze und die Zügel
des hinter ihm stehenden Pegasos und in der Rechten einen Brief
haltend, steht vor einem bärligen Manne (Proites)<sup>1</sup>), welcher, den
Mantel über der linken Schulter und um den Unterkörper, sich
auf einen Stab stützt; seine Rechte ist im Gespräch vorgestreckt.
Zwisehen Beiden steht eine dorische Seule mit dem Abakos.
Hinter dem Manne steht eine Frau (Sikneboioi)<sup>2</sup>), welche, in
Doppelehiton und Schleier, die beiden Hände zum Gesieht hebt,
das gespannt auf Bellerophon gerichtet ist. Unter dem Pegasos
ist ein Altar sichtbar.

Unterer Streifen. Ein Eros verfolgt, beide Hände vorstreckend, eine Frau in Chiton Mantel und Haube, welche in der Rechten eine Ranke bält und auf einen vor ihr auf einem Felsen sitzenden Jingting zueilt. Dieser, mit einer Lanze in der Rechten, wendet das Gesicht um nach einer herbeiellenden Frau in Chiton Mantel und Haube, welche in der Rechten eine Ranke hält, die Liuke ersehrocken hebt und den Bliek umwendet nach dem hinter ihr befindlichen Jingting, der eine dritte Frau verfolgt, welche, in Chiton Mantel und Kopfsehmuek, in der Rechten einen Spiegel bält und mit umgewendetem Kopf flicht; er hat in der Rechten ein Sehwert und um deu Hals die Chlamys geknipft, die zugleich um den Arm gewiekelt ist.

B. Oberer Streifen. Ein auf einem Felsen sitzender nackter Jüngling, auf dem Haupte den Pilos, in der Linken die Lanze, setzt eine Schale an den Mund, die ihm eine vor ihm stehende Frau, in Chiton und Haarbinde, gereicht hat; in der Linken hält sie einen Krauz. Hinter ihm steht, ganz in den Mantel gehült, eine andere Frau, in Chiton und Haube. Rechts vom Beschauer steht noch ein Jüngling, den linken Fuss auf ein Felsstück aufsetzend und in der Linken eine Lanze haltend, mit Haarband und Chlamys versehen, welche von der linken Schulter herabfallend vom Leitgärtel gehalten wird: er streckt die Rechte vor zu einer vor ihm stehenden Frau in Chiton und Schmuck, welche in beiden Händen eine Tänie hält. Hinter ihr ist ein Stuhl mit Polster zum Theil siehtbar.

In dem unteren Streifen setzt sieh die Darstellung der Vor-

derseite ununterbroehen fort. Nach der dort zuletzt beschriebenen Frau wendet den Kopf ein eilig laufender Jüngling, in der Rechten die Lanze, um den linken Arm die Chlamys. Ihm entgegen läuft eine Frau in Chiton Shawl und Haarband, in der Rechten einen Spiegel, fliehend vor einem Jungling, der nach ihr die Rechte ausstreckt: sie wendet zu ihm den Blick und ihre linke Hand; er hat die Chlamys shawlartig über den beiden Armen, um das Haar eine Binde, in der Linken Schild (Z. Löwe) und Lanze (σανρωτέρ). Hinter ihm flichen ein bekleidetes gesehmücktes Müdchen, die in der Rechten eine Ranke hält, und ein Jüngling, welcher, mit Schild und Lanze in der linken Hand, die Chlamys shawlartig über beiden Armen trägt: er streckt die Reclite staunend aus, das Gesicht (ebenso wie das fliehende Mädchen) umwendend. Den Beschluss macht noch eine Frau in Chiton und Haarband, ganz in den Mantel gehüllt. Hinter ihr hängt eine Tänie.

Vgl. No. 2416.

Abgebildet ist die Bellerophondarstellung bei Dubois Maisonneuve Introd. 69; Inghirami Gal. Omer. I, 83; Nicard Nouv. Man. d'archéol. 25, 36.

Vgl. dazu Welcker Alte Denkm. III S. 530 f (= Bull. Nap. I p. 34) und in Müller's Hdb. § 414, 1, 1 (Ser. 4. n. 182) S. 701 '); Panofka S. 291, 582; Ghd Apul. Vas. S. 13, 20a; Fischer Bellerophon S. 61 f.

Vgl. ausserdem auch Lieteriis p. 96; Jorio p. 45; Finati p. 191, 582.

- <sup>1</sup>) Nach Dubois Jorio Panofka und anderen nicht Prötos, der den Bellerophon veralschiedet, sondern vielmehr Jobates, der ibn empfängt.
  <sup>5</sup>) Nach Panofka dann Philonoe.
- a) Die dort zuerst erwähnte Bellerophonvase der Mon. ined. IV, 21 ist nicht im Nespeler Museum sondern im Museo Jatta No. 1499; auch die ebd. zuerst unter 2) beschriebene Vsse ist nicht im Museo Nazionale.
- 2419. F. 98. H. 0,49. U. 1,14. r. F. mit w. Schönste bewunderungswürdigste Zeiehnung. Nocera de' Pagani.')
- A. In der Mitte erhebt sieh das armlose Pfahbidt<sup>3</sup>) des bärtigen Bacchos<sup>3</sup>), auf dem Kopf einen sehmalen Modios, auf den Schultern rechts und links runde Becken (?), bekleidet mit einem reichbestickten gegürteten Chiton: am Gürtel ist vora ein Lorbeerkrazu zufgehängt. An den Seiten und über den Schul-

No. 2419.

293

tern kommt Weinlaub zum Vorsehein; unten neben dem Pfahl spriessen Lorbcerzweige. Vor ihm steht ein Tisch mit weissen Früchten, einer Tänie, und einem Kantharos zwischen zwei grossen Gefässen (wohl Hydrien). Aus einem derselben - links vom Besehauer - sehöpft behutsam Dione (ΔΙΩΝΗ)') mit einer Kelle in der Rechten Wein in den Skyphos, welchen sie in der Linken hält. Sie ist in langem (dorischem?) Chiton, die Nebris quer über die Brust geknünft; um das gelöste lange Haar liegt ein Weinlaubkranz. Hinter ihr eilt begeistert, in der Rechten eine Fackel senkend und mit der Linken den Thyrsos tiber den zurückgeworfenen Konf schwingend, eine Bacchantin berbei, um die Loeken Weinlaub, in Doppelchiton und Nebris, über welcher der Gürtel liegt. Rechts vom Beschauer eilt herbei Mainas (MAINAΣ), reichgelockt und weinlaubbekränzt, in der vorgestreekten Linken ein Tympanon, die Rechte zum Schlagen desselben erhoben; sie ist in Chiton und Nebris, und wendet das Gesicht zurück zu der ihr folgenden Bacchantin, in dorischem Doppelehiton und Weinlaubkranz, welche in jeder Hand eine Fackel hält, diejenige der Rechten über das begeistert nach hinten geworfene Haupt schwingend.

B. Vier Bacchantinnen, alle weinlaubbekränzt, eilen in Ekstase zum Opfer herbei: die erste blist die Doppelfidte; sie trätgt einen langen feingefälteten Chiton und darüber ein zweites fast ebenso langes an der Seite offenes Gewand (wohl der Mantel) von wolligem Stoff, das die reehte Schulter und Brust freilässt. Ihr folgt Thaleia (OAAEIA) in gegürtetem Doppelchiton, in der Rechten einen Thyrsos austüttzend, in der Linken eine Fackel senkend. Dann kommt Choreia (XOPEIA) in Chiton und darüber geknüpfter Nebis, ein Tympanon sehlagend: sie bliekt um zu der vierten Bacchantin, welche in Chiton und ganz in einen weiten Mantel gehüllt ist, der nur den Kopf die Fingerspitzen der rechten Hand und die Füsse freilässt; sie wirft das Haupt zurück und hält! in der Linken einen Thyrsos.

In diesem über alle Beschreibung schönen Krater wurde eine bronzene Schöpfkelle, ähnlich der auf A. von der Dione gebrauchten, gefunden (Vivenzio l. e.), die abgebildet ist z. B. bei Gargiulo Raccolta IV, 32.

Früher in der Sammlung Vivenzio zu Nola (Museo Vivenzio, p. 24 s, No. 110).

Abgebildet — leider nirgenda-binigermassen gut —: Mus. Borb. XII, 21—23 (ed. ron. III, 18 und VIII, 79—82; éd. fr. I, 1 pl. 84—88); Inghirani Vasi fitt. 317. 318; Gargiulo Raccolta IV, 32; Panofka Dionysos und Thyinden (Berl. Akad. 1852) I, 1. 2. S. 342 ff und S. 384 f; (Niccolini) The principal Moments of the Xnt. Mus. of Naples 185; A. auch bei Panofka Bild. ant. Leb. XIII, 9; Müller-Wieseler II, 46, 583; Weisser-Kurz Lebensb. klass. Alterla. XI, 14; De Witte Etude sur les vas. peints p. 93 c.

Vgl. ausser den Texten zu den Abbildungen: Quaranta Annali eivill del Regno delle due Siellie IX fase. 17. p. 42 ss; Kramer Styl und Herk. S. 118; Panofka S. 363, 1848; Jahn Vasenb. S. 18, F; Welcker Annali dell' Inst. 1829 p. 407; Minervini Mon. Barone p. 36 s und Memorie Ereol. VII p. 326; Sanchez Tombe di Ruvo p. 24 nota; Stephani CR. 1808 S. 154, 3.

Vgl. noch Vivenzio No. 110; Lieteriis p. 148 s; Jorio p. 88; Michel B. p. 208, 1848; Finati p. 239, 1848; Quaranta p. 220, 1848; Gargiulo p. 48.

- Die Inschriften auch im C. J. Gr. IV, 8387; vgl. Taf. V, 2419.
  - 1) Laut Gargiulo Cenni sui Vasi fitt. p. 3, 1.
- <sup>3</sup>) Vgl. Jahn Annali dell' Inst. 1862 p. 67 ss. Aehnliche Cultusbilder des Bacchos finden sich auf Vasen öfters; vgl. Panofka Berl. Akad. I. c. Taf. 1, 2; II, 1; 2; 3; Bull. dell' Inst. 1870 p. 181, 2; u. s. w.
- 3) Welcker (Gr. Götterl. II S. 603, 90) denkt an Dionysos Dendrites; Panofka und Minervini denen ich zustimme nennen ihn Dionysos Perikonios oder Stylos.
- Diese Frau und das Götterbild sind allein abgebildet bei Panofka Rech. sur les noms des vas. VII, 2.
- 2421. F. 80. H. 0,80. U. 1,55. Höhe der Figuren am Bauch 0,29. r. F. mit rothbraun. Strenge grossartige Zeichnung; am Hals flüchtiger. Ruvo.
- A. Am Hals. In der Mitte umarmt Peleus') in Chiton und Haarband mit beiden Hauden, so dass seine Linke das Haudgelenk seiner Rechten umfasst (zitē žnì zeqrā), die fliehende Theis, welche, in Doppelehiton und Strahlenstephane, über dem linken Arm dem Mantel, erselroeken die Hände ausbreiett und hulfesuchend umbliekt. Auf Peleus' Rücken ringelt sieh eine Schlange, die ihm in die linke Schulter beisst. Vor Theids fliehen entsetzt zerei Nereiden, in Chiton Mantel Stephane und

No. 2421, 295

Ohrschmuck, die erschrocken umblicken und die eine Hand erheben, während die andere Hand bei der ersten Frau das Gewand hebt, bei der zweiten den Mantel hält. Vor ihnen steht
der bärtige bekränzte Cheiron, in der Linken einen Baumstamm,
die Rechte erhoben: ganz Mensch mit hinten angesetztem Pferdeleib, trägt er einen kurzen Chiton und über beiden Armen shawlartig den Mantel. Hinter Peleus fliehen zwei andere Nereiden
in Chiton Mantel Stephane und Ohrschmuck, die gleichfalls entsetzt zurütekschauen und die Hände erhoben. Vor ihnen steht
abgewandt in ruhiger Haltung der bärtige Nereus, in einen weiten Mantel gebüllt und lorbeerbekränzt, in der Rechten das
Skepter aufstützend, die Linke unter dem Mantel in die Seite
gestemmt. Er hört auf die Rede einer vor ihm berbeieilenden
fünften Nereide, die bei der Erzählung beide Hände ausstreckt,
sie ist in Chiton Mantel Stenhane und Obrschmuck.)

B. Am Hals. In der Mitte verfolgt ein Jüngling mit Haarband, in der Rochten einen langen Doppelspeer, auf dem Rücken den Petasos, die um den Hals geknüpfte Chlamys über dem vorgestreckten linken Arm, eine fliehende Frau, welche, in Chiton und Mantel, Stephane und Ohrsehmuck, erschroeken umblickt und beide Hände erhebt.3) Vor ihr flicht eine Frau, ebenso gekleidet und geschmückt, die den Kopf umwendet und erschreckt die Hände hebt, zu einem bärtigen lorbeerbekränzten Mann, der ganz in den Mantel gehüllt ist und ruhig dasteht, während er in der Rechten das Skepter aufstützt und die Linke unter dem Mantel in die Seite gesetzt hat. Zwischen Beiden steht ein Altar mit Feuer, hinter dem Manne eine dorische Seule mit dem Aba-Hinter dem verfolgenden Jüngling fliehen zwei andere Mädchen, welche, Beide mit der Stephane gesehmtickt, den Kopf zurückwenden und entsetzt die Hände heben; die eine ist in Doppelchiton gekleidet, die andere, welche über dem Chiton einen Mantel trägt, lässt eine Blumenranke vor Schreck fallen. Eine dorische Seule mit Abakos trennt diese Beiden von einem bärtigen Manne, welcher, in einen Mantel gehüllt und in der Rechten einen Skepter aufstützend, zu ihnen das Gesicht wendet: er hat die Linke in die Seite gesetzt und trägt um den Kopf eine Tänie (mit Spitze auf der Stirn: vgl. No. 730). Hinter ihm steht noch ein Altar, zum Theil von einer Thür verdeckt.

Die Darstellung am Bauch läuft ununterbrochen ringsherum

und stellt einen ') Kampf zwischen Griechen und Amazonen dar, ohne dass wir mit Sicherheit bestimmte mythologische Namen den einzelnen Figuren zuzuweisen vermögen.

Ein unbärtiger Griechenjungling, in der Linken den Schild, stösst mit der Rechten die Lanze in die rechte Schulter einer vor ihm zu Boden sinkenden langlockigen Amasone, welche den Kopf zu ihm umwendet und die Rechte flehend erhebt; in der Linken hält sie eine Lanze.") Er ist in einem feinfaltigen Chiton, der die rechte Schulter und Brust freilässt; seine langen Locken sind von einem Helm bedeckt, um die Brust das Wehrgehänge, um die Füsse Beinschienen. Die Amazone ist in Anaxyriden, auf dem Kopf den Helm, zur Seite den Köcher, mit Ohrringen geschmückt. Zu ihrer Hülfe naht hoch zu Ross eine Amazone, in der Rechten die Lanze, in der Linken die Zügel; sie ist in Anaxyriden Chiton Brustpanzer und hohen Stiefeln, mit Helm und Ohrring versehen; an der Seite hängt der Köcher mit dem darunter befestigten Bogen. Hinter ihr naht ein bärtiger Grieche, in Helm Chiton und Beinschienen, in der Rechten den Schild (Z. Medusenhaupt und ringsum ein Lorbeerkranz); er wendet das Gesicht um und zückt das Schwert in der Linken gegen eine ihn verfolgende Amasone (unter dem Henkel: in Rückenansicht) ), welche, in der Linken die Pelta. in der Rechten die Lanze einlegt; sie ist in hohen Stiefeln Chiton und Panzer, über den Schultern liegt shawlartig die Chlamys, auf dem Kopf die phrygische Mütze, um die Brust das Köcherband.') Unter ihr liegt ein Köcher mit dem angebundenen Bogen, unter dem Griechen eine zerbrochene Lanze und ein Pfeil, der seine rechte Ferse berührt - ob er verwundet oder nur zufällig so gemalt, bleibt unentschieden. Links vom Beschauer hinter dem erstbeschriebenen Griechenjungling findet sich ein bärtiger mannbarer Grieche"), mit Schild in der linken Hand, Lanze in der Rechten, Helm (ohne Busch) auf dem Kopfe, die Chlamys shawlartig über beiden Schultern: er kniet auf dem rechten Knie, aufmerksam die Bewegung der feindlichen Reiterin verfolgend, dem Jüngling gegen diese zu helfen bereit. Hinter ihm ist auf der Vorderseite noch die Gruppe einer Amazone und eines unbärtigen Griechenjunglings sichtbar: sie schwingt in der erhobenen Rechten das Schwert gegen ihn, der, auf die Kniee gesunken, in der Rechten die Lanze schwingt und über dem linken

vorgestreckten Arm die Chlamys trägt. Die Amazone ist in Anaxyriden Aermelchiton und Helm, zur Seite den (unsichtbaren Köeher nnd den daraufgebundenen) Bogen, in der Linken die Doppellanze; der Grieche ist in Chiton und Petasos.

B. Die Mitte nimmt ein Zweigespann ein, gelenkt von einer Amazone in Anaxyriden und Chiton, Strahlenstirnschmuck und Ohrring, in den Händen die Zügel und das Kentron. Neben und vor den Pferden laufen in den Kampf ein nackter unbärtiger Griechenjungling, welcher, mit Helm Wehrgehänge und Armschienen versehen, in der Linken den Sehild und in der Rechten die Lanze hält, und eine Amazone in Anaxyriden und gegürtetem Aermelchiton, mit Haarband und Ohrring, welche in der Linken eine Lanze trägt und zur Seite den Köcher hat.\*) Vor den Pferden, welche eilig springen, ist eine Kampfgruppe dargestellt: ein bärtiger Grieche, in Chiton Petasos und um den Hals geknüpfter Chlamvs. zückt in der Rechten die Lanze gegen eine bei der Flucht auf die Kniee gefallene Amazone 10), deren schutzenden Schild (Z. Schlange) er mit der Linken herabdrückt: sie wendet erschrocken den Kopf und hebt die linke Hand; neben ihr liegt eine Lanze. Die Amazone ist in gegürtetem kurzem Chiton und phrygischer Mütze, zur Seite den Köcher. Hinter dem Wagen schwingt ein bärtiger Grieche in Chiton Panzer Petasos und Wehrgehänge, der die Chlamys shawlartig über den beiden Schultern und in der Linken eine Lanze trägt, in der Rechten das Schwert gegen eine vor ihm auf der Flucht zu Boden gesunkene Amazone, welche den Kopf und die Linke flehentlich zu ihm hinwendet, während die Rechte ein Beil hält; sie ist in kurzem Chiton und um den Hals geknüpfter Chlamys und hat um das Haupt ein breites Haarband."

Zu beachten ist die durchsichtige Behandlung der Gewandung bei Dreien von den Griechen; vgl. Plin. Nat. Hist. 35, 58: Polygnotus Thasius qui primus mulieres tralucida veste piuxit.

Gefunden 1834 in Ruvo.

Abgebildet in Originalgrösse, farbig und gut, bei Schulz, Die Amazonenvase von Ruvo, Leipzig 1851; kleiner bei Quaranta in den Annali civili 1. c. 3 Tafeln; Gargiulo Raccolta 4, 54—56.

Besprochen von Schulz a. O. S. 4 ff; Quaranta Annali civili

del regno delle due Sicilie vol. 29 (1842) p. 129 ss und vol. 31 (1843) p. 51 ss (vgl. dazu Bull. dell' Inst. 1843 p. 55 s).

- Ýgl. auch die Erwähnungen im Bull. dell' Inst. 1836 p. 116 und p. 163; Arch. Intell. Bl. 1837 S. 14 und S. 51; Sanchez Tombe di Ruvo p. 25 s. nota; Finati p. 219; Quaranta p. 219; Gargiulo p. 48.
  - 1) Nach Sanchez l. c. eine Furie!
  - 2) Vgl. auch Overbeck Sagenkr. S. 187, 35.
- 5) Möglicherweise Theseus und die Tochter des Sinis Perigune: vgl. Schulz 5. O. S. 7; Jahn Arch. Beitr. S. 35 f.
- 4) Schulz a. O. S. 4 irrt gewiss, wenn er "zwei getrennte Ereignisse" dargestellt findet.
  - 5) Nach Schulz a. O. S. 4: "Achilleus und Penthesileia" (?).
- \*) Der hintere Theil ihres Oherkörpers ist in Folge von dem steisen viereckigen Panzer wenig organisch durchgebildet.
- 7) Von dem Köcher selbst ist nichts sichtbar, wohl aber von dem an ihm befestigten Bogen ein Horn unter dem Chiton der Amazone.
  - s) Die vollendetste Fignr der gesammten Darstellung!
  - \*) Nach Schulz a. O. S. 5: "Theseus and Antiope" (?).
- 16) Ihre Figur gebört besonders in der Verschränkung der Belne zu den am wenigsten gelangenen dieser Vase.
- 2422. F. 49. H. 0,42, U. 1,17. r. F. mit rothbraun. Sehr feine strenge Zeichnung. Nola.

In der Mitte sitzt auf dem Altar (des Zeus Herkeios), neben dem ein Palmenbaum ') steht, der greise kahlköpfige Priamos in langem feinfaltigem Chiton und Mantel: er fasst mit beiden Händen nach seinem stark blutenden Konf: Blut entströmt auch einer Wunde auf der rechten Schulter. Auf seinem Schooss liegt der todte Astyanax 1), aus vielen Wunden auf der Brust blutend: zu . seinen Füssen der todte Polites, auf der Brust getroffen; er ist bärtig, in Chiton Panzer und Beinschienen, und hält in der Linken noch den Schild. Neben dieser Leiche steht Neoptolemos, in der erhobenen Rechten das zweischneidige Schwert schwingend gegen Priamos, dessen rechte blutende Schulter er mit der Linken gepackt hat. Neoptolemos ist in Chiton und Brustharnisch, dessen eine Achselklappe mit einem Löwenkopf verziert ist, mit Beinschienen Wehrgehänge und langbuschigem Helm. Hinter ihm kniet ein Grieche, in Chiton und Panzer, Beinschienen und Helm, in der Rechten das Schwert gezückt, welcher den Konf umwendet und sich mit dem Schild in der Linken deckt 3) gegen Andromache'), die mit einer wuchtigen Mörserkeule ')

No. 2422.

299

in beiden Händen auf ihn und Ncoptolemos herbeistürmt; sie ist in langwallendem feingefältetem Chiton und Mantel, der, auf der liuken Schulter geknüpft, den rechten Arm und die rechte Brustseite freilässt; um das Haar, das hinten in einem Zopf, zur Seite in einer Locke herabfällt, ein Band. Zwischen diesen beiden Figuren liest man ein zalog 6). Hinter dem Palmbaum sitzt auf cinem viereckigen behauenen Stein cine Troerin7) in Chiton und Mantel, mit der Linken sieh das Haar raufend, die Rechte klagend erhoben. Vor ihr steht abgewandt das Palladion, auf breiter Basis: das Götterbild (ξέανον), welches den rechten Fuss ein wenig vorsetzt, ist mit einem steifen faltenlosen gegürteten Chiton bekleidet und hat auf dem lebhaften Konfe den Helm, in der ein wenig erhobenen Linken den Schild, in der hoeh erhobenen Rechten die Lanze zückend, so dass es den Anschein hat, als ob das Bild der Göttin plötzlich lebe") und die zu ihr unter das Schild geflohene Kassandra beschütze. Kassandra, nackt, nur mit dem um den Hals geknüpsteu Mantel und mit einem Haarband verschen, schlingt kniend den linken Arm um das Palladion, während sie die Rechte flehend ausgestreckt zu dem anstürmenden Aias wendet, dem auch ihr Gesieht zugekehrt ist. Der bärtige Sohn des Oileus zückt in der Rochten das Sehwert. während die Linke das Haupt der Kassandra gefasst hat. Er ist in Chiton und Panzer, Beinschieneu Wehrgehänge und Helm. Neben ihm liegt der todte jugendliche Koroibos") in Chiton Panzer und Beinschienen, in der Linken den Schild, in der Rechten das Sehwert. Neben dem Palladion, zum Theil von ihm verdeckt, sitzt noch eine Troerin gegenüber derjenigen uuter dem Palmenbaum: zwischen Beiden steht ein flüchtig geschriebenes xalog "); sie ist bekleidet und fasst mit beiden Händen raufend ihr Haar. Diese beiden bewegten Seenen des Priamosmordes und des Kassandraraubes schliessen rechts und links ie eine ruhigere Seene ab: links vom Beschauer flicht Aineias, auf dem Rücken den Anchises tragend 10): letzterer ist kahlköpfig, in langem Chiton Mantel uud Stirnband; ersterer, der mit Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm ausgerüstet ist, trägt in der Linken den Schild (Z. Schlange), in der Rechten muss er den Krückstock des Anchises tragen, dessen oberes und unteres Ende siehtbar wird. Voran eilt der kleine Askanios in einen Mantel gehüllt, der die rechte Schulter und den rechten Arm freilässt. Alle Drei wenden das Gesicht zurück nach Troja. das sie verlassen. Rechts vom Beschauer sehen wir die Erkennung der Aethra durch die Theseiden dargestellt: Aethra "), mit schlaffem ältlichem (sie) Gesiehtsausdruck sitzt in Chiton und Mantel auf einem viereckigen niedrigen Sitz (Schwelle des Königspalastes?); vor ihr stehen die beiden Söhne des Theseus. Der eine, bärtig, neigt sieh vorn über und fasst mit der Rechten das rechte Handgelenk der Grossmutter (χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ), der andere, unbärtig, blickt auf sie herab und heisst sie mit der Rechten aufzustehen: Beide sind in Chiton und Panzer, Beinschienen und Helm, und tragen je in der Linken Lanze und Schild: der Schild des bartlosen Theseiden ist mit einem Löwen verziert. Hinter ihm sitzt auf einem Stein eine kleine weibliche Fight (Helena)12) in Chiton und Mantel, die den Kopf trauernd wiegt und in die erhobene Rechte legt; die linke Hand liegt an ihrem linken Knie.

Zu beachten ist, dass die Figuren der Mittelgruppe grösser sind als die an den Enden, was darin seinen Grund hat, dass die Hydria nach vorn mehr ausgebaucht ist als binten am dritten Henkel und also bei gleicher Grundfläche der Bildstreifen vorn breiter ist als binten.

Die Zeichnung ist noch nicht völlig entwickelt, sondern zeigt z. B. in den sehwalbenschwanzartigen Zipfeln des Mantels der Andromache, in der realistischen Andeutung der weiblichen Scham bei Kassandra, der Regelmässigkeit der meisten Gewandfalten die Strenge und Befangenheit des alterhümlichen Styls; vgl. Muller Höb. § 134, 5; Schorn Kunstblatt 1824 No. 103, S. 411.

Gefunden 1797 in einem Grabe zu Nola und zwar in einem grossen von einem Deckel geschlossenen Terracotta (sic!)-Gefäss (H. 0,56; U. 2,12; vgl. Vivenzio p. 43; Gargiulo Cenni sui vasia p. 9, 1; Jorio Metodo per rinvenire i sepoleri p. 24; abgebildet Mus. Borb. 14, 4t ff; Heydemann Iliup. II, 1b): diesem Umstande verdanken wir die vollendet gute Erhaltung der Malerei und des Firnisses, sowie die völlige Erhaltung der Vase überhaupt, in welcher man Asche Mensschenkoehon einen Sardonyx und fünf kleine Gefässe fand "), "die man gewöhnlich Thränenkrüglein nennt" (Böttiger Gr. Vasenb. I S. 64; Rochette Ant. Chret. III p. 62, 1; vgl. oben No. 878).

Früher war die Vase, die unter dem Namen der Vivenzio-

No. 2422. 301

vase mit Recht berihmt ist, in der Sammlung Vivenzio zu Nola (Catalogo Vivenzio No. 210 p. 41 ss).

Abgebildet unvollständig bei Millin Peint. de vas. gr. 1, 25. 26. p. 49 ss); Gal. myth. 168, 608; Hirt Gütter und Heroen 43, 375. 376; Güugniant Rel. de l'ant. Fig. 240, 920; collständig dagegen bei Tischbein-Schorn Homer nach Antiken IX, 5. 6. S. 25 ff; Gargiulo Raccolta ed. I (Napoli 1825) Taf. 102 und ed. IV, vol. 4, 31; Inghirami Gal. omer. I, 92; Mus. Borb. 14, 41—43; Muller-Wieseler Denkm. der alten Kumst I, 43, 202; Birch History of ancient Pottery I p. 287 und 289; Nieard Nouv. Man. d'archéologie XXV, 58; Overbeck Sagenkr. XXV, 24. S. 617, 109; Heydemann Iliupersis II, 1 S. 34 f; (Niecolin) The principal Monum. in the Nat. Mus. of Naples Taf. 97; (Carelli) Dissert. esegetica intorno alla sacra Architectura tav. 1\* (p. 104: zur Reconstruction des Frieses [? vgl. Heydemann Iliup. S. 8 f.] am agrigentinischen Zeustempel benutzt).

Vgl. die erste Erwähnung bei Gerning in Böttiger's Gr. Vasengemälden III S. 29 f und in der Reise durch Oestr. und Ita-

lien I S. 90.

Vgl. die Beschreibungen bei Licteriis p. 150 ss; Jorio p. 94 ss; Panofka S. 368 f; Michel B. p. 208, 1846; Quaranta p. 221, 1846; Gargiulo p. 48 s.

Ausserdem noch die Texte zu den obigen Abbildungen und Büttiger Arch, der Malerei S. 339 f und Annalthea III S. 329 Ann. (zur Waffe der Andromache); Rochette Journal des Sav. 1828 p. 182 (desgl.); Sanchez Tombe di Ruvo p. 235, 1 und Gran Mos. Pompel, p. 109 ss; De Witte Etude sur les vas. peints p. 92 ss; Creuzer Zur Archäologie III S. 234 (= Heidelberg. Jahrb. 1824 S. 550); Brunn Troisch. Misc. S. 94 f.

Die Inschriften Taf. V, 2422.

1) Vgl. Guido von Colonna cap. 66 (Deutsch von David Förstern Hamburg 1599 S. 454); Dederich zum Dictys 5, 12 p. 470; Heydemann Iliupersis S. 16, 9.

2) Nach Panofka a. O. dagegen Polites (!).

\*) Vgl. dazu Heydemann a. O. S. 34.

4) Jett durch die inschriftlich bereugt Andromache der Brygasschale (Heydmann a. O. Tal. I) unzwiefelbalt gesichert: früher wurde sie bald als Polyzene, bald als Hebabe, hald gar nicht benannt (vgl. Heydemann a. O. S. 34, 6). Dass aber auf der Brygasschale die inschriftliche Andromache nicht die Gattin des Heltor, sondern nur "eine Andromache" sei, vermag ich Brann (Troische Miscellen S. 96) nimmermehr zu glauben.

5) Vgl. dazu Quaranta Revue archéol. III p. 515, wo die Figur abgebildet und

302 No. 2423.

das Instrument richtig erklärt ist, und den endgültigen Beweis bei Heydemann a. O. S. 24, 2 ff; Jahn Sachs. Ber. XIX S. 87. Anders urtheilt Stark Heidelb, Jahrb. der Litterator 1871 S. 92.

s) Dies und das zweite zalog sind in den alteren Publicationen überseben. Vivenzio p. 43 sprichl irrthumlich von einem dreimaligen unlog.

7) Möglicherweise Hekabe.

8) Vgl. dazu Bursian Zarnke Centralblatt 1867 No. 10 S. 272.

\*) Vgl. Paus. X, 27, 1; Millin l. c.; Heydemann a. O. S. 35, 1.

10) Die Composition dieser Gruppe, die vergrössert auch allein abgebildet ist bei Dethier und Mordtmann Epigr. von Byzanz I, 18 b, ist ausserst ungeschickt entworfen und noklar sowie fehlerhaft durchgeführt.

11) Vgl. Brunn Traische Misc. S. 90 f; dle früheren Deutungen siehe bei Heydemann a. O. S. 35, 3 (we noch Zangoni fillustr, di due urne etr. etc. p. 49, 3: Elena e Menelaol binzuzufügen ist).

12) So uach Müller-Wieseler a. O.; die früheren Deutungen siehe bei Heydemann a. O. S. 35, 4.

18) Nach Viveuzin I. c. p. 43; "le reliquie delle assa racculte dal roga; cinque balsamari di alabastra mezzo calcinati, ed una bella Sardonica di greco Isvoro, rap-

presentaute un' Aquila, che stringe un serpente fra gli artigli." 2423. F. 99. II. 0.44. U. 1,14. r. F. Grobe flüchtige Zeicknung.

A. Ein bärtiger Mann in kurzem Chiton, den Mantel shawlartig über beiden Armen, um das Haupt eine Tänie, in der Rechten einen langen Stab (Skepter), verfolgt eine Jungfrau in Chiton und Mantel, nach der er die Linke ausstreekt; sie blickt zu ihm um und erhebt erschreckt beide Hände; auf dem Kopfe hat sie eine Stephane, ihr Zopf endet in einen Beutel. Vor ihr steht ein bärtiger Mann, in einen Mantel gehüllt, in der Rechten einen langen Stab. Hinter dem Verfolger') entfernt sieh umbliekend eine Frau in Doppelehiton und Haarband, welehe die Arme entsetzt hebt.

B. Noch rohere Zeichnung. Drei Manteljunglinge, von denen nur der mittlere keinen Stock trägt.

Vgl. Jorio p. 14; Panofka S. 245, 1510; Finati p. 145, 1510; Welcker Alte Denkm, III S. 164, 6; Elite ceram, I p. 152; Jahn Arch. Beitr. S. 32, 68,

1) Von Jorio Boreas (!) genanni, was schon Pannika Welker und Andere mit Rechl zurückgewiesen; nach Jahn Zeus, was richlig sein kann.

# SECHSTES ZIMMER.

### AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

2424. F. 100. H. 0,36. U. 0.72. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Einer sitzenden bekleideten Frau, die in der Rechten einen grossen Zweig nud in der Linken eine Schüssel hält, reicht ein vor ihr stehender Jängling, der den rechten Fass höher anfigesetzt hat, in der Rechten einen Kraus hit; er ist in kurzen Chiton gekleidet und hat in der Linken einen Lorberstamm (mit Tänle). Ueber ihr hängt eine Tänle; zwischen Beiden grossez Zweig. Unten Blumen nud Blütze, oben noch ein Stem.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stäben; zwischen ihnen ein Ball und ein Packet (?).

## ERSTER SCHRANK.

2425. F. 140. H. 0,21. U. 0,40. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Zwischen zwei Franen (Bacchantinnen), die in weite Mäntel gekleidet und mit Tänien geschmückt sind, geht der bärtige Bacches, bekränzt und bekleidet, den Kopf nmwendend, die Hände über der Brust zasamnengefasst, im linken Arm ein Trinkhorn. Von dem Gott gehen rechts und links Rebwerige aus.

1416. F. 12. H. 0,15. D. 0,22. s. F. mit Lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwischen zwei Löwen steht ein weidender Hirsch.
B. Zwischen zwei Tigern ein weidender Hirsch.

2427. F. 121. H. 0,26. U. 0,43. s. F. Grobe Zeichnung.

Attene, in Chiton Mantel Aegis and Helm, schwingt in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger (Gigant), der, in Pazer and Helm, in den Händen Schild und Lanze, auf der Flacht zur Erde gesunken ist und das

Haupt nuwendet; die Göttin hat — wie es scheint — mit der Linken eeinen Helmbusch gepackt. Ein zweiter Krieger (Gigant), mit Panzer Helm und Schild ansgeräutet, steht neben dem ersten und achwingt seinen Speer gegen Athene, während ein dritter Krieger (Gigant), in Panzer Helm und Wehrgehänge, um den Leib die Chlamys gebunden, in den Händen Schild und Lanze, hinter der Göttin amblickend fielet.

**2428.** F. 12. H. 0,13. D. 0,22. s. F. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte ein Schwan, der die Flügel ausbreitet: jederseits steht ein Tiger und ein Huhn,

B. Desgleichen.

2429. F. 140. H. 0,19. U. 0,37. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Krieger, in Chiton Panzer und Helm, in den Händen Schild und Lauze, wendet fortgehend das Haupt um. Rechts und links steht je ein Manteijüngling mit einem Stabe.

2430. F. 121. H. 0,31. U. 0,41. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Durch Verbrennen gelitten.') Ruvo.
Zwei kämpfende Krieger schwingen die Langen: hinter dem

einen (Achilleus), der mit Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm ausgerüstet ist, steht eine Frau (Theis), ich ton Mantel und Tänie, welche die Rechte erhebt. Hinter dem anderen (Memnon), welcher nur mit Beinschienen Wehrgehänge Helm und Schild (Z. gebogenes Schenkelbein) versehen ist, entfernt sieh umblickend eine Frau (Eos), in Chiton und Mantel, welche beide Hände erschrocken hebt.

1) Vgl. dazu No. 2373.

2481. F. 122. H. 0,18. U. 0,18. Gelbbraun auf w. Grd. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, lehnt sich au eine Stele, die Beine krenzend: in der erhobenen Rechten hält er eine Schüssel mit Früchten über einem Altar (mit Fener).

2482. F. 122. H. 0,20. U. 0,22. Feine schwarze Zeichnung auf w. Grund.

Ein Jüngling, mit der Chlamys bekleidet, auf seinen Stab gelehnt, hält in beiden vorgestreckten Händen einen Kranz; hinter ihm hängt ein Palästrageräth (?).

2433. F. 121. H. 0,22. U. 0,25. Feine schwarze und gelbliche Zeichnung auf w. Grund. Loeri.

Eine Frau, in Chiton und Mantel, die in der Linken die Oenochoe hält, reicht in der Rechten eine Schüssel der vor ihr stehenden Frau, welche, im Chiton und Mantel, die Rechte erhebt. Zwischen beiden steht ein Stuhl (mit einem beutelartig sich vertiefenden Sitz ').

Vgl. Kramer Styl und Herk. S. 106, 1; Panofka S. 332, 217; Finati p. 250, 218.

) Vgl. ebenso z. B. Tischbein Vas. IV, 16 (14) = Elite cér. I, 32; Mus. Chius. II, 173, 2; u. a. m.

2435. F. 50. H. 0,40. U. 0,86. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Am Hatz Zeei Krieger, in Pauzer Helm und Beinsehienen, in den linken Händen die Sehilde '), zücken in den Rechten die Lanzen gegeneinander. Jederseits sieht ein Mann, in Mantel gehült, dem Kampfe zu; beide sind weisshaarig und weissbärtig, und stitzen in der Rechten eine Lanze auf.

Am Bauch. Herakles, in Chiton und Löwenhaut, um den Kopf eine Tänie, an der linken Seite den Köcher und das Schwertgehänge, drückt mit der Rechteu den delphischen Droifuße an sieh, während er den Kopf umwendet und in der Linken die Keule selwiugt gegen Apollon, welcher mit der Linken den Dreifuß festhält. Der Gott ist in kurzem Chiton (und darüber ein Fell gekulpft), lorbeerbekränzt; auf dem Rücken hat er den Köcher, in der Rechten den Bogen.

Das Zeichen des einen Schildes bildet ein Bukranion, mit einer Binde verziert (?).

2436. F. 113. H. 0,10. s. F. Rohe Zeichnung. Ruvo. Kopf eines Salyros, mit Stumplanse und Spitzohreu.

2438. F. 121. H. 0,24. U. 0,28. Feiue schwarze Zeichnung auf w. Grunde. Ruvo.

Ein bärtiger Mann, unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), stemmt die Rechte in die Seite, lehnt sich mit gekreuzten Beinen auf einen Knotenstock und sehant auf den vor ihm steheuden Habn herab. Vor ihm bängt eine Leier (mit dem Plektron am Bande), binter ihm ein Ring mit Palästrageräthschaften. Um ihn herum unlesserlicher) laschriften.

Vgl. Finati p. 155, 50; die Inschriften Taf. V, 2438.

1) Vgl. dazn Mus. Borb. VII, 16.

2) Vgl. dazu Birch Hist. of Pottery II p. 35 s.

2439. F. 105. II. 0,15. U. 0,24. Fcine schwarze Uniriss-Zeichnung auf w. Grunde 1). Nola.

Ein kleines langbaariges Mädchen, in durchsichtigem Chiton, reicht eine Schale mit Früchten einer vor ihr auf einem roth-Vosensammel. zu Neupel. braunen Lehnstuhl sitzenden Frau, welche, in hellem Chiton und dunklem Mantel, in der Linken einen Spiegel hält. Oben hängt ein Alabastron und eine Kanne; daneben über dem Mädehen liest man Alaungog zalog ').

Vgl. Vivenzio No. 18 und bei Guattani Mem. encicloped. II. p. 11 ss; Gerning bei Böttieher Gr. Vaseng. III Heft S. 32 ("Isis cunffängt Opforgaben von einem Jüngling"); Panofka S. 385, 1925; Finati p. 214, 1925.

Die Insehrift auch im C. J. Gr. 8448; vgl. Taf. V, 2439.

3) Der durch modern aufgesetzten gelben Firntss gehtten bat,

 Sic! nicht wie Vivenzio will: Καλλιμακος καλος, noch wie Gerning behauptel: Αλκιμοχες καλε.

2440. F. 122. H. 0,20. U. 0,22. s. F. auf w. Grunde. Ruvo. Eine Flügelfrau, in Chiton Mantel Haube nnd Ohrringen, hält in den vorgestreckten Händen eine Tänie.

Vgl. Finati p. 155, 81.

241. F. 122. H. 0,30. U. 0,38. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Der bärtige Bacchor, bekränzt, in Chiton und Mantel welchen er mit der Rechten aufhett, in der Likhen ein Horn, wendet das Haupt um nach einer ihm in Tanzschritt folgenden Frau (Ariadne), während eine andere Frau (Bacchenin) umblickend vorausspringt; Beide sind in Chiton und Mantel. Im ferlen Raun um die Figuren Rebzweige.

2443. F. 121. H. 0,18. U. 0,21. s. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau geht einem Viergespann vorans, auf dem eine Frau steht, die in der Linken die Zügel hält Hinter den Pferden steht eine dritte Frau. Alle drei sind bekleidet Im leeren Raum Zweige.

2445. F. 66. H. 0,23. U. 0,45. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bärtiger Kentaur sehwingt mit beiden Händen einen langen Baumstamm, vorwärts galoppirend.

B. Ihn verfolgt eilig ein Grieche, in Chiton und Helm, in der Linken den Sehild, in der Reehten das Sehwert züekend.

2446. F. 121. H. 0,14. U. 0,18. s. F. auf g. Grunde. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Der bärlige Herakles, in kurzem Chiton, sehwingt in der Linken einen Stein, während er mit der Rechten das Maul des ihm gegenüberstehenden Stiers gepackt hat; hinter den Helden liegen Mantel und Keule. Im leeren Raum Zweige. 2447. F. 49. H. 0,32. U. 0,90. s. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung, theilweise und zwar nicht sehr gut ergänzt.

Anf ein Viergespunn steigt ein bärtiger Monn, auf den Kopf den Pilos, in den Händen Zügel und Kentron. Vor den Pferden sitzt auf einem Klappstalli ein Bärtiger bemäntelter Mann, in der Rechten den Stab, die Linke erhoben: er blickt auf den vor ihm befindlichen Hund, der spielend die rechte Vorderpfote hebt.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2447).

2448. F. 122a. H. 0,15. U. 0,19. s. F. mit w. und rothbraun. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Zwischen zwei Frauen hält eine dritte ein Geffiss: alle drei sind in weite Mäntel gehüllt uud sitzen auf Klappstühlen. Im freien Felde Zweige.

2449. F. 66, H. 0,23. U. 0,48. s. F. mit w. und rothbraun.

2449. F. 66. H. 0,23. U. 0,48. s. F. mit w. und re Flüchtige Zeichnung Ruvo.

A. Vor dem bärtigen Bacchos, welcher, in Chiton Mantel und kranz, in der Linken ein (übervolles) Trinkhora, mit gesenktem Haupte auf einem Klappstuhl sitzt, tanzt eine Frau (Ariadne), in Chiton Mantel und Stirnband, das Haupt umwendend und in der Rechten Kastsaguetten (gefordze) hoehhebend.

B. Ein Jüngling (Peleuz), nackt bis auf eineu Schurz ') um den Leib, umfasst eine Frau (Thetis), welche die Rechte erschrocken hebt und mit der Linken ihn wegzustossen sucht. Sie ist in Chiton Mantel und Täuie; ihr Gesicht ist einer fliehenden ebensogskleideten Frau (Nereide) zugewandt, welche erschrocken die Hände erhebt und das Haupt umwendet.

1) Vgl. Heydemann Arch. Ztg. 1870 S. 82 f.

**2451.** F. 121. H. 0,22. U. 0,21. s. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

Eine mit einem Mantel bekleidete Fran, in den Händen die Zügel, steigt auf ein Viergespnnu, dem eine Mantelfgur gegenübersteht. Neben der Wagenbesteigerin steint eine Frau'), welche, in den Mantel gehüllt, eine Leier hält; hinter den Pferden steint der bärtige Bacchos, bekränzt und bekleidet. Im freien Felde Zweige.

1) Wenigstens ist das Gesicht weiss bemalt.

2453. F. S. H. 0,10. D. 0,19. s. F. Robste Zeichnung. Ruvo.

A. Zwischen einem auf einem Stuhl sitzenden b\u00e4rtigen Manne nud einer gleichfalls auf einem Stuhl sitzenden Figore (Frun) sieht eine grosses Sch\u00e4ssel, hinter der sich ein Weinstock mit Trauben erliebt. Die beiden Figuren sind bekleidet nud jede hebt in der einen Hand eine (Frucht). Etwa Bacchos und Arisance.

B. Dieselbe Darstellung, nur mchr zusammengedrängt.

2454. F. 11. II. 0,13. D. 0,26. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Heraktes, bärtig, in das Löwenfell gekleidet, in der Rechten das Schwert zückend, packt mit der Linken eine flichende Amazone (weissgemalt), welche sich zu ihm umwendet; sie ist in einen kurzen rohbraunen Chiton gekleidet, behelmt und mit Schild und Lauze verselen.

Aussen läuft rings um die Schale ein Palmettenstreifen.

2455. F. 12. II. 0,08. D. 0,17. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

 Zwischen zwei Angen ein Gorgoneion (mit Hauerzähnen und herausgestreckter Zunge).

B. Desgleichen,

#### AUF DEM ZWEITEN SCHRANKE.

2456. F. 100. H. 0,35. U. 0,77. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Eine langgelockte Frau, in Chiton und Kopfpntz, in der Linken einen grossen Kasten haltend und die Rechte vorstreckend, eilt auf eine mit Tainen nnwundene niedrige Stele zu. Ihr folgt ein Eros, in Schnhen und weibischer Haartracht, der in der Rechten einen Kranz hebt.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ist ein gofaltetes Gewand anfgehängt.

#### ZWEITER SCHRANK.

2457. F. 13. H. 0,11. D. 0,28. s. F. mit rothbraun. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Fünf jugendliche nackte Reiter, in Procession dahinziehend; das Ross des vierten Reiters bäumt sich.

B. Ein bärtiger Mann, nackt bis auf einen Schurz um die Lenden, zieht mit beiden überder linken Schulter gehaltenen Händen einen kleinen zweirädrigen Wagen, an dem vorn au der Brüstung eine Spitzamphora augebunden ist und dessen Deichsel mit den Zügeln auf seinem Nacken liegt. Hinter dem Wagen geht ein härtiger Mann (Wagenlenker), in langem weissem Chiton, welcher in der Rechten Hand einen langen Stab (Kentron) hält. Ihm folgen noch vier Jünglünge, die neben sich litre Pferde am Zügel führen.

Unterhalb der Henkel je eine Stelc.

J. Ein Jüngling (?), in Chiton und phrygischer Mütze, zur

Seite den Köcher, läuft vorwärts, nach einem Hunde umblickend, welcher sich nach der anderen Seite bin entfernt. Daneben ein b mate saloe (Vgl. Taf. V. 2457).

2458. F. 36. H. 0,16. U. 0,67. s. F. mit w. Ziemlich

strenge Zeichnung; viel gebrochen. Ruvo.

A. In der Mitte eine Felshöhle, in der ein weisses Reh steht, wahrend auf ihr ein Adler einen Hasen gepackt hat und blutig hackt '). Rechts vom Beschauer sitzt abgewandt davon auf einem wiereckig behauenen Stein ein bärtiger Krieger, in weissem Harnisch Mantel und Helm, in der Rechten die Lanze, welcher sich nach dem Adler umsieht; neben ihm steht ein (Myrthen-?) Baum mit weitverbreiteten Zweigen. Auf der anderen Seite sitzt, gleichfalls abgewandt und ebenso gekleidet, ein zweiter Krieger, welcher in der Linken die Lanze aufstützt und sich umblickt. Neben ihm wieder ein (Myrthen-?) Baum mit ausgebreiteten Zweigen.

B. In der Mitte erhebt sich eine Felshöhle, in der eine grosse Schlange sich ringelt und auf der ruhig ein Adler statz, eine kleine Schlange in den Krallen haltend. Rechts und links davon je ein (Myten?) Baum mit Freibren und dann je ein auf viereckigem Stein abgewandt sitzender Krieger, welcher, in Chiton Mautel und Helm, umblickt und erstaunt die eine Hand erhebt; der eine von ihnen trätgt auch noch ein Werbreißnige.

Unter den Henkeln je ein weisser hoher (storchartiger) Vogel.

Unter eingekratzt (vgl. Taf. XII, 2458).

Vgl. die stylverwandte Nr. 2468.

Vgl. Finati p. 154, 35; Bull. dell' Inst. 1842 p. 70.

1) Vgl. dazu Hom. II. XVII, 676 ss; u. a.

2459. F. 7a. H. 0,08. D. 0,10. s. F. Rohe Zeichnung. Etrurien.

Vier Mal wiederholt sich die Darstellung eines bärtigen Satyrs, welcher von hinten einem Reh naht, zwischen dessen Beine (wie es scheint) er mit einer Hand greift, während er die andere Hand ausstreckt. Im freien Raum Zweige.

2460. F. 60. H. 0,60. U. 1,26. s. F. Schöne strenge Zeichnung; Einiges ergänzt. Nola.

A. Auf einem Viergespann stehen Athene, in beiden Händen die Zügel baltend, und ein — fast ganz von ihr verdeckter — Mann (Herakles), von dem nur das Gesicht und die Brust theilweise sichtbar sind. Die Göttin ist in langem Chiton und Stirnbinde, die Aegis auf dem Rukeen. Vor den Rossen steht Ares, in Panzer Beinschienen und lorbeerbekränztem Helm, in der Linken den Schild; er ist im Gespräch mit einer langhaarigen Frau, die einen karritren Chiton und einen Mantel trägt. Hinter den Rossen stehen eine Frau, in bestickter Kleidung, ein bärtiger Mann, in Chiton und Beinschienen, die sich beide mitteinanden unterhalten, und endlich noch einzweiter Mann, welcher, abgewanden von der Frau, Flöte (?) bläst. Sämmtliche Köpfe sind ergänzt.

B. Auf viereckig behauenen Steinen sitzen sich gegenüber serei bärtige Krieger, in Chiton Panzer und Beinschienen, die Mäntel auf den Rücken, lorbererbekräuzt: der eine, hinter dem sein böotischer Schild (Z. Dreifuss) und sein Helm liegen, ist auch an den Schenkeln bewaffnet '); hinter dem auderen liegen gleichfalls sein Schild (Z. Kreise) und sein Helm Beide stützen in der Linken eine Lanze auf, während sie in der Rechten auf die zwischen ihnen auf einem hohen viereckigen Stein liegenden Kügelchen (Würfel) ') binweisen.

Gefunden 1825 in Nola.

Vgl. Panofka in Ghd Hyp. Röm. Stud. I. S. 165, 7 (= Kunstblatt 1825 S. 160); Gerhard Rapp. Volc. p. 133, 189; Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 77; Welcker Alte Denkm. III S. 21, p.

1) Vgl. ebenso z. B. auf der Exekiasvase (Mon. dell' Inst. II, 27; Overbeck, 15, 4; n. öfter).

2) Es sind fünf weisse und fünf schwarze Kugeln.

2461. F. 45. H. 0,08. D. 0,11. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Vor dem auf einem Kleppstuhl sitzenden bärtigen Becche, welcher, bekrätzt und in Chiton sowie Mantel gekleidet, in der Linken ein Horn härt, steht ein bärtiger Sotyr, der die Reehte ausstreckt; hinter dem Gott trägt ein zweiter bärtiger Sotyr eines Schlauch berbol. Rechts und links noch je ein grosses Auge; im levern Raum Rebzweige. Hinten rechts und links vom Henkel je ein Jöngling, um den Kopf eine Tänie, in der Linken die Chlamys, in der Rechten Frichte (? Hantela ?), im Laufen umbickend.

2462. F. 122 a. H. 0,28. U. 0,38. s. F. Schlechte Zeichnung. Apulicu.

In den Zweigen eines Baumes sitzen zwei bärtige Satyroi und halten sich mit den Händen fest, während zwei bekleidete Frauen (Bacchantinnen) den Baumstamin gepackt haben und ihn nach Kräften schütteln. Jederseits steht noch eine langbekleidete Frau (Bacchantin), die in den Händen ein Gefäss (oder Korb) mit Früchten hält.

Vgl. Vivenzio No. 104; Jorio p. 101; Panofka S. 373, 2058; Finati p. 251, 2058.

2463. F. 122. H. 0,15. U. 0,19. Feine Graffirung auf schwarzen Grund mit w. und rothbrauner Füllung ').

Eine Frau (Erings), in feingefaltetem Chiton und Mantel, in den vorgestreckten Händen je eine lange weisse Schlange haltend, eilt vorwärts und wendet den Kopf zurück. Die Hautfarbe ist rothbraun gemalt.

Vgl. Panofka S. 329, 241.

Achnliche Technik vgl. z. B. Racc. Cum. No. 172; Dubois Maisonneuve Introd.
 4; u. s. m.

2464. F. 122a. II, 0,28. U. 0,35. s. F. mit w. und roth-braun. Flüchtige Zeichnung.

Auf jeder Seite eines Beckens, hinter dem sich Zweige mit Blättern und Früchten überall hin verbreiten, steht ein Stier.

2465. F. 45. H. 0,08. D. 0,11. s. F. mit w. und rothbraun.

Zwischen zwei grossen Augen eilt Heraktes, bärtig, in Chiton und Wehrgehänge, in der Rechten die Keule, auf eine vor ihm aufs Knie gesunkene Amasone (weisagemalt) los, welehe in der Rechten die Lanze eingelegt hat und in der Linken den Schild (Z. Löwe) hält; sie ist in kurzem Chiton und phrygischer Mütze. Darüber Zweige. Hinter den Augen — unter dem Henkel — schleicht je ein bärtiger Satyr herbei; der eine hält einen Zweig in der rechten Hand.

Vgl. Finati p. 251.

2466. F. 60. H. 0,56. U. 1,18. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich gute Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann steht eine mit einem Kopfschleier versehene Frau (Hera) und ein bärtiger Mann (Zeus), weleher, in Chiton und Mantel, Zugel und Kentron hält. Hinter hinen folgt der bärtige Bacchos, bekränzt und bekleidet, der in der Linken ein Horn und in der Rechten einen langen Rebzweig hält. Neben dem Wagen steht der bekleidete Agolton, die grosse Kithara spielend, und ihm gegenüber — hinter den Pferden — eine Frau (Artemis) mit langem Haupthara und hoher Strablenstephane (einer Krone?), welche die Rechte erhebt und mit der Linken zierlich ihr Kleid fässt. Vor den Pferden steht Hermes, mit Pilos und Flügesbeuben verselen, in der Linken einen Stah.

B. Sehr verwiseht. Vor dem bärtigen Bacchoa, welcher in der Linken einen Kantharos und in der Rechten einen (sieh weitverbreitenden) Rebzweig hält, steht eine Frau (Ariadne), die in der Rechten einen Krug hat; beide sind völlig bekleidet und efeubekrätzt. Hinter ihr steht ein bärtiger Satyr, der tanzt, und dann eine bekleidete Frau (Bacchantin), die sieh umbliekend entfernt. Hinter dem Gotte danggen steht erst eine Frau (Bacchantin), in bestiektem Chiton und efeubekränzt, die erstaunt beide Hände bewegt, und dann ein bärtiger Satyr, der neugierig den Kopf vorstreekt.

Vgl. zu A. Förster Zeus und Hera S. 27 ff.

2467. F. 7a. H. 0,09. D. 0,09. s. F. mit w. Rohe silhouettenartige Zeichnung. Etrurien.

Zueimal wiederholt sich die Darstellung einer bekleideten Flügelfrau, welche fliehend zu einem Meerrosse umblickt. Ausserdem ist noch eine dritte Flügelfrau dargestellt, welcher der Pegasos folgt. Im freien Raum Zweige.

2468. F. 36. H. 0,16. U. 0,67. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich gute Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein bürtiger Mann (Heraktet), um den Kopf eine Binde, unterwärts mit der Chlamys beleekt, in der Linken eln Horn haltend und in der erhobenen Rechten eine Keule sehwingend, liegt auf einem weissen Kissen. Vor ihm hoekt abgewandt, aber das Hauntz zurtekwendend, ein ithyphallischer bärtiger Satyr, der beide lände ersehroeken hebt. Oberhalb Zweige, in denen Bogen und Köcher (des Herakles) aufgehängt sind. Hinter dem Manne sind noch einzelne Buchstaben erhalten.
- B. Dieselbe Darstellung, nur dass der hoekende Satyr nicht htpyhallisch ist, und dass der Mann (Herakles) bekränzt ist, die Keule ruling in der Rechten hältt, die Linke aber auf das Kissen stützt und den Kopf nach hinten wendet. Hinter dem Letzteren liest man etwa ein zahoe (?).

Unter jedem Henkel steht ein hoher storehartiger Vogel.

Vgl. die stylverwandte No. 2458.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1836 p. 113 und 1842 p. 70; Finati p. 154, 36; Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1847 S. 293 und Philol. 27. S. 19, 61. Die Inschriften auf Taf. V, 2468.

2470. F. 13. H. 0,13. D. 0,31. s. F. mit w. und rothbraun. Strenge Zeichnung. Etrurien.

I. Ein Gorgoneion mit Eekzähnen und ansgestreckter Zunge.

A. Zwischen zwei grossen Angen steht ein Viergeapann, in Vorderausicht, so dass von dem Menn anf dem Wagen ansser dem Kentron und dem Kopfe (mit Tänie) nichts zu sehen ist. Die beiden mittleren Bosse wenden symmetrisch die Köpfe nach innen, die äusseren dagegen nach anssen). Rechts nud links fliett je ein Vogol herbei.

B. Dieselbe Darstellung.

Unter den Henkeln je eine Sirene (Vogel mit Francukopf).

Vgl. Finati p. 250.

1) Ebenso z. B. Luynes Descr. de vases 14; u. ôfter,

2471. F. 13. H. 0,13. D. 0,30. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

A. Zwischen zwei bärtigen Salyrn steht im Gespräch eine bekleidete Frau. Jederseits ein grosses Ange.

B. Eine bekleidete Frau wendet sich zu einem bärtigen Satyr nm. Jederseits ein grosses Ange.

2472. F. 13. H. 0,06. D. 0,16. s. F. mit w. und rothbraun.

I. Ein Gorgonchhaupt mit langvorgestreckter Zunge.

2478. F. 66. H. 0,29. U. 0,60. s. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Anf einem Viergespann (ein Ross weiss) sicht ein bärtiger Menn, in langen weissen Wagenlonker-Chiton, in den Hinden Kentron und Zügel haltend. Neben dem Wagen steht Athen, bekleidet und behelmt, in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanze schwingend gegen einen fliehenden Krieger (Gijam), von dem die Rosse nur die (mit Beinschienen versehenen) Beine sehen lassen. Vor den Rosses natr die (mit Beinschienen versehenen) Beine sehen lassen. Vor den Rosses natre die Krieger, in Mantel Beinschienen und Helm, in der Linken den Schild (Z. Stern), der in der Rechten die Lanze sehwingt (bi gegen den von Athene bedröhten Krieger oder gegen die Göttin, ist nicht zu eutscheiden und demnach die Benennung als Gijant oder als Ares offen zu lassen).

B. Zuei Krieger, in Chiton Mantel Beinschienen und Helm, in der Linken die Schilde ), zücken gegen einander die Lanzen, im Kampf am einen zwischen ihnen zur Erde gesunkenen nackten sterbenden Krieger.
1) Bas Zeichen des einen Schildes ist ein Streitmagen.

2474. F. 122. H. 0,16. U. 0,20. r. F. Schlechte Zeichnung.

Am Finss eines Palmenbaums liegt der bärtige Bacchos, unterwärts bemäntelt und dicht bekränzt, den linken Ellenbogen auf das Polster stützend, in der Rechten ein Trinkhorn haltend. Vor und hinter ihm je ein bärtiger Satyr, der verwundert die eine Hand erhebt.

Vgl. Panofka S. 331, 616.

2475. F. 60. H. 0,41. U. 0,86. s. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung.

Der bärtige Herakler, um den Leib das Gewand geschlürzt, an der linken Seite Köcher und Bogen, trägt auf der linken Schulter den Eber herbei, vor dem Eurystheus — nur sein Kopf und die beiden Hände sind siehtbar — sieh in den Pithos gefübethet hat. Neben Herakles liegt die Keule. Hinter him steht Albene, welehe, in Chiton Mantel Aegis und Helm, in der Rechten die Lanze, die Linke erstaunt und aufmunternd hebt. Hinter dem Fass steht noch eine bekleidete Frau (Herat?), welehe die Linke wie sehützend über Eurystheus legt und die Rechte abwehrend erhebt.

B. Vor einem weissbaarigen weissbärtigen Mann, weleber, in den Mantel gekleidet, in der Rechten einen Speer hält und die Linke hoehhebt, stehen ein Krieger, der, mit Beinsebienen Helm und Doppellanze ausgerütste, faas tagaz von seinem runden Schild (ζ. Dreifuss) verdeekt ist, und ein bärtiger Mann in phrygiseher Mittee, von dem ausser den Beinen noch Theile des an seiner Seite hängenden Köehers und Bogens sielbatra sind; neben dem Greise steht ein Hund. Hinter den beiden Männern stehen noch ein weissbärtiger, kahlköpfiger Mann, in Mantel und mit Stab, und — von ihm fast ganz verdeekt — ein Mann, weleber, in Chiton und phrygiseher Mütze, mit dem Krobylos und dem Köcher versehen ist.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2475).

2476. F. 12. H. 0,09. D. 0,13. s. F. Etrurien.

A. Neben den Henkelansätzen je eine feingemalte Palmette; dazwischen die Insehrift: Χαῖρε καὶ πίει εδ.

B. Desgleichen

Vgl. Finati p. 249 s.

Zur Inschrift vgl. C. J. Gr. 8096 ss; Jahn Einl. in die Vasenk. Anm. 797 ff.; Janssen Jahrb. des Ver. von rhein. Alterth. XVI, S. 75 ff.

2477. F. 12. H. 0,13. D. 0,21. s. F. mit w. und roth-braun. Flüchtige Zeichnung.

A. Theseus, in kurzem Chiton und Wehrgehänge, zückt in Rechten das Sehwert und packt mit der Linken den auf der Flucht sieh umwendenden Minotauros, der in der erhobenen Linken einen Stein hält. Jederseits stehen drei Männer, mit Lebhaftigkeit zusehauend: der Mittelste ist in kurzem Chiton und und hat die Chlamys über dem linken Arm, die anderen beiden sind mit langen Mänteln bekleidet. Zwisehen allen unleserliehe Insehriften und Buchstaben.

B. Diesclbe Darstellung.

Vgl. Finati p. 251 (?).

2479. F. 12. H. 0,13. D. 0,20. s. F. mit w. und rothhraun. Schlechte Zeichnung.

A. Um eine Sphinx springen und tanzen einerseits drei, andererseits eier nackte Männer, von denen zwei in der Linken je ein Trinkhorn heben 1).

B. Um eine Sphinx springen hier fünf, dort vier nackte

<sup>1</sup>) Nach Panofka (Arch. Zig. 1818 S. 287 und Parod, und Karrik, [Berl. Akad. Schr. 1851] S. 17): "Parodie der Siehen gegen Theben" was schou die Darstellung der anderen Seite widerlegt.

2480. F. 12. H. 0,11. D. 0,15. s. F. mit rothbraun. Feine flüchtige Zeichnung. Etrurien.

A. Ein weidendes Schaf; durunter eine Reihe von Buchstaben.

B. Desgleichen.

Vgl. die unleserlichen Inschriften auf Taf. V, 2480.

2481. F. 60. H. 0,41. U. 0,92. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Nola.

A. Der bärtige Aineias, in Chiton Panzer Mantel Beinsehienen Wehrgehänge und Helm, trägt auf dem Nacken den greisen Anchises, den er mit der Rechten festhält, während er in der Linken eine Doppellanze trägt. Anchises, in enganliegendem Chiton, umhalst den Sohn mit der linkeu Hand und trägt in der Rechten das Seepter. Voran eilt eine Frau, in Chiton Mantel und Haarband: sie streckt die Linke vor und wendet den Kopf um zu der kleinen zwischen ihr und Aineias laufenden männlichen Figur'), die heide Hände ausstreckt; um das Haar hat sie ein Band. Eine zweite, noch ein wenig kleinere, Mannespur') läuft hinter Aineias herbei, welche die Hände gleichfalls vorstreckt. Den Besehluss macht ein bärtiger Mann, in Chiton und phrygischer Mittze, zur linken Seite den Köcher, in den Händen Streitaxt und Bogen ').

B. Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, bekränzt, in der Rechten einen sieh weit verbreiteuden Rebzweig und in der

Linken einen Kantharos haltend, bliekt nach einem ihm folgenden Salyr um, welcher in der Linken die Chlamys und eine Leier, in der Rechten das Plektron hält. Dem Gotte, neben welchem ein Ziegenbock geht, voraus geht ein zweiter Salyr, der die Leier spielt ?)

Abgeb. bci Panofka Vasi di premio Taf. III(B) und Taf. IVa(A); Inghirami Vasi fitt. 38 (B) und 39 (A); A auch bei Birch History

of Pottery I. p. 274.

Vgl. — ausser Panofka l. c. p. 7 ss — auch Vivenzio No. 41; Licteriis p. 146s; Michel B. p. 208, 1855; Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817) III p. 53 s und Musée Royal Bourbon (Prem. éd. franc. 1843) p. 252, 1855; Quartana p. 224, 1855.

1) Das Kinn dieser beiden Figuren ist sehr spitz und kann in der Thal einen Bart vorstellen sollen, so dass wir mit Rochette I. e. bier einige — ans Rauommagel klein dargestellte — Trojaner, nicht aber in dem éinen Askanitos dargestellt erkennen müssen, gegen den auch die Zweikeit der Figur spricht.

2) Vgl. dszu Rochetle Mon. Inéd. p. 386; Overheck Sagenkr. S. 658, 151.

5) Vgl. dazu Ghd. Prodr. S. 220, 44.

2482. F. 122. H. 0,16. U. 0,21. s. F. Schlechte Zeichnung.
Auf einem eilenden Viergespanne steht ein lang bekleideter Mann, in
den Händen das Kentron und die Zügel haltend.

2483. F. 66. H. 0,24. U. 0,50. s. F. Schlechte Zeich-

nung. Etrurien.

A. Zwischen zwei grossen von Rebzweigen umzogenen Augen sitzt auf einem Klappstuhl der bärtige Bacchos, welcher, bekränzt, in Chiton und Mantel, in den Händen ein Horn hält und das Gesicht nuwendet.

B. Dieselbe Darstellung.

Unter jedem Henkel ein Delphin.

2484. F. 121. H. 0,31. U. 0,32. s. F. auf w. Grunde. Fluchtige Zeichnung. Lokri.

Ein bärtiger Mann zu Ross, um den Kopf ein Band, um den inken Arm die Chlamys, zückt die Lanze gegen zeei vor dien befindliche Krieger: von diesen ist der erste in Anaxyrides und phrygischer Mütze, hat an der Seite den Köcher und schiesst einen Pfeil vom Bogen ab; der andere ist in Chiton Beinschienen und Helm, hat in der Linken den Schild, im Leibgürtel das Schwert, und zückt die Lanze. Ueberall Zweige im freien Raum.

Panofka S. 329, 238; Finati p. 249, 238.

2485. F. 66. H. 0,22. U. 0,41. s. F. Rohe Zeichnung.

A. Zwei nackte Männer, der eine mit Rückenflügeln, laufen eiligst
vorwärts und strecken die rechte Hand vor.

B. Dieselbe Darstellung, nur dass beide Männer ohne Flügel sind.

2486. F. 60. H. 0,38. U. 0,81. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

A. Anf einem Viergespann steht ein J\u00e4ng\u00eding, in langem Waschenker-Chiton, in des H\u00e4nden das Kentron and \u00e4c \u00e4nic \u00fcrete.\u00fcrete.\u00fcrete.\u00e4nen den steht ein kleiner Manteif\u00e4nsigning, der in der Rechten einen Stock h\u00e4lt: hinter den Pferden — von ihnen theilweise verdeckt — steht ein Krieger. witt Helm Schild und Speer ausgeristet, der sicht zu der hinter ihm stehenden Frau unwendet; dieselbe ist in Chiton und Mantel, und hebt die Linke im Gespr\u00e4ch unsern \u00e4ch \u0

B. Zwischen zuer Kriegera, die mit Chiton Panzer Beinschienen Wertgehänge Heim Schild nach Lanze ausgerüsste sind, geht eine Frau, in Chiton und Mantel der den Hintenkopf verschleiert, um den Kopf eine Trailer, sie hebt des Schieler, wührend der vor ihr gehende Krieger zu ihr umblickt!). Vor diesem steht noch ein Jüngling, in Chiton Mantel und Tänke, der einen Stab anfehützt.

Vgl. Finati p. 248.

1) Vgl. dazu Heydemann Iliupers. S. 22, 3.

2487, F. 105. H. 0,19. U. 0,42. s. F. Grobe Zeichnung. Theilweise verdorben. Etrurien.

Theeeus, in kurzem Chiton, bat mit der Linken den linken mit einem Stein erhobenen Arm des vor ihm hinsinkenden Minotauros gepackt; in der Ikechten zückte der Held einst das Schwert. Hinter ihm stehen zwei Jimplinge, die bewundernd die Hände heben: von ihnen ist der erste in einem Mantel gehüllt, der andere nackt. Auf der anderen Seite steht eine bekleidete Fran (Ariadne), die staunend die Hände hebt; hinter ihr noch ein bärtiger nackter Mann (Minos), der im Begriff ist fortzugehen.

Vgl. Michel B. p. 204; Finati p. 249.

2488. F. 66. H. 0,35. U. 0,70. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Im unteren Streifen grosse Palmetten; im oberen ein Löwe und ein Tiger (in orientalischem Styl).

B. Desgleichen.

2489. F. 105. H. 0,21. U. 0,43. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Ein besiegter Krieger ist vor einem Anderen zur Erde auf das linke knie genanken: Beide sind gleichmässig mit Panzer Wehrpedinger Helm Schild and Lanze bewafinet. Auf jeder Seite steht rubig zuschauend ein bärtiger Mann (Kampfrichter), in den Mantel geküllt, in der Rechten den Stab haltend.

2490. F. 60. H. 0,38. U. 0,81. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Viel gebroeben. Etrurien.

- A. Einem bättigen Mann, der, weinlaubbekränzt und den Mantel um den Leib gesehturzt, in der Linken ein Trinkhorn hält, nahen eine Frau, in Chiton und Mantel, mit grossen Zweigen bekränzt, in den Händen Castagnetten (κρόταλα), und hinter in ein bättiger Mann, welcher, gleiehfalls weinlaubbekränzt und die Chlamys um den Leib gesehtrzt, bestiefelt ist und in der Linken einen grossen Zweig hält; beide sehen sieh um (nach den nicht mehr gemalten Gefährten).
- B. Ein bärtiger nackter Mann (Sisyphos), um den Kopf eine Tämie, hält mit beiden Händen ein grosses rundes Felsstek auf einem hohen Steinbloek, das linke Knie gegenstemmend. Hinter ihm sitzt auf einem Stuhl (dessen Lehne in einen Schwankopf endet) eine Frau (Persephone), in Chiton und Mantel, um den Kopf einen Kranz, welche die Rechte erhebt und in der Linken funf Aebren hält. Im freien Felde sind um den Felsherum Rebzweige gemalt, und unverständliche Inschriften hinter den beiden Figuren angebraeht.

Die Insehriften auf Taf. V, 2490.

- 2491. F. 66. H. 0,18. U. 0,40. s. F. mit rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.
  - A. Zwei Schwäne, die sich gegenüber stehen, erheben die Flügel. B. Desgleichen.
- 2492. F. 121. H. 0,31. U. 0,35. s. F. auf w. Grunde. Sehlechte Zeichnung. Zum Theil zerstört und ergänzt.
- Ein nachter bärtiger Mann, der in der Rechten eine Sehwertscheide hält, geht \( \) gegen einen nachten Monn \( \) on, welcher mit der Linken die Waffe zurückhalten zu wollen scheint. Hinter ihm nahen zwei bärtige M\( \) anne, welche \( \) über der linken Sehulter die Chinmys haben; der eine h\( \) älte eine h\( \) it selment.

Von einer Inschrift noch ein ≶N erhalten.

1) Dass er den Angegriffenen von hinten am Kopf packt, ist (falsche) Restauration.

#### AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

2493. F. 53. H. 0,51. U. 0,94. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in der Linken eine Tänie und einen Korb tragend, in der Rechten eine Thyrsosstnude haltend, blickt laufend um nach einem ihr folgenden Eros, welcher in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Zweig (mit Tänie) hält er ist an Kopf Ohr Hals Armen und Füssen reich geschmückt.

B. Ein Franenkopf in Schmuck.

#### DRITTER SCHRANK.

2494. F. 13. H. 0,07. D. 0,20. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

 Ein bärtiger Satyr, in Mantel, blickt vorwärts gehend, zurück.

 Zwischen Rebzweigen reiten auf drei Widdern drei bekleidete Frauen in Procession.

B. Dieselbe Darstellung.

Unter jedem Henkel ein Delphin.

2495. F. 13. H. 0,08. D. 0,21. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung. Etrurien.

I. Ein lnufender Tiger.

A. Zwischen zwei Augen liegt auf seinem Lager der bärtige Bacches, bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Rechten ein Horn (oder einen Krug?) haltend. Um ihn tänzeln zwei bärtige ithyphallische Satyrn.

B. Dieselbe Durstellung.

Unter jedem Henkel ein Delphin.

2496. F. 12. H. 0,18. D. 0,26. Kleine schwarze Figuren mit w. und rothbraun. Saubere Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann — in der Mitte des Bildes — stehen ein bewaffneter Krieger, mit Schild und heftig gezückter Lanze, und ein Mann (in hangem rothbramenn Chiton), gleichfalls mit Schild and gezückter Lanze, im Kampf mit einem Krieger, welcher die Lanze gegen sie zückt; sein Schild ist mit einem Proffess bematt. Hinter dem Viergespann fielt ein Krieger (Z. ein Kinppstuh), auf dem ein Gewandstück liegt) vor einem Anderen, welcher ihm mit Schild und gezückter Lanze verfolgte blickt zurück. Dann folgen hier noch zei Lanzenkömpfer. Auf der aucheren Seite bält ein gerückter Jängling einen Auderen mit der Linken zur Erde gedrückt und zückt in der Rechten die Lanze; endlich noch ein Krieger, der mit gezückter Lanze einen glickenden verfolgt, welcher zu-fückblickt. Alle Krieger sind mit Beinschlienen Panzer und Helmen ausgerätste, heinige auch mit Wehrpekhängen.

B. In der Mitte steht auf einem Viergespann ein Inngbekleideter Mann, der in den Händen Zügel und Kentron (oder Lauzer) hält. Vor ihm drei Paare Käupfer, von denen jeder mit Beinschienen Panzer Helm Schild und Lauze ausgerüstet ist: beim mittleren Paren hat der eine den erschreckenen Feind mit der Linken an der Schulturg spenkt und schwingt 320 No. 2498.

in der Rechten die Lauze. Hinter dem Viergespann naht ein Krieger, die Lanze hochhebend; dann folgen zwei Paare Kämpfer, die wie die obigen gerüstet sind.

2498. F. 60. H. 0,37. U. 0,96. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung. Etrurien.

A. Im oberen Streifen, zwischen einem Hahn und einem Löwen, ein paar Sphinxe.

Mittlerer Streifen. Auf einem Viergespann stehen ein Jünging, in langem (Wagenlenker-) Chiton, der die Zugel hält, und
eine bekleidete Frau, welche mit der Linken zierlich den Kopfsehleier hebt. Hinter dem Wagen steht ein bärtiger Mann, in
den Mantel gekleidet. Neben dem Gespann gehen drei Frauen
einher, in Chiton und Tänie, von den Pferden zum Theil verdeckt: die erste und dritte tragen auf den Köpfen lange flache
Körbe '). Den Rossen voran geht ein bärtiger Mann (Hermes?),
in Chlamys Flügelschuhen und Pilos, der sich zu dem Paar auf
dem Wagen umwendet. Vor ihm stehen nochzwei bekleidete
Weiber.

Im unteren Streifen weidet ein Hirsch zwischen zwei Tigern; rechts und links noch je ein Hirsch.

 $\boldsymbol{B}_{r}$ Im oberen Streifen zwischen zwei Hennen zwei Kampfhähne.

Mitt'erer Streifen. Auf einem Viergespann stehen ein Jüngting, in Mantel, er in beiden Händen die Zügel bält, und eine bekleidete Frau, welche mit der Linken den Kopfschleier hebt. Ihnen folgen saeci Jünglinge, in Mänteln, von denen der letztere wegen Mangels an Raum — er ist unter dem einen Henkel angebracht — in kleinerem Verhältniss gemalt ist. Neben den Rossen — von ihnen fast ganz verdeckt — gehen drei Frauen, in Chiton und Tänie, von denen die Erste und Dritte lange flache Körbe') auf den Köpfen tragen. Vor dem Wagen geht ein bärtiger Mann, in Chiton und Mantel, der die Hände auf die Brust hält und unblickt. Ihm gegenüber stehen eine Frau in Chiton, ein Jüngling in Chiton und Mantel, und noch — unter dem anderen Henkel — ein zweiter Jüngling welcher auf einem Klappstuhl sitzt.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2498).

Vgl. Finati p. 251.

1) Vgl. Ghd. Auserl. Vas. IV, 310 S. 83; vgl. auch No. 2842.

2499. F. 113. H. 0,09. U. 0,12. s. F. Rohe Zeichnung. Eine Tanbe, ruhig dastehend (vgl. No. 2513).

2500. F. 12. H. 0,15. D. 0,22. s. F. Feine Zeichnung.
A. Zwischen zwei bekleideten Reitern, die ihre Lanzen schwingen,
ein Hirsch (mit stattlichem Geweih), der schon von zwei Speeren getroffen
lat. Dazwischen unleserliche Inschriften.

B. Dieselbe Darstellung (zur Rechten des Beschauers) sehr verdorben und nur noch zwei Inschriften erhalten.

Die Inschriften auf Taf. V. 2500.

2501. F. 66. H. 0,37. U. 0,75. s. F. mit w. und roth-braun. Gute Zeichnung. Etrurien.

- A. Anf einem ithyphallischen Esel sitzt der bärtige Bacchos, oktränzt, im langen (weissen) Chiton und Mantel; er wendet den Kopf um zu dem ihm folgenden Satgr, der mit dem Esel Unzueht zu treiben in Begriff ist. Dem Gott geht lustig ein zweiter Satgr voraus. Im effen Raum Rebzweige.
- B. Auf einer Kline, vor der ein Tisch steht, liegt ein bäriger Mann, bekränzt und unterwärts bekleidet, die Rechte an die Brust legend. Am Fussende sitzt ihm gegenüber eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, welche die Leier spielt: ihre Fussestzt sie auf eine Fussbank. Hinter ihr nahen in gleichem Schritt soei Jünglünge: der vordere ist bekränzt, der andere legt die Rechte auf des ersten Nacken; beide strecken die linken Hände vor. Hinter dem liegenden Manne steht noch eine Frau, in Chiton und Mantel, welche die Rechte erhebt.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2501).

2502. F. 122. H. 0,18. U. 0,17. s. F. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem Viergespann steht eine behelmte bekteidete Figur (mit Kentron): ihr kommt neben den Pferden eine Frau entgegengelaufen (mit Palmenzweig?).

2508. F. 60. H. 0,47. U. 0,95. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich gute Zeichnung. Etrurien.

A. Der bärtige Herakles, nackt, erwürgt mit beiden Händen Löwen; oben hängt seine Chlauys. Hinter dem Helden steht Athene, bekleidet und gerütstet, in der Linken den Schild, in der Rechten einst wohl deu Speer haltend, und sicht rubig zu. Gleichfalls rubig sehaut ein — auf der anderen Seite stehender — bärtiger Mann (Jolaos) zu, der in seinen Mantel gehüllt ist.

B. Einem bärtigen Mann, der um den Kopf eine Tänie und Vasensomml. 2u Neopel.

über dem langen weissen Chiton einen kürzeren rothbraunen Ueberwurf trägt und die Doppelföte bläst 1), folgen feierlich fluf bärtige Männer, in Chiton Mantel und Tänie, von denen der Mittelste zu den Folgenden den Kopf umwendet.

1) Er trägt Schallbänder (φορβεια) vgl.

2504. F. 122. H. 0,19. U. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung. Etrurien.

Einem in Mantel gekleideten Manne, der ruhig auf einem Klappstahl sitt und in der Rechten einen Stah hilt, kommt ein Viergespann entgegen, auf dem ein Mann, in langem weinsem Wagenlenker-Chiton, auf dem Rücken den Schild, zu ateigen im Begriff ist. Hinter den Pferden, — von ihnen zum Theil verdeckt — stehen zwei Figuren, in langen Gewändern, beide mit Sicken, die eine weinsbriffen.

2505. F. 60. H. 0,37. U. 0,77. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Anf einem Viergespann, dessen Rosse sich bäumen, stehen ein Jängling, in langem weissem (Wagenlenker-) Chiton, der die Zigel führt, und hinter ihm ein Krieger, von dem nur der obere Theil mit dem Helm und dem Schilde sichtbar ist.

B. Ein Krieger, in Beinachienen Helm and Mantel, in den Händen Dappellanze nal Schild (Z. Schlange) der inh fast ganz verdeckt, ateht einer Fran gegenüber, welche, in Chiton Mantel and Tänie, die Linke erhebt. Neben dem Manne ateht ein Hund (mit Halaband); hinter ihm entfert sich eine andere bekleidete Fran, die den Kopf zurückwendet.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2505).

2506. F. 105. H. 0,24. U. 0,52. s. F. Flüchtige Zeichnung, Etrurien.

Ueber zwei Pferden (mit Zügeln) kreist ein Adler; hinter linnen ein nackten Mann, welcher, über dem vorgestreckten linken Arm die Löwenhaut, in der Linken Bogen und Pfeile, das Haupt umwendet und in der Rechten die Keule sehwingt gegen einen nackten Jüngling, welcher auf der Flucht sich umwendet und in der Rechten eine Lanze zückt; in der Linken trägt er seine Schwertscheide.

Wohl Herakles und der thrakische Diomedes mit seinen Rossen.

2507. F. 50. H. 0,36. U. 0,97. s. F. mit w. und rothbraun. Strenge gute Zeichnung. Etruricn.

Am Hals. Auf einem Viergespann stehen ein lang bekleider Wagenlenker, in den Händen Zügel und Kentron, und neben ihm ein Krieger, mit Helm Lanze und Schild versehen. Ihnen folgt ein zweiter Krieger. Vor den Rossen sitzt auf einem viereekig behauenen Stein ein bärtiger Aller, in Chiton und Mantel, der die Rechte erhebt. Hinter ihnen stehen noeh eine Frau, bekleidet und die Rechte hebend, und vor ihr — so dass sie fast ganz verdeckt wird — ein Krieger, der mit Beinschienen Helm Lauze und Schild ausserüstet ist.

Am Bauch. Auf einem springendem Viergespann, dessenechtes Seipferd (δεξιόσειςος) auf dem Rücken zur Erde gefallen ist, stehen ein bürtiger Mann, — in langem weissem
(Wageulenker-) Cliiton, auf dem Rücken den bötisehen Sehlid,
auf dem Kopf einen pilosartigen Helm – und hinter ihm ein Krieger, von dem nur der Kopf mit dem Helm und der Schild siehthar sind. Vor dem Wagen ist ein bärtiger Krieger, in Chiion
Panzer Helm und Beinsehienen auf das rechte Knie gesunken,
der beide Häude felbend erhebt zu dem mit geziektem Speer
ihm gegenüberstehenden Krieger; dierselbe ist mit Chino Panzer
Beinsehienen und Helm ausgerüstet und hat in der Linken den
Schild (Z. grosser Stern).

Vgl. Finati p. 249.

**2508**. F. 105. H. 0,24. U. 0,52. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Im oberen Streisen ein Stier zwischen zwei Tigern, die ihn ansallen wollen. Im unteren Streisen tanzen vier bärtige Satyrn: der erste hat einen

Baumklotz in der rechten Hand. Zwischen ihnen hier und da Rebzweige. 2509. F. 13. H. 0,07. D. 0,21. s. F. Gewöhnliche Zeich-

nung. Etrurien.

I. Ein bärtiger Satyr blickt vorwärtseilend zurück.

A. Zwischen zwei grossen Augen sitzt auf einem Klappstuhl ein bär-

tiger bekleideter Mann (Bacchos), in der vorgestreckten Linken ein Horn haltend; ringsum Rebzweige. Hinter den Augen entfernt sich hier ein bärtiger Satyr, der zurückblickt, während dort ein anderer herbeikommt.

B. Dieselbe Darstellung, zum Theil erganzt.

Unter den Henkeln je ein Delphin.

2510. F. 13. H. 0,07. D. 0,19. s. F. mit rothbraun. Rohe Zeiehnung. Etrurien.

A. Ein bärtiger Saupr steht, in die Hände klatschend, vor einer and einem tithypallischen Best erätenden bekeldeden Figur (Dionyau-1); es folgt ein Saupr, der die Rechte vorstreckt, Hinter ihm reitet wieder eine hekleidete Figur (Ariadard) auf einem tithyphallischen Essl; von dieser wendet sich ein ithyphallischer Saupr ab, der sich mit der Rechten auf seinem Hintern schligt, Überberall Robzweige.

B. Dieselbe Darstellung, mit geringen Aenderungen; so hält z. B. der erstbeschriebene Satyr die Linke vorgestreckt, die Rechte auf dem Rücken.

I. Ein bärtiger bemäntelter Satyr blickt laufend zurück.

Vgl. Pauofka S. 330, 127.

2511. F. 13. H. 0,07. U. 0,19. s. F. Rohe Zeichnung. Etrurien.

 Eiu Krieger, in Chiton Helm Schild und Speer, blickt vorwärtslaufend zurück.

A. Auf einer Kline, vor der ein Tisch steht, liegt ein Jangling, nn-terwirts bekleich, der die Litchs bechebet und den Kopf unwendet unch einer Schlauge, die vor einem Felsstück sich emporringelt. Vor dieser entfernt sich eutsetzt ein bärüger s\u00e4ngr, der Bechte bebt und zur\u00e4ck-schatt. Auf der auderen Seite kommt eine Frus in Chiton und Mantel herbei, welche die Linke vorstreckt. Ueberall Felbzweige.

B. Auf einer Kline, vor der eiu Tisch steht, liegt der bärtige Bacchos, bekränzt und bekleidet; von ihm breiten sich überallhin Zweige aus. Auf jeder Seite tanzt eine Fran (Bacchantin), in Chiton und Mantel, nach deren einer er umblickt.

Vgl. Panofka S. 330, 211; Finati p. 248.

2512. F. 13. H. 0,12. D. 0,22. s. F. Aeusserst rohe Zeichnung. Schlecht erhalten. Etrurien.

A. Vor einer ruhig stehenden Mantelfigur verfolgt ein Mann eilig einen reitenden Knaben (nur das Obertheil ist erhalten); vor dem Rosse eutlicht ein anderer Mann.

B. Dieselbe Darstellung, nur dass noch eine rnhig stehende Mautelfigur hinzugefügt ist.

Etwa Troiles und Achilleus?

2518. F. 113. H. 0,10. U. 0,13. s. F. Gewöhnliche Zeiehnung.

Eine Taube, die ruhig dasteht (vgl. No. 2499).

2514. F. 50. H. 0,40. U. 0,84. s. F. mit w. und rothbraun. Theilweise gute Zeichnung. Hier und da ergänzt.

Am Halt. Ein Krieger ist auf der Flucht zur Erde gesunken und legt, sich umwendend, mit der Rechten die Lanze ein gegen den mit der Lanze auf ihn andringenden Feind: jeder ist mit kurzem Chiton Panzer Helm Beinschienen und Schild (der eine sit bödisch) versehen. Es naht ein Viergespann, auf dem ein weissgekleideter Wagenlenker mit Kentron steht, und hinter dem Wagen ein Krieger, der wie die obigen gerüstet ist und schnell herbeiläuft.

Am Bauch. Athene, in Chiton Aegis Mantel und Helm, in

der Linken Schild (Z. Dreifuss) und Lanze, in der Rechten die Zügel, ist im Begriff den mit vier Rossen bespannten Wagen zu besteigen, als Herakkes, in Chiton und Löwenfell, zur Linken den Küeher, mit der Kechten die Keuler') schulternd, ihr naht, die Linke zum Gruss erhebend. Zwischen beiden liest man ein za-log und KODE5\*). Hinter den Pferden steht ein Mann, weisshärtig und weisshaarig (an den Handen schlecht restaurirt); über ihm zweimal zalog. Vor den Rossen steht noch ein bärtiger Mann (Hermes), in kurzem Chiton Mantel Flügelschuhen und Pilos, der sieb umblickt.

Die Insehriften auf Taf. V, 2514.

a) An sie war einst der Bogen angebunden? jetzt schlechte Restauration.

\*) Etwa Κορες (vgl. Bull. dell' Inst. 1866 p. 181)? oder gleichfalls ein schlecht ergänztes καλος.

2516. F. 12. H. 0,14. D. 0,22. s. F. Flüchtige kleine Zeichnung.

A. Der bärtige Herahles, in Chiton, umhalst den Löneen mit der Linken und packt mit der Rechten seine linke Vorderpfote. Davor steht ein bärtiger Mann (Jolaos) in Mantel, der in der Rechten die Lanze aufstitzt und zuschaut. Darunter eine unleserliche Inschrift.

B. Dieselbe Darstellung, nur dass der bärtige Mantelmann (Jolaos) hinter Herakles steht. Darunter wieder eine unleserliche Inschrift, weniger gut erhalten.

Vgl. die Inschriften auf Taf. V, 2516.

2517. F. 140. H. 0,25. U. 0,42. s. F. mit w. Leidliche Zeiehnung. Nola.

Auf dem Rücken eines bärtigen Kentauren sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie: er wendet das Gesicht um und streckt die Arme nach ihr aus; sie hebt die Arme erschrocken empor und will die Umarmung vermeiden. Unter dem Kentauren liegt ein Baumstaum.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2517).

Abgebildet bei Dubois Maisonneuve Introd. 62, 1.

Vgl. Finati p. 250, 283.

2518. F. 122. H. 0,20. U. 0,21. s. F. Rohe Zeiehnung. Ein junger Mann (Theenst) will einen gegen ihn anstürmenden Stier mit einem Strick nunschlingen; über dem Stier Köcher und Bogen, hinter dem Mann sein Gewand. Auf der anderen Seite ein Baum. 2519. F. 99. H. 0,38. U. 1,17. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

A. Der bärtige Herahler, um den Kopf die Tänie, hat mit der Linken den Hals eines bärtigen Mannes (Alhyoneus) ') gepackt und ihn zur Erde gedrückt: das linke Knie setzt der Held auf den Rücken des Besiegten, der um den Kopf gleichfalls eine Binde trägt. Hinter Herakles liegt seine Keule. Hinter ihm entfernt sich ein ganz gewaffneter Krieger, in der Rechten die Lanze und in der Linken den Schild (Z. Dreischenkel')). Auf der anderen Seite steht Herner, in der Linken das Kerykeien, und hebt zuschauend und verwundernd die rechte Hand; er ist in Chindral Chlamys Flügelschulen und Pilos. Ihn gegeauther steht Alhene, in Chion Aegis und Helm, mit Schild und Lanze, welche den Kopf zum Herakles unwendet.

B. Auf einem Viergespann steht ein bärtiger Mann, in langem weissem Chiton, und dem Rueken den bötöischen Schild, um den Kopf eine Tänie, in den Händen Zügel und Kentron. llinter den Pferden — von ihnen zum Theil verdeckt — steht in Krieger, mit Helm Schild und Lanze ausgerüstet. Vor den Rossen steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, welche die Rechts heht.

Abgebildet ist A bei Millingen Peint, des Vas. 31; Ber. der Sächs. Ges. V (1853) Taf. 9.

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 51 s. und Jahn Ber. der Sachs.

Vas. I. S. 104, 64; Stephani Mel. gruco-rom. I S. 594; Lieteriis
p. 104; Jorio p. 56 ss und Metodo nel dipingere p. 22, 16; Panofka
S. 322, 146; Michel B. p. 206, 1366; Finati p. 243, 146; Quaranta
p. 221, 146.

1) So nach Müller und Jahn; Millingen Jorio Panofka u. a. erkennen ohne Grund Ergus, Gerhard und Stephani mit mehr Möglichkeit Antaios in dem besiegten Mann.

\*) Vgl. dazu Curlins Winckelmannsfestprogramm 1869 S. 10 f.

2520. F. 122. H. 0,21. U. 0,22. s. F. Schlechteste Zeichnung.

Jederseits von einem (Apfel-) Banm, an dessen Fuss ein grosser Korb (oder Gefäss) steht, sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, in Chiton und Mantel; die eine hält einen Kranz in der erhobenen rechten Hand.

2321. F. 50. H. 0,23. U. 0,75. s. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

Auf einem Pferde sitzt ein kleiner Knabe, in Chiton, in der Linken eine lange Lanze haltend; unten steht ein weisser Hund. Vor dem Pferde steht eine Frau, im Mantel, die dem Kuaben einen Krunz entgegenhält. Hinter ihm entfernt sich ein Krieger (dessen Gesicht weiss gemalt ist!) mit Schild und Speer, der das Haupt unwendet,

Vgl. Panofka S. 330, 230.

2322. F. 66. H. 0,23. U. 0,46. s. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Flügelmann (sic!) läuft eilig vorwärts, die Arme ausstreckend nach

B. einem eiligst fliehenden Jüngling, der erschreckt beide Arme von sich streckt.
Vol. and No. 2757, Missli Storie (1922) 22, Inghimmi Mus China

Vgl. anch No. 2757; Micali Storia (1832) 82, 3; Inghirami Mus. Chius, I, 72 (wo p. 65 die Figuren als Weiber (?) erklärt werden).

2523. F. 60. H. 0,42. U. 0,83. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Theilweise verbrannt.

A. Ein Krieper, mit Helm Beinastienen Schild (Z. Kugel) und Spieer ausgerästel, flieth unblickend vor einem spiragenden Viergespana, suf dem ein Krieper, mit Helm und Schild (Z. Kranz), und sein Wegenlenke selben; letsterer hat den Schild (Z. Okenskop), auf dem Rücken. Hinter dem Wagen flieth nach der anderen Seite ein zweiter Krieper, mit Helm Schild and Lanze.

B. Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, im linken Arm das Trinkhorn, blickt nach einem bärtigen springenden Satyr um; ein anderer Satyr springt vor dem Gotte. Rechts und links Rebzweige.

2524. F. 66. H. 0,20. U. 0,44. s. F. mit weissgemalten (nicht eingedrückten) Umrissen. Rohe Zeichnung.
4. Ein Jänoling, den Mantel auf seinem Rücken mit beiden Händen

weit ansspannend, eilt auf einen Hahn zn, der ruhig vor ihm geht.

B. Ein bärtiger Satyr, mit Pferdefüssen, ist aus Schreck darüber auf

den Hintern gefallen und hebt nun schreiend die rechte Hand. Rechts und links Lorbeerzweige.

2325. F. 8. H. 0,08. D. 0,20. s. F. Gute Zeichnung. Durch Feuer verbrannt (vgl. No. 2373). Viel gestlickt.

A. Der bärtige Herakles hat den Löwen umhalst und zur Erde gedrückt: das Thier hebt die linke Hinterpfote gegen den Kopf des Helden '). Rechts und links Bäume, deren Fruchtzweige sich weit verbreiten: darin hängen hier Köcher und Bogen, dort das Gewand des Herakles.

 ${\it B}.$  Dieselbe Darstellung, von welcher aber der grössero Theil fehlt.

 $^{\rm i})$  Vgl. dazu das Relief in S. Maria sopra Minerva in Rom (Braun An). Marmorw. II, 7.

- 2526. F. 13. H. 0,07. D. 0,20. s. F. Rohe Zeichnung. Zum Theil verwischt. Etrurien.
  - 1. Ein bärtiger bemäntelter Satyr blickt vorwärts laufend zurück.
- A. In der Mitte steht ein Krieger neben seinem Rosse. Linke davon entfern sich von einem auf einem Klapptuhl sitzenden Jängling, der in Chiton ist und einen Stab häll, eine bekleidete Flägeffren, die zurückblickt. Rechts entferns sich eine zweite Plägeffren, gleichfalls bekleidet und zurückblickend, von einem auf viereckigem Stein sitzenden bärtigen bekleideten Jann. Uebernll Zweige.
  - B. Dieselbe Darstellung, zum Theil oben weggebrochen.
- 2527. F. 13. H. 0,06. D. 0,17. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
  - I. Ein Gorgoneion mit hervorgestreckter Zange.
- A. Zwischen zwei grossen Augen liegt ein Krieger, in Helm und Panzer, mit Lanze und Schild, auf dem linken Kuie, zum Angriff bereit.
  B. Dieselbe Darstellung, nur dass der Schild ein böotischer ist.
- B. Dieselbe Darstellung, nur dass der Schild ein bootischer ist.

  2528. F. 12. H. 0.13. D. 0.19. s. F. Saubere Zeich-
- nung. Etrurien.

  A. Zwischen zwei feinen Palmetten an den Henkeln liest
- A. Zwischen zwei Jeinen Palmetten an den Henkeln liest man: TLESON HO NEAPXOE POIESEN (Τλήσων') δ Νεάφχου έποίησεν).
  - B. Desgleichen.
  - Die Inschriften auf Taf. VI, 2528.
- Ygl. dazu No. 2532 und Rochelle Lelire à M. Schorn p. 61 s; Bruun Künstlerg. 11 S. 738 f; C. J. Gr. 8299 ss.
  - 2529. F. 113. H. 0,12. U. 0,15. s. F. Flüchtige Zeichnung. Ein straussartiger Vogel nur noch theilweise erhalten.
- 2530. F. 66. H. 0,43. U. 0,64. s. F, mit weiss. Gute Zeichnung. Etrurien.
- A. Zwischen Rebzweigen drei in Chiton gekleidete Frauen (Bacchantinnen), welche mit Castagnetten ( $\kappa \varrho \delta z \alpha \lambda a$ ) in den Händen tanzen; die mittlere trägt noch ausserdem Mantel und Nebris.
- B. Apollon, in Chiton Mantel und Tänie, in der Linken die Linker und in der Rechten das Plektron, steht zwischen einer Frau, welche, in Chiton und Mantel, auf dem Kopfe eine hohe Strahlenstephane 1), mit der Rechten den Mantel zierlich hebt, und einer anderen hinter ihm befindlichen Frau, welche ebenso gekleidet und geschmückt ist und die Linke hebt: Leto und Artemis 3). Im freien Feld Rebzweige.
  - 1) Vgl. No. 2466.
  - 2) Vgl. dazu Heydemann Aunali 1870 p. 223 s; vgl. auch no. 2539; u. a.

2532. F. 12. H. 0,13. D. 0,19. s. F. mit w. und rothbraun, Saubere Zeichnung. Etrurien.

 Eine Sphinx, welche die linke Vordertatze hebt, tritt mit der Rechten auf eine Blume.

A. Zwischen zwei Palmetten (an den Henkeln) liest man: TLESON HO NEAPAPXO EPOIESEN (sie!  $T\lambda \dot{\tau}_{j}\sigma\omega\nu$ ')  $\delta N\varepsilon \dot{\sigma}_{j}(\sigma\rho)\gamma\sigma\nu$   $\delta noint \sigma \delta \rho$ 

B. Desgleichen; die Inschrift jedoch ohne Fehler.

Vgl. Finati p. 249(!). Die Inschriften auf Taf. VI. 2532.

1) Vgl. No. 2528.

2533. F. 66. H. 0,40. U. 0,76. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

A. Der bärtige Bacchos, weinlaubbekränzt, in Chiton und Macle, in der Linken das Trinkhorn und in der Rechten (weithin sich ausbreitende) Zweige, bliekt um zu einem ithyphallischen Satyr, welcher eine bekränzte und bekleidete Frau (Bacchantin) herbeiträgt: sie hebt verwundert die Arme; der Satyr dreht den Kopf um. Vor dem Gott tanzt eine zweite Frau (Bacchantin), die bekleidet und bekränzt ist.

B. Vor einem weissbärtigen weisshaarigen Greize, welcher, in Mantel und Tänie, in der Linken einen Stab hält, steht ein Krieger, mit Helm Beinschienen Mantel und Lanze ausgestattet, von dem in der Linken getragenen runden Schild (Z. ein gebogener Schenkel')) fast ganz verdeckt. Hinter ihm steht noch eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, die mit der Rechten den Mantel ein wenig hebt.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2533): etwa τι(μή) Δ1?

1) Vgl. dazu Curtius Winckelmannsfestprogramm 1869, S 4 ff.

2384. F. 122. H. 0,19. U. 0,22. s. F. Rohe Zeichnung. Zeei bärtige Männer liegen auf einer Kline: einerseits naht ein Satyr mit einem Horn in der linken Hand, andererseits entfernt sich ein zweiter Satyr.

2535. F. 60. H. 0,46. U. 0,94. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Viel gebroehen. Etrurien.

A. Auf einem Viergespann stehen ein Jüngling, in Mantel, der in den Händen Zügel und Kentron bält, und neben ihm eine verschleierte Frau. Neben den Pferden — von ihnen theilweise versteckt — geht der langlockige Apollon, in langem Chiton,

leierspielend; vor ihm geht — gleichfalls hinter den Pferden, aber fast ganz verdeckt — eine zweite Figur (Artemis), in Iangem Chiton, neben der ein Reh sich findet. Vor den Pferden steht Hermes, in kurzem Chiton Mantel Flügelschuhen und Pilos, der den Kopf umwendet.

- B. Ein Jungling (Peleus), um den Leib einen Schurz, hat eine fliehende Frau (Thetis), welche den Kopf umwendet und beide Hände emporhebt, mit beiden Armen') um den Leib gefasst; auf seinem Ritcken beisst ihm ein Tiger in die rechte Schulter: vor des Junglings Kopf findet sich ein Löwenkopf mit Fischschwanz. Nach rechts und links flicht je eine Frau (Nereide), in Chiton und Mantel, die Hände erschrocken hebend und zurückblickend. Alle drei Frauen tragen Tänien um den Kopf.
- 1) Er hat mit der linken Hand seinen rechten Arm gleich unterhalb des Ellenbogens umfasst.
- 2536. F. 122. H. 0,19. U. 0,22. s. F. Schlechte Zeichnung.

Zwei France, in Chiton and Mantel, von denen die erste eine Leier auf dem Schoosse hält, sitzen auf Klappstühlen einer dritten gegenüber, welche, ebense gekleidet, gleichfalls auf einem Klappstuhl sitzt und Leier spielt. Hier und dort Zweige.

- 2537. F. 66. H. 0,27. U. 0,48. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Ein Keutaur, in der Rechten einen grossen Fels und in der Linken eine lange Stange haltend, ist auf die Vorderflüsse gesunken; er wendet das Haupt zu dem hinter ihm nahenden Jüngling¹), welcher, in kurzem Chiton, die Linke drohend ballt und in der Rechten eine Keule hat.
- B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, geht hinter einem umblickenden Kentauren, an dessen bärtiges Kinn sie die vorgestreckte Rechte bittend legt; er hat um das Haupt eine Tänie, in der Linken einen Baumstamm.

Abgeb. bei Dubois Maisonneuve Introd. 62, 1.

Vgl. Vivenzio no. 108 ("Teseo ed Afarco"; "Ilonome e Cillaro"); Licteriis p. 192; Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817) III p. 51 ss und Mus Royal Bourb. (Prem. edit. fr. 1843) p. 251, 1988; Panofka S. 331, 283; Roulez Mcl. d'Archéol. III no. 10 p. 2; Stephani CR. 1865 p. 105, 2.

<sup>1)</sup> Theseus oder Peirithoos.

2538. F. 66. H. 0,26. U. 0,52. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein Krieger, behelmt, um den Leib einen Gurt mit Franzen, in der Linken den böotischen Schild, in der Rechten das Schwert, läuft eilig vorwärts.

B. Ein Jüngling, mit Beinschienen versehen, sonst nackt, läuft eilig vorwärts, in der Rechten das Schwert, in der Linken den böotischen Schild haltend.

2539. F. 49. H. 0,36. U. 0,98. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

Am Hats ein kleines Bild: Apollon, im langen (Kitharöden-) chiton und unterwärts bemäntelt, die Haare in den Krobylos aufgebunden, spielt auf einem Klappstuhl sitzend die Leier. Vor ihm steht eine Frau (Leto), in Chiton und Mantel, den sie mit der Rechten helt; hinter ihm steht eine zweite Frau (Artemis), in Chiton und Mantel, welche gleiehfalls mit der Rechten den Mantel hebt und die Linke erstaunt hoch hebt. Neben ihr steht ein Reh, von dem nur ein Fuss Kopf und Illas siehtbar sind.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2539).

Abgeb. bei Gerhard Ant. Bildw. 46, 1.

Vgl. Ghd. Prodr. S. 293; Finati p. 249.
 2540. F. 66. II. 0,24. U. 0,49. s. F. Rohe Zeichnung.

Etrurieu.

4. Zwei Männer, über den beiden Armen die Chlamys, verfolgen

einen nackten flichenden Mann, der umschaut.

B. Ein grosses Auge,

## AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

2541. F. 16. D. 0,74. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. I. Ringsum läuft ein Zweig, in dem — diametral entgegengesetzt — zwei kleine reiehgeschmückte Eroten schweben, die weissgemalt sind ').

Öberes Halbrund. Auf einem weissen Viergespann—
über dem ein Eros, in weiblicher Haartracht und sehr reichem
Schmuck, um den rechten Arm einen Kranz, mit zwei Fackeln
sehwebt — steht eine Frau (Amasone), die in der Rechten die
Zügel, in der Linken die Pelta (Z. Gorgoneion) und die Streitaxt
hält; sie ist in Chiton Kreuzbändern und phrygischer Mütze,
um den Hals ein Tigerfell geknüpft. Den Rossen geht voran

ein gebörnter gesebwänzter Jüngling (Pan), der umblickt; er trägt Flügelschuhe und auf dem Rücken eine Nebris, in der Linken ein Pedum, in der Rechten einen Eimer <sup>3</sup>). Ihm folgt ein Hase. Ueberall Blumen und Blätter.

Im schmalen Streifen (der dass obere Bild vom unteren trennt) ist ein Frauenkopf gemalt, in weisser Farbe, mit Hals-

band und Schulterflügeln, zwischen Ranken.

Unteres Halbrund. In der Mitte sitzt ein Jüngling (Apollon), beschubt und unterwärts bemäntelt, um den Konf eine Tänie, in der Rechten einen Stab, in der Linken die Leier: neben ihm liegt ein Reb. Er wendet das Haupt um zu der binter ihm stebenden Frau, welche - beschuht bekleidet und reich geschmückt den linken Fuss höber aufsetzt und ihm ein Alabastron in der Rechten zeigt. Vor dem Jüngling steht eine zweite Frau, ebenso gekleidet und gesehmuekt, noch ausserdem mit dem Mantel versehen, die sieb mit dem linken Ellenbogen auf einen Fels lebnt und die Beine kreuzt; sie hält in der Rechten eine Fackel mit Querholz und eine Binde, in der Linken einen Ball. Rechts und links entschwebt je ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und sehr reichem Schmuck; beide wenden den Kopf nach dem leierspielenden Jüngling. Der eine hält Kranz und Tänien, der andere - links vom Beschauer - hält in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Kranz und eine Binde (mit vier Rosetten).

Im untersten kleinen Kreisausschnitt ist noch ein weisser Kopf zwischen Rosetten gemalt.

Ueberall im freien Raum sind Sterne und Blätter angebracht.

1) Vgl. ebenso no. 2646; Shulich such no. 3377.

2) Vgl. auch no. 2383; 3424.

### VIERTER SCHRANK.

 ${\bf 2542-2561}.~{\rm F.}~4\cdot~{\rm D.}~0,17-0,32.~{\rm r.}~{\rm F.}~{\rm mit}~{\rm w.}~{\rm und}~{\rm g.}$  Fluchtige Zeichnung.

Mit Fischen und Seetbieren verschiedenster Art bemalt;
 vgl. zu diesen πινακίσκοι ἐχθυηφοί (Aristoph. Plut. 813 c. schol.)
 Stepbani CR. 1866 S. 83.

Einige sind in Paestum gefunden (Finati p. 171, I. II.); die übrigen stammen aus Apulien Basilicata u. s. w.

2352. F. 1. D. 0,18. s. F. Geringe Zeichnung. Etrurien. I. Um den Nabel länft ein Ornamentstreifen.

2558. Fragment. H. 0,20. Breite 0,39. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Basilicata.

In der Mitte sitzt auf einem mit Greifen geschmückten Thron (mit Fussbank) Busiris, welcher, mit langem Bart und ungriechischem Profil, in Chiton und unterwärts bemäntelt, beschuht, auf dem Kopf eine phrygische Mütze, in der Linken das (mit einer Palmette bekrönte) Skepter hält und entsetzt in der Rechten das Schwert gegen den vor ibm stehenden Herakles hebt, der, kurzbärtig und nackt, wild die Stirn runzelt: um die Brust hat er den Köcher: er hält in der erhobenen Linken ein Stück Strick 1): in der rechten Hand sehwingt er die Kcule. Um seinen rechten Arm ist ein Strick gebunden, an dem den Helden ein nackter Sklave (Aethiope mit Stumpfnase) in der Linken festhält; in der Rechten hält dieser Sklave noch einen Strick, der an einem Fuss des Herakles befestigt zu denken ist. Das andere Ende dieses letzten Strickes hält ein zweiter Aethiope, der nacht wie der vorige, vor Herakles hockt und erstaunt zu ihm empor sicht. Hinter Busiris naht eine Frau, in Schuhen und Chiton und Schmuck, die in der gesenkten Linken eine Oenochoe, mit der Rechten auf dem Kopf eine grosse Schale (oder Wanne) zum Opfer herbei trägt, in welcher Früchte Zweige und eine Oenochoe liegen. Hinter ihr sitzt ein wenig höher noch eine Frau (mit ungriechischem Profil), in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel der unterwärts den Körner bedeckt, um den Konf eine breite Binde, die eifrig eine Dopnelflöte bläst,

Abgebildet bei Millingen Peint. des Vas. 28; Mus. Borb. 12, 38 (ed. rom. 7, 59; éd. fr. I. 1. pl. 94); Creuzer Abbild. zur Symb.

tf. 20; Guigniaut Rel. de l'antiq. fig. 53, 165 c.

Ýgl. — ausser Millingen I. e. p. 47 s; und Creuzer Symb. und Myth. (II. Aufl.) 18.359 f. — auch Gerhard Hyp. Röm. Stud. 1 S. 297 (≡ Kunstbl. 1825); Welcker Nachtr. 2ur Acsch. Tril. S. 303; Jorio p. 98 s; Panofka S. 375, 30; Michel B. p. 204; Finati p. 155, 30; Quaranta p. 205, 30; Helbig Annali dell' Inst. 1865 p. 302, IV; Stephaui CR. 1868 S. 141.

1) Sic! Nach Panofka "Backenband seiner (?) Mütze."

2562. F. 15. H. 0,15. D. 0,40. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

No. 2562

334

- A. In der Mitte eine viereekige Brunneneinfassung, an deren Vorderseite aus einem Loch das Wasser abfliesst. Ueber diesen Bruncen hält Athene in der erhobenen Linken einen schönen Kopf (der Medusa): die Göttin hat den linken Fuss höher aufgesetzt, ist mit Chiton Kopf- und Armsehmuck versehen und hält mit der Reehten die an die reehte Schulter angelehnte Lanze, Auf der anderen Seite der Brunneneinfassung sitzt abgewandt auf seiner Chlamys Perseus (ΓΕΡΣΕΥΣ), in Flügelschuhen und Flügelbut, in der Rechten die Harpe, in der Linken eine Lanze; er wendet sieh um und bliekt in den Brunneu hinein. Vor ihm steht auf den Fussspitzen sieh emporriehtend ein bärtiger Satur, um den Kopf eine Tänie, um den Hals die Nebris geknüpft, in der Linken einen Thyrsos; er streckt die Rechte erstaunt und abwehrend vor. Hinter Athene naht eine Nike, in Sehnhen Doppelehiton und Schmuck, einen Kasten in den Händen herbeitragend; sie senkt den Bliek (vor dem Gorgonenhaupte). Die Grundflächen sind durch Punkte gebildet.
- B. In der Mitte stitret auf der Fineht Pentheus (「FENGEV∑)', um die Brust das Wehrgehänge, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Speer, auf einen Steinhaufen hin, neben dem ein Lorbeerbaum steht; er wendet sieh um zu der ihn verfolgenden Bacchantin, die in der Rechten das Schwert sehwingt. Sie ist in Schuhen Chiton und Schmuek, und hat üher dem linken Arm die Nebris und in der linken Hand eine Fackel. Auf der anderen Seite naht eilig eine zweite Bacchantin, in Chiton und Schmuek, und ergreift mit der Linken den Speer des Pentheus. Hinter ihr eilt in Ekstase eine dritte Bacchantin ') herbei, in den Händen Schwert und Scheide schwingend; sie ist in einen Chiton gekleidet, der die rechte Brust entblösst zeigt, und hat üher dem linken Arm den Mantel. Die Grundflächen sind durch Punkte gebildet.

Abgeh. bei Minervini Memorie Accademiehe tav. 1; Memorie della R. Accad. Ercol. IX tav. 4; Mus. Borb. 16, 11.

Vgl. — (ausser Minervini Mem. Accad. p. 1 ss. und Mem. Accad. R. 1 ss. L. 1

<sup>1)</sup> Nach Finali l. c: Oreste agité par les Furies!
2) Nach Minervini l. c. p. 7 s: Agaue.

2563. F. 4. H. 0,15. D. 0,42. r. F. mit w. Leidliehe Zeichnung späteren Styls. Ruvo.

I. Äuf einem Klappstuhl sitzt eine bekleidete Frau, besehult und reichgeschmückt, die in der erhobenen Linken einen Fächer häll. Die Rechte stützt sie auf den Stuhl und wendet sieh um zu der hinter ihr stehenden Frau (Dienerin), die in der Linken einen (für die Herrin) aufgepannten Schirm, in der Rechten einen Eimer hält; dieselbe ist in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuek: im rechten Arm hält sie auch noch einen Fächer. Vor der sitzenden Frau naht ein Jingling, beschuht, in der Linken Chlamys und Stab, in der Rechten eine Kanne. Unten ein Krug ein Ball und ein Zweig; oben drei Bätter.

Ringsum ein Rosettenstreifen.

A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, sitzt auf einem ionischen Seulenkapitell; sie hâlt in der Rechten eine Thyrsosatude (mit Tanic), in der erhobenen Linken ein Tympanon und blickt nach dem hinter ihr auf Gestein sitzenden Erze um, der ihr in der Linken einen offene Kasten hinhält. Eros ist in weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck. Im freien Raum Erublätter.

B. Auf einem ionischen Kapitell sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Fächer, in der Reichten einen Kasten; binter ihr liegt ein Tympanon. Auf sie sehwebt ein Eros zu, welcher, beschuht und reichgeschmückt, in der Rechten eine Tänie und in der Linken einen Kranz hält. Hinter ihm hänzt eine Tänie.

2564. F. 17. H. 0,10. D. 0,39. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Ruvo.

I. Eine Frau, in Schuben Chiton und Haube, in der Linken einen Einer nud in der Rechten einen Fächer haltend, blickt um nach einem ihr folgenden Jängling, welcher, nackt, aber beschuht, über dem linken Arm die Chlamys, um den Kopf eine Tänie, in den Händen eine Schale und Trauben hält.

Ringsum ein Blätterkranz.

A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in den Händen eine Trassosstande und einen Kranz, folgt einem nach ihr zurückblickenden Jüngling, welcher, nm das Haupt eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Fächer und eine Schale (mit Zweigen) bätt.

B. Eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten eine Fackel (mit Taine), in der Linken einen Kasten und eine Tänie, blickt yorwärtelanfend zurück. 2565. F. 16. H. 0,10. D. 0,39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruyo.

I Auf Gestein sitzt ein Eros, reichgeschmückt, in der Rechten einen Fächer haltend; vor ihm hängt eine Tänie.

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt daher, in der Rechten eine Schale haltend. Vor ihm eine Tänie, ringsum Zweige und Sterne.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kranz und eine Schale; vor ihr eine Pfänze. Auf sie zu läuft ein Eros, wie der vorige geschmückt, in der Linken eine Tänie und in der vorgestreckten Rechten eine Blame haltend. Oben Rosetten.

2566. F. 17. H. 0,08. D. 0,29. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

I. An ein hohes weisses Wasserbecken lehnt sich mit gekreuzten Beinen eine Frau, in Chiton und reichem Schmack, die in der Rechten einen Spiegel hat, während sie in der Linken eine Schale (über dem Becken) hält. Rechts und links ein Lorbeerzweig.

Rings um das Bild läuft ein Lorbeerkranz.

A. Ein Frauenkopf in Schmnck.

B. Desgleichen.

2567. F. 17. H. 0,08. D. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung.
1. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, beschnht, der in der Rech-

Aut seiner Chiamys sitzt ein Jungting, beschinft, der in der Rechten eine Schale hält. Vor ihm ein Lorbeerzweig, hinter ihm eine Binde und ein Blatt.
 Rings um das Bild läuft ein weisser Lorbeerkranz.

A. Ein Frauenkopf in Schmuck.

A. Ein Frauenkopf in Schmuck.

B. Desgleichen.

2568. F. 17. H. 0,10. D. 0,32. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

I. Anf einem jonischen Senlenkapitell (weiss und gelb gemalt) sitzt

eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, die Linke anf den Sitt gelegt, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel. Vor ihr steht mit bibergestelltem linkem Fuss ein Jängling, um das Haupt eine Tänie, anf dem Rücken und dem linken Arm die Chlamps: er hält der Fran, mit der er spricht, in der Rechten eine Schale hin; in der Linken trägt er en einem Bande) ein Tympanon. Unter ihm liegt eines Schisselt. Zwischen Beiden schwebt auf den Jüngling ein Frau zu, in weibischer Haartracht und achr reich geschmicht, der in der Linken einen Ball und in der Rechten einen balbgeöffneten Kasten trägt. Im freien Feld Blätter Binden und Sterne.

Ringsom ein weisser Efenkranz.

2569. F. 16. H. 0,09. D. 0,32. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, blickt im Forteilen zurück: in der Linken trägt sie eine Schale (oder Korb) mit Brod und ein Tympanon, in der Rechten einen Eimer und einen Thyrsos. Vor und hinter ihr Lorbeerzweige.

Ringsum ein weisser Lorbeerzweig.

2570. F. 17. H. 0,08. U. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung.

- I. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in Schuhen und weibischer Haartracht, seine Linke liegt auf dem Sitz, die vorgestreckte Rechte hält eine Schale. Im freien Feld eine Binde und ein Lorbeerzweig.
  - A. Ein Frauenkopf, in Schmuck. Oben eine Tänie.

B. Ein Frauenkopf, in Schmack. Oben ein Kranz und eine Fensteröffnung.

2571. F. 17. H. 0,12. D. 0,39. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Eine Rosette.

A. Auf einem Felsen sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reiehem Schmuck, die in der Rechten einen Spiegel hält; sie ist im Gespräch mit der vor ihr stehenden gefügelten Frau (Nike), welche, gleichfalls in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, den linken Fuss höher aufgesetzt, in der Jinken eine Schale mit Friehten hält und die Rechte lebhaft vorstreckt. Hinter ihhangt eine Tänie. Hinter der sitzenden Frau entfernt sieh unblickend eine andere Frau, die in den Händen einen Spiegel und einen Thyrosa hält; sie ist ebenfalls in Schuhen Chiton und reichem Schmuck.

B. Auf einem Felsstück sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reiehem Schunek, in der Rechten eine Schale mit Zweigen und Früehten. Mit ihr spricht eine vor ihr stehende geflügelte Frau (Nike), in Schuhen Chiton und reiehem Schmuck, welchen linken Fuss höher aufgesetzt, mit der Rechten eine Frueht aus jener Schale genommen hat. Hinter der sitzenden Frau stehmit gekreuzten Beinen ein Jiangling, um den Kopf eine Tänie, um den linken Arm die Chlamys; er hat die linke Hand auf den Rücken gelegt und hält in der vorgestreckten Rechten einen Zweig. Oben eine Traube.

2372. F. 17. H. 0,12. D. 0,44. r. F. mit w. und g Flüchtige Zeichnung.

- In der Mitte ein grosser Steru und in den iuneren Seitenwandungeu — zwei durch zwei grosse Palmetten getrennte Darstellungen:
- 1. Ein Jungting, um den Kopf eine T\u00e4nie, unterw\u00e4rts bem\u00e4utelt, in der Rechten einen Kantharos, in der Linken eine Binde, sitzt zwischen szeri Frauen, die in Schuhen Chiton und reichen Sehmuek sind. Von ihnen steht die eine mit h\u00f6her estzten reelten Fuss binter ihm und h\u00e4lt ihm in der Rechten einen Spiegel hin; die andere eilt herbei, in der Rechten einen Lorbeerast und in et Linken eine Schale haltend. Neben dem Jungling steht ein kleiner P\u00e4eiler und eine Blume.
- 2. Auf eine sitzende Frau, welche, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Rechten eine Tänle hält, eilt ein junger Satyr zu, in den Händen eine Schale und einen Eimer haltend. Er blickt um nach der ihm eilig folgenden bekleideten Frau, die in der Linken einen Thyrsos hält und die Rechte nach ihm ausstreckt. Vor ihr Lorbeczyweige.

Ringsum läuft ein weisser Lorbeerzweig.

Auf den äusseren Seiten der Sehale:

- A. Eine Frau, in der Linken einen Fächer und in der Rechen eine Schale mit Früchten, folgt einem forteilenden reiehgesehmückten Eros, ¶er den Kopf umwendet und in den Händen einen Kranz sowie einen Spiegel hält. Zwischen beiden ein Lorbeerstrauch. Von der anderen Seite naht eine Frau, in den Händen einem Spiegel und einen Kasten, die das Gesicht unwendet nach einem ihr folgenden Satgr¹), welcher, mit einer Tänie geschmückt, in der vorgestreckten Echelten eine Schale mit Früchten und in der Linken eine Thyrsosstaude (mit Täuie) hält; vor der Frau ist eine Täuie gemalt. Die Frauen sind mit dem Chiton bekleidet, besehuht und reichgeschmückt.
- B. Ein juriger Satyr, um den Kopf eine Tänie, in den Handen eine Thyrsosstaude und eine Sehale (mit Früchten), bliekt nach einer ihm folgenden Frau (Bacckantin) um, die in den Händen ein Tympanon und eine Thyrsosstaude (mit Tänie) trägt; zwischen beiden eine Tänie. Nach der andern Seich ineffernt sich umblickend ein Jüngling (Diousyoot), um den Kopf eine Tänie, über dem liuken Arm und dem Rücken die Chlamys die er mit der rechten Hand gefasst hat, in der erhobenen Linked ein Kantharos. Auf ihn eilt eine Frau (Bacchantin) zu, die

eine Schale mit Früchten und eine Thyrsosstaude in den Händen hält. Beide Frauen sind in Chiton, beschult und reichgeschmückt.

- Vgl. Panofka S. 298, 812.

  1) Mit Spitzohren, aber ohne Schwanz, der wohl aus Versehen weggelassen ist.
- 2573. F. 17. H. 0,11. D. 0,40. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.
- I. Auf einem weiseen Stall sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck' die Linke liegt and dem Sitz, die vorgestreckte Rechte hält einen Spiegel. Sie spricht mit dem vor ihr befaullichen Jingling, (theilweise ergäuzt), welcher, mu den linken Arm die Chlumps, sich mit gekreuten Beisen auf acinen Stab lehut; er hält in der Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten eine Striglils. Zwischen Beiden aufwebt auf diesen Jaugling ein Eros zu, in weibischer Hantracht und reichem Schmuck, der in beiden Händen einen Kranz bochbebt. Hinter der sitzenden Frau seht eine zweite Frau, die im Portgehen umblickt; sie ist in Chiton und Mantel, und hält in der Rechten eine hohe Blume.

Ringsum ein Blätterkranz,

A und B. Ein Lorbcerkranz.

- 2374. F. 17. H. 0,15. D. 0,39. r. F. mit w. und g. Gute theilweise flichtige Zeichnung. Apulien.
- A. Eine Frau (Ariadne), in Sehulien Chiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Thyrsos, wendet sich um nach dem ihr eilig folgenden Dionysos, der in der Linken den Thyrsos hält; er hat um die langen Locken einen Kranz, um den linken Arm und den Rücken die Chlamys, welche er mit der rechten Hand gefasst hat. Hinter ihm folgt ein Satyr, um den Kopf eine Tänie, in den Hünden eine Fackel und einen Eimer.
- B. Auf einer Lade sitzt eine Frau, in Sehuhen Chiton und Sehmuck, unterwärts bemäutelt; sie wendet sieh zu dem hinter in sitzenden Jünging, welcher, um den Kopf eine Tänie, beschuht und unterwärts hemäutelt ist. Beide spielen lebhaft alla morra digistis mienzer, und zwar so, dass Beide mit der Linken eine Stange gefasst halten, während er die fünf Finger seiner Rechten hebt, sie dagegen zwei Finger ihrer rechten Hand vorstreckt. Zwisschen beiden und hinter dem Jüngling Lorheerzweige. Oben sitzt mit gekreuzten Beinen ein kleiner Eros, mit einer Periskelis gesehmlekt, in der Rechten ein Kranz zur (gewinnenden) Frau senkend. Vor dieser steht noch eine Gefahrtin, in Sehuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Fächer hat, in der gesenkten Bechten auset einen Kranz hält. Oben zwei Rosestten.

Abgeb. und besprochen in der Arch. Ztg. 1871 Taf. 56, 1.

#### AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

2575. F. 17. H. 0,14. D. 0,49. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

I. Ein Jingling, mit der Chlamys versehen, in der erhobenen Rechten einen Kranz, steht vor einer auf einem Kasten sitzenden Frau, welche in der Rechten einen Splegel und in der Linken eine sogenaante mystische Leiter!) hält und mit ihm spricht; sie ist in weissen Sehuhen Chiton und reichem Sehnuck. Zwischen beiden eine Binde. Ucher ihm sehwebt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in den Händen eine lange Tänie hält. Hinter dem Jüngling steht eine Frau, in Chiton und Mantel gehült, welche die Rechte, die eine Tänie mit vier Rosetten hält, hebt; vor in fliegt ein Schwan. Hinter der sitzenden Frau findet sieh eine dritte Frau, in weissen Schulen Chiton Mantel und reichen Schmuck; sie lehnt sieh mit gekreuzten Beinen an einen Pfeiler und hebt in der Linken eine grosse Blume. Im freien Feld Sterne Blätter Blumen und Tänien.

Unten im Kreisausschnitt ein Frauenkopf zwisehen Ranken. Ringsum ein weisser Blätterkranz.

A. Eine Fran, in Schulen Chiton und Schmuek, in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Kasten, flieht umblickend vor einem Jingling, welcher in den Händeu eine Tänie und eine Schale hält; über dem linken Arm hat er die Chlamys. Neben ihm eine Tyrgosstaude. Olen eine Tänie.

B. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, in den Händen einen Krarz und eine Schale haltend; nehen ihm liegt eine sogenannte mystische Leiter '). Hinter ihm sitzt eine Fran, zu der 
er umblickt; sie hält in den Händen einen Spiegel und eine Tyrsosstaude. Vor ihm eilt eine zweite Fran herbei, welche in der 
Linken einen Kasten und eine Tänie, in der Rechten einen 
Fächer trägt. Beide Frauen sind in Schuhen Chiton Mantel und 
Schunuck. Rechts und links eine Tänie.

Vgl. Panofka S. 300, 731; Finati p. 170, 731.

1) Vgl. Annali 1869 p. 309 ss.

2576. F. 17. H. 0,26. D. 0,69. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Canosa.

I. Im oberen Halbkreis steht auf einem weissen springenden Viergespann eine Frau (Eos), in Chiton und reichem Schmuck, um den Kopf einen Nimbus, in der Linken das Kentron, die mit der erhobenen Rechten die Rosse antreibt. Diesen schwebt voran ein gefängelter Knabe (Eros oder eitwa Phosphoros?), in Schuhen weibiseher Haartracht und reichem Schmuck, in der Rechten eine Tänie haltend. Unter ihm verfolgt ein weisser Hund einen Hasen; ein zweiter Hase springt hinter dem Wagen davon. Oben hängen Trauben herab; unten Blütten und Sterne.

Im unteren Halbkreis. In der Mitte sitzt auf einem Thron eine Frau, in Chion und reichem Schmuck, unterwärts bemäutelt, auf dem Kopte einen Modios, in der Linken einen Einer und in der erhobenen Rechten einen Spiegel. Vor ihr sehwebt ein Eros herbei, der in der Linken ein Alabastron hält: er ist ziemlich gross, in Schuhen weiblicher Haartracht und reichem Schmuck. Hinser ihr ollt auf einem weissen Rosse ein Jüngling fort, mit Schuhen und Chlamys, in der Rechten eine Lauze zückend. Unter dem Rosse liegt ein Schild (Z. Gorgoneion). Ueberall Blumen Blätter und Sterne ').

Im Kreisausschnitt unten ist ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken gemalt.

Ringsum läuft ein Blätterkranz.

¹) Sollte eiwa an Aphrodite und den (zur Eberjagd forteilenden) Adonis zu denken sein??

**2577.** F. 17. H. 0,20. D. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Anf einem Felsstück sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Schale; sie wendet sieh um zu dem hinter ihr befindlichen Jing-ling, der sich mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab lehnt; über dem Stab liegt sein Mantel. Er hült in der Linken einen Krauz (mit Binden), in der Rechten eine sogenannte mystische Leiter '), und sprieht mit der Frau. Vor ihr eine Tänie und dann eine Frau, welche, im Begriff fortzugehen, den Kopf unwendet; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, und hält in der Linken ein Tympanen: auf ihrer rechten Hand sitzt an einem Faden') eine Taube. Oben schwebt auf den Jüngling ein Eros zu, in der Linken eine Tänie haltend, in der Rechten einen Krauz ihm anbietend; der kelien Gott ist besechult und reichgeschulekt. Oben zwei Sterne.

Unten im Kreisausschnitt ein behaubeter Francukopf zwischen Blüthenrauken.

- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in den Händen einen Fächer nnd einen Kasten, folgt einem Eros, der wie der vorige geschmückt, in den Händen einen Spiegel und einen Kranz (mit Tänic) hält und umblickt. Zwischen ihnen zwei Tänien.
- B. Ein Jungling, mit Schuhen und Tänie verschen, steht mit ibhergesetztem rechtem Fuss vor einer Frau, welche, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuek, in der Rechten eine Traube und in der Linken eine Schale hält; er hat die Chlamys über der linken Schulter und in der Linken einen Lorberstamm, in der erhobenen Rechten einen Krauz. Hinter dem Jungling sitzt abgewandt auf einem Felsstück eine zweite Frau, ebenso gekleidet und geschmückt, welche, in der Rechten die sogenannte mystische Leiter ') und in der Linken einen Kasten tragend, das Haupt ungewendet.
  - Vgl. Finati p. 221, VI.
  - 1) Vgl. Annali dell' Inst. 1869 S, 309 ss.
  - 2) Vgl. dazu Arch. Ztg. 1867 S. 125 f.

# FÜNFTER SCHRANK.

- 2578. F. 13. H. 0,10. D. 0,25. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
- T. Nike, in Doppelchiton, eilt auf einen J\(\textit{ungthing}\) zu, beide H\(\textit{ande}\) hebend (als ob sie eine T\(\textit{anie}\) tr\(\textit{git}\)): er ist nackt, kreuzt die Beine, stemmt die Linke in die Seite und h\(\textit{ait}\) in der Rechten die Strigliis.
- 4. Ein Manteljüngling (der wohl mit der Rechten den vor ihm befindlichen Ball an einem Faden hält) steht im Gespräch zwischen zwei nackten Gefährten, deren einer eine Strigilis hält.
- B. Ein Manteljängling, in der Rechten eine Strigilie, vor ihm ein Ball, steht zwischen zwei nachten Gefährten.
- 2579. F. 13. D. 0,26. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Der Fuss fehlt. Apulien.
- I. Eros wird von einem Satyr auf dem Rücken getragen: vor ihnen steht auf einer Stange eine Maske (?), vor der sie erschrecken.
- A. Roher gezeichnet. Ein nackter Jüngling steht zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer eine Schale in der Rechten hebt.

B. Roher gezeichnet. Ein nachter Jüngling, der in der Rechten eine Schale hält, steht zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer ein Tympanon, der andere einen Ball hält.

Vgl. Finati p. 172, 603.

2580. F. 13. H. 0,10. D. 0,27. r. F. Flüchtige Zeichnung.

I. Ein Eros fliegt, die beiden Hände crhebend, einer in Doppelchiton gekleideten Frau nach, die umblickt. Im freien Raum Spiegel und Tympanon.

A. Rohgezeichnet. Ein Manteljüngling steht zwischen zwei nackten Gefährten, deren einer die Strigilis, der audere ein Gefäss (?) oder auch eine Strigilis (? zerstört) in der Rechten trägt.

B. Rengezeichnet. Eine Frau, in Doppelchiton, zwischen zwei nackten Jünglingen, von denen einer eine Strigilis hält.

2581. F. 31. H. 0,11. D. 0,28. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige feine Zeichnung. Antike Restauration. Apulien.

I. In der Mitte steht auf einem mit ionischen Capitell versehenen hohen Fusse') ein Marmorbeeken. An demselben steht rechts und links je eine nackte Fran, mit rothbraunen Schuhen und Kopfputz; ihre rothbraunen Gewänder liegen je auf einem hinter thinen befindlichen Baume. Die eine Fran hält in der Linken ein Alabastron, in der Rechten über dem Becken eine Sehale, die sie eben gefüllt hat, bemühlt nieltst Betrausehütten; die andere sicht lächelnd zu einem Eros empor, weleher, auf dem Raud des Beckens stehend, aus einer Hydria in beideu Händen Wasser in das Becken ausgiesst.

Im unteren Kreisausschnitt sitzt eine Sphinx einer Sirene gegenüber.

A und B. Eine Efeuranke.

Vgl. Jorio p. 48; Panofka S. 303; Finati p. 172, 602; Weleker Alte Denkm. III S. 262 f.

 Auf demselben ist ein kleiner bronzener Silenskopf aufgeselzt — als Knopf des Nagels, der den abgebrochenen Fuss mit dem Gefäss zusammenhält (autike geschickte Restauration).
 2382. F. 13. H. 0,08. D. 0,25. r. F. Rohe Zeichnung.

Znm Theil zerstört.

I. Sehr zerstört. Auf einer Kline scheint Herakles gelegen zu haben: oben ist noch das Löwenfell erhalten.

A. Ein nackter Jängling, in der Rechten ein Tympanon, steht zwischen zwei Mantelfiguren, deren eine einen Stock, die andere ein Horn hält.

B. Dieselbe Darstellung.

Vgl. Panofka S. 303 am Ende.

2583. F. 13. H. 0,07. D. 0,23. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung. Zum Theil zerbrochen. Apulien.

L. Eine Frau, beschuht und reiehgesehnutekt, unterwärts bemäntelt, sitzt auf dem (arabeskenartig gekrümnten) Zweige eines Baumes: sie senkt die linke Hand, hält in der rechten eine Blume (2) und wendet sieh um zu dem hinter ihr stehenden Jungling, der in beiden Händen Kräuse haltend im Weggehen zu ihr umblickt. Er ist beschuht, an Kopf Hals Brust und einen Sehenkel geschmückt, und hat die Chlanys auf dem Rücken. Zwischen beiden steht ein kleines weissgemaltes Kind, das in den Händen eine Binde und einen Kranz hält. Ringsum ein Efeukranz.

A. und B. Ein Lorbeerzweig.

2584. F. 13. H. 0,11. D. 0,25. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- I. Auf einer Ranke sitzt eine Frau, in Chiton, um den Kopf einen Strahlenschmack, die im Gespräch zu dem hinter ihr stehenden bekränzten Satyr nmblickt, der die Rechte hebt. Vor der Frau ist ein Trinkhorn gemalt.
- A. Rohgezeichnet. Eine in Doppelchiton gekleidete Frau steht zwischen zwei nackten Jünglingen, die je eine Strigilis halten und mit ihr sprechen.
- B. Robgezeichnet, Eine Frau, in Doppelchiton, steht zwischen zwei nackten Jänglingen, deren einer eine Strigilis, der andere eine Schale hält, Vgl. Panofka S. 249, 1738.

2585. F. 13. H. 0,05. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

I. Vor einer Frau, die in Schuben Chiton Mautel and Schmuck auf einer Arabeeke sitzt und in der Rechten eine Schule hält, steht ein Jängling, den rechten Fess auf eine Itanke hoch anfgesetzt: er reicht ihr in der Rechten eine Frucht (Apfel). Der Jängling ist bekränzt, beschuht und an der Brust dem linken Schenkel und der linken Wade geschmickt. Hin'er der Frau steht ein Altar (mit Elera?). Im freien Raume überall weises Kurelln Eteublitter und Ranken.

Vgl. Finati p. 170, 727.

2586. F. 13. H. 0,09. D. 0,26. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Nola.

I. Der bärtige Herakles, über dem Kopf und dem Rücken die Löwenhaut, schwingt in der Rechten die Keule und packt mit der Linken nach einem der sechs Köpfe der Hydra, welche sich um seinen rechten Puss geringelt hat. Sehön in das Rund hineinezeichnet. A. Sehr roh gezeichnet. Ein nackter Jüngling mit Ball zwischen swei Manteljünglingen, von denen der eine eine Strigilis, der andere einen Stock trägt.

B. Desgleichen.

Vgl. Panofka S. 376, 25; Welcker Alte Denkm. III S. 259 (= Annali dell' Inst. 1842 p. 104 s); Konitz Herakles und Hydra S. 13, 9.

2587. F. 14. H. 0,05. D. 0,19. r. F. Schr verlöschte Zeichnung.

 Ein bärtiger Satyr steht vergnügt vorwärts springend auf dem linken Bein,

2588. F. 13. H. 0,07. D. 0,18. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

 Vor einem – nur theilweise sichtbaren – Wasserbecken steht ein Mantelyängling, der in der Rechten eine Strigilis hält.

A. Zwei Manteljunglinge, im Gespräch miteinander.

B. Zwei Manteljänglinge, von denen der erste seinen Gefährten durch Handbewegung auf die vor ihnen befindliche Stele anfmerksam macht.

2589. F. 14. D. 0,27. r. F. mit w. Späte überladene Zeichnung. Apulien.

I. Anf einer Arabeske sitzt eine Frau, in Schnhen Doppelchtion Haube and Schmuck, in der Linken einen Thyroso, die Rechte auf dan neben ihr befindliche Tympanon gelegt; sie blickt un zu dem neben ihr stehenden Jängling, der in der Rechten eine Blaue nad in der Linken einer Kraza trägt. Er ist besechatt und bekränzt, am linken Scheakel und Fraus geschmäckt; anf dem Rücken hat er die Chlamya, über der Brast Kreuzbander. Üben zwischen Beiden eine Binder, neben dem Jängling ein Lorbeczweig. Im freien Ramm noch ein Stern und Blätter. Ringsum ein Blätterkranz.

2390. F. 13. H. 0,07. D. 0,17. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

 Eine Frau, in Schnhen und Doppelchiton, in der Linken eine Tänie und einen Kasten, in der Rechten einen Rocken (?).

A. Vor einem nackten Jängling steht im Gespräch ein zweiter, der den linken Fuss höher aufsetzt.

B. Zwischen zwei nackten Jünglingen liegt ein Ball.

2591. F. 13. H. 0,11. D. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

 Auf einem grossen Scepferde sitzt eine Fran (Thetis) '), in Schuhen Chiton Kopftuch und Halsband; in der Linken hielt sie einst wohl einen Schild. Vor dem Thier eine Binde; oben ein Ball.

- A. Acusserst roh. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Rosette.
  - B. Desgleichen.
- Vgl. Jorio p. 48 und Metodo nel dipingere p. 38, 9; Panofka S. 303, 601; Finati p. 173, 601.
- 1) Ygl. die ähnlichen Darstellungen im Mus. Pourtalès pl. 41, 1; Dub. Maison. Intr. 36, 1 (== loghirami Gal. Om. II. 171); Sammlung der Eremitage No. 1621; Mus. Thorwaldsen No. 144 (wo das "Tambourin" vielmehr ein Schild ist); Mus. Jatta No. 1629; u. a. m.
- 2592. F. 14. H. 0,05. D. 0,17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.
- I. Auf einer Arabeske sitzt eine Frau, beschult und reichgeschmückt, unterwärts bemäntelt, die Linko gesenkt, in der vorgestreckten Rechten einen Kranz und eine Schale (?). Rechts nud links ein grosses Blatt,
- 2598. F. 14. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.
- I. Eine Frau, in Doppelchiton, in der Liuken eine T\u00e4nie und ein Tympanon, in der Rechten eine zweite T\u00e4nie ahlteud, eilt aufgeregt vorw\u00e4rts: hinter ihr kommt ein Thyrsos zum Vorschein (eines sie verfolgenden Satyrs oder Dionysos). Ringsum ein Palmettenkranz.
  - 2595. F. 9. H. 0,08. D. 0,16. r. F. Flüchtige Zeichnung. L. Efeublätter und ein Blüthenkranz.
- A. Ein Knabe, auf der linken Schulter die Chlamys, blickt laufend zurück nach dem ihm auf einem kleinen Ross (Pony) folgenden Knaben.
  - B. Zwischen zwei Satyren steht eine bekleidete Frau.
- 2596. F. 14. H. 0,05. D. 0,15. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
- Eros, mit Strigilis und (Palaestra-) Beutel eilt vorwärts. Ringsum ein Kranz von Efeublättern und Blüthen.
   Zwei Manteliunines, der eine mit einer Strigilis, der andere mit
- einem Tympanon, das mit einem Schenkelkreuz bemalt ist. Zwischen beiden ein Ball.
  - B. Desgleichen.
  - 2597. F. 14. H. 0,03. D. 0,15. r. F. Grobe Arbeit.
- I. Ein Jängling springt über einen grossen Ball: ein Knabe, vor ihm stehend, scheint ihn zu einer weiteren Aufgabe aufzufordern.
- 2598. F. 13. H. 0,07. D. 0,19. r. F. Grobe Zeichnung.

  I. Ein nackter Jüngling, die Rechte in die Seite gesetzt, in der er-
- hobenen Linken eine Striglies, steht vor einem (zur Hälfte sichtbaren) Wasserbecken '): hinter ihm ein Pfeiler.
  - A. Vor einem Manteljängling steht im Gespräch ein nackter Jüngling,

der in der Linken ein mit einem Schenkelkreuz bemaltes <sup>2</sup>) Tympanon hält, Zwischen ihnen zwei rothe Kleckse.

B. Ein nackter Jüngling, der eine Strigilis hält, steht vor einem Manteljängling, der eine Tympanon (? oder Ball) trägt.

1) Vgl. No. 2588. 2) Vgl. No. 2596; u. a.

') Vgl. No. 2588. ') Vgl. No. 2596; u. a.

2500. F. 9. H. 0,06. D. 0,12. r. F. Rohe Zeichnung. I. Ein Kranz von Efeublättern und Blüthen.

A. Ein nackter Jüngling im Gespräch mit einer bekleideten Prau, die den linken Fuss höher aussetzt. Zwischen beiden ein Ball.

B. Dergleichen, nur dass der Ball fehlt.

2600. F. 14. H. 0,04. D. 0,16. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

J. Ein Jängding, in Mantel, der auch das Hinterhaupt verhüllt, in der vorgestreckten Rechten eine Strigilis haltend, steht vor einem (nur wenig sichtbaren) Altar.

2601. F. 7. H. 0,04. D. 0,15. g. F. Rohe Zeichnung. I. Ein Manteljüngling, mit Stock; hinter ihm eine kleine Seule.

A. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis (? oder einem Trinkhorn).

B. Desgleichen,

2602. F. 14. H. 0,06. D. 0,20, r. F. mit w. Flüchtige annuthige Zeichnung. Etrurien.

I. Eine Frau, in Doppelehiton und Schmuck, in der Linken einen Krauz haltend, bliekt im Porteilen um zu dem auf sie zuschwebenden kleinen Eros, welcher mit der rechten Hand ihre Rechte am Handgelenk berührt. Ringsum ein Krauz von Efeublättern und Bütthen.

A. Nike, in Chiton und reichem Sehmuck, reicht mit beiden Händen einen Zweig einem vor ihr stehenden Jingling, welcher um den Kopf einen Strahlensehmuck hat und in der erhobenen Rechten eine Strigilis hält. Hinter der Nike hebt ein ebenso geschmückter Jüngling die Linke mit einer Strigilis staunend empor.

B. Dieselbe Darstellung.

**2603.** F. 14. H. 4,04. D. 0,15. r. F. Robe Zeichnung. Etrurien.

I. Ein Manteljängling ist im Begriff, ein grosses Horn auf dem vor ihm befindlichen (nur theilweise sichtbaren) Altar zu legen. Ringsum ein Efeukranz.

A. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Ball, der andere mit einer Strigilis. Zwischen beiden liegt ein Ball.

B. Dieselbe Darstellung.

- 2604. F. 9. H. 0,08. D. 0,15. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
  - I. Ein Kranz von Efeublättern und Blüthen.
- A. Ein Satyr legt die Linke auf die Kniee eines vor ihm sitzenden nackten Jänglüngt, nach dem er die Rechte hebt, während dieser seine Rechte abwehrend erhebt und nach einer hinter ihm stehenden bekleideten Frau nmblickt, welche die Rechte auf seine linke Schulter legt. Der Jüngling hat um den Kopf eine Tänie.
- B. Ein birtiger nackter Mann, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, trägt in der Linken eine Fackel und abeit die rechte Hand, einem Jingling nachellend, der erschrocken numblickt und fortschlichtig er düggligt trägt über dem linken Arm seinen Mantel. Ein zweiter Jüngling, über der linken Arm seinen Mantel. Ein zweiter Jüngling, über der linken Schulter die Chlamys, entformt sich hinten dem Mann mublickend und die Rechte erhebend.
  - 2605. F. 10. H. 0,07. D. 0,21. g. F. Schlechte Zeichnung.
- I. Ein Satyr, auf der linken Schulter die Chlamys, in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen Eimer, blickt lanfend zurück. Im freien Raum zwei Schalen eine Binde nnd eine Fensteröffnung.

A. und B. Ein Lorbeerkranz.

- 2606. F. 13. H. 0,08. D. 0,22. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.
- I. Ein Manteljüngling, neben ihm ein Theil eines Altars. Oben hängt ein Bentel.
- A. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock, ein anderer mit einer Strigilis. Oben ein Ball.
- B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einer Strigilis, ein anderer mit einem Stock. Zwischen ihnen eine Stele.
- **2607.** F. 13. H. 0,12. D. 0,24. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.
- I. Vor einem Manteljüngling, der einen Stock hält, steht ein Jüngling, der mit beiden Händen ein Laken (Mantel?) auseinandergebreitet emporhält.
- A. Ein nackter Jüngling steht einem Manteljüngling, der sid auf seinen Stab stittzt, gegenüber. Hinter ihm noch ein Jüngling mit Mantel und Stab, welcher sich mit einem vor ihm stehenden nackten Jüngling unterhält: dieser Jüngling stützt sich auf seinen Stab, über dem die Chlamys liegt.
- B. Ein Manteljüngling in Unterhaltung mit einem nackten Jüngling. Hinter diesem ein zueiter nackter Jüngling, welcher mit beiden Händen die vorgestreckte Rechte eines ihm gegentberstehenden Manteljünglings gefasst hält.

- 2608. F. 13. H. 0,08. D. 0,24. r. F. Feine flüchtige Zeiehnung.
- I. Ein nackter Jingling, um das Haupt eine Tänie, stemmt den linken Fuss gegen eine Pfeilerbasis: in der Rechten hält er eine Striglils, um sich den ausgestreckten liukeu Arm (und auch wol das linke Bein) zu reinigen. Auf dem Pfeiler liegt ein Mantel; hinter ihm ein Theil eines Altars. Oben hängt eine kleine runde Oelflasche. Inschrift Kaho;
- A. Ein nackter Jingling ist im Begriff, sich mit der Strigliis die linke Wade zu reinigen; vor ihm hängt der Palästrabeutel Sandale Hantel und Oelfläschehen. Rechts und links steht je ein Jingling mit einem Mantel und einem Stock. Im freien Raume ist die unlesserliche Inschrift κΑ≶ΓΠ zerstreut.
- Mänteln verschen sind, steht ein nackter Jünglingen, die Stöcke halten und mit Mänteln verschen sind, steht ein nackter Jüngling, der die Hanteln (chtriges) helt; ohen vor ihm hängt ein Pallistrabeutel Hantel und Sandale. Von den beiden andereu Jünglingen ist der eine im Begriff fortzugehen; der andere sehaut mit gekreuzten Beinzu. Im freien Raume ist die unleserliebel nachriff [TVV] zerstreut.
  - 2609. F. 13. H. 0,11. D. 0,28. Flüchtige Zeichnung.
- I. Ein Krieger, in Panzer und Helm, in der Linken den Schild (als Zeiehen ein Pferd, von dem das Hintertheil noch sichtbar ist) und in der Rechten die Lanze, wendet sich laufend um. Ringsherum die Inschrift ¹Iππαρχος καλος.
- A. Ein nackter Jüngling eilt nitt der vorgestreckten Linken auf einen liegenden Jüngling zu, welcher, bekränzt und unterwärts bemäntelt, ihm in der Rechten eine Trinkschale entgegenhält; die Linke hält er ruhig an der Brust. Oben die Insehrift PPOSATOPEVO (apaagvageiu).
- B. Ein nackter Jüngling eilt auf einen liegenden zu, weleber, bekränzt und unterwärts bemäntelt, ihm in der Rechten einen Sekyphos hinhält. Oben hängt ein Korb; daneben die Inschrift ΓΑΙΔΙΚΟΣ (παιδικός).
  - Die Inschriften auf Taf. VI, 2609.
- 2610. F. 13. H. 0,09. D. 0,25. r. F. Flüchtige Zeiehnung. H. Ein bärtiger Mann, in Mantel und mit einem Stock, steht vor einem auf Fels sitzenden nackten Jängling, der die Beine übereinander schlägt und die Hände mit einer Strigtlis auf die Kniee legt.
  - A. Je ein bärtiger Mann, in Mantel und mit Stock, ist im Gespräch

mit je einem vor ihm befindlichen nackten Jüngling, von denen der eine einen Stab in der Rechten hält.

B. Vor einem birtigen Menn, welcher, in Mantel und mit einem Stock verzehen ist, steht ein nackter Jängling, der beide Hände znaammenlegt und vorn herabstreckt Daueben euffernt sich ein nackter Jängling, der umblickt, vor einem zweiten bärtigen Manne, der gleichfalls mit Mantel and Stab ausgestatet ist.

 $\bf 2611.~F.~11.~H.~0,10.~D.~0,22.~r.~F.~mit~rothbraun.$  Feine Zeichnung. Nola.

I. Ein Manteljüngling, beschuht und mit einer Tänie geschmückt, stützt sich auf seinen Stab. Hinter ihm eine Seule; vor ihm hängt eine Strigilis und ein Oelfläschehen.

A. Ein Manteljüngling, auf Stab gestützt, steht zwischen zwei nackten Jinglingen, die sich mit Hanteln üben. Oben häugt zweinal eine Strigilis mit einer Flasche. Rechts und links sind zwei Stangen angelehnt.

B. Dieselbe Darstellung.

Abgebildet im Mus. Borb. III, 13 (cd. rom. II, 9); Krause Gymnastik und Agon. II, 16, 56. 57.

Vgl. Licteriis p. 120 s; Krause a. O. S. 391, 22 und 484, 4; Roulez Mém. pour servir à expliquer les peint. d'un vaso répres. des exercices gymnastiques (Extr. du Tome XVI des Mém. de l'acad. Roy. de Bruxelles 1842) p. 27 s.

2612. F. 13. II. 0,08. D. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Ein bärtiger Satyr zeigt mit beiden Händen einer vor ihm stehenden Fran (Bacchantin'), die in Chiton Mantel und Haube ist, ein Trinkhorn (?), welches vor ihr auf der Erde liegt.

A. Drei Manteljünglinge, im Gespräch; der mittlere ist ohne Stock. Oben hängt ein Schild (? oder ein Tympanon), von dem nur die untere Hälfte sichtbar ist.

B. Roher gemalt. Dieselbe Darstellung.

Vgl. Panofka S. 250.

1) Nach Panofaa: "vielleicht die Hore Eirene oder auch Telete".

2613. F. 13., H. 0,13. D. 0,32. r. F. Feine Zeichnung. Zerbrochen. Nola.

I. Eine Amazone, in Anaxyrides und Mütze, zur Rechten den Köcher und den Bogen, in der Linken die Doppelaxt, sprieht mit einer anderen Amazone (sie!) ), welche, in kurzem Chiton Panzer Wehrgehänge und Helm?), die Rechte ruhig in die Seite setzt und in der Linken die Lanze hält; hinter dieser liegt angelehnt der Schild (Z. Lorbeorkranz).

No. 2613. 351

A. Eine Amazone, in kurzem Chiton und Panzer, um das Haupt eine Doppeltänie, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken die Lanze (σαυρωτήρ), steht zwischen zwei anderen Amazonen, die mit Schuhen Hosen und Aermelchiton bekleidet sind: die eine, welche die Mütze auf dem Kopf, das Schwert zur Seite hat, lehnt sich mit beiden Händen auf ihre Lanze; die andere 3), an deren Seite Köcher und Bogen hängen, zeigt der erstbeschriebenen Genossin die eigeue Mütze, welche sie in den Händen hält. Neben diesen steht eine vierte Amazone, in Schuhen Anaxyriden und Tänie, zur Linken Seite das Sehwert, mit der Linken die Doppelaxt schulternd; sie streekt die Rechte einer Amazone (sic!)1) entgegen, die ruhig vor ihr steht. Dieselbe ist in kurzem Chiton Mantel und Helm, in den Händen Schild (Z. Löwe) und Speer. Oben in einer Reihe zwei Frauennamen X(ρ) νσις und 'Aνδρομ(α)χε und cin καλε, ohne dass man genau entscheiden könnte, welche von den Amazonen Chrysis, welche Andromache wäre 4).

B. Zwischen zwei Amusonen, welche in Anaxyriden und Mütze sind und von denen die eine zur Seite den Köcher und in der Linken den Bogen, die andere zur Seite das Schwert und in der Linken die Doppelaxt trägt, steht im Gespräch mit ihnen eine dritte Amusone, in kurzem Chiton und Panzer, um den Kopf eine Doppelfünie, um den linken Arm den Mantel, in der Linken die Lanze (σαιφωτής). Daneben eutfernt sieh von einer vierten Amusone, welche, in kurzem Doppelchiton, über den linken Arm den Mantel, zur Seite das Schwert, in der Linken die Lanze hat, eine füufte Amusone, welche zurücklickt und die Rechte verwundert heht; dieselbe ist in kurzem Chiton Panzer und Helm, mit Schild und Lanze ausgerüstet. Oben liest man in einer Reihe zwisehen zwei zuel den Frauennamen Litzohute, oline dass nan bestimmt angeben könnte, welebe der Amuzonen vom Künstler Bippolyte benannt wäre').

Abgebildet im Mus. Borb. 10,63 (ed. rom. 6,6; éd. fr. I, 1 pl. 75 [ohne die Inschriften]).

Vgl. Panofka S. 349, 98; Michel B. p. 207, 98; Quaranta p. 224, 98; Ghd. Aus. Vas. III S. 44, 53a.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 7733 und unten Taf. VI, 2613; vgl. dazu Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 81, 7.

 Nach Panofka und Anderen welmehr m\u00e4nnlich; aber sicherlich sind wohl alle Figuren Amazonen.
 Mit einem springenden Thier an der Seite geschm\u00fcckt.

- Abgebildel auch im Mus. Borb. 8, 43, 4 (= Niccolini Quadro in Musaico di Pompei TL 8, 4).
- 4) Eine Unentschiedenheil, die für die Eiklärung dieser Genredarstellung der Amszonen auch ganz gleichgültig ist.
- 2614. F. 13. H. 0,11. D. 0,32. r. F. Saubere Zeichnung. Etrurien.
- 1. Ein Jüngling mit kleinem Bart, bekränzt und mit einem Mantel versehen, legt die Linke auf den Hinterkopf eines vor ihm stehenden bekränzten Knaben, der das Haupt zu ihm emporhebt: er hat auf dem Rücken die Chlamys. Sie küssen sich, während der Aeltere mit seiner Rechten nach dem Gliede des Jüngeren greift. Daneben ist noch erhalten von der Künstlerinschrift ein Erozesev.
- A. Der riesige Herakles, um das Haupt einen Kranz, hat mit beiden Armen und versehlungenen Händen den Hals des Löwen umfasst und drückt ihn zu Boden; darüber hängt an einem Baum sein Köeber. Hinter dem Helden sitzt auf viereckig behauenem Sitz Athene, in Chiton und Aegis (mit Gorgoneion), in der Rechten die Lanze und in der vorgestrekten Linken den Helm haltend. Hinter dem Löwen kniet ein Jungling (Jolaos), in Chiton und Petasos, der in der Linken die Keule (des Herakles) hält und die Rechte vorstreckt. Rechts und links jo eine Sphinz.
- B. Ein Krieger, in Beänschienen und Helm, in der Linken den Sehild (Z. Vordertheil eines Pferdes), schwingt in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger, der fliehend sich zur Vertheidigung umwendet; er ist mit Helm Wehrgehänge Lanze und bötischem Schilde ausgerfästet. Zwissche beiden ist ein Krieger, in Helm und Wehrgehänge, mit Sehild und Lanze, verwundet zu Boden gesunken. Jederseits noch ein Mann, mit phyzigscher Mütze, zur Seite den Köcher, der einen Pfeil vom Bogen schiesst. Rechts und links je eine Sphinz. Oben liest man noch [(καλο)ς Pjack).

Abg. im Mus. Borb. 14, 29 (éd. Fr. I, 1. pl. 73. 74).

Die Inschriften auf Taf. VI, 2614.

**2615.** F. 13. H. 0,16. D. 0,36. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Ein bärtiger ithyphallischer Satyr, in jeder Hand Castagnetten (κρόταλα) tragend, läuft vorwärts und blickt um. Daneben die Künstlerinschrift '): (Χ)ελις ἐποιεσεν.

- A. Eine Frau (Bacchantin), in kurzem Chiton und darüber die Nebris gebunden, reichgeschmückt und mit dem Krobylos versehen, hält in jeder Hand eine Schlange und läuft zurückblickend vorwärts. Rechts und links je ein springendes ithyphallisches Maulthier. Darüber die Inschrift: Μέμμνων (sic) καλός \*).
- B. Zwischen zwei grossen Augen ein bärtiger ithyphallischer Satur, der bekränzt ist und in der Linken einen Schlauch, in der Rechten ein Trinkhorn hält.
  - Die Inschriften auf Taf. VI, 2615.
  - 1) Vgl. dazu Brunn Gesch. der Griech, Künstler II S. 666 f.
- 2) Vgl. Jahn Darst, gr. Dichter auf Vasenb. S. 756 ff., der eilf vulcentischen Schalen mit der Aufschrift Meurwy zalog aufzählt, die er einem Maler - also nach unserer No. 2615 dem Chelis - zutheilen mochte.
- 2616. F. 13. H. 0,13. D. 0,32. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Vulci.
- I. Ein Jüngling, die Hanteln schwingend. Hinter ihm hängt ein Palaestrabeutel und liegen noch zwei Hanteln. Inschrift KALOSHOPAIS.
- A. Neben ihren Pferden gehen zwei behelmte Krieger, mit beiden Händen die Zügel fassend; sie sind von den Thieren zum grössten Theil verdeckt. Hinter ihnen noch ein Jüngling, welcher, mit der Rechten die Zugel seines Rosses haltend, sich umdreht und sein Thier auch umwenden will. Darüber HOFAISKALOS. B. Ein Jüngling, welcher in der Rechten eine Beinschiene
- hält, die er anlegen will, steht vor einem Krieger, welcher, mit Helm und Chlamys ausgestattet, in den Händen Lanze und Schild (Z. Schlange) hält. Dieser wendet sich zurück nach dem hinter ihm befindlichen behelmten Jüngling, der mit der Linken sein Pferd am Zügel gefasst hat und es zurückhalten will, während er gleichfalls den Kopf umwendet. Auf der anderen Seite noch ein Jüngling, der behelmt ist und sein Pferd am Zügel gefasst hat und es umwenden will. Oben die Inschrift HOPAIS KALOS. Abgebildet im Mus. Borb. 14, 56.

- 2617. F. 13. H. 0,12. D. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung. Vulci.
- I. Ein bekränzter Jüngling, in der Rechten eine Schale haltend, läuft umblickend vorwärts. Daneben liest man: Milwy 1) z(alog),
- A. Zwischen zwei bärtigen bekränzten Satyrn, die behutsam herbeikommen und die Hände heben, steht ein Reh. Darüber die Inschriften:

- B. Dieselbe Därstellung, mit der Inschrift STVSIΓOS (von rechts;
   d. i. Στύσιπ(π)ος) und zweimal καλός.
- Vgl. Canino Mue. etr. p. 161, 1755 und Catal. di scelte ant. etr. p. 156, 1758; Stuart Archaeol. XXIII p. 252 ss; Ghd. Rapp. Volic. p. 184, 742 b. Die Iuschriften C. J. Gr. 7863 und auf Taf. VI, 2617.

Die insenritten C. J. Gr. 1863 and ant 1 at. VI, 2614

2618. F. 5. H. 0,07. D. 0,18. r. F. Flüchtige Zeichnung.

I. Ein nachter Jüngling, die Linke in die Seite gestemmt, streckt die Rechte vor.

A und B. Ein rother Streifen.

2619. F. 13. D. 0,20. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
I. Vor einem brennenden Altar steht ein bärtiger Mann, mit Mantel
Tänie (mit Spitze) und Stock ansgestattet.

A. Zwei bärtige Männer, in Mänteln und Tänlen (mit Spitren), der erste mit einem Stab in der linken Hand, der andere mit einem Stab in der linken Hand, der andere mit einem Schlanch, strecken je die Rechte aan nach einem vor innen stehenden Jängling, welcher, in Tänle (mit Spitze) und Mantel, in der Rechten einen Stab hält und ihnen die Linke entgegenstreckt. Oben hängen Strigills Oelfläschehen und twei Handeln (von denen nor die untere Hälfte sichtbar).

B. Zwei bärtige Mönner, in Mänteln und Tänien (mit Spitzen), mit Shöcken, sprechen mit einander, während ein Angeling, in Tähie (mit Spitze) nad Mäntel, sich entfernt; er trägt in der Rechten am Griff eine Strigills and ein rundes Oelfäschehen, und hebt die linke Hand. Oben hängen zwei Hanteln zwei Kästechen (f) und eine (Kreuz-) Verzierund.

Im freien Raume sind innen und anssen unleserliche Inechriften erhalten: vgl. dieselben nuf Taf. IV, 2619.

2620. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. r. F. Feine Zeichnung. Zerbrochen. Ruvo.

Ein nackter Jüngling, in der vorgestreckten Rechten einen Zweig
 steht vor einem (nur zum Theil sichtbaren) Altar.

2621. F. 10. H. 0,07. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Auf einer Kline, vor der ein langer Tisch mit Früchten und Zweigen steht, liegen ein bättiger Mann und ein Jängling, beitel unterwärts bemäntelt und um den Kopf eine Tänle; der Jüngling wendet sich um. Beide heben im Gespräch eine Hand, jener die rechte, dieser die linke. Oben hängt ein kleiner Kranz.

A und B. Mit einer Rautenverzierung bemalt.

2622. F. 14. H. 0,04. D. 0,14. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Ein nackter Jängling, um den Kopf eine Tänie, streckt im Lauf beide Arme von sich.

2623. F. 10. H. 0,06. D. 0,21. r. F. Leidliche Zeichnung. Ruvo.

I. Anf einer Kline, vor der ein langer Tisch und eine Fnsebank

stehen, liegen ein bärtiger Mann, in der Linken eine Schnle, die Rechte erhoben, und ein Jängling; beide sind unterwärts mit dem Gewande bedeckt und haben au dem Konf eine Tänie.

A und B. Mit einer Ranten-Verzierung bemalt.

2624. F. 10. H. 0,05. D. 0,16. r. F. Flüchtige Zeichnung.

I. Ein nachter Jüngling, in der Linken eine Strigilis, die Rechte erhoben.

2625. F. 14. H. 0,05. D. 0,20. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Eine eingeritzte Rosette.

A. Auf einem springenden Rosse sitzt ein Jängling, um den Hals die Chlamys geknüpft, im Rücken den Petasos, die Rechte am Hals des Rosses, in der Linken die Innge Lanze eingelegt.

B. Dieselbe Darstellung.

2626. F. 5. H. 0,07. D. 0,18. r. F. Flüchtige Zeichnung.

I. Ein nackter Jüngling, nm den Kopf eine Tänie, über der linken Schulter die Chlamys, spielt die Leier; hinter ihm ein Stab.

A und B. Ein rother Streifen.

Unten eingekrntzt (vgl. Taf. XIII, 2626).

2627. F. 13. H. 0,13. D. 0,32. r. F. mit rothbraun. Strenge Zeichnung. Im Alterthum restaurirt.

I. Ein efeubekränzter Jängling läuft vorwärts, in der Rechten einen langen Stab, über der vorgestreckten Linken schildartig die Chlamys. Oben die verdorbene Inschrift: TVESON NVN · TA · · · EO EFOHESEN d. i. Trijour 1) & Nräggov knofqarr.

Die Inschrift auf Taf. VI. 2627.

Die Inschrift auf Tal. V

4) Vgl. No. 2528 und 2532.

2628. F. 10. H. 0,06. D. 0,21. r. F. Flüchtige gute Zeichnung. Ruvo.

I. Eine fein graffirte Rosettc.

A. Ein bärtiger Satyr kriecht auf allen Vieren einem Stier entgegen, welcher brüllend den Kopf senkt.

B. Ein bärtiger Satyr kriecht auf allen Vieren einem grossen Ziegenbock entgegen, der gegen ihn anlaufen will.

Abgeb, im Berliner Winkelmanns-Festprogramm 1870 Taf. No. 3a und b; vgl. meine Bemerkungen dazu ebd. S. 12 ff.

2629. F. 13. H. 0,08. D. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Ein Manteljüngling, in der Rechten einen Krummstab, die Beine gekreuzt, blickt zn einem nackten Jüngling zurück, der in der Rechten einen Stab hält. Hinter diesem ein Schwamm (?).

2630. F. 13. H. 0,10. D. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung.

- I. In einer grossen Wanne steht bis an die Kniee ein bekränzter Jüngling: er biegt sich vornüber und steckt beide Hände hinein.
- A. Sechs nackte bekränzte Junglinge, lustig springend; der vierte bläst die Doppelflöte.
- B. Fünf Jünglinge, alle bekränzt, von denen der erste und letzte über den Armen die Chlamys tragen, springen und belustigen sich: der zweite hat über dem rechten Arm einen Sehlauch hängen, der vierte hält in der erhobenen Linken eine Schale.

**2631.** F. 13. H. 0,09. D. 0,23. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- I. Auf einem Rosse sitzt ein nackter Jüngling.
- Rohgezeichnet. Drei Manteljünglinge. Oben hängt ein Schild (nur zur Hälfte sichtbar).
- B. Rohgezeichnet. Drei Manteljänglinge, zwei mit Stöcken. Oben ein Schild (das auch nur zur Hälfte sichtbar).
- **2632.** F. 10. H. 0,07. D. 0,22. r. F. Schöne flüchtige Zeichnung.
- A. Auf eine ruhig stehende Frau, die in Chiton Mantel und Haube ist. länft eine Frau zu. in der Rechten einen Stab vorstreckend.
- B. Vor einer ruhig stehenden Frau, welche in Chiton Mantel und Haube ist und einen Thyrsos zur Erde senkt, steht eine zweite Frau, die in jeder Hand eine Fackel ausstreckt.
- 2633. F. 13. H. 0,11. D. 0,31. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeiehnung.
- I. Ein nachter bekränzter Jüngling blickt vorwärts eilend znrück, die Rechte in die Seite setzend, die Linke vorstreckend. Daneben liest man: SIOΠOH (sie).
- 2634. F. 13. H. 0,14. D. 0,35. r. F. Schr feine schöne Zeichnung. Schr lückenhaft und durch Verbrennen verblasst (vgl. No. 2373). Nola.

  I. Apollon (ἀπολΛΩΝ), im Mantel der die rechte Schulter
- und Brust freißast, lorbeerbekränzt, in der Linken einen Lorbeerstamm, steht, die Rechte im Gespräch erhoben, vor einem Krieger (A≅€rog)'), welcher, mit Ilelm und Wehrgehänge versehen, über der linken Schulter die Chlamys, in den Händen Schild (Z. Lorbeerkranz) und Lanze hält. Hinter ihm steht eine Frau in Chiton, die mit der Rechten einen Gewandzipfel über ihre rechte Schulter zieht.
- A. Sehr beschädigt. Vor zwei Jünglingen, von denen der eine (ἀ≤≲TO≤)') mit Chlamys Petasos hohen Stiefeln und

No. 2635. 357

Lanze, der andere mit Chlamys und Schild (Z. Tiger) verschen ist, steht eine Frau (¬ . . . . ≪TE)), mit Kanne und Schale in den Händen. Hinter ihnen steht ein weisshaariger Alter, mit Skepter, welcher mit einem Jünglinge (. . . NO¬V∧ON)³) spricht, der den linken Fasse hinten aufgesetzt und in der Rechten eine Lanze aufgestützt hat.

B. Beschädigt. Ein Jungling Polites (POAITHE), welcher ber der linken Schulter die Chlamys, um die Brust das Wehrgehinge, in der Linken die Lanze hat, reicht mit der Rechten eine Schale einer vor ihm stehenden bekleideten Frau (.....TA), welche in der Rechten eine Kanne trägt. Hinter dieser Gruppe steht ein Jingling, mit Chlamys Wehrgehänge und Lanze ausgestattet, welcher die Rechte einem vor ihm stehenden Manne, der ein Skepter häll, hinreicht. Endlich noch — von dem vorigen durch eine Seule getrennt — eine Frau, in Chiton und Mantel, die mit einem Jingling sich unterhält.

Abgeb. Mon. dell' Inst. II, 15, 16.

Vgl. Panofka Annali 1835 p. 70 ss (dessen mythologische Erklärung durch die Feststellung der Inschriften erledigt ist).

Die Inschriften auch C. J. Gr. 8455 und unten Taf. VI, 2634; vgl. dazu Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 81, 5.

 Zum doppelten Sigma vgl. Franz El. ep. gr. p. 49; Minervini Bull. Nap. N. S. IV p. 78; Blass Aussprache des Griech. S. 37.

2) Etwa H(avaqi) oore oder H(alai) oore.

<sup>3</sup>) In der Abbildung l. c. ist nur O . . . ON verzeichnet.

2635. F. 20. H. 0,09. D. 0,44. r. F. Feine Zeichnung. Viel gebrochen und sehr lückenhaft. Paestum 1).

Fast ganz erhalten sind noch sechs Figuren, während von einer siebenten weibliehen nur noch der rechte Unterarm mit einem Einer und wenige Fallen am rechten Oberschenkel zu sehen sind und von einem Pferde noch der Kopf erhalten ist. Vor diesem Pferde steht ein bärtiger Mann, in langem Chiton und Mantel, um den Kopf einen (Myrthen-) Kranz, der in der vorgestreckten Rechten einen Stab hebt. Dann folgt eine Frau fast in Vorderansicht, die traunig das Haupt auf die erhobene rechte Hand stittzt: sie ist in Chiton und Mantel; ihre Haare sind gelöst und fallen in langen Locken herab; der linke Arm fehlt von der Schulter an. Neben ihr steht abgewandt eine Frau, in Doppelehiton, deren Untertheit (von den Schenkeln an) fehlt; sie bält in der Rechten einen Kasten, aus dem sie mit der Lin-

358 2636.

ken einen (Hals-) Schmuck nimnt und ihn einer vor ihr stebenden Frau zeigt, welche die Hände darnach heht; diese Frau ist in einen breitfaltigen dorischen Chiton gekleidet. Es folgt eine Frau, mit langem Lockenhaar, in feingefaltetem Chiton, dessen Ucherwurf (?) sie mit der Linken gefasst hält, während sie in der vorgestreckten Rechten ein Schwertgehänge der ihr gegenüherstehenden fünften Frau hinhält, welche in dorischem Chiton und Haarbändern ist und ihr in der vorgestreckten Rechten ein Perlenhand zeigt; in der Linken hält diese Frau eine Lanze und einen grossen runden Schild, der sie fast ganz verdeckt. Auf dem Schilde sicht man einen springenden Kentauren, der über dem vorgestreckten linken Arm dass Thierfell trägt und in der Rechten einen Stein schwingt. Hinter dieser Frau erscheint dann die siehente schon zu Anfang der Beschreibung ahgethane Figur').

Abgebildet bei Millingen Peint. des Vas. 57.

- Vgl. ausser Millingen l. c. p. 82 Vivenzio No. 21 und Licteriis p. 130<sup>3</sup>); Jorio p. 20s; Panofka S. 252, 1680; Bull. dell'Inst. 1832 p. 72; Rochette Choix de Peint. p. 261; Jahn Arch. Beitr. S. 373.
  - 1) Nach Gargiulo (Cenni sui Vasi fill. p. 31, 2) dagegen ans Locri.
- 2) Dass die Deulung auf Achilleus bei den Töchtern des Lykomedes nicht zuhreffe und irrig sei, hemerkten sehon Millingen Jahn und andere. Sollten eiwa Noreiden dargestellt sein, im Begriff die Waffen dem Achill zu bringen? Die Irauernde Frau hinter oder nehen dem bartigen Manne wäre dann Thetis?
  - 4) Welche heiden Gelehrten doch wohl diese Vase beschreiben?
- 2636. F. 13. H. 0,09. D. 0,24. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Sehr zerstört. Ruvo.
- I. Ein Jüngling, bekränzt, auf dem Rücken den Mantel und den Petasos, läuft eilig vorwärts, in der Linken einen Kasten (falsch ergänzt statt eines Hasens!) haltend. Hinter ihm liegt ein Krückstab. Inschrift δ παις κπλος.
- A. Ein Jingling, in der Linken eine Hantel, entfernt sich umblickend nach einem Jöngling, der gleichfalls sich umblickt und eutfernt and in der Rechten einen Stab hält; beide sind bekränzt. Daneben steht vor einem bekleideten auf einem Stuhl sitzenden Manne ein anderer, der sich auf seinen Stab lehnt, Oben liest man noch δ πα(ε, ...).
- B. Ein Jangling, in der Rechten eine Hantel, in der Linken eine Hacke, blickt sich entfersend um nach einem Grühren, welcher die Rechte vorstreckt und in der Linken auf der Schulter einen Diskos hält. Dahinter sicht ein Manteijungling, in der Rechten einen Stah, und schaut zu; ferner is Jangling, welcher, auf den Stah gestützt, mit der Rechten an seine Brust fanst und den Kopf senkt: zu ihm blickt ein Jangling um, welcher in der Linken einem Diskos emporbetb. Insekrift; (zalo); ö zues;

2637. F. 20. H. 0,08. D. 0,33. r. F. Feinste Zeichnung. Durch Feuer sehr mitgenommen (vgl. No. 2373). Ruvo.

Vor einer auf einem Stuhl sitzenden Frau, welche, mit Chiton Mantel und Haarband verschen, beide Hände auf den Schooss gelegt hat und ernst vor sich hinblickt, steht ein Jüngling, mit Mantel und Lanze versehen, welcher zu dem hinter ihm stehenbärtigen Aithon (AIOON) den Kopf umwendet; der letztere trägt die Chlamys shawlartig über den Armen, in der Rechten die Lauze, die Linke in die Seite eingesetzt. Hinter ihm steht ebenso gekleidet ein jungerer Mann, während ein vierter Mann, in Mantel und mit einem Doppelspeer, mit zurückgewandtem Blick sich entfernt; derselbe streckt die Rechte aus nach den zwei Pferden eines Wagens, von denen iedoch nur das Hintertheil sichtbar ist; eine Scule schliesst hier die Darstellung ab. Hinter der zuerst beschriebenen Frau folgen drei Frauen, die in den Doppelchiton gekleidet sind: die erste trägt einen flachen Kasten, die zweite (die sich umwendet) eine Lade, die dritte bringt eilig einen Spiegel herbei; am Boden steht zwischen ihnen ein grosser Kasten. Hinter diesen Frauen steht noch ein bärtiger Mann in Mantel, der mit gekreuzten Beinen sich auf seinen Stab in der Rechten stützt und die Linke auf den Rücken legt: er wendet das Gesicht zurück nach dem oben beschriebenen Wagen.

Die Inschrift auf Taf. VI. 2637.

2638. F. 20. H. 0,15. D. 0,40. r. F. Sehr feine schöne Zeichnung. Theilweise lückenhaft und durch Verbrennen sehr verblasst (vgl. No. 2373). Locri ').

Peleus, in fein gefültetem Chiton, unsehlingt mit beiden Armen die fliehende Theits, welche entsetzt die beiden Hände hebt und den Kopf (zu einer rechts von ihr fliehenden Nereide) unwendet; sie trägt Doppelehiton Kopfschleier Mantel und Schmuck, und auf dem Kopf eine Stephane, ther der auf der Stirn zwei kleine Flügel siehtbar werden; am rechten Oberschenkel des Peleus nagt eine Schlange. Zur Linken der Thetis entlieht eine Nereide, in Chiton Mantel nad Strahlenstephane (mit breitem Bande), welche mit der Linken das Gewand hält und die Rechte auf die Brust legt; sie blickt zurück. Vor ihr steht der bärtige lorbeer-bekräuzte Cheiron — gebildet in der älteren Weise") als Mensch mit angesetztem Pferdeleib — in Chiton und Mantel, der in der Linken einen Baumstamm (mit zwei daran gehängten Hasen)

360 No. 2639.

hält und die Rechte an den Bart legt. Auf der anderen Seite von Peleus und Thetis entflieht die schon erwähnte Nereide, in Doppelchiton und Doppelstephane, die zur Thetis umblickt und erschrocken beide Hände hebt; in der Linken (lückenhaft) hält sie eine Blume mit Arabeske 3), welche vor dem Gesichte der Thetis sichtbar ist. Eine dritte Nereide, in Chiton und Strahlenstephane, flicht entsetzt zu einem lorbeerbekränzten bärtigen Manne (Nereus). welcher, mit einem Chiton bekleidet, in einen langen Fischschwanz endet; er streckt ihr beide Hände entgegen. Neben ihm eilt eine vierte Nereide herbei, in Chiton Mantel Schmuck und Haarband, welche erschreckt die Hände hebt und zur folgenden fünften Nereide umblickt, welche, wie die vorige gekleidet und mit einer Strahlenstenhane (mit breiter herabfallender Tänie) geschmückt, entsetzt die Hände ausstreckt. Hinter ihr als Abschluss eine Blüthenranke. Die andere Hälfte des Bildes nehmen noch fünf Nereiden ein, welche, wie die übrigen gekleidet, von rechts und links auf einen weissbärtigen bekränzten Mann (Zeus) zueilen; er ist in Chiton und Mantel, hält in der Linken ein Skepter und hebt die rechte Hand. Die Nereide vor ihm hält in der Linken eine Blume (mit Arabeske) 1) und streckt die Rechte vor; die folgende Nereide hebt mit der Linken ihr Gewand und hält in der Rechten gleichfalls eine Blume (mit Arabeske) 3); sie blickt zur Schwester um, die eilig herbeikommt. Von den anderen beiden, die hinter dem weissbärtigen Manne hereilen, trägt die erste eine Haube.

Abgebildet in den Monumenti inediti dell' Inst. I, 37; Overbeek Sagenkr. VIII, 4.

Vgl. De Witte Annali 1832 p. 115 ss; Overbeek a. O. S. 187, 36; Panofka Recherch. sur les noms des vas. p. 39, 2; Müller Hdb. 8 143, 2. 1.

- 1) Nach Licteriis p. 86.
- 2) Vgl. Heydemann Gr. Vasenb. S. 7 zu Taf. VII, 1.
- a) Nach Panofka (Annali 1832 p. 128 ss) Helix,
- **2639.** F. 14. H. 0,05. D. 0,20. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Ergänzt.
- I. Ein Jängling, in hohen Stiefeln, auf dem Rücken Mantel nnd Petasos, in der Linken eine Lanze, steht vor einem bärtigen Alten, der mit Mantel Tänie und Skepter versehen ist.
- A. Eine Figur (als Frau ergänzt: ursprünglich männlich), in Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter, hält in der Rechten eine Schale der

vor ihr stehenden Nike hin, die in Chiton ist und in der Rechten die Kanne trägt.

B. Eire Frau, in den Chiton gekleidet, naht mit Schale und Kanne einer auf einem Lehnstuhl sitzenden als Frau ergänzten Figur (die – nach den hohen Stiefeln zu urtheilen – ursprünglich vielmehr männlich war).

2640. F. 13. H. 0,08. D. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

 Ein Manteljüngling blickt fliehend zn dem ihm nachfliegenden Eros nm, welcher ihm in beiden Händen eine Tänie bringt.

2641. F. 10. H. 0,06. D. 0,22. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Auf einer Kline, vor der ein besetzter Tisch steht, liegen ein bärtiger Mann, der die Rechte hebt und in der Linken eine Fracht hätt, and ein anbärtiger Mann, der zum ersteren umblickt und mit der Rechten auf die Fracht hinweist; sie sind unterwärts bekleidet und mit Tänie geschmückt.

A. Auf einer Kline liegen zwei Jünglinge, unterwärts bekleidet: der vordere, der in der Linken eine Frucht hält und die Rechte erhebt, blickt zu dem anderen um, der ihm in der Rechten eine Schale reicht. Oben hängt eine Kanne.

B. Auf einer Kline liegen zwei Jünglinge, unterwärts bekleidet: der vordere, welcher in der Linken eine Schale hält und die Rechte hebt, blickt zu dem anderen um, der ihm in der Rechten eine Schale hinhält und in der Linken eine Frucht hat. Oben hängt eine Kanne.

2642. F. 10. H. 0,06. D. 0,21. r. F. Schr feine Zeichnung. Theilweise verdorben. Nola.

I. Eine graffirte Efeuranke.

A. Apollon, in langem Chiton und Mantel, Jorbeerbekränzt, in der Linken die Leier (mit Tragbändern und langer Stanbdecke), bält in der Rechten eine Schale der ihm gegenüberstehenden Artemis hin, welche, die Linke in die Seite gesetzt, in der Rechten eine Kanne hält; sie ist in Chiton und Mantel gekleidet. Vor ihr springt (wie ein Hund) ihr Reh.

B. Eine Frau (Demeter), in Doppelchiton, in jeder Hand eine Fackel, steht vor einer zweiten bekleideten Frau (Kora), welche in der Linken ein Skepter hält.

Vgl. Panofka S. 359, 47.

2643. F. 10. H. 0,06. D. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

1. Vor einem bärtigen Mann, welcher, in Chiton und Mantel, um den Kopf ein Strahlendiadem, in der Rechten ein Skepter hält, steht Nike, in Chiton und Mantel, die im Gespräch beide Hände ausstreckt.

- A. Ein Jüngling, in hohen Stiefeln, um den Hals die Chanys geknüpft, welche schildartig über dem linken vorgestreekten Arm liegt, in der Rechten das Seibwert, verfolgt eine Frau, welche flichend zu ihm umbliekt und beide Hände hebt; sie ist in Chiton und Mantel.
- B. Eine Fra., in Chiton und Mantel, flieht erschroeken vor einem ruhig dastehenden bärtigen Manne, welcher, in Chiton und Mantel, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten ein Skepter hält; sie bliekt zurück.
- 2644. F. 13. H. 0,08. D. 0,22. r. F. Feine Zeiehnung. Aussen sehr verdorben.
- I. Vor einem anf einem viereckigen Sitz sitzenden Manteljängling, der um den Kopf ein Band trägt, steht ein zueiter Manteljängling, bekränzt, der die Rechte in die Seite setzt und sich auf seinen Stab auflehnt. Hinter ihm ein zweiter viereckiger Sitz (nur theilweise sichtbar).
- A. Nike, in Doppelchiton, naht mit einer Tänie in der Linken einer auf einem Lehatub eitzenden Frau, welche, in Chiton Mantel und Schmuck, ihr in der Rechten einen Spiegel binhält. Hinter ihr naht eine Frau, in Doppelchiton, die in beiden Händen einen Kasten trägt. Inschnift: ΚΑΛΟΣ.
- B. Vor einer in Doppelchiton gekleideten Frau, welche die Doppelfäte blät, atcht eine andere Frau und hält ihr die Rechte entgegen. Zwischen beiden steht ein Lehnstuhl (mit Polsterkissen). Es naht noch eine Frau, ebenso gekleidet, die in beiden Händen einen Kasten trägt. Inschrift: KAΛΟΣ.
- 2645. F. 11. H. 0,10. D. 0,21. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- I. Ein bekränzter Manteljüngling hält in der Rechten einen Stock und hat die Linke in die Seite gesetzt. Vor ihm hängt eine Strigilis und eine kleine runde Oelflasche, hinter ihm eine grössere Flasche.
- A. Ein Manteljüngling steht zwischen zwei Geführten, welche, im Mänteln und mit Stöcken, auf Lehnstühlen gegenüber sitzen: der eine vor ihm hält in der Linken einen kleinen Beutel. Oben bängt ein Kasten und eine (Kranz-) Verzierung. Alle drei tragen Tänien (mit Spitzen).
- B. Ein Manteljüngling, um den Kopf eine Tänie, steht zwischen zwei Geführten, von denen der eine vor ihm auf einem Lehnstuhl sitzt und in den Händen einen Stock und einen

No. 2646. 363

kleinen Beutel hält; der andere, in der Linken einen Stock, sitzt auf einem (viereekig) behauenen Sitz; beide sind mit Mänteln und Tänien (mit Spitzen) versehen. Oben hängt eine Leier (mit Plektronband) und ein Kasten.

Abgébildet im Mus. Borb. 4, 51 (ed. rom. I, 69; éd. fr. I, 1. pl. 72.

#### AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

2646. F. 17. H. 0,25. D. 0,75. r. F. mit g. und w. Flüchtige sehr überladene Zeichnung. Apulicn.

I. 'Im oberen Kreisabschnitt. Auf einem weissen Viergespann steht ein Jüngling, in Aermelchiton und phrygischer Mütze, um den Hals ein Thiertell gekulpft, in der Rechten die Zügel und in der Linken eine Schale haltend. Hinter dem Wagen steht ein Thymiaterion. Ucher den Pferden sehwelt ein reitgeschmütckter Eros (theilweise ergänzt), der in der Rechten zwei Tänien hält und zurückblickt. Den Rossen voran sehwebt ein zweiter ebenso geschmückter Eros, über dem rechten Arm die Chlamys, welcher in der Linken eine Tänie, in der Rechten ein Thymiaterion trägt und das Gesicht eberfalls unwerndet. Unten Blumen und Bütthen.

Im schmalen Durchschnittsstreifen ist ein weisser Frauenkopf (Aphrodite), mit Diadem Ohr- und Halsschmuck, nebst einer Taube zwischen Blütbenranken gemalt.

Im unteren Kreisabschnitt. Auf einer Chlamys sitzt Eres, reichgeschmütekt, in der gesenkten Linken am Henkel einen Kasten (daran sind Figuren angedeutel), in der Rechten einen Ball (? oder ein Rädehen) nud eine Schale mit Blättern. Ins gegenüber sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, besehuht und mit der Tänie geschmütekt, auf dem Rücken den Petasos, in den Händen Trauhe und Kranz; er ist im Gespräch mit dem Erost Hinter diesem sitzt auf Gestein eine Franz, in Schuhen Chiton Haube und Schmück, die in der Linken einen Eimer, in der Rechten eine Schale mit Blättern und einen Ball (? oder ein Rädehen) trägt. Oben drei Tänien und Efeublätter.

Ringsum 1) ein Blumenkranz und 2) ein Blätterrankenkranz, in dem — diametral entgegengesetzt — zwei weisse kleine reichgeschmückte Eroten schweben (vgl. dazu No. 2541).

### SECHSTER SCHRANK.

2650. F. 10. H. 0.05. D. 0.17. w. F. Etrurien.

Ein Schwan (oder Gans), im Schnabel einen Faden (oder Zügel?).
 Ringsum ein Lorbeerzweig.

2654. F. 10. H. 0,06. D. 0,17. w. F. Flüchtige gute Zeichnung.

7. Ein weisser Frauenkopf, mit Ohr- und Halsschmuck, nebst der Büste: um den Hals ist die rothbraune Chlamys geknüpft; in der Rechten hilt sie einen (Palmetten-) Zweig.

2655. F. 14. H. 0,06. D. 0,18. w. F. Flüchtige Zeichnung. Canosa.

I. Ein Pferdekopf. Ringsum ein Lorbeerkranz.

2657. F. 10. H. 0,05. D. 0,17. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

 Eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, streckt sitzend die Rechte ans. Hinter ihr eine Palmette.

A. Ein Jängling, um den rechten Arm die Chlamys, streckt laufend die Linke aus nach

B. der fortlaufenden Frau, welche, in Chiton und Mantel, die Linke vorstreckt.

2658. F. 14. H. 0,05. D. 0,15. w. F. Leidliche Zeichnung.

Ein grosser Pferdekopf, mit Zügel.

2639. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. r. F. Allerroheste Zeichnung.

A. Zwei Manteljünglinge. B. Zwei Manteljünglinge.

2660. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. r. F. Allerroheste Zeichnung.

A. Zwei Manteljünglinge. B. Zwei Manteljünglinge.

2661. F. 13. H. 0,07. D. 0,19. r. F. Schr roh. Ruvo. I. Ein nackter Jüngling, den linken Fuss höher auf einen Stein aufsetzend, hebt den rechten Arm. Vor ihm ein Gewandstück (?).

A. Ein Manteljüngling mit Tympanon vor einem nackten Jüngling mit Strigilis.

B. Achnliche Darstellung, zum Theil unkenntlich.

2662. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. Allerroheste Zeichnung.

A. Zwei Manteljünglinge. B. Zwei Manteljünglinge.

2663. F. 60. Fragment. D. 0,32. r. F. Sehr feine schöne Zeichnung.

A. Erhalten ist noch von einer Schlachtseene ein (kopfloser)

Mann, in Chiton und Mantel, welcher, zur Erde gesunken, die Rechte emporheht nach einem (kopflosen) Krieger, welcher, in den Chiton gekleidet, in der Linken die Zügel seines springenden Rosses gefasst hält und in der Rechten die Lanze sehwingt. Dem Unterliegenden kommt ein Genosse - von ihm noch die heiden Beine und ein Theil der Chlamys erhalten - zu Hilfe.

B. Ein nackter Mann, in der Linken den Schild, verfolgt eine Frau, welche mit dem Chiton und Mantel bekleidet ist; hinter ihm flieht eine bekleidete Gefährtin der Frau. Nur die

unteren Theile sind erhalten.

2664. Fragment. H. 0.09. r. F. Feine schöne Zeichnung. Ruvo.

Erhalten der Oherkörper der Athene (AOHNA), auf dem Kopfe der Helm, an dem eine Sphinx gemalt ist; in der erhobenen Rechten hebt sie die Lanze. Vor ihr ist ein Stück von einem Löwenfell sichtbar und ein Theil eines Arms. Darüber von einer Inschrift noch: . . FI .

Das Fragment gehört zu dem grösseren Bruchstück No. 2883 1). Abgebildet Mon. dell' Inst. VIII, 6; die Inschrift auch Taf.

VII. 2664. Vgl. Minervini Bull. Nap. N. S. I p. 143; Jahn Annali

1869 p. 188. 1) Anders dagegen Overbeck Zeus S. 371.

2665. Fragment einer Schale. Breit 0.10. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Auf einer Chlamys sitzt ein Satyr, der in der Linken einen Thyrsos (?) hielt; vor ihm ein Altar.

2666. Fragment eines Hydriahalses. Breit 0,20, r. F. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil unkenntlich.

Vor einer auf einem Stuhl sitzenden Frau, die in Chiton Mantel und Hanbe gekleidet ist und in der Linken einen Rocken (?) hebt, steht auf seinen Stab gelehnt ein Manteljungling. Hinter ihm entfernt sich umblickend eine Frau, die gleichfalls in Chiton Mantel und Haube ist. Hinter der sitzenden Frau steht ein Arbeitskorb mit rothbianner Wolle. Daneben eine bekleidete Frau, die ermunternd die Hände hebt und endlich noch eine bekleidete Frau, welche sitzend in der Rechten einen Wollfaden hebt, unter dem sie die linke Hand geöffnet hält.

2667. Fragment. Breit 0,17. r. F. Sehr feine schöne Zeichnung.

Erhalten ist noch der Oberkörper einer Frau, die mit Chiton Mantel Ohrring und Strahlentänie ausgestattet ist; vor ihr hängt eine Tănie. Vor ihr und über ihr von Inschriften je zwei Bnehstaben erhalten: dort LO; hier +LEB. Hinter ihr liest mar KAAE. Ferner ist nech der Oberkörper einer Frau (bis zu den Knien) erhalten, welche, in Doppelchiton Haube und Schmuck, in der Rechten am Band das Plektron hält, während an der Linken die Schildkrötenleier mit einem Bande befestigt ist.

2668. Fragment einer Amphora (F. 66). U. 0,45. Ohne Firniss. Ohne Malerei.

Die Inschrift auf Taf. VII, 2668 (1/2 des Originals).

 Ygl. dozu No. 2875 und Welcker Alte Denkm. II S. 60; Jahn Arch. Beitr. S. 209 f. Anm. 28.

2669. F. 4. H. 0,03. D. 0,17. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

I. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnek, in den Händen einen Kranz und einen Ball, bliekt lanfend zurück. Hinter ihr ein Lorbeerzweig.

2671. F. 3. D. 0,26. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

J. Eine Fran (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmuck, den linken Puss hoch and ein Feisstick anfgesett, in der gesenkten Linken einen Kranz (mit Täuie) haltend, glesat mit der Rechten ans einer Kranz in die Schale, welche ihr ein vor ihr sitzender Sayr hinhält; er trägt um den Kopf eine Tänle nud hat die Linke anf eine neben film befindliche Spitzamphora gelegt. Im leeren Ranme ringsum eine Tänle eine Schale nud eine grosse Pfanne.

2672. F. 14. II. 0,04. D. 0,13. r. F. mit w. und g. Flüchtige überlagene Zeichnung.

I. Auf Gestein sitzt ein Satyr, in Schahen und Tänie, der in der

Linken einen Eimer, in der Rechten eine Schale und eine Tänie (mit vier Rosetten) hält. Neben ihm liegt eine Fackel.

A. Ein Frauenkopf in Haube und Schmnck. B. Desgleichen.

2673. F. 3. H. 0,08. D. 24. r. F. mit w. Flüchtige überladene Zeichnung. Ruvo.

I. Ein Eror, in Schnhon weibischer Haartracht und reichem Schmuck, länft auf eine Stele zu, in den Händen eine Tänie (mit drei Rosetten) und einen Fächer haltend; über dem rechten Arm liegt seine Chlamys. Vor und hinter ihm je eine Tänie.

2674. F. 14. H. 0,04. D. 0,13. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

- I. Anf seiner Chlamys sitzt ein Jängling, in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Schale nud eine Tänie (mit vier Rosetten) haltend.
  - A. Ein Franchkopf in Haube and Schmack. B. Desgleichen.
- 2675. F. 3. H. 0,05. D. 0,22. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- I. Ein Eros, iu Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt zwischen zwei Lorbeerzweigen, in den Händen einen Kranz und eine Schale (mit Frächten) haltend.
- 2677. F. 3. H. 0,06. D. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuben nad sehr reichem Schmack, der in der Rechten eine Schale hält. Vor und hinter ihm Lorbeerzweig nad Rosette.
- **2679.** F. 17. H. 0,10. D. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Canosa.
- J. Ein Sagr, nm den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Einer, in der Linken einen Lorbeerstumm (mit Tänie), blicht laufend zurück nach einer Fran (Bacchania), welche, in Schuben Oliton und Schmuck, in der Linken einen Krazz und in der Rechten einen Kasten mit Früchten trägt. Unten Rosette nud Pfänzer, ringsam Blitterweige.
- A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in der Linken eine Tranbe, in der erhobenen Rechten einen Kasten haltend. Oben Tänie und Fensteröffnung.
- B. Anf seiner Chlamys sittt ein Jüngling, nm den Kopf die Tänie, in der Linken eine Thyrsosstande (mit Tänie), in der vorgestreckten Rechten einen Kranz und einen Korb mit Brod haltend. Vor ihm hängt eine Tänie.
- 2680. F. 3. H. 0,06. D. 0,39. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- I. Anf einem hohen Wasserbecken sitt Eras, in Schuhen Täsie und reichem Schunck, in der Rechten eine Schale; er stützt sich mit der linken IIaad auf und wendet das Gesicht zu der neben ihm auf Gestein sitzenden Frau, welche ihm in der erhobesen Rechten eine sogenanste mytische Leiter hinhät. Sie ist is Schuhen Chton Mantel and Schunck; die Linke liegt anf dem Ricken, Anf der anderen Seite vor dem Eros steht an das Becken gelschn eine bekleidete und geschmickte Frau, die ihre Linke in die Schale (des Gottes) legt nad in der Rechten einen Blüthenzweig hält. Deben and nuten Blamen and Zweige. Ringsberum ein Krauz von Rosetten.
  - 2681. F. 7. H. 0,08. D. 0,33. r. F. Rohe Zeichnung. I. Drei laufende Tiger. Ringsum ein Blätterkranz.
- 2682. F. 17. H. 0,07. D. 0,35. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

- Ein Frauenkopf, in Haube und sehr reichem Schmuck; um ihn drei Rosetten.
- A. Ein Eros, reichgeschmückt, in der Linken einen Lorbeerzweig und eine Tänie, in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) haltend, blickt laufend zurück.
- B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Kranz und Kasten; sie blickt um. Im freien Ranm Binde und Zweig.
- 2684. F. 14. H. 0,04. D. 0,12. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Der obere Rand ist zum Theil ergänzt. Ruvo.
- I. Nike, unterwärts mit dem Mantel bedeckt und reich gesellen Wilder, kniet nehen einem zur Erde gefallenen Widder, dessen Hörner sie mit beiden Händen packt: in der rechten Hand hält sie ein Schwert, dessen Scheide unten am Boden liegt.
- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, hält sitzend in der erhobenen Rechten einen Kasten.
- B. Ein Jüngling, beschuht und mit einer Tänie geschmückt, hält sitzend in der vorgestreckten Rechten eine Schale; unterwärts ist er mit dem Mantel bedeckt.

Abgebildet im Bull. Nap. VI, 2, 3. 4.

Vgl. Minervini Bull. Nap. l. c. p. 87 ss; Jahn Arch. Ztg. 1850 S. 207, 18.

- 2685. F. 14. H. 0,05. D. 17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- Eine Frau, in Doppelchiton, in den Händen ein Tympanon und eine Tänie, blickt lanfend zurück.
- A. Eroa, nm den Kopf eine Tänie (mit Spitze), in jeder Hand eine Frucht (oder ein Ball), folgt einer Frau, welche, in Doppelchiton und Tänie, in den Händen eine Blume und eine Tänie hält und umblickt.
  - B. Dieselbe Darstellung.
- 2686. F. 14. H. 0,05. D. 0,14. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- I. Auf Gestein sitzt ein Fros, in Schnhen weibischer Haartracht und reihem Schmuck, der in der Rechten eine grosse Blume hält; vor ihm liegt ein Tympanon.
  - A. Ein Franenkopf in Haube and Schmuck. B. Desgleichen.
- 2688. F. 14. H. 0,05. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- Anf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in der Rechten eine Schüssel mit Früchten; vor ihm liegt ein Tympanon.
  - A. Ein Frauenkopf in Hanbe und Schmuck. B. Desgleichen,

2696. F. 16. H. 0.11. D. 0.37. r. F. mit w. und g. Flüchtige überladene Zeichnung.

I. Auf einem Klappstuhl sitzt Dionysos, um das Haupt eine breite Tänie, unterwärts und am Rücken von dem Mantel bedeckt, in der Linken die Thyrsosstaude, in der Rechten drei Tänien und eine Schale mit Zweigen; er ist im Gespräch mit dem vor ihm an ein Felsstück mit dem linken Ellenbogen angelehnten Jingling, welcher, beschuht und mit der Tänie geschmückt, in der Linken einen Kranz und in der vorgestreckten Rechten einen Kantharos hält. Hinter dem Gott steht mit höher gesetztem linkem Fusse eine Frau (Ariadne), in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der Linken eine Tänie und in der erhobenen Rechten ein Trinkhorn hält. Ueber Dionysos hängt eine Tänie (an der ein kleines viereckiges Stück mittelst eines Ringes angehängt ist: oscillum?). Im leeren Raume sind Tänien und Efcublätter zerstreut. Ringsherum eine weisse Efeuranke.

2697. F. 17. H. 0,10, D. 0,42. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

I. Auf Gestein sitzt eine Flügelfrau (Nike), in Schuhen Chiton Stephane und reichem Schmack, die in der erhobenen Rechten eine Tänie und eine Schale hält; die Linke liegt am Sitz. Neben ihr liegt ein Fächer. Im freien Raum Blüthen und Efeublätter. Ringsherum ein weisser Lorbeerzweig.

2698. F. 17. D. ungefähr 0,45. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Zerbrochen.

I. Auf einem Zweigeepann steht eine Frau, in Chiton Mantel und sehr reichem Schmuck, in der Linken die Zügel und in der erhobenen Rechten die Peiteche. Unter den Rossen liegt ein Tympanon. Ringeherum ein weisser Lorbeerzweig.

2699. F. 17. H. 0,13. D. 0,46. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

I. Auf einem weissen Zweigespann steht eine Flügelfrau (Nike), in Chiton und Schmuck, in der Linken die Zügel, die Rechte erhoben. Unter den Pferden ein Schwan und eine Blume. Hinter der Frau eine Tänie, über den Roseen ein Stern und eine Verzierung. Ringsherum ein weieser Lorbeerzweig.

# AUF DEM SIEBENTEN SCHRANK.

2700. F. 102. H. 0,50. U. 0,99. r. F. mit w. und g. Flüchtige überladene Zeichnung. 24

- A. Free, in Schuheu weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Linken eine Tänie mit drei Rosetten und in der Rechten einen Eimer hält, folgt einer Frau, welche in den H\u00e4nder helt, ofget einer Frau, welche in den H\u00e4nder halt, folgt einer Frau. Welche in den H\u00e4nder halt und Schmuck. Im freien R.um T\u00e4nie dun Martel und Schmuck. Im freien R.um T\u00e4nie dun Martel und Schmuck.
- B Zwei  $\mathit{Manteljünglinge}$ , einer mit Kasten, stehen nm eine niedrige Stele, die mit Tänien umwunden ist und auf der ein Efeublatt liegt.

### SIEBENTER SCHRANK.

2701. F. S. H. 0,06. D. 0,13. s. F. Acusserst rohe Zeichnung.

A. Eine bekleidete Fignr, nnter Zweigen sitzend.

B. Desgleichen.

2702. F. 8. H. 0,06. D. 0,18. s. F. Sehr grobe Zeichnung.

 Zwei Männer im Ringkampf; rechts und links je ein Mann, der zuschaut.

B. Dieselbe Darstellung.

2703. F. 66. H. 0,20. U. 0,43. s. F. Geringe Zeichnung.

A. Eine Frau (Herse?), in Chiton und kurzem Mantel, die n der Linken einen Arbeitskorb trägt, wird von dem sie verfolgenden Hermes am rechten Arm gepackt; sie bliekt zu ihm um. Der Gott, in enganliegendem Chiton und Flügelschuhen, hat den Petasos auf dem Kopf und in der Rechten das Kerykeion. Rechts vom Beschauer ein Lorbeerstamm, links ein blüthender Baum.

B. Die phantastische Bildung eines Hahns mit einem Löwenvordertheil.
Abgeb. ist A. bei Dubois Maisonneuve Introd. 51, 1; Panofka

Abgeb. ist A. bei Dubois Maisonneuve Introd. 51, 1; Panofks Rech. sur les noms des vas. VIII, 5; Elite cer. III, 93.

Vgl. auch Panofka S. 334, 249.

2704. F. 122. H. 0,23. U. 0,27. s. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Hinter einem Maulthier steht der bärtige bekleidete Bacehos; er blickt nach einer sich entfernenden Frau (Ariadns) um, die den Kopf umwendend die Linke hochhebt. Sie ist in Chiton und Mantel; neben ihr steht ein bärtiger Satyr, der die Linke vorstreckt. Vor dem Thiere steht noch eine Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel und Hanbe, die mublich

2705. F. 67. H. 0,46. U. 0,99. s. F. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

A. Theseus, in kurzem enganliegendem Chiton, hat mit der

Linken den erhobenen linken Arm des auf der Flucht niedergestürzten Minotauros gepacht und bohrt ihm das Schwert nit
der Rechten von oben in die Schultergegend'); das Unthier
wendet den Kopf aus Schmerz zurück. Zwisehen den Beine
des Theseus liegt — zur Raumfüllung — ein Helm. Hinter den
Helden steht eine Frau"), in Chiton und Mantel, die beide Hände
vorstreckt; neben dem Minotauros steht eine zweite ebenso gekleidete Frau"). Hinter dieser entfernt sieh ein Krieger'), in
Helm kurzem Chiton und Beinschienen, in der Rechten eine
Lanze, in der Linken einen Sehild; er wendet das Gesicht zurück,
während ein vor ihm stehender Jungling, in langem Mantel, gespannt zuschaut. — Ganz links vom Beschauer ist noch ein
Krieger, in Panzer Helm Wehrgehänge und Beinschienen gemalt,
welcher, in den Häuden Lanze und Schild, zu der

B. Schlachtseene geht, in der um einen in der Mitte auf der Erde liegenden Todten — er ist noch mit Helm und Schild (Z. ein Stern und vier Kugein) verschen — vier Krieger kämpfen, welebe je mit Chiton Panzer Helm Beinschienen Wehrgehänge Lanze und Schild ausgestattet sind; ein Schild ist mit einem Dreifuss, ein anderer mit einer Kugel (und einem Fissel?) bematt.

Unter den Henkeln ist — in kleineren Verhältnissen — gemaßtenerseits der junge Herathes, weleher, in Chiton, mit der Lluken den Lönen unhalst, dem er mit der Rechten das Sehwert in die Brust stüsst. Anderesseits legt der bärtige Herathes, in Chiton, mit der Rechten die Keule auf den Rücken des vor ihm stehenden Ebers, auf den er auch wohl seine Rechte legt.

- 1) Vgl. dozu Braun Mus. Ruin Roms S. 568; Heydemann Arch. Ztg. 1871 S. 58, 4.
- 2) Elwa Ariadne und thre Trophos?
- \*) Etwa Minos?? oder wie der folgende Jüngling ein Begleiter des Theseus.

2706. F. 122. H. 0,23. U. 0,27. s. F. Rohe Zeichnung. Zerei übryhallische Sayıra heben rahig dastehend die Hände erstaunt über den Tanz (oder die Lebhaftigkeit) zweier bekleideter Frauen (Bacchantinnen). Im Felde Rebzweige.

**2707.** F. 66. H. 0,18. U. 0,38. s. F. Gewöhnliche Zeichnung. Etrurien.

- A. Eine Sphinz, welche die linke Verdertatze hebt.
- B. Desgleichen.

2708. F. 46. H. 0,19. U. 0,72. s. F. mit w. Robe Zeichnung.

In der Mitte tanzt ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, die Chlamys 24 \* shawlartig über beiden Armen. Jederseits entfernt sich von ihm ein bärtiger Satyr, während ein lanzgelockter Jüngling, über beiden Armen ein Band (Mantel?), lustig herbeispringt. Alle vier tragen Tänien und in der einen Hand eine Blume.

Am Henkel kehrt ein bärtiger beschnhter Satyr einem sich entfernenden Jüngling, der den Kopf nuwendet, den Rücken zu.

- 2709. F. 13. H. 0,12. D. 0,21. s. F. Leidliche Zeichnung, Etrurien.
- nung. Etrurien.

  A. Zwischen zwei grossen Augen steht der bärtige Herakles, mit der Linken den gegen ihn anspringenden Lönen umbalsend, dessen linke Vor-
- derpfote er mit der Rechten gefasst hält.

  B. Ein bärtiger nackter Mann schwingt in der Rechten die Keule;
  af dem Räcken hat er einen Köcher (oder ein Wehrgehänge), von dem
  nur der untere Theil sichtbar ist, Rochts und links ein grosses Ange.
  - Vgl. Finati p. 248. 2710. F. 100.
- 2710. F. 100. H. 0,43. U. 0,76. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Auf einem grossen Pferde sitzt ein kleiner nackter Knabe, mit beiden Händen die Zügel haltend.
- B. Auf einem grossen Lehnstuhl sitzt ein Knabe, in Mantel, welcher in den Händen Leier und Plektron hält; vor ihm hängt an einem Nagel ein langer Bentel und (eine Strigilis?).
  - Vgl. Vivenzio No. 189 (Hieron von Syrakus und Pindar!).
- 2711. F. 105. H. 0,14. U. 0,29. s. F. mit w. Rohste Zeichnung.
- Nach einer Frau, welche die Linke hoch erhebt, und einem bärtigen Manne, der in der Rechten ein Trinkhorn hält — beide sind in weite Mäntel gehällt — sieht ein bärtiger Manu um, der mit Chiton und Schnabelachnhen bekleidet ist. Ueberall Rebzweige.
- 2712. F. 66. H. 0,35. U. 0,73. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Etrurien.
- A. Einem bärtigen Satyr, welcher mit einer Tänie geschmückt ist und in den Händen eine Leier (mit Staubdecke) und das (an einem Bande befestigte) Plektron hält, steht der bärtige Bacchos gegenüber, in Chiton und Mantel, reiehbekränzt welcher in der erhobenen Rechten einen Kantharos und in der Linken einen grosseu Rebzweig hält, der sich nach allen Seiten hin verzweigt; neben dem Gott steht ein Ziegenbock.
- B. Ein bärtiger Krieger (Aias), in Chiton Panzer Beinschenen Wehrgehänge und Helm, verfolgt mit gezilcktem Schwerte eine kleine ') Frau (Kassandra), welche, in Chiton und shawlartig über den Armen liegendem Mantel, unter den Schild (Z. Drei-

schenkel<sup>1</sup>) der nahenden Athene flüchtet: sie wendet den Kopf erschrocken um und erhebt zur Abwehr die rechte Hand. Die Göttin ist in Chiton Aegis und Helm, und zückt in der Rechten die Lanze gegen den Verfolger.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2712):  $\tau\iota\mu\dot{\alpha}$  und dann (eine Zahl?).

Vgl. Finati p. 248.

Ygl. die abnlichen Darstellungen bei Orerb. Sagenkr. 26, 15 (= Arch. Ztg. 1848, 13, 1); 16 (= Berlin No. 1643; Gbd. Etr. Camp. Vas. 22); n. a.
 Ygl. dazu Curtius Winkelmannsfest pr. von Berlin 1869 S, 10 f.

2713. F. 105. H. 0,16. U. 0,36. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein bättiger Monn — ursprünglich wohl mit einem weissen Gewand ') zum Theil bekleidet — steht vor einem grossen Kantharos, in den er mit der Rechten eine Kanne taucht, während er in der erhobenen Linken einen Skepter hält; binter ihm hängt oben ein Köcher, darunter ein Gewandstück. Im leeren Raum Roste einer Inschrift.

Etwa Herakles beim Fass des Pholos?

Vgl. Panofka S. 334, 258 (der einen Satyr (?) erkennt).

1) Löwenhaut?

2714. F. 60. H. 0,34. U. 0,76. s. F. Auf mattem rothem Grund. Flüchtige Zeichnung.

A. Zwei gegenüberstehende Löwen — ganz schematisirt — wenden je den Kopf zurück.

B. Eine langbekleidete Frau (oder ein Jüngling?) steht zwischen zwei Sphinzen.

2715. F. 105. H. 0,22. U. 0,46. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Ein Jangling, in weissem enganliegendem Chiton, in der Linken eine Lauze, sitzt zu Ross wischen einer bekleideten Frau, die ihm die Rechte eutgegenstreckt, nud einem Krieger, welcher sich eutferut; dieser ist in Beinschienen und Helm und hat in den Händen Lauze und Schild (Z. drei Kogeln), von dem er fast ganz verdeckt ist.

2716. F. 122. H. 0,19. U. 0,16. s. F. auf w. Grund. Rohste Zeichnung.

Auf ein Viergespaan ist ein bärtiger Mann, der in den Händen Zügel und Kentron hält, im Begriff zu steigen, während ein anderer Mann — hinter ihm — schon auf dem Wagen steht.

2717. F. 60. H. 0,45. U. 0,87. s. F. Flüchtige Zeichnung.

A nnd B. Am Hals. Eine Sirene — Vogel mit Franchkopf — fliegt
hinter zwei geflügelten Rossen.

A und B. Am Bauch. Fünf Esel, einer nach dom anderen rennend.

2718. F. 49. H. 0,08. U. 0,19. s. F. Rohc Zeichnung.
Unvollendet ').

Eine Frau, in Chiton und Montel, blickt laufend zurück.

3) Es fehlt noch die Zeichnung der inneren Linien.

2719. F. 122. H. 0,17. U. 0,16. s. F. Rohste Zeichnung. Anf einem eilenden Viergespann steht ein Jangling, in langem weissem Chiton, in den Händen Zügel und Kentron; daneben läuft ein Krieger, behelmt und mit der Lanze versehen.

2720. F. 105. H. 0,23. U. 0,49. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Krieger, in Chiton Pauzer Helm und Beinschienen, in den Händen Lanze nad Schild, dringt auf einen ebenso gewäffneten Krieger ein, der schnell fliebend sich nuwendet. Rechts und links zu je ein kleiner Mann (Diener), in weissem Chiton, mit Lanze.

2721. F. 14. H. 0,06. D. 0,18. s. F. Saubere Zeichnung. Etrurien.

I. Ein Gorgoneion mit herausgestreckter Zunge.

 A. Zwischen zwei nackten herbeikommenden Männern, die verwundert die Hände heben, steht ein Löwe.
 B. Dieselbe Darstellung.

2722. F. 13. H. 0,11. D. 0,22. s. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Etrurien.

A. Herakles, mit Tänie und Wehrgebänge verseben, hat mit der Linken den Lönen umhalst, dessen linke Vorderpfote er mit der Rechten gepackt hät; das Tbier weudet schmerzvoll den Kopf um. Jederseits ein grosses Auge.

B. Dieselbe Darstellung: oben bängt noch das Gewand (des Herakles).

Vgl. Finati p. 248.

2728. F. 122a. H. 0,25. U. 0,36. s. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichuung.

In der Mitto stoht eine Frau, in Chiton and weitem Mantel: binter netfrent sich mublickeud ein Krieger, der mit Helm Schild und Doppellanze ansgerüstet ist. Vor ibm steht ein Mann, in den Mantel gehüllt, der mit der Linken eine Lauze aufstützt. Vor der Frau steht ein zweiter Krieger, in Helm und Schild, der zu einem kinter ihm stehenden Aünglüng den Kopf anwendet. Der Jüngling ist in den Mantel gehüllt und mit der Tänie geschmickt.

2724. F. 122. H. 0,15. U. 0,17. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Neben einem Viergespann, das ein bärtiger Mann in langem weissem Chiton zügelt, länft ein Krieger, in Panzer Helm und Schild (Z. Kranz), in der Rechten eine Lanze zückend. Unter den Pferden liegt ein Helm. Hinter dem Wagen länft ein zweiter Krieger, der sich unwendet und (gegen einen nicht mehr gemalten Feind) Lauze und Schild richtet. Oben einmal sechs, dann sieben kleine Punkte (vgl. unten Tafel VII, 2724), die für Buchated gelten sollten.

Vgl. Panofka S. 333, 261.

1) Panofka las 'Iq thaog.

2725. F. 60. H. 0,40. U. 0,88. s. F. mit w. und rothbraun. Ziemlich strenge Zeichnung. Etrurien.

A. Herakles, in kurzem Chitou und Löwenhaut, hebt in der Reehten das Sehwert gegen Geryones, welcher aus drei, dieht neben und hinter einander stehenden Kriegern gebildet ist, von denen jeder mit Chiton Beinsehienen Helm Sehild!) und Lanze ausgestattet ist: der Vorderste sinkt verwundet zurück. Am Boden zwischen Herakles und Geryon liegt hingefallen ein bärtiger Mann (Eurytion), in enganliegendem kurzem Chiton und Pilos, welcher mit der Rechten nach seiner Brust fasst, mit der Linken sich aufrecht zu halten sucht.

B. Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, mit diehtem Kranz auf dem Inaupte, in der Linken den Kautharos, in der Rechten einen weintraubenvollen Rebzweig und einen Efeuzweig, steht zwischen einem bärtigen ithyphallischen Satyr, welcher, mit einem dieken Ilalsband geschmückt, zu ihm umblickt, und einem zweiten ebenfalls bärtigen und ithyphallischen Satyr, welcher die Doppelfätte bläst; derselbe ist am Kopf und Hals bekänzt und am gauzen Körper tätovirt ') (oder soll vielmehr die Behaarung des Satyrs angedeutet sein'). Hinter ihm entfernt sich springend ein bärtiger Satyr '), gleichfalls um den Hals bekänzt.

1) Das eine Schild ist mit einem Stern bemalt.

\*) Vgl. dazu weitere Beispiele Arch. Ztg. 1868 S. 4, 18.

3) Sein Gesicht ist in Vorderansicht gemalt.

2726. F. 122a. H. 0,15. U. 0,19. s. F. Rohe Zeichnung. Verdorben. Etrurien.

Ein ithyphallischer Jüngling hebt den rechten Arm und das rechte Bein hinter einer bekleideten Frau, die sich entfernt und umblickt. Rechts und links steht je ein Manteijüngling mit Stab. Vgl. Panofka S. 334, 257.

2727. F. 122a. H. 0,23. U. 0,39. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Am Hals ist die Procession von drei Satyrn und zwei bekleideten Frauen (Bacchantinnen), in bunter Reihe, dargestellt: alle halten die Rechte in die Seite und die Linke am Kopf; die Frauen blicken nach dem folgenden Satyr um.

Am Bauch. Ein bärtiger Mann, in kurzem Chiton und mit einer Beinschiene am linken Fuss sehon bewaffnet, ist im Begriff, sich die zweite Beinschiene anzulegen: er hebt das rechte Bein, unter den der Helm liegt. Vor ihm steht eine bekleidete Frau, die in den Handen Lanze und Schild für ihn hereit hält. Hinter ihr entfernt sich, zurückblickend und erstaunt die Linke hebend, ein Jüngling, während hinter dem sich rüstenden Manne ein bärtiger Mann steht, in Mautel und mit Lanze; hinter diesem noch ein nackter Jungling, um den Kopf eine Tänie, die Linke erstaunt hebend.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (1817. I Ausg.) III p. 55.

2728. F. 66. H. 0,17. U. 0,31. s. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

A. Aihene, in Chiton and Helm, in der Linken den Schild, zückt in der Rechten die Lanze gegen einen fallenden Krieger (Giganten), der mit Helm Schild (Z. Stern) und Lanze ausgerüstet ist. Rebzweige.
R. Eine bekleidete Frau eilt erschreckt fort and hebt zurückblickend

die Hände; rechts und links je ein grosses Ange.

2729. F. 13. H. 0,10. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Gorgoneion mit herausgestreckter Zunge.

A. Zwischen zwei grossen Augen geht behutsam ein bärtiger Mann vorwärts, in den Mantel gehüllt und in der Linken einen aufgesannten Schirm haltend: auf dem Kopfe hat er einen kleinen Frauenkopf.

B. Ihm kommt ein bärtiger Mann entgegeu, in den Mantel gehillt und in der Rechten einen Schirm senkend; auf dem Kopfe hat er einen Frauenkopf, dessen Hals in einen Vogelleib endet. Rechts und links je ein grosses Auge.

Vgl. Finati p. 251.

2730. F. 66. H. 0,30. U. 0,61. s. F. mit rothbraun. Fluchtige Zeichnung. Zum Theil lückenhaft. Paestum.

A. Ein Krieger — binter ihm eine unleserliche Inschrift — welcher mit Panzer Helm Beinschienen Lanze und böotischem Schilde ausgestattet ist, steht vor einem nackten Jüngling mit langem Haar, der die Linke hochbebt und in der Rechten eine Leine hält, an der ein Hund angebunden ist. Hinter ihm geht

ein sweiter Jüngling, der in den Mantel gehüllt ist und in der Liuken einen dünnen Stab hält. Unleserliche Inschriften. Hinde dem erstbeschriehenen Krieger steht abgewandt ein bärtiger Mann, in Mantel, in der Linken einen langen (Skepter oder Lanzen-) Stab, welcher im Gespräch ist mit einem vor ihm stehenden nackten Jüngling.

B. Zum grössten Theil verloren. Erhalten ist noch ein Jüngling, über der rechten Schulter die Chlamys, welcher an der Leich in der Rechten einen Hund führt; er eilt fort, indem er erstaunt die Hände hebend umblickt nach einem Mann (fast ganz verloren), der in der Linken ein Pferd neben sieh führt. Zwisehen beiden unleserliche Inschriften.

Gefunden 1804 in Paestum.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (1817. I Ausg.) III p. 49 ss. Die Inschriften auf Taf. VII, 2730.

2731. F. 107. H. 0,17. U. 0,39. s. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung.
Vor einem flammenden Altar steht ein Stier (nur zur Hälfte gemalt): rechts aud liuks Felsstücke (zur Andeutung einer Grotte). Im freien Raum einige Paukte (vgl. dazu No. 2724).

2732. F. 100. H. 0,36. U. 0,98. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Jederseits von einem niedrigen Altar hockt ein bärtiger Krieger, in Chiton Panzer Helm Beinsehienen Lanze und
Schild (der eine Schild ist ein bötisteher). Zwischen linen vor
dem Altar steht Athene, welche, in Chiton und Aegis, in der Rechten
die Lanze hält und die Linke hebt, indem sie den Kopf umwendet zu dem einen Krieger, der die Finger der rechten Hand
ausstreckt.

B. Ein bärtiger bekränzter Mann, in den Händen eine Leier mit Decke oder Tänie) und das Plektron, geht auf einen vor ihm stehenden Jüngling los, welcher bekränzt ist und um den Oberkörper eine weisse Chlamys trägt. Hinter dem Leierspieler folgt, das Haupt ein wenig gesenkt, ein bärtiger bekräuzter Mann, der um den Oberkörper eine weisse Chlamys und in der linken Hand ein Trinkhorn trägt. Auf der anderen Seite entfernt sieh ein bekränzter nackter Jüngling, der in jeder Hand eine Flöte hält.

Auf der oberen Randfläche des Gefässes sind Thierfiguren

angebracht: viermal ein Tiger, der einem weidenden Hirsch gegenübersteht.

Vgl. Finati p. 223 s.

2733. F. 107. H. 0,21. U. 0,42. s. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

Ein be'rränzter Satyr, die Hände auf der Brust zusammengehalten, entferut sich umblickend nach den beiden hinter ihm auf Klappstihlen sitzenden Frauen, welche die Linke vorstrecken; sie sind in Chiton und Mantel und bekränzt. Im freien Raum Rebzweige.

2734. F. 66. H. 0,32. U. 0,69. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung. Nola.

A. Ein Krieger, in Chiton weissem Panzer Helm und Beinschienen, entfernt sieh vor zwei Manteljinsglingen: er blickt um und hebt in Aufregung gegen sie, die ruhig dastehn, Schild und Lanze. Neben ihm steht ein dritter Manteljinsgling, der — weniger ruhig als die anderen beiden — die Rechte hebt.

B. Roher gezeiehnet. Eine bekleidete Frau (Bacchantin) und ein bärtiger Satyr eilen, die linke Hand erhebend, auf zwei sich küssende bärtige Satyrn zu.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (1817. I. Ausg.) III p. 56 s. 2785. F. 66. II. 0,28. U. 0,57. s. F. mit w. auf schmutzig gelbem Grund. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, mit langem Haar, in den Chiton gekleidet, folgt eilig einem Satyr, der zu ihr umblickt; beide strecken die Arme von sich.

B. Ein Mann, welcher in zwei grosse Schlangen mit emporgerichteten Köpfen endet, hebt die Hände.

Vgl. Panofka S. 332, 208; Gerhard Ans. Vas. I S. 24, 19; Overbeck Zeus S. 395 No. 7 (Typhoeus [?]).

2737. F. 47. H. 0,26. U. 0,75. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Durch Feuer stark angegriffen-

Vier bekleidete Frauen laufen vorwärts: in den beiden Händen, von denen sie die Rechte nach vorn, die Linke nach hinten ansstrecken, halten sie je ein Efenblatt mit einem langen in eine Palmette endenden Stengel.

Am Henkel ist eine bekleidete Frau gemalt, die in der erhobenen Rechten eine Blome hält.

2788. F. 122a. H. 0,14. U. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung. Ein nackter Mann (Petens), und ile Häften das Gewand geschürzt, (vgl. No. 2449) mnfasst den Körper einer bekleideten Frau (Thetia), die das Gesicht zurückwendett von hir gehen vier Rebzweige nach rechts und links nas. Nach beiden Seiten entfernt sich eine je bekleidete Frau (Nerzide), die den Kord umwende. 2789. F. 66. H. 0,26. U. 0,55. s. F. mit w. auf gelblichem Grund. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem springenden Rosse sitzt ein nackter Knabe, um das Hanpt eine Binde, in beiden Händen die Zügel; er ist ganz weiss gemalt ').

B. Ein brüllender Löwe.

1) Vgl. Arch. Zig. 1866 S. 130, 6.

2740. F. 13. H. 0,10. D. 0,21. s. F. mit w. und lila. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Zwischen zwei Angen ein Hahn; darüber eine (Lotos?-) Blume. B. Desgleichen.

In einem zweiten schmaleren — aussen ringsum lanfeuden — Streifen wiederholt sich viermal die Gruppe eines Kaninchens (oder Hasens) vor einem am Boden schufffelnden i) Hunde.

Zwischen den Henkeln ist je ein bärtiger Mantelmann gemalt.

1) Einmal scheint er wirklich vor der Schnauze ein Thierchen zu haben.

2741. F. 13. H. 0,07. D. 0,20. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

I. Ein Satyr wendet laufend das Gesicht um.

A. Zwei bekleidete Figuren sitzen auf Klappstühlen abwechselnd mit drei Reitern; überall Rebzweige.

B. Dagegen sind hier zwei Reiter zwischen drei auf Klappstühlen sitzenden bekleideten Figuren dargestellt; überall Rebzweige.

2742. F. 121. H. 0,31. U. 0,34. s. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.

Anf einem Stier sitzt eine Fran (Bacchantin), in Chiton und Mantel, in der Linken eine Blume (?) haltend. Voran gebt ein Satyr, der den Stier mit der Linken an einer Leine führt und umblickend mit der Rechten nach seiner Wamme fasst. Hinter der Frau folgt noch ein ithyphallischer Satyr. Im freien Raum Rebzweige.

Vgl. Panofka S. 332, 224; Finati p. 251, 224.

2748. F. 122a. H. 0,19. U. 0,28. s. F. mit w. und rothbraun. Rohe Zeichnung.

Attens, in Chiton Mantel und Helm, in den Händen Lanze nud Schild Cz. Schlange), steht vor einem sitzenden bärtigen Manne (Bacckov), der mit einem dichten Kranz und weitem Mantel vereehen ist und ihr die linke Hand – unter dem Mantel – engegenstreckt. Hinter ihm sitzt auf einem behanenen Stein eine Fran (Ariadur), in Chiton Mantel nud Kranz, welche die Linke hebt. Hinter Athene sitzt abgewandt, aber das Gesicht umwendend, ein bärtiger bekränster Mann (Hermest), in den weiten Mantel gehültl, der in den Händen ein Kerykeion (?) hält. Oben breitet sich ein Rebzweig aus 2744. F. 59. H. 0,48. U. 1,02. s. F. mit rothbraun. Ziemlich strenge Zeichnung.

A. Am Hatz. Auf einem Stuhl sitzt ein b\u00e4ritger Mann, um das lange Haar ein Band, in Chiton und Mantel gekleidet; er streckt die Linke dem vor ihm stehenden b\u00e4ritgen Manne entgegen, welcher, in Chiton und Mantel, die Rechte emporstreckt. Hinter dem sitzenden ein dritter Mann, b\u00e4ritgen b\u00e4ritgen en benos gekleidet, der die Linke vorstreckt. Zu beachten sind die hochstehenden Ohern der M\u00e4nner.

Am Bauch. Ein Krieger, in kurzem Chiton Panzer Helm Wehrgehänge und Beinschienen, in den Händen die Lanze und einen böotischen Schild, eilt vorwärts.

B. Am Hals. Auf einem Stuhl sitzt ein bärtiger Mann, um das lange Haar ein Band, in Mantel und Chiton, die Linke vorstreekend im Gespräch mit dem vor ihm stehenden bärtigen Manne, der in Chiton und Mantel ist. Hinter dem sitzenden naht ein dritter bärtiger Mann, in Chiton und Fliggelesbuhen, der beide Hinde ausstreckt. Zu beachten sind die hochstehenden Ohren der Fignren.

Am Bauch. Ein Krieger — wie der auf der Vorderseite gertistet — eilt vorwärts.

Unter den Henkeln sehr schöne Palmettenverzierungen.

2745. F. 122. H. 0,20. U. 0,24. s. F. mit w. Flühtige Zeichnung.

Der bärtige Herakies, um den Kopf ein Band, hat den Löseen umhalst und sich zur Erde geworfen, um ihn zu erdrosseln. Neben und binter dem Thier ein breiter Baum, in dessen Zweigen Mantel Köcher Bogen und Schwert des Helden hängen. Hinter Herakles steht Athene, in Chion Aegis und Helm, in der Rechten die Lanze aufstitzend, in der Linken den Schild (Z. Schlange): sie neigt wohlgefällig das Haupt. Hinter dem Löwen eilt ein Mann (Jolaoz) herbei, mit Chlamys und Petasos ausgestattet, im Begriff, sein Schwert aus der Scheide zu ziehen, um dem Helden zu helfen.

Vgl. Panofka S. 333, 215.

2746. F. 122a. H. 0,34. U. 0,46. s. F. mit w. und lila. Leidlich gute Zeichnung.

Auf einem springenden Viergespann steht steif aufrecht ein bärtiger Mann (Automedon) in langem weissem (Wagenlenker-) Chiton, auf dem Rücken den bötöischen Schild, in den Händen die Zügel; über der einen Seitenlehne des Wagens liegt sein Mautel. Hinter den Rossen rennt — von ihnen fast verdeckt — sehr eilig ein Krieger (Achilleus), in Chiton Panzer Helm und Wehrgehäuge, in den Händen Lanze mal Schild; er blickt zum Wagenlenker um. An dem Wagen ist mit beiden Füssen die Leiche des bärtigen Hektor angebunden. Hinter ihr erhebt sied der weissgemalte hohe Grabhügel (jetzt grösstentheils verwischt) des Patroklos, an dem eine grosse Schlange angemalt ist. Oben Buuft hier in der Luft noch die kleine Figur eines gefügelten Kriegers (Schalten des Patroklos) <sup>1</sup>), der mit Chiton Helm Lanze und Schild (Z. Bukranion) ausgestattet ist. Ueberall Myrthenzweige.

Abgebildet Rochette Mon. Inéd. 17; Jnghirami Gal. Omer II, 211 und Vasi Fitt. 6, 2; Guigniaut Rel. de l'ant. fig. 206, 804; Overb. Sagenkr. 19, 6.

Vgl. Rochette l. c. p. 88 s; Overb. a. O. S. 456, 110; Müller Hdb. § 99, 3, 7; Creuzer zur Archäol. I S. 145 f.

Vgl. auch Licteriis p. 108; Jorio p. 66 s; Panofka S. 329, 233; Finati p. 250, 233; Quaranta p. 224, 233.

 Nach Rochette I. c. vielmehr "le genie de la terreur" — vgl. aber dazu Gerhard Aus, Vas. III., 199 (wo Itarpoxkop eigeschriehen ist); auch Letronne Journ. des Sav. 1829 p. 535; Jaho Arch. Belir E. S. 131 ff.

2747. F. 13. H. 0,11. D. 0,28. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

Ein sehr hässliches Gorgoneion mit heransgestreckter Zunge.
 Zwischen zwei grossen Angen steht der bärtige Bacchos, bekränzt

und in den Mantel gehült, in der Linken das Trinkhorn; er ist umgeben von einer bekleideten Frau (*driedne*) und einem bärligen tanzenden Satyr. Im fetein Raum Rebaweige. Rechts and links hinter den Angen entfernt sich eiligen Schritts je ein bärliger Mann, welcher, in Chiton und Mantel, in den Händen ein Horn und Rebaweige, das Hanpt umwendt

B. Zwischen zwei grossen Augen sitzt auf einem Klappstuhl der bärige Bacchen, in Chiton und Mantel, in der Linken dan Trinkhorn; er ist umgeben von einer ganz bekleideten Frau (Ariadne; der Kopf ist ergänzt) und einem springenden Sayry, der mit einem Braubande geschmickt ist. Überall Rebzweige. Rechts und links binter den Augen enfertt sich eiligen Schritts je ein bärtiger Monn, welcher, in Chiton und Mantel, mit Horn und Rebzweigen in den Händen, das Haupt zurückwendet.

Unter den Henkeln ist je ein Schwan gemalt.

2748. F. 66. H. 0,39. U. 0,80. s. F. mit w. Leidliche Zeichnung. A. Dicht unter dem Hals sitzt — zwischen zwei grossen Augen — auf einem Klappstuhl ein kahlköpfiger bärtiger Mann, in Mantel, mit Stab; vor ihm steht neben seinem Pferde, welches er am Zügel hält, ein bärtiger Mann, in Mantel, mit Lanze. Unleserliche Inschrift.

B. Dieselbe Darstellung. Unleserliche Inschrift.

Die Inschriften auf Taf. VII, 2748.

2749. F. 105. H. 0,20. U. 0,41. s. F. Rohe Zeichnung. Zwischen zwei bärtigen Satyrn, welche beide Arme erheben und von denen der erste umblickt, geht ein minotaurosartiges Gesehöpf: ein Mann, in gegürtetem Chiton, mit Stierkopf, ohne Arme: er bliekt zu dem ihm folgenden Satvr nm.

2750. F. 60. H. 0,38. U. 0,81. s. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

- A. Herakles, in kurzem Chiton und Löwenfell, auf dem Rücken den Köcher und den Bogen, selwingt in der Rechtands Schwert und springt auf eine zu Boden gefällene Frau (Amazone) los, die entsetzt den Kopf wegwendet; sie ist in Chiton und Panzer, auf dem Kopf einen Helm, zur Seite das Webrgehänge (ohne Schwert), in den Händen Lanze und Schild (Z. Stierkopf); eine lange Locke fällt über die Brust herab. Ihr kommt zu Hilfe eine Gefährin (Amazone), ehenso gekleidet, unr ohne Locke, den Mautel shawlartig über den Armen, das Schwert zur Seite: sie hebt in der Linken den Schild (Z. Dreifuss) und zückt mit der Rechten die Lanze.
- B. Zwei bärtige Krieger, mit Chiton Panzer Beinsehienen Helm und Schild (das Zeichen des einen ist ein Stern) ausgestattet, kämpfen mit Lanzen über einem zwisehen ihnen niedergesunkenen bärtigen Krieger, der mit Chiton Panzer Helm Beinschienen Schild (dessen Zeichen unklar ist) und Lanze versehen ist.

2751. F. 105. H. 0,17. U. 0,37. s. F. mit w. und lila. Sehr geringe Zeichnung.

Auf einer Kline, vor der ein Tisch mit Speisen steht, liegt der bärtige bekränzte Baccher: ringsum Rebzweige. Rechts und links springt je ein bärtiger Sayr: der eine hat einen Kranz in der rechten Hand, der andere um den rechten Arm.

2752. F. 63. H. 0,18. U. 0,41. s. F. Schlechte Zeichnung. Nola.

A. Ein Jüngling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, trägt auf dem Nacken eine Spitzamphora, die er mit der Linken gefasst hält, während er in der Rechten einen Stock trägt. Voran geht eine Frau, in Doppelchtion Mantel und Haarband, welche die Doppelföte bläst. B. Ein bärtiger Mann, über dem linken Arm die Cblamys, bält in der Liuken seinen Stab hoch über seiner linken Schulter und folgt einem Jängling, der, mit der Chlamys versehen, die Doppelääte bläst. Im freien Ranm unleserliche Bucbstabenzeichen.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII. 2752).

Vgl. Viveuzio No. 103.

2754. F. 100. H. 0,31. U. 0,87. s. F. auf g. Grund mit lila. Rohe Zeichnung.

A. Zwei bärtige nackte Männer packen sich gegenseitig im Ringkampf. Oben links vom Beschaner ein Storch, rechts ein Haba.

B. Zeeci bärtige nackte Männer im Faustkampf; nebeu ihuen steht rahig ein bärtiger Mantelmann (βραβευτής), in der Liuken einen Stab haltend.

2755. F. 64. H. 0,19. U. 0,44. s. F. auf g. Grund. Rohe Zeichnung.

Am Hale je ein Auge; unter den Henkeln je eine Lotosblume.

A. Am Bauch. Zwischen zwei Vögeln stebt eine Palme. B. Am Bauch. Desgleichen.

2736. F. 59. H. 0,15. U. 0,28. s. F. mit lila. Schlechte Zeichnung.

Ringsnm läuft ein schmaler Streifen mit:

A. einer Sirene zwischen zwei Hirschen; B. Einem Schwan zwischen zwei Häbueu.

Zwischen jedem Thier eine Rosette.

2757. F. 50. H. 0,45. U. 0,87. s. F. mit lila. Sehr rohe Zeichnung.

Im oberen Streifen steben abgewaudt von einander zwei geflügelte Sphinze; beide beben eine Vordertatze. Unter ihnen eine Blame,

Im unteren Streifen läuft einem Flügelross, dem zwei nackte Münner mit langen Haaren eilig folgen, ein dritter Munn entgegen, dem ein zwei-

tes Flügelross folgt. Zu diesen Männern vgl. No. 2522.

2738. F. 122. H. 0,12. U. 0,13. s. F. Acusserst grobe
Zeichnung.

Auf einem Viergespann stehen zwei bekleidete Frauen. Hinter den Pferden eine Figur, die zu den Frauen umblickt: vor den Pferden sitzt auf einem Klappstubl eine bekleidete Figur.

2759. F. 113. H. 0,16. U. 0,19. s. F. Schlechte Zeichnung. Ein Jüngling, unterwärts bekleidet, hält in der Rechten einen Krauz. Vgl. Panofka S. 268, 595.

## ACHTER SCHRANK.

2761. F. 13. H. 0,13. D. 0,36. s. F. mit w. Strenge saubere Zeichnung. Etrurien.

Ein hässliches Gorgoneion mit herausgestreckter Zunge.
 Zwischen zwei grossen Augen stehen zwei fruchtvolle

Rehzweige, deren Stämme sich in einander schlingen.

B. Herakles, in enganliegendem Chiton und Löwenfell, zur Seite das Wehrgehäuge, fasst mit der Linken einen Sehlangenhals der neunköpfigen Hydra und schwingt in der Rechten das Schwert. Rechts und links je ein grosses Auge.

Unter den Henkeln sich in einander schlingende Rebstöcke.

Vgl. Finati p. 251.

2762. F. 36. H. 0,12. D. 0,16. s. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

A. Zwischen zwei abgewandt dasitzenden Sphinzen ein nackter Mann, der behutsam und furchtsam vorwärtsgeht, den Kopf zurückwendend.

B. Dieselbe Darstellung.

2763. F. 122. H. 0,20. U. 0,23. Gelblich-braune sehr feine Zeichnung auf w. Grund. Lokri.

Neben einem Ziegenbock geht ein bärtiger kahlköpfiger Satyr'), der in einen Mantel gewickelt ist. Hinter ihm Buchstabenzeichen (vgl. Taf. VII, 2763).

Vgl. Panofka S. 332, 222, (welcher in der Zeichnung den "ältesten Vasenstyl" erkennt); Finati p. 251, 222 (der dies natürlich nachschreibt).

 Nach Panofka Parodien und Karrikal. (Berl. Akad. Abb. 1851) S. 19: "Parodie eines Tragödiendichters"!

2764. F. 59. H. 0,68. U. 1,31. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo').

A. Albene, in karrirtem Chiton und Aegis, auf dem Kopfe den Helm mit hobem Buseh, in der erhobenen Rechten die Lanze, in der Linken den Schild (Z. Greif)\*), steht zwischen zwei Seulen auf denen je ein Hahn steht. Vor Athene läuft von oben nach unten die zum Theil ergänste lusschrift Tor 189sev9er 303or.

B. Vier Krieger (önλεκοδφίμαι), in Helmen und hohen Stiefeln, laufen eiligst vorwärts; sie erheben die reehte Hand und haben in der Linken jeder den Sehild (das Zeichen des einen ist ein gebogener Schenkel; zwei Schilde sind mit je drei Kugeln geschmück!).

Die Inschrift (3/2 verkleinert) auf Taf. VII, 2764.

Vgl. Gerhard Bull. dell' Inst. 1840 p. 187, I und 1842 p. 69; Finati p. 222, VII.

Vgl. die Litteratur über diese panathenäischen Vasen bei Levezow Berl. Vasensamml. No. 644.

Eine Anzahl solcher Vasen sind abgebildet in den Mon. ined. dell' Inst. I, 21. 22 (Gerhard Annali 1830 p. 209 s.) und bei Gerhard Etr. Camp. Vasenb. Taf. A. B. (S. 42 f.).

1) Nach Gerhard I. c; dagegen nach Finati I. c. aus Nola,

2) Nicht der Pegasos, wie Gerhard in dem verwischten Zeichen zu sehen glaubte.

2765. F. 122. H. 0,15. U. 0,18. s. F. Sehr gewöhn-

liche Zeichnung.

Ein nackter Jüngling, nm das Haupt ein Band, setzt das linke Knie auf den Nacken eines vor ihm stehenden Stiers, der den Kopf zur Erde neigt; in der Linken hebt der Jüngling die Keule, seine Rechte liegt anf dem Nacken des Thieres. Hinter ihm hängt nn einem sich überallhin verbreitenden Rebzweige sein Mantel.

Theseus oder Herakles? vgl. Heydemanu Gr. Vasenb. S. 5 zu V, 4.

2766. F. 11. H. 0.10. D. 0.17. s. F. mit lila. Schlechte Zeichnung. Durch Feuer angegriffen.

A. Ein nackter Jüngling führt einen bartigen ganz bekleideten Mann. dessen linkes Handgelenk er mit der Rechten gefasst hat (χείο ξεί καρποί). Dies wiederholt sich ebenso noch zweimal mit der Aenderung, dass der Jüngling das Gesicht zum Alten umwendet. Zuletzt ein fliegender Vogel; in freien Rnnm viele uuleserliche Inschriften.

B. Ein nackter Jüngling, dem ein bekleideter bärtiger Mann folgt, hebt beide Hände. Es folgt ein anderer nackter Jüngling, dem wieder ein bärtiger bekleideter Mann folgt: beide heben die Hände. Endlich steht ein nackter Jängling im Gespräch vor einem bärtigen ganz bekleideten Manne. Hinter ihm fliegt ein Vogel herbei. Im freien Ranm viele unleserliche Inschriften.

2767. F. 107. H. 0.16. U. 0.23. s. F. Rohe Zeichnung. Am Hals ein Hahn zwischen zwei Efeublättern,

Am Bauch. Drei Jünglinge, von denen die beiden Ersten über ihren vorgestreckten linken Armen die Chlamys tragen, wenden vorwärts gehend ihre Gesichter zurück.

F. 10. H. 0,07. D. 0,13. s. F. Schlechte sil-2768. houettenartige Zeichnung.

A. Eine bekleidete Frau (Bacchantin), in der Linken einen Kranz, blickt nuch dem ihr folgenden Satyr nm, der in der Linken ein Pedum (?) trägt. Rebzweige,

B. Dieselbe Darstelling.

· 2769. F. 122. H. 0,15. U. 0,18. s. F. mit w. Rohste Zeichnung.

Anf einer Kline, vor der ein Tisch mit Speisen steht, liegt ein bär-Vasensammi, zu Neapel.

tiger bekleideter Mann (Baccha): er wendet den Kopf zurück zu der hinter ihm auf einem Klappstuhl sitzenden bekleideten Fran (Ariadne); eine zweite Frau steht an seinem Fussende und hinter dieser sitzt gleichfalls auf einem Klappstuhl eine dritte Frau.

Vgl. Panofka S. 389, 1893.

2770. F. 60 (mit Deckel). H. 0,58. U. 1,32. s. F. mit lila. Strenge sorgfältige Zeichnung.

A. Neben einauder reiten auf sehönen Rossen ein langhaariger Jingling, in Chiton und Binde, die in den Händen Zügel und Lanze hält, und ein Krieger, in Panzer, in den Händen Schild und Lanze haltend. Hinter ihnen fliegt ein Vogel.

B. Dieselbe Darstellung.

2771. F. 122. H. 0,21. U. 0,25. s. F. auf gelbliehem Grund. Schlechte Zeichnung.

Ein Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, mit Lanze und Schild, flieht den Kopf zurückwendend vor einem anderen eilig herbeilaufenden Krieger, der ebenso gewaffnet ist. Zwischen und hinter beiden springt ein Viergespann davon, unter dem ein Schild liegt und auf dem ein birtiger Mann setht, der mit dem langen (Wagenlenker-) Chiton bekleidet ist und in den Händen Zugel und Kentron hält. Dabei eine unleserliche Inschrift (vg.! Taf. VII, 2771).

2772. F. 12. H. 0,13. D. 0,20. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Sirene (Vogel mit geschmücktem Frauenkopf) zwischen zwei Tigern.

B. Desgleichen,

**2773**. F. 13. H. 0,12. D. 0,30. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Ein bärtiger ithyphallischer Satyr blickt laufend zurück; in der gesenkten Rechten hält er einen Zweig, die Linke erhebt er. Vor ihm die unverständliche Inschrift: TAIT [1]...

A. Zwischen zwei grossen Augen und vollen Rebzweigen umwiekelt der bärtige Herakles den Stier, auf welchen er sich geworfen und den er zur Erde gedrückt hat, mit einem Seil: das Thier neigt den Kopf. Der Held ist nackt, um die Brust das Wehrgehänge.

B. Zwischen zwei grossen Augen und vollen Rebzweigen führt ein bärtiger Mann (Herakles) einen Stier, den er mit der Rechten am Horn gefasst hat. Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2773).

Vgl. Finati p. 252.

2774. F. 113. H. 0,12. U. 0,14. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Dargestellt ist eine Taube.

2773. F. 36. H. 0,11. D. 0,17. s. F. mit w. und lila. Rohe Zeichnung.

 $A.\ \,$  Ein Löwe steht zwischen zwei abgewandten Sphinxen, welche die Köpfe umwenden.

B. Dieselbe Darstellung.

2776. F. 113. H. 0,16. U. 0,21. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, beschuht bekleidet und geschmückt, hält sitzend in der erhobenen Linken einen Spiegel, in der gesenkten Rechten eine Traube; auf dem Kopf ist ihr Haar in einen Zopf emporgebunden (vgl. No. 1990).

2777. F. 50. H. 0,50. U. 1,05. s. F. mit w. und lila. Sorgfältige Zeiehnung.

Am Halt. Herakles, in kurzem Chiton und Löwenfell, auf dem Rucken Köcher und Bogen, in der Linken die Scheide, in der Rechten das Schwert zückend, verfolgt einen nackten bärtigen Mann, der flichend zurückblickt und beide Hände helt; über den Armen hat er sbawlartig die Chlamys. Während hinter ihm zwei Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, der eine mit einem modenschied (Z. eingebogener Schenkel), zu seiner Hilfe herbeieilen und die Lanzen zücken, kommt hinter Herakles Athene herbei, in der Rechten die Lanze schwingend und in der Linken den Schild haltend: sie ist in Chiton Aegis und Helm. Ihr folgt eiligst Hermes, in Chiton Mantel Flügelschuben und Petasos, der die Linke vorstreckt; in der Rechten hat er das Kerykeion.

Am Bauch. Ein bürtiger Alter, in Mantel, steht hinter einem it zwei Rossen bespannten Wagen, in den Händen Zügel und Kentron haltend. Hinter ihm steht, vom Wagen und den Pferden theilweise verdeckt, ein drittes Pferd und vor diesem ein nackter Jungling, welcher die Rechte auf den Kopf des Thieres legt, une es zu berubigen. Abgewandt von ihm steht ein bärtiger Mann, in langen weissem (Wagenlenker-) Chiton, der zu den beiden diegen Männern zurückblickt; auch er ist theilweise von den

Rossen verdeckt. Vor den Rossen steht ein zweiter Jüngling welcher mit der Linken die Sehnauze des vorderen Pferdes gefasst hält, während seine Rechte auf der oberen Mähne liegt, um das Thier zu zügeln 1).

Darunter noch ein sehr schmaler Streisen mit einer — weniger sorgälltig gemalten — Eberjagd. Drei Jänglinge zu Ross, in der rechten Hand die Lanzen schwingend, greisen — zwei von vorn, der dritte von hinten — einen Eber an, welcher sehon einen Speer im Rücken zu sitzen hat. Jederseits eilt noch ein Jängling herbei, in der einen Hand eine Lanze zückend, über der vorgestreckten anderen schildertig die Chlamys tragend.

1) Zu beachten ist die genaue Wiedergabe des Geschirres; die au den Bauchen herabhängenden Enden der Riemen sind mit dreieckigen Verzierungen verseben, wie das — von hinten gesehene — Pferd des poupsjanischen Mosaiks der Alexanderschlacht.

2778. F. 114. II. 0,20. U. 0,20. s.F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Schulen und Doppelchiton, über der licken Schulter den Mantel, blickt vorwärts laufend nach unten zurück: Ihre Rechte ist nach hinten gleichfalls zur Erde gerichtet, während die Linke zwei Stangen trägt, an deren Enden ein Tach hängt.

Vgl. Panofka S. 332, 223.

2779. F. 12. H. 0,14. D. 0,22. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Zweimal wiederholt sich die Darstellung eines weidenden Hirsches gegenüber einer Sirene (Vogel mit Frauenkopf).

B. Desgleichen.

2780. F. 114. H. 0,20. U. 0,24. w. F. auf g. Grund. Flüchtige Zeichnung.

Ein Jüngting, der in der Linken eine Tänie, in der Rechten eine Schale und eine Perlenschnur trägt.

2781. F. 50. H. 0,47. U. 0,99. s. F. Theilweise sehr flüchtige Zeichnung. Mchrfach ergänzt.

Am Hats. In der Mitte ist ein Griecke, in Chiton und Helm, in der Reehten das Schwert, auf die Kniee gestüftzit; er bliekt nach oben zu einem auf ihn losspringenden Kentuuren, der in der Rechten einen Stein, in der Linken ein Baumstück schwingt: Anf der andern Seite naht ein bärtiger Kentaur, in der Rechten ein Pedum sehwingend; unter ihm liegt zur Erde fallend ein Grieche, welcher in der Rechten das Schwert hält, in der Linken einen Pfeil (oder eine kurze Lanze) dem erstbeschriebenen

Griechen hinreicht. Neben demselhen liegen zwei Helme ein Schild und eine Lanzenspitze. Rechts vom Besehauer setzt ein Kentaur und in der Rechten einen Baumstamm und in der Linken einen Klotz, über einen zur Erde sinkenden — mit Panzer Helm Lanze und Schild hewaffneten — Griechen! Jörd gegen einen Jüngling, der in der Linken den Schild hat, in der Rechten das Schwert zückt; derselbe ist mit Panzer und phrygischer Mütze hekleidet. Links vom Beschauer stürnt ein Grieche, in Panzer Helm und Beinsehienen, mit Lanze und Schild gegen einen bärtigen Kentauren los, der Baumklötze schleudert; zwischen beiden liegt ein todter Grieche, in Rüstung.

Am Bauch. Ueber einen rückwärts zur Erde gesunkenen bärtigen Krieger (Antilochos)\*) in l'anzer Beinschienen und Ilelm, der noch in der Linken den Schild hochlicht, kämpfen lanzenschwingend zwei Jünglinge (Achillens und Menmon), jeder in Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm\*), mit Lanze und Schild ausgestattet. Der Schild des Kämpfers (Mennon) — zur Linken des Beschauers — ist mit einem erhabenen (d. i. in Relief gedachten) hehelmten Kopf geschmütekt, über dessen Stirn sich zischend eine Schlange erhebt; unter diesem Krieger liegt noch ein Ilelm; hinter ihm steht eine Frau (Eos)\*), in langem Chiton und Mantel, in der Rechten ein Skepter, die Linke erhoben. Hinter dem anderen Krieger steht gleichfalls eine bekleidete Frau (Theis), die mit der Linken das Gewand heht und die Rechte emporhält.

Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 35, II.

 Sein Gesicht ist in Vorderansicht gemalt und fallt daher der Helmbusch getrennt nach beiden Seiten berah; vgl. ebenso z. B. Brit. Mus. No. 811 (Ghd. Trinksch. Gef. D); u. s.

2) Zum grössten Theil ergänzl.
 3) Von den Stirnkappen der Helme erhebt sich je ein zischender Schlangenkopf;

vgl. dazu Heydemann Iliupers. S. 14, θ).
 4) Der moderne Zopf dieser Frau ist durch Restauration wohl aus der Krobylos-

Hasrirsch herausergänzi worden.

2782. F. 114. H. 0,18. U. 0,19. s. F. auf g. Grund.

Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter, aber beschuhter Jüngling, in der Linken die Lanze aufstützend,

2783. F. 9. H. 0,10. D. 0,18. s. F. Aeusserst rohe Zeichnung.

A. Vor einer sitzenden Figur steht eine zweite Figur, beide in Mäntel gehüllt. Rebzweige. B. Dieselbe Darstellung.

2784. F. 113. H. 0,13. U. 0,16. s. F. mit w. und rothbraun auf g. Grund. Rohe Zeichnung.

Ein (schwanartiger) Vogel,

2786. F. 122. H. 0,19. U. 0,23. s. F. Robe fast verlöschte Zeichnung.

Drei sitzende Mantelfiguren, die mittlere mit (Thyrsos?); überall Rebzweige.

2787. F. 60. H. 0,41. U. 0,82. r. F. mit lila, Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

A. Zwei bärtige Krieger, auf hochspringenden Rossen, in Panzer Beinschienen Wehrgehäuge und Hehn, in jeder Hand eine Lanze, sind miteinander im Kampf. Zwischen beiden kniet ein Krieger, in Panzer Helm und Beinschienen, in der Linken die Lanze, in der Rechten den Schild (Z. zwei Delphine), welcher ihn fast ganz verdeckt; er wendet den Kopf um.

B. Hinter einander stehen ein bärtiger Mann, in Chiton und phrygischer Mutze, zur Seite den Köcher, auf der rechten Schulter einen Stab, dann zu Ross ein bärtiger (kleinerer) Mann, in Chiton, in den Händen Zügel und Doppellanze, der neben sich ein zweites Pferd führt!).— endlich ein bärtiger Krieger, in Helm und Beinsehienen, mit Doppellanze und Schild (Z. ein Blatt) der ihn fast ganz verdeckt.

Vgl. Finati p. 249.

2788. F. 122. H. 0,16. U. 0,17. s. F. Aeusserst rohe Zeichnung.

Vor drei sitzenden Figuren stehen zwei andere, alle bekleidet.

2789. H. 0,06. D. 0,15. s. F.

Ein Kothon (vgl. Conze Philol. 17 S. 565 Tf. 2), mit Ornamenten verziert.

Vgl. ähnliche Gefässe in der Race. Cum. Inventario 13; 14 (beide mit Thierfiguren bemalt); 49; 736; im Museo Jatta No. 221; 381; im Berl. Mus. No. 543; 579; 580; 931; 948; u. a.

2792. F. 60. H. 0,39. U. 0,82. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem springenden Rosse sitt ein Jängling, in weissem enganliegendem Chiton, in der Linken die Zügel, die geballte Rechte erhoben; unter dem Pferde ein Hund. Vor ihm steben ein Krieger, in Beinzehienen und Helm, von seinem Schilde (E. Stron) fast ganz verderund ein bärtiger Mann in Mantel, Hinter dem Reiter steben ein Jängling, der mit der erhobenen Linken das Pferd und den Hund antreibt, and ein bärtiger Mann, gleichfalls in den Mantel gehüllt.

B. Eiu bärtiger Mann, in Mantel, ist im Gesprich mit einem ver ihm stehendar Krieper, welcher, in Bönnachtenen und Heim, fast ganz von seinem Schild (Z. Kreuz) verdeckt ist. Dann folgt ein anckter Jöngling, im Gesprich mit einem zweiten Krieper, welcher gleichfalls mit Helm und Beinschianen ausgestattet ist nod auch von seinem Schild (Z. Efeukran) fast angar verdeckt wird. Hinter diesem steht noch ein bärtiger Mannelmann,

2793. F. 122. H. 0,19. U. 0,22. s. F. Aeusserst rohe Zeichnung.

Drei bekleidete Fignren liegen auf Polstern, unter Rehzweigen mit Trauben, miteinander im Gespräch.

## AUF DEM NEUNTEN SCHRANK.

2796. F. 102. H. 0,41. U. 0,73. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Eiue Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, über dem linken Arm dantel, in den Händen Kasten und Fächer, eilt auf eine Stele zu. Im leeren Raum zwei Tänien und zwei Rosetten.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, iu Schuhen Chiton und Schmuck, in der vorgestreckten Liuken einen Fächer, in der vorgestreckten Rechten eine Tänle und einen Kasten haltend. Hinter ihr eine Blame.

## NEUNTER SCHRANK.

No. 2797—2836 sind meistens mit Ornamenten verzierte Lekythoi oder schwarze unbemalte Schalen; bildlich geschmückt sind nur die folgenden:

2797. F. 12. H. 0,12. D. 0,21. s. F. mit w. Robe Zeichnung. Ruvo.

A. Zwischen zwei Sphinxen steht eine Muntelfigur; rechts und links hinter den Thieren anch je eine Mantelfigur.

B. Dieselbe Darstellung.

2798. F. 99. H. 0,20. U. 0,57. s. F. mit w. Fltehtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einem Stier sitzt eine Frau (Bacchantin), in Chiton Tänie und Mautel, der shawlartig über beiden Armen liegt, in der erhobenen Linken eine Blume, den Kopf zurleckwendend. Von ihr gehen nach rechts und links Rebzweige aus ').

B. Ein Krieger, in Mantel Helm und Beinschienen, von

seinem Schild (Z. fliegender Vogel) bedeckt, steht vor einem bärigen Krieger, in Chiton und phrygischer Mitze, zur Seite den Kücher, in den Händen Bogen und Lanze: ein zweiter bärtiger Mann, chenso wie der eben Beschriebene gekleidet und bewaffnet, entformt sich zuutekblieken.

Am oberen Rand der Vase wiederholt sich viermal die Vorstellung eines weidenden Hirsches, dem ein Löwe gegenübersteht.

Unter den Henkeln je ein Auge.

1) Vgl. ehenso No. 2742.

2799. F. 12. II. 0,11. D. 0,21. s. F. mit lila. Sehr flüchtige Zeiehnung. Ruvo.

- A. Ein springender Kentaur. Rechts und links eine unlescrliche Inschrift.
- B. Desgleichen; ursprünglich stand rechts und links wohl auch je eine unleserliche Inschrift.

2800. F. 122a. H. 0,18. U. 0,31. s. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

- A. Am Hals. Zwischen zwei Mantelfiguren eine Palmette.
- B. Am Bauch. Zwischen vier Mantelfiguren mit Skeptern steht in der Mitte ein Krieger, mit Beinschienen Helm Lanze und Schild ausgestattet.
- 2801. F. 105. H. 0,23. U. 0,44. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Jingling, behelmt, über dem linken Arm den Mantel, zur Seite das Wehrgehänge, in jeder Hand eine Lanze, geht zwischen zwei Jinglingen, von denen derjenige hinter ihm in Chiton und phrygischer Mitze ist und den Köcher zur Seite hat; der vordere ist mit Chiton Wehrgehänge und Helm ausgestatiet und hat in den Handen Lanze und Schild (Z. drei Kugeln). Alle drei tragen um den Leib einen Gurt, dessen Ende vorn herabfallt. Zwischen ihnen Rebzweige.

2803. F. 66. H. 0,29. U. 0,62. s. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Manteljingling mit Sab steht vor zuei Kriegern mit Lanzen, von denen der hintere mit phrygischer Mitze, der vordere mit dem Helm bedeckt ist und einen Schild hält, der beide fast ganz verdeckt. Dahinter steht ein in den Mantel gehüllter Greis, vor welchem wieder zeie Krieger, wie die vorigen, stehen; dieselben sind beide phrygisch gekleidet und wenden die Köpfe zurütek. Die Zeichen der Schilde sind verwischt.

- B. Auf einer hohen Kline, vor der ein Tisch mit Speisen und einer grossen Trinkschale steht, liegt der bärtige Bacchos, bekränzt und unterwärts bekleidet; er blickt zärtlien auf die vor ihm stehende hekränzte Frau (Ariadne), die in Chiton und Mantel ist. Ihr folgt ein bärtiger Satyr. Hinter dem Gott findet sich eine bekleidete Frau (Bacchantin), die tanzend den Kopf umwendet. Im freien Raum Rebzweige.
- 2803. F. 105. H. 0,21. U. 0,43. s. F. mit braun auf g. Grund.

Zwei Krieger, in Chiton Helm und Webrgehänge, in den Händen Lanze und Schild (als Zeichen des Einen sind Kuguln gemalt), schleichen vorwärts. Im freien Raum Rebzweige.

2815. F. 122a. H. 0,15. U. 0,20. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Am Hals ein Hahn zwischen Efenblättern.

Am Bauch. Ein Krieger dringt mit der Lanze auf einen fliehenden Krieger ein, welcher, in den Händen Schild und Lanze, sich umwendet; rechts und links je eine Mantelfigur, die eine bärtig.

2817. F. C6. H. 0,22. U. 0,48. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein bärtiger riesiger Mann (Bacchos?) 9), nnterwärts bekleidet, stützt sich liegend auf die linke Hand; in der ausgestreckten Rechten hält er eine Schale einem vor ihm knienden bärtigen Satyr hin, welcher die Arme erhebt nnd den Kopf umwendet.
- B. Ein bärtiger iesiger Mann (Bacchoe?, 1, nuterwärts bekleidet, stälat sich liegend auf die linke Hand, welche ein Efeublatt (?) hält; nder vorgestreckten Rechten reicht er eine Schale einem vor ihm hockenden bärtigen Safyr, der die Linke ausstreckt. 1 yd. No. 2468.

2818. F. 122. H. 0,15. U. 0,18. s. F. Flüchtige Zeichnung. Verdorben. Ruvo.

Anf einer Kline, vor der ein besetzter Tisch steht, liegt der bekränzte Bacchos (?), bekleidet, mit dem Thyrsos (?); binter ihm naht ein bekränzter Jängling, welcher, auf dem Rücken die Chlamys, in der Linken den Stab, den Kopf zurückwendet.

2819. F. 99. H. 0,31. U. 0,90. s. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Je einem Manteljingling, der einen Stab hält, steht ein Krieger gegenüher, weleher, mit Beinschienen Helm und Lanze vorsehen, von seinem Schilde fast ganz verdeckt wird; auf dem einen Schilde ist ein fliegender Vogel, auf dem anderen ein Flios gemalt. B. In einer Grotte — augedeutet durch rechts und links erüberragende Felstücke')— liegt ein bärtiger Mann (Herakles)'), unn den Kopf eine Tänie, unterwärts mit dem Mantel bedeekt; er streckt die Bechte zu der vorgestreckten Rechten eines bärtigen Mannes (Hermes oder Jolaos) aus, welcher vor ihm sitzt; derselbe ist mit Chiton Mantel Petasos und Plügelseluben versehen. Oben hängt ein Wehrgehänge und ein Köcher mit dem darunterzebundenen Bogen.

Am oberen Rand des Gefässes wiederholt sich zweimal ein Hirsch (oder Ziegenbock) zwischen zwei Löwen.

1) Vgl. ebenso Cab. Pourtales VIII p. 110; u. a.

Vgl. über "Herakles liegend auf Vasenbildern" Stephani Aussenh. Her. S. 127
 No. 26 ff.

2820. F. 122a, II. 0,16. U. 0,20. s. F. Acusserst roh. Ruyo.

Ruvo.

Ein nackter Mann (Herakles) erdrosselt einen Löwen; dabei steht eine bekleidete Fran (Ortanymphe). Oben hängt ein Köcher und zwei Ge-

wandstücke. 2821. F. 49. H. 0,19. U. 0,48. s. F. Sehr rohe Zeichnung. Ruyo.

Athene, in karrirtem Chiton und Mantel, auf dem Kopf den Helm, in der Liuken den Schild, schwingt in der Rechten die Lanze, vorwärts stürmend. Vor ihr steht auf einer Seule ein Hahn.

Vgl. dazu No. 2764.

2830. F. 140. H. 0,17. U. 0,36. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger Mann, in Mantel und mit Stab, folgt einem bärtigen nackten Manne, der mit Mantel Wehrgehänge und Stab versehen ist und zu ihm unblickt. Hinter ihm befindet sich noch ein Mann mit Mantel und Stab, der sich umblickend entfernt.

2832. F. 60. H. 0,30. U. 0,68. s. F. mit lila. Robe Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hals ein bärtiger männlicher Kopf mit Tanie,

Am Bauch eine Palmette zwischen zwei Schwänen. B. Am Hals ein bärtiger Manneskopf mit Tänie.

Am Bauch eine Palmette und eine Lotosblume zwischen zwei Tigern.

2833. F. 10. H. 0,06. D. 0,13. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ravo.

A. Ein bärtiger bekleideter Mann, in den Händen Zögel und Kentron, stellt auf einem eilenden Viergespann; daueben wird eine Stele sichtbar. B. Dieselbe Darstellnur.

B. Dieseibe Darsteilung.

2835. F. 66. H. 0,20. U. 0,38. s. F. Rohe Zeichnung. Ruyo.

A. Ein bärtiger nackter Mann, die Linke an die Stirn gelegt, geht auf einen vor ihm hockenden nackten Mann zu, der die Rechte hoch erhebt und den Zeigefüger derselben emporstreckt <sup>6</sup>).

B. Ein bärtiger Mann hält in der Linken eine Tanie.

1) Wohl obscon?

#### No. 2837-2842 auf Seulen.

2837. F. 99. H. 0,48. U. 1,31. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einem Viergespann stehen ein bärtiger Mann in weissem langem Chiton, auf dem Rücken den Schild, in den Händen das Keutron und die Zügel, und hinter ihm ein zweiter bärtiger bekleideter Mann, nur theilweise siehtbar, auf dem Kopfe, den er zurückwendet, den Pilos. Neben den Pferden (von denen sie grösstentheils verdeekt werden) stehen der bärtige Bacchos, bekränzt und mit einem langen Mantel bekleidet, in den Händen einen grossen Rebzweig haltend, und Athene, in Chiton Aegis und Helm, in der Linken die Lanze, die Rechte erhoben; sie kehrt dem Bacchos zwar den Rücken zu, wendet aber im Gespräch den Kopf zu ihm um, der gleichfalls nach ihr umschaut. Den Pferden gegenüber steht eine Frau in Chiton und Mantel, um das Haupt ein Haarband. Vor ihr, unter den Pferdeköpfen, steht ein kleiner nackter Kuabe, der die Hände vorstreckt (hier theilweise vereltezt).

B. Der bärtige Bacchos, welcher, in Chiton und Mantel, dichtekränzt, in der Linken ein Trinkhorn hült und in der Rechten Rebzweige hat, die sich überallhin ausbreiten, steht vor einer Frau (Ariadne), in Chiton und Mantel, um den Kopf ein Ilaarband. Hinter dem Gott steht Hermes, bärtig, in Pilos Schanbelschuhen und Mantel. Rechts und links entfernt sich je ein bärtiger Satyr, das Gesicht zurückwendend und die Hände erstaunt hebend; sie sind nackt, um das Haupt ein Haarband.

Am oberen Rand sind je zwei Gruppen eines Löwen und eines Ebers gemalt, die gegeneinander anlaufen.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 2; erwähnt auch bei Finati p. 225 und Gargiulo p. 50.

2838. F. 80. H. 0,52. U. 1,29. s. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung. S. Agata de' Goti ').

Nur der Hals ist mit einem Streifen von kleinen Figuren geschmückt:

A. In der Mitte eilt Athene, in Chiton Aegis und Helm, in der Rechten die Lauze, auf einen bärtigen Krieger los, welcher die Lanze gegen zicci ihni gegenüberstehende Lanzen schwingende hrieger schleudert, während sie den Kopf zu einem zweiten bartigen Krieger umwendet, der die Lanze gleichfalls gegen zwei Lauzenkämpfer schwingt. Beidemal gilt es den Kampf um einen zu Boden gesunkenen Mann, der mit Chiton und phrygischer Mütze bekleidet ist. Die Krieger sind in Chiton und Brustpanzer, mit Helm Beinsehienen und Schild (Z. zwei Kugeln) ausgerüstet, und tragen die Chlamys um den Leib gewickelt. Rechts von dieser Mittelscene besteigt ein bärtiger Mann, um den Leib die Chlamys, Kentron und Zügel in den Händen, ein Viergespann, vor welchem ein Jüngling, mit Tänie und Mantel versehen, wohl noch mit dem Anschirren der Rosse beschäftigt ist. Hinter diesem noch zwei kämpfende Krieger, die gegenseitig ihre Lanze schleudern; sie sind wie die obigen gekleidet und gerüstet (nur dass die sichtbare Aussenseite des einen Schildes nur mit einer Kugel verziert ist). Auf der anderen Seite von der Mittelseene wiederholt sich die Darstellung mit dem Viergespann, das ein bärtiger Mann besteigt, während ein anderer noch mit den Pferden beschäftigt ist; vor ihnen noch ein gewaffneter Krieger, der in den Kampf eilt.

B. Auf ein Viergespann steigt ein bärtiger Mann, um den Leib die Chlamys gebunden, um das Hanpt einen grossen Kranz, in den Händen ausser den Zügeln und dem Kentron lange Zweige. Vor den Pferden sitzt auf einem Klappstuhl ein bärtiger Mann, im Mantel, in der Reehten einen Stab, um den Kopf gleichfalls einen grossen Kranz. Diese Darstellung wiederholt sieh dreimal; zweimal hat auch der sitzende Mann gleich dem Wagenbesteiger Zweige in den Händen, die sich überallhin verbreiten. Dem dritten letzten Gespann folgt ein Jingling, in Mantel und grossem Kranz, der in der Reehten einen Stab här.

Vgl. Jorio p. 58s und Metodo nel dipingere i vasi p. 34; Panofka S. 323, 144; Finati p. 235, II; Quaranta Myst. p. 220, 144.

1) Nach Gargiulo Cenni pag. 59 ware die Vase in Capua gefunden.

2839. F. 16. H. 0,15. D. 0,37. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

No. 2840. 397

- A. Vor dem auf seiner Chlamys sitzenden Dionysos, der in der Linken dem Thyrsos und in der Rechten eine Schale hält, steht eine Frau (Ariadne), in Schuhen und Chiton, den linken Fuss böher aufgesetzt, in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Kanne, aus weleher sie dem Gotte einschenkt; unter ihr liegt ein Tympanon. Hinter dem Gotte, dessen Lockenhaar mit einer Tinie umwunden ist, steht auf seinen Stab zurückgelehnt ein Jangling, um den linken Arm die Chlamys, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie. Hinter der einschenkenden Frau kommt eine zweite Fran herbei, mit Tympanon und Thyrsos: sie ist geschmückt und in einen Chiton gekleidet, der die rechte Schulter und Brust freilisst.
- B. Ein nackter Jüngling (Dionysos), welcher, um das Haupt eine Tänie, über den beiden Arnen und dem Rücken die shawlartige Chlamys tragend, in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Stab hält, folgt einem Satyr, der in der Linken einen Elmer, in der Rechten einen Fackel trägt und zum Jüngling umblickt. Hinter ihm eilt eine Frau (Ariadne) herbei, nich gekleidet, beschult und reichgeschmückt, welche in der Rechten Zweige hält und in der linken Hand, um deren Arm eine Tänie geschlungen ist, ein Tympanon trägt.

I. Im Innern ein Kranz von weissgemalten Blättern.

Auf der breiten Oberstäche der Henkel ist je ein weisser Fuchs (oder Hund?) gemalt.

2840. F. 101. H. 0,51. U. 1,62. r. F. mit w. und lila. Zum Theil recht sorgfältige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bekränzter Jüngling, unterwärts mit dem Mantel bekeidet, mit Knotenstock, hat das linke Bein auf einen Stein höher aufgesetzt und hebt die Reehte im Gespräch mit einer vor ihm auf einem Lehnstahl sitzenden Frau, in Schuhen Chiton und Mantel der das Hinterhaupt versehleiert; sie ist reichgeschmütekt und hält in der vorgestreckten Reehten einen Spiegel. Zwischen beiden eine Pfauze. Hinter ihr ein Lorbeerzweig und ein Marmorbeeken, über dem aus zwei Oeffunugen Wasser flieset; neben demselben steht eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, welche, den rechten Fuss auf ein Felsatik oben aufgesetzt, in der Reehten einen geöffneten Kasten hält, während die Linke einen Gewandzipfel über die Schulter zieht. Hinter dem Jüngling steht ein kleiner Eros, bekränzt, an der rechten Wade gesehmtekt,

398 No. 2841

der in der erhobenen Rechten einen Kranz hält; unter ihm Lorbeerzweige. Es folgt noch eine auf einem Stuhl sitzende Frau, unterwärts bemäntelt, reichgeschmückt, welche in der Linken einen Spiegel hält und die Rechte lebhaft bebt. Ueber ihr eine Tänie und eine Rosette.

- A. Einem auf Fels sitzenden bekränzten Jüngling, welcher, unterwärts bemäntelt, in der Liuken einen schlanken Lorbeerzweig hält und die Rechte im Gespräch vorstreckt, sitzt auf einer Lade eine Frau gegenüber, in Schuheu Chiton Mantel und Schmuek, die in der Linken einen Kasten hält, dessen Deckel ihre Rechte hebt. Zwischen beiden steht in Vorderansieht ein Eros, mit grossen raumausfülleuden Flügeln, mit einer Periskelis geschmückt, in der Linken eine Schale; Gesieht und rechte Hand wendet er der Frau zu. Hinter dieser ein Lorbeerzweig und dann eine Fran, in Schuben Chiton Mantel und Schmuck, welche die in den Mantel gewickelte Rechte in die Seite setzt und in der vorgestreekten Linken einen Spiegel hält. Hinter dem sitzenden Jüngling steht noch eine dritte Frau, in Schuhen Chiton und reichem Sehmuck, mit Kasten und Tänie in den Händen. Hinter ihr ein Lorbeerzweig, wie auch auf der andern Seite ein Lorbeerstamm die Darstellung abschliesst.
  - I. Ein weissgemalter Lorbeerkranz.
- 2841. F. 101. H. 0,51. U. 1,62. s. F. mit w. und lila. Zum Theil sorgfältige Zeichnung. Ruvo.
- A. Auf ein Viergespann steigt Herokles, in den Händen die Zügel und das Kentron; er trägt über dem Chiton die Löwenhaut, zur Seite den Köcher. Hinter ihm steht eine Frau, in Chiton und Mantel, um den Kopf ein Band, welche die Linke erhebt. Hinter den Pferden, von ihnen zum Theil verdeckt, stehen Athene, in Chiton Aegis und Helm, mit der Lanze, zum Herakles gewandt, und Hermes, von Herakles abgewandt, in Schnabelschulen Chiton Mantel und Petasos, mit dem Kerykeion; sein Haar ist in den Krobylos aufgebunden. Beide Götter heben den reehten Arm in die Höbe und wenden im Gespräch die Köpfe einander zu. Vor den Pferden steht ein Mann, mit Chiton und Mantel bekleidet, mit Tänie und Skepter versehen: zum grössten Theil von den Köpfen der Rosse verdeckt. Hinter ihm steht noch eine Frau in Chiton und Mantel, welche die Rechte gegen den Mund führt.

B. Zwiselen zirei lanzensehwingenden Kriegern kuiet ein dritter Krieger, der in der Riechten den Sehild, in der Linken die Lanze hat und das Haupt zurückwendet. Alle drei sind bärtig, in Chiton und Panzer, mit Ilelm und Beinschienen verschen: der eine trägt noeh Wehrgehänge und Kreuzband; der Sehild des anderen ist mit einem gebogenen Sehenkel geziert. Reehts und links steht je ein bärtiger Mann, in phrygiseher Mütze und engauliegendem Chiton, zur Seite den Köcher, einen Pfeil absehiessend. Diese Seite ist besser geziechnet als A.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 1; erwähnt auch bei Finati p. 225 und Gargiulo p. 49 s.

2842. F. 80. 11. 0,64. U. 1,66. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nur der Streifen des Halses, der mit Figuren geziert ist, ist antik. Lokri.

A. Die Darstellung — ans neunzehn Figuren bestehend ist theilweise ohne jede Farhe und verletzt, so dass sie nur noch im Grossen und Ganzen erklärbar ist.

In der Mitte kämpfen zuei Krieger um einen Todten; der Schild des einen ist mit zwei Fischen geziert; rechts und links sehaut eine Frau dem Kampfe zu. Dann folgt — rechts vom Besehauer — ein Viergespann, dem ein Mann gegenübersitzt: dasselbe besteigt ein bärtiger Mann, den Schild auf dem Rucken; hinter den Pferden geht ein Mann auf ihn zu. Den Besehluss machen zueie behelute Krieger, mit Lanze und Schild, im Gespräch mit zuei unbärtigen Männern, die in Mäntel gehüllt sind. Links vom Beschauer wiederholt sieh die Darstellung des Viergespanns, luiter dessen Pferden aher zuei Männer dem Wagenleuker entgegengehen; vor den Pferden sitzt wieder ein bärtiger Mann, hinter dem bier nur ein Krieger und zuei Männer gemalt sind, deren letzter bärtig ist und sieh, das Gesieht zurückgewandt, entferut.

B. Links vom Beselnauer begiunend, sehen wir ein Vierespann, dem Hermes 1) vorangeht, in Petasos und Mantel, das Gesieht umgewandt; hinter und neben den Pferden geltt eine bekleidete Frau her, auf dem Kopf einen langen flachen Korb 1), neben ihr steht abgewandt ein härtiger bekränzter bekleideter Mann, dem eine zwei Frau, gleiehfalls einen Korb tragend, gegenübersteht. Auf dem Wagen stehen eine versehleierte Frau und ein bekleideter Mann, in den liänden Zügel und Kentron.

Es folgen dem Gespaun noch zwei Frauen, auf den Köpfen flache Körbe.

Diese ganze Darstellung wiederholt sieh — mit unbedeutenden Veränderungen in der Reihenfolge der Figuren — rechts vom Besebauer noch einmal.

Dann kommt ein drittes Viergespann, auf dem nur ein bekleideter Jüngling steht, welchen zwei Jünglinge und drei Frauen, die Körbe auf den Köpfen tragen, umgeben,

Dem vierten Viergespann endlich, das eben ein Jüngling bestegen will, geht Hermes voraus, während hinter den Pferden zwei Frauen, auf den Köpfen die Kürbe, und zwischen ihnen ein Jüngling geben.

Alle Frauen sind bekleidet und haben auf dem Kopf den Polsterkranz <sup>3</sup>).

Vgl. Ghd Hyperb. Röm. Stnd. I S. 189 ff. (Kunstblatt 1825); Jorio p. 60; Finati p. 238, VI; Gargiulo Cenni p. 50.

Oh diese Vase identiseb ist mit der von Münter (Nachrichten über Neap. und Sieil. S. 45) und Winekelmann (Kunsigeseb. III. 4 § 19) erwähnten Vase der früberen Sammlung Noja-Caraffa? Wenigstens stimmt sonst keine andere Vase des Museums mit der Besebreibung Winekelmanns: "in einigen szennsig Figuren das Gefeeht der Griechen und der Trojaner über den Körper des Patroklos" überein.

- 1) Von einer Frau, mit einem Korb auf dem Kopf, die dem Goll voransging, sind noch wenige Sporen erhalten.
  - Wie Ghd Anserl, Vos. IV, 310 S. 83 gewiss richtlg erklärt; vgl. anch No. 2498.
     Yel, Minervini Bull, dell' inst. 1813 p. 119 ss; Heydemann Iliop. S. 24.
    - ) Vgl. Minervini Bull. dell' Inst. 1813 p. 119 ss; Heydemann Illop. S. 24.

# SIEBENTES ZIMMER.

## ERSTER SCHRANK.

2844. F. 52. H. 0,43. U. 0,78. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung. Basilieata ').

In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys der langgeloekte efeubekränzte Dionysos, in der Rechten den mit einer Tänie umwundenen Thyrsos aufstützend, den ein kleiner heranschwebender Eros, weissgemalt und in weibischer Haartracht, mit einer zweiten Tänie schmückt. Dionysos wendet den Oberkörper und Kopf 2) zu der hinter ihm stehenden Ariadne, welche, in langem Chiton, beide Arme um seinen Hals geschlungen hat. Hinter ihr lehnt sich an einen Pfeiler, auf den sie in der Linken ein Tympanon setzt, eine Frau (Bacchantin), weissgemalt, unterwärts bekleidet und reichgeschmückt, welche den Blick auf das göttliche Paar gerichtet hat. Auf dieses Paar blickt auch die vor Dionysos herbeikommende Frau (Bacchantin), die in den Händen einen Krug und einen geöffneten Kasten hält; über ihr fliegt ein weisses Vögelehen (Tauhe) dem Knopfe des Thyrsos zu; ein anderer kleiner Vogel fliegt von der anderen Seite herbei. Oben sitzt noch links eine Frau (Bacchantin), weissgemalt, unterwärts bekleidet und hehaubet, welche in der Linken einen Spiegel einer vor ihr mit höhergesetztem rechtem Fuss stehende Frau (Bacchantin) zeigt, die in der erhobenen Rechten einen Kasten und in der Linken einen Eimer trägt; sie ist weissbeschuht bekleidet und sehr reichgeschmückt. Zwischen beiden liegt eine sogenannte mystische Leiter.

Vgl. Vivenzio No. 156; Lieteriis p. 132 (bellissima composizione!); Panofka S. 372, 2066,

1) Nach Vivenzio I. c; andere geben S, Agata de' Goti als Fundort an.

2) Der maulfaule Ausdruck der Enttäuschung des Dionygos ist eben so wie die gezierte Stellung der Ariadne absichtliche Carricatur. Vasensammi, zu Neopel.

2845. F. 52. H. 0,28. U. 0,48. g. F. Schlechte Zeichnung. Abella.

Eros, beschuht und in weibischer Haartracht, in der erhobenen Linken einen länglichen Kasten haltend, reitet auf einem Delphin; vor ihm eine Blume, hinter ihm ein Blatt. Unter dem Thier ein viereckiger Stein mit vier schwarzen Punkten.

Vgl. Vivenzio No. 205 (Bacchus!); Panofka S. 389, 1883;
Finati p. 216, 1883.

Zur Darstellung vgl. Stephani CR. 1864 S. 223 ff; sie findet sich z. B. auch in Madrid (Hübner S. 256, 602); u. a. m.

2846. F. 94. II. 0,34. U. 0,69. r. F. mit w. und rothbraun. Sorgfältige überladene Zeichnung. Hier und da ergänzt und übermalt.

A. Auf einem Felsen sitzt auf den Hinterbeinen die thebanische Sphinz, um den Kopf ein Perlenband; sie sehaut ernsthaft herab auf einen vor ihr stehenden kleinen Seilenos, welcher, in dem zottigen åyurjuallog zerön, um die Brust die Nebris und um den Kopf eine Tänie, beschuht und unterwärts mit einem kleinen Mantel versehen ist. Er blickt zur Sphinx herauf und hält ihr in der erhobenen Rechten einen Vogel entgegen; in der Linken hat er einen Thyrsos (mit Binde). Unten vor ihm eine kleine Seblange; oben ein Efeuzweig mit Tänie.

B. Roh gemalt. Zwei Manteljunglinge, beschuht und bekränzt, mit Stöcken, stehen sich gegenüber; der eine hält in der vorgestreckten Reehten einen Zweig.

Abgebildet Mus. Borb. 12, 9 (ed. rom. I, 79; éd. fr. II, 1. pl. 56); Overbeck Sagenkr. II, 3; Wieseler Theatergeb. VI, 10.

Vgl. — ausser Overbeck a. O. S. 46 ff; Wieseler a. O. S. 47 f.
rom. I. S. 529; Jahn Arch. Aufs. S. 144, 50; Arch. Beitr. S. 120,
230 f; Ber. der Sächs. Ges. 1847 S. 294 f und Philolog. 27 S. 21,
67; Heydemann Annali 1867 p. 380; Brizio Giorn. di Pomp. M.
S. II p. 55.

Vgl. auch Jorio p. 33 s; Panofka S. 267, 1473; Michel B. p. 203, 1473; Finati p. 163, 1473; Quaranta p. 207, 1473.

Eine verwandte Darstellung findet sich auf einer Vase (früher in der Sammlung Betti, jetzt bei Aless. Castellani in Neapel), wie sebon Panofka (Arch. Zig. 1848 S. 248, 8 und S. 287; Parod. und Karr. [Berl. Akad. Abh. 1851] S. 18, 69) bemerkt bat. 2847. F. 94. H. 0,33. U. 0,81. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Im Schooss des auf seinem gestickten Mantel sitzenden bekränzten Dionyaos liegt zurückgelehnt Ariadne, von seinen Armen umfasst; sie ist in den gegürtellen Chiton gekleidet und legt die Rechte auf sein Haupt. Ueber ihr naht eilig Eros (weissgemalt), in den Händen eine Schale mit Früchten und eine Tänie. Vor ihr bringt ein junger Satur, um den Kopf eine Tänie, eine Schale mit Früchten herbei, während hinter dem Dionysos ein schale nit Früchten herbei, während hinter dem Dionysos ein weissköpfiger Scienos (in wolligem Chiton und Anaxyriden) herbeieilt, um seinen Herrn (zu stützen oder zu belauschen?). Noch sitzt oben links vom Beschauer eine bekleidete Frau, die in der Rechten ein Tympanon hält und den Blick zum Liebespaar wendet, rechts ein Jüngling (Apollon?), mit der Chlamys versehen, in den Händen Kranz und Stab; er hat den Kopf zu dem ihm gegenuber befindlichen Eros ungewendet.

B. Drei Manteljünglinge, der eine mit Stab, ein anderer mit Strigilis und Palästrabeutel.

Der Boden des Gefässes ist siebartig durchlöchert.

Unten am Fuss eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 2847 und Arch. Ztg. 1869 S. 81, 9.

Vgl. Panofka S. 290, 576; Michel B. p. 205, 576; Finati p. 170, 576.

2848. F. 40. H. 0,23. U. 0,44. g. F. Rohe Zeichnung. Vor einem Wasserbecken (auf iouischer Seule), dem aus einem Löwenhaupte ') an einem Felsen Wasser zuströmt, steht eine nackte Frau, welche, beide Hände in das Becken steckend, umblickt zu dem auf einer Stele hinter ihr liegenden Gewande; sie ist an Kopf Hals Brust rechtem Oberarm und linkem Oberschenkel geschmiekt (der Schmuck ist jetzt meistens verlöscht). Abgeb. bei Dubois Mässonneuve Introd. 54, 2.

Vgl. Panofka S. 273, 1398; Finati p. 162, 1398.

Nicht wie Panofka (und mit ihm Finati) sagt ein Panakopf!

2849. F. 52. H. 0,52. U. 0,88. g. F. mit w. Sehr flüchtige, aber kühne Zeichnung. S. Agata de' Goti.

Am Hals. Ein Frauenkopf (mit Haartuch, dessen Enden über der Stirn eine Schleife bilden) einem zweiten Frauenkopf gegenüber, der, gesehmückt und behaubet, auch über der Stirn eine Schleife hat.

404 No. 2850.

Am Bauch. In der unteren Reihe dringen zwei Griechen, von denen der erste bärtig und bis auf die auf der linken Schulter liegende Chlamys nackt ist, der andere dagegen unbärtig und mit Chiton Panzer und Helm ausgerüstet ist, mit dem Schild in der linken Hand, das Schwert in der Rechten zückend, auf eine in Chiton Anaxyrides und Mütze gekleidete Amazone ein, deren Ross gestürzt ist. Ihr naht zur Hilfe eine Amazone, ebenso bekleidet, in der Rechten die Pelta und in der erhobenen Linken die Lanze. Hinter dieser drückt eine Amazone, welche über dem Chiton ein Pantherfell und auf dem Rücken die Mütze und den Köcher hat, den Bogen ab, während auf der andern Seite ein Grieche, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf den Helm, in den Händen Lanze und Schild, wegeilend umbliekt. In der oberen Reihe erhebt ein härtiger Grieche, mit Panzer Beinschienen Helm und Chlamys versehen, welcher auf seinem Schilde sitzt ') und in der Rechten das Schwert hält, den linken Arm flehend gegen eine vor ihm stehende Amazone, welche in der Rechten die Pelta hält und in der Liuken das Schwert auf ihn zückt; sie ist bekleidet und ihr langes Haar mit einer Stephane gesehmückt. Hiuter dem Griechen liegt - über dem einen Seitenhenkel - eine todte bekleidete Amazone (gut entworfen), die Hände über dem Kopfe: die Pelta neben ihr. Hinter der andringenden Amazone naht - über dem andern Seitenhenkel - zu Ross noch eine Amazone, in Chiton Anaxyriden und Pantherfell, mit Stephane und Halsband geschmückt, in der Rechten das Schwert.

Vgl. Jorio p. 37 s ("Tesco ed Antiope?") und Metodo nel dipingere p. 38, 9; Panofka S. 270, 1441 ("Achilleus und Penthesilea"?); Finati p. 157, 1441 (chenso); Gargiulo p. 51.

1) Vgl. dazu Annali 1864 p. 365.

2830. F. 94. H. 0,38. U. 0,83. r. F. mit w. Ungemein grobe und rohe Zeichnung ').

A. Auf einem weissgemalten Felsen sitzt ein b\u00e4rriger Mann (Skeiron), welchen ein J\u00e4ngling (Theseus) mit der Linken an dem Kopf, mit der Rechten au dem rechteu (erhobenen) Bein gefasst hat und herabwerfen will: der hedrohte Mann hebt die Rechte gegen den J\u00e4ngling und h\u00e4lt isteln uit der Linken an seinem Sitz. Hinter ihm steht eine bekleidete Frau (Ortsnymphe?), die flehend die Rechte zum J\u00e4ngling ausstreckt, hinter welchem rulig Altene steht; die G\u00f6tin trigt (Ehton und Helm, stitzt in der Rechten die Lanze

auf und hebt die linke Hand. Neben ihr steht ein bärtiger Mann (Reisender) \*), iu Chiton und Pilos, aufmerksam zuschauend. Die Hautfarbe der beiden Frauen ist weissgemalt.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Strigilis.

Abgebildet bei Passeri Pict. Etr. III, 248; Panofka Tod des Skiron 4, 1.

Vgl. Passeri 1. c. p. 34 s (Herakles und Antaios); Jorio Metodo nel dipingere p. 35, III (Lykomedes und Theseus) und Gall. p. 52 s (Skeiron und Theseus); Panofka S. 311, 540 und a. O. S. 2 (Skeiron); Michel B. p. 206, 504 (Skeiron); Gargiulo p. 50 Prokrastes); Benndorf Bull. dell' Inst. 1895 p. 160, 12 (Skeiron). ', Gargiulo's Angabe (l. c.), dass die Vase in S. Agata de' Goti gefunden sel, it well nu Yermuthuse.

2) Vgl. das Vasenbild in München No. 301 (Arch. Ztg. 1865, 195, 1).

2851. F. 116. H. 0,15. U. 0,16. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein liegender Satyr, beschuht und mit Brust- sowie Armschmuck.

2852. F. 51. II. 0,34. U. 0,61. g. F. mit w. und g. Ueberladene Zeichnung späterer Zeit. Abella ').

Um den reichbelauhten fruchtbeladenen Hesperidenbaum windet sich die grosse (geblichweissgemalte) Schlange, welcher eine Hesperide, in Chiton Mantel und Schuuck, in der Rechten die Schale hinhält, aus der das Thier trinkt; in der anderen Hand hält die Frau einen Palmenzweig mit einer Tänie. Auf der anderen Seite des Baumes steht mit böhergesetztem linkem Fuss Heraktes, auf der linken Schulter die Chlamys, an Kopf Brust und am Arm geschmückt, der mit der Rechten nach einem Apfel greift; in der Linken hält er sehon eine Frucht; an seine linke Schulter ist die Lanze angelehut. Oben liegt über der Hesperide ein Reh, über Herakles ein Hase. Uuter jedem Seitenhenkel naht ein Tiger.

Vgl. Vivenzio No. 126; Gerning bei Böttiger Gr. Vaseng, III 8, 32 ("Herakles als Schäfer"); Panofka S. 3-8; Finati p. 215, 1943; Gargiulo p. 50; Gerhard Akad. Abh. 1 S. 64, 3 (= Arch-Hesperiden 1830); Heydemann Berl. Winkelmannsfestpr. 1870 S. 64, D.

1) Gargiulo's Angabe, dass S. Agata de' Goti der Fundort sel, ist irrig.

2853. F. 51. II. 0,35. U. 0,63. r. F. mit w. und rothbraun. Abella. 406 No. 2554

Ein Jungling '), mit Chlamys and Wehrgehänge versehen, in der Linken den Speer, sitzt, den Kopf traurig auf die Rechte stützend, auf dem zweistufgen Unterbau einer ionischen Grabseule. Vor ihm naht eine Frau, in Chiton und Mantel, bekränzt, in der erbobenen Rechten ein Tympanon') und in der gesenkten Linken einen Kranz haltend. Zwischen beiden Figuren sind ben zwei Lorbeerzweige und eine Schale, unten ein Ball (?) gemalt. Auf der anderen Seite der Seule — hinter dem trauernden Jüngling — steht ein Genosse, mit der Chlamys verseben und bekränzt, der in der Linken eine Lanze aufstitzt und in der Rechten einen Kranz hält. Vor ihm am Grabe zwei Lorbeerzweige, oben zwei Tänien eine Schale und ein Fenster.

Unter jedem Seitenhenkel ein grosser bekränzter Frauenkopf. Abgeb. im Mus. Borb. 9, 53 (ed. rom. 6, 27; èd. fr. II, 1

Vgl. Vivenzio No. 122; Panofka S. 383, 1941.

Nach Viveozio I. c. Orestes.

3) Nach Panofka a. O. ein Schild,

-) Nach Panoika a. O. em .Schitta.

2834. F. 124. H. 0,16. U. 0,22. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Abella <sup>1</sup>).

Eine Frau, in Mutze und Schwiumbose (περίζωμα)\*), steht auf ihren beiden Händen und sohlägt die Pässe nach vorn über zwischen drei in die Erde gepflauzten Schwertern, deren Spitzen nach oben stehen '). Oben als Verzierung zwei Bälle und ein Efeublatt.

Abgebildet im Mus. Borb. VII, 58, 3 (éd. rom. 5, 49; éd. fr. I, 1. pl. 105, 3); Pouqueville Grecia (übersetzt ins Italiciasion on Falconetti) 88, 7; Ingbirami Vasi fitt. 66, 1; Panofka Bild. ant. Leb. 12, 4; Krause Gymn. und Agon. II Th. 24, 94; Smith Dietionary of Gr. and Rom. antiq. p. 838; Gubl-Koner Leb. der Gr. und Rôm. S. 314 No. 303; Rich. Diet. of Gr. and Rom. ant. s. v. subligatus.

Vgl. Panofka a. O. S. 23; Krause a. O. S. 845, 2; Raumer Antiquar. Briefe S. 74; Minervini Bull. Nap. V p. 98 ss.

Vgl. auch Vivenzio No. 165; Jorio p. 115; Panofka S. 387, 1947; Finati p. 215, 1947; Quaranta p. 216, 1947; Gargiulo p. 50.

1) Gargiulo's Fundaotiz S. Agata de' Goti ist ein Irribum!

2) Vgl. darüber Stephani CR. 1864 S. 234 ff.

\*) Vgl. ábnlich No. 3232; Berl. Vas. 1454; u. s. m.

2855. F. 95. H. 0,39. U. 0,86. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Auf eine Kline, vor der ein dreibeiniger Tisch mit Gefassen und Trinkhörnern steht, liegen zwei Jünglinge, beide unterwärts mit ihren Mänteln bedeckt, bekränzt und mit Guirlanden (ἐποθνμιάς) um den Ilals gesehmtekt: der eine hat in der Linken eine Sehale, der andere einen Zweig. Beide wenden die Köpfe um zu einer am Kopfende der Kline abgewandt vor ihnen stehenden Frau, welehe, bekleidet und besehult, umbliekt und ihnen das Gewand auftbeden, ihr Gesäss zeigt '); sie ist weissbäutig gemalt. Neben dem Kopfende der Kline, unter weleher Zweige einegeul, steht ein Kotatbosständer (mit gewundener Stange); an dem einen Tischfass lehnen zwei Flöten, unter dem Tisch steht ein kleiner Krug. Oben hängen eine weisse bekränzte Maske und zwei Zweige.

B. Auf einem Klappstuhl sitzt eine Frau, in Schuhen Mantel und Haube, in der Linken eine Schale und eine Tänie. Vor ihr steht eine chenso gekleidete Frau, hinter ihr ein Manteljungling, mit Schuhen und Tänie (mit Spitze). Oben ein Fenster (mit Schurr) und Lorbeerzweigen.

Vgl. Lieteriis p. 100; Panofka S. 315, 505; Gargiulo p. 48.

1) Vgl. — ausser der Statue der Aphrodite Kallipygos in Nespel — auch die Hope'sche Vase (Catal, No. 5; Arch. Anz. 1849 S. 98; jetzt im Brit. Museum).

2856. F. 49. H. 0,46. U. 1,07. r. F. Flüchtige werthlose Zeichnung. Apulien. Oberer Streifen.

Ein Jingling, mit pilosartigem Helm und Schild, stürnt mit der Lanze gegen einen Jingling ein, welcher, im pilosartigen Helm und kurzem Chiton (auf dessen Brust ein Schenkelkreuz gemalt ist), in der Linken Lanze und Schild (Z. Schlange), in der Rechten die Lanze zur Gegenwehr zulekt. Danchen sprengt ein Jingling, in Chiton und Stiefeln, zu Ross 1) mit der Lanze in der Rechten gegeen einen Jingling los, welcher, mit Ilelm und Mantel, in der Linken Schild (Z. Stern) und Lanze, in der Rechten eine Lanze zur Wehr zückt. Zwischen diesen beiden Kämpfern eine Falm – zwischen den anderen beiden ein Lorbeerstrauch 1).

Unterer Streifen.

Auf der dreistufigen Basis einer ionischen (mit einer Tänie umwundenen) Seule sitzt eine Frau, in Sandalen Chiton und No. 2857

408

Sehmuek, den Unterkörper und das Hinterhaupt in den weiten Mantel gewickelt. Sie senkt den Kopf traurig und führt die rechte Hand gegen das Kinn, während sie die Linke hebt im Gespräch mit dem vor ihr stchenden Jungling, der ihr in der Rechten eine Schale hinhält; er ist in hohen Stiefeln, um den Hals geknüpfter Chlamys und Pilos, und hat in der Linken die Dopnellanze. Zwischen beiden hängt ein Lorbeerkranz; neben ihr stehen auf den Stufen der Seule zwei grosse Gefässe (Hydria und Krater) drei kleinere sehwarze Vasen (Lekythos Kantharos Oenoehoe) vier Früchte (?) und eine schwarze Tänie. Hinter der Frau steht ein Jüngling, in hohen Stiefeln und im Petasos, um den Hals die Chlamys geknüpft, in der Linken die Doppellanze, in der erhobenen Rechten einen Kranz, um damit die Seule zu sehmüeken. Hinter ihm naht noch eine Fran, in Doppelehiton und Sehmuek, die auf dem mit einem Sehleier versehenen Kopf einen grossen Kasten mit der Linken gefasst trägt und in der Rechten eine Tänie hält.

Unter den Seitenhenkeln sitzt hier auf seiner Chlamys ein nachter Jünglung gegen eine Stele gelehnt, mit der Rechten eine Lanze schulternel; oben steht neben diesem Henkel noch eine Vase (F. 59), die mit zwei sehwarzen nackten springenden Figuren hemalt ist. Unterhalb des anderen Seitenhenkels lehnt sieh auf seinen Stab ein Jüngling (in kleinerem Verhältniss), der beide Hände vorstreckt; seine Chlamys liegt auf seinem Stabe.

Vgl. Panofka S. 262, 1344; Finati p. 167, 1344.

 Auf dem Schenkel ist ein Theta eingebrannt; vgl. No. 827.
 Panofka (Bull. dell' Inst. 1850 p. 14 ss.) erkennt ohne Grund in diesen K\u00e4mpfern Perithkoo und Polydeukes, Kastor und Theteus.

2857. F. 59. H. 0,56. U. 1,04. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Öberer Streifen. Ein Jungling, in Chiton (mit einem Sehenkelkranz geziert), sitzt zu Ross ') und sehwingt eine Lanze in der Rechten gegen einen Jungling, der den linken Pass auf einer Erhöhung des felsigen Bodens weit vorgesetzt hat, in der Linken den Schild (Z. Stern) hält und mit der Rechten die Lanze zur Wehr einlegt; auf dem Kopf hat er den Pilos ').

Unterer Streifen. Auf einem behauenen Sitz sitzt ein bärtiger Mann, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Stab; er hebt den Zeigefinger der rechten Hand im Gesprüch mit dem vor ihm stehenden Jingling, der in der Linken eine Doppellanze hat No. 2857. 409

nnd in der Rechten ein zusammengefaltetes Diptychon (mit Siegelband) emprihält; der Jüngling ist mit Stiefeln Clalmays (die um den Hals gekutlpft ist) und Petasos versehen. Ilinter ihm naht eine Frau, in Saudalen Doppelchiton breiter Stephane Kopfsschleier und Schmuck'; die in der erhobeuen Ikechten einen Kasten bält. Hinter ihr hängt eine Tänie; über dem sitzenden Mann ein Flols und eine Hydria' N

B. Oberer Streifen. Ein Jüngling, mit hohen Stiefeln und Wehrgebänge ausgestattet, auf dem Rücken den Pilos, um den vorgestreckten linken Arm die Chlamys, zückt in der Rechten das Schwert und verfolgt eine Frau, welche auf einen Altar zufächtet; sie ewneldet das Gesieht um und ist in Schuhen Doppelchiton Schmuck und Mantel, der shawlartig über den Armen liegt und dessen eines Ende sie mit der Linken gefasst bat. Zwiseben beiden eine Palmettenranke<sup>1</sup>.

Unterer Streifen. Auf einer hohen Lade sitzt eine Frau, in Sandalen Chiton Mantel und Schmuck, die Linke in die Seite gestemmt, welche in der erhobenen Rechten eine Rauke hält, auf der ein Vogel sitzt; sie blickt auf das Thier, wie auch der vor ihr stehende Jingding, welcher, bekränzt und unterwärts sowie linkerseits von dem Mantel bedeckt, auf seinen Stab sich zurteklehnt. Zwisehen beiden eine Tänie. Hinter der Frau naht eine andere Frau, in Sandalen Chiton und Schmuck, um den linken Arm den Mantel gewiekelt, in der erhobenen Rechten einen Spiegel haltend. Oben bier eine Lekythos, mit einer Palmette bemalt; dort eine Vase (F. 59), die mit zwei sehwarzen tanzenden Männern bemalt ist ').

Unter den Seitenhenkeln — in kleinerem Verhältniss — hier zwei gegeneinander anspringende Löwen; dort ein Tiger und ein Greif, die sich gegenüberstehen: über diesen letzteren sehwebt ein fliegender Vogel.

Abgebildet ist der untere Streifen von B in der Elite eer. I, 29 B.

Vgl. Panofka S. 327, 147.

) Auf dem Schenkel ist dem Pferde als Zeichen eine kleine (sich ringelnde) Schlange eingehrann; darselbe Zeichen findel sich nuch beim Pegasos suf einer Auss Inta (No. 1919) und und einer Vasse bit Tsichelin Vass, 1, 1 (= Bülling Yassen, 1; Millin Gal. Mylib. 92, 393; Joghirami Vase fitt 37; Hirt Götter und Heroen 31, 271; Keighlier Mylhology XI, 3), wozu uman vgl. Böttiger Gr. Vaseng, 1 S. 121 ff; vgl. auch Bull. dell' last. 1871 p. 222, 1901.

- 2) Nach Panofka Bull. dell' Inst. 1850 p. 14 ss: Castor und Theseus nhne jeden Grund!
- 8) So verlockend zuerst die in der Elite céram. 1 p. 318 gehilligte Deutung Gerbard's (Apul. Vasenb. S. 13, 20b) auf Bellerophon ist, so stimme ich doch Fischer's (Bellerophon S. 63) Zurückweisung bei.
  - 4) Vgl. zur Darstellung Jahn Arch. Beitr. S. 38, 101 (Fest der Agrionia).
- <sup>5</sup>) Vgl. Elite cér. 1 p. 72 ss., deren Erklärung auf Hera Rochette (Journal des Sav. 1842 p. 215 ss.) mit Recht abweist.

2858. F. 49. H. 0,51. U. 1,08. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

Oberer Streifen (am Halse).

Vor einem Altar steht ein bärtiger Mann, welcher, um den Kopf eine Tänie, um die linke Selunter und den Oberkörper den Mantel, in der Rechten ein Skepter hält; er wendet das Gesicht zu einem Jinging um, welcher, mit Tänie umd Chlamys verseben, mit beiden Händen einen Widder an den Hörnern zum Opfer herbeizieht. Hinter dem Jingling steht eine Frau, in Schuhen Doppelchiton Schleier und Schunek, welche die Rechte erhoben hat; ihr folgt ein Jingling, welcher in der Rechten einen Krug, in der Linken einen Henkelkorb trägt. Dann ist eine Palmette gemalt und endlich ein Jingling?), in hohen Stiefeln Aermelchiton und phrygischer Mitze, welcher sich gegen eine Stele leht; er hat in der Linken eine Lanze und führt die Rechte aufmerksam gegen den Mund. Hinter ihm sitzt noch ein Hund?). Unterer Streifen (am Bauch). In der Mitte sitzt vor einer

in Chion und Mantel, der auch den Hinterkopf verhüllt, besehult und geschuutekt, den Kopf traurig auf die erhobene rechte Hand senkend. Neben ihr auf der dreistufigen Basis der Seule stohen drei kleine sehwarze Geflisse und eine hohe Lekythos (mit einer Sehwarzen Männlichen Figur hemalt), ausserdem liegt auf der Basis ein Granatapfel und eine sehwarze Binde. Hinter der Frau steht uit gekreuzten Beinen auf sein Kerykeion gestützt Hermes (in Vorderansielt), auf dem Kopf den Petasos, um den linken in die Seite gestützten Arm die Chlamys; er hebt in der Rechten einen Kranz — wohl um die Stele zu sehmuteken. Vor der Frau steht ein Junging (Orestes), hesehuht und um den Hals die Chlamys, im Nacken den Petasos, in der Linken eine Lanze, in der vorgestreckten Rechten eine Sehale haltend. Hinter ihm sitzt — unter dem einen Seitenlenkel — abgewandt auf seiner Chlamys

ein beschuhter Jüngling (Pylades), der in der Rechten seinen Pilos, in der Linken eine Lanze hält und zum vorigen Jüngling umblickt. Neben ihm noch ein nackter Jüngling, der beide Hände erstaunt hebt. Hinter dem Hermes steht zusehauend ein bärtiger Mann '), unterwähts benätntelt, in der Linken einen langen 'Sabaltend; hinter demselben sitzt — unter dem anderen Seitenschenkel — auf einem Reisesack ') ein bärtiger Mann ') mit Stumpfinase, in kurzem Chiton und Schuhen, auf dem Kopf eine Lederkappe (mit der Sehleife oben zum Tragen vgl. No. 874,2), in der Rechten einen Stab. Hinter ihm noch eine Frau '), in Doppelehiton und Schnuck, welche die Rechte erstaunt vorstreckt und in der Linken ein Alabastron hält ').

Abgebildet bei Roehette Mon. ined. 34; Jnghirami Vasi fitt. 151, 152; der untere Streifen auch bei Overbeek Sagenkr. 28, 5. Vgl. auch Jorio p. 26; Panofka S. 257, 1350; Finati p. 168,

1350; Rochette l. c. p. 159 ss.

1) Nach Rochette vielmehr weiblich?

- 5) Nich Bochette (Mon. Incl. p. 159, 3) sind dargestellt: Phrison Artes Chilappe and Arteinis (benevo Braofic Annal del Itan (1800, p. 13), 3(1)) and shin (Annal 181 Itan (180, p. 13), 3(1)) and shin (Annal 181 Itan (180, p. 13), 2(1)) and the probability of the Pelpoy Britisto Geomanous; and Corberche (Segentis, 8, 900) "Widderrey; resilich nach retunis Diricomartis oder visiteicit Opferung des kolchischen Widderrey; resilich nach Stephani (El. 1868, S. 136) "winderscheicht Opfere der "Indigerin in Antal". Ich exit balte mich der bestimmter Entscheidung, halte aber die Friedrichtsche Deutung auf Pelpoy für die hie wiedem wedzu-kenzichisches von allen der
- a) Nach Rochelle, dem die Erklärung dieser Darstellung verdankt wird, der Pädagoge (?).
  4) Yel, dam Jahn Arch. Zte. 1854 S. 232. 13.
  - \*) Vgl. dazn Jalin Arch. Zig. 1854 S. 232, I3
- 5) Nach Rochette ein daulischer Begleiter des Orestes; vgl. auch Creuzer zur röm. Gesch. und Alterth. (Deutsche Schr. IV, 1) S. 52 f.
  - s) Nuch Rochette Chrysothemis (?).
- \*) Vgl. zur Darstellung ausser Rochette I. c. p. 139 ss. und Overheck a. O. S. 688, 15 auch Rathgeher Ersch-Graher All. Encykl. III, 5 s. v. Orestes S. 112, 44; Greuzer Zur Arch. I S. 180 f.

# ZWEITER SCHRANK.

- 2839. F. 27. H. 0,24. U. 0,72. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Dionysos, unterwärts theilweise mit dem Mautel bedeekt, mit Kranz und Tänie gesehmückt, in der Linken den Thyrsos mit langer Binde), in der Rechten den Kantharos, hört dem Ton

der Doppellöte zu, welebe der vor ihr stehende junge Satyr, zugleich mit dem linken Fuss den Taet sehlagend, bläst; der Satyr hat
um den Kopf eine Tänie. Neben dem Gott ein Reh; zwissehen
beideu ein grosser Blätterzweig; darüber ein Fenster. Hinter
Dionysos noch ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, der
den rechten Fuss hoher aufgesetzt hat und in der Rechten eine
Schale, mit der Linken auf dem Rücken einen Schlauch tragend,
zuhör!

B. In der Mitte sitzt eine Frau (Ariadne?), in Schuhen und Chiton, unterwärts benäuntelt und reiehgeschmitekt, die ein Tympanon schlägt. Vor ihr steht ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, zur Musik beide Hände hebend. Hinter der Frau steht eine andere Frau (Hacchantin), in Schuhen Doppelehiton und Schmuck, die in den Händen eine lange Tänie hält und auf den Satyr blickt. Oben eine Tänie.

Vgl. die fehlerhafte Beschreibung bei Panofka S. 299, IV und die darauf gegründete falsche (vgl. darüber Stephani CR. 1862 S. 149, 6) Deutung in der Elite eér. II p. 236, 8.

2861. F. 94. H. 0,34. U. 0,88. r. F. Feine Zeichnung. S. Agata de' Goti.

- Ä. Herakles, um die Brust das Wehrgehänge, erdrosselt mit beideu Armen den Löwen, der vergebens mit drei Tatzen gegen den Helden sieh wegstemmt. Hinter demselben steht Athene, langgelockt, in gegürtetem Doppelchiton Aegis (Gorgoneion mit berausgestreckter Zunge) und Helm, die in der Rechten die Lanze hält und ruhig zusehaut; die Rechte hat sie in die Seite gestemmt. Hinter dem Löwen steht eine Frau (Nemea), in Chiton Mantel Haube und Schmuck, die erstaunt beide Hände hebt.
- B. Ein bärtiger Mann, mit Lorbeerkranz Mantel und Stab ausgestattet, stehl zwischen zwei Manteljünglingen, von denen sieh einer auf einen Stab stützt.

Vgl. Vivenzio No. 68; Lieteriis p. 144; Panofka S. 362, 1859; Finati $\,$  p. 211, 1859.

**2862.** F. 43. II. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmnek, trägt dahinschwebend in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Schale mit Blättern und Früchten. Ueber ihm ein Stern, unter ihm ein anderer Stern und eine Fackel mit Querholz.

413

B. Ein Eros, wie der obige ausgestattet, hockt auf der Erde, in den Händen Ball und Schale haltend. Vor ihm eine Tänie.

Am inneren oberen Ansatz der Henkel sind Masken angebracht.

2863. F. 61. H. 0,35. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.

A. Auf einem Blatt erhelt sich ein grosser weisser Koff-(aphrodite), in Haube (mit Strinschleife) und Schunuck; vor ihm kniet der kleine Eros, mit m\u00e4chtigen Flingeln, welcher aus der in der linken Iland getragenen Schale mit der Rechten eine Frucht nimmt (um sie der \u00dG\u00fcttin zu geben?). Er ist mit einer Haube Fuss- und Arngeschneide versehen. Hinter dem Kopf eine Blume und oben eine Rosette.

B. Auf einer Lade sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Kranz, in der erhobenen Rechten einen Kasten hält. Oben Tänie und Spiegel.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1842 p. 36.

2864. F. 43. H. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung.

A. Ein Eros, in Schuhen und sehr reichem weibischen Schnuck, in den H\u00e4nden ein Tympanon und eine Schale (mit Blatt und Fr\u00e4chten), schwebt dahin. Vor ihn eine T\u00e4nie, \u00fcber ihm ein Blatt, unten eine Fackel (mit Querholz).

B. Ein Eros, ebenso geschmückt, in der Rechten einen Ball, in der erhobenen Linken einen Kranz und einen offenen Kasten, hockt auf der Erde und bliekt zurück.

Abgeb. im Mus. Borb. 7, 58, 1. 2 (ed. rom. V, 49; éd. fr. I, 1. pl. 105, 1); Inghirami Vasi fitt. 66, 2. 3.

2865. F. 94. H. 0,32. U. 0,79. r. F. mit w. Leidlich gute Zeichnung. Bari.

A. Ein Juggling (Theseus) 1), um die Brust das Wehrgehänge, setzt das linke Knie auf den Rücken eines zur Erde gefallenen Stieres, dessen eines Horn er mit der Linken gepackt
hat, während er in der Rechten eine Keule sehwingt. Eine kleine
Nike, in Chiton und reichem Schmuck, sehwebt mit einem Kranz
in den Händen herbei, den Jungling zu kränzen. Hinter diesem
schtt mit gekreuzten Beinen ein Jungling (Peirithous), um den
Kopf eine Tänie (mit Spitze), im Nacken den Pilos, die Chlamys
auf der linken Schulter dem Rücken und dem rechten Arm;
er stützt sich mit der Linken auf die Lanze (Garquerije), mit der

Rechten auf den zur Erde gesetzten Sebild (Z. Strahlenkranz). Auf der anderen Seite hinter dem Stier steht Athene, beschuht und reich gesethnukkt, in gesticktem Chiton; sie hält in der Linken die Lanze (oavquariq) und zieht mit der Rechten einen Zipfel ihres Gewandes über die rechte Schulter; neben ihr ist ihr Sebild angelehnt. Oben ein Stern ') zur Ausfullung des Raumes.

B. Ein Mann, mit krummer Nase und Ziegenbart, in Schuhen Mantel und Tänie (mit Spitze), setz mit der Rechten einem Jängling einen Tänienreif auf den Kopf; der Jüngling hat in der Rechten den Stab und die Linke in die Seite gesetzt. Hinter ihm steht noch ein Manteljüngling, besehuht und mit der Tänie gesehmitekt.

Abg. ist A. im Mus. Borb. 8, 13 (ed. rom. 6, 33; éd. fr. II, 1. pl. 55); Inghirami Vasi fitt. 54.

Vgl. Vivenzio No. 60; Jorio p. 54; Panofka S. 388, 1861; Finati p. 211, 1861.

 Nach Jorio and Panofka Herakles (and Jolaus); vgl. jedoch Heydemann Anal. Thesea p. 21 ss.

2) Vgl. dazu Panofka Bull. dell' Inst. 1851 p. 48.

2866. F. 43. H. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Kopftracht und reichem Geschmeide, hält auf den Kulen hockend, in den Händen einen Fächer und einen Krauz. Vor ihm eine Tänie.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmuck, sitzt auf einem Kasten und hält in der Linken einen Fächer, in der Rechten Tänien und einen Korb mit Zweigen Hinter ihr eine Blume.

2867. F. 27. H. 0,25. U. 0,72. r. F. mit w. Theilweise sehr feine Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bekränzter Jüngling, besehuht und unterwärts mit der Chlamys bekleidet, auf seinen Stab in der Rechten gestutzt, wendet sieh zu einer Frau um, welche, bekleidet und mit Strahlensehnuck versehen, ihre Linke auf seine linke Sehulter legt, während er ihre Rechte mit seiner Linken gefasst hält; sie hat den rechten Fuss höher aufgesetzt. Ueber dem Jüngling sehwebt – zwischen zwei Kränzen – ein geschmückter Eros, in den Händen einen Zweig haltend; unten liegt ueben ihm eine Kithara. Vor dem Jüngling steht noch eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunuck, welche die Linke im Gespräch erhebt. Oben sitzt

No. 2868. 415

rechts eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, welche, den Kopf umwendend, auf dem Schoosen in der Linken eine grosse Leier hält und in die Seiten greift; unten liegt neben ihr eine sogenannte mystische Leiter. Links hält eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Früchten.

B. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Händen Tympanon und Kranz, bliekt zu einem Jüngling um, weleher ihr folgt und den linken Arm auf ihren Nacken gelegt hat; er ist unbekänzt und hat die Chlamys shawlartig über beiden Armen Hinter ihnen sehwebt oben ein kleiner Eros herbei, in den Händen einen Kranz haltend. Voran geht ein Jüngling, mit Tänie und Mantel versehen, der über beiden Armen liegt; er trägt in der Rechten einen Einer und sehulter mit der Linken einen Kottabosständer. Oben drei Trauben und ein Kranz. Unten liegen eine Schale eine Traube eine Schüssel (mit Früchten) und Lorbeerzweige.

2868. F. 59. H. 0,39. U. 0,74. r. F. Sebr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. În der Mitte steht an einer Stele das folgende auf Oedipas bezügliche Distiehon '):

Νωτφ μολαχην (sie) τε και ἀσφοδολον (sic) πολυριζον Κολπφ δ' Οἰδιποδαν Δαιο[υ] υίον έχω ').

Rechts und links steht je ein Manteljängling, beschuht') und mit einem weiten Mantel bekleidet, der je die rechte Schulter und Brust freilässt; beide Jünglinge haben den linken Arm unter dem Mantel in die Seite gesetzt und sittizen, sieh einander im Gespräch anschauend, in der Rechten einen Stab auf. Oben

zwichen ihnen über der Stele ein Ball 4).

B. Eine Frau in Sehuhen Chiton Haube und Schunck, üben linken Arm den Mantel, hält in der Liuken einen geöffneten Kasten, aus dem sie mit der Rechten eine Tänie zieht. Vor ihr steht ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Lorbeerstamm. Zwissehen beiden eine Blüthenranke; hinter ihm oben eine Tänie.

Abgebildet im Mus. Borb. 9, 28 (ed. rom. 6, 25; éd. fr. II, 1 pl. 60); Millingen Ane. Uned. Mon. 35. 36; Inghirami Vasi fitt. 315. 316; (Carelli) Dissert. eseget intorno alla saera archit. tav. 3.

Vgl. - ausser Millingen l. c. p. 86 ss; Carelli p. 29 s. -

noch Millin Magasin encycl. Année 1805. VI p. 380; Letronne Journ. des Sav. 1827 p. 501; Kramer Styl und Herk. S. 180; Birch Hist. of Pottery II p. 26; Jahn Arch. Beitr. S. 113; Overbeck Sagenkr. S. 74, 77.

Vgl. auch Finati p. 210, 2208; Quaranta p. 216, 2208.

Die Inschritt auch C. J. Gr. 8429; vgl. Taf. VII, 2868.

 Wiederholt auf einer — wohl gef
älschten? — Vase der Sammlung Fould (Chabouillet Collection Fould No. 1387); vgl. Heydemann Bull, dell' Inst. 1868 p. 156, 3.

 Yel. Welcker Sylloge (II ed.) No. 103; Jahn Einleitg. in Vasenk. Anm. 914 (der mit Recht das Epigramm aus dem Ariatotelischen Peplos entlehnt glaubt; rgl. Eustath. Jl II p. 285, 14 nnd Od. XI p. 1698, 23).

3 Sic! Anders - aber irrig - Panofka Arch. Ztg. 1854 S. 253.

4) Vgl. Müller's hündige Erklärung (Hdb. § 412, 3 S. 691): "attische Jünglinge bei Oedipus' Grabstätte".

2869. F. 94. H. 0,26. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein grossgeflügelter Eros, den rechten Fuss auf eine

A. Ein grossgeüügelter Eros, den rechten Fuss auf eine kugel (Ball) gesetzt, die Linke auf dem Rücken und in der Rechten eine Striglils, steht einem Mädchen gegenüber, welche, in Chiton und weiten Mantel gekleidet, ihre Rechte auf eine neben ihr stehende Stele gelegt hat; beide haben um die Köpfe Tänien. B. Zuei Manteljinglinge, im Gespräch, der eine mit einem

B. Zivet Manteljunglinge, im Gesprach, der eine mit einem Stock; hinter ihm eine Stele mit der Inschrift TEPMON (τέρμων) ').

Vgl. Panofka No. 348, 68; Finati p. 195, 68; Quaranta p. 213, 68.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 8469 und unten Taf. VII, 2869; vgl. dazu Heydemann Bull. dell' Inst. 1868 p. 156, 1.

<sup>1</sup>) Wiederholt sich, so viel ich weiss noch dreimal: a) S. Angelo No. 637;
b) Catal, Durand No. 750; c) in der Sammlang Fenicia zu Ruvo: Bull. dell' Inst. 1868 p. 156, 12.

2870. F. 51. H 0.47. U. 0,80. r. F. mit w. Sehr flüchtige Malerei. Viel beschädigt. S. Maria di Capua.

Auf einem von zwei weissen bäumenden Rossen gezogenen Wagen steht Athene (AOHNAH), in Chiton Aegis (mit Gorgoneion) Helm und Schmuck, mit Lanze und Schüld; neben ihr auf dem Wagen stand noch Here (Εξεε), von welcher noch der mit Stephane und Ohrring geschmütekte Konf erhalten ist. Vor den Rossen ging ursprünglich Hermes (Ηερμης), dessen Körper jetzt verloren ist; er ist mit Stiefeln und Chlamys versehen und hat in den Händen Kranz und Stab (des Kerykeions). Doben — sehr

No. 2871. 417

verdorben — das Bruststück eines Satyrs (oder des Pan), der mit der Nebris ausgestattet ist und verwundert die Rechte hebt. Hinter diesem Wagen kommt ein zweiter, gleichfalls von zwei weissen Rossen gezogener Wagen herbei, auf welchem — unter dem einen Seitensehenkel und daher in kleinerem Verhältniss — Aphrodite (ApPO\_AITA), in Chiton Mantel und Schmuck, mit Lorbeerkranz und Stephane versehen, die Reebte an die Wagenbrütsung legend, und neben ihr Artenis (APT\_AMIE) stehen, welche in der Rechten die Zügel hält und mit der Linken die Lanze schulert; sie ist an Kopf und Arm geschmückt. Unter dem anderen Seitenhenkel sitzt dem Hermes gegenüber Paris (∏API€), ist Stiefeln Chiton und phrygischer Mütze, in der Linken eine Lanze, die Rechte erstaunt bebend; er ist grösstentheils weggebroehen.

Vgl. Minervini Bull. Nap. V p. 103 s.

Die Inschriften C. J. Gr. 8401 c; auch Taf. VII, 2870.

2871. F. 115. H. 0,20. U. 0,37. r. F. Apulien.

Am Ansatz des oben in einen (Hasen- oder Schlangen?)kopf endenden Henkels ist unten eine Sirene (Vogelleib mit Frauenoberkörper) in Relief augebracht.

Unten um das Gefäss ein Kranz von Efeu und die vielbesprochene Inschrift des Besitzers □')|TTΩΣ HOKAIΛΥΜΑ (d. i. 'Iττως [flu 'Iττος')] δ Καιλυμα).

Abgebildet in den Monumenti inediti di antichità e belle arti raecolti e dati in luce da una società archeologica (Napoli 1820) Tav. IV.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 8499 und Taf. VII, 2871. Vgl. Scotti Mon. ined. l. c. p. 37 ss. (der zu folgendem Re-

Ponticelli Illustr. di un vaso italogreco del M. R. Borb. (Napoli 1822. 4°. 55 S.), der aber verkehrt p. 18: Κίττως τὸ καὶ εἰλυμα liest!

Quaranta Illustr. di un vaso italogreco (Nap. 1820) p. 26: "adornamelo d'ellera propriamente nel fregio; "Mystagogo p. 213, 1444: "de lierre je décore aussi le bord". Vgl. dazu Effemerdi letterat. fasc. 29 p. 251 s. (wo darüber mit Recht abgeurtheilt wird). Zannoni Antologia di Firenze 1822 Vol. VIII No. 24 p. 440 ss: Issus Caelymae filius.

Ebenso Rochette Lettre à M. Schoon p. 66 s, der  $d\nu \dot{\epsilon} \vartheta \eta \varkappa \epsilon \nu$  ergänzt.

Letronne Annali dell' Inst. 1845 p. 262 und Journal des Sav. 1845 p. 731: Κίσσος ὁ καὶ Λέγκα[γος; über Λύγιαχος — Λυσίμαχος ders. Rev. Arch. III p. 384, 14. Ueber diese Ergänzung urtheilt richtig und verwirft sie mit Recht:

Minervini Bull. Nap. V p. 108.

Seechi Campione d'ant. bilibra romana p. 4 und p. 30 s: "Hedera quae et ipsa lustramen est."

Panořka Arch. Ztg. 1856 S. 217: "Die Inschrift (σιττος = κίττος; λῦμα = κάθαρμα) lehrt, dass Efeu in die Kategorie der Reinigungssymbole gehöre."

Jahn Einl. in die Vasenk. Ann. 976: Name des Besitzers. Vgl. noch Jorio p. 36; Panofka S. 280, 1428; Finati p. 194, 1444. ) Früher für Koppa (Kirreş Krosse) geisen — es kann aber our ein Digamma (Erreş d. l. 'Iros' '1000') sein, da man an die spätere Form des Sigma dech nicht derken kann.

\*) Ebenso Δαμιλως (Cal. Pourisies No. 279) Κανθαρως (Cal. Jalia No. 537 p. 1120); Δλαμαχως (Tischbein Vis. I, 37 = Panofika Griech. Eigennam. mit καλος I, 5; Mon. ined. dell' Inst. I, 9, 3 = Panofika s. 0. I, 6; Διοννοως (Cal. Pourisies No. 146); u. s. m.

2872. F. 94. H. 0,31. U. 0,75. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Ein Eros, der mit der Rechten einen Ball zu Boden gekreuzend, sich mit der Rechten auf eine Frau, welche, die Beine
kreuzend, sich mit der Rechten auf eine Stele stützt und auf den
Gott schaut. Vor diesem steht eine zweite Frau, die in der gesenkten Linken eine Täule, in der erhobenen Bechten einen
Spiegel hält. Beide Frauen sind in den Chiton gekleidet, mit
Haarbündern versehen und gesehnwickt. Auf der Stele liest mau:
Xtrapar (d. i. wohl xtypar') µon tar ogspar (d. i. ogsparer).

B. Drei Manteljünglinge mit einander im Gespräch; der mittlere ist ohne Stock.

Abgeb. Mus. Borb. III, 12, 1 (ed. rom. II, 52; éd. fr. II, 1. pl. 61, 1); Millingen Anc. Uned. Mon. 12; Dub. Maisonneuve Introd. 53, 2; Laborde Vas. Lambert I p. 55 Vignette 12; Elite efr. IV, 60.

Vgl. Millingen l. c. p. 30 ss (dazu vgl. Kunstblatt 1825 No. 61);

No. 2873. 419

Laborde I. c. I p. 62, 3 und II p. 62, XII bis; Elite cér. l. c. p. 186 ss; Kramer Styl und Herk. S. 183; Jahn Ber. der Sächs. Ges. VI (1854) S. 259; Roulez Choix de Vas. p. 88; De Witte Memorie dell' Inst. II p. 112.

Vgl. noch Licteriis p. 116; Panofka S. 347, 73; Finati p. 194, 74.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 8447 und Taf. VII, 2872; vgl. über dieselbe Rochette Journal des Sav. 1825 p. 485 und Choix des peint. de Pomp. p. 191, 2; Cavedoni Bull. Nap. III p. 62.

<sup>1</sup>) Zu X = K vgl. Jabn Darstellungen Griech. Dichter auf Vasenb. S. 739, 120.
— Früher las und erklirte man: δράσει (Lieteriis); ίρασε (Millingen; Javarone Mus. Bord. l. c.); Τεσαν (Laborde); χοράσει (Kunstblatt); χουαάν (Kramer); χῆσαν (Dubols); εἰαντ (C. J. 67); Γρς ἀν (Cavedoni); u. s. w.

2878. F. 124. H. 0,48. U. 0,51. r. F. mit w. und rothbraun. Saubere überladene Zeichnung. Pacstum.

In der Mitte der Hesperidenbaum mit Blättern und Früchten, um den sich die Schlange windet; neben ihm liest man seinen Namen 'Εσπεριάς (ΕεΣΣΓΕΡΙΑΣ) '). Der Schlange reicht die Hesperide Kalypso (ΚΑΛΥΨΩ) in der Rechten eine Schale hin, aus der das Thier trinkt; die Hesperide sitzt auf einer Arabeske, ist mit Schuhen Chiton Mantel Schmuck und Opisthosphendone versehen und hält in der Linken eine Ocnochoe auf ihrem linken Knie; vor ihr sitzt auf der Erde eine Taube. Hinter Kalypso steht die Hesperide Antheia (ANOEIA)\*), in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, in der gesenkten Rechten eine Tänie und in der erhobenen Linken eine Blume haltend. Auf ihre rechte Schulter legt die hinter ihr stehende Aiopis (ΑΙΩΓΙΣ) die linke Hand, während sie die Rechte in die Seite gesetzt hat und zuschaut (mit linkem Spielbein); sie ist in Schuhen und Doppelchiton, reichgeschmückt und bekränzt. Ueber ihnen sind in Brustbildern die Hesperide Tara (TAPA) 3), die in Chiton Schleier Halsband und breiter Tänie ist, und ein gehörnter bärtiger Satur 1) sichtbar, welcher, um den Kopf einen Kranz, um den Hals die Nebris, zur Rechten einen Thyrsos hält und zuschaut. Auf der anderen Seite steht neben dem Baum die Hesperide Mermesa (MPMH \( \Sic) \), in Schuhen Doppelchiton Mantelchen und reichem Schmuck, im Begriff mit der Rechten einen Apfel vom Baum zu pflücken: einen anderen Apfel hält sie schon in der linken Hand. Hinter ihr steht, den rechten Fuss auf einen Stein höher aufgesetzt, der jugendliche Herakles (ΕΕΡΑΚΛΗΣ), um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), um den Hals das Löwenfell geknüpft, zur Seite den Köcher, in der gesenkten Linken Bogen und Köcher; er bliekt auf die erhobene Rechte der Mermesa und hält in seiner erhohenen Rechten einen Hesperidenapfel. Hinter ihm steht zuschaunel (mit rechtem Spielbein) die Hesperide Netisa (NHΛΙΣΑ sie), in Schuhen Doppelchiton Mantel und reiehem Schmuck, die Rechte hebend und in der gesenkten Linken einen Spiegel haltend. Oben sind auf dieser Seite in Brustblidern der lorheerhekränzte Hermes, um den Hals die Chlamys, im Nacken den Petasos, zur Linken das Kerykeion, und eine Hesperide Donakis (ΔΟΝΑΚΙΣ)) sichtbar, hekleidet und mit breiter Haartänie geschmitickt. Oben liest man den Namen des Vasenmalers: ΛΑΣΣΤΕΑΣ 'ΙΕΡΑΘΕ'

Gefunden 1805 zu Paestum.

Abgeb. Lanzi Illustraz. di due vasi fitt. recent. trovati in Pesto (Roma 1809 fol.) tav. II. III; Paolini Memorie sui momumenti di antichità che esistono in Miseno ece. ed in Pesto (publicati da Nicolas Nap. 1812) Atlas tav. 7. 8; Millin Peintures des Vas. I, 3; Gal. myth. 114, 444; Ilirt Götter und Heroen 18, 154 (die Inchriften fehlen!); Inghirami Mon. Etr. Ser. V tav. 16; Guigniaut Rel. de l'antiq. fig. 181, 665; Gargiulo Raccolta (ed. quarta) 4, 35; Donati Della maniera d'interpretare le pitture ne' vasi fittili antichi ritrovata e diuostrata') (Firenze 1861) Tf. 2.

Vergleiche") — ausser Serofani Moniteur 1806 No.60 p. 236 s; Lanzi I. e. p. 8ss (rec. von Fraue. Mazzarella Farao Lettera sull' interpret. didue vasi pestani Napoli IS10 p. 12 sis; Paolini-Nicolasl. e. p. 336 ss; Inghirami I. e. p. 155 — Gerhard Akad. Abh. I S. 66, 5 und S. 76 ff (Archemoros und die Hesperiden 1836); Brunn Künstlerg. II S. 661, I; Heydennam Berl. Winkelmannsfestpr. 1870 S. 6f, E.

Vgl. auch Lieteriis p. 118 s; Jorio p. 81 und Metodo nel dipingere p. 26, 3; Panofka S. 353, 60; Finati p. 254, 60; Dono al congresso VII scientifico II p. 545.

Die eingeritzten Insehr, auch C. J. Gr. 8480; und unten Taf. VIII, 2873. Vgl. dazu auch Osann Revision der Ansichten über die Griech. Vasen (Denksch. d. Ges. f. W. u. K. zu Giessen I. 1847) S. 82 ff.

Zum Vasenmaler Asteas — von dem ausser dieser Nummer noch No. 3226 und 3412 sowie die beiden Vasen Mon. inediti dell' Inst. VIII, 10 (vgl. Annali 1864 p. 323 ss und Bull. 1864 No. 2874. 421

p. 134) und Millingen Peint. des Vas. 46 (= Wieseler Theatergebäude 9, 15; Horner Bild. ant. Leb. 67; Geppert Altgr. Buhne 4; vgl. Bull. dell' Inst. 1869 p. 145) herrühren — vgl. ausser Brunn Künstlergesch. II 8. 661 ff. noch Panofka Namen der Vasenb. (Berl. Akad. Abb. 1848) S. 188 f; Hirzel Annali 1864 p. 335 ss.

Zu ss vgl. No. 2634, 1.
 Vgl. Welcker Alte Denkm. H, S. 28, 2.

\*) Sic! Gerhard schlug ohne Grund die Aenderung in Fugu Hera vor.

4) Nach Gerhard Pan (?).

s) Panofka Verlegene Myth. S. 31, 1 (Berl. Akad. Abb. 1839) sieht in ihr "cine versteckte Penelope"! — Osana's Erklärung (l. c.) der Inschrift auf ein verschriebenes FEPAME ist sehwerlich richtig, wenn auch immerhin möglich.

6) Vgl. dazu Panofka Arch. Zig. 1854 S. 271, 98; auch Annali dell' Inst. 1830

p. 147, s! Gerhard sieht in ihr eine "Pansgeliehte" (?).

7) the hann mir nicht versigen, hier als Probe dieser monière rirevoata die Entirung der Inschiffend einer Vass, «nid queuto griff") abstructures, die ouch Francesco Dosolli p. 28 ss. folgende belliusima sentenna geben: "Hibr de riefen dövunge die dunget, "indyra, "de ni. «1 (typå) angul p vario fengris "eingen Saugara xangen, uffen ziche, yi ning xaliebon ziehöfpe fajor di ningen. "mitt vetecemente come alma asetta, surge, foniesca, ende, abil i dilegan i osomo saggio, estetti saldo net tempo dell' aversa fortuno, feci acquisto di gioria, e certo alla Parca sottrarrò il none mio ettermonette." Difficile etta sixtima non sentire.

 $^{\rm s})$  Die von Panofks (Annali 1830 p. 147) erwähnte Abhandlung  $Ennio\ Viscontie$  über diese Vase beruht auf einem Irrthum.

2874. F. 94. H. 0,25. U. 0,66. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Apulien.

A. Lykurgos (ΛΛΚΟΡΓΟS), mit wildem Bart, in hohen agdstiefeln und um den Hals gekutupfter Chlamys, sehwingt in beiden Händen das Doppelbeil gegen seinen vor ihm auf die Kniee gesunkenen Sohn (Dryas), weleher entsetzt beide Hände emporbebt; er ist in hohen Stiefeln und hat über dem linken Oberarm die Chlamys. Hinter ihm eine Seule.

B. Einer Mantelfrau naht eine Frau, in Sehuhen Doppelehiton und Haube, die in beiden Händen einen Arbeitskorb mit weissem Knäuel trägt; hinter ihr eine dritte Frau, in Sehuhen Chiton Mantel und reiehem Sehmuek, die Rechte hebend (im Ballspiel?); or ihr oben ein Ball.

Abgebildet im Mus. Borb. 13, 29 (ed. rom. 8, 55; fr. II, 1. pl. 54); Dubois Maisonnewe Introd. 53, 1; Inghirami Gal. Omer. I, 81; Nicard Nouv. Manuel d'arch. 25, 35; Muller-Wieseler Denkm. d. a. Kunst. II, 37, 450 (wo die Seule fehlt).

Vgl. Jorio p. 78 und Metodo nel dipingere p. 27, 12; Panofka

S. 347, 76; Finati p. 195, 76; Zannoni Lieurgo p. 13; Welcker Aeschyl. Trilog. S. 327 und Alte Denkm. II, S. 101; Quaranta p. 213, 76.

Die Insehrift auch C. J. Gr. 8388; vgl. Taf. VII, 2874.

2875. F. 37. H. 0,17. U. 0,62. Schwarz gefirnisst.

Ringsum ein rother Streifen, auf dem in  $1\frac{1}{4}$  Centimeter hohen schwarzen Buchstaben geschrieben ist: NIKA FHPAKA(sie) $H \le (d. i. Nixa, {}^tH\rho\alpha x\lambda \tilde{r}_S)$ .

Abgeb. Dubois Maisonneuve Introd. 50, 2; Inghirami Mon.

Etr. Ser. V. Tf. 42.

Vgl. Inghirami l. c. p. 429 s; Weleker Alte Denkm. II S. 60; Jahn Arch. Beitr. S. 209 f. Anm.; Panofka S. 350, 99; Finati p. 196, 99.

Die Inschrift im C. J. Gr. 8391 und — 1/2 verkleinert — auf Taf. VII. 2875. Vgl. No. 2668.

2876. F. 43. H. 0,26. U. 0,42. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Sehr verdorben.

A. Zwischen Ranken ein weisser geschmückter Frauenkopf (Aphrodite). Jederseits schwebt ein Eros, von denen nur nosh derjenige zur Rechten des Beschauers erhalten ist.

B. Erhalten ist noch ein Stück Flügel nnd ein rechter Unterarm (mit Armband), welcher eine Tänie nnd (ein Gefäss?) trägt.

Vgl. dazn No. 2882.

2877. F. 77. H. 0,18. U. 0,48. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung '). Basilicata.

Anf dem Deckel als Griff eine kleine Lekythos (F. 121), die mit einem Frauenkopf bemalt ist.

Am Bauch:

A. Zeei Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, in der Rechten die Lanze und in der Linken den Schild, lanten nebeneinander in gleichem Schritt auf einen vor ihnen stehenden b\u00e4rtigen Alten zu, welcher, lorbeerbekr\u00e4nzt und in den Mantel geh\u00e4llt, erschrocken zu fliehen beginnt, und das Haupt nuwendet.

B. Ein bärtiger Satyr steht vor einer Stele, auf welcher eine Schale, deren weisser Inhalt überfliesst; daneben Feuer. Der Satyr hebt erstaunt die rechte Hand; hinter ihm ein Thyrsos.

Vgl. Panofka S. 354, 90.

6) Ganz übermalt — wenn nicht vielmehr völlig modern ?

2878. F. 77. H. 0,40. U. 0,58. r. F. mit w. und rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung. Apulien.

Am Deckel:

Oben ein Hund, der auf eine Taube losrennt.

Unten A. Eine Frau, beschuht und unterwärts bekleidet in der Rechten einen Kasten, wendet Kopf und linke Hand zu

B. einer Seirene (Vogel mit behaubetem Frauenkopf).

Am Bauch:

A. Eine nackte Frau, langgelockt und reichgeschmückt, hat die Linke auf ein vor ihr befindliches hohes Marmorbecken gestützt und hält in der Rechten eine Schale, aus der ein weisser kleiner Vogel und steht ein Alabastron. Gegenübter steht eine zweite nackte Frau, die in der auf das Becken gestützten Linken einen Spiegel hält, während ihre Rechte über das Becken weg an der Schale ihrer Getäthrür ultrit: beide Frauen unterhalten sieh (über das Fressen des Vogels). Hinter der erstbeschriebenen Frau steht noch eine dritte Frau, in Schuben Doppelehton und Schmuck, welche in der Linken einen Tänie, in der Rechten einen Vogel hat, der zu ihr das Haupt umwendet. Ueher dem Becken ein weissgemalter Kopf (mit Tänie). Rechts vom Beschauer hängt über zwei dünnen Querstangen das Gewand der einen nackten Frau.

B. Eine Frau, in Sehuhen Doppelehiton uud reiehem Schmuck, in der Linken einen Kranz (mit Tänie) und in der Rechten einen Spiegel, ist im Gespräch mit einem Jinghing, welcher, besebuht und lorbeerbekräuzt, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Stab aufgestitzt uud in der Rechten einen Perlenkranz bält. Neben ihm ein Wasserbecken (nur zur Hälfte siehtbar). Darüber hängt über zwei dünnen Querbalken eine Tänie.

Vgl. Panofka S. 274, 1414; Finati p. 156, 1414.

2879. F. 97. H. 0,36. U. 0,90. g. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Der Deckel gehört nrsprünglich nicht zum Gefass.

Am Banch: A. And Gestein, über dem die Chlamys liegt, sitzt ein Jängling, beschuht, in der Linkee eine Lanse, und hält in der Rechten ein Krant einer vor ihm stehenden Eute (oder Gans) hin. Anf den Vogel legt ein Eros, der als linke – uur vom Keie an sichtbare – Bein höber aufgesenzt hat, seine rechte Hand; in der vorgestreckten Linken hält er eine Schale, aus der ein zweiter beraffiegender Vogel frisst.

B. Ein Satyr, in der Rechten einen Schlauch, verfolgt springend eine in den Doppelchiton gekleidete Frau (Bacchantin), welche in der Rechten ein Tympanon hält und die Linke erhebend flieht; sie blickt um.

Die Henkel enden in kleine drachenähnliche Köpfe in Relief.

Vgl., dazu No. 2928

2880. F. 77. H. 0,23. U. 0,61. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Auf einer niedrigen ionischen Seule sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuek, in der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Vor ihr steht ein auf seinen Stab gelehnter Jüngling, zwischen den gekreuzten Beinen die Chlamys haltend; er hat in der Rechten einen Kranz, in der Linken ein (kurzes) Band an dem über der Schale der Frau ein Vogel flattert '). Hinter der beschrichenen Frau steht mit böher gesetztem rechtem Fuss eine zweite Frau, in Chition und reichem Schmuek, welche in der Linken ein Rädehen') und in der Rechten einen Spiegel hält; hinter ihr liegt ein Alabastron. Oben sitzt eine bekleidete Frau, in den länden Schale und Kranz; neben ihr liegt ein Ball. Vor ihr entschwebt, das Haupt zurückwendend, ein Eros, in Schuhen Haube und reichem Schmuek, der in den Händen einen Spiegel und einen Kranz hält.
- B. Ein Jüngling, welcher, um das Haupt eine Tänie, auf dem Rucken die Chlamys, sieh an seinen Stab lehnt, hält in der Linken einen Einer und in der erhobenen Reebten einen Kranz, im Gespräch mit der auf Gestein vor ihm sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und reiehem Schmuck, in der Reehten einen Kasten emporhält. Oben ein Packet (?); im freien Raum sind drei Rosetten vertheilt.
  - 1) Vgl. dazu Arch. Zig. 1867 S. 126.
  - 2) Vgl. dazu Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 256 ff.
- 2881. F. 77. H. 0,19. U. 0,48. r. F. Schlechte Zeichnung. Ruvo.
- Der Deckel, dessen Anfsatz die Form der Vase wiederholt, gehört vielleicht nrsprünglich nicht zum Gefäss.
- Am Bauck: A. Vor einer and einer kurzen ionischen Seude sitzenden Frau, welche, in Chiton Schuhen und reichem Schmuck, in der Linken eine Schale mit Frichten und ein Rädchenspiel trägt, steht ein Eros, in weiblischer Hautracht und sehr reichem Schmuck, der die Rechte zu ihr vortreckt; in der Linken hält er einen Ball. Im freien Rann ein Stern,
- B. Ein Eros, in weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, sitzt auf Gestein und hält in der erhobenen Rechten einen Kasten. Vor ihm eine Tänie.
- 2882. F. 43. H. 0,26. U. 0,39. r. F. mit w. und purpurroth. Flüchtige Zeichnung. Verwischt.
- A. Zwischen Ranken ein weissgemalter Frauenkopf (Aphrodite), umtanzt von zwei weissgemalten Eroten, die reieb geschmückt sind. Die innere (purpurrothe) Zeiebnung ist meist verwischt.

B. Eros, in Chiton weibischer Haartracht und reichem Schmuck, sitzt auf seiner Chlamys und blickt um; er hält in der Linken einen Eimer und eine Schale mit Blättern, in der Rechten einen Ball '). Oben ein Ball ').

Vgl. No. 2876.

1) Konnte auch beide Mal ein Radchen sein; vgl. No. 2880, 2; u. s. w.

# DRITTER SCHRANK.

2883. Fragment eines eimerartigen Gefässes. H. 0,31. D. 0,38. r. F. mit w. und g. Feinste herrliche Zeichnung. Ruvo').

A. Dargestellt ist eine Gigantomachie. Erhalten sind noch von Giganten fünf ganze Giganten und von zwei anderen die unteren Theile. Von den letzteren ist ein Gigant im Begriff, mit einem Beil ein Felsstück abzulösen, um dasselbe gegen die Götter zu schleudern, was vielleicht der andere Gigant gethan hat, welcher den linken Fuss höher vorgesetzt und den rechten Fuss weit nach hinten herabgesetzt hat; beide sind mit Mänteln versehen gewesen. Von den übrigen bückt sich der eine Gigant. um den Hals das Löwenfell geknupft, um mit beiden Händen ein grosses Felsstück zu heben. Vor ihm hebt ein Gigant, dem vielleicht der fragmentirte Name zwischen den Beinen des vorigen zugehört, die linke Hand mit herumgewickeltem Löwenfell schützend empor, während er mit der Rechten ein Stück Baumstamm schleudert; neben ihm liegen eine Axt eine kurze Lanze nnd ein Schild (Z. das erhaben gearbeitete Vordertheil eines Greifen). Ueber ihm findet sich ein Gigant Eurytion (ΕπουτΙΩΝ), welcher sich mit der Linken an einem Fels festhält, vornüberbeugt und in der Rechten die Lanze gegen einen Felsen stemmt, den ein Gigant mühsam in beiden Händen trägt; dieser letztere hat über dem linken Arm und Schulter das Löwenfell. Hinter ihm erscheint - bis zu den Oberschenkeln sichtbar - die Mutter Erde, in langen Locken, mit dem Doppelchiton bekleidet, welche klagend und ermunternd beide Hände emporstreckt. Links unten steht noch der Gigant Enkelados (FNKFΛΑΔΟ[oderΩ?]Σ), auf dem Kopfe den Helm, um die Brust das Wehrgehänge mit dem Schwerte, den linken Fuss vorsetzend: er blickt aufmerksam empor, um sich, falls es nöthig ist, mit dem Schilde') in der Linken (gegen die Waffen der Götter) zu decken: die Waffe in seiner rechten Hand ist zerstört. Ueber diesen Figuren deutet ein aus Laub gebildeter Halbkreis den Himmelsbogen an. Ueber demselben sind noch zur Rechten des Beschauers — über der Gän — die Obertheile der aufsteigenden vier Sonneupferde siehthar, gelenkt von Helios\*) den Schuppenpanzer Chilon und Chlamys bekleidet ist; über ihm der Sonnenhall mit sechszehn Strahlen. Ferner siud noch die Flusse eines springenden Viergespanns von irgend einem Gotte\*) erhalten und endlich auf der anderen Seite — dem Helios entgegengesetzt — auf einem Pferde (oder Maulthiere?) der untere Theil der Selene vorhanden, welche, in Chilon und Mantel, abwärtssteigt.

B. Erhalten ist nur noch der untere Theil zur Linken des Beschauers. Ein bärtiger Satyr (EV . . . . . ) 3), behelmt, über dem linken Arm das Tigerfell schildartig vorgestreckt, stürmt mit der Lanze in der Rechten gegen einen flichenden Giganten\*) los: derselhe ist auf das rechte Knie gestürzt - der obere Theil (und damit ist die Frage über seine Gegenwehr nicht zu entscheiden) ist verloren; unterhalh dieser Gruppe eine Weiurebe mit weit verbreiteten Zweigen. Hinter dem Satyr eilt die Bacehantin Paidia (PAIAIA)7) herbei, in der erhobenen Linken einen Thyrsos. in der Rechten einen Stein hebend; sie ist mit Efeu bekränzt, in den Chiton gekleidet und hat üher dem linken Arm ein Tigerfell. Ueber ihr ist noch der linke Fuss eines vorwärtsstürmenden Saturs (sein Sehwanz ist erhalten) sichtbar, der über dem (verlorenen) linken Arm die Nebris trug. Hinter der Paidia sind oben Reste einer Figur vorhanden (die vielleicht sass und einen Schlauch hielt?). Von der Darstellung zur Rechten noch zwei Hintertatzeu (an der Erde) und eine Vordertatze erhalten eines vorwarts laufenden Tigers (vom Gespann des Dionysos). Zu der Vase gehört auch noch das Fragment No. 2664.

Abgebildet in den Mon. Ined. dell' Inst. VIIII, 6. Vgl. ausser Jahn Annali 1869 p. 185 ss. auch Minervini Bull.

Nap. N. S. I. p. 142 ss; Gerhard Bull. dell' Inst. 1849 p. 1893, II; Schulz Bull. 1842 p. 65 ss. (der in *B. Bucchus gegen die Inder* erkennt); Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 65 s; Welcker bei Muller Ildb. § 396, 4 S. 639; Finati p. 237; Quaranta p. 222; Gargiulo p. 50 s; Overbeck Zeus S. 369 ff, 25.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. (400) unter Fat. VIII, 20001) Nach Garginlo vielmehr aus Locri — als überflüssiger Beweis seiner grenzenlosen Nachlässigkeit!

9) Der Schild ist aussen mit einem erhaben gearheiteten Medurekopf (mit Bunertzinhen an deschus Strahlen) zerkeinheit; inwendig (vgl. Hin. Sst. Hin. 3, 3; 1; 36, 18; Pana. 6, 19, 4) ist eine Schlechtsteren gemitt: ein Krieger (Arex), in Helm Schild und Lauze, ist im Sampl gegen einem Mann (Gigantf), welcher über der vorgestreckten Lauze, ist im Sampl gegen einem Mann (Gigantf), welcher über der vorgestreckten Linken eh Taierfell bat und in der Rechten einen Stein selbendert. Hinter diesem Linken der Begensachtiste, der den Begen abschleiste. Ausserdem noch der Kopf einer Figure und unten eine zu Boden genunkten Figur. Vgl. dazu Fucha De rat, quam prietess in chyp. unse, ecrosmalis außih. p. 10.

 Ygl. dazu Caredoni Bull. Nap. N. S. II p. 90; Stephani CR. 1860 S. 69 und 105 ff. 2.

4) Vgl. anders Stephani Nimb. und Strablenkreis S. 26 Anm. 2 und CR. 1860 S. 44 ff. (der durch Minertini's Beschreibung irregeführt wurde).

\*) Erwähnt auch bei Stephani CR. 1867 S. 176, 2; vgl. ehd. S. 183, 3.

<sup>5)</sup> Anders dagegen Jahn (L. c. p. 189 f) und Overbeck (a. O. S. 371), welche die Deutung nad Benenung der haechischen Gegener noentschieden lassen.
7) Vgl. anch Jahn Ber. der Söcha Ges. VI (1835) S. 261, 90.

2884. F. 126. H. 0,11. U. 0,18. r. F. mit w. und braungelb. Flüchtige zierliche Zeichnung. Neapel.

Eine Frau (Aphrodite), in Chiton und Haarbandern, sitzt auf frem Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Linken über die linke Sehulter ziehlt: sie wendet sieh um im Gespräch mit dem hinter ihr stehenden Eros, welcher die Beine kreuzt und sieh mit dem linken Arm auflehnt, während er die Rechte in die Seite gesetzt hat.

Die inneren braungelben Linien sollen nach dem Text zum Museo Borbonico (l. e: contorni interni delle due figure che sono dipinti in oro) in Gold gemalt gewesen sein: jetzt ist Nichts mehr davon zu bemerken, und wird dies überhaupt wohl auf Irrthum beruhen, denn der bei der Goldfarbe übliehe Kreidegrund (vgl. Jahn Vas. mit Goldschmuck S. 3 ff) ist hier nie vorhanden gegewesen, überhaupt Goldfarbe so nie verwendet worden (vgl. Jahn a. O. S. 25 f), die inneren braungelben Linien gläuzen nur sehr.

Gefunden bei S. Teresa zusammen mit No. 612 und 2188; Giustiniani Memoria sullo scovrimento di un antico sepolereto 1812 p. 63 ss. (II. Ansg. 1817 p. 69 ss); vgl. 2n dem Grab auch Jorio Metodo per frugare i senoleri tav. 4 p. 178.

Abgebildet Mus. Borb. II, 30, 1. 2 (éd. fr. I, 1. pl. 107, 1). Vgl. Bull. dell' Inst. 1829 p. 166; Jorio p. 97 s; Panofka S. 374, 8; Michel B. p. 204, 2106.

2885. F. 91. H. 0,33. U. 0,74. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

- A. Um den Hesperidenbaum windet sich die Schlange empor, the Hesperide Elge (EAVH) in der Linken eine Schale mit Früchten hinhält; sie ist mit Chiton und Mantel verschen und bält in der gesenkten Rechten eine Tänie. Auf der anderen Seite des Baumes steht eine zweite Hesperied Archusa (APETVOSA)<sup>1</sup>), gleichfalls in Chiton und Mantel, welche mit der Rechten einen Zweig des Baumes fasst. Vor ihr neben dem Baum liest man: ANV(FF)0 (oder 0)EIE (1)
- B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge, mit Stücken, stehen sich gegenüber.

Abgebildet im Mus. Borb. 12, 37 (ed. rom. 7, 18; éd. fr. I, 1. pl. 81); Gargiulo Raccolta (4. Ausg.) 4, 36; Ghd. Akad. Abh. 20, 2. 3 (= Atlas im Hesperidenmythos 1841. II, 2. 3).

- Vgl. Vivenzio No. 151; Gerhard a. O. I S. 63, 1 und 228; Heydemann Berl. Winkelmannsfestpr. 1870 S. 6 f, F; Jorio p. 112; Panofka S. 381, 2001; Finati p. 253, 2001; Quaranta p. 224, 100; Gargiulo p. 51.
  - ') Statt Ape 9 o v ou.
- 2886. F. 43. H. 0,13. U. 0,19. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Canosa.
- A. Ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, hält kniend in der Rechten einen offenen Kasten, in der Linken einen Spiegel. Vor ihm ein Alabastron.
- E. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schuuck, in der Linken einen Spiegel, in der Rechten einen Ball und einen Kasten. Oben zwei T\u00e4nien.
- 2887. F. 88. H. 0,40. U. 0,61. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichtung. Ruvo.
- A. Unter einem von zwei Pfeilern getragenen Gebälk sitzt anf seiner Chlamys ein Jingling, in der Rechten eine Strigilis, in der erhobenen Linken eine Schale baltend; neben nnd vor ihm eine Binde nnd ein Ball. Alles weiss nnd gelb gemalt.
- B. Zwei Jänglinge, in Schuhen Mänteln und Tänien (mit Spitzen), mit Stöcken. Zwischen ihnen ein Ball.
- 2888. F. 43. H. 0<sub>1</sub>14. U. 0,21. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmnek, sitzt auf der Erde, in der erhobenen Rechten einen halb offenen Kasten und einen Ball halteud. Vor ih<sup>m</sup> eine Tänie.
  - B. Ein geschmückter FrauenkoPf.

No. 2889. 429

2889. F. 92. H. 0,34. U. 0,83. r. F. Feine flücbtige Zeichnung. Theilweise ergänzt. Paestum.

Im oberen Streifen eine fortlaufende Darstellung:

A. In der Mitte sitzt leierspielend auf einem Fels ein Junging (Orpheus) 1), um das Lockenhaar eine Tânie, unterwärts mit
dem Mantel bedeckt, in der Linken die Leier und in der Rechten
das Plektron. Vor ihm steht zuhörend ein bärtiger Mann (Thraker)
in langem bestiektem Mantel 1) und phrygischer Kappe, auf seine
Doppellanze gestlitzt; hinter diesem sitzt zuhörend ein zweiter
stritger Mann (Thraker), in hohen Schulnen kurzem Chiton besticktem Mantel und Kappe: er umfasst mit beiden Händen sein
linkes Knie; an der linken Schulter lehnt seine Lanze. Hinter
dem Leitspieler stehen zuhörend zuei bärtige Münner (Thraker);
der erste, in hoben Schuhen kurzem Chiton und Kappe, stützt
sich, die Beine kreuzend, auf seine Lanze und streckt die linke
Hand vor; der andere ist in einen weiten bestickten Mantel gebullt und hat auf dem Kopf die (phrygische) Kappe, in der
Linken zwei Sneere.

B. Anf der Rückseite finden sieh zwiseben zwei Pferden zuei bärtigo Männer (Thraker), welebe, in weiten bestiekten Mänteln und (phrygiseber) Kappe, in den Händen Doppelspeere halten und wie die obigen zuhören, und ein Jüngting, der in einen weiten Mantel gebüllt ist und eilig herbeikommt.

Im unteren Streifen gleiebfalls eine fortlaufende Darstellung (nnd zwar Fortsetzung des oberen Streifen):

A. Zeei Frauen (Thrakerimen) und ein Jungling (Thraker)
eilen herbei. Die erste Frau, in Doppelchiton Nebris und Haube,
trägt in der Rechten eine Mörserkeule<sup>1</sup>); sie bliekt um zur zweiten,
welebe im Gespräch mit ihr den Zeigefinger der vorgestreckten
rechten Hand hebt und in der Linken eine Axt trägt: sie ist in
kurzem gegürtetem Chiton und mit Periskelides <sup>5</sup>) gesehmückt.
Der Jüngling, in den Mantel gewiekelt, trägt in der Rechten einen
Stab; er Dickt zurück nach

B. den zwei Frauen (Thrakerimen) und dem Jüngling (Thraker), welche folgen. Die erste, in langem Chiton Mantel und Haube, trägt in der Linken einen Candelaber (oder Kottabosständer) und blickt zur zweiten Frau mm, welche, beschuht und mit einem kurzen egürteten Chiton bekleidet, mit der ausgestreckten Rechten nach vorwärts weist; ihr Gesicht ist umgewandt zu dem eilig folgenden Jüngling, welcher, in hohen Stiefeln Chiton Mantel und phrygischer Mütze, in der Linken eine Lanze trägt und die Rechte vorstreckt. Gefunden 1805 zu Paestum; vgl. Nicolas-Paolini Memorie sui

monumenti di antichità che esistono in Miseno ecc. p. 339.

Abgebildet Rochette Mon. Inéd. 13. 14; Mus. Borb. 9, 12 (ed. rom. 6, 49; éd. fr. 1, 1. pl. 83); Inghirami Vasi fitt. II, 195; der obere Streifen allein auch bei Inghirami Gal. omer. II, 252; Overbeek Sagenkr. 16, 18.

Vgl. Gerlard Hyp. Röm. Stud. I S. 184 (= Kunstblatt 1825); Rochette I. e., 78 ss; Creucer Zur Archidologie I S. 140; Overbeek a. O. S. 410, 36; Helbig Bull. dell' Inst. 1864 p. 179 ss; Dilthey Annali dell' Inst. 1867 p. 179; Heydemann Arch. Ztg. 1868 S. 4, E.

Vgl. auch Jorio p. 12 s. und Metodo nel dip. p. 26, 9; Panofka S. 242, 1513; Michel B. p. 202, 1513; Finati p. 146, 1513; Dono al congresso settimo scientifico II p. 545.

 Früher (von Bochette Inghirami Overheck n. s. w.) anf Achilleus und die Gesandtschaft der Griechen gedeutet; die richtige Erklörung verdanken wir Helbig l. c.
 Dilthey l. c. Nota 1 erkennt darin die thrakische ζειρά (Xenoph, Annh. VI, 4,

4; Herod. VII, 75) — wie ich gluben mit Recht, wührend ich ihm neith beistimmen kann, dass die "phrigische Mütze" der dargestellten Männer die Ihrikische Ziantza; ist, die doch aus Fuckspelt beistunden haben muss, wie die Mütze des Dolon zus Wieselgelt. (II. X. 458 zriden zwefe).

3) Vgl. dazn Heydemann Hiupersis S. 24 f.

4) Aus den Schnhen erst herausrestanrirt!

2890. (Anf Seule). F. 124. H. 0,15. U. 0,24. r. F. mit w. und Vergoldung. Feine zierliche Arbeit. Canosa.

Auf einem weissen Pferde sitzt ein phrygisch gekleideter Rei\*, welcher die Rechte erbebt zur Abwehr gegen den von hinte auf das Pferd anspringenden Greifen, zu dem der Mann sieh nuwendet. Die Kleidung des Reiters und die Zäumung des Rosses, sowie die Flügel des weissen Greifen waren vergoldet, was zum Theil noch siehtbar ist.

Vgl. Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 35; Stephani CR. 1864 S. 83 f.

1) Nach Braun I. c. dagegen "Amazone".

2891. F. 61. H. 0,36. U. 0,95. r. F. Sehöne Zeichnung. A. Vor einem bärtigen langgelockten Mann, welcher, mit Kranz Chiton und Mantel versehen, auf einem Stuhl sitzt und in der Linken das Skenter. in der Rechten die Schale hält, steht

eine Frau, welche in der Rechten den Krug hat und, die Linke hebend, gleichsam fragt, ob sie die Schale füllen solle; sie ist in Chiton Mantel Haube und Schmuck.

B. Eine Frau, in Chiton und Tänie, in den Mantel gewicklet, steht vor einer auf einem Stuhl sitzenden Frau, welten hir in der Rechten einen Spiegel rielcht; die letztere ist in Chiton Mantel Haube und Schmuck. Daneben die Inschrift: καλές Χαυλος (γκ.) unten Taf. VIII. 2891).

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 2891.

2802. F. 62. H. 0,29. U. 0,66. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Greif fallt das Pferd eines Jinglings an, der sich unwendet und in der Rechten das Schwert schwingt; er ist im Anaxyrides Aermelchiton und phrygischer Mütze. Dahinter hat ein zweiter Greif einen ebenso gekleideten Jingling angefallen, wedeber zur Erde gesunken ist und in der Hechten das Schwert sehwingt; der Schild liegt neben seiner linken Hand. Unterhalb dieser Gruppe ein Stück Fels.

B. Drei Manteljünglinge.

Vgl. Jorio p. 83 und Metodo nel dipingere p. 24, 23; Panofka S. 356, 43; Finati p. 198, 43.

**2893.** F. 124. U. 0,28. U. 0,49. r. F. mit w. Feine Zeielnung. Ruvo.

Eine Hesperide, in Schuhen Chiton und Schmuck, am Hinterkopf und unterwärts mit dem Mantel bedeckt, sitzt neben dem Hesperidenbaum (mit Blättern und Früchten), um den sich die Schlange emporwindet: das Thier senkt den Kopf zur Schale. welche die Frau in der Linken zu ihm hebt. Zwischen beiden steht eine offene Lade. Nebeu der Hesperide, welche sich umwendet, steht ein Jüngling (Jolaos), der, mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt, die Rechte auf den Rücken gelegt, zuschaut; er ist mit Schuhen Lorbeerkranz und Mantel versehen und trägt am kleinen Finger der linken (auf dem Stock liegenden) Hand einen Ring 1). Auf der anderen Seite des Baumes sitzt abzewandt eine zweite Hesperide, in Schuhen Chiton uud Schmuck. unterwärts bemäntelt, welche in der Rechten einen Zweig mit Früchten dem vor ihr stehenden Herakles reicht, der ihn mit der Rechten in Empfang nehmen will. Der Held ist nackt und hat über dem linken Arm die Löwenhaut, zur Seite den Köcher mit dem daruntergebundenen Bogen, in der Linken die Keule. Hinter dieser Frau springt ein kleiner Tiger wie ein Hündchen zur Schlange empor.

Abgebildet bei Gerhard Akad. Abh. XX, 1 (= Atlas im Hesperidenmythos 1841 II, 1).

Vgl. - ausser Gerhard a. O. S. 68, 10 °) und S. 227 - auch die Erwähnungen bei Minervini Bull, Nap. I p. 127; Laviola Bull, dell' Inst. 1837 p. 87 (der diese Vase meint); Gerhard Bull. 1840 p. 190, 10; Heydemann Berl, Winkelmannsfestprogr. 1870 S. 6f. G: Finati p. 218; Gargiulo p. 51.

1) Val. ebenso No. 3126.

2) Die ebenda S. 68, 7 aufgeführte Vase ist mit der unsrigen (S. 68, 10) identisch ! 2894. F. 57. H. 0,51. U. 1,20. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Einem anf seiner Chlamys sitzenden beschuhten Eros hält eine vor ihm stehende Frau auf der Rechten eine flatterude Tanbe hin, nach der er seine Rechte ansstreckt; sie ist in Schuhen dorischem Doppelchiton and reichem Schmack. Hinter ihm steht eine grosse Lade mit Palmetten verziert; anf ihr liegt ein Ball, Hinter dem Eros entfernt sich eilig eine in Chiton und Mantel gehüllte Frau, welche das Gesicht umwendet, während eine andere Frau ein wenig tiefer - unter seinen grossen Flügeln - die Rechte vorstreckend ruhig dasteht: dieselbe ist in dorischem gegürtetem Chiton und Schmuck, und hat in der erhobenen Linken einen Spiegel.

B. Eine Frau, in dorischem Chiton und Schmuck, in der Linken eine Schale, setzt mit der Rushten einen Kranz einem vor ihr anf einem Fels sitzenden Jüngling auf; er trägt hohe Stiefel, unter ihm liegt die Chlamys; die Linke hielt wohl den an dem Fels befindlichen Palastrabentel. Eine zweite bekleidete Frau will einen Kranz einem anderen Jüngling anfsetzen, der erstaunt die Rechte bewegt; er hat die Chlamys shawlartig über den Armen und in der Linken einen Stock.

2895. F. 130. H. 0,18. U. 0,36. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung.

Vor einer bekleideten reichgeschmückten Frau - welche, in der Linken ein offenes Kästehen und in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend, auf einem Tigerfell sitzt - sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, welcher bekränzt ist und in der Linken einen Knotenstab halt: er wendet das Gesieht zu einem hinter ihm stehenden Eros, der in den Händen einen Spiegel und eine Sehale hat. Zwischen beiden steht eine Stele mit einem Ei (oder Frucht). Hinter der Frau sitzt eine grosse Taube und naht eine Frau, welche, in Chiton uud reichem Schmuck, in den Händen einen Fächer und einen Kranz (mit langen Bändern) trägt. Oben hängen zwei Kränze und eine Binde.

2896. F. 91. H. 0,25. U. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau in Chiton and reichem Schmack, welche den rechten Fuss hoch aufgesetzt and die Linke in die Seile gestemmt hat, reicht in der Rechten die Schule einem vor ihr stehenden Jüngling, der in der Linken einen Doppelspeer hält; er hat die Chlamys um den Hals geknüpft und den Pilos auf dem Kopfe. Hinter ihm steht mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt ein barliger Mann, welcher, lorbeerbekranzt aud unterwärts bemäntelt, in der Linken einen Kranz hält und ruhig zuschant, B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, reicht eine Schale mit

Früchten einem vor ihr stehenden Manteljungling, der einen Stock trägt.

2898. F. 104. H. 0,22. U. 0,48. r. F. mit w. Feine schöne Zeichnung. Ruyo.

Auf einem von zwei schwebenden Eroten gezogenen Wagen steht eine Frau (Aphrodite), in Chiton und Strahlenstirnschmuck, welche in beiden Händen die Zugel hält 1). Der eine Eros trägt in der Rechten einen Zweig und in der Linken einen Kranz; der andere in der Linken Schale und Tänie, in der Rechten (einen Spiegel?); beide sind beschuht und mit Tänien geschmückt; sie blieken zur Wagenlenkerin um. Neben dem linken Fuss des vordersten Eros dünkt mich ein E eingeritzt - oder sind das nur zufällige Sprünge des Firniss?

Unten eingekratzt ("Ανθρωπος") έδωκε Κυνορτοί); vgl. Taf. XIV, 2898 und dazu Arch. Ztg. 1869 S. 81, 8.

 Ygl. dieselbe Darstellung z. B. auf No. 3224; Gerhard Myst. Vas. 5; Tischbein Vas. IV, 5 (== Dubois Mais. 41, 1; Inghirami Vasi fitt. 324; Elile cér. 4, 7); Mon. ined. dell' Inst. 4, 15; Arch. Zig. 1870 S. 15, 3 und dazu Zannoni Illustr. di due urne elc. ed alcuni vasi Hamiltoniani p. 94 ss.

2) Personenname z. B. auch Aristot. Eth. Nicom, VII, 6 (p. 1147 B, 35 Bekker); u. a. 2899. F. 49. H. 0,50. U. 1,12. Feine flüchtige Zeich-

nung. Der Obertheil viel gebroehen. Paestum.

Am Hals. Auf einem Erdhügel, an dem ein Kranz liegt, sitzt eine Frau, in Chiton und unterwärts bemäntelt, die mit der Rechten eine Hydria auf dem rechten Knie hält und die Linke gegen das ernst gesenkte Haupt hebt. Vor ihr steht ein Jüngling, welcher in der Linken eine Lanze hat und in der Rechten ein Band mit Perlen ihr binreicht; er hat die Chlamys um deu Hals geknüpft, um die Brust das Wehrgehänge. Zwischen beiden steht eine Stele, neben der man liest: Καλή und Τηλέμαγος (ΚΑΛΕ und ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ). Hinter der sitzenden Frau steht eine 28

Frau, in Chiton und Mantel, dessen einen Zijfel sie mit der Rechten gefasst hält; sie ist geschmückt und hat in der erhobenen Linken einen Spiegel; vor ihr ist ein Lorbeerzweig gemalt. Hinter dem Jüngling steht eine Frau, in Doppelchiton und Haarschmuck, die Rechte in die Seite gesteumt, in der Linken Tänie und Kasten haltend. Vor ihr sitzt auf einem Felsstück Odysseu-(OΔΥΣΣΕΥΣ), der den Kopf senkt (theilweise verdorben); er ist unterwärts bemäutelt, und hält in der Linken sein Schwertgehänge auf dem Schooss, während er die Linke nach hinten auf den Sitz stütz').

Am Bauch ein riugsum laufender Bildstreifen :

A. Unterhalb des links vom Beschauer befindlichen Seitenhenkels steht eine Seule mit Tanie. Auf diese eilt eine Frau zu,
welche die Rechte erhebt und in der Linken einen Kasten hält.
Dann eilt ein Jüngling, mit Stab und Chlamys versehen, mit einem
Tympanon in der linken Hand herbei; er wendet sich um zu der ihm
folgenden Frau, welche in der Linken einen Eimer trägt und mit der
Rechten eine Kottabosstange (ψέβθος κοτιαβική mit Teller; ohne
Fuss) oder einen Fackelstock schultert. Hinter ihr ein Jüngling, mit
Stab und Kasteu, welcher sich nach der anderen Seite entfernend
umblickt, und eine Frau (unter dem anderen Seitenhenkel) die
in der Rechten einen Kranz haltend gleichfalls sich entfernt und
umblickt. Die Frauen sind alle mit dem Chlion versehen, theilweise gesehmückt; die letztbeschriebene ist noch ausserdem unterwitzs bemintelt.

B. Ein Jüngling, auf der linken Selulter die Chlamys, in der Linken einen Stab, verfolgt mit vorgestreckter Rechten eine Frau, welche in der Linken eine Fackel hält und zu ihm umblickt. Auf diese Frau eilt von der anderen Seite ein Jüngling zu, welcher über beiden Armen shawlartig die Chlamys trägt und umblickt zu einer Frau, die ihm folgt und in der Linken ein Tympanon hat. Beide Frauen sind in Chiton und Schmuck.

Abgebildet ist der Halsstreifen hei Panofka Rech. sur les noms des vas. VII, 1; Dubois Maisonn. Introd. 72; Nicard Nouv. Manuel d'arch. 22, 295.

Vgl. — ausser Panofka l. c. p. 3, 1 und Duhois l. c. p. 36 — Vinct Rev. arch. II p. 546; Welcker Arch. Ztg. 1853 S. 124 (= Alte Denkm. V S. 238); Jorio p. 28s; Panofka S. 260, 1347; Finati p. 152, 1347. No. 2900. 435

Die — sieher alten — Inschriften auch C. J. Gr. 847 und unten Taf. VIII, 2899; vgl. Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 81, 4.

') Nach Panofka's Deutung: "secondes noces d'Ulisse"?

2900. F. 124. H. 0,26. U. 0,41. r. F. mit w. Feine sehr saubere Zeichnung. Paestum.

Auf einem sehr reich verzierten ') Thron mit Fusskissen sitzt (fast in Vorderansicht) eine Frau (Aphrodite) 1), in Schuhen Chiton und Kopfschleier (alles sehr reich bestickt), auf dem langgelockten Haupte eine mit Palmetten geschmückte Stephane, um die Arme lange Schlangenbänder (ogeic), um den Hals ein Geschmeide, in den Ohren langherabhängenden Schmuck; sie senkt. den Kopf traurig und hebt die Linke, ihn zu stützen. Vor ihr steht (mit linkem Spielbein) eine Frau (Peitho), in Chiton Mantel und sehr reichem Schmuck, die in der Linken eine Schale hält und legt mit der Rechten Weihrauch in das vor ihr stehende Thymiaterion, judem sie auf die Sitzende blickt. Neben dieser steht anf der anderen Seite ein kleiner Eros, bekränzt und beschuht, die Rechte auf dem Rücken, in der Linken einen Stab aufstützend und die Beine kreuzend; er blickt vergnüglich um. Rechts und links neben ihm ein Lorbecrzweig und ein Palmenzweig: tiber ibm eine Rosette. Neben dem Thymiaterion gleichfalls eine Pflanze, über demselben eine längliche Verzierung,

Abgebildet bei Millingen Peint. des Vas. 41; Elite cer. 4, 87.

Vgl. — ausser Millingen l. e. p. 62 s. und Elite l. e. p. 220 s. — Böttiger kl. Schrift. II S. 256 ff (= Wiener Conversat. Blatt 1821 No. 82); Lieteriis p. 120; Jorio p. 81 ss und Metodo nel dipingere p. 26, 7; Panofka S. 353, 59; Finati p. 196, 59; Jahu Arch. Beitr. S. 306 f; Rochette Peint. Ant. p. 401; Panofka Terracotten you Berlin S. 83; Quaranta p. 214.

 Auf der Rücklehne knieen zwei Eroten; unter den Seitenlehnen liegt je ein Löwe (?).

9) Diese Frau — hei Büttiger Ri. Schr. II, 6 allein abgebület — hat verzeibene Sauen emplopaen: Penelope (Leieriis); Phände (Leieriis) jerönderte); Ihrar (Leiriis) jerönderte); Ihrar (Leiriis) jerönderte); Ihrar (Leiriis) jerönderte); Alproditer (Millingen a. s. n.). Mir achteni festerer Name der allein reichtig; eber nicht jabele ich, dass "ein Öpfer an Aphrodite" (Millingen) oder "venus im Statiskleide" (Büttiger) oder "Venus die Liban † Elitie evenn, mit Vergleich von Narcob. Sattorn. I. 21, 3) dargestelli ist, sodern indemer die "Twente dre Grüften (eie stießer die Sabanech durch liephistics oder über Ares Untreue oder über Adonit" Tod) und die durch Eros und Peithe versuchte Tröstung.

2901. F. 63. H. 0,30. U. 0,62. r. F. mit w. und g. Feine flüchtige Zeichnung. Buvo.

- A. Auf einem von einem Eros gezogenen Wagen steht ein zweiter Eros, der in beiden Händen die an dem Deiebesklund befestigten Zügel hält. Sie sind beide in weibischer Haartracht und reichem Schmuck; der erste Eros blickt um. Oberhalb sitz eine langgelockte Frau (Peitho?), in Chiton und Kopfluch, die in den Händen einen Spiegel und eine Schale (mit Früchten) hält und auf das Spiel der Eroten umblickt. Im freien Raum Blumen Zweige Sterne und zwei Tänien.
- B. Ein grosser Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, eilt vorwärts mit einer Schale — darüber eine Rosette — in der rechten Hand. Unten Lorbeer Gras und Rosette.

2002. F. 77. H. 0,51. U. 0,92. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeielnung.

Auf dem Deckel — der mit drei Löwen und einem Greif, die gegeneinander zum Kampf anrennen, bemalt ist — steht ein kleines Gefäss (F. 77), welches A. mit einem Pferdekopf und B. mit einem Jünglingskopf bemalt ist.

Am Bauch:

A. Anf den reicihbelaubten Zweigen eines weissgemalten Baumes sitzt ein Eros, mit grossen Flageln, in den H\u00e4nden eine lange T\u00e4nie; er bliekt um nach einem hinter ihm auf der hoben zweistufigen Basis einer ionischen Seule rabig sitzenden J\u00fcnling \u00e4, welter die Rechte luber das Haupt gelegt hat und in der Linken einen Zweig h\u00e4lt. Dem Eros gegen\u00fcber steht eine reichgeschm\u00fckte Frau, in Chiton und weitem Mantel, welche in der Rechten dem Gotte eine Schale mit Fruchten hin\u00e4lt.

B. Vor einem Jängling, welcher, in hohen Stiefeln, im Nacken den Petasos, in der Rechten die Lauze hält und in der Linken den Schild (Z. Stern) zur Erde setzt, steht mit böher auf einen Stein aufgesetzten rechten Fuss ein Geführte, welcher in der Linken die Lanze (σανερατής) hält und ihm in der Rechten dellen zeigt. Dahinter steht ein dritter Jängling, auf dem Kopf den Petasos, welcher in der Rechten die Lanze (mit einer Tänie), in der Linken den Schild (Z. Stern) auf dem Boden lätlt. Alle drei Jängling haben die Chlanys um den Hals geknüpft.

Abg. Elite céramogr. II, 97 A.

Vgl. — ausser ebd. p. 318 ss — noch Panofka S. 352, 19.

1) Nach den Hernusgebern der Elite Endymion (?)

2903. F. 32. H. 0,52. U. 1,18. r. F. mit w. Gute flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Um die Basis des hohen Fusses ist ein weisser Efcuzweig gemalt.

Am Bauch. Fünf Viergespanne im Wettlauf; jedes Gespann is gelenkt von einem Jüngling, weleber, myrthenbekränzt') und unterwärts (von den Hüften an) mit einem langen Chiton bekleidet, in den Händen Kentron und Zügel hält. Ein Ross desjenigen Gespanns, welches der weissen ionischen') Seule (Meta) am nächsten ist, ist weiss gemalt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1836 p. 117 und 1840 p. 190, 8; Finati p. 221, V.

<sup>1</sup>) Etwa weil Leichenspiele dargestellt sein sollen? Ygl. John Telephos und Troilos S. 89, 100; Engel Kypros II p. 245 s.

2904. F. 25. H. 0,38. D. 0,30. Schmutzig rothe F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo. Am Deckel:

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schahen Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der vorgestreckten Linken eine Schüsseh hät, auf der eine Taube sitzt; sie blickt um zu dem hinter ihr auf seiner Chlamys sitzuden Jüngüng, der in der Richten ein Richchenpiel v), in der Linken einen Kasten mit Blättern und eine Tänie mit funf Rosetten hält. Dersebe ist beschaht und mit einer Tänie mit funf Rosetten hält. Dersebe ist beschaht und mit einer Tänie mit funf Rosetten hält. Dersebe ist beschaht und mit einer Schale. Vor der Frau sitzt auf seiner Chlamys ein grosser Eres, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, der in der Linken einen Einer hält; mit der Rechten ist er im Begriff, von einem vor ihm stehenden Thymiaterion den (geflochtenen glockenartigen) Deckel aufrücheben.

B. Eine Palmette.

Am Gefüss: A. Auf einer Chlamys sitzt ein Eros, beschuht und sehr reichtgeschmückt, in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Kaeten und einen Ball haltend; er blickt um. Oben hinter ihm ein Ball. B. Ein geschmückter Francukoof.

1) Vgl. Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 256 ff.

2905. F. 54. H. 0,33. U. 1,02. r. F. Fluchtige Zeichnung. Der 0,17 Meter hohe Fuss gehört nicht zur Vase.

A. Eine Frau, in gegürtetem dorischem Chiton Kopfschleier Haube und reichem Schmuck, reicht einem vor ihr etheuden Jängling eine Schale; er hat in den Händen seinen Schild (Z. Stern) und seinen Pilos. Daneben sehenkt eine zweite Frau, in dorischem Chiton Kopftuch und reichem Schmuck, aus einer Kanne in ihrer Rechten in die Schale, welche sie in

der Linken hält, für einen vor ihr stehenden zweiten Krieger, der auf dem Kopfe den Helm und in den Händen den Schild (Z. Stern) und die Lanze hat. Beide Jünglinge sind je mit hohen Stiefeln und enganliegendem kurzem Chiton versehen, der gegürtet und auf der Brust sowie dem Banch mit einem Schenkelkrenz verziert ist h.

- B. Einem Manteljängling steht im Gespräch eine Frau gegenüber; sie ist mit Schuhen Chiton und Halbband versehen. Eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, steht neben ihr und spricht mit einem zweiten Mantelingling, der beschuht ist.
  - 1) Ebenso No. 1988; 2856; 2857; u. s.
- 2906. F. 78. H. 0,54. U. 0,83. r. F. Flüchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata.

Den Deckel bildet eine Seule, auf der eine Gans atcht ?; um diese Sonle atteben drei kleine Gefässe (F. 78), jedes mit einem Deckel (mit Spitze) versehen und je mit einer Figur (r. F) bemalt: 1) Ein nackter Jungling, hinter dem eine Stele steht, streckt beide Arme aus. 2) Ihm eilt entgegen eine bekleidete Frau, welche in den Händen eine Schale und einen Eimer trägt. 3) Anf dem dritten Gefässehen eilt eine bekleidete Frau herbei, die in der Linken eine Facke hilt und amblet.

Am Bauch:

- A. Auf eine junge Frau, welche, in Chiton und Schmuck, in der Linken einen Stab ansetzt und die Rechte freudig erhebt, kommt ein Jängling zu, der, mit der Chlamys versehen, in der Linken einen Stab hält und auf dem Zeigefinger der erhobenen Rechten eine Ente zu sitzen hat.
- B. Eine Frau, in Schnhen<sup>2</sup>, Chiton reichbesticktem Mantel Tänie und Schmack, hält in der erhobenen Rechten einen Arbeitskorb und naht einem Jangling, der mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt dasteht und in beiden Händen eine lange Tänie hält; auf dem Stab liegt seine Chlamys.
  - Erwähnt bei Finati p. 255, 70; Gargiulo p. 51.

    1) Vgl. dszu Ross Arch. Aufs. I S. 201 ff.
  - 2) Ihr linker Fuss ist aus Versehen nicht heschuht.

VIERTER SCHRANK.

2907. F. 43. H. 0,13. U. 0,21. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung.

- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, sitzt zwischen zwei Zweigen und betrachtet den auf ihrer erhobenen Rechteu sitzenden Vogel.
- B. Ein junger Satyr, beschuht und mit der T\u00e4nie geschm\u00fcekt, eilt auf einen Krater (F. 94) zu, der mit einem Efeukranz geziert ist, um aus demselben mit der Oenoehoe in der Rechten zu sch\u00f6pfen. Rechts eine Thyrsosstaude, links ein Lorbeerzweig.

- 2908. F. 94. H. 0,31. U. 0,85. r. F. Feine leichte Zeichnung. Antik (plump) restaurirt.
- A. Éinem bärtigen Satyr, welcher eifrig die Doppelflöte bläst, deer Tasche an seinem linken Arm hängt, folgt der bärtige Bacchus, um die Locken ein Stirnband, iu langem Chiton und Mantel; er setzt in der Linken den Thyrsos auf und wendet den Kopf nehst der linken Hand, die einen Kantharos hält, nach einer ihm folgenden Frau (Muse), welche, in gegürtetem Doppelchiton, in den länden eine Leier und das Plektron hält.
  - B. Drei Manteljüng'inge, der mittlere ohne Stock.
- Vgl. Jorio p. 24 s; Panofka S. 253, 1604; Finati 211, 1604.
  2909. F. 43. H. 0,12. U. 0,20. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung. Etrurien.
- A. Dionysos, über dem linken Arm die Chlamys, um den Kopf eine Tänie, in den Händen Schale und Thyrsos, blickt vorwärtseilend um. Jederseits ein Lorheerzweig.
- B. Eine Frau (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmnck, schlägt ein Tympanon. Jederseits ein Lorbecrzweig.
- 2910. F. 27. H. 0,29. U. 0,78. r. F. mit w. Schöne Zeichnung. Ruvo ').
- A. Der härtige Odysseus, in hohen Stiefeln und dem Pilos, um den Hals die Chlamys, um die Bratst das Wehrgebfänge, in der Rechten das blanke Sehwert, hat mit jeder Hand die Zügel zweier Pferde (des Rhesos) gepacht und eilt mit ihnen davon zu dem nach der andern Seite fortaluefnehe Diomedes umblickend. Dieser, unbärtig, mit hohen Schuhen und um den Hals geknüpfter Chlamys, hält in der Rechten das Sehwert und winkt, zum Odysseus umblickend, mit der linken Hand dem Gefährten zu, him zu folgen. Neben Odysseus ein Lorbeerbaum. Im oberen Raum liegen durcheinander und also im Schlaft getödtet zu denken drei sehr jugendliche Thraker "), in Schuhen Anaxyriden Chiton und phrygiesber Mütze; neben ihnen drei boötische Schilde und vier Lanzen. Die Grundlinieu der oberen Reihe sind punktirt.
- B. Ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, in der Linken eine Fackel, schenkt aus einer Oenochoe ein dem vor ihm sitzenden Diomysos, der ihm in der Rechten eine Schale hinhält; der Gott ist mit Schuhen und Tänie versehen und unterwärts mit dem Mantel bedeckt. Hinter Dionysos steht mit höher gesetztem

rechtem Fusse eine Frau 1), in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Spiegel hält, während hinter dem Satteine ebenso gekleidete Frau 1) steht, welche die Beine gekreuzt und die Rechte in die Seite gesetzt hat; mit der Linken zicht sie einen Gewandzijfel über die Schulter. Oben Rosette und Tänie, unten Arbeitskorb und Kasten (mit Seitenhenkeln).

Abgebildet ist A. bei Gerhard Trinksch, und Gef. Taf. K; Overbeck Sagenkr. 17, 5.

Vgl. — ausser Ghd. a. O. S. 57 f. und Overb. a. O. S. 419, 46 — noch Schulz Arch. Intelligenzbl. 1837 p. 76 und Bull. dell'. Inst. 1837 p. 18 s; Laviola Bull. 1837 p. 86 s; Gerhard Bull. 1840 p. 190, 9; Finati p. 218; Gargiulo p. 51.

- Nach Gargulo, welcher "Diomede ed i cavalli involati ad Euristeo" erkennt, vielmehr aus Pomarico.
  - 2) Laviola sieht in ihnen irrthümlich Weiber.
    - 2) Entweder zwei Bacchantinnen oder Ariadne und eine Bacchantin.
  - 2011. F. 57. H. 0,37. U. 0,87. r. F. Rohe Zeichnung. A. Eine Frau, in Chilon Mantel und Schmuck, reicht in der Rechten

einen Kranz einem vor ihr stehenden Jängling, der um den linken Arm die Chlamys hat und in der Rechten einen Stab aufsützt. Hinter ihm steht ein Jängling, mit der Chlamys versehen, welcher in der Linken einen Stab und in der einbotenen Rechten eine Strigilis hält.

B. Drei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; zwischen den anderen beiden in der Mitte noch ein Stock (den der eine wohl halten sollte).

2912. F. 49. H. 0,32. U. 0,70. r. F. mit w. Leichte schöne Zeichnung. Ruyo.

Ein bekrünzter Jüngling (Boreas), mit struppigem Haar, in bohen Stiefeln gesticktem Chiton und um den Hals gekutupfter Chlamys, trägt eilig auf der linken Sebulter eine ruhig sitzende Frau (Oreichipia), welche sieh mit der Rechten an ihm festbält und die Linke mit ihrem Mautel hobt; sie ist mit Chiton flatterndem Mantel und Schmuck ausgestattet. Vor ihnen flieht ein Jüngling, in der Linken zwei Speere haltend, die Rechte rehoben; er hat um den Kopf eine Tänie, um den Hals die Chlamys gekntight. Ueber ihm sitzt auf seiner Chlamys ein anderer Jüngling, mit einer Tänie gesehmückt, welcher in den Häuden eine Tänie hält und, den Kopf zurückwendend, auf einen Jüngling blickt, der auf der andern Seite oben (his zu den Knien) sichtbar ist; derselbe ist mit Tänie um den Kopf, Petasses und Chlamys auf dem Rücken, in der linken Hand mit zwei Lanzen versehen und flieht erschrecken

nmblickend. Unter ihm kniet aufgeregt bei einem bekleideten und mit Armbändern versehenen alten Holzbilde (§åanor) einer mit einem Polos bedeckten Göttin') eine Frau, in Doppeleiltion und reichem Schmuck, welebe die Linke an das Bild legt; neben deuselben steht ein weissgemaltes Thymiaterion (mit Deckel). Unter den Seitenhenkeln findet sich — in kleineren Verhältmissen — links vom Besehauer ein Jüngling, mit Chlamys Petasos und Täule, mit der Linken zwei Lanzen schulternd, weleher herbeieilt; reehts vom Besehauer sitzt abgewandt ein Eros, juhig das Gesicht unwendend.

Gefunden 1846 in Ruvo.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. N. S. I p. 1 ss und p. 48. Vgl. Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 70; Cavedoni Bull. Nap. N. S. II p. 90; Welker Alte Denkm. III S. 188 f. und V S. 330 f; Gerhard Arch - Anz. 1853 S. 285, 30; Finati p. 154, 34; Stephani Boreas und Boreaden (Mém. de l'Ac. Imp. des Sciences de St. Pétersbourg VII Ser. XVI) p. 25, I (der gewiss mit Unrecht die Deutung auf Boreas und Oreitbyia verwirft, und vielnicht Butes und Koronic darin erkennt).

1) Nach Gerbard a. O. Idol der Artemis in Agrae.

2913. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, schwebt mit Spiegel und Kranz in den Händen daher; neben ihm im freien Raume eine Fackel mit Querholz und eine Tänie.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton nud Schmuck, in der Linken eine Tänie und einen Korb (mit Brod), in der Rechten einen Kranz haltend. Neben ihr im freien Raum ein Fächer und ein Lorbeerzweig.

2914. F. 95. H. 0,33. U. 0,84. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Zu Ross ) sitzt ein Jingling, mit der Chlamys versehen, der in der Rechten die Lanze selwingt gegen einen vor ihm weichenden Krieger, welcher in der Rechten die Lanze zur Abwehr hebt; auf dem Kopf hat er den Helm (an demselben ist ein Greif gemalt), in der Linken den Schild (der mit wagerechten Streifen bemalt ist).

B. Drei Manieljünglinge, einer mit einem Stock, der mittlere mit einer Strigilis.

Vgl. Vivenzio No. 155 ("Campana barese"); Panofka S. 365, 1858; Finati p. 210, 1858.

3) Auf dem Schenkel ist ein Theta eingebrannt (vgl. No. 827); zwischen den

Ohren ist die Mäbne in einen emporstebenden Büschel zusammengebunden (vgl. ebenso Berl. Mus. 1000 [Ghd. Apul. Vas. 1; Annali 1844, J]; Bull. Nap. Arch. IV, 3, 4; u. s.)

2915. F. 43. H. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung.

A. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und reichem Schmuck, über den linken Arm die zusammengeknüpfte Nebris, hält in den Händen einen Thyrsos und ein Tympanon und eilt — zwischen zwei Zweizen — zum

B. sitzenden Dionysos, der ihr in der Rechten eine Schale hinhâlt: er ist mit Kranz und T\u00e4nie gesehm\u00fcckt und unterw\u00e4rts bem\u00e4nitzt; sein linker Arm liegt auf der neben ihm stehenden efeubekr\u00e4nzten Spitzamphora und seine Linke h\u00e4lt die Thyrsosstaude. Jederseits ein Zweig, und zwar ist derjenige vor ihm ein Lorbeerzweig.

2916. F. 34. H. 0,17. U. 0,54. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Zwischen zwei Blumenarabesken ein grosser geschmückter Frauenkopf.
 B. Palmette mit Blume.

2917. F. 117. H. 0,15. U. 0,18. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

liche Zeichnung. Ruvo.

Auf einem Felsstücke sitzt zwischen Arabesken eine Frau, welche, in Chiton und reichem Schunck, in den Händen einen Spiegel und einen

2018. F. 79. H. 0,55. U. 1,06. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in gegütretem Doppelchiton und Opisthosphendone, hat in der Linken den Krug und reicht mit der Rechten die Schale einem vor ihr auf Gestein sitzenden Jingling, welcher die Rechte zur Schale ausstreckt; er hat um den Kopf eine Täme, der linken Hand, welche auf dem neben ihm stehenden Schilde (Z. Schlange) liegt, eine Lanze. Hinter ihm steht eine Frau, in Chiton Mantel und Kopfband, welche einen Helm einem vor ihr mit böber gesetztem linkem Fuss stehenden Jingling hinreicht; er hat in der Linken die Doppellanze, in der Rechton neben sied den Schild (Z. Sternstrahlen), und wendet zu ihr den Kopf hin.

B. Vier Manteljünglinge, einer mit einem Stock: je zwei sind im Gespräch mit einander.

Zur antiken Beule vgl. No. 1796.

Vgl. Finati p. 155, 28.

Kranz, nmblickt.

2919. F. 124. H. 0,17. U. 0,41. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung. Ruvo.

Eros, in weibischer Hantracht, besehuht, mit Fuss- und Armspangen geschunlett, schlägt tinzelnd das Tympanon. Vor ihm tanzt dazu eine Frau, ganz in einen weiten langen Mantel gehüllt, das Haar über der Stirn in einen hohen Zopf aufgebunden 1); hinter ihm tanzt eine zweite Frau, in Chiton und kurzem fliegendem Mantel, zu der Eros das Gesicht umwendet. Oben zwei Sterne, unten ein Stern und ein Zweize.

1) Vgl. No. 1990; 2270; u. a. m.

2920. F. 91. H. 0,27. U. 0,61. r. F. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Sziyr, der an seinem über der rechten Schulter getragenen Thyrsos einen Schlanch trägt, folgt mit vorgestreckter Linken einer laufenden Frau (Bacchantin), welche, in Chiton, in der Rechten einen Thyrsos hat und die Linke gleichfalls vorstreckt,

B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken.

2921. F. 124. H. 0,24. U. 0,38. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Ein Jängling, beschatt and bekränzt, um den linken Arm die Chlanys, lehut sich mit gekreutten Beinen an ein weisses Marmorbecken, während er der ver ihm auf einer Blume sitzenden Frau in der Rechten eine Tänie hinhält; sie ist in Schaben Chiton und reichem Schmuck und hat in der erhobenen Linken einen Spiegel. Hinter im seht mit höber gesetztem linkem Passe eine Frau, beschult bekleidet und reichgeschmückt, welche in der Linken einen Krauz, in der erhobenen Rechten eine segenannte mystische Leiter hält. Oben ein Stern.

2922. F. 49. H. 0,49. U. 1,07. r. F. mit w. braun und gelb. Schöne Zeichnung. Basilicata.

Auf einem weissen Palmenstamm sitzt eine weissgemalte gebornte Frau (Jo), mit einem Halsband gesehmütekt, den Hinterkopf den Rücken und unterwärts mit dem rottbraunen Mantelverhüllt, der mit weissen eingestickten Palmetten umsäumt ist und dessen einen Zipfel sie mit der Reehlen über die Schulterzieht. Rings herum Ranken und Arabesken in sehönster Zeichnung, die vom Fuss des Baumstammes ausgehen, auf dessen jeder Seite ein Tiger davonsprint.

Vgl. Finati p. 237 (der Aphrodite darin erkennt!); Arch. Ztg. 1870 S. 40, 5 und S. 49; Overbeek Zeus S. 487, e.

 $\mathbf{2923}.$  F. 117. H. 0,15. U. 0,19. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Anf seiner Chlamys sitzt ein Jängling, beschnht und mit der Tänie geschmückt, der in der Rechten eine halboffene Kiste, in der Linken eine sogenannte mystische Leiter hält. Um ihn Sterue und Blumen.

2024. F. 34. H. 0,15. U. 0,56. r. F. mit w. Feine sehr flüchtige Zeichnung.

- A. Auf einer Kline hat ein nackter Jüngling eine in feingefaltetem Chiton gekleidete reichgeschmückte Frau mit beiden Armen uud verschlungen Händen, welche sie vergebens zu lösen sueht, fest umfasst. An beiden Enden der Kline steht ermunternd je ein geschmückter Eros, der eine mit Schale und Lorbeerzweig, den er über das Haupt des liebenden Jünglings hält. Daneben steht noch eine Frau, in Sandalen Doppelchiton Stirnkrone und Mauttel, der als Kopfschleier dient; sie hat in der Linken eine Täule (?) und sehaut rubig zu.
- B. Eros, mit grossen Flügeln, hält in der Linken eine Schale und legt die Rechte an ein brennendes Thymiaterion; sein Blick ist sehr aufmerksam auf die vor ihm stehende Frau gerichtet, welche mit beiden Händen ein Rädchen schnurren lässt '); sie ist in Doppelehiton Kopfschleier und Schmuck. Hinter dem Eros steht ein Jüngling, mit Chlamys Tänie und Stock ausgestattet, der in der Linken einen Kasten (mit weissen Kugeln) hält.

Der eine Henkel ist autik geflickt; vgl. 2908; u. a. m.

1) Vgl. ebenso No. 1982; 3144; Ghd. Mysterienbild. 10; u. a.

2925. F. 43. H. 0,27. U. 0,37. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

4. Ein Fros, in Schnben weibischer Haartracht und reichem Schmuck, hält in der Linken eine Schale mit Blättern uud blickt zurück. Im freien Raum eine Tänie ein Ball und ein Arbeitskorb.

Rann eine Tänie ein Ball und ein Arheitskorb.

B. Ein Frauenkopf (Aphrodite), von zwei Eroten umschwebt, deren
Mäntel shawlariig über beiden Armen liegen. Ursprünglich alles weiss-

2926. F. 23. II. 0,27. D. 0,16. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Nur der Deckel ist hemalt.

Auf demselben steht ein kleines Gefäss, welches A. mit einem Kopf in phrygischer Mütze; B. mit einer Mantelfignr bemalt ist.

Auf dem Deckel selbst:

gemalt.

A. Ein Schwan und ein geschmückter Franenkopf.

B. Eine sitzende Frau, unterwärts hemäntelt, bekränzt und mit Brustschmuck, wendet sich um und reicht in der Rechten einen Kranz einer herheischwehenden (schwimmenden?) Frau, welche in der Rechten eine Schale und in der Linken eine Tänie (? Zweig) vorstreckt; sie ist in

Schnhen Doppelchiton Kranz und Armbändern. Zwischen beiden Erhöhungen mit Pfinnzen.

Vgl, Pnnofkn S. 275, 1418 und Bull. dell' Inst. 1849 p. 186 s (wo er die Darstellung für Helena und Paris [!!] erklärt).

2927. F. 77a. H. 0.43. U. 0.59. r. F. Rohe Zeichnung. Der Deckel ist mit Zweigen und Arabesken bemalt.

Am Bauch:

- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Strahlenstirnschmuck und Schmuck. eilt vorwarts; sie trägt in der Rechten einen Kasten mit Früchten, in der Linken eine Tänie. Oben hinter ihr eine Krenzverzierung.
- B. Ein Jängling, um den Kopf eine Tänie, sitzt ruhig dn und hält in der Rechten Lorbeerzweige, in der erhobenen Linken eine Blame. 2928. F. 97. H. 0.36. U. 0.90. g. F. Robe Zeichnung.
- Matter Firniss. Ruvo
- A. Eine Frnu (Bacchantin), in Doppelchiton, in der Rechten ein Tympanon, die Linke erhoben, flieht zurückblickend vor einem Satur, der beide Hände vorstreckt. Hinter ihm sitzt ein Vogel. Zwischen beiden Figuren eine Patera (oder Rosette).
- B. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jungling, in hohen Stiefeln, der in der Linken einen grossen Blattfächer hat und in der Rechten einen Zweig einem vor ihm stehenden Schwan hinhalt, auf den ein Eros sich rittlings zu setzen im Begriff ist; der Liebesgott ist beschukt und hat in der vorgestreckten Linken eine Schnle, auf die ein kleiner Vogel zufliegt.
  - Vgl. die im Styl und Zeichnung sehr ähnliche No. 2879.
  - 2929. F. 77. H. 0,43. U. 0,75. r. F. Flüchtige Zeichnung. Anf dem Deckel ein kleines Gefäss (F. 77), das bemalt ist:
  - A. Ein Frauenkopf, in Ohr und Halsschmuck, in Seitenansicht.
  - B. Ein Frauenkopf, in Vorderansicht. Am Bauch:
- A. Vor einem nuf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in den Händen eine Strigilis und einen Stab halt, steht eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die mit der Rechten den Mantel zierlich fasst und in der Linken dem Jüngling einen halbgeöffneten Kasten hinhält. Oben hinter ihr ein Ball.
- B. Eine Frau, in Schnhen Doppelchiton and reichem Schmuck, hält in der Linken einen Spiegel und hebt in der Rechten einen Kranz zu einem vor ihr stehenden Jüngling, welcher mit der Rechten seine Chlamys, die von der Linken gehalten wird, über die rechte Schulter zieht. Zwischen beiden eine Palmettenranke; hinter ihm eine Stele.
- 2930. F. 39. H. 0,36. U. 0,54. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Auf dem Deckel eine kleine Lekythos (Fig. 124),

- Am Bauch:
- A. Auf einem Felsstück sitzt ein grosser Eros, der in der Linken eine Schale halt.
  - B. Ein Manteljungling.

2931. F. 43. H. 0,18. U. 0,27. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Anf einem von zwei weissen Rossen gezogenen Wagen steht Nike, in Chiton und Schmuck, in den Händen Zügel und Peitsche.

B. Auf einem Stuhl sitzt eine Freu, in Schaben Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Spiegel und einen Kasten bilt, im Gesprich mit dem vor ihr stehenden Freu, welcher den rechten Pass auf ein quergelegtes Griefas (wich Highdis)) gesetzt hat und in der Linken einen Krug hält, während er ihr in der Rechten einen Kranz reicht; der Gott ist beschuht, in weibsieher Haartracht und reichsgeschmickt.

Vgl. Panofka S. 273, 1418.

1) Nach Panofka: "balsamario" (?).

## FÜNFTER SCHRANK.

2932. Trinkhorn: schwarzer Fuchskopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige verdorbene Zeichnung.

Ein nackter Jingling, um den Kopf eine Tänie, um den linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten eine Thyrsosstaude, in der Linken eine Schale: grösstentheils zerstört.

2983. Trinkhorn: schwarzer Eselskopf. L. 0,21. Ruvo. Ursprünglich war oben auf w. Grund ein Jängling gemalt, der sitzend in den Händen einen Thyrsos und eine Schale hielt.

2934. Trinkhorn: Greifenkopf. L. 0,16. Oben r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Auf Gesteiu sitzt ein Eros, beschuht und reichgesehmückt, der in der erhobeuen Rechten eine Schale (mit Zweigen) hält.

Abg. bei Panofka Gr. Trinkh. (Berl. Akad. Abh. 1850) I, 9, S. 14.

2935. Trinkhorn: schwarzer Fuchskopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung (fast ganz zerstört).

Eine Frau, in Schnhen und Chiton, in den Händen eine Schale und einen Kasten.

2936. Trinkhorn: weisser Greifenkopf. L. 0,17. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein Greif hebt die Tatze gegen einen Mann, der mit Anaxyrides Chiton und Mütze bekleidet ist und in der Rechten das Sehwert sehwingt, in der Linken den Sehild hält.

Vgl. Panofka Gr. Trinkh. (Berl. Akad. Abh. 1850) S. 14.

2937. Trinkhorn: schwarzer gesebirrter Pferdekopf. L. 0,16. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Halsband und Kopfputz, eilt mit einem Spiegel und einem Kasten in den Händen vorwärts. Vor ihr ein Zweig.

2938. Frauenkopf als Gefäss, unbemalt mit Ausnahme des sebmalen Kranzes; über der Stirn drei Reiben Lockenknöpfe. H. 0,10. Ruvo.

2939. Frauenkopf als Gefäss. Weissgemalt. H. 0,14. Ruvo. 2940 und 2941. Frauenkopf als Gefäss, in strengerein alterhümliebem Styl. H. 0,16 und 0,17.

2942 und 2943. Francukopf als Gefäss, mit gemaltem sebmalem Kranz. H. 0,17 und 0,14.

2944. Frauenkopf als Gefäss; über der Stirn drei Reiben Lockenknöpfe. H. 0,12. Ruvo.

2945. Frauenkopf als Gefäss, in alterthümliebem Styl. H. 0,12.
2946. Frauenkopf als Gefäss, mit gemaltem Kranz: über

der Stirn drei Reiben Loekenknöpfe; in alterthümlichem Styl. H. 0,14.

2947. Zwei Frauenköpfe als Gefäss mit zwei Henkeln.

H. 0,17.

2048. Farbiger Silenskopf als Gefäss. H. 0,23. U. 0,33.

Oben r. F. Feine Zeiehnung. Ruvo. Ein Satyr streckt sehnell herbeieilend beide Hände aus nach einer Fran (Bacchantin), welche zur Gegenwehr mit beiden Händen den Thyrsos sebwingt.

Erwähnt von Quaranta p. 205.

2949. Francnkopf als Gefäss, mit gemaltem Kranz und drei Reihen Lockenknöpfen. H. 0,14.

2950. Aethiopenkopf als Gefäss. II. 0,15.

2951. Silenskopf als Gefäss. H. 0,22. U. 0,32. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

Auf dem Haar erst ein Polsterkranz '), über dem sieh der bemalte Rand erhebt:

Ein bärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter, wendet sich zu einer Frau um; sie ist in Chiton Mantel Haube und Arnbändern. Er streekt im Gespräch die reehte Hand, sie beide Hände vor. Zwischen beiden ein viereekiger Steinsitz.

Abgebildet im Mus. Borb. 4, 35, 2 (ed. rom. II, 77; éd. fr. I, 1 pl. 77).

Vgl. Panofka S. 352, 42.

1) Vgl. dazu Minervini Bull. dell' Inst. 1843 p. 119 ss.

2952. Fraueukopf als zweihenkeliges Gefäss. H. 0,17. U. 0,24. Oben r. F. mit w. Rohe Zeiehnung.

Eine bekleidete reichgeschmückte Frau sitzt auf Gestein, in den Händen einen Fächer und einen Kasten haltend.

2933. Frauenkopf als Gefäss. H. 0,14. Ruvo.

2954. Trinkhorn: schwarzer Fuehskopf. L. 0,17. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

And Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in der Linken einen Spiegel, in der Rechten einen

Kranz und zwei Schlüssel.
 Abgeb. im Mus Borb. V, 20, 2 (ed. rom. II, 49; éd. fr. I, 1
 J. 78, 2); Inghirami Vasi fitt. 118, 2; Panofka Gr. Trinkh. (Berl. Akad. Abh. 1850) II, 13, 14.

Vgl. Panofka a. O. S. 20 (der in der Figur "Semele-Hye" erkennt!).

2955. Trinkhorn: sehwarzer Pferdekopf mit Zügel. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Selnhen und sehr reichem Schmuck, und hält in der gehobenen Rechten Tänie und Kasten. 2956. Trinkhorn: Widderkopf. L. 0,22. Oben r. F.

Feine (theilweise ergänzte) Zeiehnung.

Eine Frau, in Chiton Nebris und Haube, in der Linken den Thysos, die Rechte ausgestreckt, flicht umbliekend vor einem nackten Manne (ursprünglich gewiss ein Satyr), der sie verfolgt und in der Linken ein Trinkhorn hält.

Vgl. Lieteriis p. 122.

2957. Trinkhorn: schwarzer Fuchskopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

r. F. mit W. Fluchinge Zeichnung. Ruv-

Eine Frau, in Sehuhen Chiton und Schmuck, eilt auf eine Stele (mit Tänie) zu: sie trägt in den Händen Tympanon und Traube und blickt um.

Vgl. Finati p. 155, 77.

2958. Trinkhorn: schwarzes geriffeltes Horn mit Lüwenkopfmaske (vgl. Santang. No. 79). L. 0,22. Oben r. F. mit w. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ein Knabe läuft vor einem Krokodil fort, zu dem er umbliekt und die Rechte erhebt. Unter dem Thier ist ein kleiner Aethiopenkopf in Relief angebracht.

2959. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. L. 0,21. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Vor einem auf Gestein sitzenden Eros, welcher, in weibischer haartracht uud reichem Schmuck, in der erhobenen Linken Schale und Kranz hält, sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton uud Schmuck, welche sich zu ihm wendet; sie hat in den Händen eine Traube und einen Spiegel.

2960. Trinkhorn: schwarzer Fuchskopf. L. 0,19. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Frauenkopf mit Strahlenstirnschmuck.

2961. Trinkhorn: farbiger Pferdekopf. L. 0,24. Oben r. F. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ein sehwebender Eros, um den Kopf einen Kranz, bringt mit beiden Händen einen Hasen einem Jängling herbei, welcher dem Thier in der Rechten ein Stück (Brod?) hinhält; er ist bekränzt und bemäntelt. Vor dem Jängling sicht ein viereckiger Sitz, an dem man liest: NAON (?) '); hinter ihm steht ein zweiter ebenfalls bemäntelter und bekränzter Jängling, der in der vorgestreckten Rechten eine Oenochoe hält. Neben den Figuren über-all wutserzliche.) Inschriften

Früher im Besitz des berühmten Mediciners Cotugno.

Abgeb. im Mus. Borb. V, 20, 1 (ed. ron. 2, 49; éd. fr. I, 1 pl. 78, 1); Inghirami Vasi fitt. 118, 1; Panofka Gr. Trink. (Berl. Akad. Abh. 1850) II, 1. 2.

. Vgl. Licteriis p. 122; Panofka a. O. S. 3 ff. und S. 9, 42; Michel B. p. 207, 82; Brunn Künstlergesch. II S. 667.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 8145b und genauer unten Taf. VIII, 2961.

1) Nach Panofka NAOE.

 Panotka freilich las: Λιδυμος Εποιται und Iqις heraus — ohne jeglichen Anhalt!

2962. Trinkhorn: sehwarzer Stierkopf. L. 0,20. Oben r. F. Rohe Zeichnung.

29

Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt mit einem Kasten in der Rechten daher.

2963. Fragment eines Trinkhorns. Breit 0,06. H. 0,04. Oben s. F. Rohe Zeichnung. Durch Feuer gelitten.

Zu erkennen ist noch, dass dem bärtigen Bacchos, der bekränzt und bekleidet ist und in der Linken das Horn hält, eine bekleidete Frau mit Rebzweigen sieh gegenüber findet.

# 2964-2988.

Ganz kleine (Miniatur-) Gestässe verschiedenster Form (z. B. F. 49; 68; 108; 130; 135; 181; u. a.), meist ohne Bemalung; wohl als Spielzeug für Kinder und zur Ausschmückung von Kindersärgen gebraucht. Zu beachten sind z. B.

2974. Jünglingskopf als Gefäss. H. 0,06.

2975. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. H. 0,09. Ravo.

2976. Ein härtiger Silen (!), der rittlings auf einem kleinen Gefässchen sitzt und in der Linken ein Trinkborn hält, bildet ein Gefäss. H. 0.04.

2978. F. 4. D. 0,03. r. F. Mit drei kleinen Fischen bemalt; vgl. no. 2542.

2982. F. 63. H. 0,06. Mit einem weissen Kopf and einem Vogel bemalt.

2989. F. 121. H. 0,10. U. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ein kleines Müdchen, in Chiton und Mantel, läuft auf einen vor ihr befindlichen Zweig zu.

2990. Ein mit der Sandale bekleideter mensehlicher Fuss als Gefäss. L. 0,11. H. 0,09.

Vgl. Santang. No. 45; 47; u. a.

Die beiden folgenden Nummern stehen auf Seulen.

2001. F. 124. H. 0,36. U. 0,55. Flache Relieffiguren (von deren ursprtinglicher Bemalung noch wenige Spuren sichtbar sind) auf sehwarzem Grund. Vielfach gebroehen und zerstört. Armento di Basilicata ').

An den Stamm einer hohen Palme ist Marzyas mit den Handen angebunden: er liegt, den Kopf schmerzvoll auf die linke Schulter geneigt, auf den Knieen und windet sieh in der Todesangst hin und her; das breite silenhafte Gesieht und der kleine Sehwanz verrathen den Satyr. Vor ihm steht in kurzem Aermelhiton Hosen und einer Kappe '), die nur Nase und Augen freilässt, der Skyhke, welcher in bei den Händen etwas trägt, dessen

Benennung aber nicht mehr möglich ist. Hinter Marsvas steht abgewandt Apollon, der die linke Hand auf den Rueken legt, die Rechte mit dem gefassten Mantel in die Seite setzt und den Kopf zum Marsvas umwendet: der langgeloekte Gott ist in langem Aermelehiton (wit laugem bestiektem Ueberwurf) und Mantel. Auf ihn schwebt eine kleine Nike herab, in Chiton und Stephane, mit der Linken das Haupt des Apollon berührend; der rechte Arm fehlt. Neben Apollon sitzt abgewandt auf einem viereekigen Steinsitz eine Muse, unterwärts mit dem Mantel bedeekt, eine grosse Leier (des Apollon) spielend, zu deren Ton sie den Kopf leise neigt. Vor ihr steht - in Rückenansicht - eine zweite Muse, in langem Chiton und weitem Mantel, welche im Gespräch ist mit einem hinter ihr befindlichen jugendlichen Satur. zu dem sie den Kopf umweudet und die rechte Hand richtet; der Satyr (mit rechtem Spielbein) lehnt sich mit dem linken Unterarm auf eine hinter ihm stehende Stele, auf der eine Nebris liegt: die Rechte legt er über den traurig gesenkten Kopf, die linke Hand hebt er entsetzt. Ueber diesen Figuren sitzt im oberen Raum eine dritte Muse, in Chiton und Mantel der den Hinterkopf versehleiert: sie bliekt hinterwärts zum Apollon herab, mit der rechten Hand sieh auf den Sitz stützend, mit der Linken den Mantel vom Haupte hebend, um besser sehen zu könuen. Vor ihr steht (oben) die vierte Muse, in Chiton und Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Linken über die Schulter zieht, den Kopf gleichfalls zur Scene unten herabsenkend. Beide eben beschriebenen Musen tragen Halsbänder. Auf der auderen Seite - hinter dem Skythen - sitzt auf ihrem Mantel die fünste Muse (in Rückenansieht), in langem Chiton: sie wendet den Kopf zum Marsyas um. Vor ihr steht, ihr den Rueken zukehreud, ein Jüngling 3), auf dem Rücken die Chlamys, in welche die auf dem Rücken liegende linke Hand gewiekelt ist. Er senkt traurig das Haupt und fässt mit der Rechten an seine Stirn, im Gespräch mit der vor ihm stehenden seehsten Muse, welche ihm in der Rechten die Doppelflöte 4) (des Marsyas) zeigt: sie hält sie in der Rechten (und klopft mit ihr in die innere Fläche der vorgestreekten - jetzt beschädigten - linken Hand? ; die Muse lehnt sieh mit dem rechten Unterarm auf einen neben ihr stehenden Pfeiler, die Beine übereinander schlagend; sie ist in Chiton Mantel Haarband und Schmuck. Ueber diesen letztbe459 No. 2992.

schriebenen noch drei Musen: die siebente sitzt abgewandt neben der Palme, wendet den Kopf um und herab zu Marsyas, indem sie sich mit der Linken auf den Sitz aufstützt; sie ist in Chiton Mantel und Haube. Vor ihr steht die aelute in Chiton und Mantel, die Linke erhoben: Kopf und Mitteltheil des Unterkörpers fehlen. Endlich die neunte Muse steht hinter der vorigen, den linken Puss hoch aufgesetzt, in Chiton und Mantel den sie mit der Rechten über die rechte Schulter zieht; die Linke liegt auf dem linken Oberscheukel: ihre Brust fehlt. Oben vier Rosetten.

Abgeb. in der Arch. Ztg. 1869 Tf. 18.

Bespr. von Avellino Bull. Nap. II p. 75ss; Michaelis Verurtheilung des Marsyas S. 17 f, O und Arch. Ztg. a. O. S. 46ff; Stephani CR. 1862 S. 131 ff. No. 4.

- Vgl. auch Bull. dell' Inst. 1841 p. 106 und 1842 p. 34; Minervini Vasi Jatta p. 19 (= Bull. Nap. III p. 78); Gargiulo p. 54.
  - Wenn Minervini und Gargiulo I. c. Ruro ala Fundort angeben, so iat daa wahl nur grobe Nachlässigkeit.
  - 5) Michaelis Arch, Zig. a. O. S. 48 erinnert mit Recht an daa im beutigen Russland gebräuchliche Banklik.
    5) Ob spitaphig?
- 4) Beannders abgebildet Bull. Nap. II, 4, 3 und auch Arch, Zig. I. c. Dass Aveilino's Annahme einer Scherre ein Irribum, gilt jetzt wohl aligemein als gesichert. Vgl. Stephani a. O. S. 132; Michaelis Arch. Zig. a. O. S. 48.
- 2992. F. 124. II. 0,16. U. 0,26. Flache Relieffiguren mit Spuren polyehromer Bemalung und Vergoldung. Feine saubere Arbeit. Canosa ').

Ein Hirsch wird vom linken Knie eines bärtigen Mannes, der mit beiden Handen die Enden des vergoddeten Geweibes gepenkt hat, zu Boden gedrichtt, während ein Reiter die Lanze gegen das Thier zückt <sup>9</sup>). Beide Jäger sind phrygisch gekleidet: die Anaxyriden sind blau, der Chiton rosa, der Mantel weiss und braun gestreift; auf dem Kopfe die weisse Mitra. Oben drei vergoddete Rosetten.

Abgeb. Memorie della reale Accademia Ercolanese IX Tf. 1. 2. Besprochen von Quaranta Memorie l. c. p. 1 ss (vgl. dazu Bull. Ital. I p. 166); Minervini Bull. Nap. N. S. VII p. 49 ss.

Vgl. auch Fenicia Diana la gatta p. 24, 2 (= Arch. Anzeig. 1849 S. 76, 1); Stephani CR. 1866 S. 146, 3.

1) Nicht aus Ruvo, wie Quaranta meint, dazn verleitet durch den früheren ru-

<sup>2</sup>) Nach Fenicia: "Herakles Hindin und Theseus" (1); nach Quaranta Jagd eines "giovine principe Persiano"; nach Minervini "la caccia del primo Dario in Susa (1gl. Herod. 3, 129)".

2993. Frauenkopf als Gefäss. H. 0,15. Mit gemaltem Kranz.

2994. Silenskopf und Frauchkopf als zweihenkeliges Gefäss. H. 0,17. U. 0,23. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung.

Der Silen ist rothbemalt und mit grünen Efeublättern nebst vergoldeten Beeren bekränzt, die Frau (Bacchantin) gleichfalls bemalt. Vgl. chenso Santang. No. 57 und 82.

Der Rand ist bemalt:

A. Ein Knabe, um den rechten Arm die Chlamys, l\u00e4uft eilig vorw\u00e4rts und streckt den linken Arm aus.

B. Dieselbe Figur.

2996. Widderkopf als Gefäss: um den Rand ist ein Kranz gemalt. H, 0,15. Ruvo.

2997. Frauenkopf als Gefäss: mit gemaltem Kranz. H. 0,16.

2999. F. 51. H. 0,18. U. 0,32. Schwarz mit weissbemaltem Relief. Ruvo.

Ein Greif hat einen fliehenden Hirsch erreicht und ist auf das zusammensinkende Thier hinaufgesprungen.

**3000.** F. 141. H. 0,09. D. 0,10. Ungefirnisst. Gelblicher Grund.

Vorn eine Maske in Hochrelief: jederseits eine schwarze und rothe mathematische Figur.

3001. Lampenartiges längliches 0.14) Gefäss mit der Relieftigur eines G'adiators, der auf dem Kopf einen Helm und in den Händen Schild und Lanze hat.

3002. Schildkröte als Gefäss: schwarzbemalt. H. 0,05. L. 0,09. Vgl. auch No. 3007.

3003. Hahn als Gefäss: polychrombemalt. H.0,12. L.0,15.

3004. Ein liegender bestiefelter Seilenos, welcher die Rechte mit einem schwarzen kleinen Gefäss über das Haupt gelegt hat, bildet ein Gefäss. H. 0,07. L. 0,12.

Eine Abbildung eines solchen Gefässes findet sich bei Gargiulo Raccolta (4. Ausg.) IV, 8.

Vgl. Finati p. 156 und Santang. No. 93.

3005. Schwan als Gefäss: schwarzbemalt. H. 0,10. L. 0,12.

3006. Ente als Gefäss: sehwarzbemalt. H. 0,06. L. 0,10. Vgl. auch Santang. No. 55.

3007. Sehildkröte als Gefäss; sehwarzbemalt. H. (0,6. L. 0,08. Ruvo, Vgl. No. 3002.

3008. Knöehel als Gefäss: sehwarzbemalt. H. 0,07.

Vgl.auch Santang. No. 94; Stackelberg Gr. der Hellenen 23; u. a. 3010. F. 171a. H. 0,12. D. 0,11. r. F. Feine leichte Zeichnung. Theilweise überschmiert. Nola.

Einer auf einem Lehnstuhl sitzenden Frau reicht eine vor ihr stehende Frau einen Skyphos (F. 34), den die andere sehon mit der Reehten gefasst hat '). Hinter der sitzenden Frau naht eine Frau, die beide Hände hebt und zu einer vierten Frau umbliekt, welche sieh mit beiden Händen auf einen vor ihr befindlichen Stuhl stützt. Dann eine ganz in ihren Mantel gehüllte Frau, deren ein wenig vorgestreekte linke Hand von einer seelisten Frau ergriffen wird, welche in der Linken einen Beutel trägt. Endlich eine Frau, die auf einem Lehnstuhl sitzt und in den Händen einen Kasten hält; sie ist im Gespräeh mit einer Frau (sie!), welche forteilend zu ihr umblickt: dieselbe ist mit Sehuhen Perizoma Helm Lanze und Schild (Z. Schlange) ausgestattet 2). Vor derselben steht ein Altar nebst einer Seule, neben welcher auf einer kleinen Erhöhung ruhig eine Frau (Artemis) steht, in Schuhen Chiton Haube und Sehmuek, auf dem Rücken den Köcher, in der Rechten zwei Lanzen, in der Linken den Bogen. Dahinter eine Thur. Alle die übrigen Frauen sind mit Chiton Mantel und - mit Ausnahme der zuerstbesehriebenen sitzenden Frau - mit Hauben bekleidet.

Abgeb, im Bull. Nap. III, 5, 1. 2.

Vgl. Panofka S. 349, 96 ("vollständige magisehe Seene") und Bull. Nap. 1. e. p. 97 ss ("Diomodes verlässt Aegialea und flüchtet zur Artemis") und Dionysos und Thyiaden (Berl. Akad. Abh. 1852) S. 388; Cavedoni Bull. Nap. 1V p. 45; Finati p. 197, 96.

1. Pigolika's Beschreibung dieser helden Figureu und ihre Abhildung im Bulletino Napoletano — wiederholt bei Panolka Dionysos und Thysiden (Berl. Akad. Abb. 1852) III, 8 — sind falsch und unrichtig; die Vass ist bler sehr überschmiert und dos vermeintliche "Blüt" wischt sich lercht als moderne Zuthat fort.

3. Vel. dazu No. 2854.

3017. F. 171a. H. 0,08. D. 0,12. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

In einem Kranz von Oelblättern ist ein Kopf gemalt, welcher mit einem beflügelten 1) Helm bedeckt ist.

1) Vgl. ebenso No. 1975; u. s. w.

## SECHSTER SCHRANK.

**3030.** F. 57. H. 0,28. U 0,62. r. F. Fluchtige Zeichnung. S. Maria di Capua.

A. In ein grosses Wasserbecken hat eine nackte Frau beide Hände gesteckt, sie hat um den Kopf eine Binde. Ihr gegenüber steht auf der anderen Seite des Beckens ein Mädchen, in Chiton Mantel und Schmuck, welche die Finger der Rechten ins Wasser taucht. Darüber hängt ein Schwamm und eine Strigilis.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Ohrschmuck, die in der Rechten eine Schale (mit Deckel ') hält, steht einem Manteljüngling gegenüber, der sich auf seinen Stab stützt.

Zusammengefunden mit No. 488.

Unten eingekratzt; vgl. Bull. Arch. Nap. N. S. I Taf. 1, 3 p. 87 und II p. 186 s; Fabretti C. I. Ital. 2755; unten Taf. XIV, 3030.

 Ygl. ähnliche Gefässe z. B. auch 3164; Inghirami Vasi fitt. 215; Benndorf Gr. Vas. 22, 1; u. s.

**3031.** F. 65. H. 0,35. U. 0,62. r. F. Zarte Zeichnung. Nola.

A. Vor einem Altar mit Feuer und Blutslecken steht ein Jängling, in den Mantel gehällt, und libirt aus einer Schale in der rechten Hand.

B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, naht mit einer Oenochoe in der rechten Hand.

Unten eingekratzt; vgl. Tuf. XIV, 3031.

Vgl. Vivenzio No. 31; Finati p. 247, 1985.

**3032.** F. 63. H. 0,30. U. 0,69. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Einem bärtigen Manne, der in den Mantel gehüllt ist und sich anf seinen Stab lehnt, steht ein Manteljünging gegenüber.

B. Ein Manteljüngling steht im Gespräch einem bärtigen Manne ge-

genüber, der in den Mantel gehüllt ist und einen Krummstab hält.

**3033.** F. 66. H. 0,33. U. 0,65. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jingling, mit Mantel and Stab; streckt den rechten Arm nach einem vor ihm stehenden Mantetjüngling ans; beide sind mit Tänien geschmückt.

B. Ein Manteljüngling, mit Stab, um den Kopf die Tanie.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3033.

3034. F. 63. H. 0,25. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein beschuhter Manteljüngling, auf seinen Knotenstock gelehnt, steht vor einer Frau, wölche auf einem Stuhl sitzt: sie ist am Ohr geschmückt und in den Mantel gehüllt, und hält in der Linken einen Spiegel. Zwischen beiden hängt (ein Alabastron?).

B. Ein bärtiger Maun, auf den Stab gelehnt, reicht in der Rechten eine Strigilis einem vor ihm stehenden Jüngling; beide sind mit Mänteln bekleidet.

Unten eingekratzt: vgl. Taf. XIV. 3034.

**3035.** F. 121. H. 0,30. U. 0,27. r. F. Gute fluchtige Zeichnung. Nola.

 ${\it Eros}$  trägt, dahinschwebend, in der Rechten einen Kasten nud eine Binde nud streckt die Linke aus.

**3036.** F. 33. H. 0,08. U. 0,34. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits zwischen zwei Oelzweigen eine Eule.

Abbildungen äbnlicher Vasen vgl. z. B. Mon. ined. dell' Inst. I, 27 No. 48; Annali 1836 tav. d'app. C No. 47; Laborde Vas. Lamberg II, 49 No. 53.

Vgl. darüber Gerhard Annali 1831 p. 258; Minervini Bull. Nap. III p. 72; u. a.

Vgl. dieselbe Darstellung auf derselben ') Form (No. 33) bei No. 3044; 3054; 3061; 3146; 3:47; 3148; 3215 und 3217.

**3087.** F. 122. H. 0,08. U. 0,12. r. F. Gewöhnliche

Zeichnung. Vor einer Stele steht auf den Stab gestützt ein Manteljängling; hinter

ihm eine Seule.

3038. F. 63. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeich-

nung. Ruvo.

A. Einer Frau, welche mit Chiton Mantel und Haube bekleidet ist, zeigt
eine andere Frau, nur mit Chiton und Mantel versehen, eine lange Tänie,

Ein Manteljüngling.
 8089. F. 122. H. 0,11. U. 0,15. r. F. Flüchtige Zeich-

3039. F. 122. H. 0,11. U. 0,15. r. F. Fluchtige Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Doppelchiton, eilt vorwärts; vor ihr ein Arabeskenzweig. 3040. F. 109b. H. 0,14. U. 0,24. r. F. Leichte Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Chiton and Mantel, am das Haupt eine Binde, hält in der Rechten einen Spiegel, welchen sie in den vor ihr stehenden Arbeitskorb zu legen im Begriff ist. Hinter ihr hängt ein Alabastron.

**3041.** F. 112. H. 0,09. U. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, hält vorwärtseilend in der Linken eine brennende Fackel. Vor ihr ein Arbeitskorb, hinter ihr eine Seule.

**3042.** F. 63. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Manteljüngling, im Begriff fortzugehen, blickt nach einem Genossen um, der in der Rechten einen Stock hält; heide sind mit Stirnbändern geschmückt.

B. Ein Manteljüngling; vor ihm steht ein Kasten.

3043. F. 122. H. 0,10. U. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Chiton und Mantel, in der Rechten einen Spiegel, steht ruhig vor einem Arbeitskorb. Hinter ihr eine Seule

 $\bf 3045$ . F. 63. H. 0,30. U. 0,69. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Frau, in Chiton Haube und kurzem Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die rechte Schuler zieht, flieht vor einem Jingling, welcher, mit Mantel und T\u00e4nie versehen, in der Linken ein Skepter h\u00e4lt und die Rechte nach ihr ausstreckt; sie weudet das Gesieht um.

B. Eine Frau, in Chiton Haube und Mantel dessen einen Zipfel sie mit der Linken über die linke Schulter zieht, flicht, das Gesicht zu dem sie verfolgenden b\u00e4rtigen Hermes umwendend; er tr\u00e4gt hohe Stiefel, auf dem R\u00fccken Chlamys und Petasos, in der Rechten das Kerykeion, nnd streckt die Linke nach dem Ohr aus.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3045.

Erwähnt bei Finati p. 247, 2173.

3046. F. 66. H. 0,34. U. 0,62. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, weleber, um die langen Locken einen Myrthenkranz, mit dem Mantel versehen, in der Linken die Kithara mit dem daran hängenden Plektron hält — neben ihm liest man einerseits !tatop, andererseits zolog (HITTON KALOS) — flicht erschroeken, das Haupt umwendend nach

B. der ruhig dastehenden Frau, welche die Rechte winkend ') erhebt; sie ist mit Chiton Mantel und Tänie bekleidet. Vor ihrem Munde liest man zαλος; neben ihr noch einmal καλος.

Vgl. die Insehriften auf Taf. VIII, 3046.

1) Vgl. dazu Jorio Mimica p. 81, 1.

3047. F. 121. H. 0,34. U. 0,36. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

Eine Flügelfrau, in Doppelchiton und Stephane, trägt mit der Rechten eine grosse Kithara mit Tänie Staubdecke und Plektron (an einem Bande), deren Saiten sie mit der Linken rührt. Vor ihr eine Inschrift (vgl. Taf. VIII, 3047), wohl HOPAIS (?).

**3048**. F. 63. H. 0,29. U. 0,69. r. F. Leichte Zeichnung. Nola.

A. Der bärtige Bacches, in Chiton and Mantel, weinlanbbekränzt, in der Rechten den Thyrsos, steht einer Fran (Ariadne) gegouüber, welche, in Chiton Mantel und Haube, in der Linken einen Rebzweig hält und die Rechte im Gesprich erhebt.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Krückstab.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3048. Erwähnt bei Finati p. 256, 1603.

3049. F. 121. H. 0,33. U. 0,31. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

Eine Frow, in Aermelehiton Mantel nod Haleband, reicht mit der Rechten einem hir gegenüberstehenden Jonging einen Lorbeetkranz: er neigt verwirrt ein wezig das Haupt; derreibe ist mit einer Tänie (mit Spitze) mid der Chlangs versehen, die sahwaltzig über beiden Armen liegt und deren einen Zipfel er mit der Rechten gefasst hat, während er in der Linken einen Stab hält.

3050. F. 66. H. 0,33. U. 0,59. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Der bärtige Bacchos (neben ihm ein καλος), mit kurzem Chiton und Tänie versehen, den Mantel shawlartig über beiden Armen, eilt, in der Rechten den Thyrsos, in der Linken einen Rebzweig und einen Kantharos haltend, auf

B. einen Manteljüngling zu, der fliehend das Gesicht umwendet und die Rechte nach hinten ausstreekt.

Zur antiken Beule vgl. No. 1796.

3051. F. 57. H. 0,30. U. 0,72. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Ein Satyr, der in der Linken eine Kylix hält, giesst aus einer Oenoehoe Wein zur Erde: ein vor ihm stebender ithyphallischer Satyr bebt darüber verwundert die Hände; beide sind kahlköpfig und bekränzt.

B. Ein nackter Jüngling, der bekränzt ist und in der Rechten einen Schlauch hält, blickt fortcilend zurück nach einem Genossen, welcher nach der anderen Seite fortgehend den Kopf umwendet,

und fasst ihn mit der Linken am Rücken; derselbe hat in der Rechten einen Skyphos, iu der Linken eine Spitzenamphora.

Vgl. Vivenzio No. 58 (der auf B zwei Frauen sieht); Panofka S. 374, 2084.

3052. F. 63. H. 0,18. U. 0,45. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwischen zwei Manteljünglingen, die mit einander sprechen, steht eine Stele.

B. Ein Manteljüngling, der in der vorgestreckten Rechten einen Apfel hält, eilt herhei. Alle drei sind mit Tänien geschmückt.

3053. F. 172. D. 0,09. r. F. Schlechte Zeichnung. Zwei Tiger, gegenseitig zum Sprunge bereit.

3055. F. 172. D. 0,09. r. F. Durch Feuer verbrannt. Zwei Tiger, gegenseitig zum Sprunge bereit.

2005. F. 122. H. 0,14. U. 0,16. r. F. Feine Zeichnug. Eros wendet schwebend den Kopf um; vor ihm eine Ranke.

8057. F. 63. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. Ruvo.

A. Einer Frau reicht ein Jüngling eine Schale; beide sind in ihre
Mäntel gehillt, er mit einer Tänie geschmückt. Zwischen ihnen ein Ar.,

beitskorb.

B. Ein Manteljüngling, mit einer Tänie geschmückt, streckt die

Rechte vor. 3058. F. 63. H. 0,12. U. 0,32. r. F. Flüchtige Zeich-

A. Vor einem Jüngling, der mit Mantel und Stab ansgestattet ist, steht ein Genoze, in Mantel und Strahlenstirnschmnek, welcher weggehend den Kopf umwendet.

B. Ein Manteljungling.

nung. Ruvo.

**3059.** F. 112. H. 0,16. U. 0,17. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Eine Frau (Nike), mit (sehr ungeschiekt angefügten) Flügeln, in Chiton und Mantel, hält den Kopf umwendend in der gesenkten Rechten eine Tänie.

Vgl. Jorio p. 19 (dessen Erklärung, dass hier vielleicht dargestellt sei "l'incominciamento di qualche metamorfosi di donne in uccello", gewiss falsch ist); chenso Michel B p. 203, 1751 und Panofka S. 249, 1751.

3060. F. 172. D. 0,09. r. F. Leidliche Zeichnung. Nola. Einerseits ein Köcher, andererseits ein Stierkopf und ein Stierfuss.

- 3062. F. 172. D. 0,10. r. F. Sehr verdorbene Zeichnung.
- B. einen Hasen verfolgt.
- **3063.** F. 63. H. 0,18. U. 0,45. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Manteljüngling, mit Stab, steht einem zweiten Manteljüngling gegenüber, dessen Hinterkopf auch vom Mantel verhüllt ist; beide sind mit Tänien geschmückt.
- B. Ein Manteljängling, mit Stab, eilt herbei; er ist auch mit einer Tänie geschmückt.
- 3064. F. 65. H. 0,28. U. 0,48. r. F. mit rothbraun. Feine Zeichnung. Ruvo.
- A. Auf einem Lehnstubl sitzt eine Frau, in Chiton und Haube, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, hält in den erhobenen Händen eine Blume und eine Frucht; hinter ihr hängt oben ein Spiegel. Oben eine nnleserliche Inschrift (rgl. Taf. VIII, 3064).
  - B. Ihr gegenüber steht ein Manteljungling.
- 3065. F. 33. H. 0,16. U. 0,64. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Hermes, mit langem Spitzbart, in Chiton Chlamys und Flügelschuhen, auf dem Rücken den Petasos, in der Linken das Kerykeion, streckt laufend die Rechte aus nach
- B. der vor ihm fliehenden Frau, welehe, in Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter, umblickt und ihm flehend die Rechte entgegenstreckt.
  - Beide Köpfe sind ergänzt.
- 3066. F. 94. H. 0,24. U. 0,69. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Ein Jüngling, hinter dem ein Genosse mit erhobener Rechten steht, reicht mit der Rechten einem vor ihm stehenden Jünglinge eine Leier hin; alle drei sind mehr oder weniger in ihre Mäntel gehüllt und mit Tänien geschmückt.
  - B. Drei Manteljunglinge, der mittlere mit einem Stabe.
  - Vgl. Panofka S. 249, 1745.
- 3067. F. 33. H. 0,16. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

  A. Ein Jängling, in Mantel und Tänie, steht neben einer Stele, die
- Linke in die Scite gestemmt, in der Rechten einen Stab haltend, und blickt anf
- B. den ihm nabenden lorbeerbekränzten Jängling, welcher nackt ist und in der vorgestreckten Rechten ein Gewandstück, in der Linken eine Frucht hällt. Hinter ihm eine Stele.

- **3068.** F. 65. H. 0,29. U. 0,52. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Eine Frau, in langem Chiton und zierlich gefaltetem Mantel, flicht, beide Hände erschroeken hebend und das Gesicht umwendend, vor
- ${\it B.}$  einem ruhig dastehenden  ${\it Jüngling}$ , welcher mit dem Mantel bekleidet ist und die Rechte hebt.
- **3069.** F. 63. H. 0,15. U. 0,41. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, hält vorwärtsgehend in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.
- B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, in der Linken eine brennende Fackel, blickt vorwärtslaufend zurück.
- 3070. F. C3. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung. Verdorben. Ruyo.
- A. Ein Manteljüngling, mit Stab, steht im Gespräch vor einem nackten Jünalina: beide sind mit einem Strahlenstirnband geschmückt.
  - B. Ein Manteljungling hebt die rechte Hand; vor ihm ein Stein.
    - 3071. F. 122. H. 0,09. U. 0,12. r. F. Rohe Zeichnung.
- Eine Frau, in Chiton Mantel und Hanbe, sitzt auf einem viereckig behauenem Sitz: in der erhobenen Rechten halt sie einen Spiegel. Vgl. No. 3073.
- 3072. F. 105. H. 0,15. U. 0,34. r. F. Grobe Zeichnung. Ein nackter Mann, in der Rechten eine Strigilis, steht zwischen zwei Manteljünglingen, die erstannt je die eine Hand vorstrecken.
- 3073. F. 122. H. 0,09. U. 0,12. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, sitzt auf einem viereckig behauenem Sitze: in der erhobenen Rechten hält sie einen Spiegel.
- 3074. F. 106. H. 0,16. U. 0,42. r. F. mit rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Ganz gleich der No. 3071.

vor ihr ein viereckig behanener Sitz.

- Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Frau, in Chiton und Hanbe, unterwärts mit dem Mantel bedeckt; sie streckt in beiden Händen einen Kranz vor,
- 3075. F. 192. H. 0,11. U. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine bekleidete Frau, in der Rechten einen Spiegel, läuft vorwärts;
- 3076. F. 63. H. 0,12. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung. Sehr schöner Firniss. Nola.
- A. Zwei Manteljänglinge, der eine mit einer Tänie geschmückt, mit einander im Gespräch.
  - B. Ein Manteljüngling legt die Rechte auf eine vor ihm stehende Stele.

- **3077.** F. 63. H. 0,14. U. 0,39. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Vor einem Manteljüngling hebt ein nackter (mit einem Haarband versehener) Jüngling die beiden Arme gleich hoch nebeneinander nach vorn empor, in den Händen Hanteln haltend.
  - B. Ein Manteljüngling, der die Rechte bebt.

Vgl. Vivenzio No. 99.

## SIEBENTER SCHRANK.

3078. F. 65. H. 0,33. U. 0,55. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

- A. Einem Jüngling, der mit Mantel und Stab versehen ist, steiner Frau gegenüber, in Chiton Mantel und Ohrring, welche ihm die Rechte entgegenstreckt; beide neigen verschämt ein wenig die Köpfe ').
- B. Ein Manteljüngling, auf seinen Stab gelehnt, die Rechte in die Seite gesetzt, hebt lustig den Kopf.

Vgl. Finati p. 245, 2051.

- 1) Wohl identisch mit der von Gerning in Böttiger's Gr. Vasengem. III S. 31 beschriebenen Vase: "Sappho mit Phaon, dem sie Vorwürfe macht".
- 3079. F. 38. H. 0,11. U. 0,32. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Eine bekleidete Frau h\u00e4lt in der vorgestreckten Rechten ein grosses Alabastren.

  B. einer bekleideten Frau hin, welche beide H\u00e4nde danach vorstreckt.
- Am oberen Ansatz der Henkel sind kleine Köpfe in Relief angebracht. 3080. F. 100. H. 0,38. U. 0,93. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Ein bärtiger spitzohriger Kentaur, über der vorgestreckten Linken schildartig das Pautherfell, in der Rechten einen Baumstamm sehwingend, springt auf einen bärtigen Griechen los, welcher sich auf das linke Knie stützt und in der Rechten die Lanze einletgt; er ist mit Helm und Wehrgeblänge ausgerütstet, in der Linken hat er den Schild, der inwendig mit einem Lorbeerkrauz bemalt ist. Hinter ihm eilt zur Hilfe ein junger Grieche herbei, in Chlannys und Petasos, der in der Rechten eine Lanze hält. Oben fliegt noch eine Lanze von einem nicht mehr gemalten Griechen auf den Kentauren gesehleudert.

B. Drei Manteljünglinge im Gespräch.

Vgl. Panofka S. 367, 1852; Finati p. 165, 1852.

**3081.** F. 65. H. 0,31. U. 0,57. r. F. Saubere Zeichnung. Nola.

- A. Eine Bacchantin, in langem Doppelehiton, um den Hais die Nebris geknüpft, mit Ohrringen und Armbändern gesehmüekt, in der Reehten den Thyrsos, flieht eiligst vor einem bärtigen kahlköpfigen Satyr, nach dem sie unblickt; er ist bekränzt und streckt begerhich die Hände aus.
- B. Ihr läuft ein zweiter bärtiger Satyr entgegen, gleiehfalls bekränzt, vergnügt beide Hände ausstreckend.
- Vgl. Vivenzio No. 118; Panofka S. 373, 2063; Finati p. 245, 2063.
- 3082. F. 94. H. 0,32. U. 0,94. r. F. Flüchtige Zeichnung. Sehr verdorben. Telese.
- A. Ein bärtiger bekränzter Kentaur schleudert mit beiden Händen ein Felsstück gegen einen behelmten Griechen, der in der Rechten das Sehwert zuckt und in der Linken den Schild (Z. Sehlange) hält. Hiuter dem Kentauren eilt zur Hilfe ein junger Grieche betreit, in hohen Stiefeln, um den Hals die Chlamys geknüpft, welche sehildartig über dem vorgestreckten linken Arm liegt; er hebt in der Rechten einen Stein.
- B. Ein bärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Rechten ein Skepter, die Linke in die Seite gesetzt, steht ruhig zwischen zwei Frauen, deren eine im Gespräch mit ihm die Rechte hebt; sie sind mit Chiton und Mantel bekleidet.
- Vgl. Vivenzio No. 96; Panofka S. 244, 1512 und Bull. dell' Inst. 1851 p. 48 (Peirithoos und Theseus?); Finati p. 152, 1512.
- **3083.** F. 62. H. 0,33. U. 0,54. r. F. Leichte Zeichnung. Nola.
- A. Ein nackter Jüngling, in der Rechten einen Helm und in der Linken einen grossen Schild (auf dem ein A [vgl. Taf. VIII, 3063]) gemalt ist), wendet forteilend den Kopf um nach einem bärtigen Manne, welcher, in den Mantel gehüllt und mit einer Tänie geschmückt, in der Rechten einen Stab (oder Skepter) aufstältigt.
- B. Ein nackter Jüngling stützt sich, zuschauend, mit beiden Ellenbegen auf eine vor ihm stehende hohe Stele.
  - Vgl. Vivenzio No. 113 (der des Alpha wegen Achilleus er-

kennt); Panofka S. 373, 2049 (der in dem Buchstaben ein  $\Delta$  erkennt); Finati p. 245, 2049.

<sup>9</sup>) Ébenso z, R. auf einer Vase der Errmitage No. 1632; der Sammlung Fred (Campanari Vasi Fredi No. 121) und der Sammlung Działynaka (Ilex, archéol, N. S. 17 p. 332, 15); vgl. dazu C. J. Gr. 8014; Fuchs De rat. quam artif. in clip. Imag. exten. adhibuterint (Gött. 1832) p. 11 s.

3084. F. 100. H. 0,39. U. 1,02. r. F. mit rothbraun. Gute Zeiehnung. Ruyo.

- A. Vier nackte Jünglinge sind mit gymnastischen Uebungen beschätigt. Der eine hebt in beiden Händen einen Diskos; der zweite, auf der Erde sitzend, versueht sich an zwei Stangen, welche er auf den Boden aufstitzt, aufzurichten '); über ihm hängt ein Palästrabeutel. Der dritte, neben dem auf einem Stuhl ein Gewand liegt und hinter dem eine mit einer rotibbraunen Tänie umwundene Stele steht, prüft die Sürke eines Sprungstabes, mit beiden Händen sich auffelnend, während der vierte, in der Linken Stah und Diskos, ihm zusehaut und erstaunt die Rechte hebt.
- B. Drei nackte Jinglinge, mit gymnastischen Uebungen bestäßigt: der eine hebt in der Linken einen Diskos; der andere hält in beiden Händen einen Stab und läuft umblickend vorwärts; der dritte endlich hebt in beiden Händen Hanteln empor.
  9) Die Verkänge ist eicht recht glungen.
- **3083.** F. 38. H. 0,11. U. 0,32. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.
- A Ein Jüngling, in den Mantel gehüllt, erhebt die Rechte über eine Stele.

B. Vor ihm flicht ein Manteljängling, der umblickt,

Am oberen Ansatz der Henkel ist ein kleiner Kopf in Relief angebracht.

 $3086.~\mathrm{F.}$   $65.~\mathrm{H.}$   $0,\!33.~\mathrm{U.}$   $0,\!55.~\mathrm{r.}$  F. mit rothbraun. Gute Zeichnung. Nola.

- A. Ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Stock, um die vorgestreckte Linke schildartig die Chlamys gewickelt, läuft vorwärts.
- B. Vor ihm flieht zurückblickend ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, der in der vorgestreckten Linken einen Skyphos hält und die Rechte nach hinten ausstreckt.
- 3087. F. 65. H. 0,30. U. 0,59. r. F. Feine Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein Jüngling, bekränzt und in langem Kitharödengewande, in der Rechten das Plektron, rührt mit der Linken die Saiten der grossen Leier, an der die Staubdecke herabhängt. Ihm gegenüber steht zubörend
- B. ein bärtiger Mann, myrthenbekränzt und in den Mantel gehüllt, der in der Rechten einen Stab hält und die Linke in die Seite setzt.

3088. F. 105. H. 0,16. U. 0,35. r. F. Fluehtige Zeichnung. Zwischen zwei grossen Greifenköpfen ist ein jugendlicher Kopf, in phrygischer Mütze, gemalt.

Vgl. dazu Heydemann Gr. Vasenb. S. 7 zu Taf. VII, 2.

**3089.** F. 98 (mit Deckel). H. 0,37. U. 1,00. r. F. mit w. Feine Zeichnung. S. Agata de' Goti').

- A. Der jugendliebe Herakles, um den Hals die Löwenhaut deren Rachen seinen Kopf bedeekt, zur Seite den Köcher mit dem darunter gebundenen Bogen, sehwingt in der Rechten die Keule gegen den forteilenden Kentuaren Dezamenos (AEEAMAKOND)\*), welchen er mit den Linken am Kopf gepackt hat; derselbe ist bärüg spitzohrig und bekränzt. Er blickt zum Ilerakles um, während seine Rechte auf seiner Brust liegt und der linke Arm die zwischen seinen Vorderfüssen laufende Deianzira (AAIANEIPA) umfasts, welche er geraubt hat; sie ist in bestiektem Chiton Mantel Ohrring und Strahlenstirnbinde, und blickt zum Herakles um, die Rechte fichendlich ausstreckend. Hinter Herakles steht der weisshaarige Oineus (OINEYD), in Schuhen Chiton\*) und Mantel, in der Linken das palmettenbekrönte Skepter, die Rechte weit vorstreckend.
- B. Ein bärtiger Mann, über dem man den Namen Pylades (PVAAE\$) liest, in Mantel und Tänie, in der Rechten einen Stock baltend, steht zwischen szeie Frauen, in Chiton Mantel und Kopfschnuck, welche eilig herbeikommen (und ihm den obigen Vorfall berichten?).

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3089.

Abgebildet bei Millingen Peint. de Vas. 33. 34; Mus. Borb. 5, 5 (éd. rom. I., 100; éd. fr. I., 1 pl. 80); Hirt Götter und Heroen 36, 304 (ohne die Inschriften); Ingbirani Mon. Etr. Ser. V. Taf. 28; Panofka Rech. sur les noms IX, 3. 4; Nicard Nouv. Manuel d'arch. 22, 34; Creuzer Abb. zur Symb. (II. Auflage) Taf. 54; Guigniaut Rol. de l'ant. fig. 186, 674 e.

Vasensamml, zu Neapel.

Vgl. - ausser Millingen l. c. p. 53 ss - Jahn Arch. Aufs. S. 126 f; Gerhard Aus. Vas. II S. 122, 11; Minervini Bull. Nap. III p. 120 (= Descriz. Jatta p. 60 s); Roulez Mel. de philol. d'hist. et d'ant. fascic. III No. 10 p. 5 s; Stephani CR. 1865 p. 107.

Vgl. noch Jorio p. 11 und Metodo nel dipingere p. 29, 21; Panofka S. 242, 1514; Michel B. p. 202, 1516; Finati p. 224, 1514; Quaranta p. 221, 1514; Gargiulo p. 52.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 7605; und auf Taf. VIII, 3089.

1) Sn nach Arditi Illustr. di un antico vasn trovato in Locri (1791 Napoli) p. 64. 2) D. i. Nessos, gerade wegen der Anwesenheit des Oineus (um deren willen Ghd. a. O. dagegen den Kentauren für Eurytion halt!).

8, Dorisch? wenigstens zeigt er an der rechten Seite eine hreitbestickte Naht.

3090. F. 122. H. 0,23. U. 0,25. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Ein Jüngling, über beiden Armen shawlartig die Chlamys, bläst eifrig die Doppelflöte; hinter ihm ist die Flötentasche aufgehängt; vor ihm ein Krummstab und ein Korb.

Vgl. Jorio p. 103 ss (der einen Pifferaro zum Vergleich herbeizieht); Panofka S. 377, 2021 (der von Inschriftspuren spricht, die ich nicht zu finden vermag).

3091. F. 65. H. 0,32. U. 0,61. r. F. mit rothbraun. Feine leichte Zeichnung. Nola.

A. Ein bärtiger Mann (Pluton), myrthenbekränzt 1), in langem Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter und ein volles Fullhorn \*), streckt laufend die Rechte nach einer Frau (Persephone) aus, welche erschrocken beide Hände erhebt und den Kopf umwendend flieht; sie ist in langem Chiton und Mantel, mit Tänie und Armbändern geschmückt. Im freien Raum die Inschriften 1): ΚΟΥΟΣΗΟΓΟΥΣ (d. i. καλος δ παις) und KOLEHEOOVΣ (d. i. καλε έ παις).

B. Ein Mann, in Mantel, die Linke in die Seite gesetzt, in der Rechten einen Stab, sehaut der Handlung zu. Daneben ein xaloc. Die Inschriften auf Taf. VIII, 3091.

Vgl. Vivenzio no. 8; Licteriis p. 124 s; Jorio p. 99 s; Pa-

1853 p. 111 s.

nofka S. 376, 2069; Finati p. 246, 2069. 1) Vel. dazu Jahn Telephos und Troilos S. 89, 100.

- 2) Vgl. dazu Weicker Alte Denkm. H S. 86 f. und HI S. 306 f; Braun Annali
- 3) Vivenzio und Licteriis I. c. schreihen: "vi si leggono le seguenti iscrizioni xalog xognigng vinlatore di vergini; xaln unogog donna di hello aspetta".

3092. F. 49. H. 0,21. U. 0,55. r. F. Feine Zeichnung. Verdorben. Nola.

Ein Jüngling, in hochgebundenen Sandalen, um den Kopf eine Tänle, et Petasse und die Chlamys welche über dem vorgeafreckten linken Arm liegt, in der Rechten einen Doppelspeer, verfolgt neei Frauen, welche, in Doppelchiton gekleidet, erschrocken die Arme heben und den Kopf zu ihm unwenden.

Vgl. Panofka S. 255, 1618.

3093. F. 66. H. 0,31. U. 0,54. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

A. Auf dem Flügelwagen sitzt Triptolemos, fast ganz weibischen Aussehens, in langem Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken das Skepter, in der Rechten eine Schale haltend; er senkt das Haupt leicht vor

B. der ihm gegenüberstehenden — flüchtiger gezeichneten — Frau, die in Chiton und Mantel gekleidet ist und in der Rechten eine Kanne hält: Demeter oder Persephone.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3093.

Vgl. Vivenzio No. 115 (Helios); Jorio p. 113 (Triptolemos); Panofka S. 381, 1200 (desgl.); Michel B. p. 209, 2000 (desgl.); Finati p. 245, 2000 ("femme assise sur un char ailé").

3094. F. 122. H. 0,22. U. 0,25. r. F. Flüchtige feine Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Tanie, bringt in der Rechten einen Kasten einer vor ihr auf einem Lehnstuhl sitzenden Frau, welche, in Chiton Mantel und Haube, darnach die Hände erhebt. Zwischen beiden steht ein Arbeitst'orb.

Vgl. Panofka S. 254, 1609.

3095. F. 98 (mit Deckel). H. 0,35. U. 0,92. r. F. Leidliche Zeichnung. Nola.

A. Um einen Altar mit hoher Flamme stehen seei Frauen, in Chiton Mantel und Stirnband, in der Linken je ein Skepter, in der Rechten hält die eine eine Schale, die andere einen Krug (F. 109) über den Flammen, um zu libiren. Hinter jener Frau, steht eine dritte Frau, in Chiton und Mantel, bekränzt, die gleichfalls ein Skepter hält, dann eine Seule — hinter dieser dagegen eine ebenso gekleidete Frau, aber ohne Skepter; beide strecken die rechten Hände vor. Oben bängt ein Bukranion, mit Tänie gesehmückt.

B. Vor einer Seule steht eine Frau, in Chiton und Mantel, 30\* in der Rechten ein Skepter; sie ist im Gespräch mit dem vor hir stehenden härtigen Mann, welcher mit Mantel und Tänie verschen ist und gleichfalls ein Skepter hält; hinter ihm entfernt sich unblickend eine Frau, welche, in Chiton und Mantel gehüllt, heide Hände (unter dem Mantel) hebt.

Vgl. Panofka S. 241, 1515; Finati p. 243, 1515.

3096. F. 106. H. 0,14. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Jüngling hebt in der Rechten eine Strigilis: vor ihm steht ein Genosse, mit dem er im Gespräch ist; beide sind mit Mänteln versehen.

3097. F. 66. H. 0,29. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Saubere Zeichnung. Nola.

A. Ein Jingling (in Vorderansicht), in kurzem Chiton und Tanie, schnallt sich den Brustpanzer um, dessen Schulterklappen noch nicht auf der Brust hefestigt siud, sondern über den Schultern emporstehen '); er wendet das Haupt zur Seite. Neben ihm liegen auf der Erde Schild und Helm; zur Linken hängt das Schwert, zur Rechten lehnt die Lanze an. Im freien Raum liest man HOTABKALO'S.

B. Ein Manteljängling, mit Stirnband und hohem Krückstab versehen. Hinter ihm liest man KALOS.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3097.

1) Vgl. ahnlich Millin Peint. de Vas. Gr. I, 39 p. 80.

3098. F. 66. H. 0,22. U. 0,45. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jängling, mit Chlamys Wehrgehänge und Tänie versehen, in der Linken die Lanze, streckt die Rechte vor, im Gespräch mit

B. dem ihm gegenübe rstehenden bärtigen Manne, welcher, bemäntelt nnd bekränzt, in der Rechteu einen Krückstab aufstützt.

3099. F. 33. H. 0,13. U. 0,49. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine auf viereckigen Sitz sitzende Frau, in Chiton Mantel und Haube, hält in der erhobenen Rechten ein Alabastron. Hinter ihr eine Seule.

B. Ihr gegenüber steht neben einem Lehnstuhl eine ebenso bekleidete Frau, welche in der vorgestreckten Rechten einen Arbeitskorb mit Wolle hält.

3100. F. 49. H. 0,33. U. 0,83. r. F. Leichte Zeichnung. Viel ergänzt und geflickt. Nola.

Am Bauch: Apollon, in langem Mantel, um den Kopf eine Tänic, in der Linken den Lorbeerstamm außtützend, streckt die Schale in der Rechten der Artemis entgegen, welche in der Rechten die Oenochoe, in der Linken den Bogen haltend naht; sie ist in langem Chiton und Haube, auf dem Rücken den Köcher. Hinter Apollon steht die Leier und dann Leto, in langem dorischem Doppelehiton und Tänie, die mit beiden Händen einen Kranzzweig hält.

3101. F. 61. H. 0,28. U. 0,62. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwei Manteljünglinge, der eine auf einen Stab gelehnt, stehen sich gegenüber.

B. Zwei Manteljunglinge, im Gesprach.

3102. F. 63. H. 0,27. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, in Mantel und Tänie, auf seinen Stab gelehnt, streckt die Rechte entgegen

B. einem auf ihn zueilenden Jüngling, welcher, mit einer Tänie geschmäckt, in der Liuken einen Reifen  $(re\dot{\phi}_{X}\phi_{5})$  und einen Stab hält und die Rechte vorstreckt.

3103. F. 49. H. 0,32. U. 0,84. r. F. Gute Zeichnung. Nola.

Am Halt: Eine Frau (Ariadne oder eine Bacchantin), in Chiton und Nebris, in der Linken einen Thyrsos, schenkt aus einer Oenochoe in der Rechten in den Kautharos ein, den ihr der bärtige Bacchos enigegenhält; er ist in langem Chiton und Mantel, efteubekränzt, und hat in der Linken den Thyrsos. Zwischen beiden steht ein Altar mit Palmettenbekrönung. Hinter dem Gott naht eilig eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Mantel, welche in der Linken einen Thyrsos hält und die Rechte ausstreckt. Im freien Raum liest man eine ergänzte unleserliche Insehrift.

Vgl. Panofka S. 252, 1683.

Die Inschrift auch im C. J. Gr. 7485 und unten Taf. VIII, 3103.

**3104.** F. 33. H. 0,14. U. 0,54. r. F. Gute flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Frau (Bacchantin), in langem Chiton Nebris und Haube, in der Rechten einen Thyrsos, streckt in der Linken einen Efeuzweig vor. Daneben liest man ein KALO€.

B. Zu ihr blickt eine Frau (Bacchantin) zurück, in Doppelchiton und Haube, über der vorgestreckten Linken die Nebris, in der Rechten einen Thyrsos haltend. Im freien Raum liest man KALO€.

Vgl. Panofka S. 251, 1669; die Inschriften auch C. J. Gr. 7495. 3105. F. 140. H. 0,21. U. 0,39. r. F. Flüchtige Zeich-

nung. Ruvo.

Zwei Manteljünglinge, mit Knotenstöcken, im Gespräch gegenüber.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3105.

8106. F. 35. H. 0,07. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung.

3106. F. 35. H. 0,07. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung. Jederseits zwischen zwei Oelzweigen eine Eule.

Vgl. dieselbe Verzierung auf derselben Form (No. 35) bei No. 3109; 3117; 3120; 3121; 3124; 3171; 3177 und 3204. Vgl. dazu No. 3036.

3107. F. 122. H. 0,16. U. 0,18. r. F. Rohe Zeichnung. Durch Feuer gelitten. Nola.

Eine Frau, in Chiton und Mautel, hält in der Linken einen Spiegel.

3108. F. 49. H. 0,16. H. 0,40. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Nola.

Am Hals: Vor einer sitzenden Frau, welche, mit Chiton Manel und Stirnband, in der Rechten das Plektron hält und mit der Linken die Leier spielt, finden sich eine bekleidete Frau, mit Castagnetten (κρόταλο) in den Händen, die fortgehend sich umwendet, und ein Jüngling, mit Mantel und Tänie (mit Spitze), der sich auf seinen Stab lehnt. Hiuter der sitzenden Frau naht eine dritte Frau, um den Kopf eine Tänie, in der Linken castagnetten, welche sich nach einem hinter ihr stehenden Manne umwendet, der mit Mantel Tänie (mit Spitze) und Stab ausgestattet ist. Oben hängt ein Kranz (nur theilweise sichtbar) und eine Kreuzverzierung.

Vgl. Panofka S. 380, 2040.

## ACHTER SCHRANK.

**3110.** F. 68. H. 0,38. U. 0,60. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Amasone'), in Anaxyrides Aermelchiton und Mütze, in der Linken den Bogen, sitzt zu Ross und wendet sieh nach einer ihr folgenden Amasone um, welche ebenso gekleidet ist und in der Rechten die Lanze und in der Linken den Schild (Z. Schlange) trägt. B. Ein Manteljüngling ist im Gespräch mit einem weisshaarigen weisshärtigen Manne, welcher, mit Mantel und Stah versehen, weggehend sich umwendet.

Vgl. Vivenzio No. 62; Panofka S. 377, 1987; Finati p. 253, 1987.

 Abgebildet bei Niccolini Quadro in mosaico pompejano VIII 6, (= Mus. Borl. 8, 43, 6).

3111. F. 100. H. 0,42. U. 1,05. r. F. mit rothhraun. Leidliche Zeichnung. Nola.

A. Einem Jungitug, welcher, in Mantel und Kranz, in der Rechten einen Stab, in der erhobenen Linken einen Skyphos hält und singend vorwärts geltt, folgt eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, welche die Doppelflöte bläst. Oben liest man ΚΔVO d. i. παλοίς!

B. Ihnen kommt ein Jungling entgegen, mit Mantel T\u00e4nie und Stab.

Vgl. Jorio p. 17; Panofka S. 246, 1509; Finati p. 238, 1508; die Inschrift auch C. J. Gr. 8117.

3112. F. 41. H. 0,30. U. 0,55. r. F. mit rothbraun. Saubere Zeichnung. Nola.

A. Einem bärtigen bekränzten Manne (Zeus) in Chiton und Mantel, welcher, auf einem Lehnstuhl sitzend, in der Linken das Skepter hält und in der Rechten libirend eine Schale hält, schenkt Nike, in Chiton Mantel und Haube, aus einem Kruge (F. 111) ein.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, hält in der erhobenen Rechten ein Alabastron und blickt nach links.

Antike Beule; vgl. dazu No. 1796.

Vgl. Vivenzio No. 1; Jorio p. 112; Panofka S. 381, 2002; Finati p. 245, 2002.

**3113**. F. 96 a. H. 0,27. U. 0,74. r. F. mit w. Flüchtige gute Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein bärtiger Salyr, efeubekränzt, über der linken Schulter die Nebris, in den Händen Leier und Plektron, blickt (während er spielt) zurück nach der ihm in Tanzschritt folgenden Frau (Bacchantin), welche, mit Chiton und Efeukranz versehen, in ihren Mantel eingewickelt ist. Hinter ihr folgt ein zweiter Salyr, gleichfalls efeubekränzt und auf der linken Schulter die Nebris, in der Linken den Thyrsos aufstützend: er heht die Rechte

gegen das Ohr und steht allein auf dem linken Fuss, indem er den rechten Fuss hoch nach hinten emporhebt '). Den Beschluss macht eine Frau (Bacchantin), in Doppelchiton, welche ein Tympanon schlägt.

B. Drei Manteljunglinge, mit T\u00e4nien geschm\u00fcekt, im Gespr\u00e4ch.

Abgebildet im Mus. Borb. 3, 29 (ed. rom. 2, 37; éd. fr. I, 1, pl. 93).

Vgl. ausser den Besprechungen Jorio's (Mus. Borb. l. c. und in der Anm.) noch Panofka S. 255, 1616.

1) Vgl. dozu Jorio Mimica p. 21 und Galleria de' Vasi p. 30 s.

**3114.** F. 66. H. 0,29. U. 0,54. r. F. Schöne Zeichnung, Nola.

A. Ein Jüngling (Orpheus), um die langen Locken eine Tänie, über der linken Schulter den Mantel, sinkt rücklings zur Erde: mit der Linken versucht er sich aufrecht zu halten, während er in der Rechten eine Leier (mit Tänie) zur Abwehr erhebt gegen eine auf ihn zueilende Frau (Thrakerin), welche in der Rechten eine Axt gegen ihn sehwingt; sie ist mit Doppelchiton und Tänie versehen.

B. Eine Frau (Thrakerin), gleichfalls in Doppelchiton und

Tănie, eilt mit einem Stein in der Rechten herbei.

Erwähnt Annali dell' Inst. 1829 p. 269; Finati p. 247, 2174.

3115. F. 100. H. 0,39. U. 0,96. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zn einem bärtigen Menne, der in den Mantel gekleidet ist und ein Skepter hält, flieht eine Frau, in Doppelchiton und Tänie, welche von einem bärtigen Krieger verfolgt wird, nach dem sie umblickt; er trägt in den Händen Lanze und Schild (Z. ein lanfender Krieger, mit Helm Lanze und Schild ansgemistet). Hinter ihm entfernt sich erschrocken die Arme hebend eine andere Frau.

B. Zwei Manteljänglinge, mit Stöcken, stehen einem dritten Jängling gegenüber, welcher ihnen in der Rechten einen Skyphos entgegenhält.

**3116.** F. 65. H. 0,35. U. 0,62. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

A. Der bätrige bekleidete Bacchos, um die langen Locken den Weinlaubkranz, in der Linken den Thyros, hålt in der gesenkten Rechten (an dem Henkel) einen Kantharos und bliekt um nach der ihm folgenden langlockigen Frau (Ariadne oder Bacchantin), welche, in langem Doppleichton und Tänie, um den Leib gürtelartig die Nebris gebunden, in den Händen einen Thyrsos und eine brennende Fackel hält. Zwischen beiden eine unleserliche Inschrift von fünf Buchstaben (vgl. Taf. VIII, 3116).

B. Zu ihnen blickt eine langgelockte Frau (Bacchautin) uni, welche, in Doppelchiton und Tänie, in der Linken eine brennende Fackel hält und vorwärts eilt.

Erwähnt bei Panofka S. 249, 1741.

3118. F. 121. H. 0.24. U. 0.27. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, hält in der Linken eine Leier, in der Rechten das Plektron welches an der Leier festgebunden ist; sie hebt vorwärtsgehend den Kopf ein wenig hinten über.

Ursprünglich mag im freien Raum eine Inschriftspur vorbanden gewesen sein.

Vgl. Vivenzio No. 32 (Erato); Gerning bei Böttiger Gr. Vaseng. III S. 31 (ebenso); Licteriis p. 136; Panofka S. 379, 2016; Finati p. 246, 2016; Quaranta p. 222, 216.

3119. F. 107. H. 0.16. U. 0.27. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

Einem Jüngling, welcher, die Chlamys shawlartig über den Armen, in der Linken den Stab aufstützt und in der Rechten einen offenen Kasten trägt, steht eine bekleidete Frau gegenüber, welche auf der vorgestreckten rechten Hand einen Vogel zu sitzen hat; mit der Rechten hält sie anch eine Tänie, deren anderes Ende über dem linken Arm liegt. Zwischen beiden steht ein Marmorbecken.

Vgl. Vivenzio No. 22.

3122. F. 107. H. 0.16. U. 0.32. r. F. Saubere feine Zeiehnung. Nola.

Eine Flügelfrau (Iris), in Chiton Mantel Haube und Armschmuck, eilt mit einem Kerykeion in der Linken vorwärts. Erwähnt bei Finati p. 253, 1997.

3123. F. 121. H. 0,27. U. 0,28. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Vor einer stehenden Frau, welche mit Chiton Mantel Ohrring und Haarband versehen ist und in der vorgestreckten Rechten drei kleine Steinchen (Astragaloi) ') hält, hockt an der Erde eine zweite Frau, in Chiton Ohrring und Haarband, welche in der Linken einen Beutel mit Steinchen (Astragaloi) hält 1), während sie mit der Pechten von unten an denselben schlägt: sie freut sich des Geklappers. Zwischen beiden steht eine Seule; oben hängt eine Geissel. Im freien Raum Reste einer unleserlichen Inschrift (vgl. auf Taf, VIII, 3123).

Diese Inschrift ist vom früheren Besitzer Vivenzio - und darnach von Licteriis 3) und im C. J. Gr. 4) - zu A(t)a(c) Τε(λαμωνιος) ergänzt und, indem man die Frauen für Männer hielt, die Darstellung auf Hermes und Aias hezogen worden!

Jorio und mit ihm Panofka sowie Michel B. erkannten dagegen eine magische Sceue.

Vgl. Vivenzio No. 120; Lieteriis p. 136; Jorio p. 109 ss; Panofka S. 379, 2014; Michel B. p. 209, 2014; C. J. Gr. 8414.

- 1) Vgl. Grasberger Erziehg. I S. 71; Heydemann Gr. Vasenh. S. 9 zu Taf. 9, 1. 2) Vgl. dazu No. 3255, 12.
- a) L. c; Presso un sepolero volle esprimere il pittore l'anima di Aiace Telamonio che da a Mercurio il nelo dovutu a Caronte per lo passaggio della Stigia. Ad un canto del quadro vedesi lo staffile. Vi ita scritto AAZTE... Leggasi la tragedia di Euripide (sic!) imitolala Aiace flagellifero. Vaso di molto pregio. Ebenso erklarte auch schon Vivenzio (l. c.) die Darstellung.
  - 4) L. c: "Umbra Aiacis et Mercorius prope columnsm doricam".
- 3123. F. 66. H. 0,32. U. 0,53. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Der bärtige Boreas, in kurzem Chiton und bekränzt, fasst mit den Armen nach der vor ihm fliehenden Oreithyia, welche erschroeken nach ihm umsieht; sie ist in Doppelchiton ') und Mantel, mit Tänie und Ohrring gesehmückt. Im freien Ranm liest man oben Kleriac (sie) und zwischen den heiden Figuren xαλως (sic) \*).
- Vgl. Vivenzio No. 111; Gerning bei Böttiger Gr. Vaseng. III S. 30 (der irrig von Aurora's Entführung des Klenias spricht); Licteriis p. 134 \*); Panofka S. 377, 2008; Finati p. 245, 2008; Welcker Alte Denkm. III S. 164, 6; Stephani Boreas und Boreaden (Mém. de l'Acad. de St. Pétersb. VII Ser. XVI) p. 9 ff no. 20.

Zur Insehrift, welche C. J. Gr. 7835 und unten Taf. VIII, 3125 abgebildet ist, vgl. Heydemann Bull. dell' Inst. 1869 p. 28, 4.

- 1) Zu den Achselbändern vgl. No. 1736.
- 2, Wir kennen bis jetzt drei Vasen aus Nola, auf denen sich die obige Inschrift immer in derselben Nachlässigkeit wiederholt: a) unsere No. 3125; b) Vase Castellani Bull, dell' Inst. 1869 p. 28, 4; c) Vase Capo-Bianchi ibid. Anm. 2. - Oh anf der von Panofka Bull, dell' Inst. 1829 p. 21 erwähnten Noloner Vase richtig Knilog Klarrenc (sic) gelesen worden ist, lasse ich dahingestellt
  - a) "Cı presenta Liha compagno di Ulisse, il quale approdato a Temesa città della

nostra Magnagrecia stando na giorno avrinazzato rapi una donzella, che redesi nel quadro, e per ciò fu nociso a colpi di pietre. Pausania (Elizocrum posterior [19], V1, 6, 11]) mentre ci di questo racconio, dice di aver vedata la storio di Libs la un quadro, non seppe però verbarci il nome della donzella replia, che leggesi sul di lei capo nel nostro vaso zkerne. Clezia. Una tale contista lo recela essai pregendel. "Ebeno phantastric anche chon Viernio i. C.

3126. F. 68. H. 0,54. U. 0,85. r. F. mit w. Sauberc Zeichnung. Schmutziger Firniss. Basilicata 1).

A. Anf der dreistufigen Basis einer ionischen Seule sitzt eine Frau, in Schuhen reichgesticktem Chiton und reichem Schmuck, welche die mit einem Fingerring geschutekte Linke um die Seule legt, die Rechte nachdenklich und traurig gegen den Mund führt; die Seule ist mit einer Tänie umwunden und trägt auf dem Capitele einem Kantharos. Vor ihr steht eine Frau, in Schuhen und Doppelchiton, mit Kreuzbändern und Gürtel, beränzt nnd reichgesehmtekt, welche in den Händen einen Kranz und ein (weissgemaltes) Alabastron ') hält und auf dem Kopf einen grossen Korb (mit Tänien Früchten und Zweigen gefüllt) trägt. Hinter der sitzenden Frau steht eine dritte weissfanarige Frau, in Schuhen und Chiton, die den rechten Fuss hoch auf die dritte Stufe der Seulenbasis aufgesetzt hat und in der Rechten einem Zweige hält.

B. Auf einer niedrigen Stele sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schnuck, anf dem Rücken den linken Arm und um den Unterk\u00fcrper den Mantel; sie hat die Linke auf den Rücken gelegt nnd h\u00e4lt in der Rechten ein Skepter. Vor ihr steht ein b\u00e4rtiger Mann, in bohen Stiefeln Mantel und Kranz, der in der Rechten einen Stab, in der vorgestreckten Linken eine Schale h\u00e4lt.

Abgebildet bei Millingen Peint de Vas. 39. 40; Mus. Borb. 4, 20 (ed. rom. I, 8; éd. fr. II, 1. pl. 59); Elite céram. IV, 88.

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 60 ss — auch Elite l. c. p. 232 ss (A. Aphrodite am Grabe des Adonis, Tochter und Amme des Kinyras (?); B. Aphrodite und Kinyras (?)).

Vgl. noch Vivenzio No. 53 (Artemisia); Licteriis p. 112 s; Jorio p. 69; Panofka S. 338, I; Finati p. 189, 4; Quaranta p. 212, 4; Gargiulo p. 51 s.

1) So nach Vivenzio I. c. ("delle officine di Basilicata").

2) Vgl. dazu No. 1765, 2.

8127. F. 66. H. 0,32. U. 0,53. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

- A. Theseus, in kurzem Chiton und bekränzt, in der Rechten das Schwert, hat mit der Linken das rechte Horn des Minotauros eppackt, welcher, in der Linken einen Stein baltend, zur Erde hinsinkt und die Rechte zum Theseus ausstreckt; auf der rechten Seite hat der Minotauros eine blutige Wunde. Neben ihm eine Seule.

  R. Ein Striiger Mayur im Mantle mit Stah helt erschrocken.
- B. Ein bärtiger Mann, in Mantel, mit Stab, hebt erschrocken beide Hände.
  - Abgeb. bei Dubois Maisonneuve Introd. 68, 1.
- Vgl. Jorio p. 19 s; Panofka S. 251, 1685; Finati p. 245 s, 1685; Quaranta p. 222, 1685.
- 3128. F. 100. H. 0,30. U. 0,75. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Telese (Telesia).
- A. Eine Frau, mit laugem Haar, in Chiton Mantel und Stirmband, recht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden bekränzten Jüngling, welcher, in hohen Sandalen und Chlamys, auf dem Rücken der Petasos hat und dem ein bärtiger Mantelmann mit Knotenstab folgt.
  - B. Ein bärtiger Mann, bemäntelt und bekränzt, in der Rechten einen Stock, äteht hinter zuei Manteljünglingen, welche in der Rechten je einen Stock hebend sich gegenüberstehen.
    - Vgl. Vivenzio No. 39; Finati p. 246, 1984.
  - 3129. F. 66. H. 0,33. U. 0,59. r. F. mit rothbraun. Sehr saubere Zeichnung. Nola.
  - A. Eine Frau (Helena), in Doppelchiton Tănie und Mantel der zugleich als Kopfsehleier dient, wendet fliehend das Haupt zurück zu dem sie verfolgenden bärtigen Mann (Menelaos), welcher mit Panzer Helm und Wehrgehänge ausgerüstet ist und in der Linken den Sehild trägt: seiner gesenkten rechten Hand entfällt das Schwert').
  - B. Ein Manteljüngling blickt fliehend zurück: die Linke hat er in die Seite gesetzt, in der Rechten hält er einen grossen Kranz.
  - Vgl. Vivenzio No. 6; vgl. Jorio p. 55 und Metodo nel dipingere p. 36, 2; Panofka S. 378, 2060; Finati p. 246, 2006.
  - Sehr ühnlich ist die Vasendarstellung bei Panofka Gr. und Griech. 1, 23
     Guhl-Caspar-Lübke Denkm. der Kunst 20, 8).
- **3130.** F. 65. H. 0,45. U. 0,74. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Eine Frau, in Chiton und Tänie, naht, den Kopf züchtig gesenkt und mit der Linken einen Zipfel des Chitons über die Schulter ziehend, mit der Oenochoe in der Rechten einem unbärtigen Krieger, der ihr in der Rechten eine Schale entgegenhält; er sit behelmt und hat in der Linken Lanze und Schild (Z. Stern).

Neben ihm steht ein bärtiger Mann, ganz — auch am Hinterkopf — in den Mantel gehüllt, der sich ruhig auf seinen Stab stützt. Im freien Raum liest man einmal καλος und zweimal καλε.

B. Zwei Manteljünglinge stehen im Gespräch einem dritten gegenüber.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3030.

Vgl.\* Jorio Metodo nel dipingere p. 25, 32; Panofka S. 255, 1629; Finati p. 247, 1629.

**3131.** F. 65. H. 0,34. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Leichte Zeichnung.

A. Auf einer kurzen Seule (mit dorischem Capitell) sitzt die Sphinx: ihr steht ein Manteljüngling (Thebaner) gegenüber, der ihr iu der rechten Hand einen Zweig hinhält.

B. Ein Manteljungling, der die Rechte hebt.

Vgl. Finati p. 247, 2169 und Quaranta p. 223, 2169, welche in dem Jüngling *Oedipus* erkennen; vgl. jedoch Annali dell' Inst. 1867 p. 374 ss.

3132. F. 66. H. 0,23. U. 0,38. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel uud Haube, hält auf der Rechten eine Gans: vor ihr steht ein Arbeitskorb mit Wolle.

B. Ein Manteljängling, um den Kopf eine Täuie, hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie.

3133. F. 105. II. 0,17. U. 0,43. r. F. Gute Zeichnung. Nola. Ein Jüngling, auf dem Kopf den Pilos, die Chlamys schild-

artig um den vorgestreckten linken Arm gewickelt, schleicht behutsam vorwärts, in der erhobenen Rechten einen Stein haltend. 3134. F. 126. H. 0,13. U. 0,36. r. F. Flüchtige schöne

Zeichnung.

Ein Eros, in der Rechten eine Blumenranke, atcht einer Frau gegeniber, welche mit Chiton und Halsband ausgestattet ist; ihr folgt ein Janglang, der in der erhobenen Linken einen Kranz und in der Rechten eine
Striglis bält.

3135. F. 125. H. 0,15. U. 0,36. r. F. mit rothbraun. Sehr feine zarte Zeichnung. Lokri.

Auf einem Stuhl sitzt eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Obrringen, in der Rechten das Plektron, und spielt die Leier'). Vor ihr die Iuschrift KAAE $\Delta$ OKE $\leq$  d.  $xa\lambda_i^{\lambda}$   $\partial oxei_S$  (wie Villoison und Zarrilli richtig erkannten).

Gefunden , 1791 nelle ruine di Locri. "

Abgebildet bei Arditi Illustr. di un antico vaso trov. nelle ruine di Loeri (Nap. 1791 76 S. 4°) farbig; Quaranta Animadv. noviss. in vasculum italograceum anno 1791 Loeris effossum (Neap. 1817; recensirt in der Nuova biblioteca aualitica di scienze lettere ed arti di Napoli No. 17 p. 113 ss); Mus. Borb. 3, 12, 1 (mit Text von Javarone; ed. rom. II, 52; éd. fr. II, 1, pl. 61, 2); Inghirami Mon. Etr. Ser. V. Taf. 30 p. 317 ss; Lanzi De' vasi antichi Tf. I, 7 p. 162 s; Dubois Maisonneuve Introd. 77, 6; Panofka Bild. ant. Leb. 19, 3 S. 43 ("vielleith Bild der Sappho").

Vgl. über die — theils falsch gelesene (z. B. καλέορεες; καλέδονες; κηληθών ξες; κηληθονίς), theils falsch gedeutete (z. B. καλή ἄσκες) — Inschrift (C. J. Gr. 5770 und unten Tafel VIII, 3135 \*)) ausser den obigen Schriften und Texten zu den Abbildungen auch;

Visconti Mus. Pio Clem. V p. 25 not. f. (ed. rom; p. 85, 3 ed. mil.); Villoison in Millin's Mag. encycl. 1801 Année VII. Part. 2. p. 473; Millin Mon. inéd. II p. 37, 87; Zarrilli a) Lettre du Citoven Zarrilli au Cit. Millin Paris 12. Vendémiaire an X. b) Seconde lettre etc. 28. Vendém. an X. c) Lettera apologetica dell' Abate Maria Zarrilli ed un amico Napoli 1792 (gedruckt aber nicht veröffentlicht, wie Castaldi Della R. Accad. Ercolanese p. 252 ss darlegt); Huschke Commentatio de Inscr. vasculi Locris reperti (Rostock 1813); Jacobs Animadv. in Brunckii Anthol. III, 2 p. 450, XXVIII (Epigr. des Dioskurides); Zannoni Antologia di Firenze XXIV No. 71. 72 p. 50; Licteriis p. 118; Jorio p. 80; Köhler in Böttigers Amalthea I S. 300 (= Ges. Schr. V S. 100 f); Osann ebend, H S. 274; Gerhard Kunstblatt 1825 No. 19; Böckh Pind. Fragm. p. 569; Panofka S. 352,61 und Autikenschau S. 7, 10; Michel B. p. 207, 61; Finati p. 255, 137; Schulz Amazonenvase S. 13, 307; Jahn Einl. in die Vasenk. S. 125, 937; u. a. m.

1) Die Hörner derselben enden oben in Schwanenköpfe,

2) Aus Verschen von unten nach oben gedruckt, während sie im Original umgekehrt von oben nach unten zu lesen ist!

3136. F. 105. H. 0,16. U. 0,43. r. F. mit w. und rothbraun. Alterthumlich strenge Zeichnung. Nola.

Ein Jüngling, in Vorderansicht, um den Kopf eine Tünie, hält in der gesenkten Linken einen Schlöffel  $(\dot{r}_j^2 p_i o_j^2)$ , in der gesenkten Rechten ein kleines rundes Gefäss; neben ihm steht ein hoher Dreifuss mit Kessel, auf den er blickt.

Vgl. Vivenzio No. 23; Jorio p. 105 s; Panofka S. 378, 2019; Finati p. 246, 2019.

3137. F. 66. H. 0,23. U. 0,44. r. F. Strenge saubere Zeichnung. Nola.

A. Ein Jüngling, in Chiton Panzer und Kopfband, hält in der Linken einen Schild (Z. Löwe) mit dem Laiseion — am Boden liegt sein Helm — und giesst aus einer Schale in der Rechten Wein libirend aus. während er umblickt zu

B. der ihm eilig nahenden Frau, die mit der Linken ihr Gewand hebt und in der vorgestreckten Rechten eine Kanne hält; sie ist in Doppelchiton und Tänie.

3138. F. 66. H. 0,28. U. 0,42. r. F. Sehr rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Mantel und Haube, streckt die Rechte einem Manteljüngling entgegen, welcher mit gesenktem Kopfe vor ihr steht.

B. Vor einem Altar, auf dem ein Gefäss steht, findet sich ein Manteljungling, der die Rechte vorstreckt.

Vgl. No. 3144.

**8139.** F. 49. H. 0,41. U. 0,92. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Oreithyia, in Doppelchiton und Stirnband, blickt vor Boreas flichend erschrocken zurück, die Rechte erhebend und mit der Linken das Stirnband lösend; der bärtige Windgott, in kurzem Chiton und Flügelschuben, streckt beide Arme aus. Vor Oreithyia flielt noch eine Gespielin, in Chiton mit befranzen Ueberwurf, die erschrocken umblickt; in der Linken hält sie einen Blumenstengel.

Abgebildet im Mus. Borb. 5, 35, 3 (ed. rom. 4, 64, 3; éd. fr. I, 1 pl. 104, 3. 4).

Vgl. — ausser Panofka S. 252, 1684 und Finati p. 255, 276 — Welcker Alte Denkm. III S. 163, 2; Stephani Boreas und Boreaden (Mém. de l'Acad. de St. Pétersb. VII Ser. XVI) p. 9 ff no. 19.

3140. F. 33. H. 0,15. U. 0,63. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

A. In einem Kasten, dessen Deckel nach hinten aufsteht, befinden sich eine Frau (Danae), in Chliofn Mattel und reichen Schmuck, und ein Kanbe (Perseus), der die Chlamys abawlartig über beiden Armen trägt: beide sind nur his zum Bauch sichtbar. Sie weist im Gespräch mit der Rechten aus dem Kasten heraus, während der Knabe erstaunt die rechte Hand hebt.

B. Vor einem bärtigen Manne, der einen Stock hat, steht ein Jüngling; beide sind in ihre Mäntel gehüllt.

Abgebildet im Mus. Borb. II, 30, 4 (éd. fr. I, 1 pl. 107, 4).

Vgl. Vivenzio No. 24 (Audromaca che nasconde Astianatte nel sepolero); Lieteriis p. 126 s (benso); Jorio p. 101 ss (Caradi Tespide); Panofka S. 374 (2048 (desgl.)) Michel B. p. 208, 2048 (desgl.); Finati p. 210, 2048 (desgl.); Gerhard Arch. Zlg. 1844 S. 263 f (Tenes und Hemithea); Rochette Choix des peinte, 196 (Danael); Ruhl Arch. Zlg. 1862 S. 337 f (Tenes und Hemithea); Overbeek Kynscloslade (Abh. der Sächs. Gesellsch. der Wiss. IV hist, ph. Classe) S. 612 (24) No. 12 (desgl.); Longpérier Rev. Arch. NS. XVIII p. 105, 9 (desgl.)

3141. F. 68 (mit Deckel). H. 0,43. U. 0,71. r. F. Rohe carikirte Zeichnung.

- A. Vor einer Frau, die mit Chiton Mantel und Haube bekleidet ist, steht ein Krieger, auf dem Kopf den Helm, in der Reelten wagerecht die Lanze tragend, in der Linken den grossen runden Schild (Z. Storch): ob er einen kurzen Chiton trägt oder das unter dem Schilde sichtbare Gewandstück nicht vielmehr das Laiseion ist – bleibt uneubselieden.
- B. Ein Manteljüngling steht einem zweiten gegenüber, der einen hohen Krückstab hält. Vgl. Panofka S. 255, 1617; Fuchs de rat. artif. quam in clip.

imag, exorn. adh. p. 5 und 44.

3142. F. 33. H. 0,16. U. 0,63. r. F. Sehr flüchtige schlechte Zeichnung. Nola.

A. Vor dem bärtigen Bacchoa, welcher, mit Tänien geschmückt.

d. unterwärts bemäntelt, auf einem Lebnstubl sitzt, steht ein eifrig die Doppelliöte blasender bärtiger Satyr'); der Gott streckt zu ihm die Linke aus, als ob er zu dem Blasen den Täet angeben wolle. Zwischen beiden steht eine bekleidete Frau '), welche mit beiden Händen ihre Gewandung fasst und zum Bachlos das zu gross gezeichnete) Gesicht weudet. Hinter diesem steht eine zweite bekleidete Frau '), gleichfalls mit der einen Hand ihr Gewand am Schenkel hebend, während sie es mit der anderen über die Schulter zicht.

B. Auf einem Lehnstuhl sitzt Apollon, lorbeerbekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken die Leier und in der Rechten das Plektron. Vor ihm steht eine Frau (Artemis), in Chiton und Ste-

No. 3143. 481

phane, die ihm in der erhobenen Rechten eine Schale reicht. Hinter ihr noch ein Satyr, welcher in der Linken eine Schale hält und auf sie blickt; hinter dem sitzenden Gott noch eine Frau in Chiton, welche mit der Linken einen Zipfel ihres Gewandes über die Schulter zieht.

Vgl. Vivenzio No. 114; Panofka S. 373, 2052; Finati p. 209, 252; Elite céram. II p. 236 No. 9; Stephani CR. 1862 S. 149 No. 7.

1) Nach Panofka und der Elite Marsyas, wogegen Stephani wohl mit Recht streitet.

2) Ariadne und eine oder zwei Bacchantinnen.

**3143.** F. 49. H. 0,33. U. 0,76. r. F. mit w. Feine leichte Zeichnung. Nola.

Auf einer mit einigen Blumen bewachsenen Erhöhung sitzt in langsglockter Jüngling (Thamyras), in hohen Stiefeln kurzem Chiton langem Mantel und phrygischer Mitze um welche ein Lorbeerkranz liegt, und hält in der Linken die Leier, in der Rechten das Plektron; er bliekt auf die vor ihm stehenden beiden lorbeerbekränzten Frauen (Musen) '). Diese sind je in Chiton und Mantel und miteinander in eifrigem Gespräch: die vordere, welche in der gesenkten Linken zwei Flötien') halt, bliekt zur anderen um und hebt den Zeigefinger der rechten Hand, während die andere (erstaunt und abwehrend) die Reche hebt und in der gesenkten Linken eine Leier hat. Hinter dem Jüngling naht eilig eine weissbaarige?) Frau (Agriope)'), in dorischem Doppelehiton, die, in der Linken einen (Efeu-)Zweig über den Kopf des Jünglings hält.

Abgebildet in Mon. ined. dell' Inst. VIII, 43, 2.

Vgl. Vivenzio No. 7 (Apollon); Mtuter Nachr. von Sieil. und Neapel I S. 61 (desgl.); Gerning bei Büttiger Gr. Vasseng. III S. 31; Stackelberg Grüb. der Hellenen S. 16 (zu Taf. 19); Panofka Annali dell' Inst. 1835 p. 232; Welcker Gr. Trag. I S. 423, 15; Minervini Memorie dell' Ace. Ercol. IV, 1 p. 272; Heydemann Annali dell' Inst. 1867 p. 363 ss.

Vgl. noch Licteriis p. 136 (Apollo Timbreo); Jorio p. 108 s (Orpheus); Panofka S. 379, 2004 (desgl.); Michel B. p. 209, 2004; Finati p. 252, 2004.

1) Etws Euterpe und Terpsichore.

2) Nsch dem früheren Besitzer Viveuzio vielmehr eine Rolle.

3) Von der weissen Farbe sind noch Spuren erhalten.

 Mutter des Thamyras; Paus. 1, 33, 4; Apoillod. 1, 3, 3; v. ö. m. — Dagegen erkennt Brizio Bull. dell' Inst. 1872 p. 70 s in der Figur die "personificazione della 165a."
 Vasensammi. zu Neopel.

- 3144. F. 66. H. 0,29. U. 0,49. r. F. Rohe Zeichnung.
- A. Ein Jüngling, in den Mantel gebüllt, steht mit gesenktem Kopf vor einer bekleideten Frau, welche zwischen ihren beiden Händen ein Rädchen seinurren lässt 1).

  R. Ein Mantelländen seinurren lässt 1).
- B. Ein Manteljüngling reicht eine Schale einer Frau, welche, in Mantel und Haube, in der Rechten einen Krummstab ') hält und die Linke in die Seite stützt.
  - In Styl and Zeichnung vgl. No. 3138 und Berl. Vas. no. 1112 ss. Vgl. Jorio p. 21; Panofka S. 250, 1672, Finati p. 211, 1672.
    - Vgl. No. 1982; 2924; n. a. und Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 256 f.
       Vgl. Minervini Mon. Barone p. 47.
- 3145. F. 122. H. 0,17. U. 0,17. r. F. Flüchtige Zeichnung. Durch Feuer verdorben.

Eine Flügelfran (Nike), in Chiton und Mantel, eilt, beide Hände ausstreckend, vorwärts,

3149. F. 122. H. 0,66. U. 0,18. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Chiton und Mantel, streckt die Rechte vor.

## NEUNTER SCHRANK.

- **3150.** F. 66. H. 0,33. U. 0,58. r. F. Feine Zeichnung. Nola.
- A. Ein Jüngling, mit Chiton Panzer und Helm ausgestattet, in der Linken Schild (Z. Schlange) und Lanze, wendet eilig fortgehend das Haupt um und streckt die Linke aus nach
- B. einem bärtigen kahlköpfigen Manne, welcher, in Chiton Mantel und Tänie, in der Linken den Krückstab aufstützt, die Rechte ausstreckt und den Kopt traurig senkt.
- 3151. F. 38. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein M\u00e4dchen, in Chiton und Mantel, l\u00e4sst an einem Faden in der Rechten einen Drachen fliegen: sie l\u00e4uft vergn\u00fcgt vorw\u00e4rts.
  - B. Roh gezeichnet. Eine bekleidete Frau mit einem Thyrsos. Abgebildet in der Arch. Ztg. 1867 S. 125.
    - Abgebildet in der Arch. Zig. 1867 S. 125. Vgl. Heydemann ebd. S. 124 f. und Bull. dell' Inst. 1868 p. 35.
- 3152. F. 99. II. 0,35. U. 0,98. r. F. mit rothbraun. Feine schöne Zeichnung. Telese (Telesia).
- A. Ein bärtiger Mann, in Mantel und bekränzt, in der Rechten den Stab, hat die Linke auf den ausgestreckten linken

Arm eines vor ihm stehenden nackten Knaben gelegt, welcher einen Hahn zur Erde fallen lässt und sich darüber (zu ängstigen oder zu verwundern) scheint. Im freien Raum liest man KALOS HO I AIS.

B. Ein Manteljungling, um den Kopf eine Tänie, in den Händen einen Stock.

Vgl. Vivenzio No. 149; Licteriis p. 144; Jorio p. 89; Panofks. 365, 1857; Finati p. 166, 1857; Quaranta p. 208, 1857; Kramer Styl und Herk. S. 112; Elite efr. I Aditions p. 316 (Zeus und Ganymedes); Roulez Choix des vases p. 72, 6; Minervini Bull. Nap. V p. 18

**3153.** F. 65. H. 0,33. U. 0,56. r. F. Gute Zeichnung. Nola.

A. Ein Jängling, in hohen Sandalen und Chiton, bekränzt, auf dem Rücken den Petasos, um den Hals die Chlamys geknüpft, hält in der Linken eine Doppellanze und libirt aus einer Schale in der rechten Hand.

B Ein bärtiger Mann, in den Mantel gehüllt und forbeerbekränzt, der in der Rechten ein Skepter hält.

Vgl. Vivenzio No. 5; Finati p 245, 2003

3154. F. 94. H. 0,32. U. 0,97. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Durch Feuer angegriffen. Pästum ').

A. Auf einen Jüngling, der mit Chiton Panzer and Helm ausgerüstet ist und in der Rechten die Lauze, in der Linken den Mantel und den Schild (Z. Schlange) hält, schwebt Nike zu, in Doppelchiton gekleidet und in der Linken eine Kanne halteud; in der rechten Hand des Jünglings, die durch den Schild verdeckt ist, ist die Schale vorauszusetzen. Neben dem Krieger steht ein weissbärtiger und weisshaariger Mann, bemäutelt und lorbeerbe-kräuzt, der in der Rechten einen Kritekstab hat.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch.

Abgebildet im Mus. Borb. 4, 5, 2 (ed. rom. 2, 71; éd. fr. II, 1. pl. 52, 3).

Vgl. Jorio p. 13 und Metodo nel dipingere p. 28, 17; Panofka S. 244, 15:1; Finati p. 1:0, 1511; Quaranta p. 204, 15:11.

 Nach Nicolas-Paolioi Memorie sui monumenti che esistono in Miseno ecc. ed in Pesto p. 339; nach Quaranta I. c. wäre die Vase in Nota gefunden.

**3155.** F. 66. H. 0,29. U. 0,53. r. F. mit rothbraun. Gute Zeichnung.

A. Ein bärtiger Mann, langbekleidet und mit der Tünie geschmückt, spielt in der Linken die Kitharn (mit Tänie und Staubdecke), in der 31\* Rechten das Plektron haltend, und hebt den Kopf empor. Dabei die Inschrift: <sup>'</sup>Δοχίνος καλός (vgl. Taf. IX, 3155).

B. Ihm gegenüber steht, auf den Stab gelehnt und die Beine kreuzend, ein bärliger Mann, in kurzem Mautel und Tänie (mit Spitze); hinter ihm hängt eine Striglilis und ein Palästrabeutel. Dabei liest man ein 6 nm; zulog (vgl. Taf. IX, 3155).

**3156**. F. 100. H. 0,35. U. 0,93. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Theseus, um die Brust das Webrgebänge, auf dem Rücken den Petasos, in der Recht.-n das Sehwert zückend, hat mit der Linken den linken Unterarm des blutend hinsinkenden Minotauros gepackt. Neben diesem steht auf einen Knotenstab gelehnt ein bärtiger Mann (Minos), unterwärts benäutelt, mit Tänie, welcher en Zeigefinger der rechten lland erstaunt heht. Hinter Theseus entfernt sieh umblickend eine Frau (Ariadne), in Chiton und Haube, welche dem Sieger in der vorgestreckten Linken eine lange Tänie hinhält, die auch von ihere Rechten gehalten wird.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere ohne Stock; derjenige hinter ihm hält in der erhobenen Linken eine Rolle (?)

3157. F. 38. H. 0,11. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Eine Frau, in Doppelchiton, trägt in den beiden Händen ein grosses Alabastron.

B. Ihr kommt eine Frau entgegen, in Doppelchiton und Tänie, die in der vorgestreckten Rechten auch ein Alabastron trägt.

**3158.** F. 66. II. 0,3°. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton Mantel und Doppeltänie, eilt vorwärts und streekt beide Hände aus — im freien Raum liest man καλὸς Νίκων (ΚΑΙΟ≶ ΝΙΚΟΝ) — nach

B. einem vor ihr stehenden Jüngling, welcher, mit Mantel und Tänie versehen, ihr in der Rechten eine Schale entgegenhält. Vor ihm eine Blumenranke.

Vgl. Panofka S. 251, 1668; Finati p. 247, 1668.

Die Insehrift auch im C. J. Gr. 7532; unten Taf. IX, 3158.

**3159**. F. 65. H. 0,37. U. 0,67. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, in der Linken eine Schau und in der erhobenen Rechten eine Oenochoo, steht vor einem Jäng-ling, welcher die Liuke unter dem Mantel in die Seite gesetzt hat und in der Rechten eine Doppel anze hält; er trägt im Nacken den Petssos,

Hinter ihm steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, die in beiden Händen einen Kranzzweig hält.

B. Ein Mantefüngding, auf den Stab gelehnt, in der Linken einen Spiegel, reicht in der Rechten eine Frucht einem zweiten Mantefjüngling, welcher erstanut die Rechte hebt. Hinter ihm steht noch ein dritter Mantefjüngling, auf den Stab gelehnt, der die Rechte erhebt. Die beiden letzteren sind mit Tänien (mit Spitzee) geschmäckt.

Vgl. Vivenzio No. 61 (Telemachos and Helena).

3160. F. 38. H. 0,10. U. 0,32. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Knabe, in den Mantel gehüllt, streckt die Rechte (gebleterisch oder um ansmerksam zu machen) zur Erde nach einem kleinen Thier (?).

B. Ein Knabe, in Mantel, streckt die Rechte nach unten ans.

**3161.** F. 49. H. 0,38. U. 0,91. r. F. mit w. Herrliche Zeichnung. Nola.

Am Banch: Auf einem bohen Felsen sitzt mit höher gestellten linken Fuss ein Jüngling 1), um das lockige Haar einen Lorbeerkranz, über der rechten Schulter den Mantel; er hält in der Rechten eine Leier und stitzt das Haupt gedankenvoll auf die linke Hand, deren Ellenbogen auf dem linken Knie ruht. Neben ihm ein hoher Lorbeerbaum. Vor ihm steht eine Frau 1), in Chiton und Mantel, welche in der Rechten eine lange Lanshilt und die Linke in die Seite gesetzt hat. Hinter ihr steht der jugendliche Hermes, in Flügelschuhen, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf den Pilos, in der Linken das Kerykeion, die Rechte erhoben.

Abgebildet — leider nirgends gut und der Schönheit des Originals auch nur einigermassen würdig — im Mus. Borb. 2, 29 (ed. rom. II, 18); Arch. Ztg. 1845, 29, 2; Elite cér. II, 28; Gargiulo Raccolto (4. Ausg.) IV, 47.

Vgl. Vivenzio No. 30; Münter Nachr. von Neapel I S. 61; Gerning bei Böttiger Gr. Vaseug. III S. 31; Böttiger Raub der Kassandra S. 30; Zannoni Ant. di Firenze XXIV No. 71. 72. p. 51 s; Gerhard Kunstblatt 1825 No. 97 und Arch. Ztg. 1845 S. 66 ff; Jahn Büll. dell' Inst. 1842 p. 22 ss; Müller Hüb. § 412, 3 S. 692; Rochette Choix de Peint. p. 294 s; Abeken Mittelital. S. 340; Horkel Arch. Ztg. 1845 S. 197; Overbeek Sagenkr. S. 253, 116; Stephani CR. 1863 S. 8 ff; Heydemann Arch. Ztg. 1868 S. 5, 26.

Vgl. auch Jorio p. 89 ss; Panofka S. 366, 1854; Michel B. p. 208, 1834; Finati p. 234, I; Quaranta p. 220, 1854; Gargiulo p. 51.

 Zu den an aeiner Zeinbnung sich baren Verbesserungen des Malers vgl. ausser Jurio n. a. auch Abeken Mittelital. S. 414.

3) Neiner Meisung usch sind in diesen beiden Figuren Orpheus und eine Thra-kerri abgrestellt; andere Erklarungen sind Apollon und Kausandra (Viveaio Münter Bütiger Gerbard u. w.) oder Monto (Willer Paunlia Gerbard) oder Morpeasa (Paunlia) oder Artenia (Zauouni) oder Altenia (Edwick); noch andere endlich erkennen Paris und Affaner (Jaha Rockette Ovrheck). Sob judice lis ert!

3162. F. 12 '. H. 0,20. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Knabe, in Mantel und Stirnband, auf seinen Stab gestützt, setzt die Rechte in die Seite und streckt die linke Hand aus. Hinter ihm hängt eine Palistratusche.

3163. F. 66. H. 0,33. U. 0,56. r. F. mit rothbraun, Feine Zeichnung. Nola.

A. Eine Flügelfrau (Eos), in Chiton Mantel und Doppeltaie, streckt beide Hände aus nach einem vor ihr fiehenden Jüngling (Kephalos), welcher nach ihr umblickt; er ist mit der Chlausys versehen und hat auf dem Nacken den Petasos und in der Rechten eine Doppellanze.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, eilt mit einer Fackel in der Rechten herbei.

Abgcb. im Mus. Borb. 5, 35, 1 (ed. rom. 4, 44; éd. fr. l, 1 pl. 104, 1, 2).

Vgl. Panofka S. 252, 1682; Finati p. 245, 1682; Jahn Arch. Beitr. S. 93 ff, L.

3163. F. 49. H. 0,26. U. 0,56. r. F. Leichte Zeichnung. Eine Frau, in Chiton und Mantel, steht, die Rechte vorstreckend, vor einer zweiten Frau, welche, in Chiton Mantel und Tänie, auf einem Lehnstuhl sitzt und in der Rechten eine hochfüssige Schale (mit Deckel) blath.

Vgl. Panofka S. 255, 1619.

1) Nach Panofka: "Feuerbecken" (?); vgl. dieselbe Form auf No. 3030; n. a.

3163. F. 65. H. 0,33. U. 0,53. 'r. F. Anmuthige Zeichnung. Nola.

A. Einem Jingling, welcher, mit hohen Sandalen und langer und den Hals geknüpfter Chlamys, im Nacken den Petasos, in der Linken einen Doppelspeer hat, reieltt eine vor ihm stehende Frau, in Doppelchiton und Mantel, die Schale: beide neigen züchtie die Könfe. B. Es eilt eine Frau, in Chiton und Mantel, mit einem Spiegel herbei.

Erwähnt bei Panofka S. 249, 1743; Finati p. 245, 1743.

**3166.** F. 122. H. 0,20. H. 0,23. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Verletzt.

Eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Ohrring, in der Linken einen Ecuweig, wendet sich im Forigehen nach rechts um und streckt die Rechte aus.

3167. F. 49. H. 0,39. U. 0,93. r. F. mit rothbraun. Strenge schöne Zeichnung. Nola.

Am Bauch: In der Mitte steht eine Frau, in dorischem Doppelehion, um das — hinten in einen Beutel zusammengebundene
— Haar eine Zackentfaie, die in beiden Händen eine Kiste
trägt, auf der Zweige liegen. Ihr gegenüber steht eine Frau'),
in dorischem Doppelehiton und Haarband, die in den gesenkte
Händen eine Tänie hält, an der ein vor ihr stehender Storch
pickt. Hinter der erstbeschriebenen Fran steht eine dritte Frau,
in Chiton Mantel und Zackentfäuie, die auf dem vorgestrektung
inken Unterarm einen kleinen hockenden Eros ') trägt: derselbe
streckt verlaugend beide Hände aus nach dem Gegenstand, den
die Frau in der rechten Hand unter dem Mantel im Scherz
und Spiel vor ihm zu verbergen seheint.

Abgebildet bei Millingen Peint. de Vas. 60; Mus. Borb. I, 35 (ed. rom. III, 57).

Vgl. — ausser Millingen 1. c. p. 83 s — auch Jorio p. 9 s und Metodo nel dipingere p. 28, 25; Panofka S. 241, 1516; Finati p. 236, III; Quaranta p. 220, 1516; Minervini Mon. Barone p. 73 ss; Michaelis Annali dell' Inst. 1867 p. 17 ss; Jutta ebd. 1870 p. 330, 9, Ueber jeder Schulter ist in bleiner Zweig (oder stan dis ausgegangene

Spange?) sichtbar.
2) Kleine Statue, wie Jorio meint! vgl. dazu z. B. Elite cér. 4, 33a (== Ant. de

Bosph. Com. 49); u. s. m.
3168. F. 38. H. 0,10. U. 0,32. r. F. mit w. Sehr flüch-

tige Zeichnung.

A. Eine Fran, in Chiton und Mantel, hält in der Rechten ein Gewandstück

B. Eine Fran, in Doppelchiton Tänie und Armbändern, zeigt ihr in der vorgestreckten Rechten eine Tänie.

**3169.** F. 66. H. 0,39. U. 0,74. r. F. Schöne Zeichnung. Nola.

- A. Eine Flügelfrau (Nike), in Doppelchiton Haube Stephane und Ohrring, streckt beide l\u00e4nde nach einem \u00e4lichenden langgelockten Jinngling \u00e4) aus, wicher zu ihr umblickt; in der Linken h\u00e4lt er eine Leier, in der Rechten bebt er seine shawlartig \u00fcbord den Armen liegende Chlamys empor (gleichsam um sich zu sehttzen).
  - B. Ein Manteljungling mit einem Krummstab.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3169.

Vgl. Vivenzio No. 112; Jorio p. 113 s; Panofka S. 381, 1981; Michel B. p. 209, 1981; Jahn Arch. Beitr. S. 97 ff.

4) Nach Vivenzio Orpheus und Eurydice (deren Flügel "dinotano l'amoroso trasporto che le avvanpa nel petto pel suo sposo."

3170. F. 57. H. 0,19. U. 0,51. r, F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine behanbete Mantelfrau steht einem Jüngling gegenüber, wel-

A. Eine behanbete Mantelfrau steht einem Jängling gegennber, welcher ganz in den Mantel gewickelt ist: nur Nase Angen und Stirn sind unverhüllt. Zwischen beiden eine Senle.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock, im Gespräch,

3172. F. 98 (mit Deckel). H. 0,33. U. 0,88. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

A. Drei bekränzte Frauen (Bacchantinnen), in langem Chiton du m den Hals geknlighter Nebris eilen vorwärts: die eine, die sieb zurückwendet, trägt ein Reh auf der Schulter; die zweite einen Vogel!) in der Linken und den Thyrsos verkehrt in der rechten Hand; die dritte endlich, welche zurückblickt, bat in der Linken den Thyrsos und in der Rechten eine Schlange.

B. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und um den Hals ge-knüpfter Nebris, blickt forteilend nach einer bekleideten Frau um, welche in den Händen eine Leier (mit Staubdecke) und das Plektron hält. Vor ihr naht ein bärtiger Satyr, der den Kopf mnwendet und in den Händen ein Trinkhorn und einen Schlauch hält.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3172.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1847 S. 25\*, 26.

1) Nach Panofka ein Perlhuhn.

3173. F. 49. H. 0,14. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Fran, in Chiton mit Ueberwurf, stützt in der Linken einen Thyrsos auf und streckt die Linke wie befehlend vor.

**3174.** F. 60. H. 0,39. U. 0,81. r. F. Grobe Zeichnung. Nola.

A. Ein Krieger (Gigant), in Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm, hält in der Linken den Schild (Z. Dreischenkel ')) und schwingt in der Linken die Lanze gegen

B. die heranstürmeude Athene, welche, in Doppelebiton Aegis (mit züngelnden Schlangen) und Helm, in der Linken den Schild (Z. Schlange) hält und in der Rechten den Speer schwingt.

Im freien Raum liest man auf A: NO33 und auf B: KAOIEZ, was von Panofka so gelesen und erklärt worden ist: "bei Enkelados (ΚΕΟΜ) κεημι κείπαι sono disposto, sono pronto ci sono und bei der Göttin (ΚΑΟΙΕ) καθιε, getta, vibra Tasta contro di me".

Unten eingekratzt; vgl. XV, 3174.

Abgebildet bei Panofka Vasi di premio VI; Dubois Maisonneuve Introd, 93; Inghirami Gal, Omer. II, 197; Elite ceram. I. 9.

Vgl. — ausser Panofka l. c. p. 15 s. und in der Arch. Ztg. 1848 S. 351 — Finati p. 247, 2168; Quaranta p. 223, 2168.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 7408 (wo καλος ει — καλε ει darin vermuthet werden) und unten Taf. IX, 3174; vgl. auch Jahn Einl. in die Vasenk. Anm. 829.

**3173.** F. 40 a. H. 0,09. U. 0,26. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänie, stützt mit der Rechten einen Stab anf.
B, Ein Manteliängling, in der Rechten einen Schlanch haltend, blickt

B. Ein Manietjängting, in der Rechten einen Schlanch haltend, blickt nach dem zu seiner Linken stehenden Krückstock

3176. F. 57. H. 0,33. U. 0,81. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bärtiger Mann, in langem Chiton Mantel und Haube '), hält in der Rechten das Plektron (am Bande), während die Linke in die Seiten der Kithara ') greift.

B. Zu ihm blickt ein ebenso gekleideter Mann, der in der Linken einen Krückstock hält.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1847 S. 26\*, 27.

Achaliche Darstellungen vgl. z. B. Iudica Ant. di Acre 31; Elite cér. 4, 90 ff;
 Santang. No. 5; u. s. Vergleiche dazu — ausser Elite I. c. p. 238 ss (Frauen mit angelegtem Bart?) — Jahn Einl. in die Vasenk. Ann. 547; Hühner Madrid. Museum
 S. 194, 392 Anm.

2) Nach Papofka ein Barbitos?

- 3178. F. 61. II. 0,23. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Einem bärtigen Manne, der in der Rechten einen Knotenstab hat, steht einem Jüngling gegenüber; beide sind in ihre Mäntel gewiekelt.
- B. Ein Jingling, die Linke in die Seite gesetzt, reicht in der vorgestreckten Rechten einen an den Ohren gefassten Hasen einem vor ihm auf seinen Stab gelehnten bärtigen Manne, der die Linke in die Seite gesetzt hat und die Rechte im Gespräch hebt; beide sind bekräutzt und in ihre Mäntel gehüllt.
- 3179. F. 63. H. 0,24. U. 0,57. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling, in den Mantel gehüllt und mit einer Täuie geschmückt, in der Linken den Stab, geht auf
- B. eine Frau zu, welche, in Chiton Mantel und Stephane, den Kopf nach ihm umwendet und die Rechte hebt.

## ZEHNTER SCHRANK.

3180. F. 66. H. 0,32. U. 56. r. F. mit rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung. Nola.

A. Ein Jingling, in langem Mantel, hält in der Rechten eine Kithara (mit darau hängendem Plektron) über die Planumen eines vor ihm stehenden Altars. Hinter ihm hängen zwei (Hanteln?). Im freien Raum liest nana ausser anderen unleserlichen Insehrifen auch ὁ πασις καλος (vgl. Taf. IX, 3180).

B. Ein bekränzter Manteljüngling hebt, darüber erstaunt, die reehte Hand.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3180.

Zur Beule vgl. No. 1796.

Vgl. Vivenzio No. 29; Jorio p. 106 ss; Panofka S. 379; Finati p. 247, 2005.

3181. F. 61. H. 0,33. U. 0,76. r. F. Robe Zeichnung. Ruvo.

Kuvo.
A. Einem Jängling, der sich auf einen Stab lehnt, steht im Gespräch ein zweiter Jängling gegenüber; beide sind in ihre Mäntel gehällt.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock.

3182. F. 66. H. 0,31. U. 0,63. r. F. Strenge Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein nackter Jüngling, die Linke vorstreckend und den Kopf umwendend, ist im Begriff, mit der Rechten eine lange Stange fortzuschleudern.
- B. Vor ihm steht ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänie (mit Spitze), der in der Rechten einen Stab hält.
- **3183**. F. 63. H. 0,23. U. 0,52. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.
- A. Vor einer Frau, die mit Chiton Mantel Kranz und Tänie versehen ist und in der Rechten einen Zweig hält, springt ein Satyr: er bebt die Linke und bliekt bebnes wie die Frau nach unten, als wolle er etwas greifen. Zwischen ibnen liest man KALOS.
  - B. Ein Manteljungling mit Stab.
  - Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3183.
- 3184. F. 122. H. 0,25. U. 0,31. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.
- Am Hals: Eine Flügelfrau (Nike', in Doppelchiton, streckt schwebend beide Hände ans.
- Am Bauch: Vor einem Arbeitskorb steht eine Frau, in Chiton und Mantel, welche umblickt und beide Hände vorstreckt. Hinter ihr hängt ein Gewandstück.
- **3185.** F. 63. H. 0,17. U. 0,44. r. F. Feine Zeichnung. Verdorben. Ruvo.
  - A. Ein Manteljängling, der sich auf seinen Stab lehnt.
- B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Lorbeerkranz, der andere mit einer Tänie (mit Spitze) geschmückt, strecken, ein wenig nach vorn gebengt, die Rechte nach unten — als ob sie etwas an der Erde greifen wollten?
- 3166. F. 172. D. 0,09. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Jederseits ein Greif, der eine Vordertatze hebt: sie stehen sich gegenüber.
- 3187. F. 122. H. 0,10. U. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Flügelfrau (Nike), in Doppelchiton und Haube, streckt vorwärtseilend beide Arme aus.
  - 3188. F. 122. H. 0,11. U. 0,11. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Seirene (Vogel mit Frauenkopf) sitzt vor einer Seule.
  - 3189. F. 172. D. 0,09. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Jederseits ein Hund oder Fuchs; sie laufen anf einander zu.
- 3190. F. 63. H. 0,18. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
  - A. Ein Krieger, in Chiton Mantel und Helm, hält in der

Rechten die Lanze, in der Linken den Schild (Z. ein Dintenfisch). Hinter ihm ein Felssitz.

B. Ein Manteljüngling.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3190.

3191. F. 122. H. 0,26. U. 0,29. r. F. mit rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Doppelchiton, hält in den beiden vorgestreckten Händen Fackeln und eilt vorwärts. Vor ihr ein Altar mit Fener; hinter ihr hängt ein (Gewandstück?).

3192. F. 66. H. 0,31. U. 0,61. r. F. mit rothbraun. Saubere strenge Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, in der Linken eine Strigilis haltend, stützt in der Rechten einen langen Stab mit zwei Bändern (ἀγκύλη¹) auf und wendet das Gesicht um — neben ihm liegt ein grosser Ball oder Diskos — nach

B. einem bekränzten Manteljüngling, welcher sich auf seinen Stab lehnt und in der Rechten eine Schale, in der Linken eine Leier (mit daranhängendem Plektron) hält.

1) Vgl. dozu Merimée Rev. Archeol. NS. 11 p. 210 s; u. a. m.

3193. F. 63. H. 0,22. U. 0,56. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton mit Ueberwurf und Haarband, hält in der Rechten eine Kiste, auf der fünf Kngeln (Früchte?) liegen; eine sechste Kugel (Frucht) hat sie in der linken Hand.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel and Haube, hält in der vorgestreckten Rechten eine Kiste mit fünf Kngeln (Früchten?); hinter ihr hängt eine Tänie.

3194. F. 66. H. 0,32. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Vor einer Frau, welche, in Chiton Mantel and Hanbe, den rechten Finss hoch anigesetzt hat, steht eine Gefährin, in Chiton Mantel und Kranz, welche ihr mit der Rechten eine Kithara reicht, nach der jene die die rechte Hand ansstreckt.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Hanbe, ans einer Schale libirend. 3195. F. 67. H. 0,33. U. 0,68. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Ein bärtiger Mann, in langem Mantel und Helm, in der Linken den Schild (Z. Schlange), stützt mit der Rechten eine Lanze auf. Ihm

gegenüber steht B. ein bärtiger *Mann*, in Mantel und Krauz, der in der erhobenen Rechten einen Banmzweig (ohne Blätter) hält.

Vgl. Panofka S. 249, 1739.

3196. F. 65. H. 0,32. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Flüchtige gute Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in gegürtetem Doppelchiton mit Ueberwurf, reicht mit beiden Händen eine Tänie einem vor ihr stehendeu Manteljüngling, welcher in der Rechten die Kithara (mit darangehängtem Plektron) senkt.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Schmuck, libirt aus einer Schale in der Rechten anf einen brennenden Altar.

**3197.** F. 61. H. 0,22. U. 0,55. r. F. Feine schöne Zeichnung. Nola.

A. Ein bärtiger langlockiger Mann (Zeus), Iorbeerhekränzt, über der vorgestreckten Linken den Mantel, in der Rechten das lange Skepter, verfolgt

B. eine fliehende Frau '), welche umbliekt; sie ist in Chiton und Mantel, der auch das Hinterhaupt verhüllt, und hat um die langen Locken eine Stephane.

Vgl. Vivenzio No. 28; Panofka S. 377, 1986.

1) Nach Vivenzio and Panofka Hera,

**3198.** F. 66. H. 0,33. U. 0,59. r. F. Flüchtige gute Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel Hauhe und Ohrring, hält in der Linken eine Oenochoe und reieht in der Rechten die Schale — danehen eine unleserliche Inschrift (vgl. Taf.IX, 3198) —

A. einem vor ihr stehenden bärtigen kahlköpfigen Manne, der mit Schuhen Chiton und Mantel ausgestattet ist und in der Rechten einen Stab hält.

3199. F. 121. H. 0,27. U. 0,27. r. F. Grobe Zeichnung. Nola.

Eine Flügelfran, in Chiton und Mantel, wendet forteilend den Blick zurück.

3200. F. 63. H. 0,17. U. 0,30. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, wendet das Gesicht um; in der

A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, wender das Gestent um; in der Linken hält sie ein Gewandstück. B. Zwei Frauen, in Chiton Mantel und Haube, im Gespräch.

3201. F. 172. D. 0,09. r. F. Feine Zeichnung.

Einerseits ein nackter Mann, mit kleinem Backenbart, der in seinen Händen eine kleine Tänie häll: auf ihn kommt — andererseits — ein Hund zu, hinter dem, an eine Stele gelehnt, ein Jingling steht und zuschaut.

- 3202. F. 63. H. 0,10. U. 0,28. r. F. Die Zeichnung ist durch allzu starkes Brennen verdorben.
- A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, reicht in der Rechten eine Tänie (oder ein Gewandstuck) einem vor ihr stehenden Manteljängling. B. Ein Manteljängling.
- **3203.** F. 122. H. 0<sub>1</sub>69. U. 0<sub>1</sub>12. r. F. Niedliche Zeichnung.
  - Eine liegende Sphinx hebt die linke Vordertatze.
- $\bf 3206.~F.~63.~H.~0,13.~U.~0,32.~r.~F.~mit~w.~Gewöhnliche Zeichnung.$
- A. Zwischen zwei Manteljünglingen, die mit T\u00e4nien (mit Spitzen) geschm\u00fcckt sind, steht ein kurzer Pfeiler.
  - B. Ein Manteljungling.
  - 3207. F. 172. D. 0,09. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Jederseits liegt eine mit Efeu bekränzte Spitzamphora.
- 3208. F, 63. H. 0,16. U. 0,39. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Manteljüngling, der in der Rechten seinen Stab vom Boden erhebt, steht im Gespräch einem ganz in den Mantel gehüllten Geführten gegenüber.
  - B. Dieselbe Darstellung.
- **3200**. F. 121. H. 0,25. U. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung. Verletzt. Ruvo.
- Eine Frau, in Chiton Mantel und Stirnband, hält in der Rechten einen Thyrsos.
- 3210. F. 66. H. 0,32. U. 0.62. r. F. Leidliche Zeichnung. Ruvo.
  A. Ein bärtiger bekränzter Mann (Bacchos?), in langem
- Chiton und Mantel, der in der Liuken einen Rebzweig bält, streekt in der Rechten ein Trinkborn

  B. einem Manteljängling entgegen.
  - B. einem manieijungiing entgegen.
- 3211. F. 63. H. 0.33. U. 0,77. r. F. Fluchtige Zeiehnung.
  A. In der Mitte steht ein Jängling, welcher, mit der Schallbinde (Phorbeia) ') versehen, die Doppelflöte bläst; er ist in
  langem Aermelchiton (mit breit gesticktem vorn herabfallendem
  Besatzstreifen) und lorbeerbekränzt. Vor ihm steht ein anekter
  Jängling, der in der Rechten eine lange Stange hält; hinter ihm
  steht ein anderer nackter Jängling, welcher sich mit Hanteln
  (Halteres) blut ').
  - B. Eine Frau, mit Haube und Ohrring ausgestattet, steht

zwischen zwei Jünglingen, die um die Köpfe Tänien haben. Alle drei sind in ihre Mäntel gehüllt.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3211.

1) Val. dazu Welcker Zischr. IV, 18; Panofoa Bild, ant, Leb. XIII, 3; Ilelbig Pomp. Wandgem. 1462; u. s. m.

2) Vgl. dazu Welcker Zischr. S 239 ff.

3212. F. 94. H. 0,28. U. 0,76. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, in der Rechten

die Ocnochoe (F. 108), hat in der anderen Hand einem jungen Krieger die Schale gereicht, welche dieser in seiner Rechten hält: er ist mit Chlamys und Helm ausgerüstet und hat in der Linken Lanze und Schild (Z. Schlange). Hinter ihm steht ein bärtiger Mann, um die langen Loeken einen Kranz, in langem Chiton und Mantel, der in der Rechten ein Skepter hält.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere mit einem Stock; der ihm gegenüberstehende trägt einen Beutel (?).

Vgl. Panofka S. 254, 1601; Finati p. 211, 1601.

3213. F. 61. H. 0,32. U. 0,83. r. F. mit rothbraun. Ziemlich strenge Zeiehnung.

A. Ein nackter bekränzter Jüngling will aus der Oenochoc (F. 105) in der Rechten einem vor ihm stehenden bärtigen Manne den Skyphos füllen, den dieser, mit Chlamys und Tänie versehen, in der Rechten hält, während er mit der Linken den Knotenstock aufsetzt: die unsiehere Haltung zeigt, dass er nicht nüchtern ist, worüber der Jüngling vergnugt die Linke hebt.

B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, Stepbane und Haarbeutel, reicht mit beiden Händen einen Kranz einem vor ihr auf seinen Stab gelchnten Manteliungling.

Vgl. Vivenzio no. 54 ("Vaso baresc").

3214. F. 66. H. 0,34. U. 0,61. r. F. mit w. und rothbraun. Feine Zeichnung.

A. Ein Jungling, in langem Chiton und Mantel, in den Händen die Leier (mit Tänie) und das Plektron, blickt zurück B. nach einem bärtigen Manne, der in den Mantel gehüllt ist und in

der Rechten einen Stock hat. 3216. F. 122. H. 0,12. U. 0,19. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton und Mantel, die in den Händen eine Blüthenranke und einen Korb hält, blickt schwebend zurück, No. 3218 - 3222 stehen auf Seulen.

3218. F. 79a. H. 1,02. U. 1,40. r. F. mit w. Anmuthige schöne Zeichnung. Canosa.

A. Am Hals zwischen Blütheuranken ein Frauenkopf (Aphrodite), mit Strahlenschnuck auf der Stirn, Halsband und Ohrringen, umgeben von zwei Eroten, die Kranz und Schale tragen; sie sind an Hals Ohr Armen Brust und Fuss geschmückt und im weibischen Kopfoutz.

Im oberen Streifen am Bauch die Entführung der Europa. In der Mitte neigt sich der scheekige Stier') auf die Vorderfüsse') vor Europa, welche, in langem Chiton Mantel und reichem Schmuek, sich vorbeugt und beide Hände nach ihm berabstreckt. Auf dem Stier sitzt rittlings ein Eros, in weibischem Kopfputz und reichem Schmuck an Kopf Ohr Armen und linker Wade; er setzt die Linke auf den Nacken des Stiers, gleichsam als wolle er ihn zur Erde drücken, und hebt die rechte Hand, das Thier zu sehlagen. Ueber Europa fliegt ein zweiter Eros herbei, ebenso geschmückt wie sein Genosse, in den Händen eine Tänie, um den verwandelten Vater der Götter und Menschen zu schmücken. Hinter Eurona eilt lustig eine ebenso wie sie gekleidete und gesehmtickte Frau (Gespielin) herbei, in der Rechten einen Ball hebend, während ein bejahrter Mann (Paedagogos)3), mit weissem Haupthaar und weissem Bart, nachdenklich dabeisteht; er ist in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel, den Petasos auf dem Rücken, und stützt die beiden Häude und das Kinn auf den langen Knotenstab. Oben fliegt ein Vogel (Taube) der Mittelseene zu, in den Krallen einen Kranz tragend. Drei andere Gespielinnen 1) eilen binter dem Stier, in Tanzbewegung, herbei; sie sind im langwallenden Chiton, mit Mantel und reichem Schmuck versehen. Die erste, in der gesenkten Linken einen Ball, hält in der vorgestreekten Rechten einen Kranz, um das Thier zu kränzen. Die folgende trägt in der Linken ein Tympanon und hält in der erhobenen Rechten den Mantel, der sich bogenförmig über ihr wölbt; sie blickt zur dritten Gespielin um, welche mit einem Ball in der Linken eilig herbeikommt und mit der vorgestreckten Rechten auf den Stier weist. Unten Blumen und Gräser, oben Sterne.

Der schmale Mittelstreifen enthält einen weissgemalten Kopf zwischen Blüthenranken.

Der untere Streifen zeigt in der Mitte eine Frau, in Chiton Mantel und reiebem Schmuck, die auf einem Klappstull sitzt und in der Linken einen aufgespannten Schirm über sieh hält, während sie mit der Rechten einen Kranz einem binter ihr auf seiner Chlamys sitzenden nackten Jüngling reicht, zu dem sie sich umwendet; er reicht ihr in der Linken eine Schale, in der Rechten hält er einen Stab. Ueber ihm fliegt auf die Frau ein Vogel mit einer Tänie zu. Vor ihr sitzt abgewandt eine zweite Frau. ebenso gekleidet und geschmückt, in der erhobenen Linken einen Spiegel, in der Rochten die sogenannte mystische Leiter \*); neben ihr am Boden liegt ein Alabastron. Ein Eros, den rechten Fuss hoch aufgesetzt, reicht ihr eine Schale; er hält einen Zweig in der Linken und ist reiel geschmückt. Oben hängt eine Guirlande, Es folgt noch auf dieser Seite eine bekleidete reichgeschmückte Frau, welche, auf einem Felsen sitzend und in der Rechten einen Spiegel haltend, sich umwendet und mit der Linken ein Tympanon einem hinter ihr sitzenden Jüngling reicht; er ist bekränzt und mit der Chlamys verschen, in der Linken hält er eine Tänie mit fünf Sternblumen. Auf der anderen Seite von der Mittelgruppe steht ein Eros, reichgeputzt, mit Kranz und Binde in der Rechten, Schale und Binde in der Linken, welcher sich zu einer hinter ihm auf einem Felsen sitzenden Frau umwendet, die mit Chiton und Mautel bekleidet und reichgeschmückt ist und ein Trigonon mit der Linken rührt; das Instrument ist mit der Figur eines Storches 6) verziert.

B. Am Hals ist zwischen Blüthenranken ein Kopf (Adonis)<sup>3</sup>) gemalt, in phrygischer Mütze mit Hals- und Ohrschmuck, umgeben von zwei Eroten, von denen der eine eine Schale und ein Alabastron, der andere eine Schale und einen Kranz trägt; beide sind in weibischem Kopfputz und reichgeschmückt.

Der Bauch ist wieder in drei Streifen getheilt. Im oberen Streifen sitzt auf einem Felsen Zeus, unterwärts mit seinem Mantel bedeekt, lorheerbekränzt und beschuht; in der Linken hält er das mit einem Adler gekrönte Skepter, in der vorgestreckten Rechten eine Schale, die er dem auf einem Viergespann stehenden Eros hinreicht. Dieser ist in weibischem Kopfputz, mit Arm- Brust- Ilalis- und Ohrgeschmeide, hält in der Rechten Zugel und Kentron und wendet das Gesicht zum Zeus um. Den anspringenden Rossen des Viergespanns eilt voraus Ihrmes, die Chlamys um den Ilals gekahpft, auf dem Kopf den Petasos, mit Flügelschuhen; in der Rechten hält er das Kerykeion und einen Palmenzweig; er fasts mit der Linken die Zlagel des vordersten der vier Rosse, zu deneu er sieh unwendet. Ihm vorangeht ein

498 No. 3218.

kleiner gehörnter Pan, mit der Syrinx iu der linken Hand, das Pedum mit der Rechten sehulternd; er bliekt zum Hermes um. Vor beiden steht, mit gekreuzten Beinen ruhig an einen Fels gelehnt (auf dem die Chlamys liegt), ein junger gehörnter Mann'), in der Rechten ein Pedum, in der vorgestreckten Linken eine Schale haltend; um den Kopf eine breite Binde. Unten Blumen und Gräser; oben über den Rossen vier Sterne').

Den schmalen Mittelstreifen schmücken Palmetten.

Im unteren Streifen (der mit A. eine fortlaufende Reihe bildet) sitzt in der Mitte ein Eros, mit weibischem Kopfputz, bekränzt und reiehgeschmückt, in der Rechten einen geöffneten Kasten einer abgewandt vor ihm auf einem Sack sitzenden Frau reichend, die zu ihm sich umwendet und ihm in der Linken ein Alabastron 16) hinhält; ihre Rechte hält einen Schwan. Zu dieser Frau kommt laufend eine zweite Frau, in der Linken zwei Tänien und einen Korb mit Früchten und Kuchen haltend, in der Rechten einen Kranz. Hinter dem Eros steht mit höher aufgesetztem linkem Fuss eine dritte Frau, mit Spiegel und Ball, vor einer vierten Frau. die auf einem Felsen sitzt und ihr eine Schale hinreicht; in der Linken hält sie zwei grosse Trauben. Hinter ihr eilt eine Frau herbei, mit Früchten in der Rechten, Kasten und Kranz in der linken Hand, das Gesicht zu der oben beschriebenen Harfenspielerin auf A. umgewandt. Oben und unten Blätter und Zweige. Alle Frauen sind mit Chiton bekleidet beschuht reichgeschmückt und mit Ausnahme der beiden Laufenden mit Mänteln versehen.

Abgeb, bei Jahn Entführung der Europa auf antiken Kunstwerken (Denkschr. der phil.-hist. Classe der kais. Akademie zu Wien XIX) I. a.

Die Vase ist 1851 in einem Grabe zu Canosa zusammen mit sechs andern grossen bemalten Vasen gefunden worden, von denen ausser dieser Vase (3218) noch vier — die No. 3221. 3225, 3253, 3254 — sich jetzt im Museo Nazionale befinden; während ich über den Verbleib der anderen beiden — "a) ein Gefüss (alla tromba), das beiderseits den Eingang zu einem Grabmal darstellt, dem eerschiedene Figuren mit Todtenopfern sich nahen; und b) eine grosse Schale mit boechischen Burstellungen; in einem Zuge con sechzehn Figuren werden die mystischen Attribute der bacchischen Reinigung, namentlich das Likmon hervorgehoben;— nichts Näheres auzugeben weiss. Vgl. über das Grab die

No. 3219. 499

Besprechung und Abbildung bei Gerhard, Arch. Ztg. 1857 Taf. 104, 2 S. 56 ff; andere dort gefundene Antiken — einen zierlichen Blits und einen Ring (mit einem Sineraldo), beide von Gold — beschreibt Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 172; vgl. auch noch Fiorelli Seav, arch. p. 31 s. Darnach (vgl. auch noch Bull. dell' Inst. 1853 p. 114 Nota) berichtigen sieh die irrithtmlichen oder pomphaften Angaben betreffs der Fundnoftz dieser und der anderen obigen Vasen, die sieh z. B. im Bull. dell' Inst. 1851 p. 85, 2 (aus Ruvo) nnd 1852 p. 86; Arch. Anz. 1853 S. 346 und 1854 S. 482; Allgem. Augsb. Ztg. 1853 No. 62 finden.

Vgl. zur Vase — ausser Jahn a. O. S. 1 ff. — Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 46 ss und 57 ss; Fenicia Bull. dell' Inst. 1851 p. 34 und p. 85 s, 2; Stephani CR. 1866 S. 108 und S. 121 No. 19

und 20: Overbeck Zeus S. 434 ff, 16.

1) Vgl. dazu Cavedoni Bull. Nsp. N. S. 111 p. 161.

<sup>2</sup>) Vgl. die sehr ähnliche Darstellung des Enroparauhes auf der seit langer Zeit Passenten Vase des Museo Gregoriann (abg. Montfaucon Ant. expl. Suppl. III, 36, 1. 2; Passeri Pric. Etr. 1, 5 p. 6; ss; Gori Mus. Etr. 1, 162; II p. 316 ss; Pitolesi Valic. deser. III, 91, 92; vgl. Jahn Darst. der Europa (Wien Aksd. XIX) S. 4.)

 Vgl. duzn Stephani CR. 1863 S. 177 ff und 188, 71; Jahn Darst. der Europa S. 3, 5.

4) Stephani CR. 1863 S. 136, 4 denkt vielmehr an Manaden.

5) Vgl. dazn Annali 1869 p. 309 ss.

s) Vgl. ebenso No. 253.
7) Vgl. dazu No. 3220, 5.
8) Diopan im Gegensatz zum kleinen Aigipan? vgl. Benndorf Annali 1866 p. 111 ss.

\*) Nuch Jahn Darst, der Europa S. 4, 6: Abfahrt des Helios (?); nach Stephani CR. 1866 S. 121: Zeus im Begriff sich nach Kreta zu begeben (?).

19) Vgl. dozu No. 1765, 2.

8219. F. 79a. H. 1,02. U. 1,40. r. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung. Vielfach gebrochen und theilweise verschmiert. Ruvo.

A. Am Hals ist zwischen Blüthenranken ein weiblicher Kopf gemalt, mit Strahlenstiruschmuck Halsband und Ohrringen versehen. Im oberen') Streifen des Bauches steht auf einem Vierge-

spann, welches von einer voranfliegenden Flügelfrau (Eos) ')
geführt wird, ein Jüngling (Helios), um das Haupt den Nimbus '), in langem Chiton der von den Hüften an abwärts
reicht; um die Brust trägt er Kreuzbänder, über beiden Armen
shawlartig die Chlamys. In der Rechten hat er das Kentron, in
der Linken die Zügel der springenden Rosse, über denen zwei
Sterne gemalt sind; unter linen käupft ein Hund gegen eine
Schlange '). Vor den Pferden sixta uf einem Felsstück Possidon,

unterwärts mit dem Mantel bedeckt und heschuht; in der Linken hält er den Dreizack, die Rechte liegt auf dem Schooss. Vor diesem Gott ist eine Tänie, hinter ihm ein Lorheerzweig, über ihm ein Stern gemalt. Hinter dem Viergespann stehen zwei Frauen 3). von denen die eine, welche den rechten Fuss ein wenig höher gesetzt hat, die Linke vertraulich auf den Nacken der anderen legt 6), die in der Linken einen Fächer trägt. Beide hlicken auf Helios; sie sind heschuht, in langem Chiton und Mantel, und reich geschmückt. Nchen ihnen ein Lorheerzweig.

B. Am Hals zwischen Blüthenranken gleichfalls ein weib-

licher Kopf.

Im oberen Streifen des Banches ist die Wuth des Lykurgos dargestellt. Zu einem auf hoher Basis stehenden Götterhilde?), welches, in Doppelchiton und mit dem Modios verschen, in der Linken eine Schale halt und die Rechte heht, ist eine Frau (Lykurgos' Weib) geflohen, in reichhesticktem Doppelchiton Mantel und Sehmuck. Sie umfasst mit der Linken das Götterhild, während die Rechte flehend ausgestreckt ist gegen den härtigen Lykurgos, der mit beiden Händen ein Doppelheil hoch sehwingt: er ist mit hohen Stiefeln versehen, trägt den Chiton von den Hufteu ahwärts, um die Brust das Wehrgehänge, üher der linken Schulter die herabfallende Chlamys. Vergehens sucht den Rasenden ein Jungling (Druas), der ihm mit heiden Händen von hinten umfasst, zurückzuhalten; der Jüngling ist in phrygischer Mutze Chiton Mantel und Anaxyrides. Unten an der Erde liegt die phrygische Mutze (des Lykurgos) und der (ausgerissene) Hinterschenkel einer (Ziege oder eines Rehkalhes)\*). Hinter dieser Gruppe - zur Linken des Beschauers - tanzen zwei Frauen (Bacchantinnen); heide sind beschnht in Chiton und reichem Schmuck: die erste, mit der Nehris, schlägt ein Tympanon, die andere, mit einem Mantel verschen, schlägt die Becken. Nehen ihnen liegt ein Thyrsos; unter ihnen ist ein kleiner Teich (?) angedeutet nnd einige Blumen. Auf der anderen Seite vom Götterhilde eilt aufgeregt eine Frau (Personification der Sinnesverwirrung) ") davon, in hohen Stiefeln kurzem Chiton Kreuzhändern reichem Schmuck und Mantel. der shawlartig üher den Armen liegt; über der Stirn erhehen sich zwei kleine Sehlangen (? oder Hörner?). Sie hält in der Liuken eine Lanze, während die zum Lykurgos ausgestreckte Rechte den Gestus des Corno 10) zu machen scheint (?). Hinter No. 3219. 501

ihr - ganz rechts vom Beschauer - sitzt auf Kissen und Nebris der jugendliche Dionysos, in dünnem Chiton Mantel und breiter Konfbinde, in der Linken den Thyrsos. Zu seiner Rechten neben ihm sitzt eine Frau (Ariadue), in Schuhen Chiton Mantel Stephane und anderem Schmuck, in der Linken den Thyrsos: sie zieht mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels über die rechte Schulter und wendet den Kopf zu Dionysos, welcher den rechten Arm auf ihre linke Schulter legt. Vor beiden tanzt eine Bacchantin, das Tympanon schlagend, mit Schuhen Doppelebiton und Schmuck versehen. Unten liegt ein Spiegel und (ein Tisch?). Ausserdem unten noch Blumen; oben drei Sterne. Der uutere Streifen des Bauches, der vom eben beschrie-

benen durch ein schmales Arabeskenband getrennt ist. stellt ohne Unterbrechung folgende erotische Scene dar:

A. In der Mitte sitzt Eros, bekränzt und reichgeschmückt, auf seiner Chlamys und reicht mit der Rechten ein Tympanon einer abgewandt vor ihm auf einem Felsen sitzenden Frau, welche in der Rechten eine Leier hält; sie wendet das Gesieht und die Linke zum Eros hin. Hinter diesem nahen eilig eine Frau, mit Cista und Kranz in der rechten Hand, Zweig und Kranz in der Linken, danu ein Jüngling, mit Chlamys und Stab in der Linken und einem Kranz in der Reehten, darauf eine Frau mit brenuender Fackel und Schale, welche umblickt nach dem folgenden Jüngling, der in der Rechten eine Traube, in der Linken Chlamys und Stab hält. Vor der zuerst beschriebenen Frau mit der Leier hängt oben ein Kranz und sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling mit Stab und Schale in den Händen; er wendet das Gesieht zurück nach einer hinter ihm stehenden Frau, welche den linken Fuss höher aufsetzt, in der Linken eine Tänie bält und auf der Rechten ihm einen Vogel zeigt.

B. Die Mittelgruppe bilden eine auf einem Stuhl sitzende Frau, welche in der Linken eine grosse Harfe (Trigonon) hält und ein vor ihr stebender Jüngling, über dessen linker Schulter die Chlamys liegt: er hält in der Linken einen Kranz und zeigt in der Rechten der Frau eine Strigilis. Hinter ihm sitzt auf einem Felsen eine Frau, mit einer grossen Blume in der rechten und einen Kranz in der linken Hand, welche sich zu dem hinter ihr nabenden bekränzten reiehgesehmückten Eros umwendet; derselbe trägt in der Linken Trauben und zeigt in der Rechten der Frau ein Tym502 No. 3220.

panon. Hinter der Harfenspielerin steht, die Beine gekrenzt und mit dem rechten Ellenbogen auf einen Pfeiler gestützt, eine Frau, mit Kasten und Tänie in der Linken, einen Spiegel in der rechten Hand; sie wendet im Gespräch das Gesicht zu dem neben ihr auf seiner Chlamys sitzenden Eros, welcher, in reichem Schmuck wie der obige, in der Linken eine Schale mit Zweigen der Frau hinhält. Oben zwei Sterne, unten Blumen und Gräser. Alle sieben Frauen tragen den Chiton poderes und einen Mantel, sind beschuht und an Kopf Hals Ohren und Armen reiehgeschmückt; die vier Jünglinge sind bekränzt.

Gefunden 1834 zu Ruvo zusammen mit No. 3247 und 3256; vgl. Sanchez Tombe di Ruvo p. 22 s.

Abgeb. Monumenti ined. dell' Inst, IV, 16. 17.

Vgl. Roulez Annali 1845 p. 111 ss; Minervini Bull. Nap. Arch. V p. 74 ss; ausserdem noch Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 8; Finati p. 225, IX; Quaranta p. 217; Ghd. Akad. Abh. I S. 152 (Lichtgoth. 1838 S. 387 ff).

1) Abgeb. auch allein bei Ghd. Akad. Abb. VI, 4 (Lichtgottheiten II, 4).

- 2) Alt ist nur der Unterkörper, mit Chiton und Schuhen versehen; in der (feblenden) Linken trägt sie einen (theilweise erhaltenen) Stab. Ausserdem sind noch Theile von dem einen Schulterflügel (sic) und die rechte Hand antik.
  - 3) Sic! Vgl. dazu Stephani Strahlenkronz S. 28. 4) Val. ebenso No. 1769, 4. 5) Nach Roulez L c. "Thetis uud Eurynome"; nach Ghd. a. O. "Nyx nnd Kly-
- mene oder wahrscheinlicher Entychia, die Personification des Götterglückes". 6) Dass die Abbildungen bierin von meiner Beschreibung abweichen, hat seinen
- Grund in der modernen Erganzung der Oberthelle beider Frauen. 7) Nach Roulez I. c. Bild der thrakischen "Cotys", dem Welker Alte Denkm. II S. 108 f. sowie Minervini I. c. heistimmten.
- 8 Vgl. dazu z. B. Zoega Bassirel II, 84 (= Müller-Wieseler I, 32, 140); München, Vasens. 807 (Millingen Peint. de Vas. 5; Jahn Pentheus Ila); u. a. m.
  - a) Roulez sieht in der Frau dagegen eine Bacchantin gewiss mit Unrecht. 10) Leider ist die Iland nicht völlig unversehrt erhalten! Ueber die Bewegung
- vgl. Jorio Mimica p. 89 ss. 3220. F. 79a. H. 1,00. U. 141. r. F. mit w. und roth-
- braun. Zierliehe flüchtige Zeichnung. Ruyo.
- A. Am Hals umfasst Boreas, nackt und bärtig, mit grossen Rückenflügeln, mit beiden Händen Oreithyia und trägt sie fort; die Geraubte, welche in Schulien und langem Chiton ist, hebt die Rechte entsetzt empor und bemüht sich, mit der Linken den rechten Arm des Borcas abzuhalten; sie ist au Hals und Armen reichgeschmückt '). Unter dieser Gruppe eine Blume, von der

jederseits sehöne Blüthenranken emporsteigen und die Darstellung einrahmen \*)

Im oberen Bauchstreifen stehen auf einem springenden Viergespann ') ein junger Wagenlenker, in Chiton und phrygischer Mütze, in den Händen Zügel uud Kentron, und neben ihm ein bärtiger König, welcher, in Aermelehiton Kreuzbändern und phrygischer Mütze, mit der Linken, die zugleich das mit einem Vogel bekrönte Skepter trägt, sich an der Wagenbrüstung festhält 3), während er die Rechte fichend ausstreckt und das schmerzliche Gesicht zu dem ihn verfolgenden (griechischen) Reiter umwendet. der ihm die Lanze in die Seite bohrt; derselbe ist bärtig, mit Chiton and Mantel versehen, mit Brustpanzer Beinschienen und Helm ausgerüstet. Vor den Pferden weicht im Kampf ein jugendlicher Krieger, mit Chlamys Helm und Wehrgehänge versehen, in der Linken den Schild und in der Rechten die Lanze, vor einem jungen Phryger, der in der Linken die Pelta und zwei Doppelspeere hält und mit der Rechten kräftig das Beil zum Hieb schwingt; er ist in Schuhen Anaxyriden Chiton und phrygischer Mütze, um die Brust Kreuzbänder, über dem linken Arm noch die Chlamys welche zur Erde fällt. Oben drei Sterne, unten Binmen und Lorbeerzweige 4).

Im folgenden schmalen Streifen ein (weisser) Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Im unteren Streifen (dessen Darstellung ohne jede äussere Trennung rings um das Gefäss läuft) sehen wir auf dieser Seite in der Mitte eine auf Lehnstuhl und Fussbank sitzende Frau. welche, in Schuhen Chiton Mantel und reiehem Schmuck, mit ihrer rechten Hand den auf ihrem rechten Knie stehenden Schwan hält. Vor ihr steht, den linken Fuss auf ein Felsstück gesetzt, ein bekränzter Eros, in weiblicher Haartracht und reichem Schmuck, welcher in der gesenkten Linken einen viereckigen Kasten (der mit kleinen Figuren geschmückt ist) am Henkel hält; die Rechte ist im Gespräch erhoben. Hinter der Frau steht eine zweite Frau, in gleichem Anzuge, den Mantel über dem linken Arm, dessen Hand einen Fächer hält; ihre Rechte liegt auf der Lehne des (obenerwähnten) Stuhls. Hinter ihr sitzt noch auf seiner Chlamys ein nackter bekränzter Jungling, in der Rechten eine Schale mit Zweigen haltend. Den Beschluss macht hier ein zweiter Eros, in der Rechten einen Kasten, in der Linken eine Traube, wie 504 No. 3220.

der erste geschmückt. Vor ihm oben ein Zweig und eine Thnie, unten ein Spiegel, hinter ihm ein anderer Zweig (weleber als Begrenzung dieser Seite angesehen werden kann). Hinter dem erstbeschriebenen Eros sitzt auf einem Felsen noch eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel Haube und Schmuek, in der Rechten einen Kranz und in der Linken ein Tympanon haltend; vor ihr ist ein Zweig gemalt. Sie wendet den Kopf um zu der herbeieilenden Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, welehe, den Mantel über dem linken Arm tragend, in der linken Hand einen geöffneten Kasten, in der Rechten die sogenanute mystische Leiter (vgl. No. 21) hält. Hinter dieser Frau wieder ein kleiner Zweig, der das Bild hier absehliesst.

B. Am Hals erhebt sieh auf einer Blume ein (Jünglings?)
Kopf mit langen Haar, in phrygischer Mütze; über ihm zwei
Sterne. Ihn umtanzen szei Frauen, welche beschuht und — mit
Ausnahme der Augen und Nase — ganz in weite bestiekte Mäntel
eingehällt sind. Diese ganze Darstellung wird von sehönen
Blütthernarken eingeschlossen <sup>1</sup>).

Im oberen Bauchstreifen ') stehen auf einem Gespann, das ein weisser und ein rother Tiger ziehen, Dionysos, in Mantel und breiter Konfbinde, in der Rechten den Thyrsos und in der Linken die Zügel haltend, und Ariadne, in Chiton Mantel und reichem Sehmuek; ihre Linke hält sieh an der Wagenbrüstung fest, die Rechte zieht einen Gewandzipfel über die Schulter. Voran eilen eine Frau (Bacchantin), über dem linken Arm den Mantel, das Tympanon rührend, dann eine zweite Bacchantin, welche in der Linken ein breites Messer über den Kopf hält und in der Rechten einen Hasen trägt, und endlich ein Satyr, über dem linken Arm die Nebris, in der linken Hand einen Thyrsos, in der rechten eine Fackel: er ist mit Halsband und Periskelis gesehmückt. Die beiden Franen sind besehuht und in den Chiton gekleidet, der die rechte Schulter entblösst lässt, sowie an Kopf Ohren Hals Armen und Waden geschmückt. Hinter dem Gespann hilft eine Fran (Bacchantin), in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, mit beiden Häuden dem bekränzten Seilenos, eine (nicht mehr gezeichnete) Anhöhe emporzusteigen 7): er, der nur bis wenig unter den Knicen sichtbar ist, reicht der Frau den linken Arm hin. während sie sich hilfreieh vornüber beugt: Seilenos ist in Chiton und Mantel und hält in der rechten Hand zwei Flöten. Hinter ihm No. 3220. 505

noch eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Nehris, beschuht und reichgesehnückt, welche in der Linken ein Tympanon hebt. Oben zwei Sterne, unten Zweige und Blüthen.

Im schmaleren Mittelstreifen ist wieder ein (weisser) Frauenkopf gemalt zwischen Blüthenranken.

Der untere Streifen zeigt in der Mitte eine auf einem Stuhl sitzende langgelockte Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuek; sie hält in der Linken einen Kasten, dessen Deckel die Rechte heht, während das Gesicht auf den vor ihr stehenden Eros gerichtet ist, weleber den rechten Ellenbogen auf eine hohe Stele aufgestützt hat und die Beine kreuzt; er ist bekränzt und reich an Hals Brust und der einen Wade geschmückt, hält in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Tänie. Hinter ihm sitzt eine Frau mit einem Zweig in der rechten Hand und mit einer vierrosettigen Tänie in der Linken; sie wendet das Haupt nach dem hinter ihr befindlichen Jüngling, welcher, in der Rechten einen Kranz hebend und in der Linken eine Schale haltend, sieh entfernt und amblickt; er ist bekränzt und trägt die Chlamys ther dem linken Arm. Oben ein Zweig. Hinter der zuerst beschrichenen sitzenden Frau steht eine dritte Frau, ebenso gekleidet und geschmückt, die in der Linken einen Fächer, in der Rechten am Henkel einen viereckigen Kasten trägt, dessen Seiten (wie oben) mit kleinen Figuren geschmückt sind; sie wendet ihr Gesicht zu dem abgewandt von ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale hält und das Gesicht zur Frau umwendet. Ueber ihm zwei Efeublätter; zwischen heiden Figuren ist oben ein Zweig, unten eine Blume gemalt. Vor diesem Jüngling befinden sich noch eine Frau, mit höhergesetztem linkem Fuss dastehend, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche in der linken Hand eine Traube hält und in der Rechten eine Fackel erhebt - und endlich binter dieser eine andere Frau, ehenso gekleidet und gesehmückt, welche in der Linken einen Kasten (oder Korb?) und in der Reebten einen Spiegel halt: sie ist im Weggehen hegriffen und blickt zurück; ihr Mantel liegt shawlartig über den beiden Armen und dem Rücken.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 11; Finati p. 224, VIII; Quaranta p. 217.

1) Abgebildet Annali dell' Inst. 1843 lav. d'agg. O Fig. S; Müller und Wieseler

- II, 70, 878: der Erkläreng auf Thomaton, die Nigliariei Ann. L. c. p. 363 ss. Jaugleich mit der Dentung auf Borens) vorschlug und welche Welker (Alte Denkun, III S. 166, 47) und Wieseler a. O. billigen, ziehe ich die Erklärung Gerbard's (Alad. Abb. I. S. 174, 59) und Stephani's (Borens und Boreaden S. 9 ff no. 12) auf Borens vor; Minertini (Bull. Np. III p. 55) entscheidet sich wie Millariein inicht.
  - 2) Vgl. dazu Arch. Ztg. 1870 S. 49.
  - 3) Durch Ergänzung verdorben und unklar gemach1.
- 4) Eine sehr ähnliche Darstellung bei Tischhein Vas. II, 2, welche Italinsky (ibid. p. 15 ss) auf Theseus und die Amazonen, Jahn (Darst. griech. Dichter in den Abh. der Sächs. Gesell. III S. 702. 11) auf eine Perserschlacht deutet.
- 3) Abgebildet Annali 1843 1av. d'app. O, Fig. Q; von Nigliarini I. c. auf Lunus, von Panofta (Ball, Nap. Arch. V p. 89 s) auf Ganymeda, von Wieseler (Diptych. Quirin. S. 20, 25) auf Adonis gedeutet wird; Jatla (Catalogo No. 1372) erkennt darin die Bantellong der Socie kn/co.
  - darin die Darstellung der Seele ἐπέχω.
     6) Erwähnt und heschrieben von Rochette Choix des peint, de Pompei p. 36.
    - Vgl. die sehr ähnliche Darstellung auf der Vase Sanlangelo No. 687.
- 3221. F. 79a. H. 1,01 U. 1,41. r. F. mit w. gelb und rothfraun. Fluchtige zierliche Zeichnung; nicht frei von Ueberladung. Mehrfach verletzt, aber im Ganzen fehlt nur Weniges und Unwesentliches. Canosa.
- A. Am Hals: Zwischen Blüthenranken ist ein bekränzter weiblicher Kopf (Aphrodie) gemalt, mit Hals und Ohrenschmuck, den zeei tanzende Eroten umgeben; dieselhen sind in weibischem Haarputz mit Hals- Brust- Arm- und Fusschmuck, tragen Schule und halten je in der rechten Hand eine Schale.
- Im oberen Bauchstreifen steht auf dem von zwei Schlangen (zum Theil zerstört) gezogenen Wagen Medeia, in der Linken die Zügel haltend, in der Rechten den einen Züpfel des Mantels hochhehend, der üher dem linken Arm liegt und sich hogenförmig üher ihr wöllt; sie ist in langem Chiton mit reichbesticktem breitem Besatz, Tänie und Armbändern. Auf dem Wagen liegt die Leiche des einen Knaben, von dem der lockige Hinterkopf und ein Arm neben Medeia sichtbar sind '); der zweite Knabe liegt, auf das Gesicht zefallen, hinter dem Wagen an der Erde; daneben das Schwert. Medeia wendet das Gesicht zu den sie verfolgenden jugendlichen Reiter (Jason), der in der Rechten die verfolgenden jugendlichen Reiter (Jason), der in der Rechten die Lanze gegen sie zückt; üher dem linken Arm liegt die Chlamys, um die (zum Theil ergfänzte) Brust hängt das Wehrgehänge. Hinter ihm nahen eilig zuen Jüngflinge (Genossen des Jason); der Erste, mit Pilvs und Wehrgehänge, ther dem linken Arm die

No. 3221.

507

Chlamys, in der Rechten die lange Lanze und in der Linken den Schild, wendet das Gesicht zum Zweiten, welcher den Mantel gleichfalls über dem linken Arm trägt und in der linken Hand zwei Speere, in der Rechten einen dritten hält. Ueber ihnen zwei Sterne - hier sicher Andeutung der Nacht, auf die auch Selene an dem anderen Ende des Bildes (vor dem Schlangenwagen) hindeutet; sie sitzt zu Ross, in Schuhen Chiton und Mantel. dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht. die andere Hand hält die Zügel; sie ist mit der Stephane Halsband und Ohrringen geschmückt und hat um den Kopf einen rothbraunen und gelben Nimbus \*). Vor ihr eine Blume. Die Mondgöttin wendet das Gesicht zurück zu Medeia, der gegenüber - zwischen den Schlangen und der Mondgöttin - noch eine Frau (Erinus) steht, mit einem Nimbus um den (fast ganz zerstörten) Konf: dieselbe trägt hohe Jagdstiefel kurzen Chiton mit langen Aermeln und breiten Kreuzbändern, und um den Hals eine Nebris gekuupft; in der Rechten streckt sie der Medeia ein Schwert entgegen, in der Linken hält sie eine brennende Fackel. Unten einige Steine und punktirte Grundlinien.

Im schmaleren Mittelstreifen sind ringsum Fische Dintenfische und Muscheln gemalt.

Im unteren Streifen (dessen Darstellung ununterbrochen her-

Im unteren Streifen (dessen Darstellung ununterbrochen herumläuft) steht:

In der Mitte ein bekränzter Jüngling, mit gekreuzten Beinen gegen ein Marmorbecken gelehnt, auf dem seine Chlamys liegt, in der (theilweise fehlenden) Rechten einen Vogel, in der Linken eine Schale baltend; er spricht mit einer neben ihm auf einem Stuhl sitzenden bekleideten Frau, welche die Rechte nach der Schale erhebt. Hinter ihr steht ein Eras mit einem Körbehen in der rechten und einer Tänie in der linken Hand. Auf der anderen Scite vom erstbeschriebenen Jüngling sitzt abgewandt eine andere bekleidete Frau auf einem Felsen, welche in der Linken einen viereckigen Kasten, dessen Seiteu mit Figürchen verziert sind, am Henkel hält, in der Rechten aber einen langen Faden bält, an dem ein flatternder Vogel angebunden ist 3): sie blickt nach dem Jüngling am Marmorbecken zurück. Darüber sind eine Tänje und ein Zweig aufgehängt. Vor der letztbeschriebenen Frau steht ein zweiter Eros, mit einem Tympanon in der rechten und einer Schale in der linken Hand. Beide Eroten sind nackt und bekränzt,

in weibischem Kopfputz und reich an Hals Ohr Brust und Waden geschmückt.

B. Am Hals: Auf einer Blume erhebt sich ein Frauenkopf (Aphrodite), mit Stephane Ohr- und Halssehmuck, rings umgeben von Blüthenranken. Rechts und links von ihm sitzt abgewandt je ein Eros, welcher das Gesicht umwendet; sie sind beschuht und sehr reich geschmückt und legen den einen Arm an den Hinterkopf, während die andere Hand je eine Ranke hält.

Im oberen Bauchstreifen Amazonenkämpfe. In der Mittelgruppe zückt eine Amazone, hoch zu Ross, die Lanze gegen einen jugendlichen Griechen, welcher, mit Helm und Wehrgehänge versehen, in der Linken Schild und Chlamys, in der Rechten eine Lanze zuckt: die Amazone ist in Schuhen Hosen unterrockartigem kurzem Chiton, um die Brust Kreuzbänder, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf die phrygische Mütze; in der Linken hält sie noch zwei Speere. Zwischen beiden Kämpfenden liegt am Boden eine todte Amazone, auf das Gesicht gefallen, in Schnhen Anaxyriden Chiton und Mütze. - In der Gruppe rechts vom Beschauer zückt ein Grieche, mit Helm und Wehrgehänge versehen, über dem linken Arm die Chlamys, das Schwert mit der Rechten gegen eine auf der Flucht zu Boden gesunkene Amazone, welche er von hinten mit der Linken am Haar gepackt hat und zurückreisst '); sie fasst mit der linken Hand (an deren Arm die Pelta ist) nach ihrem Kopf, die Hand des Griechen zu lösen, und streckt ihm die Rechte flehend entgegen. Die Amazone ist mit hohen Stiefeln und kurzem Chiton versehen, der die rechte Schulter und Brust freilässt; um den Hals ist ein Thierfell geknüpft: ihre Axt und phrygische Mütze liegen am Boden. - Die Gruppe zur Linken des Beschauers zeigt einen Griechen mit Wehrgehänge und Chlamys, in der Rechten die lange Lanze, welcher fliehend sich mit dem Schilde gegen eine Amazone deckt, die mit der Linken seinen Schild gefasst hat und wegreissen will. mit der Rechten dagegen kräftig eine Axt schwingt, während eine zweite Amazone von der anderen Seite mit heiden Händen ihre Axt hoch schwingt, dem Griechen zum sicheren Verderhen! Beide Amazonen sind in Schuhen Anaxyriden Chiton und phrygischer Mütze: die erste trägt auf dem Rücken den Köcher, an dem der Bogen festgebunden ist'); die andere hat die Chlamys um den Hals gekningt und das Schwert zur linken Seite. Ohen Sterne. No. 3221, 509

unten Blumen Gräser und Lorbeerzweige; die Grundlinien sind punktirt.

Im untersten Streifen finden wir, von links nach rechts hinter dem ersten Eros auf A, weitergehend, folgende Figuren:

Eine Frau entfernt sich, zu jenem Eros umblickend, in der Rechten eine Blume und in der Linken eine Schale mit Brod haltend. Vor ihr sitzt auf Gestein eine Frau, in der Linken einen Kasten. in der Rechten einen Kranz mit einer Tänie haltend: sie spricht mit einer Frau, die sich entfernend zu ihr umblickt und in der Linken einen geöffneten Kasten und eine Tänie, in der Rechten einen Spiegel hält. Es folgt dann weiter ein bekränzter Jungling, der die Beine kreuzt und sich auf seinen Stab lehnt. über dem die Chlamys liegt: er hat in der Linken einen Kranz: die Rechte streekt er vor, im Gespräch mit der vor ihm auf einer Lade sitzenden Frau, welche einen aufgespannten Schirm über sich hält. Ueber ihr fliegt ein Vogel, der eine Tänie trägt. Hinter dieser Frau steht eine andere Frau, mit höher gesetztem rechtem Fuss, welche, in den Händen ein Tympanon und die sogenannte mystische Leiter"), den Konf umwendet nach der hinter ihr auf einem ionischen Capitell sitzenden Fran, die Blume und Kranz in den Händen bält. Dann folgt ein bekräuzter nackter Jungling, welcher die Beine kreuzt und sich an eine Stele lehnt, auf der seine Chlamys liegt: er hält in der Linken eine Strigilis, in der Rechten eine Schale und eine Tänie. Von ihm entfernt sich umblickend eine Frau, in der Rechten eine Traube. in der Linken einen Kasten und eine Täuie haltend, welche auf eine andere Genossin zueilt, die auf einem Felsstück sitzt und die Reehte vorstreekt, während die linke Haud einen Fächer hält; sie ist, wie alle die Frauen, reichgesehmückt und bekleidet, und ausserdem noch behaubet. Oben ausser Efeublättern und Rosetten ein Zweig ein Kranz und eine Traube; unten Zweige und Blumen.

Ueber den Fundort vgl. No. 3218.

Abgebildet ist die Medeiadarstellung in der Arch. Ztg. 1867 224, 1 und besprochen von Jahn ebd. S. 62 ff.

Vgl. — ausser der Beschreibung der gesammten Vase von Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 59 ss — noch Bull. dell' Inst. 1851 p. 34 (wo irrthümlich Ruvo als Fundort angegeben wird) und p. 86.

1) Deutlich erhalten! Von Minervini I. c. nur überschen,

- 2) Vgl. dazu Stephani Strahlenkr. S. 57 f. No. 2 and CR. 1860 S. 43 ff.
- 8) Vgl. dazu Arch. Ztg. 1867 S. 126.
- 4) Vgl. Heydemann Nacheuripid, Antigone S. 18.
  5) Schwache Spuren sind noch deutlich erhalten!
- Schwache Spuren sind noch deutlich ernatten:
   Ahgeh, Annali dell' Inst. 1869 tav. d'agg. O. 3221; vgl. p. 316.
- 3222. F. 81. H. 1,47. U. 2,27. r. F. mit w. und lila.

Sehr flüchtige Zeichnung, zuweilen sogar rob. Altanura (Lupatia).

A. Am Hals schwingt eine Amasone zu Ross die Axt

gegen einen Griechen, welcher fliehend sich umweudet, in der Rechten die Lanze und in der Linken den deckenden Schild. Er ist behelmt und mit dem kurzen Chiton versehen, der von den Huffen bis zu den Knieen reicht; über dem Rücken und der rechten Schulter liegt die dicht zusammengerollte Chlamys. Seine verkutze Rückenansicht ist sehr flüchtig und roh durchgedührt, aber klübt und sieher gezeichnet. Daneben ein zweiter Grieche, behelmt, an dem Rücken die flatternde Chlamys, welcher, mit langer Lanze in der Rechten und dem Schild in der Linken, gegen eine zweite berittene Amazone kämpft, die in der Linken die Pelta hält und in der Rechten die Lanze gegen ihn sehwingt. Beide Amazonen sind in hohen Stiefeln, kurzem Chiton mit langen Aermeln, Kreuzbändern und phrygischer Mutze. Unten Pflanzen, oben Lorbeerzweige.

Am Bauch ist Orpheus in der Unterwelt dargestellt. Die Darstellung zerfällt in drei Figurenreihen. In der Mitte der oberen und mittleren Reihe steht ein tempelartiges Gebäude, dessen Giebel, oben mit Akroterien, inwendig mit dem Gorgoneion und zwei in Fischleiber endende Figuren geschmückt, von zwei ionischen Seulen und zwei nackten weissen Karvatiden ') getragen wird; die letzteren stehen auf niedrigen Seulen, vor denen sich Akanthosblätter erhehen. Innerhalb des Hauses häugen zwei Pateren und ein Tympanon, und steht auf einer mit Palmetten verzierten Erhöhung eine Kline, auf der Kora und Hades einander zugewandt sitzen. Die Göttin, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, das Haupt bekränzt, reicht dem König der Unterwelt in der Linken eine Schale mit Früchten und Zweigen, während sie in der Rechten eine brennende Fackel mit Querholz hält: er ist beschuht und unterwärts mit dem Mantel hedeckt. sonst nackt, um das Haupt eine breite Tänie; in der Linken hält er ein mit einer Palmette bekröntes Skepter, in der Rechten hebt er

zierlich einen Kantharos, den er seinerseits der Gattin reichen will. Hinter Kora steht in der mittleren Reihe, links vom Beschauer, ausserhalb des Gebäudes, Orpheus (ΟΡΦΕΥΣ), die Leier spielend; er ist in langem sternbesticktem Aermelchiton und kurzerem Mautel, mit breitem Gürtel und Kreuzbändern, Schuhen und phrygischer Mütze versehen; an der Leier hängt eine lange Tänie. Hinter ihm finden sich zwei Eringen, inschriftlich TOINAI genannt 1), im Gespräch mit cinander. Sie sind in hohen Jagdstiefeln und kurzem Aermelchiton, gegürtet und mit Kreuzbäudern geschmitckt; die eine sitzt, die Beine übereinander geschlagen, auf ihrem Thierfell, die andere trägt es um den Hals geknüpft, jene ist langgelockt, diese kurzhaarig; jede trägt einen Speer. Ueber dieser Figur sitzt - in der oberen Reihe - Megara (METAPA), in Schuhen laugem Chiton und Mantel der ihr Hinterhaupt verhüllt: sie streckt die Rechte aus im Gespräch mit ihren beiden Knaben, den Söhnen des Herakles (HHPAKAFIAAI), die vor ihr stehen; der eine legt die Linke stittzend auf das rechte Knie der Mutter, der andere jungere lehnt sich mit der Rechten gegen einen hinter ihm stehenden blattlosen Baumstamm, während er die Linke im Gespräch zur Mutter vorstreckt; derselbe ist mit einer Tänie geschmückt, während der andere um den Leib einen Gürtel 3) trägt; beide tragen über den Armen und dem Rücken shawlartig ibre Chlamys. Neben der Megara eine kleine Blumenstaude. Auf der anderen Seite des Unterweltspalastes sehen wir in der oberen Reihe, zum grössten Theil - wenn nicht gut, doch wenigstens richtig - ergänzt, zuerst Pelops ([Eloub) 4), in Schuhen Chlamys und phrygischer Mütze, in der Linken eine Lanze: er hat den linken Fuss höher aufgesetzt und weist, im Gespräch mit dem vor ihm sitzenden Myrtilos (MIPTelog) 1), mit dem ausgestreekten Zeigefinger der rechten Hand auf ihn hin. Myrtilos ist unterwärts bemäntelt und lebnt sich mit der Linken auf ein neben seinem Sitz stehendes Rad; die Rechte ist vorgestreckt. Oben hängt zwischen beiden ein zweites Rad. Hinter Myrtilos steht eine Frau (Hippodameia), in Schuhen gesticktem Chiton Haube und Mantel; sie legt die rechte Hand auf den Nacken des Sitzenden; neben ihr steht auf einer Basis ein Dreifuss mit einem Kessel. Unterhalb dieser Figuren - in der mittleren Reihe - sehen wir, dem Gebäude zunächst, Triptolemos (TPIO-CTOΛΕΜΟΣ) 5) auf einem Stuhl sitzend, auf dessen Rücklehne

seine linke Hand liegt, in der Rechten das Skepter, welches ein Adler bekrönt. Er ist bärtig und lorbeerbekränzt, in gestiektem Aermelehiton und Mantel, mit Schuhen Gürtel und Krenzbändern versehen. Er wendet das Gesieht zu dem hinter ihm stehenden Aiakos (AIAKOΣ), welcher, die Beine gekreuzt und auf seinen Stab gelehnt, beide Arme über einander gelegt hat und auf die Rede des herbeieilenden weisshaarigen Rhadamanthys (δαδαΜΑΝΟΥΣ) hört, der in der Linken ein ebenfalls mit einem Adler bekröntes Skepter halt, die Rechte aber mit erhobenem Zeigefinger 6) emporhebt. Während der bärtige Aiakos nur in einen weiten Mautel gehüllt ist der auch sein Hinterhaupt bedeckt, ist Rhadamanthys in langem Chiton mit Gürtel und Kreuzbändern und um den Hals geknupftem kurzem Mantel, der kaputzenartig auch das Hinterhaupt verhullt; beide sind besehuht. Hinter Rhadamanthys ist ein Lorbeerbaum gemalt. - Die Mitte der dritten unteren Reihe bildet der jugendliche Herakles (HPAxAnc), auf dem Rücken das Löwenfell, welcher an einer Kette den dreiköpfigen Kerberos fortführen will; der Sehlangensehwanz des Höllenhundes beiset ihn in die rechte Wade. Herakles, dessen Köcher und Bogen oberhalb des Hundes liegen, blickt auf eine vor ihm auf einem Seepferde reitende Frau 1), die in Chiton und Mantel Sehuhen und reiehem Schmuck, mit beiden Händen sich am Hals und Schwanz des Thieres festhält und zu Herakles umbliekt. Hinter diesem links vom Beschauer - steht Hermes (ΕΡΜΑΣ), auf dem Rücken Petasos und Chlamys und besehuht, in der gesenkten Linken das Kerykeion: er bliekt zu dem Heros um, während seine lang vorgestreekte Rechte nach dem Ausgang zur Oberwelt oder auf die im Bilde vor ihm befindliche Gruppe weist: der nackte bärtige Sisyphos (gravaOΣ) bemüht sich, das grosse Felsstück emporzuwälzen; vor ihm steht oberhalb des Felsstücks eine Frau (Erings)\*), in hohen Stiefeln und kurzem gegürtetem Chiton, in der vorgestreekten Linken einen Lorbeerzweig, in der gesenkten Rechten eine Geissel. Auf der anderen Seite von der Mittelgruppe - reehts vom Besehauer - sind drei Danaiden \*) gemalt, in Chiton und reichem Schmuck; die eine sitzt auf ihrer Hydria; die zweite, welehe die Hydria in der Rechten halt, ist angstlich zur sitzenden dritten geeilt und legt die Linke um deren Nacken, während ihr Blick neugierig auf das Thun des Herakles gerichtet ist; die sitzende Sehwester legt die Rechte beruhigend auf den Rücken der anderen, die Linke ist No. 3222. 513

an die Hydria gelegt. Die dritte Danaide, beschuht, naht mit der Hydria in der Linken und einer Sehale mit Fruehten in der vorgestreckten rechten Hand; auch sie bliekt aufmerksam auf Herakles. Die Grundlinien der Figuren sind punktirt; in der unteren Reihe einige Gräser. Unter Herakles und dem Kerberos ist eine Erhöbung ") angedeutet.

B. Am Hali. Auf einem weissen eilig springenden Vierspann steht weit vornübergeneigt ") ein junger Mann (Helios), um den Ilals die Chlamys gekulpft; ihn umgiebt in weitem Kreis ein Strahlenuimbus. Voran fliegt Eros, in der Rechten die Zügel des hintersten Rosses haltend, zum Wagenlenker umbliekend; er ist reich an Kopf Ilals Brust und rehtem Sehenkel gesehmütekt und trägt in der Linken eine Tänie mit vier Rosetten. Unter ihm zwei Fische. Voraus reitet auf einem Pferde Selene "), reich gesehmütekt, in Selunhen Chiton und Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Rechteu über die Schulter zieht; sie umgiebt, wie den Helios, ein weiter Strablennimbus. Vor ihr ist ein Sternbild gemalt: ein grosser Stern, den acht (sie) kleineren umgeben.

Am Bauch. In der oberen Reihe sitzt - in der Mitte - auf einem Fels ein lorbeerbekränzter Jüngling (Apollon), in Schuhen Chiton (mit kurzen Aermeln) und Mantel, mit breitem Armbande; er greift mit der Linken in die achtsaitige Leier, die er oben mit der Rechten gefasst hält, und senkt das Haupt. Neben ihm unten ein Schwan, vor ihm eine Blume. Vor ihm steht mit gekreuzten Beinen auf seinen Knotenstab gelehnt ein lorbeerbekränzter Jüngling, in Stiefeln Chiton und Mantel, der in der Rechten eine Fackel halt. Hinter diesem naht ein Jüngling, in Stiefeln und Chiton. den Mantel shawlartig über beiden Armen, in der Rechten eine Fackel und in der Linken eine Schale mit Früchten; er wendet das Gesicht zu dem hinter ihm ein wenig tiefer stehenden Jüngling, welcher, in hohen Stiefeln Aermelchiton Kreuzbändern und Helm, mit der Linken den Schild zur Erde setzt, in der rechten Hand (deren Zeigefinger er gegen das Kinn führt) sein Sehwert hält; sein Haupt ist im Gespräch mit dem anderen Jüngling emporgerichtet. Ueber beiden Figuren hängen zwei Tänien. Hinter dem Leierspieler steht ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, in der Linken einen Thyrsos und in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten haltend; vor ihm hängt oben eine Patera. Hinter dem Satyr steht abgewandt, mit dem linken Unterarm auf eine

Vasensammi, zu Neopel. 33

514 3222.

Stele gelehnt und die Beine Kreuzend, eine Frau, in Schuheu Chiton Mantel und reichem Schmuck; sie hält in der Rechten eine Schale mit Früchten empor. Den Beschluss macht ein lorbeerhekränzter Jüngling, in Stiefeln und Chiton, den Mantel dessen einen Zipfel die Linke fasst shawlartig umgelegt; er hält in der Rechten eine Frackel und blickt fortgebend nach der ehen beschriebenen Frau um.

Im mittleren Streifen sitzt ein lockiger lorbeerhekränzter beschuhter Jüngling, unterwärts bemäntelt, in der Rechten die Leier und in der Linken das Plektron haltend; er wendet das Gesicht nach der zur Linken nehen ihm sitzenden Frau, welche - beschuht und reichgeschmückt, in Chiton und Mantel - mit der Linken einen Zipfel des Gewandes über die Schulter zieht, die Rechte aber auf die Schulter des Leierspielers legt, zu dem sie auch das Gesicht gewandt hat. Vor diesen beiden Liebenden sitzt ein Jüngling, in hohen Stiefeln langärmeligem Chiton und breiten Kreuzbändern, in der Rechten einen Kasten haltend; die Bewegung seiner linken Hand verräth Theilnahme für jene beiden. Hinter ihm sitzt, das Gesicht gleichfalls auf jene beiden gerichtet, eine Frau, beschuht und geschmückt, in Chiton und weitem Mantel der das Hinterhaupt sowie beide Arme und Hände verbillt, von denen sie die Rechte gegen ihr Gesicht führt. Vor ihr ein kleiner Lorbeerzweig, hinter ihr ein Thymiaterion (mit gitterartig durchbrochenem Deckelchen). Auf der anderen Scite hinter jenen beiden Liebenden entfernt sich eine Frau, beschnht und reichgeschmückt, in Chiton und Mantel der auf der linken Schulter dem Rücken und dem rechten Arm liegt; sie hält in der Rechten die linke Hand des vor ihr gehenden Junglings, der zu ihr das Gesicht umwendet. Derselhe ist Iorbeerbekränzt, mit hohen Stiefeln Chiton und Mantel versehen und hält in der Rechten eine Fackel. Zwischen beiden ist ein Lorbeerzweig gemalt.

Im unteren Streifen sitzt in der Mitte auf einem Felsen eine nanglockige Frau (Kopf zum Theil restaurirt), unterwärts hemäntelt, welche die Linke auf ihrem Sitz hält, die Rechte hoch erheht gegen einen auf sie zueilenden Jüngling, der in der Rechten das Sehwert, in der Linken die Scheide hält; er ist lorbeerbekränzt, in hohen Stiefeln Chiton mit Kreuzbändern und im Mantel, der shawlartig ührer beiden Armen liegt. Nehen der Frau zweit Palmenzweige. Hinter dem ehenbeschriebenen Jüngling sitzt auf

No. 3222.

seiner Chlamys ein anderer Jüngling, welcher, gekleidet wie der vorige (nur ohne Kreuzbänder) eifrig die Doppelflöte bläst. Hinter der Frau entfernt sieh, den Bliek zurückgewandt, ein lorbeerbekränzter Jüngling (Kopf restaurirt), in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Stab haltend; seine Chlamys liegt über beiden Armen. Vor ihm steht mit höher gesetztem rechtem Bein ein nackter Jüngling, der in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkranz und in der Linken Doppelspeere hält; um das Haupt trägt er einen Lorbeerkranz, um den Hals die Chlamys geknünft. Hinter ihm steht, in hohen Stiefeln Chiton und Mantel der über beiden Armen liegt, ein lorbeerbekränzter Jüngling, welcher in der Linken eine Fackel mit Querholz halt und die Rechte αποσχοπεύων zur Mittelgruppe erhebt. Vor und hinter ihm am Boden ie ein Lorbeerzweig.

Jeder dieser drei Streifen der Rückseite 13) hat eine punktirte Grundlinie.

Gefunden 1848 zu Altamura: vgl. Fiorelli Seav. archeol. p. 23. Die Notiz bei Gargiulo Cenni p. 52, dass die Vase aus Ruvo stamme, ist einer der vielen Irrthümer jenes Verzeichnisses.

Abgebildet findet sieh die Unterweltsdarstellung in den Mon. ined, dell' Inst. VIII, 9 und (sehr verkleinert) bei Valentin Orpheus und Herakles (Berlin 1865) Taf. No. 4; die beiden Halsbilder dagegen in den Annali dell' Inst. 1864 tav. d'agg. ST.

Vgl. - ausser der ersten Erwähnung im Bull, dell' Inst. 1848 p. 23 und der kurzen Beschreibung von Minervini (Bull. dell' Inst. 1851 p. 24 s und p. 38 ss), auf der Gerhard (Arch. Anz. 1851 S. 89 f.) und Welker (Alte Denkm. III S. 122 ff.) sieh stützen vor allen Köhler Annali 1864 p. 283 ss; Valentin a. O. S. 5 ff.

Die Inschriften auf Taf. IX, 3222.

1) Deren Geschlecht jedoch nicht genz sicher zu bestimmen ist. 2) Vgl. dazn Welcker Gr. Götterlehre III S. 83 f.

6) Als Andentung eines gegürteten Chitons; vgl. Wieseler Epikr. Bemerk. über die ficoronische Cista S. 15.

4) Diese Inschriften sind eingeritzt und vielleicht modern; doch siehern die Räder. von denen einige nite Theile erhalten, die Bedeutung der betreffenden Fignren zur Genüge; vgl. No. 3227. 5) Als Todtenrichter erwähnt von Platon p. 41 A (Apol. Socratis); vgl. Stephani

CR. 1859 S. 78, 5, \*) Als Zeichen des Ausmerkens und Horchens nuf den Gesang des Orpheus?

7) Nach Ghd. a. O. "Nereide vermuthlich als Andentung der seligen Inseln";

ähnlich Köhler I. c.: allusione al viaggin delle anime alle isole dei besti. Vgl. Valentin a. O. S. 17 f.

- 8) Die in ihrer Nübe befindlichen Buchstaben NAN ergänzt Köhler I. c. zu MANIA
- wie die Erinyen einmal von Euripides (Orest. 392 Kirchh.) genannt werden.
  - Vgl. dazn Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1869 S. 10.
     Oder sollen etwa Unterweltsflüsse dargestellt sein?
  - 11) Was die Eile der Fahrt andeutet.
- <sup>15</sup>) Die neben dem Hinterkopf der Figur eingeritzte Inschrift (AΩ ξ) let modern und also f\u00e4r die Dentung micht zu benutzen; es kann nor Selene (vgl. 2883; 3221) sein; vgl. dar\u00e4ber auch Stenbait CR. 1860 S. 44 f.
  - 19. Eine Estätung dieser Donstellungen der Röckseite vermag ein nicht zu geben; un sinde ich, dass Köhler (d. p. 293) Urbeitig, uil roverelo presenta uns di quelle sollte scene di carattere poco distinto, che si vedono taste volte rispettet sulle storquie dell' polici ed na tempo si comperero nello demoniazione di escene mistiche raisifit, da sir kier dock wohl entrektieden mychologische Senera vor nas haben, derere Dottane noch zu finden ist.

## ACHTES ZIMMER.

Die No. 8223 - 3256 stehen auf Seulen.

**3223.** F. 81. H. 0,63. U. 1,17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Rnvo.

A. Am Hals: Zwei Löwen üherfallen einen zwischen ihnen befindlichen Hirsch.

Am Bauch. In der Mitte sitzt auf einem mit Tänien geschmückten Altar Orestes (OPESTAS), den Kopf trauernd gesenkt, die Beine gekreuzt, die Hände auf den Knotenstab gelegt; um die Brust hat er das Wehrgehänge, über dem linken Arm und den Hüften die Chlamys. Vor ihm naht Iphigeneia (ΦΗΓΕ-NEIA), in Schuhen Chiton und Mantel, an Kopf Ohr Hals und Armen reiehgeschmückt: in der Linken hält sie den grossen Tempelschlüssel, die Rechte heht sie im Gespräch zu Orestes. Ihr folgt eine junge Frau (Tempeldienerin), in Schuhen und Chiton, den Hinterkopf und den Oberkörper in einen weiten Mantel gehüllt, welche in der gesenkten Rechten eine Kanne trägt, mit der Linken auf dem Kopf (mit Polsterkranz) ') eine grosse flache Schüssel hält, anf der Zweige liegen. Hinter Orestes steht Pylades (CVAAAHE), die Beine hestiefelt und gekreuzt, auf den Stab in der Linken gelehnt; er legt die Rechte an den Hinterkopf: um die Brust trägt er das Wehrgehänge; von der linken Schulter fällt die Chlamys über den Rücken herah. Oberhalb der Iphigeneia kommen der Giebel und vier ionische Seulen des Tempels nebst der halh geöffneten Thiir zum Vorschein. Daneben sitzt Artemis 1) in kurzem Chiton Jagdstiefelu um den Hals gekntipfter Chlamys und reichem Schmuck, in der Linken die Doppellanze haltend. Sie wendet das Gesicht im Gespräch zu dem abgewandt hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Apollon 1), der sich gleichfalls zu ihr umwendet: zwischen beiden erhebt sich (von unten hinter dem Altar) ein Lorbeerbaum. Apollon stützt mit der Rechten den Bogen auf; von seiner weibischen Haartracht fällt eine lange Locke auf die Schulter herab.

B. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Einem nackten Jungling mit Stirnband, der auf dem linken Arm die Chlamys, in der Linken den Stah, in der Rechten eine Strigilis hat und dem eine in ihren Mantel verschleierte reichgesehmückte Frau folgt, steht eine Frau; in gegürteten Doppelchtion Schuhen und reichem Schmuck, im Gespräch gegenüber. Sie zieht mit der Rechten einen Gewandzipfel über die Schulter, während die Linke den Chlion finsst; an der Linken halt sie ein biuter ihr befindlicher nackter Jungling gefasst, der um den Kopf ein Baud und um den linken Arm die Chlamys trägt. Oben in der Mitte bängt ein grosser Ball (?).

Gcfunden zusammen mit No. 3242.

Abgeb. in den Mon. ined. dell' Inst. II, 43; Overbeck Sagenkr. 30, 4.

Vgl. — ausser Brunn Annali 1837 p. 198 ss; Jahn Annali 1849 p. 204 s; Overbeck a. O. S. 735, 88 — noch Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 75; Bull. dell' Inst. 1837 p. 17 und 1840p. 188, 6; Finati p. 217, I.

Die eingekratzten Inschriften auch im C. J. Gr. 8421 und unten Taf. 1X, 3223.

3) Vgl. dazn Minervini Bull. dell' Inst. 1843 p. 119 ss.

2) Diese beiden Gnitheiten nebst Orestes und Pylades sind abgebildet bei Pannika Znflnchisgolibeiten (Berl. Akad. 1853) 1, 10 und werden von ihm ebd. S. 259 ff. als Apollon Ixios und Artemis Tauropolos erklärt.

3224. F. 58. H. 0,70. U. 1,37. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einer gepolsterten Kline liegt Apollon, lorbeerbekränzt und unterwärts bemäntelt, die Leier spielend. Neben ihm ein hoher Baum nit Blüthen und Blättern, den eine Frau (Lete?) mit der Rechten umfasst; dieselbe, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhullt, in Sebuhen und reichem Schmuck, kreuzt die Beine und hört dem Spiel zu. Am Fuss des Lagers steht ein kleiner reichgesehmückter Eros, nackt aber beschuht, mit grossen Flügeln und weibischer Hartracht, der in beiden Händen eine Tänie einer bekleideten sitzenden Frau (Muse) hinhült, welche zu ihm umsebaut und in den Händen Fächer und Tänie bit. Ueber ihr steht auf einem von szeir reichgesehmückten stark-

No. 3224. 519

bristigen Eroten gezogenen Wagen Aphrodite<sup>4</sup>) in Chiton und Mantel, in den Händen die Zugel haltend. Auf der anderen Seite vom oben erwähnten Baum sitzt eine bekleidete Frau (Maze), in der Rechten die sogenannte mystische Leiter (vgl. No. 21), welche nach einem Eros umbliekt, der, geschmttekt wie die obigen, nit einer Tänie in der Linken zu ihr gelaufen kommt: neben ihr liegt ein aufgespannter Sehirm. Unten sitzt eine in Chiton und Mantel gekleidete Frau (Muze), mit Tanie und halb geöffnetem Kasten in den Händen: neben ihr ein Sehwan, vor ihr noch eine bekleidete Frau (Muze), welche in einen Mantel gehüllt ist und in der Rechten eine Tänie bält.

B. In der unteren Reihe sitzt anf seiner Chlamys ein Jungling, nackt und bekränzt, im linken Arm einen Lorbeerzweig; auf seiner vorgestreckten rechten Hand sitzt ein kleiner weissgemalter Vogel, der den Hals emporstreckt zu einer grossen Blume, die eine vor dem Jüngling stehende Frau in der vorgestreckten Rechten hält: die Frau ist in langem Chiton Strahlenstirnband und anderem reichem Schmuck, hat den linken Fuss höber aufgesetzt und hält in der Linken eine breite Tänie. Hinter ihr steht, mit gekreuzten Beinen auf den Stab in der Rechten gelehnt, ein bekränzter Jungling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, welcher in der Linken einen weissgemalten Zweig (? oder verzeichnete Strigilis?) hält. Hinter dem erstbeschriebenen sitzenden Jüngling sitzt abgewandt eine in Chiton und Mantel gekleidete reichgeschmückte Frau, welche das Gesicht umwendet und in ieder Hand eine breite Tänie 2) hält. Ueber dem Jungling aber schwebt ein nackter Eros, beschuht und reichgeschmückt, mit starken Brüsten und weibischem Haarputz, in der Rochten eine Tanie haltend: hinter ihm eilt eine in Chiton und weitem Mantel gekleidete Frau herbei, auf deren vorgestreekter Rechten ein weisser Vogel sitzt: sie ist beschuht und reichgeschmückt. In der oberen Reihe sitzen eine Frau in Chiton Schuhen und Schmuck, in der Rechten eine Schale (über der fünf weisse Punkte gemalt sind), und in der Linken einen Zweig haltend, und vor ihr auf seiner Chlamys ein nackter bekränzter Jüngling, der in der Rechten einen Fruchtzweig hat und das Gesieht zur Frau umwendet. Vor diesem steht noch - ein wenig tiefer - eine lang gewandete reichgeschmückte Frau, welche, den linken Fuss hoch aufgesetzt, in der Linken einen Spiegel und in der Rechten eine breite Tänie hält: sie blickt zur unteren Reihe herab. Im freien Raum sind unten zwei Sterne und zwei Zweige, oben ein Stern gemalt.

Vgl. Gargiulo p. 53.

2) Die eine Tänie ist schon zugebunden, mit langen Enden.

3225. F. 90 (ohne Rifflung unten und mit einfachem Knopf auf dem Deckel). H. 1,08 '). U. 0,76. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung späteren Styls. Canosa.

A. Oberer Streifen. In der Mitte steht (mit rechtem Spielbein) auf einer Fussbank Audromeda, die ausgespannten Hände rechts und links je an einen Baum mittelst Bändern (über dem Gelenk) festgenagelt, den Kopf leise nach links senkend; sie ist in breitgegürtetem Chiton und langem Kopfsehleier, Sandalen und reichem Arm- und Halssehmuck, auf dem langlockigen Haupte eine Stephane; unten neben ihr liegt ein Spiegel, dessen Griff eine Figur mit boch erhobenen Armen bildet. Rechts vom Beschauer naht ihr alter Vater Kepheus 2), binfällig sich anf den Krückstock in der Rechten stützend und von einem jungen Diener von hinten gehalten; Kepheus ist in langem Chiton und weitem Mantel, mit Schuhen und der phrygischen Mütze versehen (alles reich bestiekt); der Diener ist in Schulen Anaxyriden kurzem Mantel und phrygischer Mütze. Er wendet trauernd das Gesicht zu einer binter ihm stehenden Frau (Schwester der Andromeda), in Schuhen Chiton und Mantel, welche mit der in den Mantel gehüllten Rechten weinend das Gesicht bedeckt. Hinter dieser hängt eine Tänie und oben über den drei eben beschriebenen Figuren bängen eine viereckige mit Figuren geschmückte Cista (an einem Nagel), eine figurirte Lekythos, ein Spiegel und ein Ball (? oder runde Tasche?). Auf der anderen Seite - abgewandt von Andromeda -- sitzt auf einer Hydria die trauernde Mutter Kassiepeia 3), in Chiton und Mantel der theilweise das Hinterhaupt verhüllt, den Kopf mit schmerzlichem Ausdruck auf die rechte Hand stützend. Vor ihr steht eine Dienerin 3), in Chiton und (über dem linken Arm) Mantel: sie hält über der klagenden Königin einen Sonnenschirm aufgespannt. Ohen hängt ein Ball (?). Die Grundlinien bilden Perlensehnüre.

Der mittlere schmale Streisen stellt das Meer dat, an dem Anderden ausgesetzt ist: in ihm sind ringsum Muscheln und Fische gemalt: z. B. eine Seezunge, ein Dintenfisch, ein Krebs n. s. w: alle mit der grössten Sorgfalt und Naturtreue wiedergegeben).

Im unteren Streifen (dessen Darstellung ringsum läuft) sehen wir unterhalb der Andromeda Perseus, im Kampf mit dem seeschlangenartig gebildeten langen Secungethum. Der Held, auf dem Kopfe den geflügelten mit dem Gorgoneion verzierten Helm. um den Hals die flatternde Chlamys geknüpft, um die Brust das Wehrgehänge, mit hohen Stiefeln versehen, hat mit der Linken den Hals des schon mehrfach verwindeten Thieres gepackt und zückt in der Rechten die grosse Harpe. Auf ihn fliegt ein kleiner reichgeschmückter Eros zu, der ihm mit der Rechten einen Kranz aufsetzt: in der Linken hat er an einem Faden das Rädchen (vgl. No. 1982). Neben ihm schwimmt ein Fisch und eine Muschel. Den Kampf zu schauen sind fünf der Nereiden, welche die Sendung des Ungethums veranlasst hatten '), genaht. Auf dieser Scite ist rechts und links von Perseus je eine sichtbar: die eine, auf einem Delphin, in Schnhen und Chiton der die linke Schulter freilässt, streckt verwundert die linke Hand aus; die andere sitzt auf einem Seepferde in (dorischem?) Chiton und hebt anogxomenonga die Rechte. Beide Nereiden sind reichgeschmückt.

B. Oberer Streifen. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys, welche mit einem Zipfel die Weichen bedeckt, ein Jüngling (Dionysos?), um das Haupt eine breite Tänie, in der Rechten den Thyrsos, in der Linken Tänie und Schale, welche er einer hinter ihm stehenden Frau (Ariadne?) reicht, zu der er das Haupt umwendet: die Frau will ihm mit der Rechten einen Kranz aufsetzen; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in der Linken den Thyrsos, den rechten Fuss auf einem Felsstück hoch aufgesetzt. Vor dem Jüngling schwebt ein kleiner Eros herbei, mit Schuhen und reiehem Schmuck ausgestattet, in den Händen einen Kranz haltend. Es folgt noch eine ruhig stehende Frau (Bacchantin), in Schuhen und Aermelchiton mit breitem Vorderstreifen: in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Thyrsos haltend; sie ist reichgeschmückt. Hinter der vermutheten Ariadne steht ein jugendlicher Satur, in der Linken einen grossen Baumstamm, in der vorgestreckten Rechten einen mit Figuren geschmückten Eimer. Vor ihm eine Blume. Die Grundlinien sind punktirt.

Im untersten Streifen zuerst eine Nereide, die mit dem linken Arisch auf einen Diutenfisch lehnt und zum Perscus umblickt; ihre gegen ihn vorgestreckte Rechte macht abwehrend die Bewegung des Corno<sup>5</sup>); sie ist in Doppelchiton und reichgeschuückt, auch an der rechten Wade (περισκελίς). Neben ihr fliegt ein Vogel, in den Krallen eine lange Tänie tragend. Dann folgt die vierto Nereide auf einem Seedrachen, die Beine übereinander sehlagend; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt. Iltr linker Fusse ist besehuht, der Schuh des linken Fusses sehwimmt verloren ') im Wasser; mit der Rechten hält sich die Nereide an dem Thier, die Linke ist ausgestreckt nach dem Ball, den ihr die fünfte Nereide in der Rechten zuwirft '). Diese letztere umfasst mit der Linken einen Dintenfisch, der seine Faugfasern nach einem vor ihm schwimmenden Rochen richte; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, mit Achselbändern (vgl. No. 972) und über dem rechten Arm liegender Chlamys. Unten noch ein kleiner Seckrebs eine Muschel und ein Dintenfisch; oben ein (See.) Stern.

Zum Fundort vgl. No. 3218.

Abgebildet bei Minervini Memorie accademiche I Tf. 2-4 und Memorie della Accad. Ercol. IX Tf. 5-7.

Vgl. — ausser den Besprechungen von Minervini in Bull. Nap. N. S. II p. 171 s; Memorie accad. p. 33 ss und Memorie dell' Acc. Erc. l. c. p. 197 ss. (cf. dazu Bull. Ital. I p. 168) — noch Braun Bull. dell' Inst. 1856 p. 36; Fedde Arch. Anz. 1862 S. 360 ff, 2 und De Perseo et Andromeda (Berlin 1860) p. 50 ss, 2.

- $^4)$  Mit dem wohl in richtiger Höhe ergänzten Untersatz; der antike Theil ist nor hoch = 0,95.
- 2) Minervini I. c. erkeant hier die Mutter der Andromeda (ebenso Fedde Arch. Anz. a. O.) und in dem Diener den Phineus, den Verlohten der Andromeda: aber die erste Figur ist unzweifelhaft männlich.
- <sup>9</sup>) Nach Fedde Arch. Auz. a. O. dagegen nur Repræsentanten des Chors der enripideischen Tragödie.
  - 4) Vgl. dazu die beiden Costa bei Minervini Memorie academiche L. e. p. 61 ss.
  - 1) Apollod. Bibl. 11, 4, 3, 2.
  - 4) Vgl. dazu Jorio Mimica p. 89 sa; auch oben no. 3219, 10.
- 7) Noch Minervini I. c. Andeutung des von Strabon (p. 569 Cos.) in Lycaonla economico Ortes Sandation als Schuplattes der Handlung (!); vgl. anch Cavedoni Bull. Nop. N. S. III p. 162, der desshalb in der Nereide die ἀργυρόπεζα Θέτις (il. I, 538) erkennen möchte!
- 8) Vgl. abnlich Berl. 1023 (Ghd. Apol. Vas. 7); n. a. m. und dazu Jahn Enropa (Denkachrift der Wien. Akad. XIX) S. 49, 5.
- 8226. F. 94. H. 0,51. U. 1,08. r. F. mit w. g. und rothbraun. Sauberc Zeichnung späteren Styls. Bari ').
- A. Am Rand ein Eseuzweig und die Kunstlerinschrift Ασστέας ἔγραφε 1).

No. 3226. 523

Am Bauch. Kadmos (KAAMO€), auf dem Kopf den Pilos 1), um den Hals die Chlamys geknüpft, an den Füssen hoch geschnürte Sandalen, schlendert in der erhobenen Rechten einen Stein gegen die Schlange, die gegen ihn emporzungelt: vor dem Heros, der in der Linken eine Doppellanze trägt, liegt seine Amphora (F. 55). Lorbeerzweige und kleine Blumen bezeichnen den Wald. Ueber der Sehlange sitzt, den linken Ellenhogen auf einen Fels legend, Thebe (OHBH), in Schuhen gesticktem Chiton und Mantel der den Hinterkopf verschleiert und den unteren Körper bedeckt, auf dem Lockenhaar ein modiosartiges Diadem, an Ohr Hals Armen und linkem Ringfinger geschmückt. Sie zieht mit der Rechten einen Zipfel des Mantels über die rechte Schulter und blickt auf die oben vor ihr befindliche nur bis zu den Brüsten sichtbare Krenaie (KPHNAIH) 1), welche, hekleidet und reichgeschmückt, zur Stadtgöttin hinschaut. Hinter Kadmos steht - wie es scheint, mit gekreuzten Beinen - Athene (AOHNH), in Schuhen Chiton und Mantel, die Acgis panzerartig um die Brust gelegt, auf dem Haupte den Helm, mit Hals- und Armschmuck: in der Linken hält sie die Lanze, die Rechte streckt sie vor, den Helden zu ermuntern. Ueber ihr ist - his zur Brust - der Flussgott Ismenos (IMHNO€ sic) sichtbar: ein weisshaariger weisshärtiger Mann, in Chiton, zur Seite das blumenhekrönte Skepter. Vor ihm ist ein Theil der Sonnenscheibe mit Strahlenkranz gemalt.

B. Dionysos, nackt, um die Brust eine Perlenschnur, mit Schuhen und hreiter Tänie versehen, über der Linken den Mantel, hält in der Linken den Thyrsos und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie), nach dem eine Gans den Schnabel ausstreckt: er ist im Gespräch mit einer Frau (Ariadne?), in Doppelchiton und Nebris Schuhen und reichem Schmuck; sie hat in der Linken eine Schale mit Früchten und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie). Hinter dem Gott steht ein bärtiger Satur, um die Brust eine Perlenschnur, in der Liuken einen Stah, iu der Rechten einen Zweig (?) haltend; er ist im Begriff wegzugehen und hliekt zurück. Oberhalb dieser Figuren sind - nur his zu dem Schultern sichtbar gemalt: ein weisshaariger Satur, um den Kopf eine Tänie und um die Schultern ein Fell, eine Frau (Bacchantin), in Haube Chiton und Schmuck, und - diesen heiden gegenüber - noch eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Tänie. Alle drei schauen auf die oben beschriebenen Figuren herah.

Abgebildet Millingen Uned. Ancient Monuments 27; Mus. Borb. 14, 28 (ed. rom. IX, 14. 15; éd. fr. II, 1 pl. 53).

Vgl. - ausser Millingen l. c. p. 69 ss (und dazu Letronne Journal des Sav. 1827 p. 497 s) - noch Welcker Alte Denkm. III S. 387 ss; Osann Sylloge I p. 96; Pervanoglu Annali dell' Inst.

1859 p. 153; Brunn Künstlergesch. H S. 661, 2; Heydemann Arch. Ztg. 1871 S. 35 ff. B. Ferner vgl. Licteriis p. 98; Jorio p. 51; Panofka S. 308.

404; Michel B. p. 206, 404; Finati p. 181, 404; Quaranta p. 210, 404: Gargiulo p. 53.

Die eingekratzten Inschriften auch im C. J. Gr. 8481 und unten Taf. IX, 3226.

1) Dies bezweiselt Schulz Amazonenvase S. 14, 320. Licteriis l. c. sagl: "dal nome del pittore il vaso e pestano"; ebenso urtbeilt Quaranta 1. c. Nach Garginlo l. c. stemmt sie sogar sus S Agata de' Goti. Jedenfulls ist sie - wie des Museo Borbonico I. c. angiebt, - in Apulien gefunden. 3) Vgl. dazu No. 2873.

a) An dessen Spitze die Schleife erkennber ist, an der man ihn in der Hand zu tragen pflegte; vgl. No. 1763; 2228; u. a.

4) Die Personification der Hokal Konvacen von Theben: Paus. 9, 8, 5.

3227. F. 94. H. 0,46. U. 1,03. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. In der Mitte sitzt ein Jüngling (Pelops), mit Chlamys gelbem Pilos und hohen gelben Schuhen: er stützt sich mit der Linken auf ein auf den Sitz gestelltes Schwert und streckt, sich umwendend, die Rechte aus im Gespräch mit dem hinter ihm befindlichen Jüngling (Myrtilos), welcher, beschuht, auf dem Kopf den Petasos, um den Hals die Chlamys, auf der linken Schulter mit der Linken ein Rad trägt, während die gesenkte Rechte ein zweites Rad gefasst hält; er ist im Fortgehen begriffen und wendet den Kopf zu dem erstbeschriebenen Jüngling. Vor diesem steht eine Frau (Hippodameia), in Chiton und Mantel, Haube und reichem Schmuck, in der Linken eine Schüssel mit Früchten, in der Rechten einen Kranz haltend. Vor ihr schwebt ein Eros, der in der Linken einen Ball hält, in der Rechten aber der Frau, zu welcher er umblickt, eine Tanie zeigt; er ist nackt, aber beschuht und reichgeschmückt. Oben im leeren Raum hängt ein Schild und ist eine Fensteröffnung angebracht nebst einigen Efeublättern. Im freien Raum unten sind ein Zweig eine Rosette und eine Schale (Diskos?) gemalt. Die Grundlinien sind theilweise punktirt,

525

B. Zur Linken einer niedrigen Stele, über der nebeneinander seechs Kugeln liegen, steht ein Mann, besehuht und unterwärts bemäatelt, um den Kopf eine Tänie (mit Spitze auf der Stira), in der Rechten einen Stab. Er heht die linke Iland — über der eit Kugeln gemalt sind — zu einer Frau, welche anf der anderen Seite der Stele steht und in der Linken einen Kasten, in der Rechten einen Kranz hält; sie ist in Chiton Mantel und Schmuck. Hinter ihr sieht ein Jüngling, im Mantel und mit Stock. Daneben eine Fensteröffung. Im freien Raum unten ein Stern und obeu zwei Bluthen.

Vgl. — ausser Lieteriis p. 92; Finati p. 161, 971; Quaranta p. 266, 13 — besonders Jorio p. 40 s. und Metodo nel dip. p. 37, 17 und p. 42 ss; Panofka S. 284, 971 (= Arch. Ztg. 1853 S. 41, 7).

3228. F. 82. H. 0,80. U. 1,38. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Ruvo ').

A. Am Hals. Ein Jüngling (Grieche) zu Ross, die Chlamys um den Hals gekutipft, um den Leite inene breiten Gürtel (vgl. No. 3222, 3), zückt in der Rechten den Speer gegen einen Jüngling '), der den vom Gürt gehaltenen Mantel über der linken Schulter nud auf dem Kopf den Pilos trägt: in der Rechten hat er einen langen Speer, in der Linken einen Schild der ihn fast ganz verdeckt. Zwischen den beiden Kämpfenden ein Baumstamm. Hinter dem Reiter ein zweiter Jüngling '), in knrzem Chiton mit Gürtel und Kreuzbändern, auf dem Kopf eine phrygische Mütze: er richtet den Bogen auf den Reiter. Hinter ihm ein Baumstamm.

Am Bauch. Zur Rechten des Beschauers steht in einem weissen Grabtempelchen (mit Giebel) ein nackter weissgemalter Jüngling (Statue oder Schatten des Patrokots\*)), in Vorderansicht, in der Linken einen Schild, in der Rechten eine Lanze verkehrt aufstützend. Daneben naht ausserhalb des Geblüdes eine Frau (Briseis), mit aufgelösten Haaren, in langem Chiton und Schuben: die Rechte führt sie an das Kinan, in der Linken hält sie eine Schale. Unterhalb des Geblüdes liegt der Leichnam des Hektor, angebunden an den von vier springenden Rossen gezogenen Wagen des Peliden. Auf diesem Wagen steht Achlieus, über der rechten Schulter die lange Chlamys welche von dem breiten Leibgürtel gehalten wird, in der Rechten Zügel und Kentron: er blickt zu dem geschleiften Hektor berab und erhebt, das Haupt

526 No. 3229.

traurig ') senkend, die linke Hand. Ueber ihm sind noch die Knieestlieke eines Jünglings und einer Frau gemalt: der Jüngling, um den Hals die Chlamys und auf dem Rücken den Pilos, hebt mit beiden vorgestreckten Händen einen Schild (von dem nur die untere Hälfle sieltbar); hinter ihm stehen zwei gekreutze Speere, Die Frau, in Chiton Mantel und reiehem Schmuck, naht mit Kranz und halbgeöffnetem Kasten in den Händen dem Grabgebände, das Haupt sonkend. Unter dem Viergespann Steine.

R. Am Hals Palmetten.

Am Bauch. Dem nackten Dionysos, welcher, auf der linken Sambeller den langwallenden Mantel, um den Kopf eine breite lange Binde, in der Linken den Thyrsos, zurückblickt, folgen eine Frau (Bacchantin), die in Schuben und langen gegürtetem Chiton ist und ein Tympanon sollägt, ein skupr, der in den Händen einen Krater und einen Eimer trägt, und wieder eine Frau (Bacchantin), welche wie die vorige gekleidet ist und in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken eine Frentsbanke hält. Oben hängt ein Kranz, unten sind Steine gemalt und steht ein viereekir behaueurer Sitz.

Vgl. die kurzen Erwähnungen im Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 54; Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 4; Finati p. 223; Gargiulo p. 53; die Vase ist auch wohl bei Sanchez Tombe di Ruvo p. 25, 1 gemeint.

- 1) Nach Gargiulo I. c. irrthümlich aus Bari.
- \*) Könnlen auch beide Amazonen sein: doch ist das Geschlecht durchaus nicht sicher bestimmhar.
- \*) Arch. Intelligenzhl, n. O.: "Soilte dies Achilles mit Hektor und die Verehrung als Heros des entstellten Hektors (sie! moss wohl heissen: "die Verehrung des entstellten Hektor als Heros") darstellen, so wäre die Darstellung wenigstens neu."
  - 4) Vgl. zu seineu Stirnrouzeln Heydemann Iliup. S. 37, 1.
- 3229. F. 82. H. 0,85. U. 1,43. r. F. mit w. g. und lila. Sehr grobe flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Am Hals sitzt auf einer Blame Eros, beschaht und in weibischem Kopfputz, an Stirn Ohr Hals Brust Armen und linkem Schenkel reichschundekt; auf seinem Schoosse sitzt ein Schwan, dessen Kopf er mit der Rechten ergriffen und gegen seinen Mund führt, um ihn zu klussen. Ringsum Blätherranken.
- Am Bauch. Innerhalb eines von vier ionischen Seulen getragenen Gebälkes sitzt auf einem Stuhl ein bärtiger Mann, unterwärts mit einem rothbraunen Mantel bedeckt, in der Rechten einen Knotenstab; er bört den Worten des vor ihm auf einen

No. 3229. 527

Stab sich lehnenden Jünglings, der um das Haar eine Tänie trägt: seine braune Chlamys liegt auf seinem Stabe. Zwischen beiden eine Blume; oben hängt ein Pilos und ein Zweig. Dies alles ist weiss gemalt. Ausserhalb des Grabgebäudes sitzt - oben links vom Beschaner - auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling. in Tänie, der in der Linken einen Brustpanzer hält; vor ihm eine lauge Tänie, über ihm ein Efeublatt und eine Tänie, unter ihm eine Blume. Unterhalb dieses Jünglings sitzt, vom Grabgebäude abgewandt, eine Frau, in Chiton und Mantel Schuhen und reichem Sehmuck; sie hält in der Linken einen Spiegel, in der Reehten einen Kasten mit Früehten, und wendet das Gesieht zum Grabhause zurück. Unter ihr liegt ein Tympanon. Auf der anderen Seite vom Gebäude sitzt oben abgewandt eine zweite Frau. wie die ehen beschriebeue gekleidet und geschmückt, mit Traube und Spiegel in den Händen; sie wendet das Gesieht zurück. Hinter ihr hängt eine Tänic. Unterhalb dieser Frau steht ein Jüngling, mit höher gesetztem rechtem Fuss über dessen Schenkel die Chlamys liegt, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Blüthenzweig haltend; vor ihm am Boden ein Schild. Unterhalb des Grabgebäudes sitzen auf seiner Chlamys ein bekränzter Jüngling, in der Rechten eine Lanze und in der Linken einen Panzer haltend, und auf einem Felsstück eine Frau, in Chiton Schuhen und Sehmuek, in den Händen eine Traube und eine Sehale mit Friteliten und (grossem Blatt?) Vor ihr ein Lorbeerzweig.

Am Fuss des Gefässes ist ein bekränzter reichgesehmückter Frauenkopf gemalt, um die Stirn eine Stephane welche mit Palmetten verziert ist, zwischen Blüthenranken.

B. Am Hals sind Palmetten gemalt.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sieh auf hoher breiter Basis ein weisses Giebeltempeleben mit ionischen Seulen, in dem auf Steinen ein nackter bekränzter Jingling (rothfarbig) sitzt, über dem linken Arm die Chlamys, in der erhobenen Rechten einen weissen Helm; binter ihm hängt ein Kranz mit Tänie. Ausserhalb des Gebäudes steht (zur Linken des Beschauers) dem Jüngling gegenüber Hermes, über der linken Schulter die Chlamys, beschult und bekränzt, in der Linken einen Stab und in der erhobenen Rechten das Kerykeion; unter ihn liegt eine Schale. Auf der anderen Seite vom Grabtempel steht eine bekleidete Frau, beschult und reichgeschuütekt, die in der Linken einen Blüthen-

No. 3230.

zweig mit einer Tänie, in der Rechten eine Schale mit Früchteu und (grossem Blatt?) hält; unter ihr ist ein Stern gemalt.

Der Fuss ist hier mit Blüthenranken bemalt.

 $\bf 3280.~F.~82.~H.~0,80.~U.~1,33.~r.~F.~mit~w.~und~g.$  Mittelmässige Zeichnung. Ruvo.

A. Au Halz. Auf einem Viergespann steht ein junger Mann, um den Kopf ein Band, unterwärts mit einen langen unt terrockartigem Chiton bekleidet, in der Rechten das Kentron haltend. Ueber ihm zwei Streifen, der eine mit einem Efeuzweig, der andere nit Bukranien und Sternen beualt.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einem zweistufigen Unterbau ein grosser Tempel mit vier ionischen Seulen und Palmettenakroterien. In ihm steht - in Vorderansicht - auf zweistufiger Basis das Palladion, in enganliegendem gegürtetem Doppelchiton mit alterthumlichem Faltenwurf, auf der Brust die Aegis mit dem grossen Gorgoncion, auf dem Kopf den Helm '), in der linken Hand (Armband) den grossen Schild, in der erhobenen Rechten die Lanze. Zu ihren Füssen knict Kassandra, in langen Locken, mit Ohr- Hals- und Armschmuck: ihr gelöster dorischer Chiton lässt die rechte Schulter und Brust frei. Sie umfasst das Götterbild mit beiden Händen und wendet das Haupt zu Aigs, welcher, nackt, um die Brust das Wehrgehänge, über dem linken Arm die flatternde Chlamys, mit der Linken ihren Kopf herumreisst und in der Rechten das Schwert zückt. Auf der anderen Seite flieht aus dem Tempel eine Priesterin, den Blick zurückwendend; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck und bewegt entsetzt die Arme. Unten vor dem Tempel liegen zwei Schalen ein Lorbeerzweig und ein Bukranion; im Tempel hängt rechts und links vom Götterbild je eine Patera. Oben ausserhalb des Heiligthums sitzt - links vom Beschauer - Athene, in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck: sie hat in der Rechten den breitschaftigen Speer umgekehrt zur Erde gesetzt und hält den Helm mit der Linken auf dem linken Knie: die Sehlangen der auf dem Rücken und der linken Schulter liegenden Aegis umringeln die Göttin. Neben ihr am Sitz zur Raumausfüllung eine Blume. Ihr gegenüber sitzt - rechts vom Beschauer - ein Weib 1) in Schuhen und Chiton, an Ohr und Armen geschmückt, ganz in ihren weiten Mantel gehüllt, den Kopf traurig auf die rechte Hand stützend. Neben ihr ist gleichfalls am Sitz eine Blume gemalt.

In der unteren Reihe flieht nach rechts und links entsetzt je ein phrygischer Jüngling, zur Unthat des Aias umblickend, die eine Hand an den Kopf legend und die andere erhebend. Sie sind in Schuhen Anaxyrides gegürtetem Chiton und phrygischer Mitze; der eine trägt ausserdem noch Kreuzbänder: unter ihm eine Blume, neben dem andern ein Lorbeerzweig.

## B. Am Hals grosse Arabesken.

Am Bauch. Auf seinem Mantel sitzt Dionysos, bekrinat, unterwärts bemäntelt, in der Rechten eine Fruchtschale, die er einer vor ihm stehenden Frau (Bacchantia) hinhält; sie ist in Schuhen langem Chiton und reichem Schmuck, und hält in der Rechten ein Tympanon, in der Linken einen Thyrsos. Hinter dem Gott steht eine andere Bacchantin, gekleidet und geschuhelts wie die vorige (unr ohne Stirnschmuck), in den Händen einen Eimer und eine brennende mit breiter Tänie verzierte Fackel, im Gespräch mit dem (über der ersten Frau) abgewandt dasitzenden Satyr, der zu ihr sich umwendet; er ist nackt, mit einer Tänie geschmückt, und hält in den Händen einen Thyrsos (mit Tänie tverziert) und einen Krater. Unten zwei Steinhaufen und eine viereckige Cista sowie ein Lorbeer-zweig; oben hängt eine Binde.

Vgl. die Erwähnungen Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 75; Bull. dell' Inst. 1837 p. 18 und 1840 p. 188, 5; Finati p. 218; Gargiulo p. 53.

 Der Helmbusch ist aus Ungeschicklichkeit ebenso anch beiden Seiten hin gemalt wie z. B. auf der Vase des britischen Museums No. 811 (Ghd. Trinksch. und Gef. Taf. D); n. a. m.

1) Nach Schulz Amazonenvase von Ruvo S. 16, 366: "die trauernde Ilion".

3231. F. 57. H. 0,46. U. 1,09. r. F. mit w. Flüchtige annuthige Zeichnung. Ruvo.

A. Aus einem Tempelgebünde (mit Giebel), auf dessen Altar-Feuer breant, entfernt sich eilig der jugendliche Diomedes, auf dem Rücken die Chlamys und den Petasos, in der Rechten das nackte Schwert, in der Linken das Palladion, welches in gegütretem Doppelchiton und mit Helm Schild und gezückter Lanze ausgestattet ist. Neben ihm steht ruhig eine Frau (Helens) yel. No. 3230), in Chiton Kopfschleier und reichem Schmuck, die mit der Rechten auch dem Schleier fasst und in der Linken eine Schale hält. Dem Diomedes folgt laufend der bärtige Odusseus, in Chiton und Pilos, um den Hals die Chlamys geknundt, um die Brust das Wehrgebange; er hat in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanze (oarqenrig) und wendet das Gesicht zu der nach der anderen Seite entlitiehenden Priesterin, welche, in Chiton und Mantel, in der Rechten den Tempelschlüssel!) hält und erstaunt umblickt. Ueber ihr steht Hermes, den rechten Fuss höher gesetzt, in der Rechten das Kerykcion, in der Linken den Pilos haltend; um den Hals trägt er die Chlamys geknüpft. Er ist im Gespräch mit der auf einem Akrotetion des Tempels vor ihm sitzenden kleinen Nike, die in Chiton ist und mit beiden Händen einen Kranz hält. Ueber Diomedes sitzt abgewandt auf ihrem Mantel Alben, in Doppelchiton und reichem Schunuck: sie halt in der Rechten den Helm, in der Linken die Lanze und wendet sich zu Nike und Hermes um.

B. In der Mitte der Darstellung sitzt lorbeerbekränzt und mit Sandalen bekleidet Apollon, in weitem Mantel der das Hinterhaupt und den Unterkörper verhüllt: er spielt die Leier und senkt sinnend das Haupt. Vor ihm steht eine kleine Nike in langem Chiton und reicht ihm mit beiden Händen eine Tänie. Unter Apollon sitzt auf einem Thierfell der bärtige stumpfnasige geschwänzte Marsuas, im zottigen Chiton (mit Aermeln und Anaxyriden) und hohen Stiefeln, um das Haupt eine breite Binde; in der Rechten hält er zwei Flöten, in die auf das linke Knie gestützte linke Hand legt er traurig den Kopf. Hinter ihm liegt das Futteral (für die Flöten), an dem eine Syrinx befestigt ist. Vor ihm steht auf einer Fussbank eine Muse, in dorischem Chiton und Stephane, lorbeerbekränzt und reichgeschmückt, aus einer Rolle die sie in beiden Händen hält das Urtheil vorlesend: hinter ihr der Stuhl, von dem sie sich erhoben hat. Hinter ihr naht eine Frau (sie), in kurzem mit Lorbeerzweigen besticktem Chiton Gürtel und Sandalen, welche mit beiden Händen einen Korb voll Blumen und in der Linken ausserdem noch eine Tänie hält. Vor Apollon steht mit linkem Spielbein eine zweite Muse, in Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken die Doppelflöte haltend: sie lauscht dem Spiel des Gottes. Hinter ihr sitzt eine dritte reichgeschmückte Muse, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, eine grosse Lyra (Trigonon) spiclend; ein Hündchen (xvvidiov Mekitajov)\*), hebt sich vor ihr auf die Hinterpfoten und bellt sie an. Unter dieser

Frau eine Ziege, die Gras frisst <sup>3</sup>). Ueber der Muse sitzt Artemis, in kurzem Chiton mit Kreuzbändern, in den mit Armbändern
geschmückten Händen den Bogen und die Doppellanze; neben
ihr sitzt ein Hund. Sie ist im Gespräch mit dem über Apollon
sitzenden Zews, der lorbeerbekränzt und unterwärts bemäntelt,
in der Linken das adlerbekrönte Skepter hält und zur Artemis
umblickt. Links vom Beschauer in der oberen Reihe sitzt noch
Aphrodite, in Chiton Mantel und reichem Schnuek, zum Zeus
umblickendt; die Rechte liegt auf dem Schooss, in der Linken
hält sie eine Schale, in welche der kleine neben ihr stcheude
bekränzte Eros hineinguckt, um sieh zu spiegeln: er legt beide
Hande auf die Kniee und beugt sich vornüber. Unter ihm liegt
ein Lorbeerzweig. Die Grundlinien sind von punktirten Linien
gebildet.

Gefunden 1836 zu Ruvo.

Abgebildet ist A. in den Annali dell' Inst. 1858 tav. d'agg. M; B. bei Michaelis Verurtheilung des Marsyas (Greifswald 1865) Tf. 2.3 und besser in der Arch. Ztg. 1869 Taf. 17.

Besprochen ist A. von Jahn Philol. I S. 56 f. und Annali l. c, p. 247 ss; Overbeck Sagenkr. S. 585, 34; vgl. noch Minervini Bull. Nap. II p. 109 s und VI p. 28.

Zu B. vgl. Michaelis a. O. S. 13 f, K. sowie Arch. Ztg. a. O. S. 42 ff, K. und Bull. dell' Inst. 1859 p. 34 s. (Arch. Anz. 1859 S. 29\*); Welcker in Müller's Hdb., § 362, 4 S. 550; Minervini Descr. de' vasi Jatta p. 19 s. (= Bull. Nap. III p. 77 s) und p. 156, 2 sowie Memorie dell' Accad. Ercol. IV, 1 p. 270 (vgl. dazu Wieseler Philolog. 27 p. 217); Stephani CR. 1862 S. 110 ff. No. 5.

Vgl. noch Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 52 f. (Braun); Bull. dell' Inst. 1837 p. 83 s (Laviola) und 1840 p. 189, 13 (Gerhard) und 1858 p. 139 (Michaelis); Elite Céram. II p. 234, 1; Finati p. 225; Quaranta p. 218.

1) Vgl. dazo Conze Arch. Ztg. 1862 8. 296, 71.

<sup>2</sup>) Vgl. zu dem Moliv Jaba Gr. Dichter auf Vasenb. (Abbandlung, der Sächs, Ges. VIII) p. 734 ff.

 Minervini Bull. Napol. VI p. 27: "Melpomene colla sambucca e presso di lei l'allnetro capro τράγος (!:).

8282. F. 49. H. 0,43. U. 1,10. r. F. Feine sauberc Zeichnung. Das Gefäss hat durch das Feuer des Scheiterhaufens stark gelitten, daher das Roth der Figuren theilweise ins Aschgraue übergegangen ist '). Nola.

Ein junger Mann, in Mantel, auf einen Knotenstock gestützt. die Linke erhoben und die Rechte in die Seite gestemmt, sieht Ucbungen von Gauklerinnen zu. Vor ihm steht eine Frau, welche in Chiton ist und, in der Linken Flöten haltend, mit der Rechten einer im Tanzen vor ihr knicenden Frau eine Leier darzubieten scheint; die letztere trägt einen Aermelehiton gegürteten kurzen Chiton und auf dem Haupt eine Krone von Federn \*). Es folgt eine ebenso geschmückte und gekleidete tanzende Fran, welcher die auf einem Stuhl sitzende, in Chiton und Mantel gekleidete Elpinike (FAPINIKE)3), vorbläst; zwischen beiden steht ein Stuhl mit daraufliegendem Gewandstück. Dieser Mittelgruppe folgt weiter nach reehts eine Frau, welche, behelmt und mit Lanze und Schild versehen, einen Angriff im Tanze nachahmt; sie trägt ein enganliegendes kurzes Gewand 4) und Schuhe, welche die Zehe freilassen 1). Vor ihr steht eine Frau, in Haube und langem Chiton mit glattem Ueberwurf, welche Castagnetten sehlägt. Dann folgt auf einem Tisch eine junge Person ), in Trieot vom Hals bis unter die Kniee: auf die beiden Unterarme gestützt, übersehlägt sie sieh, so dass die Fussspitzen fast den Tisch berühren; sie hat den Kopf umgedreht und sehiebt mit dem linken Fuss eine Trinkschale (F. 12 ohne Henkel; mit Deekel) ihrem Munde zu. Den Beschluss machen eine Flötenbläserin, in Haube Chiton und Mantel und ein junges Mädchen, in Trieot vom Hals bis zur Mitte der Schenkel, welche sieh im Schwerttanz 7) übt: vor ihr sind vier kurze Sehwerter, mit den Spitzen nach oben gekehrt, aufgepflanzt. Beschrieben von Mivervini Bull. Nap. V p. 98 s; Michaelis

Bull. dell' Inst. 1858 p. 141 s; Finati p. 237.
Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8450b und (genauer) unten

auf Taf. IX, 3232; vgl. Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 80, 2.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3232.

1) Vgl. dazu No. 2373.

s) Aehnlich den Tänzerinnen auf dem Relief bei Agincomt Fragm. en terre cuite 12 (== Müller Wieseler II, 211s); auf der Kopenbagener Vase No. 168; u. s. w. Vgl. dazu Curtius Arch. 27e, 1867 S. 93.

3) Ueber diesem Namen (lost unter dem oheren einfassenden Palmetlenstreisen) findet sich noch der Rest eines zweiten Namens (... ΓΟΝΕ; Minervini liest ΛΟΤΩ!), der doch wohl der tanzenden Frau zngehört; vgl. Arch. Zig. 1869 8. 80, 2.

4) Dieses Tricol, das vom Hals his zur Milte der Schenkel reichl, ist auf den Hüften mit einem Stern hestickt; vgl. Stephani Cn. 1864 S. 234 ff (der ebd. S. 238, 2 sicher irrt; vgl. Stockelberg Gr. der Hell. 22, 1). <sup>5</sup>J Vgl. mehrere ähnliche Beispiele derar1 gesammel1 In der Arch. Ztg. 1871 S. 161, 6.

 Nach Michaelis auch eine Frau — wohl richtig, obgleich die Brust entschieden dagegen zu sprechen scheint.

7) Vgl. dazn Hermann Gr. Privatalib. § 53, 17; oben no. 2856 u. s.

3233. F. 90. H. 1,10. U. 0,94. r. F. mit w. Zeichnung mittelmässig: hier und da sind kleine Lücken ergänzt. Ruvo.

A. Am Hals zwischen Blüthenranken Eros, mit weibischem Haarzopf und starken Brüsten.

Am Bauch in der unteren Reihe zwei Zweigespanne: auf dem vorderen steht neben dem jugendlichen, mit einer Chlamys bekleideten Wagenlenker (Kopf restaurirt) eine Frau (Prokne), in langem Chiton, die sich mit dem Kopf und der linken Hand zum nachfolgenden anderen Gespann umwendet, auf dem neben dem jungen mit der Chlamys verschenen Wagenlenker Philomele (ΦΙΛΟΛΗΛΑ) steht und die beiden mit Armbändern geschmückten Hände auf die Wagenbrüstung legt; sic ist langgekleidet und mit dem Mantel versehen. In der oberen Reihe steht (über Philomele) mit gekreuzten Beinen, dea linken Arm auf einen Fels gelegt, Apate (ACATA) '), in Chiton und Mantel, mit Arm- und Halsbändern, die rechte Hand welche einen Zipfel des Mantels gefasst hält dem bärtigen Tereus (THPEYE) 1), entgegenstreckend. Dieser sitzt zu Pferde, zu dessen Füssen ein Lorbeerzweig und ein rennender Hase gemalt sind: er ist in phrygischer Tracht, die Linke staunend erhoben, in der Rechten zwei Speere 3) haltend. Ihm folgen zwei Junglinge 4): der Erste mit Doppellanze auf der linken Schulter, die Axt in der Rechten, die Chlamys um den Hals gekutpft; der Zweite hebt staunend die Rechte, trägt die Doppellanze in der Linken, den Petasos im Rücken und die Chlamys um den linken Arm. Ueber ihm ein Steru; neben der Philomele eine Patera, neben Apate zwei blumenkelehartige Verzierungen.

B. Am Hals zwischen Blumenranken und Arabesken ein Frauenkopf.

An Bauch steht in einem Tempelchen (mit ionischen Seulen), dessen hoher Stereobat mit Blätternaken verziert ist, eine weisse gemalte bekleidete Frau, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken Fächer und Mantel haltend. Vor dem Gebäude sitzt links oben abgewandt eine bekleidete Frau, mit einem Spiegel in der Rechten und einer Binde in der Linken, das Gesicht zu dem Manne umgewendet, der rechts oben vom Grabmal abgewandt ihr gegenüber-

534 No. 3234.

sitzt; er ist nackt, mit Stirnband geschmückt, hat die Chlamys unter sich, in der Rechten das Tympanon, und kehrt das Geistun ihr nn. Unten steht links vom Grabmal ein nackter Jingling, mit Stirnbinde und Chlamys, mit gekreuzten Beinen auf einen Knotenstab gelehnt, in der Linken eine Stirglits und in der Rechte uwohl einen Spiegel. Er ist in Unterredung mit dem auf der andern Seite des Grabmals stehenden Weibe, welches langbekleidet ist und die Rechte erhebt, die Linke aber mit dem Fächer auf den Rücken legt. In leeren Raum einige Sterne.

Gefunden April 1834 in Ruvo zusammen mit No. 3255 in einem Grabe, welches im Arch. Intelligenzbl. 1835 S. 38 beschrieben ist; vgl. auch Sanchez Tombe di Ruvo p. 21 ss.

Abgebildet in den Nouv. Annal. pl. 21 und II, 2 tav. d'agg. D. Vgl. Roulez ebd. II p. 261 ss; Arch. Intell. 1834 S. 51 und 1836 S. 38 f; Bull. dell' Inst. 1834 p. 165 und 1836 p. 189, 14; Minervini Bull. Nap. II p. 12 ss; Welcker ebd. II p. 81 ss (= Alte Denkm. III S. 365 ff); Finati p. 220, II; Klügmann Annali 1863 p. 107 ss.

Die Insehristen im C. J. Gr. 8437; unten Taf. IX, 3233.

1) Vgl dazu Welcker Gr. Götterl, III S. 99 f.

9) Diese Figur allein ist abgebildet im Bull. Nap. II, 1, 5.

3) Die Ansicht, dass hier eine Scherer zu erkennen sei (Arellino Bull. Nap. II p. 15 se; Minerfini ebd. II p. 70 e; Caredoni ebd. III p. 59; Archöol. Zig. 1844 S. 301, 12), ist irrig; es sund viellnehrt die Splitzen zweier Speere, deren Schäfte wie häufig sehr kurz sind (vgl. Migmann a. 0.).

4) Vielleicht die den beiden Schwestern zu Hilfe eilenden Brüder Butes und Erechtheus.

3284. F. 74. H. 0,62. U. 1,15. r. F. mit w. Zeichnung derb und flüchtig.

A. In der Mitte erhebt sich auf vierstufiger Basis eine Seule nit ionischem Capitell; auf der zweiten Stufe stehen drei ') Gefässe, an der dritten ausser einem schlangenartigen Gewinde 
noch ein Gefäss. Auf dieser Stufe sitzt mit dem Rücken gegen 
die Seule eine Frau, in Chiton mit Mantel und Schuhen, an 
Stirn Hals und Armen geschmückt; die hoch erhobene Linke 
hält einen Spiegel, die Rechte eine Binde. Auf der anderen Seite 
der Seule steht ein anekter Jingling, mit Chlamps und Stirnband, 
in der Rechten einen Kalathos hoch haltend; auf seiner vorgestreckten Linken sitzt ein Vogel, welcher nach dem Spiegel der 
eben beschriebenen Frau zu greifen seheint. Hinter dem Jüng-

535

ling sitzt auf einer Erhöbuug, ihm den Rücken zukehrend, eine bekleidete beschuhte an Hals und Armen gesehmückte Frau, welche die Linke auf ein neben ihr liegendes Tympanon legt, die Rechte aber nachdenklich gegen das Gesicht erhebt.

B. Vor einer Frau, welche, in Chiton und Mautel, lorbeerbekränzt, beschult und an Hals und Armen gesehmtlekt, in der erbobenen Linken eine Schale mit Früchten und Zweigen hält, in
der gesenkten Rechteu aber einen Krug trägt, aus dem sie hinter
sich Wein ausgiesst, steht ein nackter mytenbekränzet Jungling,
an der Linken den grossen fast runden Schild (Z. grosser Stern),
die Rechte nach dem — wie es scheiut ihm verweigerten —
Krug ausstreckend. Hinter ihm steht, den rechten Fuss hoch
aufgesetzt, in der Rechten die Lanze, ein nachter Jüngling nit
einer Tänie um das Haupt; die Chlamys liegt auf der linken
Schulter, die Linke (in diese gewickelt) auf dem Rücken; er
schaut den beiden zu. Zwischen den Figuren zwei Lorbeerkfänze.

Vgl. Panofka S. 294, 576; Finati p. 177, 578; Ratligeber Allg. Encykl. III, 5 (s. v. Orestes) S. 112, 46 (der in A. Elektra und Orestes erkennt).

1) Das dritte Gefäss hat die Form eines Thieres (Pferdes?).

3235. F. 67. H. 0,54. U. 0,97. r. F. Saubere schöne Zeichnung. Ruvo.

A. Neben einer niedrigen Scule steht Diomedes (AIO-MH∆E€), lorbeerbekränzt, die Chlamys und den Petasos auf dem Rücken, das Wehrgehänge um die Brust, in der Rechten das nackte Schwert, in der Linken das Palladion; im Begriff sich zu entferuen, wendet er das Haupt zu Helena (ΕΛενα')) um, welche ihm mit der Rechten zu bleiben befiehlt, während sie die Linke erstaunt hebt. Sie trägt einen gegürteten Doppelchiton einen langen gestickten Kopfschleier Ohrringe und Armbänder; über ihr hängt eine Tanie. Neben ihr stcht Odusseus (OAFYEEFYE), wie Diomedes bartles, den Pilos auf dem Kopf, die Chlamys auf dem Rücken, mit der Rechten die Lanze aufstützend, in der Linken das Schwert in der Scheide haltend; sein Wehrgehänge (um die Brust) ist mit Buckeln verziert; auch er ist im Begriff sich zu entfernen. Das Palladion, behelmt und ganz bekleidet, hat in der Linken den Schild und in der erhobenen Rechteu die gezückte Lanze.

B. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys der jugendliche

bekränzte Olympos (OAOMCO€), in der Rechten das Plektron und in der Linken die Leier haltend; vor ihm sitzt, gleichfalls hekränzt und auf der Chlamys, der bärtige kahlköpfige Marsyas (MAR€Yas), mit Stumpfnase spitzen Ohren und Sehwanz, welcher sein Gesicht zum Olympos umwendet; in der Linken stützt er den Stab auf, die Rechte erhebt er. Um sie herum sind Satyrn und Baechanten versammelt: oben streckt Tyrbas (TYPBAs) die Linke verlangend nach der ihm gegenüber befindlichen Thaleia (OAAEA) aus, die bekleidet ist und in der Linken den Thyrsos hält: beide sind nur bis unter die Brust gemalt; über ihr hängt eine Tänic. Hinter Olympos steht Urania (OPANIHE), im gegürteten Doppelchiton; den Kopf senkt sie zu dem vor ihr auf seinem Mautel sitzenden Satyr (Slua; 1), der zu ihr um- und emporblickt; der Gegenstand ihres Gespräches scheint der Schwan zu sein, der unterhalb Olympos befindlich den (restaurirten) Hals und Kopf nach irgend einer Beute ausstreckt. Neben Marsyas endlich steht eine Frau, in langem gegürtetem Doppelehiton Binden im Haar und Armsehmuck, mit der Linken den Schleier hebend; über ihr steht KAln 1).

Abgebildet mit *futchen* <sup>1</sup> Inschriften in den Mon. ined. dell' Inst. II. 36. 37 (darnach bei Inghirami Vas. fitt. 332. 333; *B*. auch in der Elite céram. II, 75 p. 229ss; Müller-Wieseler II, 41, 488); mit den *richtigen* dagegen in den Memorie dell' Ace. Ereol. IV, 1 Taf. 8. 9; 4. auch bei Overbeck Sag. 24. 19.

Vgl. zur ganzen Vase Minervini Bull. Nap. VI p. 25 ss; ebd. Nuova Ser. Ill p. 72 und 80; Memor. Ere. l. e. p. 259 ss; Braun Annali 1836 p. 295 ss.

Ausserdem vgl. zn. 4. Jahn Philol. I S. 54 f (= Annali 1858) p. 250) und Vasenb. S. 32, 4; Weleker Gr. Trag. I S. 147 ff; Overbeek a. O. S. 583, 32; Paucker Doppelpallad. S. 12 (= Arb. der Kurl. Gesellsch. f. Litt. und Kunst 1850) und Mem. de la Soe. imp. d'arch. Vl. 368, 2. Us. B. vgl. noole Jahn Vasenb. S. 20, 1. sowie Bull. dell' Inst. 1843 p. 38 ss (vgl. Minervini Bull. Anp. H. p. 135, 1) und Arch. Aufs. S. 130, 9; Abeken Annali 1842 p. 50 (vgl. Minervini Bull. Nap. H. p. 68); Minervini Bull. Nap. Hl p. 68; Minervini Bull. Nap. Hl p. 68; Minervini Bull. Nap. Hl p. 68; Alt. 6. S. 104 ff; Michaelis Arb. Ltz. 1869 S. 41, 6.

Die Inschriften im C. J. Gr. 8412 und unten Taf. X, 3235.

) Die Erginnung der Buchs aben zu ÆArpe (Braun und Paucker) ist unstatthaft, da der zweite erhöltene Buchstabe sicher ein Lambda ist.

- 2) Diese bisher übersehene Inschrift, welche sieh am Hinlerkopf des Satyrs befindet, dünkl mich unzweifelhaft und sieher; die übrigen las zuerst richtig Minervini I. c.
  - 3) Minervini's Erganzungen zu K.Allionn oder K.Atiw sind unstaltball.

4) Auf der Seile B.

3236. F. 87. H. 0,91. U. 0,53. r. F. mit w. Schlechte fluchtige Zeichnung.

Oberer Streifen.

A. Eine sitzende Flügelfrau (Erings), in kurzem Chiton itt Kreuzbändern, in hohen Schuhen und reichem Schmuck, in der Linken eine Fackel mit Querholz (vgl. No. 630), wendet das Gesicht zu einer hinter ihr auf einem Felsstück sitzenden Fran, in Chiton Mantel Schuhen und Schmuck, welche in der Rechten eine Tänie hebt. Zwischen beiden liegt an der Erde eine Schlüssel.

B. Auf einem Klappstuhl sitzt eine Frau, in Chiton Schuhen und Schuuck, welche einer vor ihr stehenden Frau nit der Linken eine grosse Schüssel nebst zwei Tänien reicht; dieselbe ist in Chiton und Mantel Schuhen und Schmuck. Oben hängt ein Ball und ist eine Fensteröffung gemalt.

Im mittleren sehmalen Streifen sind ringsum Fische Delphine Dintenfische und Muscheln gemalt.

Die Darstellung des unteren Streifens läuft gleichfalls ohne Unterbrechung rings um die Vase: neben einem offenen Kasten. auf dessen Deckel ein Vogel flattert, sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Spiegel haltend; sie wendet sich zu einem Satyr um, der in der Linken zwei Efeublätter, in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten halt. Hinter ihm ist ein Lorbecrzweig und dann eine Frau gemalt, welche, in Doppelchiton beschuht und reichgesehmückt, mit einem Thyrsos in der rechten und einem Kasten in der linken Hand, vor einem Satur flicht, der in der Linken einen Thyrsos trägt und die Rochte nach ihr ausstreckt; sie wendet den Blick zu ihm zurück. Am Boden liegt eine Schale. Auf die zuerstbeschriebene Frau eilt ein Eros zu, welcher, nacht und reichgeschmückt, in der Linken Tympanon und Mantel, in der Rechten aber einen Spiegel hat. Unter ihm ein Lorbeerzweig. Er wendet den Kopf um zu einer auf einem ionischen Seulencapitell sitzenden Frau, welche, bekleidet beschuht und geschmückt, in der Linken einen Fächer und in der Rechten einen Palmenzweig hält.

3237. F. 80. II. 0,70. U. 1,17. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata 1).

538 No. 3237.

A. Lykurgos setzt das linke Knie auf eine zur Erde gestürzte Frau (sein Weib), deren Kopf er mit der Linken gepackt hat, während er in der Rechten ein Doppelbeil gegen sie schwingt: die Frau stützt sieh mit der Linken auf die Erde, mit der Rechten versucht sie den Wüthenden abzuhalten. Lykurges hat einen Schnauzbart, seine Haare und der Bart sind struppig, die Nase ist ungriechisch, der Gesiehtsausdruck roh; um den Hals hat er die Chlamys geknüpft, an den Füssen trägt er hohe Stiefel. Die Frau ist in einen Chiton gekleidet, der von der linken Schulter berabgefallen die Brust grösstentheils entblösst lässt, und ist unterwarts mit dem Mantel bedeekt; um den Hals hat sie ein reiches Geschmeide. Hinter Lykurgos sinkt ein Jüngling (Dryas) sterbend zusammen vor einer Frau (Dienerin\*), welche ihn mit beiden Händen umfasst und auf Lykurgos bliekt; Dryas ist unterwärts mit dem Mantel bedeekt; die Frau ist in dorischem Chiton und Schmuck. Hinter der zu Boden gesunkenen Frau steht ein Lorbeerbaum, hinter welchem sich ein junger Satur niederduckt, der die Rechte ἀποσχοπεύων hebt; hinter ihm wieder ein Lorbeerbaum. Ueber dem Satyr schwebt eine in Chiton gekleidete Flügelfrau (Personification der Sinnesverwirrung)\*), in der Linken eine Fackel, in der Rechten eine Lanze haltend, die sie auf den Kopf (sie) des Lykurgos richtet: ein grosser Strahlenkranz umgiebt sie 1). Ueber der Gruppe des zusammensinkenden Dryas ist noch das Kniestück einer Bacchantin in Chiton Nebris und reichem Schmuck gemalt, welche begeistert das mit einem Stern bemalte b) Tympanon sehlägt.

B. (Die Darstellung der Vorderseite setzt sieh ohne Unterberbung fort). In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ruhig und najestätisch der jugendliche Dionysos, um die Locken eine breite Tänie, die besehulten Plasse übereinandergeschlagen, in der Linken eine grosse Narthesstande, an der eine Tänie hängt; seine Rechte ist streichelad über dem kleinen Panther erhoben, der auf seinem rechten Knie liegt. Unter dem Gotte steht eine hohe Lade: auf derselben ein Krug (F. 112 mit einem von einem Stier gebildeten Henkel), vor derselben liegt eine grosse hlydria. Oberhalb dieser — vor dem Gotte — steht eine weissbekränzte Prau (Ariadne), in langem Doppelehiton und Mantel, welche in der Linken eine Narthexstande hält (an der eine Glock hängt) 9; is bliekt stolz eunper und hält läbrend in der hoch-

No. 3237. 539

vorgestreckten Rechten eine Patera über dem auf einem Fuss?) vor ihr stehenden Krater (F. 91), der mit den sehwarzen Figure einer bekleideten Frau und eines nackten ihr mit Schild und Speer gegenüberstehenden Jünglings bemalt ist. Hinter Dionysos steht eine Bacchantin, in Chiton der die linke Brust und Schulter entblösst lässt, mit Schuhen und reichem Schmuck versehen: sie setzt die Rechte in die Seite und hält in der erhobenen Linken das mit einem Stern\*) bemalte Tympanon; ihr Blick ist wiederjenige der übrigen Personen auf die Axt des Lykurgos gerichtet. Hinter ihr sitzt uuten auf einer Nebris ein junger Satyr, beschuht und in der Linken einen Thyrsos haltend. Oben kommt noch das Bruststück eines bärtigen Satyrs zum Vorsehein, der sich vornüberbeugt und die Rechte erhebt (ἀποσκοπεύων? oder nur allgemein sehalkbaft?)).

Abgebildet bei Millingen Peint de Vases. gr. I. II; Inghirami Vasi fitt. 55. 56; Zoega Abhandlungén II, 4. 5; Muller-Wieseler Denkm. d. a. Kunst II. 38, 442 (wo die Gefüsse und die Lade auf B. fehlen); A. auch bei Inghirami gal. omer. I, 52; Zannoni Lieurgo (Bassorilievo su d'un ant. vaso di marmo Fiv. 1826) tav. d'agg. I.

Vgl. — ausser Millingen 1. e. p. 1 ss. und Annali dell' Inst. 1834 p. 333; Welcker zu Zoega S. 356 ff; Wieseler a. O; Zornoni p. 14 — noch Panofka S. 325, 149 und Bull. Nap. V p. 92 ss; Welcker Nachtrag zur Aeseb. Trilogic S. 116 und Alte Denkm. II S. 102 ff; Roulez Annali dell' Inst. 1845 p. 121 s; Brunn ebd. p. 339 s; Stephani CR. 1868 S. 152, 2.

Siehe auch Licteriis p. 106; Jorio p. 61 s; Michel B. p. 206, 149; Finati p. 184, 149; Quaranta p. 211, 149.

- 1) Noch Quaronto I. c. irrthümlich aus Apulien.
- \*) So sp\u00e3ter auch von Welcker erk\u00e4\u00e4rt, der zu Zoega a. O. S. 33\u00e4 vielmehr eine Bacchantin erk\u00e4nnte.
- <sup>2</sup>) Von den verschiedenen Erklärern bei dem unmöglichen Bestreben genauerer Benennung verschieden gelauft: Lyssa (Panofka Im Bull. Nop; Brunn); Iris (Millingen; Roulex); Typhlosis oder Poine (Welcker); u. s. w.
  - 4) Vgl. dazu Stephani Nimbus und Strahlenkr. S. 67, 1.
  - 8) Vgl. dozu Demosth, XIX § 237.
- Ygl. ebenso No. 1977; Julia no. 1499; Inghirami Mon. Elr. Ser. VI lav. K, 5;
   u. a. m; vgl. Slephaoi CR. 1865 S. 173 ff.
  - 7) Vgl. dazu den Untersatz der Hydria nuf Taf. I, 53.
- 5) Nach Millingen I. c. p. 5, 7 schlögt er ein Schnippchen, was mich nach der Bewegung der Finger nicht wahrscheinlich dünkl.

3238. F. 53 (mit Deckel). H. 0,93. U. 1,32. Flüchtige schlechte Zeichnung. Ruvo.

Am Deckel sind dargestellt ein sehwebender Eros — an Kopf und rechtem Oberschenkel gesehmitekt, beschuht und in weibnschem Haarputz, in den Handen eine Schale und einen Ball und ein sitzender Eros, in Schuhen und reichem Haarputz, der umblickt und in der Rechten einen Spiegel hält: die Linke ist weggebroehen. Hiuter ihm ein Ball.

Am Hals. Eine langgeloekte in Chiton und Mantel gekleidete reichgeschmückte Frau, mit einem Fächer in der Rechten, sitzt auf cinem Thron, die Füsse auf einem Schemel. Sie wendet das Gesicht zu einem Jüngling um, welcher mit gekreuzten Beinen sich an einen Pfeiler lehnt und die Rechte auf ihren Nacken legt: er ist mit Chlamys Kranz und hochgeschnürten Saudalen verschen und begleitet seine Rede mit der linken Hand; zwischen beiden steht ein hoher Henkelkorb. Hinter dem Jüngling sitzt auf einem Klappstuhl eine zweite Frau, in Chiton Mantel Schuhen und Schmuck; sie ist im Gespräch mit einem Eros, welcher in der Linken einen Fächer zur Erde senkt. Dahinter sitzt noch eine Frau, welche, ebenso gekleidet und geschmückt, in der Linken eine Schale, hält und auf die vorige Gruppe blickt. Auf der anderen Seite vor der thronenden Frau steht abgewandt eine Frau, gekleidet und geschmückt wie die übrigen, die in der Linken eine Schale hält und zur Herrin sich umwendet. Vor dieser Dienerin sitzt eine Frau, die auf dem Schooss einen Kasten hat, zwischen zwei nackten Junglingen, mit denen sie im Gespräch ist; neben der Frau steht ein Schwan. Die Jünglinge sind mit Chlamys Stiefeln und Stab verschen: der Eine von ihnen sitzt auf einem Stuhl, während der Andere - hinter der Frau - auf seiner Chlamys sitzt. Oben sind zwei Sterne und zwei Bälle angebracht.

Am Bauch der Hydria. In der Mitte stelt nelene einem hohen Marmorbecken eine Frau, welehe, in Chiton Mantel Schuhen und Schmuck, die Beine Kreuzt; in der Rechteu hält sie einen Krauz einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jimpling hin, welcher, um das Haupt eine Tänie, in der Linken eineu Stab hat und mit ihr in Unterhaltung begriffen ist. Ueber ihnen hängt eine grosse Tänie; zwischen ihnen sind zwei grosse Sterne gemath. Hinde dem Jüngling befindet sich eine Frau, gekleidet und geschnückt No 3239. 541

wie die vorige, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Schale haltend: sie wendet das Gesieht zu einem hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in der Rechten einen Stah hält. Oben ein Kranz. Auf der andern Seile von der erstheschriehenen Frau steht eine Genoszin, den rechten Fras hoch aufgesetzt, in der Linken einen Kasten und in der Rechten einen Kranz haltend; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuek. Rechts und links von ihr sitzt auf seiner Chlamys je ein nackter Jüngling, von denen der Eine, dem sie das Gesieht zuwendet und den Kranz hinhalt, in der Rechten einen Stah und in der Linken eine Schale hat, während der Andere in den Händen einen Lorbeerzweig und eine Traube trägt.

**3239.** F. 81. H. 1,37. U. 2,25. r. F. mit w. g. und lila. Sehr grobe flüchtige Zeichnung. Canosa.

A. Am Hals. Ein nachter Jüngling, auf einem weissen Ross, behelmt und beschuht, zückt die Lanze gegen einen im unteren Raum knicenden behelmten Jüngling, der sich mit dem Schild in der Linken deekt und in der Rechten die Lanze hält. Hinter dem Reiter eilt sehnell ein Jüngling herbei, in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanze zückend, auf dem Kopf den Helm, um die Brust das Wehrgehänge und auf dem Rücken die Chlamys. Unter ibm sind ein Hund, mit Perlensehnuren um den Hals und den Bauch, und ein Delphin gemalt. Dem obigen Reiter findet sich ein zweiter Reiter (gleichfalls auf weissem Ross) gegenüber, die Chlamys umgeknüpft, auf dem Kopf einen Helm, um den linken Enkel eine Binde, welcher die Lanze zückt gegen einen zurücksinkenden Jüngling, der mit der Linken nach der Stirn greift; er ist behelmt besehuht und hat um die Brust das Wehrgehänge: neben ihm liegt der Schild. Auf ihn eilt ein nackter behelmter Jüngling zu, in der Linken den Sehild und in der Rechten das Schwert, auf dem Rücken die Chlanges, um den linken Enkel eine Binde. Ueher ihm (zur Raumausfüllung?) ein geflügeltes Ross und darunter ein Hirseh, der fortspringt. Im leeren Raum Sterne Blumen und Verzierungen: rechts vom Beschauer schliesst ein Baumstamm die Darstellung ab.

Am Bauch drei Reihen von Figuren.

In der oberen Reihe sitzt in der Mitte auf einem Stuhl ein bärtiger bekränzter Mann (Zeus), beschuht, unterwärts und auf dem Rücken von einem Mantel bedeckt, in der Rechten das Skepter: scine Linke liegt ruhig auf dem Schooss; neben ihm fliegt ein Adler, der eine Schlange in den Krallen hält. Vor ihm steht - vom Beschauer rechts - abgewandt eine Frau (Demeter), in Schuhen Doppelchiton und Kopfschleier, in der Linken eine Fackel mit Querholz ') haltend; sie hebt die Rechte im Gespräch mit dem vor ihr auf einem Altar (oder einem Puteal?) 2) sitzenden bekränzten Jüngling, welcher, am Uuterkörper und Rücken von einem Mantel bedeckt, in der Linken ein Skepter (mit bekrönender Aedicula 3) halt und die Rechte erhebt. Neben ihm steht noch ein Jungling mit umgeknüpfter Chlamys, die Hände kreuzend und in der Linken ein Schwert haltend. Auf der anderen Seite von dem zuerstbeschriebenen thronenden Mann steht ein Jüngling, in hohen Stiefeln Aermelchiton Brustpanzer und Mantel, auf dem Kopf die phrygische Mütze, auf dem Rücken das Wehrgehänge, in der Liuken die Lanze und in der Rechten eine Trompete. Vor diesem sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling (Herakles), um die Brust das Wehrgehänge; unter ihm liegen sein Löwenfell Köcher und Keule. neben ihm ein langer Stab. Der Heros wendet den Kopf zu dem hinter ihm stehenden Jüngling, der mit Wehrgehänge Schild und Lanze ausgerüstet ist. Oben im freien Raume vier Sterne.

Im mittleren Streifen steht in der Mitte Eros, in weibischem Kopfnutz. gesticfelt und reichgeschmückt, in der geschkten Rechten eine Tänie und in der Linken eine Schale mit Früchten haltend: über ihm ist ein Schwan, um ihn sind drei Sterne gemalt. Auf den geflügelten Gott geht - rechts vom Beschauer - ein bärtiger Mann zu. in Stiefeln Aermelchiton und Brustpanzer (mit Medusenhaupt), auf dem Kopf eine phrygische Mütze, auf dem Rücken die Chlamys, welcher in der Rechten einen Blitz hebt und in der Linken den Schild hält. Neben ihm sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein nackter beschuhter Jüngling, der den Kopf umwendet, in der Linken einen Lorbeerstamm hält und mit der Rechten auf den Eros hinweist: nach seiner rechten Schulter pickt ein Schwan. Hinter dem Eros steht ein junger behelmter Mann, in hohen Stiefeln und umgeknüpfter Chlamys, in den Händen Lanze und Schild, der das Gesicht nach der hinter ihm stehenden Athene wendet: diese setzt den linken Fuss höher auf und streckt im Gespräch die rechte Hand vor. mit der Linken die Lanze aufstützend. Die Göttin ist in Chiton und trägt ein breites Kopfband; über dem linken Arm liegt die Aegis. Hinter ihr steht noch ein Ephebe, mit Lanze und Schild (Z. Schlange) der ihn fast ganz verdeckt.

Der untere Streifen zeigt in der Mitte einen Altar, auf welchen - reehts vom Beschauer - ein unbärtiger Jüngling (Herakles) zugeht, der in der Rechten einen Kranz, in der Linken Keule und Löwenfell hat; hinter ihm stehen ein Jüngling - in der Rechten die Lanze, den Schild neben sich auf die Erde gesetzt - und Athene, aufmerksam zuschauend, in Chiton und Mantel, Aegis und Helm, in der Linken die Lanze: ihre Rechte liegt auf dem zur Erde gesetzten Schilde. Von der anderen Seite naht dem Altar ein Jüngling, in Chiton, in der Rechten Lanze und Schild (Z. Stern), die Linke vorstreekend, den Kopf zurückwendend nach der ihm folgenden Frau, welche, bekleidet und reichgeschmückt, in der Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale trägt. Hinter ihr steht noch ein nackter Jüngling, in der Linken eine Schale mit Früchten, die Rechte gesenkt; er hat den linken Fuss auf einen Stein höher aufgesetzt und bliekt aufmerksam auf die Handlung am Altar.

B. Am Hals. Im oberen Raum reitet auf einem weissen Ross ein Jungling, in der Rechten eine Lanze einem Manne entgegen haltend, welcher, mit Helm Chlamys und Wehrgehänge versehen, in der Linken den Schild hält und in der Rechten die Lanze zäckt; der Reiter selbst trägt einen kurzen Chiton (vom Gürtel an) und ist mit hohen Stiefeln Tänie und Kreuzbändern versehen. Hinter ihm verfolgt ein Jungling '), in hohen Stiefeln Chiton und Mantel, mit phrygischer Mütze bedeckt, in der Linken eine Pelta und in der Rechten die Lanze, einen Reiter, der fliehend sich umwendet; derselbe ist mit Stiefeln Chlamys Wehrgehänge und Helm ausgerüstet und hält in der Rechten die Lanze. Ueber dem siegreichen Verfolger eine kleine bekleidete Nike, einen Kranz haltend; ihm entgegen fliegt ein Adler. Rechts vom Beschauer greift ein Jüngling, in Helm Chlamys und Wehrgehänge, mit Schild und Lanze eine Amazone an, welche, mit kurzem Chiton Anaxyrides phrygischer Mütze und Wehrgehänge bekleidet, auf dem Rücken ein Tigerfell, in der Rechten eine Schleuder sehwingt \*); zwischen beiden ein Lorbeerstamm. Im unteren Raum liegen zwei todte Amazonen; sie sind in Chiton Mantel Anaxyrides Schuhen und phrygischer Mütze. Zwischen beiden Todten springt ein Reh, während ein Hund die eine Todte beschnüffelt; daneben liegen zwei Pelten, die eine mit einem Medusenkopf gesehmückt. Im leeren Raum überall vertheilt eilf Sterne so wie ein Kranz ein Spiegel und eine Tänie.

Am Buuch wieder drei Reihen Figuren, deren Erklärung zu inden mir nieht gelungen ist; fast möchte ich annehmen, dass die Figuren hier wie auch auf der anderen Seite vom Maler überallher entnommen und ohne inneren Zusammenhang zusammengestellt sind, um das grosse Gefäss mit Figuren zu sehmücken.

Im oberen Streifen stehen auf einem weissen Viergespann ein Jungling, in Chiton phrygischer Mütze und Kreuzbändern, in der Rechten das Kentron, und ein zweiter Jüngling, in Chiton Chlamys und Kreuzbändern, mit Helm und Schild (Z. Medusenkopf) ausgerüstet. Hinter dem Wagen - rechts vom Beschauer stcht abgewandt eine Frau (Demeter) \*), in Doppelchiton Kopfschleier und Stephane, heschuht und geschmückt, in den Händen eine Fackel (mit Querholz) ?); vor ihr sitzt, gleichfalls abgewandt. auf einem Stuhl ein härtiger Mann (Zeus)7), am Unterkörper und Rücken mit dem Mantel hedeckt, beschuht und (strahlen?)bekränzt, in der Rechten das Skepter (mit bekrönendem Vogel); die Linke ruht in seinem Schooss. Vor ihm fliegt ein Adler, in den Krallen eine Schlange haltend, und darunter ist ein Blitz gemalt. Vor den Pferden sitzt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling (Herakles)7), an der linken Seite das Schwert; unter ihm liegen Köcher und Löwenfell, nehen ihm eine Lanze. Zwischen ihm und dem Viergespann steht ein Jüngling'), in hohen Stiefeln Aermelchiton Panzer Chlamys Wehrgehänge und phrygischer Mütze, in der Linken einen Lanzenschaft (?), in der Rechten einen Stab (ob gleichfalls eine Trompete?) haltend. Den Beschluss macht hinter dem sitzenden Jüngling ein nackter heschuhter Jüngling, der in der Linken den Schild und in der Rechten die Lanze hält. Oben sind sieben Sterne und ein Bukranion angebracht.

Im mittleren Streifen sitzt auf einem altaratügen Stein ein härtiger Mann, in Schuhen langem karritrem Chiton und Mantel, in der Rechten den Skepterstab haltend; er zeigt in der vorgestreckten Linken eine weisse Frueht (oder ein Ei?) dem vor ihm stehenden bärtigen Manne, weleher die Chlamps leicht um den Rücken geworfen trägt, in der Rechten einen Zipfel derselben hält und mit der Linken einen Skepterstab 1 aufstützt. Hinter diesem Manne steht, die Arme gekerut und rubig zusehauend, ein nachte heschuhter Jungling, in der Linken das Wehrgebänge haltend, die Chlamps auf dem Rücken. Hinter dem sitzenden Manne — links vom Beschauer — sitzt auf einem Stuhl (mit Fussbank) ein Jungling, in Heu Wehrgebänge und Chlamys, in der Linken eine

No. 3239. 545

Lanze; er setzt mit der Rechten den Schild zur Erde und wendet das Haupt zurück nach der hinter ihm vorgehenden Seene: ein gefügelter Jüngling, nnterwärts vom Mantel verdeckt, auf dem Kopfe die phrygische Mütze und mit Armbändern geschmückt, setzt das linke Knie auf den Rücken eines zur Erde gestürzten weissen Widders, dessen Schnauze er mit der Linken gepackt hat, während die Rechte ein breites Messer hält. Hinter ihm stehen noch seie- Jünglinge: der Erste in Schuhen und Chlannys Wchrgehänge und Mantel, mit Lanze und Schild in den Händen, wendet das Gesicht zum Genossen, der den linken Fuss auf einen vor ihm legenden (Reise-)Sack gesetzt hat, an dem ein weissgemaltes Schloss') angebracht ist; er ist in hohen Stiefeln, umgeknüpfler Chlamys und trägt um die Brust das Band (des unsichtbaren Wehrgehänges). Im freien Raume sind fünf Sterne zerstreut.

Der untere Streifen zeigt in der Mitte wieder einen Altar. Links von demselben sitzen auf ihren Mänteln einander gegenüber zwei Jünglinge: der Eine in hohen Stiefeln, den Schild zur Seite gesetzt, das Schwert in der vorgestreckten linken Hand; der Andere hält in der Linken eine Lanze und in der vorgestreckten Rechten ein Schwert (in Scheide). Er blickt nach dem hinter ihm befindlichen Jüngling um, der in hohen Stiefeln und mit der Chlamys versehen, in den Händen Schild und Lanze hat und sich zu entfernen scheint; ob er auf dem Kopfe eine phrygische Mütze trägt oder eine hohe Haarfrisnr hat, ist bei der Rohheit der Malerei und bei seiner Konfstellung in Vorderansicht nicht zu entscheiden. Auf der anderen Seite vom Altar steht ein bärtiger Flügelmann, vielleicht mit hohen Hörnern 10), um den Unterkörper den Chiton geschürzt, in Flügelschuhen; in der gesenkten Rechten hält er ein Schwert. Anf seiner vorgestreckten Linken sitzt ein Schwan (oder eine Gans), der den Hals nach dem Kopf des zuerst beschriebenen der beiden sitzenden Jünglinge ausstreckt. Hinter dem Flügelmann sitzt auf seiner Chlamys die den Unterkörper bedeckt ein beschuhter Jüngling, welcher in der Rechten einen Stab hält und aufmerksam zusieht. Endlich steht noch hinter diesem - ganz links vom Beschauer - auf dem Obertheil einer weissen ionischen Seule ein Eros; er ist beschuht und geschmückt, in weibischem Kopfputz, mit Tänie und Schale in den Händen, und blickt auf den vor ihm fliegenden Schwan (oder Gans). Im leeren Raum vier Sterne.

Den Fussboden sämmtlicher Figurenreihen auf A. und B. bildet je eine Doppellinie von weissen Pfinktehen.

Kurz erwähnt bei Gargiulo p. 50.

1) Vgl. dazu No. 690, 1.

2) Auf demselben liegen zwei Lorbeerzweige.

<sup>3</sup>) Vgl. dazu Lübbert Annali 1865 p. 91, 1.

 Wird wohl richtiger als eine Frau — Amazone — zn fassen sein, obgleich das Aussehen der Figur ganz m\u00e4anflich ist.

5) Schlenderer finden sich auf Vasen nicht allzn oft; vgl z. B. Garginlo Racc. IV, 50 (- 1 ad Tol. 108 - lochienni von 61, 160)

40 (= 1 ed. Taf. 108 = Inghirami vasi fitt. 169).
 a) Auf ihrer rechten Schulter ist ein schwarzer Stern als Verzierung angehracht —

falls es nicht ein blosser Zufall ist.

7) 1ch mache auf die grosse Achulichkeit anfmerksom, die diese Figuren mit

den gleichen Figuren der ohersten lleihe der Vorderseite bahen.

a) Er war ursprünglich von einer Acdicula bekrönt; vgl. oben Anm. 3.

9) Ich wüsste wenigstens nicht, was man Anderes darin erkennen könnte als ein kleines Schloss (vgl. das Vorlegeschloss bei dem silzenden Apollon der Vilta Albani: Brunn Mus, Ruin, Roms S. 699, 02).

16) Oder ist dies nor eine zufällige Verletzung?

3240. F. 80. H. 0,75. U. 1,23. r. F. mit w. und g. Ungemein saubere Zeichnung und sehr schöner Firniss. Ruvo.

A. Dargestellt ist die Vorbereitung zu einem Saturdrama in Gegenwart des Dionusos und der Ariadne, welche in der oberen Reihe auf einer Kline sitzen. Der Gott (διΩΝΥΣΩΣ), der unterwärts mit einem Mantel, in dessen Saum Sphinxe eingestiekt (oder eingewebt) sind, bedeckt ist und mit hohen reichbestiekten Stiefeln versehen ist. trägt um das Lockenhaupt einen Efeukranz und eine breite Tänie und lehnt sich auf die Polster der Kline zurück; in der Rechten hält er den Thyrsos, die Linke legt er um den Nacken der neben ihm sitzenden Ariadne, die zu ihm umblickt und ihn umarmen will; ihre Rechte liegt schon auf seinem Nacken, ihre Linke hebt sie ein wenig; sie ist in einen feinen gelblichen Chiton und Mantel, der mit Rossköpfen bestickt ist, gekleidet und an Hals und Armen geschmückt; ihr Haar ist durch ein Band hinten in einen Zopf zusammengebunden. Ihre Hautfarbe ist weissgemalt; die nackten Füsse hat sie auf die Fussbank gesetzt, auf der auch die Füsse des Dionysos ruhen. Ganz am Ende der Kline neben Ariadne sitzt noch eine Frau (Muse), in Aerwelchiton (der mit Rossköpfen und menschliehen Figuren reich bestickt ist) und reichem Konf-Hals- und Ohrschmuck: sie hält in der Linken eine weisse Frauenmaske (mit Locken und phrygischer Mütze) und blickt zum oben beschriebenen Paar um. Zwischen diesem und ihr

547

kniet der kleine weissgemalte Himeros (IMΕΡΟΣ) 1), die Hände verlangend nach der Maske ausstreckend. Rechts vom Beschauer neben der Kline steht ein bärtiger Schauspieler, gekleidet als Herakles (ΗΡΑΚΛΗΣ): in reichgesticktem kurzem Aermelehiton hohen bestiekten Stiefeln und gelbliehem Brustpanzer, zur linken Seite den Köcher mit dem Bogen, über der linken Schulter das Löwenfell, mit der Linken die Keule sehulternd, in der gesenkten Rechten an einem Hängsel eine (gelbliche) bärtige Maske (mit dem Löwenkopf, dessen Ohren deutlich siehtbar sind, bedeekt) tragend. Er wendet das Gesieht zu dem neben ihm stehenden bärtigen zweiten Schauspieler, der als sog. Papposeilenos erscheint: er ist nämlich im weisszottigen Aermelehiton mit Anaxyrides gekleidet und trägt über der linken Schulter ein weisses Tigerfell; in der Linken hat er einen Stab (Pedum?), in der Rechten hebt er seine bärtige weisslichgelbe Silensmaske, die mit einer Palmetten (Tänie oder Stephane) geziert ist, und zeigt sie dem Herakles. Hinter ihm steht auf einer Seule ein mit weissen Tänien gezierter Dreifuss und sitzt abgewandt - unter dem Henkel - der jugendliche Choreut Kallias (ΚΑΛΛΙΑΣ) 2), um das Haupt einen Efeukranz, um die Lenden einen zottigen Schurz mit Satyrschwanz und Phallos; er hält in der Linken eine bärtige Satyrmaske und schaut zum Seilenos um. Neben der Kline links vom Beschauer erhebt sieh ein Rebstoek mit gelbliehen Trauben und steht ein bärtiger Schauspieler 3) in königliehem Anzuge: er ist in Sehuhen, langem mit Rossköpfen bestiektem Aermelebiton und Mantel, dessen Saum eingestiekte (oder eingewebte) Nereiden und geflügelte Frauen zeigt; die Linke hat er iu die Seite gesetzt, in der gesenkten Rechten hält er an der Spitze ihrer phrygischen Mütze seine gelbliehe Maske mit Bart und Loeken. Er wendet sieh im Gespräch zu zwei jugendlichen Choreuten Euagon (EVAFA ')N) und Dorotheos (ΘΩΡΟΘΕΟΣ sie) 5), von denen der erstere efeubekränzt ist: beide haben um die Leuden den zottigen Sehurz mit Schwanz und Phallos. Euagon kreuzt die Beine und stützt sieh mit dem reehten Ellenbogen auf die linke Schulter des Gefährten, während er dem Schauspieler-König in der Linken die bärtige Satyrmaske zeigt; Dorotheos hat die Linke in die Seite gesetzt, wendet das Gesieht zuhörend zurück und hält in der gesenkten Rechten seine bärtige Satyrmaske. Neben ihm ist der Obertheil eines mit weissen Tänien verzierten Dreifusses sichtbar 548 No. 3240.

und sitzt ahgewandt - unter dem Henkel - der Choreut Eunikos (EYNIKOΣ), welcher, efeuhekränzt, sich umwendet und in der Rechten seine härtige Satyrmaske hält: um die Lenden hat er eine glatte mit einem Stern hestiekte Badehose (\pisotCoug) mit Schwanz und Phallos. In der unteren Reihe sitzt in der Mitte auf einem Lehnstuhl der lorheerhekränzte Pronomos (ΠΡΟΝΟΜΟΣ) \*), zwei Flöten hlasend; er ist iu besticktem Aermelchiton und Mantel. Vor ihm steht, im Weggehen begriffen, der jugendliche Charinos (XAPI-NOY), in der gesenkten Linken die Kithara: die Rechte ist erhoben, als wolle er dem Pronomos den Tact angeben; er ist efeubekränzt und trägt um den Hals die Chlamys geknünft. Rechts vom Beschauer hefindet sieh hinter Charinos der Choreut Dion (ΔΙΩΝ)?). in der gesenkten Rechten seine bärtige Satyrmaske haltend, die Linke ausgestreckt im Gespräch mit dem vor ihm (auf der dreistufigen Basis der Dreifusssenle) sitzenden Choreuten Philinos (MAINOS). welcher gleichfalls die Rechte vorstreckt und in der Linken an einem Häugsel seine härtige Satyrmaske trägt; heide sind efeubekränzt und mit dem zottigen Satyrschurz hekleidet. Hiuter ihnen unterhalb des Henkels - noch die Gruppe von zwei Choreuten. die im Gespräch sind: der Eine ist in kurzem Chiton und Mantel und hält in der erhobenen Linken eine bärtige Satyrmaske, der Andere ist nackt his auf den zottigen Satyrschurz und hält in der linken Hand die auf dem Rücken liegt seine bärtige Maske. während die Rechte im Gespräch bewegt ist: beide sind efcubekränzt. Hinter Pronomos - links vom Beschauer - tanzt der Choreut Aikoledes (AIKOΛΕΔΗΣ) \*) - um die Lenden den zottigen Schurz mit Schwanz und Phallos, vor dem Gesicht die bärtige Satyrmaske - Prohe vor dem auf einer niedrigen Bank sitzenden Chorlehrer Demetrios (ΛΗΛΛΗΤΡΙΟΣ), welcher, um den Ilals die Chlamys geknüpft und um den Kopf den Efeukranz. in der Linken eine Flöte ") hält und den Sprüngen des Chorenten aufmerksam zuschaut: derselbe hat die Rechte in die Seite gesetzt und den linken Arm sowie den linken Fuss hoch erhoben. Neben Demetrios liegt, an die Bank gelehnt, eine zweite Flöte \*); hinter ihm liegt eine Kithara. Endlich folgt - uuterhalh des Henkels - noch die Gruppe von zwei jugendlichen Choreuten: der erste, Charias (XAPIAX), efeubekränzt und mit dem Satyrschurzfell versehen, setzt den linken Fuss auf einen hohen viereckigen Stein, stemmt die Rechte in die Seite und weisst mit der

No. 3240. 549

Linken auf Aikoledes, während er im Gespräch das Gesicht umwendet zu dem binter ihm befindlichen Genossen Nikomachos (NIKOMANOE), der die Beine kreuzt und mit dem linken Arm sich auf die rechte Schulter des Charias stützt: er ist unbekränzt und hält in der auf dem Rücken liegenden rechten Hand seine bärtige Satyrmaske.

B. Im oberen Raum stürmt begeistert Dionysos daher, um die Locken den Efeukranz, über beiden Armen die Chlamys, in der gesenkten Linken die Schildkrötenleier: sein linker Arm liegt um den Nacken der nehen ihm dahineilenden hekränzten Frau (Ariadne), welche die Rechte auf seinen Nacken legt und zu ihm umblickt: sie ist im Chiton und hält in der Linken eine Fackel. Ihnen folgt fliegend Eros, efeubekränzt, Becken schlagend; neben ihm ein Stück Fächer (?). Hinter ihm folgt ein bärtiger efeubekränzter Satyr (in Kniesttick), in der Linken einen Thyrsos und in der Rechten einen Kantharos, aus dem er zurückblickend nach hinten rothen Wein ausgiesst. Hinter ihm ein Lorheerzweig. Vor Dionysos hefindet sich ein anderer bärtiger Satyr, nur bis zu den Hüften sichtbar: um den Hals die Nebris geknüpft und um den Kopf einen Efeukranz, bläst er - langsam einhergehend - eifrig zwei Flöten. Vor ihm ist der Ohertheil eines mit Tänien gesehmückten Dreifusses und einer dorischen Seule sichtbar. Im unteren Raum - unter Dionysos - läuft ein Tiger. Rechts vom Beschauer ist eine Bacchantin gemalt, in dorischem Doppelchiton und Efeukranz, in der Rechten eine Fackel zur Erde senkend, die Linke erhoben im wilden Tanz mit einem härtigen efeubekränzten Satur. der beide Hände und das linke Bein hebt. Unten einige Lorheerzweige. Links vom Beschauer - hinter dem Tiger - tanzt eine andere Bacchantin, in Chiton und Efeukranz; sie hebt mit der Rechten das Gewand, schwingt in der zurückgeworfenen Linken den Thyrsos und hat das Haupt begeistert zurückgeworfen. Ihr folgt - behutsam, als oh er sie greifen wolle - ein ithyphallischer härtiger Satyr, wie seine Genossen efeuhekränzt.

Sämmtliche Kränze siud auf dieser Vase weissgemalt.

Gefunden 1836 in Ruvo.

Ahgehildet in den Mon. ined. dell' Inst. III, 31; A. verkleinert hei Wieseler Theatergebäude VI, 2.

Vgl. vor allen die ausführliche Besprechung bei Wieseler Das Satyrspiel nach Massgahe eines Vasenbildes dargestellt (Göttingen 1848) S. 5 ff. 550 No. 3241.

Ausserdem vgl. De Witte Annali 1841 p. 303 ss; Quaranta Annaieviil del Regno delle due Sicile 29 (1842) p. 44 ss; Jahn Arch. Aufsätze S. 143 ff; Wieseler Theatergeh. S. 47; Minervini Bull. Nap. II p. 30 und 151, 2 sowie III p. 27 s (= Descr. Jatta p. 37 s).

Zuerst erwähnt im Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 51 f; dann Bull. dell' Inst. 1837 p. 85 und (beschrieben von F. Lanci) p. 97 ss; vgl. noch Sanchez Tombe di Ruvo p. 26 nota; Finati p. 219, II; Quaranta p. 219; Gargiulo p. 53.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8382 und unten Taf. X, 3240.

1) Vgl. dazu Jahn Annali deil' Inst. 1857 p. 138 ss.

 Ygl. zur Wahl der Namen der Choreuten Jahn Barat. Gr. Dichter auf Vasenb. S. 749, 138.

2) Noch De Witte I. c. ware hier Midas dergestellt(?).

Soll wohl ein Ω sein! Vgl. denselben Buchstaben in Διων nnd Δωφοθεος.
 De Witte les Ευαπαν (?); Wieseler schlägt Ευαπαντητος vor (Satyrsp. S. 9, 1).

5) Der Nome steht zu seinen Füssen, weil oben nirgends Platz dazu war.

<sup>6</sup>) Vgl. dazu Böckh C, J. Gr. I p. 348; Jshn Griech. Dichter suf Vasenh. S. 742 f.

<sup>7</sup>) Er und der folgende Choreut nebst der Seule mit dem Dreifuss sind auch abgebildet hei Geppert Altgr. Bühne 75t, Vj. 1.

\*) Nicht NIKOMEΔΗΣ!

a) Die hisherigen Erklörer sehen blerin je eine Schriftrolle — vor dem Original habe ich nur an Flöten gedacht.

3241. F. 49. H. 0,48. U. 1,11. r. F. Leichte anmutbige Zeichnung. Ruvo.

Oberer Streifen. Auf einem Felsen (über dem die Chlamys liegt) sitzt der jugendliche Herakles, den rechten Fuss ein wenig höher gesetzt; seine rechte Hand ruht auf dem rechten Knie, die Linke auf der zur Erde gesetzten Keule; zur linken Seite trägt er den Köcher. Vor ihm steht die Amazonenkönigin Hippolute. den linken Fuss ein wenig höher gesetzt, in der Rechten zwei Lanzen aufstützend: sie überreicht ihm mit zierlicher Bewegung der linken Hand den Gürtel; sie ist in Anaxyrides kurzen Chiton und phrygischer Mutze gekleidet. Ebenso sind die drei hinter ihr befindlichen Amazonen gekleidet, von denen die Eine (ganz links vom Beschauer), welche in der Rechten eine Streitaxt hält, auf einem Felsstück sitzt, die Beine übereinander schlägt und nach der dritten Gefährtin umhlickt. Die Zweite eilt mit Doppellanze in der erhobenen Rechten und einem runden Schild in der Linken auf sie zu, den Kopf zur Hippolyte umgewendet; die Dritte endlich kniet am Boden und schiesst eben einen Pfeil vom Bogen: zur Linken trägt sie den Köcher. Auf der anderen Seite hinter Herakles sehen wir zuei seiner Geführten: der Eine, über den Sehultern die Chlamys und um den Kopf ein Haarband, in der Linken den Sehild (Z. Reifen) und in der Rechten die Lanze, eilt zurltekblickend fort; der Andere ') sitzt abgewandt auf einem Felsstück, auf dem seine Chlamys liegt; auf dem Kopf hat er den Pilos '). Er bliekt um, in der Rechten zwei Lanzen aufstützend; seine Linke liegt auf dem linken Knie, sein Schild (Z. grosser Stern) ist neben ihm auseichnt.

Unterer Streifen. In der Mitte schen wir Dionusos, efcubekränzt und in hohen Schuhen, nackt bis auf den umgeschlagenen Mantel, in der Linken den Thyrsos haltend; er wendet den Kopf und die Rechte mit dem Kantharos zu der ihm folgenden Frau (Ariadne), welche, in Doppelchiton Stirnband und Nebris, in der Linken den Thyrsos und in der Rechten eine Kanne trägt. Ihr folgen ein flötenblasender bärtiger Satur, eine Fran (Bacchantin), welche in Stirnband Chiton und Mantel ist und einen Thyrsos in der Rechten hält, und ein zweiter bärtiger Satur, der springend die Rechte erhebt und in der Linken den Thyrsos hält. Dem Dionysos voran springt ein bärtiger Satur, weleher den Thyrsos mit der Rechten schultert und die Linke erhebt. Vor ihm geht eilig eine Frau (Bacchantin), die in der Rechten einen Schlauch trägt und umblickt; sie ist wie die obige Frau mit Stirnband Chiton und Mantel versehen. Nach ihr streckt die Rechte \*) ein vor ihr dahineilender bärtiger Satur aus, der in der Linken einen Thyrsos trägt und umblickt. Ebenfalls zurückblickt eine mit Chiton Mantel und Konftuch versehene Fran (Bacchantin), die in der Rechten einen Kranz hebt. Endlich noch - unter dem hinteren Henkel - die Gruppe eines bärtigen Saturs, der ein grosses verziertes Gefäss (F. 94) in beiden Händen vor sich trägt, und einer ihm gegenüber befindlichen Frau (Bacchantin), welche, in Chiton Mantel und Haube, in der Rechten einen Thyrsos aufstützt und zuschaut.

Abgebildet im Mus. Borb. VI, 5. 6 (ed. rom. IV, 70. 71; éd. fr. II, 1 pl. 57); Anghirami Mon. Etr. III, 241; Vasi fitt. I, 98, 99 pl. 143 ss (und aus Nachlässigkeit wiederholt III, 241. 242 p. 82 ss); Arch. Zig. 1856, 89.

Vgl. noch Welcker Arch. Ztg. a. O. S. 182 (= Alte Denkm. V S. 339 f.); Jorio p. 17 s; Panofka S. 246, 1579; Michel B. p. 203, 1519; Finati p. 165, 1519; Quaranta p. 207, 1519.

- 1) Nach Panofka Bull, dell' Inst. 1851 p. 48 ist in ihm Theeeus gemeint,
- 2) An dessen Spitze der Anhängsel sichthar ist: vgl. No. 874, 2.
- <sup>9</sup>) Nach Jorlo Mimica p. 151, 1: ai vede un Saltro che con la ainistra porta il tirso, e con la destra distesa nell'indicito modo (d. i. hraccio disteso e palma alzata verticalmente, rivolta verso la persona, cui si vuole imporre di fermarsi) avverte al corteggio di fermarsi.
- 8242. F. 89. H. 0,90. U. 1,11. r. F. mit w. und g. Theilweise schr sorgfältige, ein wenig überladene Zeichnung. Ruvo.

Am Hals.

- A. Zwischen Blüthenranken erhebt sich ein weissgemalter Frauenkopf in Vorderansicht, mit Stephane und Ohrringen.
- B. Zwischen Blüthenranken ist in rothbrauner Farbe ein Frauenkopf gemalt, in Vorderansicht, mit Haube Strahlen Stirnschmuck und Ohrringen.

Am Bauch.

Der obere Streifen, dessen Darstellung ohne Unterbreehung ringsherumläuft, zerfällt in zwei ganz verschiedene Scenen:

A. Auf einer reichverzierten Kline mit Fussschemel, neben der ein Thymiaterion steht und ein Kasten hängt, sitzt eine Frau (Helena), in Chitoni Mantel Schuhen Stephane und Schmuck, über der ein kleiner weisser Eros einen Kranz hält, während sie sich mit einer neben ihr stehenden Frau in Chiton Mantel Schuhen und Schmuck unterhält. Neben ihr sitzt auf dem Lager eine Frau, die in der Rechten einen Fächer hält. An dies Ende der Kline lehnt sich mit dem Rücken eine vierte Frau, welche in Unterhaltung begriffen ist mit einer vor ihr auf einem Stuhl sitzenden bekleideten Frau, deren Chiton die rechte Schulter freilässt; dieselbe spielt ein Trigonon. Hinter ihr steht eine sechste Frau, die in der einen Hand einen Kranz hält, die andere aber auf die Schulter der Spielerin legt. Darüber ein Blüthenzweig und ein Vogel, der eine Tänie trägt. Auf der anderen Seite der Kline steht ein Jüngling (Paris), in langärmeligem Chiton Mantel hohen Stiefeln Kreuzbändern und phrygischer Mütze, in der Rechten eine Doppellanze, im Gespräch mit einer vor ihm auf einem Klappstuhl sitzenden Frau, neben der sich ein Baum mit Früchten erhebt. Hinter ihr steht noch eine Frau, welche, den rechten Fuss auf einen Kasten hochaufsetzend, in der Rechten eine Schale und die Linke auf dem Rücken hält. Sie ist in dorischem Doppelchiton: die übrigen dienenden Frauen sind dagegen alle in ionischem Chiton und mit Mänteln versehen; alle Dienerinnen sind beschuht und reich an Kopf Ohr Hals und Armen gesehmückt'). No. 3242. 553

B. Auf einer gepolsterten Kline, neben der ein kleiner Tisch mit verschiedenen Trinkgefüssen und Früchten steht, sitzt Dionusos mit dem Thyrsos, in Aermelchiton Nebris und Mantel. beschuht und um den Kopf eine Tänie. Neben ihm sitzt Ariadne, in reichverzierter Kleidung Schuhen und Schmuek: sie hält in der Rechten einen Spiegel, nach dem Dionysos mit der Rechten zu langen scheint. Weinstöcke mit Trauben bilden eine Laube üher Beiden, welche umgehen sind einerseits von einer Frau (Bacchantin). welche, in Chiton Mantel Schuhen und Schmuck, auf der Lehne der Kline sitzt und die Doppelflöte bläst, dann einer zweiten fast ganz in einen weiten Mantel gehüllten Frau (Bacchantin). welche aufgeregt herbeieilt, und einer dritten ruhig dastehenden Frau (Bacchantin), die, im Aermelchiton Schuhen und Schmuck, in der Rechten einen Thyrsos und in der Linken ein Tympanon hält. Ueber ihnen ist eine Patera und ein Vogel gemalt, der mit einer Tänie herbeiflattert. Auf der anderen Seite dagegen steht ein Satur, mit einem Thyrsos in der linken und Tänien in der rechten Hand, und sitzt hinter ihm eine vierte Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel Schuhen und Schmuek, welche in der gesenkten Linken eine Traube trägt. Neben ihr ein Gefäss, hinter ihr oben eine Tänie.

Der mittlere sehmalere Streifen zeigt A. einen weissen weiblichen Konf zwischen Blumenranken.

B. Ein (Jünglings?)Kopf mit phrygiseher Mütze und Rücken-

flügeln, in rothbrauner Farbe gemalt, zwischen Blumenranken 1).

Auf dem unteren Streifen ist in fortlaufender Reihe ein Kampf

zwischen Griechen und Amazonen dargestellt:

A. Eine Amazone zu Ross, die in der Linken zwei Speere hält, zückt einen dritten in der Rechten gegen einen nækten Griechen, welcher, mit Wehrgehänge Chlamys Schild (Z. Schlange) und Helm ausgerütset, sie mit der langen Lanze angreift: ihm sehvent ein kleiner reichgeschmückter Eros mit einem Myrtenzweig ') entgegen. Die folgende Gruppe zeigt eine zur Erde gesunkene Amazone — neben ihr liegen die Pelta und die Atzund derne hinkes Knie ein, vor ihr hefünlicher Grieche seinen linken Fuss gestellt hat, während er mit der Linken ihren Kopf gepackt hält und in der Rechten das Schwert zum Hiche erhebt; er ist nackt bis auf die Chlamys und den Helm, der an den Seiten kleine Flügel zeigt '). Die Amazone, üher der — zur Raumsufflung — eim Tänie gemalt, versucht ihn mit der Rechten weg-

zudrängen, während eine andere Amasone hinterihreinen Pfeil gegen ihn absehisset: sie hält eine Anzahl Pfeile in der linken Hand, um sie schneller versenden zu können, während ihr umgehängter Köcher leer ist. Diese Amazone trägt von dem sehr breiten gelbeihen weissen. Liebgärtel abwärts ein kurzes (unterrockartiges) Gewand, hat die Chlamys umgeknüpft, den phrygischen Hehn auf dem Kopfe, und ist beschult.

B. Es folgt ein unbehelmter Grieche mit kurzem gegürtetem Chiton und Schuben, welcher in der Linken den Schild, mit der Rechten die Lanze eingelegt gegen eine mit Pelta und Speer ansturmende Amazone: zwischen beiden liegt ein phrygischer Helm. In der nächsten Gruppe kämpft ein nackter Grieche, in Chlamvs und Wehrgehänge, mit dem Schwert gegen eine lanzenschwingende Amasone, die in der Linken die Pelta und zwei andere Speere hält: er ist im Zurückweichen begriffen. Endlich noch eine Gruppe, in der ein Grieche, nacht bis auf die über der linken Schulter liegende Chlamys, in der Rechten das Schwert, sieh mit dem Schilde in der anderen Hand zu decken sucht gegen eine Amazone, welche, den Bogen in der Linken haltend, das breite Schwert in der Rechten zum Todeshieb schwingt; an Stelle des Mantels trägt sie ein Löwenfell umgeknüpft; zwischen den beiden Figuren liegt ein phrygischer Helm. Hinter dem Griechen neben dem ein Baum steht - kniet eine Amazone und schiesst einen Pfeil gegen ihn ab; sie ist ganz ebenso wie die oben beschriebene schiessende Amazone angekleidet und hat gleichfalls den Köeber geleert und halt einige Pfeile in der linken Hand. Die übrigen Amazonen sind in Anaxyriden kurzem Chiton Schuhen und phrygiseber Mütze, der bei zweien von dem sehr breiten weissgelben Leibgürtel festgehalten wird.

Gefunden zusammen mit No. 3223.

Beschrieben von Laviola Bull. dell' Inst. 1837 p. 85 s; kurz erwähnt auch im Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 76; Bull. dell' Inst. 1837 p. 19 und 1840 p. 189, 15; Finati p. 223.

 Nach Laviola I. c.: "Paris der Helena verführt"; richtiger ist wohl, in der Darstellung die Ankunft des Paris in Hellas und sein erstes Begegnen mit Helena zu erkennen (vgl. Shalich Jatta 1619; u. s.).

Ygl. dazu No. 3220, 5.
 Ygl. dazu Jahn Telephos und Trollos S. 89, 100.
 Ygl. ebenso No. 1975; u. a. m.

3243. F. 94. H. 0,38. U. 1,10. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

No. 3244. 555

A. In der oheren Reihe sitzt Bellerophon, mit der Chlamys Stirnband und Sandalen verschen, auf dem Pegasos und zückt in der Rechten die Lanze gegen die in der unteren Reihe neben einem Lorheerbaum hefindliche Chimaira '). Gegen diese hebt hinter dem Helden ein härtiger Mann (Phruger), in Kniestlick, in der Reehten einen Stein; in der anderen hält er eine Pelta. Vor Bellerophon hebt ein bärtiger Mann (Phryger) mit heiden Händen ein grosses Felsstück über den Kopf, um es auf die Chimaira zu schleudern. Ihm gegenüber erscheint noch der Obertheil eines dritten Mannes (Phryger), der in der Linken eine Doppellanze hält und verwundert die Rechte hebt. In der unteren Reihe ist ein Krieger (Phruger), mit Axt und Schild in den Händen bingestürzt: auf seine Füsse setzt die Chimaira ihre Vordertatzen. während hinter ihm ein mit einem Mantel versehener Gefährte (Phruger), einen langen Speer in beiden Händen, zur Hülfe herbeieilt und ein anderer härtiger Gefährte (Phryger)2), der mit Mantel und Schild ansgestattet ist, seinen Speer von hinten in den Nacken des Ziegenhalses stösst, dessen Kopf vor Schmerz nach ohen emporgerichtet ist. Sämmtliche Männer tragen Anaxyriden reichgestiekte kurze Chitone und phrygische Mützen mit langen Klappen.

B. Roh gezeichnet. Vier nackte Jünglinge mit Strahlenstirnschnuck, im Gespräch: der eine trägt eine Strigilis, ein anderer eine Fackel mit Teller  $(\varphi a \nu \hat{\alpha}_S)$ <sup>3</sup>). Ucher ihnen hängt eine Tänie; im freien Felde vor dem vierten liegt ein Ball.

Vgl. Jorio p. 31; Panofka S. 264, 1342; Finati p. 151, 1342; Weleker zu Müller's Hdb. § 414, 1, 3. S. 702; Fischer Bellerophon S. 80 f.

 Ob deren — jetzt verwischter — Schwanz in einer Schlange endet, ist nicht zu behaopten, scheiut mir aber unwahrscheinlich.

<sup>2</sup>) Vgl. die Abbildung seioes Kopfes ond rechten Armes hei Nicolini Quadro in mnssico di Pompei 8, 5 (== Mus. Borb. VIII, 43, 5),

\*) Vgl. dazu Bötticher Arch. Ztg. 1858 Taf. 117. S. 200 ff.

**8244.** F. 53 (ohne Deckel). H. 0,70 (ohne den 0,25 Methohen Untersatz, der wohl nicht dazu gebört). U. 1,53. r. F. mit w. nnd g. Flätchige Zeichnung. Hier und da, aher unwesentlich, ergänzt. Ruvo.

Dargestellt ist das Urtheil des Paris. In der mittleren Figurenreihe sitzt Paris, in kurzem Aermelchiton mit breitem Gurt und Kreuzbündern, mit hohen Stiefeln und der phrygischen Mütze versehen, in der Linken einen Doppelspeer haltend; zu seinen 556 No. 3244.

Füssen liegt ein Hund. Vor ihm steht Hera, in breitgesticktem Donnelchiton Schuhen und reichem Schmuck, auf dem Kopf eine hohe mit Palmetten gezierte Stenhane; sie fasst mit der Rechten zierlich den langen Konfschleier und hält in der Linken das lange blumenbekränzte Skenter. Paris wendet das Gesicht von ihr zu dem mit gekreuzten Beinen hinter ihm stehenden Hermes, der die Chlamys und den Petasos auf dem Rücken trägt und mit hohen Flügelstiefeln versehen ist: er stützt sich mit der Rechten auf das Kerykeion und streckt die Linke zum Paris sprechend aus. Hinter Hermes sitzt abgewandt Aphrodite, in feingefaltetem Chiton und Strahlenstirnschmuck, reich an Arm Ohr und Hals geschmückt; sie hält in der Rechten einen Spiegel und sieht empor zu dem vor ihr stehenden Eros mit grossen Flügeln, welcher in der Linken eine grosse Schale trägt. Ueher Aphrodite hängt cine Tänie: nehen ihrem Sitz liegt die sogenannte mystische Leiter (vgl. No. 21). Es folgt Athene, in gegürtetem breitbesticktem dorischem Doppelchiton und Schlangenaegis (ohne Gorgoneion); sie schultert mit der Rechten die lange Lanze, in der Linken hat sie den grossen weissgefärhten Schild '). Ihr Helm liegt neben ihr, welche, mit Ohr- und Halsgeschmeide verziert, im Fortgehen begriffen ist und sich stolz umwendet.

In der oberen Reihe sitzt neben einem viereckigen Kasten einen Rokleidete geschmückte behaubete Frau, tie in der Rechten einen großen Fächer und in der linken Hand, welche auf einer geblich gefärhten neben ihr liegenden Hydria ruht, eine Dopelschale hält. Sie wendet das Haupt zu einer sitzenden Nike um, neben der auf einer hohen Basis ein Thymiaterion steht: sie ist mit einem hreiten Leibgürtel und kurzem Unterrock, Brusthand und reichem Geschmeide versehen. Es folgen noch eine stehende Frau — welche, in dorischem Doppelebiton und reichem Schmuck, den linken Fuss bechauftgesetzt hat, in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Spiegel hält — und eine abgewandt vor ihr sitzende ehenso gekleidete und geschmückte Frau, welche in der Linken einen grossen Lorheerzweig hat und die Rechte sowie das Gesicht zur ersteren Frau im Gespräch umwendet; daneben steht ein Arbeitskorh.

In der unteren Reihe steht zur Rechten ein gehörnter hekränzter Jüngling (Pan), in der Linken ein Pedum und ein Thierfell, welcher auf eine abgewandt vor ihm sitzende Flügelfrau, die No. 3245. 557

bekleidet beschuht und reich geschmückt ist, zugeht: sie wendet das Gesicht zu ihm um, in der gesenkten Linken einen Bogen (mit schlaffer Schne) haltend. Vor ihr ein Lorbeerbaum (und der schon erwähnte Hund des Paris). Dann folgt eine langhaarige Frau, welche, bekleidet und geschmückt, beschäftigt ist aus einem grossen viereckigen Kasten, vor dem sie kniet uud dessen Deckel sie mit der Linken aufhebt, mit der Rechten einen Kranz zu nehmen 2); neben der Lade liegt eine Schale. Zu ihr wendet das Haupt eine sitzende Frau um, welche, ebenso gekleidet und geschmückt und noch mit einem Mantel versehen, in der auf einen Kasten gestützten Linken einen grossen Fächer halt. Endlich noch ganz zur Linken eine Frau, in Aermelchiton Mantel Schuhen Kreuzbändern und breitem Gürtel, welche, die Linke zur mittleren Reihe erhebend, in der Rechten einen Palmenzweig (wohl falsch ergänzt statt eines Skepter?) hält; unter ihr liegt eine Schale. Im freien Raum überall Blumen Zweige und Sterne zerstreut.

Kurz erwähnt bei Gargiulo Cenni p. 53.

Derselbe war mit der Verschlingung eines Bandes verziert.
 Vel. dazu No. 3246: p. a. m. und Burkhard Cicerone S. 718 f.

1) Vgl. dazu No. 3216; u. a. m. und Burkbard Cicerone S. 718

3245. F. 94. H. 0,38. U. 0,99. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Piedimonte d'Alife.

A. Im Flügelwagen sitzt auf seiner Chlamys Triptolemos, um die langen Locken einen Lorbeerkranz, in der Linken das Skepter und in der erhobenen Rechten einen Aehrenbüschel; er wendet sich zu einer vor ihm stehenden Frau (Demeter) 1), welche in der Linken eine Fackel hält und mit der Rechten den kurzen Mantel über die Schulter zieht; sie ist in einen langen breitgestiekten Chiton gckleidet und mit reichem Schmuck Doppelbinde und Lorbeerkranz versehen. Auf der anderen Seite vom Flügelwagen steht eine ebenso gekleidete und geschmückte Frau (Kora), welche mit der Rechten den Mantel fasst und in der Linken das Skepter hält. Unter diesen steht noch Hermes, langgelockt, Chlamys und Petasos auf dem Rücken, der sich mit der Linken auf einen Baumstamm stützt und in der erhobenen Rechten das Kerykeion hält. Neben dem Gott hängt ein Bukranion 1) mit Vittae. Er wendet das Gesicht zu dem vor ihm auf seiner Chlamys sitzenden mit Kranz und Binden geschmückten Dionysos, dem ein gehörnter auf das linke Knic gefallener Satyr auf einer Schale Früchte (?) anbietet, während der Gott, der in der Linken den Thyrsos und in

der erhobenen Rechten den Kantharos hält, den Kopf umwendet nach dem hinter ihm gleichfalls auf seiner Chlamys sitzenden langgeloekten Apollon, der lorbeerbekränzt ist uud in der Rechten einen grossen Lorbeerzweig hält.

B. Halbverlöseht. Vier nackte Jünglinge mit Tänien: der eine hat den linken Fuss hoch aufgesetzt, ein zweiter entternt sieh erschroeken: unter diesem ist ein kleiner Pfeiler gemalt.

Im Styl sehr ühnlich der Vase No. 3243.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 97 s; vgl. Stephani CR. 1859 S. 83 No. 15; Ghd. Akad. Abh. II S. 457, q (= Eleus. Bilderkr. III S. 388 q).

1) So auch Stephuni und Gerhard, nach Minervini vielmehr Kora: aber mass bei der Aussendang des Triptolemos nicht die Mutter vor ihm, die Tochter dagegen kinter ihm stehen?

3) Oder vielmehr ein Ziegenschädel (vgl. z. B. auch Santang. 383; 397; Catal. Jatta 1273); abgebildet im Bull, Vapol. N. S. II, 7, 7; vgl. dazu Minervini I. e, der darin erkenott: "il segno astronomico di Mercurio"; nach Caredoni ibid. III p. 161 "pare indicare una ara".

3246. F. 89. H. 0,92. U. 1,18. r. F. mit w. und g. Leichte sehr schöne Zeichnung, leider vielfach zerbrochen und geflickt. Ruvo.

A. Am Hals zwisehen Ranken ein behaubter Frauenkopf.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sieh auf einem hohen Unterbau, der mit Arabesken und vier Flügelfrauen (welehe auf den Köpfen je einen Modios tragen und in Arabesken ausgehen) reich bemalt ist, ein (Grab-)Tempelehen mit vier ionischen Seulen und Giehelfeld. In diesem Gebäude, unterhalb dem ein Alabastron ein Arbeitskorb eine siebensaitige Leier und ein Brustpanzer liegen, steht eine Frau (Niobe), wit tranrigem Gesieht, in Chiton Sehuhen und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, die Linke auf die Brust gelegt; die (verlorene) Rechte hob den Mantel (um sieh ganz zu verhüllen). Ausserhalb des Gebäudes sitzt - links vom Beschauer - in der oberen Reihe eine Frau (Leto), in Schuhen Chiton reiehem Sehmuek und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt: sie zieht mit der Linken einen Zipfel des Mantels über die Schulter. Vor ihr steht mit übereinandergesehlagenen Beinen ein Mädehen (Artemis), die sich mit der Reehten auf das Knie der Frau stützt; sie ist in langem umgegürtetem Chiton und reiehem Sehmuek, hat auf dem Rücken den Köcher und in der erhobenen linken Hand den Bogen (mit der von dem einen Horn abgeNo. 3246. 559

spannten Sehne) 1). Ein wenig tiefer steht, im Begriff fortzugehen, neben ihr ein langlockiger Knabe (Apollon), über den Armen shawlartig die Chlamys, auf dem Rücken den Köcher und in der gesenkten Linken den Bogen: er wendet das Gesicht zur sitzenden Frau und weisst mit der Rechten auf die Frau im Grabtempel. Unterhalb dieser Figuren sitzt abgewandt am Gebäude eine weisshaarige alte Frau (Mutter der Niobe) \*), in Schuhen Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt: sie wendet das Gesicht um und streckt die Linke (mit allen fünf Fingern) aus im Gespräch mit der Frau im Tempel. Vor ihr steht mit höhergesetztem linkem Fuss eine Frau (Dienerin), in Chiton und Mantel Schuhen und Schmuck, die mit der Rechten ein Geschmeide aus einem Kasten (auf der linken Hand) nehmen (oder hineinlegen) will. In der untersten Reihe endlich kniet ') auf dieser Seite noch eine Frau (Dienerin), in Chiton und Mantel Schuhen und reichem Schmuck. vor einem grossen Kasten, dessen Deckel sie mit der Linken emporhält, während die Rechte einen Schmuck herausnimmt: über der Lade liegt noch ein Spiegel. Auf der anderen Seite vom Gebäude - rechts vom Beschauer - sitzt oben ein bärtiger Maun (Zeus), beschuht bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken das Skepter aufstützend, die Rechte ruhig auf dem Schoosse. Er hört auf die Rede des vor ihm stehenden Hermes, welcher, die Beine gekreuzt, mit dem linken Ellenhogen sich auf eine Stele stützt und in der gesenkten Rechten das Kerykeion zu Boden setzt: er hat Chlamys und Petasos auf dem Rücken, an den Füssen Flügelsaudalen; seine liuke Hand streckt im lebhaften Gespräch drei Finger vor. Unter diesen beiden Personen nahen dem Gebände ein weisshaariger bärtiger Mann (Tantalos), in langem reichgesticktem Aermelchiton und Mantel, der das Hinterhaupt verhüllt, mit Schuhen Gürtel und Kreuzbändern verschen; er hält in der Linken das mit einer Palmette bekrönte Skepter und streckt die Rechte zu der im Grabtempel befindlichen Frau. Hinter ihm folgt ein nackter Jüngling (Doruphoros), auf dem Rücken den Petasos, über den beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der Linken zwei Lanzen, die Rechte nach dem ein wenig tiefer stehenden alten Mann ausausgestreckt. In der unteren Reihe endlich sitzt noch eine Frau (Dienerin), in Chiton Mantel Schuhen und reiehem Schmuck, in der Rechten einen Kasten und in der gesenkten Linken eine Tänie

mit langen Enden haltend. Die Grundlinien der Figuren werden von punktirten Linien gebildet.

B. In der Mitte erhebt sieh auf einem hohen Unterbau, der mit Blüthenranken bemalt ist, ein kleiner Tempel, in dem eine grosse Palmette gemalt ist. Ringsum sind neun bekleidete Frauen versammelt. Rechts vom Gehäude naht eine Frau, in Chiton Schuben Mantel und Sehmuek, die in der Linken eine Tänie und eine Schale, in der Rechten einen Krug trägt. Hinter ihr naht im Tanzsehritt eine Frau mit Alabastron und Blüthenzweig: sie ist ebenso gekleidet wie die erste, nur ohne Mantel und dass der Chiton ihre reehte Schulter und Brustseite freilässt; unter ihr ein Korb und eine Sehale. Auf der anderen Seite des Gebäudes sitzt eine Frau, in der vorgestreekten Rechten einen Kranz haltend; binter ihr steht eine andere Frau mit einem Ball in der Linken, welche die Rechte auf die Schulter der vorigen legt. Unterhalb dieser Gruppe zwei Verzierungen und noch eine Frau, welche mit beiden Händen einen Arbeitskorb vor sieh zur Erde setzt: die beiden letztbesehriebenen Frauen sind ohne Mäntel, sonst aber wie die erstbeschriebene gekleidet und gesehmtekt. Zur Linken des Beschauers in der obersten Reihe naht eine Frau, mit Alabastron und Spiegel, einer vor ihr sitzenden Frau, welche Spiegel und Kasten baltend zu der hinter ihr stehenden achten Frau sieh umwendet: diese, ohne Mantel, hat den rechten Fuss höher aufgesetzt und hält Kranz und Alabastron in den Händen. Ihr kehrt den Rücken zu die neunte Frau, welche auf ihrem Mantel sitzt und das Gesieht umwendet; sie hält in der Rechten einen Spiegel und in der Linken einen Kasten.

Kurz erwähnt bei Finati p. 222 s.

1) An deren einem Ende man die Ocee bemerkt zum Festspannen; vgl. Friedrichs Amor mit dem Bogen (Berl, 1867) S. 4 ff.

2) Die Plejade Taygete (Ovid. Met. 6, 174) oder die Hyade Dione (flyg. Fab. 9).

4) Vgl. dazu No. 3244, 2.

3247. F. 49. H. 0,50. U. 1,16. r. F. Sauhere Zeichnung. Ruvo.

Der Halsstreifen stellt eine Lapithen- und Kentaurenschlacht dar. Ein Kentaur (unter dem dritten Henkel des Gefässes) ist im Begriff, einen Baumstamm aus der Erde zu reissen, um ihn gegen einen nackten Griechenjungling zu gebrauchen, welcher entweiehend in der Rechten die Lanze zückt, und in der Linken den Sehild hält; um das Haupt trägt er ein No. 3247. 561

Band. Hinter dem Kentauren naht ein junger Grieche mit Pilos und Leibgurt '), auf dem Rücken die Chlamys, in der Rechten die Lanze und in der Linken den Schild (Z. Schlange). Er blickt nach der folgenden Scene um, wo ein Griecheninnalina, mit Pilos und Schild (Z. Keule) ausgerüstet, die Lanze (σανοωτέρ) gegen einen Kentauren zückt, der ein Felsstück gegen ihn zu sehleudern im Begriff ist; der Grieche weicht zurück, das rechte Knie hoch auf ein Felsstück aufstützend. Dann folgt ein Kentaur, welcher ein weitbauehiges unten spitz zulaufendes Gefäss mit der Rechten gegen einen jungen Griechen schleudert, der mit Haarband Wehrgehänge und Chlamys ausgestattet ist, die über der linken Schulter liegt und von dem Leibgürtel festgehalten wird: er deckt sich mit dem Schilde und zückt in der Rechten das Schwert. Endlich noch ein Grieche, nacht bis auf den Pilos; er ist auf die Kniee gesunken, deckt sich mit dem Schilde und legt die Lanze gegen einen Kentauren ein, welcher mit einem Baumast auf ihn losspringt. Alle Kentauren sind bärtig.

Am Bauch in ununterbrochener Reihe die folgende Darstellung. Eros fasst mit beiden Händen ein vor ihm fliehendes Mädchen, welches, in Stirnband Chiton und Mantel, in der Rechten einen Spiegel hält und auf der Flucht umblickt. Neben ihr eilt eine Jungfrau herbei, während eine andere Jungfrau - hinter Eros - umblickend fortläuft; beide sind wie die erste gekleidet und ausserdem noch behaubet. Neben dieser Gruppe verfolgt ein Jüngling, mit Stirnband und Chlamys, in der Linken einen Stab. eine fliehende Maid in Stirnband Chiton und Mantel, nach der er die Rechte ansstreckt: sie blickt flehend um und erhebt die rechte Hand. Vor ihr eilt ein ebenso gekleidetes behaubetes Mädchen herbei, welche, in der Rechten eine Blüthenranke haltend, vor einem Jingling flieht, der Chlamvs und Stab trägt. Hinter diesem eilt eine Fran davon, in Chiton Mantel und Stirnband, mit Blumenranke und Kasten in den Händen: dies thut auch wohl ein mit Mantel und Stab versehener Jüngling, auf den ein Madchen zugeflohen kommt, die von einem Jungling verfolgt wird, der gleichfalls mit Chlamys und Stab ausgestattet ist.

Zusammenfunden mit No. 3219 und 3256.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1836 p. 163 s und 1840 p. 190, 7; Finati p. 225.

<sup>1)</sup> Vgl. dazu No. 3222, 3.

8248. F. 81. H. 0,70. U. 1,30. r. F. mit w. und g. Schr grobe flüchtige Zeichnung mit schlechtem Firniss. Paestum').

A. Am Hals verfolgt — in sehr roher Ausführung — ein Salyr, der in der Rechten eine Tänie hält, eine bekleidete Frau. Hinter ihm ist ein Pfeiler gemalt.

Am Bauch Jasons Kampf mit dem Drachen. Während einerseits Medea, in gegurtetem Chiton und Mantel, der über dem linken Arm liegt, mit Kreuzbändern phrygischer Mütze und reichem Schmuck verschen, in der gesenkten Rechten eine Tänie haltend, mit der Linken eine Schale dem um einen Baum geringelten weissgelblichen Drachen zum Trinken hinhält, zückt auf der anderen Seite des Baumes der bartige Jason mit der Rechten das kurze Schwert gegen das Thier und greift mit der Linken nach dem über einem Ast hängenden Widderfell: er ist in hohen Stiefeln, kurzem Aermelchiton mit Kreuzbandern und Gürtel, und Mantel der über der rechten Schulter Brust und linkem Arm liegend nach hinten flattert. Vor der Medea erhebt sich eine hohe Blume. Hinter ihm steht - im höheren Raum - ein nackter Gefährte, mit hohen Stiefeln Wehrgehänge und Lorbeerkranz verschen, der, die Chlamys um den vorgestreckten linken Arm gewickelt, in der Rechten eine lange Lanze (gavowrio) gegen das Thier einlegt. Hinter Medea steht ein zweiter Gefährte, in hohen Stiefeln Leibgurtel 1) und Kreuzbändern, um den Hals die Chlamys geknünft und um den Konf eine breite Tanie: in der erhobenen rechten Hand \*) schleudert er einen Stein gegen den Drachen. Ueber ihm und der Medea ist der Obertheil einer nackten geflügelten Figur (Nike) \*) sichtbar, welche, mit Tänie Ohrring Halsband und Armbändern geschnifickt. in ieder der vorgestreckten Hände eine Frucht hält. Ueber dem Baum ist noch die Büste eines bekränzten Saturs gemalt. Die Grundlinien werden zum Theil von punktirten Linien gebildet.

B. Am Hals die sehr rohe Zeichnung eines nit höher gesetztem linkem Fuss dastehenden Satyrs, der einer bekleideten Frau einen Kranz darbietet.

Am Bauch. Ein nachter bekränzter Mann, der über dem linken Arm die Chlamys trägt, ist im Gespräch mit einer bekleideten Frau, die mit einem Strahlenstirnschmuck versehen ist und in den Händen ein Tympanon und einen aus Zweigen gemachten Korb) hätl. Hinter dem Manne sieht mit höhergesetztem No 3249. 563

rechtem Fuss ein Eros, der mit beiden Händen eine Tänie hält Ueber ihnen eine Weinrebe nebst den Obertheilen eines bekränzten Mannes in Mantel und einer ihm gegenüber befindlichen Frau (?), die mit Stirnsehmuck und Kreuzbaud geputzt ist.

Vgl. Lieteriis 9 p. 102; Jorio p. 33; Panofka S. 328, 143 (wiederholt bei Lamberg de Mercurii statua vulgo Jasonis habita Thoruui 1860 p. 22, 3); Finati p. 187, 143; Quaranta p. 211, 143; Jahn Rhein Mus. NF. VI S. 298; Schmidt Annali dell' Inst. 1849 p. 249.

 Nach Quarania l. c. (der wohl durch die an apulische Vasenbilder erinnernde Zeichnung verleitet wurde) irrthümlich als in Apulien gefunden bezeichnet.

2) Vgl. dazu No. 3222, 3.

3) Die mil einem Armband geziert ist,

4) Wenigsteus mach den Brüsten und dem Anschein zu urtheilen; doch kann man auch sehr wohl an Eros denken, wie Panofks ihul; ebenso Siephani Boress und Boreaden S. 21, 4 (der Jahu's Denting auf einen Boresden mit Recht zurückweist).

\*) Dessen Boden aus Flüchtigkeit zu malen vergessen ist.

6) Derselhe artheilt: "il quadro ha dell' espressione (!)".

3249. F. 84. H. 0,90. U. 1,20. r. F. mit rothbraun, w. und g. Saubere, aber ein wenig überladene Zeichnung. Ruvo.

A. Am Deckel sitzt auf einem Lehnstuhl eine Frau (Muse), in hellbraunem Chiton dunkelbraunem Mantel und reichem Schmuck, in der Rechten eine Leier und in der Linken das Plektron haltend.

Am Bauch. Drei ionische (weiss und gelb gemalte) Seulen. deren Schäfte oben und unten mit Palmetten bemalt sind und die Gebälk tragen an welchem zwei (Weih)helme und zwei (Weib)räder ') aufgehängt sind, bezeichnen den delphischen Tempel, an dessen von einem weisswollenen Netz ("ayonvov) bedeckten Omphalos Orestes 1) geflohen ist; nackt, beschubt, auf dem Rücken den Pilos und die herabfallende Chlamys, in der Rechten das blosse Schwert, umarmt derselbe den Erdnabel und setzt das linke Knie auf den (hinter dem Omphalos befindlichen) Altar. Die wild fliegenden Haare bekunden seine Eile, die Runzeln auf der Stirn seine Angst; er wendet das Gesicht zu der (oben links vom Beschauer) herbeieilenden bekleideten Erinnys (in Kniestück), welche in der vorgestreckten Linken eine Schlange hält: die Rachegöttin ist in schwarzbrauner 3) Farbe gemalt und hat um den Kopf ein Haarband. Ibr entgegen tritt eiligst Apollon '), in Schnhen und Lorbeerkranz, nm den Oberkörper die gestickte Chlamys, in der Linken Bogen und Pfeile: er streckt abwehrend die Rechte gegen die Erinnys

564 No. 3249.

aus <sup>3</sup>). Hinter ihm steht ein weissgelher Dreifuss. Vor Apollon entflieht in grosser Aufregung die weisshaarige Pythia, in lang wallendem Doppelehiton Schuben und Mantel: ihre Haare flattern in der Luft; sie heht heide Hände <sup>3</sup> hoeh, streekt alle Finger empor und hat den (weiss gemalten) zerbrochenen Schlüssel<sup>3</sup>) fallen lassen. Neben ihr steht noch ein gelhlicher Dreifuss. Hinter Orestes erhelt sieh nehen dem Omphalos ein Lorbecrhaum und steht Artemis, in hohen Jagdstiefeln und kurzem Doppelehiton mit Girtel und Kreuzbändern, um den Hals ein Thierfell gekuntpft, um das Haupt Haarhinden, in der Linken zwei Lanzen: sie erheht die Reehte ἀποσκοπείνουσα und richtet sich zugleich auf die Fussspitzen, um hesser sehen zu können. Nehen ihr zwei hellende Hunde, von denen der eine weiss gemalt ist.

B. Auf dem Deckel. Ein härtiger Papposeilenos, mit der Rechten eine Narthexstaude schulternd an der ein Schlauch hängt, spaziert lustig einher, in der Linken einen Stah aufstützend.

Am Bauch. Auf einem Lehnstuhl sitzt der jugendliche Dionysos, den Bliek emporgeriehtet, heschuht und unterwärts bemäntelt, um das Lockenhaar eine breite Binde, in der Linken den
Thyrsos, in der Rechten eine Schale nach der Weise des Kottabos
gefasst '). Vor ihm steht mit übereinandergeschlagemen Beinen
Eros, mit der Rechten sieh auf den Stuhl des Gottes stützend,
die Linke mit Tämie (?) auf den Rücken legend; er ist besehuht
und reich geschmückt. Hinter dem Eros steht der härtige Papposeilenos, in hohen Stiefeln, in den heiden Händen einen Kantharos
und eine Oenochoe tragend. Unter Ihm und dem Eros ist der
Boden ein wenig erhöht. Hinter Dionysos steht noch eine Frau
Ariadue), in dorisehem Chiton Schulen und reichem Schmuck:
die vorgestreckte Linke weist auf den Eros, der auf sie hlickt,
in der Rechten hält sie einen Kantharos

Ahgehildet hei Jahn Vasenhilder (Hamhurg 1839) Taf. I; die Orestesseene auch hei Bötticher Omphalos des Zeus (Berl. Winekelm. Progr. 1859) Taf. No. 1.

Vgl. — ausser Jahn a. O. S. 5 ff (und dazu Walz Zeitschr.
Alterhumsw. 1839 No. 152 S. 1217) und Bötticher a. O. S. 15,
66 — auch Minervini Bull. Nap. II p. 109 s und p. 141; Stepbani
CR. 1863 S. 258 ff. No. 1; Bull. dell' Inst. 1842 p. 70; Finati p.
238 (dessen Beschreibung voll von Fehlern ') ist); Gargiulo Cenni
p. 52 (dessen Erklärung '') gleichfalls das Möglichste leistet).

No. 3250. 56

- 1) Pars pro toto für Weihwagen.
- <sup>2</sup>) Diese Figur allein ist abgehildet hei Ghd. Akad. Abhdl. 60, 1 (== Metroon 1819 II. 1).
  - 3) Aesch. Eumen. 54: μέλαιναι δ ές το παν βδελύπτροποι.
  - 4) Allein abgebildet bei Stephani Apollon Stroganoff III, 4 S. 27 f.
- \*) Aesch. Eumenid. 178: έξω, χελεύω, τῶνὖε δωμάτων τάχος χωρεῖτ' ἀπαλλάσσεσθε μαντιχών μυχών κτλ.
  - Vgl. Aesch. Eumenid. 38: τρέχω δὲ χερσίν, οὐ ποδωκία σκελών.
  - 7) Vgl. dazu John Zischr. f. Alterth. 1810 S. 829 ff und Annali 1818 p. 208 ss.
  - a) In der Jahn'schen Publication fortgelassen.
- \*) Er erklärt den Omphalos für "une slatue de forme conique, couverte de mamelles, aans pieds ni bras, etc.; die Pythia für "le grand prêtre qui laisse tomber d'effroi le conteau sacré etc. etc.
- 10) "Presenta il tempio di Delfo con Apollo e Diane, ed accosto a lui evri la cortina, ed il auo sacerdote non che Cassandra che attende l'oracolo dal Nume".
- 3250. F. 72. H. 0,58. U. 1,10. g. F. mit w. Sorgfältige Zeichnung des späteren Styls. Basilicata ').
- A. Vor einem Jimpling, welcher, auf dem Kopf den weissen Pilos und um den Hals die Chlamys geknüpft, mit gekreuxten Beinen sich auf seinen Stab lehnt und das Haupt traurig auf die Linke legt, steht ein bärtiger Mann, in Sehulten und Mantel, der sich auf seinen Stab lehnt und die Rechte im Gespräch hebt. Hinter dem Jüngling steht eine Frau, in Doppelchiton und reichem Schmuck, welche die Linke erhebt. Unten Steine, oben eine kleine und zweit grosse Rosetten ').
- B. Der bärtige Herakles, nackt, aber beschuht, über dem linken Arm das Löwenfell, lehnt sich auf seine Keule, die unter der linken Achsel eingesetzt hat: die rechte Hand liegt auf dem Rücken, der linke Fuss ist auf den Steinhaufen aufgesetzt, auf welchem auch die Keule steht. Er hört, den Kopf ein wenig geseukt, auf die Rede der vor ihm stehenden Nike, welche in der erhobenen Rechten ein Biltmehen hält, an der sie riechen will '); die Göttin ist in Schuhen und Doppelehiton, mit Kopfluch und reiehem Sehmuek.
- Vgl. Panofka S. 294, VIII; Finati p. 176, 579; Quaranta p. 209, 579.
  - 1) Nach Quaranta l. c. dagegen aus Apulien.
- Nach Quaranta I. c. "Mentor and Telemachas" (?); nach Panofka Bull. dell last. 1851 p. 159 s: "Hippolytos, Theseus und Phädra" (?).
- 3) Nach Houlez (Mcl. de philol. d'hist, et d'antiq, fasc, lV No, 7 p. 568, 2 [Bulled he l'Acud, roy, de Bruxelles 1X No, 6] Jaggequ will Nike ihm die Blume überreichen: vgl. zu den Vorstellungen dieser Art überhaupt Welcker Göttel, II S. 780 f.

566 No. 3251.

3251. F. 80. H. 0,65. U. 1,16. r. F. Sehr flüchtige, aber nicht schlechte Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein Eber ') über welchem Brust und Kopf eines bärtigen gehörnten Mannes (Pan) siehtbar ist, der verwundert die Hand hebt - wird von hinten von einem bärtigen Phryger (wie alle die folgenden in Anaxyriden Chiton Mantel Schuhen und phrygischer Mütze) angegriffen, der mit beiden Händen ein Felsstück hebt, und von vorn von einem unbärtigen Phruger 1), der die Axt sehwingt. Ein dritter Phryger (der ein wenig tiefer steht) legt gegen das Thier eine lange Lanze ein: sein Gesicht ist durch ein Visir verdeckt, so dass nur das Auge sichtbar ist. Ausserdem kommt noch ein bärtiger Phryger zu Ross zum Kampf herbei, der in der erhobenen Rechten eine Fangleine (oder Schleuderstrick?) schwingt. Ueber ihm sind noch die Obertheile zweier junger Phryger siehtbar, die gleichfalls herbeieilen: der erste, zu Ross, hat in der Linken eine Leine. Unterhalb des Ebers greift ein - zum grössten Theil und nicht gut ergänzter - Phryger eine Hirschkuh von hinten mit der Lanze an; zwischen beiden liegt auf der Vorderfläche eine Pelta mit der Handhabe (örgrov). Unter dem Henkel (hinter dem ersten Reiter) eilt ein junger Phruger 3) mit einer Axt in der Rechten und einer Doppellanze in der Linken zur Jagd herbei; unter ihm liegen zwei phrygische Mützen. Unter dem anderen Henkel hebt ein bärtiger Phruger 3) mit beiden Händen ein Felsstück empor, um damit die gegen ihn loslaufende Hindin zu tödten.
- B. Diesem letzteren folgen auf der Rückseite drei Pärger, in Grösserem Verhältniss gemalt: der mittlere, der bärtig ist, sitzt zu Ross und hat eine Doppellanze, die anderen beiden sind unbärtig und mit Bogen und Axt ausgerüstet. Oben neben dem letzten ist endlich noch von einem vierten Pärger, der in der Linken eine Axt hat und die Rechte staunend oder ängstlich hebt, Kopf und Brust siechtbar.

Besprochen von Minervini Bull. Nap. III p. 49 ss; vgl. auch noed die kurzen Erwähnungen im Arch. Iutelligenzbl. 1837 S. 52 (sehr falsch beschrieben); Bull. dell' Iust. 1840 p. 190, 6; Finati p. 219 s; Gargiulo p. 52.

- 1) Nicht aber der kalydonische Eber, wie Finati Gargiulo n. a. erklären.
- 9) Minervini I. c. erklärt diese wie die folgenden unbärtigen Figuren vielmehr für Amazonen, wogegen aber der völlige Mangel von weiblicher Brustentwickelung spricht; die bärtigen hält er dann für Skychen.
  - 4) Wegen Raumüberflusses grosser gemalt.

3252. F. 83. H. 1,48. U. 2,10. r. F. mit g. und w. Zeichnung späteren Styls, zum Theil recht schlecht. Ruvo ').

A. Am Hals ist in der Mitte oben ein Terracottarelief eingesetzt, auf dem ein kleiner Eros auf einem Zweigespann der
voranlaufenden Hernes folgt, der mit Petasos und Chlamys ausgestattet ist. Rechts und links von diesem Relief ist je ein gefügeltes Seepferd gemalt; beneh edm einen sehwimmt ein Delphin.
In dem unteren Raum ist einerseits neben einem Delphin eine
Nereide gemalt, welehe, in Doppelchiton 1) und reichem Schnmeck,
auf einem Seepferd sitzt und in der Rechten einen Dreizack, in der
Linken einen Schild (Z. Gorgoneion) trägt — andererseits ein
mackter Jungling, weleher, ber der linken Sebulter die Chlamys
und auf dem Kopf eine phrygische Mitze, auf einem Seedrachen
sitzt und in der Rechten gleichialls einen Dreizack, in der Linken
einen gelbgemalten Harnisch trägt. Zwissehen diesen beiden
Figuren ist ein Meerungethim gemalt mit doppeltem (weissem)
Hundekoff und doppeltem grossem Fischenwanze.

In einem schmalen darunter befindlichen Streifen ist noch ein bekränzter verschleierter Frauenkopf gemalt zwischen Blütheuranken, mit zwei Tauben und einem Gorgoneion.

Am Bauch. In der Mitte des oberen Streifens ein springendes Viergespann 3), über welchem eine beschuhte langbekleidete Nike und ein nachter reichgeschmückter Eros, der eine lange Tänie trägt, auf einander zuschweben; unter den Pferden sind Wellen (?) 1) angegeben mit Gräsern und zwei entenartigen Vögeln, die fressen. Auf dem Gespann, dem ein Hund voranläuft, steht ein Jüngling, mit gelber Chlamys und Stirnband versehen, der die Zügel führt, und eine bekleidete reichgeschmückte Frau: sie schlingt die Linke um den Körper des Jünglings, um sieh festzuhalten, während sie sieh umwendet und die Rechte ausstreckt nach einem hinter dem Viergespann auf den Rücken zur Erde gegefallenen Krieger, welcher, nackt, mit Helm Wehrgehänge und Schild versehen ist. Gegen diesen sehwingt Artemis (APTEMIE) 1) die Lanze: die Göttin steht auf einem von zwei hoehweihigen Hirschen gezogenen Wagen, ist in einen langärmeligen Chiton mit breitem Gürtel und Kreuzbändern, fliegendem Mantel und phrygischer Mütze gekleidet und trägt ein Halsband. Ueber den Hirseben fliegt ein Vogel. Hinter dem Gespann der Artemis ist noch ein springendes geflügeltes Ross und unter demselben eine 568 No. 3252.

Blume nebat einem Delphin gemalt; ther dem Ross eine Guirlande.
Dem eratbeschriebenen Viergespann kommt eiligst ein Jüngling entgegen, in der Linken den Schild (Z. Gorgoneion), um die Brust
das Wehrgehäuge, auf dem Kopfe den gelblichen Helm, um die
Schulter die flatternde Chlamys; er ist im Begriff, mit der Rechten das Schwert aus der Scheide zu ziehen. Ueber ihm ist ein
grosser Delphin gemalt, unter ihm eine Blume. Hister ihm naht
auf einem springenden Fligefross ein Jüngling, auf dem Kopf
einen gelben Helm, in der Linken die gelbe Pelta: er hält in
der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkrauz empor. Unter seimen Rosse zwei grosse Blumen. Die Gruudlinien sind punktirt ').

Der schmale Bitteltreifen zeigt eine gefügelte Frau, in Doppelehiton, mit dem Thyrsos in der linken Hand und einer Tänie in der Rechten, umflättert von zwei kleinen Vögeln, zwischen zwei Blumen. Rechts und links nahen je ein springendes Gespann von vier weissen Pferden, auf dem je ein kleiner reichgeschmückter Eras steht; der eine ist mit dem Kentron ansgestattet, hiuter dem andern ist ein Gorgoneion gemalt. Den Beschluss machen rechts und links Bildhenranken.

Unterer Streifen. In der Mitte - zwischen einem Lorbeerbaum, neben dem ein Schild (Z. Gorgoneion) und an dem zwei Tänien hängen und auf dem drei Vögel flattern, und einem Baum mit zwei Vögelehen, um den sich eine Schlange emporringelt - ist ein Stierkampf dargestellt. Ein nachter Jüngling (Juson) 1), der auf die Kniee gesunken ist und in der Rechten eine Keule hält. hat mit der Linken den Stier am Kopf gefasst und wird ihn niederdriteken. Ueber dem Stier ist ein reichverzierter Baleon ") sichtbar, auf dem sich (in Bruststück) eine Frau (Medeia) in Chiton Konfschleier und reichem Schmuck befindet, welche aufmerksam und theilnehmend die Rechte zu dem Jüngling herabstreckt, auf den auch ihr Gesicht gerichtet ist: die Linke heht sie verwundert. Neben ihr steht auf dem Balcon ein kleiner Eros, in weihischer Haartracht und reichem Schmuck, der die Rechte verwuudert ausstreckt, seine Linke aber in die erhohene Linke der Frau zu legen scheint. Hinter dem Baum mit der Schlange sitzt ein vierfitssiges Thier mit Löwentatzen Hundekopf langer Zunge und Schwanz, der in eine Schlange endet: vor dem Thier eine Blume. Ueber ihm fliegt ein Adler herhei, der in den Klaueu einen Lorbeerkranz trägt. Neben dem anderen Baum sitzt, bei einer Blume, No. 3252. 569

auf seiner Chlamys ein nackter Eros, mit weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der die Fusse auf einen hohen Steinhaufen setzt und in der Linken einen Stab, in der Rechten einen Kranz mit daran gebängtem Rädehen (? oder Ball) bält: auf ihn eilt ein ebens geputzter Eros zu, mit Kantharos und Eimer in den Handen; zwischen ihnen beiden ein Delphin und ein Ball linter dem sitzenden Eros kommt der kleine Hermer. nackt, auf dem Kopf den Petasos, um den linken Arm die Chlamys—herbei, welcher die mit einem Armhand gezierte rechte Hand emporstreckt; neben ihm läuft ein Häsenber.

B. Am Hats ist oben in der Mitte dasselhe Terracottarelief—
nur mehr zerstört — cingesetzt. Nehen demselben ist einennetze ein geflügeltes Seepferd nehst einem Lorheerzweig und
einem kleinen Delphin gemalt, andererseits ein geflügeltes Seepflerd nehst einem Fisch. Unterhalb des felles ist dasselbe Seoungethüm gemalt, wie auf der Vorderseite, zwischen einer Nereide,
die mit phrygischer Mittze und gegürtetem Doppelehitun') bekleidet ist und, auf einem Seepferd sitzend, in der erhobenen
Rechten einen gelben Brustharnisch hält, und einem (phrygischen)
inguligne "), der auf einem Tiger reitet und in der Linken ein
Keutron (? Lanze?) hat: er ist in kurzem weissem Chiton mit
langen Aermeln, hohen Stiefeln und phrygischer Mitze ausgestatte. Die Nereide hegleiten zwei Delphine.

Den zweiten schmaleren Streifen füllen hier Palmetten aus. Am Rauch. Im oberen Streifen steht in der Mitte eine hohe Palme mit vier weissen kleinen Vögeln: an einem ihrer Zweige hängt ein Schlinge (?), in der ein Vogel gefangen sitzt (?) hier leider ein wenig zerstört. Danebeu - links vom Beschauer - ein springcudes Viergespann (mit zwei weissen Rossen), auf dem eine Amazone in phrygischer Kleidung und Mantel steht; in der Linken hat sie den Schild (das Zeichen ist verwischt), in der Rechten zückt sie die Lauze gegen einen am Fuss der Palme niedergesunkenen nackten Griechen, welcher, mit Helm Wehrgehänge und Schild (Z. Gorgoncion) verschen, die Rechte mit dem Schwerte ihr entgegenstreckt. Unter dem Viergespann ein laufender weisser Hund und Wellen (?) 4) mit Gräseru und einem fressenden weissen Wasservogel. Hinter dem Gespann ein reichgeschmückter Eros, der mit dem Dreizack in beiden Händen auf einem Delphin reitet: nuterhalb desselben ist ein Greif gemalt. Der siegenden Amazone fliegt oben ein kleiner Vogel mit einem Kranz in den Klauen entgegen. Anf der anderen Seite vom Palmenbaum ist wieder ein behelmter Grieche niedergesunken: er hat das Schwert in der Rechten und deckt sich mit dem Schilde gegen ine Amazone, welche vom springenden Viergespann herab die Lanze gegen ihn zückt. Die Amazone ist im Aermelehiton mit Kreuzbändern und phrygischer Mütze; das Zeichen ihres Schildes sit verwischt. Ihr fliegt ein kleiner reichgeschmückter Eros mit zwei Tänien in den Hünden entgegen. Unter den Pferden eine Blume und ein fressender weisser Wasservogel. Die Grundlinien sind punktirt.

Der schmale Mittelstreifen zeigt eine weissgemalte Fügelfigur

— über ihr Geschlecht ist nicht zu entscheiden — zwischen
Blüthenranken, in denen unter dem einen Henkel ein kleiner
behaubeter Frauenkopf (in Scitenansicht) angebracht ist.

Im unteren Streifen, dessen Darstellung von den Figuren der Vorderseite nicht weiter getrennt ist, sitzt - zwischen einer bluhenden Palme und einem Lorbeerbaum - auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling (Dionusos?), um den Konf eine Tänie, in der Rechten eine Schale und in der Linken ein Skepter haltend. Vor ihm steht eine Frau, in Doppelchiton Haube und Schmuck, in den Händen ein Tympanon und eine brennende Fackel: rechts und links ist neben ihr eine Blume und ein Ball gemalt. Hinter ihr eilt eine Frau fort, in Chiton Mantel und Haube, in der Linken einen vollen Korb und in der Rechten einen Eimer und Thyrsos "); sie blickt sich um. Vor dieser steht noch ein nackter Jüngling, mit Tänie und Kranz versehen, der die Beine leicht kreuzt und in der Linken einen Kranz hält. Auf der anderen Seite von dem erstheschriebenen Jüngling - hinter der Palme - naht auf einem grossen weissen Schwan ein kleiner nackter Knabe, welcher um das Haupt eine Tänie hat und in den Händen eine Schale und einen langen Zweig hebt; der Schwan hält in den Krallen einen grossen Lorbeerkranz. Dahinter reitet auf einem Reb ein reichgeschmückter behaubeter Eros 12), in der Rechten eine brennende Fackel haltend; vor dem Reh hängt eine lange Tänie, unter ihm ist eine Blume gemalt. Den Beschluss macht ein nackter Jüngling, der auf seiner Chlamys sitzt und in den Händen einen Kranz und einen Knotenstab trägt; vor ihm breitet ein Vogel (theilweise ergänzt) die Flügel aus. Zwei Sterne hinter dem rechten Arm des

Jünglings sollen wohl diese Darstellung von derjenigen der Vorderseite trennen.

Die Henkel dieser grossen mit Figuren überladenen") Vase enden unten in Schwanenköpfe, oben in Gorgoneia. In der Mitte sind zwischen ihnen und dem Hals (vgl. F. 83) jederseits suei gepresste Reliefs — beidemal mit gleicher Darstellung — angebracht: 1) ein Jüngling stützt den Kopf auf die rechte Hand, deren Ellenbogen auf seinem Stock ruht; 2) eine unterwärts bekleidete sitzende Frau streckt die Rechte nach einem unkenntlichen Gegenstande aus.

Gefunden 1837 zu Ruvo.

Beschriehen von Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 56 ss und 65 ss; vgl. auch (Zahn) im Arch. Intelligenzbl. 1838 S. 49; Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 2; Finati p. 226; Gargiulo p. 54.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 7430 and anten auf Taf. IX, 3252.

- 3) Nach Garginlo I. c. irrthümlich aus Canosa,
- \*) Derselbe ist mit zwei Falbeln besetzt. \*) Das eine Ross ist weissgemall.
- 4) Wohl nor zur Andeutung einer sumpfigen Gegend.
- 5) Nach dem Brennen eingeritzt oh wirklich antik? Jedenfalls giebt die Inschrift die richtige Erklärung der Figur.
- Nach Schulz I. e. ist in dem Paar auf dem Viergespann Eos und Kephalos oder Aphrodits und Adonts zu erkennen (??).
- 7) Nach Zahn und Schulz I. c. Herakles und der Stier nebs1 Aphrodite; nach Gerbard (Ahad. Abbandl. 1 S. 68, 8) dagegen Herakles und der Hesperidenbaum; die obige Erklärung dünkt mich allein richtig zu sein.
- \*) Ebenso sieht Medea auf einem Balcon dem Stierkampf des Jason zu in einer illustrirten Ausgabe der Metamorphosen des Ovid (aus dem 16. Jahrbundert), die ich in Neapel sab.
  - 9) Gleichfalls mit Folbeln besetzl.
  - 16) Konnte auch eine Fran sein? Doch fehlt jede Andeulung von Brusl.
  - 11) Es ist nicht ganz deutlich, wie und wo die Frau den Thyrsos häll.
  - 12) Vgl. dszu Stackelberg Gr. der Hell. XXXI.
  - 18) Vgl. zu dem Figurenreichthum die Bemerkung zu No. 3239, B. S. 544.

**3253.** F. 82. H. 1,30. U. 1,93. r. F. mit rothhraun, w. und g. Gute Zeichnung. Canosa ').

A. Am Hals ist ein Amazonenkampf dargestellt. In der Mitter zucht eine Amazone zu Ross, in der Linken die Streitaxt haltend, mit der Rechten den kurzen Speer gegen einen jungen Griechen, welcher, unbärtig wie alle die übrigen, sich mit einem Schild in der Linken gegen sie deckt und in der Rechten eine lauge Lanze hält; er ist bebelnut, mit dem Wehrgekänge versehen und

trägt die Chlamys über dem linken Arm. Ueber ihm fliegt eine kleine Nike, bekleidet und geschmückt, in den geseukten Händen einen Kranz haltend. Die Amazone ist in hohen Stiefeln, kurzem unterrockartigem Chiton mit Gürtel und Kreuzbändern, um den Hals die flatternde Chlamys geknüpft, auf dem Kopf die phrygische Mütze, um die Arme Geschmeide. Unter dem Pferde liegt eine todte auf das Gesicht gefallene Amazone, in Schuheu Anaxyriden Aermelchiton und Thierfell (statt der Chlamys); am linken Arm hat sie die Pelta: ihre phrygische Mütze liegt neben ihr. Rechts von dieser Gruppe - vom Beschauer aus - schwingt eine Amazone mit beiden Händen das Beil gegen einen fliehenden Griechen, welcher, nackt, mit Helm und Wehrgehänge ausgestattet, in der zum Schutz erhobenen Linken Speer und Schild hält, in der Rechteu einen Stein ergriffen hat und den Kopf umwendet; sie ist in Anaxyriden Schuhen Chiton Chlamys und Mütze. Neben diesem Griechen steht ein grosser Baum. Links vom Beschauer schwingt eine ebenso gekleidete, nur noch mit Kreuzbändern versehene Amasone, die in der Linken die Pelta (Z. Gorgoneion) hält, mit der Rechten das Beil gegen einen Griechen, welcher gegen sie in der Rechten die Lanze einlegt und in der Linken den Schild zur Deckung hebt; er ist mit Helm 1) Wehrgehänge und Chlamys versehen. Unterhalb zwischen beiden ist auf der Flucht eine Amazone, wie die andere gekleidet, zur Erde gesunken; sie wendet den Kopf um, hebt zur Deckung in der Linken den länglichrunden Schild (Z. Palmette) und hält in der Rechten die Streitaxt; neben ihren Füssen eine grosse Pflanze. Hinter dem Griechen entfernt sich eilig noch eine Amazone, wie die vorigen gekleidet '), welche in der Rechten die Axt hält, die Linke α ιοσχοπεύουσα erhebt und den Kopf zurückwendet. Obeu einige Sterne; die Gruudlinien sind punktirt.

Am Bauch ist — in drei Reihen von Figuren, je mit puuktirter Grundlinie — ein Kriegarath 1 des Dareios (vor dem Kriegszug des Datis und Artaphrenes [Herod. 6, 94 ff: Ol. 72, 3] gegen Griechenland) dargestellt.

In der oberen Reihe steht in der Mitte die personifieirte Heltus  $(E=\Lambda \land \Sigma)$ , eine Fran, in langem Chiton und weiten Mantel der den Hinterkopf verhüllt, das Haupt mit einer Zackenstephane gesehnutekt: sie legt die rechte Hand, mit der sie den einen Zipfel des Mantels gefasst hat, über den Bauch, die Liuke erhebt

sie zum Gesieht, welches ein wenig nach rechts geneigt ist zu dem abgewandt nehen ihr sitzenden Zeus, der den Kopf zu ihr umwendet und die Linke im Gespräch hebt, in der Rechten aber das Skenter aufstützt: er ist unterwärts mit dem Mantel bedeckt, der auch das Hinterhaupt verhüllt, und mit Sandalen versehen. Zwischen ihm und der Hellas liegt der geflügelte Blitz. Neben Zeus steht, mit dem linken Arm auf seinen Schooss gestützt und die Beine kreuzend, die kleine Nike, welche mit der vorgestreekten Rechten auf die Hellas hinweist; die Siegesgöttin ist in dorischem Doppelchiton, der die rechte Schulter entblösst lässt, und reichem Schmuck: über ihr ein Stern. Auf der anderen Seite von der Hellas steht Athene, die Rechte auf deren linke Schulter legend, die linke Hand (welche auch den Speer halt) auf den zur Erde gesetzten Sehild stützend; sie ist in Sandalen dorischem Chiton und der sehlangenbesetzten Aegis, auf dem Kopf den Helm, um die Arme und den Hals geschmückt. Zwischen ihr und der Hellas ist oben zur Raumausfüllung ein Stern gemalt. Rechts von dieser Mittelgruppe - vom Besehauer aus - sitzt auf einem weissen Altar die personificirte Asia (ASIA), eine Frau in Schuhen Chiton Mantel der den Hinterkopf verhüllt Stephane und reichem Schmuek: sie hat in der Linken ein mit einer Palmette bekröntes Skenter, während sie mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels üher die Schulter zieht und zu der vor ihr stehenden Apate (APATR sie) \*), welche, in jeder Hand eine brennende Fackel \*) haltend mit der Rechten auf die Hellas deutet und den Kopf zur Asia hinwendet. Die Apate ist in hohen Stiefeln (Erdoouldec) und kurzem dorischem Doppelehiton mit langen Aermeln, um den Hals statt des Mantels ein Thierfell geknupft, auf der Stirn zwei kleine zungelnde Schlangen. Oben zwischen ihr und der Asia hängt ein Bukranion; auf dem Altar, auf dem die Letztere sitzt, steht eine weisse Herme (der Aphrodite) 2), mit Zackenstephane Ohrringen und Halsgeschmeide geschmückt. Links von der Mittelgruppe sitzt noch Apollon\*), mit Sandalen Zackenstephane und Mantel versehen, der den Unterkörper und das Hinterhaupt ververhüllt: auf seinem Schoosse steht ein weisser Sehwan, der die Flügel öffnet; zu seinen Füssen liegen Bogen und Köcher. Apollon streckt drei Finger der erhohenen Rechten empor, im Gespräch mit der hinter ihm auf einer hochweihigen Dammhindin sitzenden Artemis \*), zu der er den Kopf umwendet, wie auch sie

das Haupt zurückwendet. Die Göttin, die Beine übereinandergeschlagen, in bohen Stiefeln kurzem Chiton und reiehem Schmuck, auf dem Rücken den Köcher und um den linken Arm die flatternde Chlamys, bält sieh mit der Rechten am Hals des Thieres fest; in der anderen Hand hat sie den Bogen <sup>19</sup>). Unter der Hindin ein Hund, der an der Erde schnuppert.

In der Mitte der mittleren Reihe sitzt auf einem sehr reichreichverzierten Thron 11) der bärtige Konig Dareios (ΔΑΡΕΙΟΣ) 12), in der Rechten das palmettenbekrönte Skepter und in der Linken ein Wehrgehänge haltend, die übereinander geschlagenen Füsse auf einer Fussbank. Er ist in Schuhen gegürtetem reichgesticktem Aermelchiton phrygischer Mütze und Mantel, der den Unterkörper bedeckt. Der König hört auf die Rede des vor ihm auf einer Seulenbasis 10) - daran liest man TEPEAI ") - stehenden bärtigen Persers 13), der erzählend zwei Finger der rechten Hand emporstreckt, während die in den Mantel gehüllte Linke sich auf einen Kritckstab stützt; er ist in Pilos hohen Stiefeln kurzem Aermelchiton und Mantel, der den Unterkörper und die linke Schulter bedeckt. Oben neben ihm licgen - zur Raumausfüllung - Bogen und Köcher. Hinter Dareios steht ein jugendlicher Perser 16), in Schuhen Anaxyrides gegürtetem kurzem Chiton Mantel und phrygischer Mütze; er kreuzt die Beine und lehnt sich gegen die in der Linken gehaltenen beiden Speere, während er mit der Rechten ein blankes breites Schwert schultert. Hinter diesem - links vom Beschauer - sitzen zwei bärtige Münner auf Lehnstühlen mit Fussbänken. Der Erste, weissbärtig, in Vorderansicht, trägt Schuhe phrygische Mütze und Mantel, der den Oberkörper entblösst lässt 17); in der Rechten stützt er einen langen Stab (den er oben gefasst hat) auf, der linke Arm liegt über der Rückenlehne des Stuhles. Er hört auf die Rede des zweiten Mannes (Perser)18), der eifrig sprechend sich vorneigt und einige Finger der rechten Hand emporhebt. Derselbe ist in Schuhen langem gegürtetem reichbesticktem Aermelchiton phrygischer Mütze und Mantel, der ihn unterwärts bedeckt, die Beine hat er übereinander gesetzt, den linken Arm auf den Schooss gelegt. Ueber seinem Stuhl liegt ein Pantherfell als Decke. Auf der anderen Seite von der Mittelgruppe - rechts vom Beschauer - sitzt auf einem Polsterstuhl mit Fussbank ein bärtiger Grieche 11), in Schuhen und Mantel, welcher, die Füsse übereinander legend, in der Rechten einen Knotenstab hält, die Linke vorstreckt und

das Gesicht aufmerksam emporrichtet; nm den linken Unterarm trägt er ein Armband. Hinter ihm sitzt abgewandt auf einem Klappstuhl mit Polster und Fussbank ein Perser \*\*), in Schuhen gegürtetem reichgesticktem Aermelchiton (mit Kreuzbändern), phyrgischer Mütze und Mantel, der den Unterkörper und die linke Schulter nebst dem Arm bedeckt: in der Linken hält er ein Skepter, gleich dem des Dareios mit einer Palmette hekrönt, und hebt die Rechte gegen den Kopf, den er mit traurigem Ausdruck zur Mittelgruppe unwendet. Den Beschluss macht ein weissbaariger vom Alter gebuckter Grieche \*\*), in Schuhen Aermelchiton und weitem Mantel, auf einen Stah in der Linken gelehnt, die Rechte im Gespräch geöffnet und vorgestrechte

In der unteren Reihe endlich sitzt auf einem Stuhl, dessen kreuzweis geschwungenen Füsse in Thierfüsse enden und an der' Krenzung mit einem Kopf (Gorgoneion?) geschmückt sind, sitzt ein härtiger Mann (Schatzmeister) \*\*), die nackten Füsse auf einer Fusshank, mit einem weiten Mantel versehen der den Hinterkopf bedeckt, aber die Brust freilässt; um den linken Unterarm trägt er ein Armhand. Vor ihr steht ein vierbeiniger Tisch, auf dem man die Zahlzeichen 23) von 10000, 1000, 100, 10, 5, 1 Obolos. 1/2 und 1/4 Obolos (MY11) H△CO<T) liest; er zählt eifrig mit der Rechten Geldstücke auf den Tisch, während er in der erhohenen Linken ein Diptychon hält, in dem man liest TAANTA: H (d. i. τάλαντα: έκατόν). Um ihn sind fünf Figuren versammelt, jede in Schuhen Anaxyriden kurzem gegürtetem Chiton Mantel und phrygischer Mütze, die trotz den weibischen Gesichtszügen - bei gänzlichem Fehlen von weiblichen Brüsten - alle 14) für männlich zu halten und etwa als Abgeordnete von den einzelnen Tributpflichtigen Provinzen zu deuten sind. Der eine von ihnen - hinter dem Schatzmeister - hringt eilig in den vorgestreckten heiden Händen drei ineinander gesetzte (gelbliche) Schalen 16) herhei; hinter ihm steht ein Thymiaterion (mit durchlöchertem Deckel). Vor dem Tisch steht ein zweiter Phrygerjüngling, in den Armen einen zugehnndenen Sack voll Geld ") haltend; hinter ihm steht ein zweites Thymiaterion (mit durchlöchertem Deckel). Dann folgen noch - rechts vom Beschauer - drei Jünglinge, knieend und ihre Huldigung darhringend; der erste die heiden Hände emporstreckend, der zweite beide senkend; der dritte streckt die Rechte empor und fasst mit der Linken nach seiner linken Schulter.

B. Am Hals. Eine Frau, in Chiton Mantel und Schnhen. lehnt sich mit dem linken Ellenbogen an ein weisses Marmorbecken; sie kreuzt die Beine, hält in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale mit Zweigen, und ist im Gespräch mit einem auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, dessen Rechte einen Lorbeerstamm aufstützt: um den Konf hat er eine Tänie. Hinter diesem steht eine bekleidete und geschmückte Frau, den rechten Fuss auf ein Felsstück hoch aufgesetzt, in der Linken einen Thyrsos und in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend; hinter ihr hängt eine Tänie. Hinter der erstbeschriebenen Frau sitzt auf einer Amphora ein Satyr, um den Kopf ein Band, in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Eimer haltend; er wendet sich zu einer dritten hinter ihm stehenden Frau, welche, bekleidet und geschmückt, einen Thyrsos und eine mit einer Tänie geschmückte brennende Fackel in den Händen hält. Ueber dem Satyr hängt eine Traube; unten ein Lorbeerzweig.

Am Bauch ist die Besiegung der Chimaira durch Belleronhon dargestellt\*6). In der Mitte der oberen Reihe sitzt auf dem Pegasos Bellerophon, mit Chlanivs Petasos und hohen Stiefeln ausgerüstet: er zückt mit der Rechten die Lanze gegen die unter ihm befindliche Chimaira und zwar gegen den zu ihm empor und umgewendeten Ziegenkopf. Eine langbekleidete reichgeschmückte 25) Nike schwebt auf den Helden mit einem Zweig in den beiden Händen zu. Hinter Bellerophon sitzt abgewandt Poseidon, mit Schuhen und Mantel versehen der Unterkörper und Hinterkopf verhüllt: er hält in der Linken den Dreizack, während er mit der Rechten den Mantel über die Schulter zieht und zum Kampf umblickt. Auf diesen blickt auch und zeigt mit der Rechten den neben Poseidon stehende bekränzte Apollon, welcher, den linken Fuss auf ein Felsstück höher aufgesetzt, über der linken Schulter die Chlamys hat und in der Linken einen hohen Lorbcerstamm aufstützt. Vor Bellerophon sitzt - ein wenig tiefer - Athene, in Schuhen Chiton Mantel Zackenstephane und Schmuck, welche in der Linken den langen Speer hält und mit der Rechten auf die Chimaira weist; neben ihr liegt der Schild. Hinter ihr steht ein gehörnter Jüngling (Pan), über den beiden Armen shawlartig dic Chlamys, in der gesenkten Linken einen Zweig (an dem eine Tänie hängt) und in der verwundert vorgestreckten Rechten die Syrinx haltend. Oben vier Sterne und eine Fensteröffnung.

In der mittleren Reihe - rechts vom Beschauer - flichen erschreckt vor dem Löwenhaupte des Ungethüms zwei Junglinge, der eine mit Doppellanze und breitem Schwert in den Händen; der andere, auf den die Chimaira losspringt, hebt schutzend den rechten Arm, um den der Mantel gewickelt ist. Hinter dem Thier steht ein dritter Jungling, welcher, um den vorgestreckten linken Arm statt des Schildes ein weisses Thierfell, in der erhobenen Rechten einen Stein gegen den sich emporrichtenden Sehlangenschwanz der Chimaira hebt. Hinter ihm entfernt sieh, den Blick zurückwendend, ein vierter Jüngling, in der Rechten eine Streitaxt und in der Linken eine Pelta haltend; neben ihm ist eine Tănie gemalt. In der interen Reihe sind zwei Jünglinge zur Erde gestürtzt: der eine - unterhalb der Chimaira - hebt in der Linken zum Schutz seine Chlamys und hält in der Rechten die Streitaxt; der andere (sehr verzeichnet!) hat in der Rechten die Pelta und hebt den linken Arm erschrocken. Neben ihm links vom Beschauer - ein Lorbeerbaum; rechts vom Beschauer ein kleiner Teich mit Gräsern, in dem ein Schwan nach Nahrung sucht. Alle Jünglinge sind bartlos und von weibischem Anssehen: sie tragen alle Schuhe Anaxyriden kurzen gegürteten Aermelchiton Chlamys phrygische Mütze und meistens auch Kreuzbänder. Gefunden 1851 zu Canosa, worüber zu vergleichen ist

der Bericht zu No. 3218.

Abgebildet vollständig aber sehr flüchtig in den Illustrated London News 1857. 14 Febr. p. 138 und 139; A. (allzu sehr verkleinert) auch Arch. Zig. 1857 Taf. 103; Welcker Alte Denkm. V, 23; und noch kleiner und schlechter bei Martorano Galleria degli uomini illustri delle due Sicilie nel Secolo XIX Tav. 2 (wo p. 53 ss. der Text der obigen engl. Zeitung übersetzt ist; vgl. ebd. auch p. 10 ss).

Besprochen (besonders die Vorderseite) von Welcker Arch. Zig. 1857 S. 49 ff (= Alte Denkm. V S. 349 ff); Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 129 ss. p. 168 ss. V p. 46 s. p. 111. V p. 83 ss. p. 105 ss. und p. 119; Ghd. Arch. Anz. 1854 S. 482 ff. und Monatsber. der Berl. Akad. 1857 S. 333 ff; Curtius Arch. Zig 1857 S. 109 ff; Forchhammer Arch. Anz. 1857 S. 107 \*ff; Jahn Arch. Zig. 1860 S. 41 ff und Sophonisba S. 15 sowie Darstellungen Griech. Dichter S. 702; Paucker Sitzungsbericht der kurländ. Gesellsch. Inr Littund Kunst. Jahrg. 1850 — 1863 (Mitu 1864)

p. 86 [datirt 7. Mai 1858]; Stein in seiner Ausgabe des Herodot zu VII. 8.

Vgl. noch Allg. Augsb. Ztg. 1853 No. 52; Athenaeum No. 1318; Gargiulo p. 54 s; Fiorelli Scov. Arch. p. 31 s.

Die Inschriften, welche bis auf die Zahlzeichen auf dem Tisch und die Inschrift der Seulenbasis, eingeritzt sind, vgl. auch im C. J. Gr. 8447c und unten Taf. X. 3253.

1) Nicht aus Buyo, wie hier and da zn lesen ist; vgl. no. 3218.

2) Der unterhalb des Busches eine Schlange zeigt, die sich (gegen den Feind) emporringelt; vgl. No. 2781, 3.

8) Auch wieder mit Kreuzländern verseben, was dagegen bei der zu Boden gefallenen Amozone nicht der Fall ist.

4) Die Erklärung Forchhommer's, der Dareios in der Unterwelt erkennt vor Hades (vgl. Anm. 12) und den Todtenrichtern, kann füglich auf sich beruhen; ebenso Minervini's grandverkehrte Dentung (vgl. Anm. 12 und 20) auf die Perser des Aeschylos (vgl.

dazu Bergk Zisch, für Alterth. 1850 S. 407 s). 5) Vgl dazu Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 80, 1; Stephani CR. 1862 S. 141 f: damit fallen Welcker's Lesung Aga und Gerhard's Arn, Forchhammer's Erganzung zu

μΑΡΑθών and Quaranta's Herstellungen All Ayyella oder απαρχή oder απαρσις. 5) Vgl., dazn Schol. Eur. Phoen. (ed. Cohet-Witzschel) 1377; auch Eur. Phoen.

1382 Kirchh. und Lykophr. Kass. 1295. 7) Vel. dazu Ghd. Hvp. Rom. Stud. II S. 278.

Dass die Figur mannlich sei, erkannte soater auch Minervini, der sie zuerst auf Aphrodite deutete.

\*) Nach Paucker: Artemis Munychia (vgl. Plut. de glor. Athen. 7) als Selene mit fliegendem Schleier u. s. w.

10) Der kleine Stern, der in der Zeichnung der Archaol. Ztg. über ihrem Haupte erscheint, ist vielmehr der hochgehundene Hasrzopf, der über dem ein wenig gesenkten Kopf sichthar wird.

11) Auf dessen hoher Lehne zwei kleine laufende Eroten angebracht sind; vgl. Pans. 3, 18, 14; 5, 11, 7; u. a. m. 12) Nach Forchhammer Hades! Aber dass die (ohne Grund von Stein als "viel-

leicht irrig" bezeichnete) Inschrift sich auf die sitzenden, nicht auf die auf der Seulenhasis stehenden Figuren bezieht, ist wohl nur für Hyperkritiker fraglich. - Weshalh Minervini hier den Sehatten des Darelos erkennt, begreife ich gleichfalls nicht.

15) Vgl. Aelian Var. Hist. 12, 62; und dazu Bötticher Arch. Ztg. 1860 S. 71, 39. 14) Als Titel der gesammten Darstellung; vgl. ebenso 3254 (Harpóxlov

τάφος) und 3415 (παγχράτιον); München 498 (σταδίου ανδρών νίκη). 15) Nach Curtius Artaphrenes, des Königs Bruder; mich dünkt er ein Bote (vgl. Her. VI. 48) zu sein, wie auch schon Gerhard erkannte.

15) Nach Forchhammer eine Furie! Nach Welcker der Oberfeldherr, und zwar nach Curtius Mardonios: ich vermag nur einen Doruphoros darin zu erkenuen.

17) Do dies noch Herod. 1, 10; Plot. p. 452 C; Thuk. 1, 6 keinem Perser zuzumuthen ist, werden wir vielleicht in dem halb griechisch halb persisch gekleideten Manne den Tyrannen irgend einer kleinen asiatisch-griechischen Stadt (vgl. Herod. 4, 138) zu erkennen haben.

No. 3254. 579

<sup>18</sup>) Etwa Artaphrenes, des Dareios Bruder (Her. 5, 25) oder Otanes (Her. 6, 43) oder Dais (Her. 6, 91) n. z. m. [Pauker möchte Atossa erkennen oder Phineus aus dem ersten Stück der äschyl. Persetrilogie!].

19) Etwa der flüchtige Demoratos von Sparta, wenn er auch nach Herodot (6, 67 nach 7, 3) erst später — gegen das Lebensende des Dareios — nach Susa kam; vglauch Kteisis hei Phot. Bhl. 39 A, 21 ed. Bekker.

26) Wohl Gobryes, des Dareios Schwiegersater und Schwager (Her. 7, 2 and 5) und daher gleichfalls mit dem Skepter versehen; [nach Minervini's unglaublicher Erklärung viehnehr Xerzes; chenso Paucker!].

21) Wohl Hippias (Herod. 5, 91; vgl. 7, 6).

22) Vgl. dazu Cavedoni Bull. Nap. N. S. III p. 162.

23) Vgl. dazu Ascherson Arch. Zig. 1857 S. 59, 8; auch Minervini Bull. Nap. N. S. Vi p. 119 s.

1 p. 119 s.

21) Y höotisch für X (vgl. Bökh C. J. Gr. 1 p. 744 h); ebenso O höotisch ==

Obolos (Franz Elem, epigr. gr. p. 348); ist der Maler etwa aus Böotien geweisen?

23) Nach Minerviol sind alle weiblich, nach Gerhard aur die drei Knieenden weiblich, Doch ist letzteres hestimmt unmöglich: sie sind alle von ein und demselben Geschlecht.

28) Vgl. dozu Aelian. Vor. hist. 1, 22,

27) Nach Minervini vielmehr mit Korn (9) gefüllt.

28) Vgl. die sehr ähnliche Darstellung auf der Rückseite der Karlsruher Unterweltsvase (no. 4; abg. Mon. dell' Inst. II, 50).

25) An heiden Füssen Iragt sie Periskelides.

3254. F. 82. H. 1,42. U. 2,06. r. F. mit w. g. und rothbraun. Sorgfältige Zeichnung späteren Styls. Canosa').

A. Am Halis. Auf einer hohen Blunce sitzt die weissegemalte Sphinz, auf dem Haupte einen Modios. Vor ihr steht Oidipus 1), mit der linken Hand, die auch das Schwertgehänge trägt, auf den Stab gestützt, die Beine gekreuzt, auf dem Rueken die Chlamys und dem weissen Petasos; er heht die Rechte empor und streckt zwei Finger im Gespräch mit der Sphinx aus. Hinter dieser steht eine Erinys, auf dem Haupte zwei kleine Schlangen, mit beiden Haladen auf eine Lazue gestützt, die Beine gekruzt: sie ist in kurzem Aermelchiton (mit Kreuzbändern) Chlamys (welche, ber beiden Schultern liegend, nach hinten herabflattert) hohen Stiefeln und Schmek. Rechts und links sehöne Bütthenranken.

Am Bauch ist das Todtenopfer Achills für Patroblos dargestellt. In der Mitte der oberen Reihe ist ein Zelt gemalt, unter dem auf einer langen Kline mit Polstern ein weisshaariger weissbärtiger Mann (Phöniz) sitzt, in Schuhen und Mantel, der das Hinterhaupt verhüllt, die rechte Hand und das Haupt unter dem Kinn auf den Knotenstab gestützt, die Beine übereinander gesehlagen. Er blickt empor zu einem vor ihm stehenden gleichfalls weisshaarigen Mann (Nestor), der seine Rede mit der vorgestreckten Rechten begleitet; derselhe ist in Schuhen Chiton und Mantel und stützt sich mit der Linken auf einen Knotenstab. Beide Männer tragen am linken Arm je ein Armband. Auf der Kline zwischen beiden liegt ein Schwert in der Scheide; ohen im Zelt hängen zwei Räder \*). Links vom Beschauer, ausserhalb des Zeltes, dessen eine Stange sie mit der Linken gefasst hat, steht eine Frau (Briseis), in Sebuhen Chiton Mantel und reiellern Schmuck, welche mit der Rechten den Mantel über die rechte Schulter zieht und die Beine kreuzt. Sie blickt auf einen neben ihr auf seiner Chlamys sitzenden Griechenjungling der mit der Linken seinen nehen ihm stehenden Schild gefasst hält und in der Rechten die Lanze aufstützt; auf dem Rücken hat er den Pilos, um die Brust das Wehrgehänge. Er wendet das Gesicht im Gespräch um zu dem hinter ihm stehenden Griechenjungling (halh in Rückenansicht), der sieh mit der Linken auf seinen zur Erde gesetzten Schild (Z. Palmette) stützt und in der Rechten eine Lanze bält; derselbe ist mit der Chlamys versehen, die shawlartig über der linken Schulter und dem rechten Arm liegt: sein Pilos liegt vor ihm auf der Erde. Oben üher dem sitzenden Jüngling hängt ein Bukranion. Auf der anderen Seite des Zeltes - rechts vom Beschauer - sitzt abgewandt Athene, in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmuck 1), um die Brust die Aegis (obne Gorgoneion), welche in der Rechten die Lanze zur Erde kehrt, während die Linke auf dem neben ihr anlehnenden Schilde ruht. Die Göttin ist im Gespräch mit dem beschuhten Hermes. welcher redend die Rechte erheht, in der Linken aber hinterwärts das Kerykeion zur Erde seukt; auf dem Konf einen (eirunden) Pilos, auf dem Rücken die lange Chlamys, welche er zwiseben den Beinen festhält. Hinter ihm steht noch ein gebörnter Jüngling (Pan), über dem linken Arm die Nebris, in der gesenkten Rechten die Keule und in der erhobenen Linken die Syrinx haltend, und hört den beiden ehenbeschriebenen Göttern zu.

In der Mitte der mittleren Reihe ist der hohe Scheiterhaufen für Patrokles aufgerichtet (ΓΑΤΡΟΚΛΟΥ ΤΑΦΟΣ)), auf dem oben ein Helm und zwei Brustpanzer ') liegen, während vor zwei Beinsehienen und ein grosser Schild (Z. Gorgoneion) daran

befestigt sind: die Waffenstücke sind sämmtlich mit gelber und weisser Farbe gemalt. Vor dem Scheiterhaufen kniet ein jugendlieher Troer, in braunen Anaxyriden und gegürtetem Chiton, die Hände auf den Rücken gebunden: auf sein rechtes Bein setzt der hinter ihm stehende Achilleus den linken Fuss und packt mit der Linken das Haupt des Phrygers, gegen den er in der Rechten das Sehwert zückt. Achilleus ist nackt bis auf die um den Hals geknüpfte Chlamys; um die Brust hat er das Wehrgehänge (mit der leeren Scheide); zu seinen Füssen liegt eine Schwerdtscheide und eine phrygische Mütze. Hinter ihm sitzen drei junge Troer, in Schuhen Anaxyriden Chiton Mantel und Mütze, die Hände auf den Rücken gebunden, die Köpfe traurig gesenkt. Der mittlere von ihnen trägt rothbraune Anaxyriden Kreuzbänder und Mütze, der dritte, welcher auf Achill hinbliekt, gelbe Mütze und Schuhe. Auf der anderen Seite vom Scheiterhaufen - rechts vom Besehauer - steht ein bärtiger Mann (Agamemnon), in hohen Schuhen kurzem Chiton Mantel und breitem Leibgurt, mit Helm und Wehrgehänge ausgestattet, in der Linken eine lange Lanze (σαυρωτήρ) haltend; er giesst aus einer Schale in der Rechten rothen Wein auf den Scheiterhaufen; zu seinen Füssen steht ein hohes einhenkeliges Gefäss'). Hinter ihm naht eine Frau (Thetis) ernst und traurig, fast ganz (auch am Hinterkopf) in den Mantel gehullt, den sie mit der Rechten am Halse zusammenhält: die Linke hat sie in die Seite gestemmt; sie ist ausserdem mit Schuhen langem Chiton und reichem Schmuck versehen. Ihr folgt - ein wenig tiefer stehend - eine Dienerin, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck. über dem linken Arm die Chlamys; über dem rechten Arm hängt eine Tänie. Sie trägt in der Linken eine grosse Schüssel, in der vorgestreckten Rechten einen Fächer.

In der unteren Reihe endlich steht — zur Rechten des Besehauers — auf einem Viergespann, an dem der blutende Leichnam des Hektor angebunden ist, ein Jungling (Automedon) oberwärts nackt, die Brust mit Kreuzbäudern geschuflekt, von den
Huften abwäts mit einem langen Chlion und Gürtel bekleidet.
Seine Hände halten die Zugel der rubig stehenden Rosse, wilhrend er sich umwendet im Gespräch mit einem abgewandt hinter
ihm auf seiner Chlamys sitzenden Griechenjüngling ), der beschuht
ist und den Pilos auf dem Rucken trägt, in der Rechten die
Doppellanze hält und die auf den neben ihm stehenden Schild

gelegt hat; er wendet zu dem Wagenlenker das Gesieht um. Vor den Pferden giesst eine Frau (Iphis)\*), in Chiton Mantel und reichem Schmuck, aus einem grossen (henkellosen?) Gefüss das sie mit heiden Händen hält Wasser in einen weiten dreiffussigen Kessel, der auf einer runden zweifüssigen Basis steht. Darüber hängt ein Bukranion. Hinter ihr folgt eine Frau (Diomede)\*), in Schuhen Chiton und reichem Schmuck ''), in den Mantel gehült: sie legt die Rechte trauernd an die rechte Wange und das rechte Ohr. Hinter dieser Frau endlich steht — ganz links vom Besehauer — neben einem Baumstamm an dem (Achlil's) Gorgoneionschild hängt noch ein jugendlicher Troer, in Chiton Mantel und Mutze, die Hände auf den Rücken gebunden, das Haupt traurig gesenkt. Unten hier eine hole Blume und Gräser. Die Grundlinien der Figuren sind punktirt.

B. Am Itals. Ein jugendlicher Satyr, um den Kopf eine bingt) und in der Rinken einen Lorheerzweig (an dem eine Tänie hingt) und in der Rechten eine Schale, lehnt sich mit gekreuzten Beinen an ein hohes Marmorbecken. Neben ihm steht eine Frau Beinen an ein hohes Marmorbecken. Neben ihm steht eine Frau der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Thyrsos hält, an dem auch eine Tänie hängt. Auf der anderen Seite des Beckens sitzt auf seiner Chlannys ein jugendlicher Satyr, um das Haupt eine breite Binde, in der Rechten eine Täne hängt. Auf der anderen Seite des Reckens sitzt auf seiner Chlannys ein jugendlicher Satyr, um das Haupt eine breite Binde, in der Rechten eine Thyrsossadade; er wendet das Gesicht zu der hinter ihm befindlichen Frau (Bacchantin), welehe, beschuht bekleidet und reichgeschmückt, in der Linken eine Schale hält und in der Rechten ihm eine Tänie binreicht. Neben ihr sitzt auf Gestein noch ein junger Satyr, um das Haupt eine hreite Binde, der in den Händen einen Kantharos und einen Thyrsos hält. Alle sind untereinander im Gesprich begriffen.

Am Bauch. Eine der gewöhnlichen Grabdarstellungen —
vielfach geflickt und wohl durch Verbrennen verwischt. In der
der Mitte erheht sich ein grosser Grahtempel mit ionischen Seulen
weissem Giehel und Akroterien; in ihm hängen ein Pilos, ein
Schild und zwei Räder. In ihm sitzt auf einem Lehnstahl ein
weissgemalter bärtiger Mann, unterwärts bemäntelt, der in der
Linken einen Stah hält, in der Rechten eine Schale einem vor
ihm stehenden weissgemalten Jängling hinreicht, welcher, nackt bis
auf die um den Hals gekulufte Chlamys, in der Rechten eine
Lanze aufstützt und die Linke im Gespräch vorstreckt. Hinter

No. 3254. 583

ihm steht, an die Seule des Grabtempels gelehnt, noch ein kleiner nackter Knabe (in Rückenansicht), der in der Rechten eine Oenochoe hält: er war ursprünglich auch weiss gemalt.

Ausserhalb des Gebäudes - links vom Beschauer - sitzt oben auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, mit Tänien und Schuben versehen, in den Händen Doppelspeer und Kranz (an dem eine Tänie hängt). Vor ibm steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, die in den Händen einen Kasten und eine Weintraubenrebe hält und, im Weggehen begriffen, umblickt. Unter diesen sitzt abgewandt neben dem Grabtempel, ein weissbärtiger weisshaariger Mann 10), mit einem Knotenstab in der Linken und der Leier (sebr zerstört) in der rechten Hand. unterwärts bemäntelt. Vor ihm naht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche mit beiden Händen eine grosse mit Arabesken bemalte Amphora (F. 79) auf die Erde zu setzen im Begriff ist. Auf der anderen Seite vom Grabhause - rechts vom Beschauer - sitzt oben auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling. um den Kopf ein Stirnband, in der Rechten eine Lanze, in der Linken eine Tänje und eine Schale haltend. Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche in der Linken einen Fächer hält, in der Rechten dem Jungling einen Kranz reicht. Hinter ihr bängt eine Tänie. Darunter sitzt eine Frau. bekleidet wie die übrigen, in den Händen einen offenen Kasten und eine sog, mystische Leiter haltend; sie wendet sich nach dem hinter ibr - ein wenig tiefer - stehenden Jüngling um, welcher. bekräuzt und mit der Chlamys versehen, in der Linken einen Stab und in der vorgestreekten Rechten eine Tänie (mit drei Rosetten) hält. Hinter ihm hängt eine Tänie.

Die untere Reihe besteht aus fünf Jünglüngen, von denen vier secht beschädigt sind, al'e sind mit der Chlamys versehen. Der erste — links vom Beschauer — setzt den linken Fuss lüber auf und hält eine Weintraube in der gesenkten Linken und einen Kranz in der erhobenen rechten Iland, den er dem vor ihm auf seiner Chlamys sitzenden zweiten Jünglünge reicht, welcher in der Rechten eine Lanze aufstützt. Hinter ihm sitzt, gleichfalls auf der Chlamys, der dritte Jünglüng, in der erhobenen Rechten einen Kasten haltend, mit der Linken sich auf den neben ihm stehenden Schild stützend; er wendet den Kopf um zu dem vierten hinter ihm stehenden Jünglüng, wolcher, den rechten Fuss höher gesetzt, über

584 No. 3255

der linken Schulter die Chlamys, ihm in der erhobenen Rechten einen Pilos zeigte und in der Linken eine Doppellanze hielt. Der gut erhaltene fünfte Jüngling endlich — ganz rechts vom Beschauer — sitzt an der Erde auf seiner Chlamys, in der Linken eine Doppellanze und in der Rechten den Schild neben sich baltend; es ist beschuht, ganz nackt, und blickt empor zu dem Vorgange im Grabtempel.

Gefunden 1851 in Canosa; vgl. darüber No. 3218.

Abgebildet Mon. dell' Inst. IX, 32, 33, und Annali 1871 Tav. d'agg. M (Oedipus); NO und P (die Rückseite) "). Vgl. dazu die Besprechung von Michaelis Ann. 1871 p. 166 ss.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. N. S. I p. 92 ss, p. 109 ss, p. 128; Michaelis Bull. dell' Inst. 1858 p. 139 ss.

Vgl. auch Fenicia Bull. dell' Inst. 1851 p. 84, 1 (= Arch. Anz. 1851 S. 90 f.) und Bull. dell' Inst. 1852 p. 34 (= Arch. Anz. 1852 S. 193); Fiorelli Scov. archeol. p. 30; Gargiulo p. 54; Heydemann Bull. dell' Inst. 1868 p. 69.

Vgl. die Insehrift unten auf Taf. IX, 3254.

- 1) Nicht aus Ruvo, wie hier und da zu lesen ist; vgl. no. 3218.
- 5) Nach Minervini I. c. vielmehr eine "suma (!) chi si aggira in quel circolo dore giunse dopo la morte etc."; das Richlige sahen schon Michaelis Fiorelli n. s. m.
  - 3) Vgl. dezu 3249, 1.
  - Stephane Ohrringe Holsband und Armhänder.
     Vgl. dezu Gerrneri Bull. Nap. N. S. I p. 97 s; anch no. 3253, 14.
  - \*) Der eine Panzer zeigt vorn in der Mitte ein Gorgoneion.
  - 7) Wohl eine Hydria, aber ohne die beiden Seitenhenkel.
  - Etwa Alkimos (Hom. H. XIX, 392)? oder wohl vielwehr Antilochos.
     Ygl. dazu Hom. H. IX, 667 s; vgl. jeduch Michaelis Ann. l. c. p. 179 and 185.
  - 10) Vgl. dazu Hom. H. IX, 665 s; Michaelis I. c.
- 11) thre Kopfhinde zeigt über der Stirn zwei hörnerartige Spitzchen; yd. no. 730.
  15) Nach Minervini I. c. Homerou (!) sher der Mann (in Seitenansicht) ist nicht blind, sondern von dem Auge ist bei der grossen Zeratörung der Figur nur noch
- das ohere Lid erbalten. Vgl. Michaelis I. c; Heydemann Nacheurip, Autigone S. 20, 40.

  19) Diese Abbildung der Rückseite ist nach einer im Museo Jatla zu Ruvo befindlichen Zeichnung gefertigt, die in Einzelheiten nicht ganz genau dem Original ent-
- spricht; rd. Michedia Ann. p. 190 ss.
  23-55. F. 82. H. 1,42. U. 1,93. r. F. mit rothbraun w. und g. Mittelmässige Zeichnung späteren Styls. Vielgebrochen und theilweise verschmiert. Ruyo.
- A. Am Hals. Oben eine bekränzte Seirene ') mit ausgebreiteten Flügeln, welche die Becken schlägt, zwischen Blüthenrauken schönster Zeichnung.

No. 3255. 585

Darunter ist die Wettfahrt des Pelops und Oinomaos 1), dargestellt: sehr viel gebrochen und mangelhaft zusammengefügt. Auf einem Zweigespaun, über dessen Rossen ein kleiner geschmflekter Eros mit einer Tänie in der Linken schwebt, stehen Pelops und Hippodameia: jener hat um den Hals die Chlamys geknüpft und hält in der Linken die Zügel; sie, in Chitou Mantel und Stephane, hält sich mit der Linken an der Wagenbrüstung fest und hat in der Rechten einen Speer. Beide blicken um zu dem auf einem Zweigespaun folgenden bärtigen Oinomaos, welcher, in Panzer und Chiton, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopfe den Helm, mit Schild und Speer bewaffnet, sieh eifrig vorlehnt. Neben ihm findet sieh auf dem Wagen Myrtilos, auf dem Kopf eine phrygische Mutze, um den Hals die gelbliche Chlamys, in unterrockartigem Chiton und hohen Stiefeln; er hält sieh mit der Linken an der Wagenbrüstung fest, im Begriff herabzuspringen, wie der rechte ausserhalb des Wagenkastens 3) auf der Radachse ') stehende Fuss zeigt. Unter den Pferdes des Oinomaos läuft ein Häschen 3). Oben ein Stern, unten punktirte Grundlinien.

Au Bauch ist die Leichenfeier des Archemoros dargestellt. In der Mitte erhebt sich ein tempelartiges Gebäude mit vier ionischen Seulen in der Front, die einen Giebel mit Akroterien tragen. Im Inneren hängen zwei Räder (vgl. 3249, 1) zwei Hirschgeweihe und ein Bukranion. Oben zwei Sterne. Zwischen den beiden mittleren Seulen steht Eurydike (EYPYAIzH), in Chiton und Mantel, der das Hiuterhaupt verhüllt, beschuht und gesehmückt: sie hat die Linke über die Brust gelegt uud führt die Rechte empor zu dem traurig geschkten Kopf. Eurydike hört auf die Rede der im Intercolumnium zu ihrer Rechten stehenden Hunsipule (FYYICYAH), die lebhaft die Finger beider Hände vorstreckt und sich vornüber beugt; sie ist iu Schuheu Chiton Mantel und Schmuck. Auf der auderen Seite von Eurydike steht im dritten Intercolumnium der bärtige Amphiararos (ΑΜΦιΑΡΑΟΣ), in der Linken eine Lanze aufstützend, die Rechte im Gespräch erhoben; er ist in hohen Stiefeln, kurzem mit Greifen besticktem Chiton Panzer Chlamys Helm und Wehrzehänge. Ausserhalb des Gebaudes - links vom Beschauer - sitzt oben auf Polsterkissen und einem Thierfell, unter dem Weinlaub sichtbar ist, Dionysos (ΔΙΟΝΥΣΟΣ) b, um die langen Locken eine breite Binde, unter-

wärts mit dem Mantel bedeckt, in der Linken eine Leier und in der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Diese fasst mit der Linken ein jugendlicher Satyr 7) und hebt in der Rechten eine Oenochoe, um Wein einzugiessen; oben hängt ein diehter Rebzweig. Unterhalb dieser Gruppe steht neben dem Gebäude der junge Euneos (ΕΥΝΕΩΣ), auf zwei Speere in der Linken sich stützend, die Beine gekreuzt; er ist in hohen Stiefeln Chlamys Wehrgehänge und Petasos, der auf dem Rücken liegt, und streckt die Rechte aus im Gespräch mit der neben ihm stehenden männlichen Figur \*), von der noch ein Arm mit zwei Lanzen erhalten ist. Auf der anderen Seite des Gebäudes - rechts vom Beschauer - sitzt oben der bärtige Zens (CeYE)), in Schuhen und Mantel: neben ihm liegt der geflügelte Blitz. Er hält in der Rechten das mit einem Adler bekrönte Skepter und streckt die Linke aus im Gespräch mit der hinter ihm sitzenden Nemea (NEMEA), zu der er sich nmwendet. Dieselbe, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, hört aufmerksam zu und hebt die Rechte empor; ihre Linke stützt sieh auf den Sitz. Oben ein Stern. Unterhalb dieser beiden steht neben dem Gebäude der jugendliche Parthenopaios (παΡΘΕΝΟΓΑΙΟΣ), in langen Locken, auf dem Rücken den Pilos und über den Armen die Chlamys, die er mit der linken Hand (in der er zugleich ein Wehrgehänge trägt) festhält; er hat in der Rechten eine lange Lanze und wendet den Kopf zu dem hinter ihm stehenden Kapaneus (KAPANEYE). der sich mit der Linken auf seine Lanze stutzt, die Beine kreuzt und im Gespräch die rechte Hand vorstreckt; er hat auf dem Kopf den Pilos, um den Hals die Chlamys, um die Brust das Wehrgehänge, an den Füssen hohe Stiefel.

In der Mitte des unteren Streifens ") steht eine hohe weisse hir mit (eingelegten gelblichen) Verzierungen und Polsterkissen. Am derselben liegt, von einem rothbraunen Tuch bis auf den Kopf bedeckt, der jugendliche geschmückte Archemorov (APXEMOPOZ). Neben ihm steht eine weisslanarige ") ältliche Frau (Trophos) "), in Schulen Chiton und Mantel der auch das Hinterhaupt verhüllt, welche die Linke auf die Brust des Todten legt und ihn mit einem Kranz.") in der Rechten sehmücken will. Unter der Bahre steht eine Oenochoe. Ucber dem Haupte des Todten hält eine Dienerin, in Schulen Chiton und Schmuck, nit beiden Händen einen aufgespannten Schirm, während an seinem

No. 3255. 587

Fussende der alte weisshaarige Pädagogos (ΓΑΙΔΑγωγΟΣ) mit wehmüthigem Ausdruck, in der Rechten den Krückstock und in der Linken eine Leier haltend, eilig herbeikommt; er ist in hohen Stiefeln kurzem Chiton und gelbem Mantel. Unter ihm eine kleine Pflanze. Hinter ihm steht ein bärtiger Diener, in hohen Stiefeln kurzem gegürtetem Chiton und um den Hals geknüpfter Chlamys, in der gesenkten Rechten einen Beutel 11) und einen Ball (?), mit der erhobenen Linken an dem einen Fuss einen Tisch (mit vier in Thierklauen endenden Füssen) haltend, den er auf dem Kopfe trägt: auf dem Tisch stehen fünf Gefässe, daruntet eine Hydria und eine Patera, alle mit Tänien geschmückt. Neben ihm steht am Boden ein hohes gelbliches geriffeltes Gefäss (F. 89) mit Deckel, auf dem eine gefillgelte Frau steht. Es naht noch ein jugendlicher Diener, in hohen Stiefeln, kurzem gegürtem Aermelebiton und Mantel, der von der linken Schulter hinten lang herabfällt: er hält in der gesenkten Liuken Palästrageräth (Strigilis und Ampulla) und hat mit der Rechten deu einen Fuss des vierflissigen gelben Tisches gefasst, den er auf dem Kopfe trägt. Auf dem Tisch stehen in zwei Schalen zwei Kantharoi (F. 43), eine Patera und zwei Trinkhörner, deren eines in einen Greifenkonf, das andere in einen Widder-(?)kopf endet. Hinter der obenbeschriebenen Schirmträgerin stehen noch zwei Figuren 13), die aber bis auf den von der ersten (einem Diener) getragenen Krater (mit Henkeln!) ergänzt sind. Die Grundlinien sind punktirt. Die Waffen Helme Schmucksachen und Gefässe sind in gelblicher Farbe gemalt.

B. Am Hals. Oben ein Rosettenstreifen.

Darunter Bionysos and Ariadav mit Gefotye. Der langlockige bionysos, in Schuhen und Mantel der den Unterkörper bedeckt, legt vorwärtsspringend den linken Arn um den Nacken der neben ihm laufenden Ariadae, welche beide Hände zum Gott erhebt; sie ist in Schuhen Chiton Schumek und flatteradem Mantel. Ueber linen hängt eine Binde. Voran eilt eine Bacchantin, die zu ilmen zurückblickt; sie ist beschutt bekleidet und geschmückt und hält in der Rechten eine Thyrsosstaude, in der Linken ein Tympanon. Dem Götterpnare folgen serei bärtige Sätyroi: den Oberkörpet des ersten, der in den Händen eine brannende Fackel und einen Kandelaber ") trägt, ist ergänzt; der zweite, welcher beschult ist, bält in den Händen Thyrsos und Kranz, an denen Tänien hängen.

Unten punktirte Grundlinien; im freien Raume sind eine Tänie eine Blume zwei Rosetten und eine Schale angebracht.

Am Bauch ist Herakles bei den Hesperiden dargestellt 17), In der Mitte oben ist der bärtige Atlas 19) (in Vorderansicht) dargestellt, nackt bis auf die Chlamys, welche shawlartig über den beiden Armen liegt; er hat die Beine 19) dieht aneinander gesetzt und hält mit beiden gleichmässig erhobenen Händen das Himmelsgewölbe (in Gestalt eines breiten Kreisausschnittes), welches mit Sternen besetzt ist. Links vom Beschauer nehen ihm reitet auf einem Ross ein Jüngling (Phosphoros) davon, in weibischer Haartracht und reichem Kopf- Hals- Arm- und Wadenschmuck, um den linken Arm die nach binten flatternde Chlamys: er hält in der Rechten die Zügel, in der Linken eine brennende Fackel und wendet sich zum Atlas zurtick. Vor ihm eine Rosette. Auf der anderen Seite - rechts vom Beschauer - naht auf einem Zweigespann ein Jüngling (Helios) 16), Zügel und Kentron in den Händen haltend, nackt bis auf den kurzen unterrockartigen Chiton: um sein Hanpt herum einen Nimbus mit Strahlen (sie). Ueber ihm vier (sie) Sterne. Unter dem Atlas steht der grosse Hesperidenapfelbaum, um den sich die Schlange ringelt. Neben ihm steht oben - links vom Beschauer - der jugendliche Herakles, um den Hals das Löwenfell geknüpft, in der Linken die Keule, die Beine gekreuzt: er hebt die Rechte im lebhaften Gespräch mit Atlas, zu dem er aufblickt. Neben Herakles sitzt abgewandt und und ein wenig tiefer Athene, in Schuben gegürtetem Chiton Brusthand und Schmuck, unterwärts bemäntelt, um den Hals und über dem linken auf den Sitz gestützten Arm die schlangenbesetzte Acgis mit dem Gorgoneion; neben ihr lehnt ihr Schild an. Sie stützt in der Linken die lange Lanze auf und wendet das Gesicht zum Schlangenbaum um. Zwisehen Athene und Herakles schwebt zum Helden eine kleine Nike empor, bekleidet und reichgeschmückt, in den erhobenen Händen einen Kranz 11) für Herakles haltend. Unter diesen Figuren sind auf dieser Seite noch drei von den sieben blondhaarigen Hesperiden gemalt, die um den Baum versammelt sind; sie sind sämmtlich in Schuhen und Chiton und an Kouf Hals Ohren und Armen reichgesehmückt. Die erste sitzt neben dem Baum auf einer hohen Lade 20), in der Linken einen Spiegel (!); sie ist unterwärts mit einem Mantel bedeckt uud wendet sich um zu der hinter ihr befindlichen zweiten, welche No. 3255. 589

mit ihr spricht. Dieselbe lehnt sich mit dem rechten Ellenhogen auf einen Pfeiler, kreuzt die Beine und hat ein Alabastron und einen Fächer in den Händen. Unten liegt ein grosser Spiegel, dessen Griff von einer Figur mit erhobenen Armen gebildet wird. Hinter ihr naht im Tanzschritt die dritte Hesperide, den Kopf umgewandt, die rechte Hand erhoben, mit der Linken den Chiton der die rechte Schulter und Brust freilässt aufhehend; neben ihr eine Rosette 22). Auf der anderen Seite vom Hesperidenbaum - rechts vom Beschauer - sind die übrigen vier Hesperiden dargestellt. Oben sitzt die vierte unterwärts mit dem Mantel bedeckt, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht; sie hält in der Linken eine grosse Blume und spricht mit der vor ihr ein wenig tiefer stehenden fünften Frau, welehe, den rechten Fuss höher gesetzt, in den Händen einen (Kranz-)Zweig hält, den sie der Gefährtin zeigt; der Chiton dieser fünften Hesperide ist dorisch und zeigt den Körper theilweise entblösst. Unter ihnen steht die sechste Jungfrau, den Mantel shawlartig über dem linken Arm die Brust und die rechte Schulter gelegt: sie hat die Reehte in die Seite gesetzt und hält in der vorgestreckten Linken eine Tänie. Vor ihr sitzt die siebente Hesneride unterwärts bemäntelt: sie stützt die Linke auf den Sitz und reicht in der Rechten einen geöffneten Kasten der anderen hin, welche vielleicht die Tänie in ihrer Linken in diesen Kasten hineinlegen will. Im freien Raum sind hier zwei Rosetten und ein Lorheerzweig gemalt. Die Grundlinien dieser vielfach gebrochenen und verschmierten Darstellung sind punktirt; die Sehmucksachen und sonstigen Verzierungen sind gelb, ebenso die Früchte am Hesperidenbaum - doch ist die Farbe theilweise abgesprungen.

Unten läuft ringsberum ein schmaler Streifen mit Thierfiguren: Greifen Löwen Stiere Panther Ziegenbock Widder Ross Hund u. s. w.: theilweise ergänzt.

Am Fuss sind Ranken mit Blumen und einem laufenden Häschen gemalt, deren Mittelpunkt eine nackte Flügelfrau in Vorderansicht hildet, die jederseits in Blätter und Ranken übergeht.

An den Henkeln sind — statt der Medusenköpfe — Frauenköpfe \*\*) angebraeht mit Haarband und Ohrringen, die Haare in einen Zopf nach oben gebunden, in polychromer Malerei.

Gefunden April 1834 in Ruvo - zusammen mit No. 3233

(vgl. Sanchez Tombe di Ruvo p. 21) — in einem Grabe, über das man vgl. Arch. Intelligenzbl. 1835 S. 38.

Abgebildet Monuments inédits des nouvelles Annales de la Section française pl. V. VI; Abandlungen der Berl. Akad. 1836, 4 Tfin.; Ghd. Akad. Abb. Atlas Taf. 1—4; Memorie dell' Accad. Ere. IV, 1. Taf. 5—7; Annali civili del R. delle due Sicilie fasc. Vol. XV. fasc. 29. 4 Tfin.; Gargiulo Raccolta IV, 43—46; Guigniaut Rel. de l'ant. fig. nl. 206. 735; 725a und pl. 207. 65bb; 665b.

Die Darstellungen des Pelops des Archemoros und des Atlas sind auch abgebildet bei Gerhard II Vaso dall' Archemoro (Roma 1837, kleinfol. 3 Tfin. 4 pag.); Inghirami Vasi fitt. 373. 371 und 372.

Die Archemoros-Darstellung auch allein bei Braun Zwölf Basreliefs Vign. 2 S. 18; Overbeck Sagenkr. 4, 3 S. 114 ff.

Die Atlas- und Hesperiden-Darstellung auch allein bei Creuzer Symb. III, 1 Taf. 10, 43.

Vgl. vor allen Gerhard Nouvelles Annales I p. 852 ss. und Berl. Akad. 1836. 25.1 ff. (besonders erschienen Berl. 1838; vgl. dazu Creuzer Münch. Gel. Anz. 1839 S. 251 ff.) = Akad. Abb. I S. 5 ff. und S. 93 ff; Quaranta Mem. dell' Ace. Ere. IV, 1 p. 115 ss. (vgl. Bull. Nap. N. S. III p. 70 s) und VIII p. 313 ss (vgl. dazu Lobeck Aglaoph. I p. 720) sowie Annali civili del Regno delle due Sicilie 1837 vol. XV fasc. 29 p. 52 ss; Braun Bull. dell' Inst. 1835 p. 193 ss. und Arch. Intelligenzbl. 1835 S. 14 ff. und S. 36 ff; Friedrichs Praxiteles S. 123 ff.

Vgl. noch Bull. dell' Inst. 1834 p. 165; Arch. Intelligenzbl. 1834 S. 51; Sanchez Tombe di Ruvo p. 11 ss; Finati p. 230 ss; Quaranta p. 217 s; Gargiulo p. 54; Kinkel Euripides und die bild. Kunst S. 62.

Die eingekratzten Inschriften auch C. J. Gr. 8432 und unten Taf. X, 3255.

- 1) Vgl. dazu Stephoni CR. 1866 S. 62, 38; Schrader Sirenen S. 96 ff, d.
- <sup>9</sup>) Vel. dazu nusser Gerbard Broun u. s. w. nuch Papasliotis Arch. Ztg. 1853 S. 56, 14; Minervini Bull. Nap. VI p. 65; Friedrichs Praxiteles S. 136; Kekulé Annali dell' Inst. 1864 p. 86.
  - 3) An denselben sind Palmetten und ein Storch angemalt.
- An welcher vor dem Busseren Rad die Schraube fehlt zur Andeulung des Verrathes.
- Verrathes.

  \*\*b) Vgl. dazu Braun Bull. 1835 p. 199; Gbd Prodrom. S. 289; Jahn Ber. der Sschs. Gesellsch. 1854 S. 233 ff; Stephani CR. 1862 S. 67 ff.
  - Μελπομενος, wie Ghd mil Recht erklärt; τgl. dazu Jahn Arch. Zig. 1858
     191, 20.

- T) Kopf und Hörner sind autik, der Körper ergänzt.
- 8) Wohl sicher Thous: vgl. Welcker Gr. Trag. II S. 559 f.
- a) Derselbe ist auch abgebildet hei Overbeck Atlas der gr. Kunstmytb. 1, 25.
- <sup>16</sup>) Dieser Streifen allein ist abgebildet bei Panofka Bild. ant. Leb. 20, 1 S. 45 f; Wester-Kurz Lebeusb. des klass. Alt. 44, 3; Guhl-Koner Leb. der Gr. und Römer S. 399 No. 316.
  - 11) Die weisse Farbe ist jetzt abgesprangen.
- <sup>17</sup>) So erklärt Friedrichs s. O. S. 124 genisa richtig die Figur, w\u00e4breud Gerhard Overheck und andere z. B. anch Stephani CR. 1863 S. 193, 58 wiedernm die Hypsipple erkennen wollen.
  - 18) Ob Myrthe oder Eppich oder Lorbeer, muss dahingestellt bleiben.
  - 14) Vgl. dazu Na. 3123, 2.
- <sup>19</sup>) Oh die zweite Figur Advastos gewesen, wie Gbd will, scheint mir sehr fraglich: mich dünkt vielmehr ein Diener (oder allenfalls Lykurgos) wabsscheinlicher; vgl. auch Friedrichs a. O. S. 133.
- 16) Oder wohl vielmehr einen Kottabosständer (vgl. No. 2011, 1; u. a.). Doch lässt sich genaueren nicht angeben, da der Obertheil des Geräthes zugleich mit dem Oberkörper des Satyrs verloren gegangen ist.
- <sup>17</sup>) Vgl. dazu auch Guigniaut Rel. de l'ant. fig. 111 p. 270; Heydemann Berl. Winckelmauusfestor. 1870 S. G. J. H.
- 18) Die Figur ist auch abgebildet und hesprochen bei Roehette Mem. sur les répresent. fig. du personnage d'Atlas p. 77 s.
- 19) Nicht gefesselt, wie Rochette I. c. p. 78 behauptet die vermutblichen Fesseln sind nur die vom Maler angedeuteten Falten an den Knöchen. \*9) Vgl. dazu Stephaui Nimhus und Strahleukrauz S. 388 (und S. §17, 1), dessen
- \*\*9) Vgl. dazu Stephuni Nimbus und Strablenkrauz S. 388 (und S. \$17, 1), dessen Deutung auf Selene durch die sicheren — freilich jetzt verblassten — Strablen binfallig wird.
  - 21) Sic! jetzt sebr verhlosst.
- <sup>12</sup>) Ueher und üher mit Nögeln besetzt, wie die pompejanischen Geldtruben (sgl. Bull. dell' Inst. 1868 p. 46; Rev. arcb. N. S. XVIII, 20); auf Vasen öfter z. B. Minervini Mon. Barone 22; Santang. 535; u. a.
- 39) Nach Jabn Entführung der Europa S. 2, 5 vielmehr ein Ball, mit dem die Hesperide spiele (?).
- <sup>14</sup>) Nach Panofka Bull. Nap. V p. 91, 4: Köpfe der Leukippiden (?), nach Gbd "Aphrodite oder Kora". Vgl. dazu auch Santang. No. 31, 4.
- 3236. F. 81. H. 1,55. U. 2,45. r. F. mit w. und g. Leichte, nicht schlechte Zeichnung. Leider sehr viel zerstört. Ruvo.
- Am Hals 1). Im oberen schmaleren Streifen ein Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Im unteren Streifen\*). Auf einem Viergespann, über dem eine kleine bekleidete und reichgeschmückte Nike mit einem Lorbeerzweig schwebt, steht eine (sehr verdorbene) Frau (Eos), in Chiton Schmuck und Mantel der sich bogenförnig über ihr wölbt; neben ihr, welche die Zügel der Rosse hält, steht weit vornüber gebeugt eine kleinere (sehr zerstörte) wohl männliche Figur (Tithonos), die in der Rechten das Kentron halt und mit beiden Händen gleichfalls die Zugel fasst; auf dem Kopf trägt sie einen Strahlenschmuek und ringsum einen Nimbus. Die Frau wendet den Kopf um zu einem folgenden Viergespann, auf dem ein Mann (Helios) steht, der in den Händen Kentron und Zügel hält; um das Haupt hat er einen Nimbus mit Strahlen, um den Unterkörper von den Hüften abwärts einen breitgegürteten Chiton. Neben ihm rechts und links je ein Stern. Ueber seinen Rossen schwebt Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in den Händen einen gelösten Kranz hält; vor ihm ein Stern. Diesen Gespannen reitet voraus eine Frau (Selene) 1), seitwärts auf dem Pferde sitzend; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und reiebem Schmuek, in der Linken die Zügel und in der Rechten den Mantel haltend der sich bogenförmig über ihr wölbt. Unten Blumen und Gräser.

Am Bauch. In der oberen Reihe ') sitzt - rechts vom Beschauer - auf Kissen eine Frau 1), in Schuhen Chiton und Mantel, welche mit der geschmückten Linken ein Ende ihres Haarbandes gefasst hält; in der Rechten hielt sie wohl ein weisses Skepter dessen Untertheil noch erhalten ist. Vor ihr naht Nike, in dorisehem Doppelchiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Lorbeerzweig mit Tänie haltend, in der vorgestreckten Rechten einen Lorbcerkranz hebend, den sie entweder der ebenbeschriebenen Frau oder der hinter dieser auf einem Viergespann') herbeikommenden Athene hinreicht. Diese ist in Chiton Aegis Mantel Helm und Schmuek, und hält in der Rechten die Lanze. in der linken Hand - an deren Arm der Schild hängt - die Zügel. Oben ein Stern. Hinter Athene sitzt auf seiner Chlamys ein gehörnter Jüngling (Pan): er stützt die beiden Hande auf die Keule: auf dem Rücken hat er den Petasos. Er blickt um zu der hinter ihm sitzenden Aphrodite, in Sehuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, welche in der Rechten eine sog. mystische Leiter 7) hält, und die Linke ruhig in den Schooss legt; unten neben ihr steht ein offener Kasten. Vor ihr steht mit gekreuzten Beinen Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichgeschmückt; er stützt die Rechte auf den Sitz, auf dem Aphrodite sitzt, und hält die Linke mit dem Radchen ") in die Seite geNo. 3256. 593

stemmt: er bliekt zu dem gehörnten Jüngling um. Endlich findet sich auf dieser Seite noch Poseidon, bekränzt und mit dem Mantel versehen, die Linke im Gespräch vorstreckend; die Rechte hat er auf den Dreizack gestützt, die Beine gekreuzt. Hinter der obenbeschriebenen Nike sitzt Zeus'), bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Rechten den Blitz und in der Linken das Skepter dessen Spitze eiu Adler krönt haltend. Es folgen hier noch Artemis und Apollon; jene, in Schuhen Doppelchiton Mantel Kreuzbändern und reichem Schmuek, auf dem Rücken den Köcher, in der Linken die Doppellanze, steht mit gekreuzten Beinen vor dem sitzenden Apollon, mit dem sie die Rechte erhebend sprieht. Apollon, in Schuhen und Mantel der den Unterkörper hedeekt, lorheerbekränzt, hält in der Linken einen Lorheerstamm und hebt gleichfalls die Rechte im Gespräch; neben ihm liegt die Leier. Unter Nike und der zuerstbeschriebenen Frau liegen drei Pateren und ein Krug (F. 109b).

Mittlere Reihe. Zur Linken vom Beschauer vertheidigt sich eine Amazone, der eine zweite Amazone (Obertheil fehlt) zu Hilfe kommt, gegen einen bärtigen berittenen Griechen, weleher in der Rechten eine Lanze gegen sie einlegt; er ist mit Chiton Panzer Chlamys Helm Wehrgehänge und Beinsehienen ausgestattet. Die Amazone ist in Schuhen Anaxyriden Chiton Mantel und Mütze, hält in der Linken Pelta und Doppellanze und ist in der erhobeuen Rechten wohl mit der Axt bewaffnet zu denken; ihre Genossin ist ebenso gekleidet und hat in der Linken gleichfalls Pelta und Doppellanze, zur Seite aher Köcher und Wehrgehänge. Hinter dem Reiter eilt ein junger Grieche herbei, mit Pilos Chlamys und Wehrgehänge versehen, der in der Linken den Sehild und in der Rechten die Lanze hält. Rechts vom Beschauer stehen auf einem Viergespann zwei Frauen (Amazonen): die eine - der Oherkörper fehlt - ist in langem Chiton; die andere, in phrygischer Mütze und Aermelchiton, hält in den Händen Kentron und Zugel. Vor den Rossen vertheidigt sich eine fünfte Amazone, wie die anderen gekleidet, in der Linken den böotischen Schild haltend, mit der Lanze gegen einen jugendlichen berittenen Griechen, welcher in der Linken die Zügel hält und in der erhobenen Rechten die Lanze schwingt; er hat die Chlamys und den Petasos auf dem Rücken, zur Linken das Wehrgehänge. Unten hier und da Steine und Lorbeerzweige.

Untere Reihe. Links vom Beschauer ist der Kampf eines Griechen gegen eine Amasone um den Leichnam einer gefallenen Amazone dargestellt, deren Pelta und Axt neben ihr auf dem Boden liegen: sie ist in Schuhen Hosen Chiton und phrygischer Mütze. Der Grieche hat auf dem Kopf den Pilos, um den Hals die Chlamys geknüpft und um die Brust das Wehrgehänge, in der Linken den Schild: er legt die Lanze ein gegen die Feindin, welche die Lanze züekt und in der Linken den böotischen Schild hält: sie ist - wie auch die folgenden Amazonen - mit Schuhen Hosen Chiton Mantel Wehrgehänge und phrygischer Mütze ausgestattet. Nach rechts folgt der Kampf eines Griechen und einer Amasone: er ist mit Pilos Chlamys und Wehrgehänge versehen, hat in der Linken den Schild und zückt in der Rechten das Schwert; sie ist mit Pelta und Lanze ausgerüstet. Dann kommt die Gruppe eines mit Chlamys und Wehrgehänge versehenen Griechen, welcher mit der Linken eine auf der Flucht zur Erde gesunkene Amasone an den Haaren zurückreisst und mit der Rechten sein Schwert in ihre Seite stösst; sie streekt die Rechte abwehrend nach hinten aus und greift mit der Linken nach der linken Hand des Griechen (auf ihrem Kopfe); neben ihr liegt die Pelta. Den Besehluss macht - rechts vom Beschauer - ein Grieche, mit Helm und Chlamys verschen, der in der Rechten die Lanze zückt gegen eine (ein wenig tiefer stehende) Amazone, deren Haar er mit der Linken gepackt hat: sie hebt sehmerzvoll die rechte Hand, welche die Streitaxt zu Boden geworfen hat; in der Linken halt sie die Pelta und eine Doppellanze; ihr Ross springt eilig von dannen. Unten liegt auch - neben der Axt - die phrygische Kopfbedeckung der Amazone. Zu ihrer Hilfe zückt eine Amasone mit der Rechten die Lanze; in der Linken hält dieselhe gleiehfalls Pelta und Doppellanze. Unten hier und da Gräser und Steine.

B. Am Hats. In oberen schmaleren Streifen ein Frauenkopf zwischen Blumenranken. Unteren Streifen "): auf einem Viergespann, über dessen Rossen ein reichgeschmickter Eros mit Schale und Tänie schwebt, steht Pelops, in phrygischer Mütze und Aermelchiton mit Kreuzhändern, zur Seite das Schwert. Er hält in det Linken die Zügel und legt die Rechte (die ein Skepter trägt) um den Rucken der nehen ihm stehenden Hippodameia, welche sieh mit der Linken an der Wagenbrüstung festhält, die Rechte aber mit dem sieh bogenförmig emporwölbenden Mantel erhebt; sie ist in No. 3256. 50

Chiton und mit der Stephane sowie dem reiehsten Schmuck gesehmückt. Beide hlieken um nach dem ihnen folgenden Viergespann, über dessen Rossen ein Adler in den Krallen eine Schlange tragend fliegt. Auf dem Gespanne steht der härtige Oinomaos, in Chiton Mantel Panzer und Helm, der in der Linken den Schild und in der Reehten die lange Lanze hält: Neheu ihm steht Myrtilos, um den Hals die Chlamys geknüpft: er hält in deu Händen die Zügel. Ohen zwei Sterne. Zwisehen den heiden Gespannen läuft eine Erinys (sehr verdorhen), in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel, im Haar Schlangen: sie hebt in der Rechten drohend eine Fackel gegen Oinomaos, zu dem sie sieh umweudet; um libren Arm ringelt sieh eine Schlange. Unterhalb des Wagens des Oinomaos sind drei Fisehe und zwei Delphine ") sowie eine Blume gemalt. Vor den Pferden des Pelops Gras und ein Lorbeerzweiz.

Am Bauch. Obere Reihe 11). In der Mitte steht auf einem Viergespann 13) ein Jüngling (Helios), in den Händen Kentron und Zügel, um das Haupt Nimbus und Strahlen, um die Brust Kreuzhänder und von den Hüften abwärts den Chiton. Er bliekt zu der Frau 14) herab, welche, im Begriff auf den Wagen nehen ihn zu steigen, mit der Linken die Wagenhrüstung fasst, während sie in der Rechten eine Fackel (mit Querholz und Tänie) hält: sie ist in Chiton Mantel und Sehmuck. Ueber den Rossen vier Sterne. Rechts vom Beschauer - vor dem Gespann - steht ein Jüngling (Pelops) 15), die Chlamys shawlartig über heiden Armen, in der Linken eine Blume: er ist im Begriff, mit der Rechten sieh einen Kranz aufzusetzen. Vor ihm sitzt auf einem Klappstuhl Poseidon, besehuht und unterwärts bemäntelt, in der Linken den Dreizack, die Reehte sinnend an den Bart legend. Hinter ihm entfernt sich eine auf einem Ross reitende Frau (Selene) 14), in Schuhen Chiton und Mantel, um das Haupt einen Nimbus; sie hält in der Linken den Zügel, heht die Rechte und blickt zurück, Ueher dem Rosse ein Stern. Hinter dem Viergespann steht ein Jüngling (Ganymedes) 17), um den Hals die Chlamys geknüpft; er kreuzt die Beine und stützt sieh auf die Lehne des Thrones, auf dem Zeus (grösstentheils verloren) sitzt; derselbe ist hesehuht und unterwärts bemäntelt; er hält in der Rechten das Skepter; nehen ihm liegt der Blitz. Vor Zeus steht noch eine Frau (Hera), in Saudalen umgürtetem Doppelchiton Mantel (der

596 No. 3256.

zugleich als Kopfschleier dient) Stephane und reichem Schmuck, welche in der Rechten ein Skepter bält, mit der Linken aber den Zipfel des Schleiers über die linke Schulter zieht. Unten eine Patera und eine Oenochoe.

Mittlere Reihe. Eine berittene Amazone, welche mit Aermelchiton Kreuzbändern Chlamys Helm und Beinschienen verseben ist und in den Händen Zügel und Lanze hält, folgen laufend swei jugendliche Krieger 1"): der erste, langlockig und behelmt, in Chiton (der die rechte Schulter und Brust freilässt) und sehr breitem Leibgürtel, hält in der Linken den Schild und in der Rechten die Lanze: der andere ist in Beinschienen Chiton Panzer Chlamys and Helm und trägt gleichfalls Schild und Lanze. Hinter ihnen - links vom Beschauer - steht Iris, in hohen Stiefeln kurzem Chiton Kreuzbändern und reichem Sebmuck; sie führt die Linke gegen den Mund und bält in der Rechten das Kerykeion. Vor der zuerstbeschriebenen Reiterin ist der Obertheil einer Amazone erhalten, in Aermelchiton Chlamys und Helm, welche zu fliehen scheint, umblickt und die Rechte mit einem Stein (?) hebt, und der Obertheil noch einer anderen Amazone, welche, auf dem Kopf einen Helm nit zwei Federn, in der Linken Lanze und Schild haltend, wohl gleichfalls flicht. Zu ihnen beiden blickt ein berittener Mann 19) um, in Chiton (von den Hüften abwärts mit breitem Gürtel und Kreuzbündern) und Chlamys (die um den Hals geknupft ist), bekränzt und in der linken Hand den Zugel sowie eine Doppellanze haltend; die Rechte streckt er zu den beiden Amazonen aus. Den Beschluss - rechts vom Beschauer - macht eine sitzende Frau (Aphrodite), in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche in der Linken einen aufgespannten Schirm hält, die Rechte aber auf den Schooss legt; neben ibr steht ein geöffneter Kasten. Vor ihr findet sich der kleine Eros, die Beine kreuzend und mit der Linken sieb auf das Knie der Frau stützend; er hält in der Rechten einen Kranz und blickt auf die obenbeschriebene herbeieilenden Figuren. Unten hier und da Blumen.

Untere Reihe. Links vom Beschauer sind von einem Viergespann noch zwei Rosse erhalten. Diesen cilt voran Hermes, mit Lorbeerkranz und Flügelschuhen versehen, auf dem Rücken die Chlamys und den Petasos; in der Rechten bäll er das Kerykeion, die Linke hebt er zu den Rossen empor, zu denen er umblickt. Vor Hermes eilt eine Frau (Artemis?) davon, in Jagdstiefeln und kurzem Doppelchiton mit Kreuzbändern, die Chlamys shawfartig über beiden Armen, auf dem Rücken Köcher und Bogen, reichgeschmückt; sie hat in den Händen eine Fackel und blickt gleichfalls um. Unten Blumen. Zur Rechten — nach einer Lücke, in der ein Gespann vorauzsuszten ist — sind von dem Wagenlenker \*) dieses Gespannes noch ein von einem Vogel bekröntes Skepter erhalten sowie Reste einer Frau \*\*), deren Mantel sich bogenförnig über dem Kopf wölbte. Sie ist aufgeregt und bewegt, wie die erste, welche die Rechte ausstreckt und in der Linken eine rankende Blume (Helix) hält, in Chiton und Mantel, bekränzt beschuht und reichgeschmückt; die andere, welche mit Schuben kürzerem Chiton Schnuek und Mantel (der bogig wallt) bekleidet ist, hält in der Linken eine Blume. Unten Blumen und Gräser. Die Grundlinien sind sänmtlich punktit.

Unter den Darstellungen des Bauches läuft ringsum das Gefass ein Ornamentstreifen: gefütgelte Frauen, mit Kreuzbändern Modios und reichem Sebmuck verschen, in Vorderansieht gemalt, gehen vom Bauch an in Blätter und Arabesken aus, welche sie mit den Händen anfassen; zwischen ihnen je eine Palmette.

Am F.s.s. Acht jugendliche Reiter, hintereinander in Wettritt. alle sind nacht und tragen um den Kopf ein Band, um den Enkel des linken Fusses einen Ring: 19; abwechselnd sind sie mit einer Peitsche ausgestattet. Zwei ionische Seulen (das Ziel?) sondern zwei Reiter von den übrigen ab. Oben sternartige Verzierung: unten Blütten und Zweige.

Gefunden 1834 in Ruvo zusammen mit No. 3219 und No. 3247 (nach Sanchez Tombe di Ruvo p. 22 s).

Abgebildet in den Mon. inediti dell' Inst. II, 30. 31. 32. Besprochen ausführlich von Braun Annali 1836 p. 99 ss.

Vgl. auch Bull. dell' Inst. 1836 p. 120 und 1840 p. 187, 1:

Sanchez Tombe di Ruvo p. 17 ss; Finati p. 226 ss; Gargiulo p. 54.

1) Nach einer — jetzt su der Vsse nicht mehr zu bewahrheitenden — Notiz
(Annali 1836 p. 101. 1) ist der Hals der Vase verkehrt angefügt.

 Abgebildet ist dieser Streifen bei Gbd Akad, Abbandlungen VI, 1 S. 147 (= Lichtgottheiten 1838 Taf. II, 1). Vgl. dazu Stephani CR. 1860 S. 72.

Vgl. dazu Stephani Nimbus und Strableukr. S. 387b und CR. 1860 S. 43 ff.
 Abgebildet bei Ghd Akad. Abb. VI, 2 S. 152 (= Lichtgottb. 1838 Taf. II, 2).

4) Abgebildet bei Ghd Akrd. Abb. VI, 2 S. 152 (= Lichtgottb. 1838 Taf. II, 2).
5) Es fehlt der Kopf dieser Frau, deren Deutung suf Hebe (Braun I. c; Rekulé
Hebe S. 37, 23) mich mehr als unsicher dünkt; val. die folsende Anmerkung.

Hebe S. 37, 23) mich mehr als unsicher dünkt; vgl. die folgende Anmerkung.

- 9) Von dem die Pérede bis auf das Miniertheil des dziederqoe verlorren sied, Die Annahme, dass hier ursprünglich noch ein Herakles gemalt gewesen sei, ist irrig, da die Lidek gerade nor für die eier Pferde genügt und von irgend einer Figur—hei der Erhaltung der unteren Theile wemigstens die Fisse nochwendig erhalten sein müssten zu B. Brunn L. v.; kehulés o. O.
- <sup>3</sup>) Minervini (Bull. Nop. VI p. 24) sagt von dieser Figur: "Venere ha con nna mano lo cteis certamente come simbolo di generazione (!, ".
  - 8) Vgl. dazn John Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 256 f.
  - 9) Abgebildet bei Overheck Atlas zur gr. Kunstmyth, I, 26.
  - Vgl. zur Darstellung Papasliotis Arch. Ztg. 1853 S. 57, 15.
     Vgl. dazu Kckulé Annali 1864 p. 89 s.
- <sup>17</sup>) Abgeh. bei Ghd. Akad. Abh. VI, 3 S. 152 (= Lichtgottheiten 1838 II, 3); vgl. auch Stephani CR. 1860 S. 69.
  - 18) Ein Rosskopf ist verloren.
- <sup>16</sup>) Nach Gerhard I. c. Hemera (?). Wohl vielmehr Demeter, die den Wagen des Helios hesteigt, um ihre Tochter zu suchen?
- <sup>12</sup>) Ebenso Jahn Arch. Beitr. S. 133; Papasliotis Arch. Zig. 1853 S. 36, 2; und andere, während Braun I. c. p. 112 ss. Tithonos erkennt.
  - Ibr Kopf ist verletzt; vgl. zur Figur ohen Anm. 3.
     Sein Kopf ist verloren; ebenso ist der Stab (oder welcher andere Gegenstand
- es gewesen sein mag) in seiner linken Hand weggebrochen.
  - 18) Könnten auch für Weiber gelten! 19) Wohl sieher männlich!
- <sup>26</sup>) Von Braun I. c. p. 104 und 113; John Arch. Beitr. S. 39, 110; und anderen nicht ohne Wahrscheinlichkeit auf Pluton und Proserpina gedeutet.
- 21) Entweder eine schmückende Periskelis oder was mich wahrscheinlicher dünkt, ein Sprungring (πελλυτρον· vgl. Hesych. s. v)

Die Nummern 3257 — 3499 stehen theils oben auf den Schränken des sechsten und siebenten Zimmers, theils in dem neunten Schrank und im zehnten (Mittel-)Schrank des sechsten Zimmers.

Es sind meistentheils schwarze Vasen verschiedenster Form ohne jeden bildlichen Schmuck; auszunehmen und zu beachten sind die folgenden:

3351. F. 100. H. 0,48. U. 1,17. r. F. Leichte gute Zeichnung. Ruvo.

A. Îm eingerahunten Bild schen wir einen Kentauren, der ein Felsstück mit beiden Armen über den Kopf bebt, angegriffen von einem nackten bärtigen Griechen, der mit Helm und Wehrgehänge Schild und Lanze ausgerüstet ist. Ein zweiter Kentaur, von dem nur das Vordettheil sichtbar, hat um die vorgestrecht Linke schildartig ein Thierfell und sehwingt in der Rechten einen Baumstaum gegen einen anderen bärtigen Griechen, welcher, in Chiton Helm und Wehrgebänge, mit Lanze und Schild ihn angreift.

B. Im eingerahmten Bild drei Manteljünglinge, im Gespräch: der mittlere ohne Stock.

Vgl. die kurzen Erwähnungen bei Finati p. 225, V; Gargiulo p. 52.

8352. F. 123. H. 0,31. U. 0,65. r. F. mit w. Sehr feine schöne Zeichnung. Nocera de' Pagani.

Im oberen Streifen'). In der Mitte sitzt auf einem Lehnstuhl der weisshaarige Nereus (NEPEVS), in den Mantel gehüllt der die rechte Schulter und die Brust entblüsst zeigt, um den Kopf eine Tänie, in der Linken das Skepter; die Rechte, die einen Kranz hält, streckt er dem vor ihm stehenden Achillens (ANI/AEVS) entgegen, welcher, lorbeerbekfürzt und mit der Chlamys verschen, in der Linken die Doppellanze aufstitzt und, die Rechte in die Seite setzend, mit dem zwischem ihm und dem Nereus befünderten dem Rechte in die Seite setzend, mit dem zwischem ihm und dem Nereus befünderten dem Rechte in die Seite setzend, mit dem zwischem ihm und dem Nereus befünderten dem Rechte in die Seite setzend, mit dem zwischem ihm und dem Nereus befünderten dem Rechte in die Seite setzend, mit dem zwischem ihm und dem Nereus befünderten dem Rechte in die Seite setzend geweiter dem Rechte de

lichen Hermes (EPM<sub>Y/S</sub>) spricht. Der bärtige Gott hat um den Kopf den Lorbeerkranz, um den Hals die Chlamys, im Nacken den Petasos, in der Linken das Kerykeion, und zeigt mit der Rechten auf Nereus hin; neben ihm steht ein Ibis (?) Hinter Nereus steht ein Kasten und dann die Nereide Pzamathe (VE-MAOE sie), in Doppelehiton und Haarband, die in der gesenkten Rechten eine Oenoehoe und in der vorgestreekten Linken eine Schale hält; über ihr hängt ein Spiegel. Hinter Psamathe sitzt auf einem Lehnstuhl Thetis (OETIE), in Haube Chiton und Mantel, den rechten Ellenbogen auf die Lehne legend und ernst auf den (auf dem anderen Ende des Bildes stehenden) Achill Bickend. Vor ihr steht Kymathoe (KVMAOOE), in Doppelchiton und Haarband, welche die rechte Hand tröstend auf die linke Schulter der Thetis gelegt hat. Hinter der letzteren steht ein Arbeitskotp; ohen hängt ein langer Beutel.

Im unteren Streifen ist ringsum - ohne Unterbrechung der Raub der Oreithyia durch Boreas dargestellt. Der bärtige Windgott, mit Tänie und kurzem Chiton versehen, streekt laufend beide Hände vor nach der auf der Flucht zurtickblickenden Orei. thvia, die ersehreekt beide Hände von sieh streekt; sie ist in den Doppelehiton gekleidet, mit einem Haarband geschmückt und hat über dem linken Arm den Mantel. Rechts und links vor dieser Gruppe fliehen neun Frauen und hehen ersehreekt die Hande: sie sind alle mit dem Doppelehiton bekleidet, fünf von ihnen mit einer Haube, zwei mit einem Haarband verseben; drei tragen über den Armen shawlartig einen Mantel, eine vierte in der Reehten eine Tänie: zwei von ihnen halten in jeder Hand einen Ball 3). Zwischen ihnen steht in ruhiger Haltung der weisshaarige Erechtheus, um den Kopf eine Tänie, in langem Chiton und Mantel, unter dem er die linke Hand in die Seite gesetzt hat, während er in der Rechten ein Skepter aufstützt.

Am Henkel sind eingekratzt: H 1-1 (vgl. Taf. X, 3352).

Abgebildet im Bull. Nap. Arch. N. S. V, 2.

Vgl. Minervini Bull. Nap. l. e. p. 17 ss. und p. 183; Welcker Alte Denkm. V S. 327 und 329, 18; Brunn Troisch Mise. S. 66; Fjorelli Seov. archeol. p. 31; Stephani Boreas und Boreaden (Mem. de l'Aead. de St. Pétersb. VII Ser. XVI) S. 9 ff no. 22.

Die Inschriften unten auf Taf. X, 3352.

<sup>1</sup>) Nach Minervini und Fiorelli Achill's Ankunft in Leuke (†); nach Welcker's und Brunn's gewiss richtigerer Deutung Achill's Abschied nach Troja. \*) Ob der runde rothe Punkt neben der Spitze des linken Schulterfülgels des Berness auch ein Ball (den die daneben besindliche Frau im Spiel eben emporgeworfen hat) oder nur ein zufalliger Fleck ist, ist nicht zu unterscheiden.

3353. F. 122. H. 0,17. U. 0,22. r. F. Feine Zeichnung. Noeera de' Pagani.

Eine Frau, in feingefaltetem Chiton, streut aus einem Gefäss in der rechten Hand einem Schwein Futterkorn hin; ihre Linke ist erhoben.

Abgeb. Bull. Nap. Arch. N. S. V, 5, 2.

Vgl. Minervini Bull. Nap. l. e. p. 71 s (Kirke); Panofka Areh. Zig. 1857 S. 87, 10 (das krommyonische Wildsehwein und die Ortsnymphe); Weleker Alte Denkm. V S. 236, 2 (Kirke); Jahn Areh. Zig. 1865 S. 19; Fiorelli Seov. Arch. p. 31.

3334. F. 171 (nur noch der *Deckel* ist erhalten); H. 0,08. D. 0,13. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nocera de' Pagani.

Zwischen zwei Seulen steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie; sie reicht in der Rechten eine Tänie einer vor ihr abgewandt stehenden Frau hin, die, ebenso gekleidet, zu ihr ambliekt: vor dieser steht ein Palmenbaum. Hinter der erstbeschriebenen Frau sitzt auf einem Stuhl eine Frau, mit Chiton und Haube versehen: sie spinnt, in der gesenkten Rechten die Spindel und in der erhobenen Linken den Rocken haltend; vor ihr steht ein Arbeits korb mit rothbrauner Wolle; ihr Gesicht ist umgewandt. Dann folgt Fras, der in den Händen einen Kranz hält und auf eine hm entgegenkommende Frau zuläuft, welche in Doppelchiton ist und in jeder Hand einen Schuh hält. Zwischen beiden steht eine grosse offene Lade eine Seule und ein Arbeitskorb mit rothbrauner Wolle. Oben die Inselrift KAAO-S.

3355. F. 105. H. 0,21. U. 0,41. s. F. Sehr flüchtige Zeiehnung. Noeera de' Pagani.

Ein nackter Jingling, um den Kopf eine Tänie, hat den linken Fuss büher aufgesetzt und stützt auf dessen Schenkel die linke Iland; vor ihm steht ein nackter Jingling, der die Rechte zu ihm ausstreckt: seine Liuke liegt auf einem auf der Erde zwischen beiden liegenden Kopf, nach dem der erstbeschriebene Jüngling in der Rechten einen Hammer schwingt.

Abgeb. Bull. Nap. N. S. V, 5, 1; Mon. ined. dell' Inst. 1856, 17; Welcker Alte Denkm. V, 20.

Besprochen von Minervini Bull. Nap. N. S. V p. 65 ss und VII p. 104 (Erysichthon); Guidobaldi Bull. Nap. N. S. VI p. 64 (Antropogonia); Fiorelli Seov. arch. p. 21 (Ceree Tripene ed il mito di Erisittone); Welcker Annali 1856 p. 91 ss (= Alte Denku. V S. 306 ff.), dem ich beitrete, dass das Vasenbild "räthselhaft" ist und eine "noch unverstandene Symbolik" enthält.

3358. F. 61. H. 0,35. U. 0,84. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich strenge Zeichnung.

ein bödiseher Schild (Z. Dreifuss) ein Helm ein Schwert zwei Lanzen und eine Beinsehiene — liegen, steht der bärtige Odysseus (OLVSEVS), ganz in einen weiten Mantel gehüllt und in der Linken eine Lanze haltend. Vor ihm steht, die Beine gekreuzt und an die Lanze gelehnt, der bärtige in Zie Algaben die Lände gelehnt, der bärtige Aius (AlAS) Telamonios, die Linke auf den Rüteken legend; er hat um das Haupt eine Tänie und ist in den Mantel gehüllt, der die linke Schulter und Arm enthösst lässt. Odysseus seheint zu sprechen, Aias ') bött zu.

B. Sehr zerkratzt. Rechts vom Besehauer sitzen nebeneinander auf einer gedrechselten Kline zuei Frauen, Jorbeerbekränzt und mit Mänteln bekleidet, die vordere ein wenig kleiner als die 
hintere. Vor ihnen steht ein Tisch mit einem Haufen von weiss 
und rothbraungemalten Esswaaren, unter dem Tisch ein Korb mit 
Broden?); neben ihnen ein hoher (Myrthen-)Baum. Vor dem 
Tisch steht — den Frauen gegenüber — ein bärtiger Mann, in 
Tänie und Mantel, der die rechte Sehnlter und Brustseite freilässt. Er hält in der vorgestreckten Linken eiuen Sehlauch und 
drei kleine (Myrthen-)Zweige; in der erhobenen Rechten streckt 
er eine Sehale vor und öflnet emporschanend den Mund weit. 
Neben ihm erhebt sich ') eine hohe Stange und darauf steht eine 
kleine geöffnete Acdieula '). Ueber dem Tisch liest man: 
AMVSTA. nebeu dem Manne dagegen (KALO).

Abgebildet in den Annali dell' Inst. 1845 tav. d'agg. F. nnd besproehen von Lübbert ehd. p. 82 ss (vgl. Bull. 1865 p. 36 und Arch. Anz. 1865 S. 46\*), der in B. ein Opfer an die Hekate erkennen möchte; vgl. dagegen Stephani CR. 1868 S. 160, 3.

Die Insehriften auch unten Taf. X, 3358.

1) Die Bewegung des Oberkörpers ist stark verzeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Nach Stephani I. c. dagegen bötte der Monn diese Stange ("Skepter") auch noch in der linken Hand.

<sup>9</sup>) Nach Schöne Gr. Reliefs S. 37 I (zu no. 66): "ein auf einer schlanken, wohl hörerene Seule aufgestelltes Votivbild, vorn mit verschliessbaren ebengeöffneten Läden oder Deckeln, das Ganze in derselben Tempelform, die viele Votirvelleß zeigen."

**3359.** F. 66. H. 0,24. U. 0,42. s. F. mit w. Gewöbnliche Zeichnung.

- A. Heraktes, in Chiton und Löwenhaut, zur Seite das Wehrechänge, mit der Linken die Keule schulterad, streekt die Rechte einem ihm gegenüberstehenden weissbärtigen Greise (Gineus) entgegen, welcher, in langem Chiton und Mantel und bekränzt, in der Linken den Stab hat und ihn freudig die Rechte hinbält. Dahinter naht eine Frau (Deiaweira), in Chiton und Mantel, die in den Armen einen Knaben (Hyllos) trägt, welcher, um den Kopf ein Band, verlangend beide Hände nach Herakles vorstreckt; daneben steht ein Hund. Hinter der Frau eine Seule. Im freien Raum unverständliche lusschriften (vgl. unten Taf. X., 3359).
- B. Auf einem Viergespann das eine Pferd ist weiss steht ein b\u00e4rtiger Mann (Joloos), in den H\u00e4ndern Zligel und Kentron haltend; um den Leib hat er den Mantel gewiekelt, auf dem Kopf den Petasos; er blickt nach der obigen Seene um.

Abgeb. in der Arch. Ztg. 1867, 218, 1. 2. Besprochen von Kekulé Arch. Ztg. 1866 S. 260 f.

- 3360. F. 66. H. 0,15. U. 0,27. s. F. Rohe Zeichnung. A. Zwischen serei b\u00e4rtigen tanzenden Satyrn, von denen der eine ein Horn h\u00e4lt, reitet auf einem ithyphallischen Maulthier eine bekleidete Figur. Ueberall Rebzweige.
- B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, flicht vor einem bärtigen Satyr, der in der Linken ein Horn hält. Ueberall Rebzweige. Die unten eingekratzte luschrift (vgl. unten Taf. XV, 3360) ist gefälscht, wie mir Prof. Corssen mittheilt.
- 8361. F. 7. D. 0,12. Schwarz gefirnisst. S. Maria di Capua. I. Ein (gepresstes) kleines Medusenhaupt und Ornamente. Unter dem Fuss ist — vor dem Brennen — flüchtig ein bärtiger Männerkopf eingekratzt.

Später ist durch Wegkratzen des Firniss eine Inschrift aufgespart, welche im Bull. Arch. Nap. N. S. VII tav. d'agg. 6 abgebildet und ebd. p. 148, 4 von Minervini besprochen ist vgl. dieselbe auch Fabretti C. J. Ital. 2764b und unten Taf. XVI. 3361.

3362. F. 7. H. 0,05. D. 0,17. Schwarz gefirnisst.

Gepresste Verzierung.

Unter dem Fuss eingekratzt (vgl. Taf. XV, 3362); doeh sind nach Prof. Corssen's Mittheilung nur die vier einzelnen Buchstaben Y. E. P. M., antik, der Rest der Inschrift dagegen gefälscht.

8363. F. 105. II. 0,17. U. 0,41. Schwarz gefirnisst. S. Maria di Capua.

Unten eingekratzt.

Abgeb. im Bull. Nap. N. S. VII tav. d'agg. 4 und besprochen von Minervini ebd. p. 146, 2; Fabretti C. J. Ital. 2754 a; vgl. auch unten Taf. XVI, 3363 (wo es genauer gegeben ist).

3364. F. 14. II. 0,05. D. 0,13. Schwarz gefirnisst. Nola. Unten und zwischen dem Fuss und den Henkeln eingekratzt; vgl. Taf. XVI, 3364.

vgl. Taf. XVI, 3364.

Abgeb. auch im Bull. Nap. N. S. VII tav. d'agg. 3 und besprochen von Minervini ebd. p. 145, 1; Fabretti C. J. Ital. 2782a.

3365. F. 105. H. 0,33. U. 0,66. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter Jüngling steht, in jeder Hand (zum Schlagen) einer Stock hebend, neben zwei Hunden, welche, im Geschlechtsact gestört, bellend — der eine nach rechts, der andere nach links, wegspringen, aber nicht auseinander können.

Vgl. Panofka S. 465, 28.

3366. F. 94. H. 0,23. H. 0,53. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in der Linken eine Schale mit Zweigen, entfernt sieh eilig, den Kopf zurückwendend nach einer ithyphallischen weissgemalten unbärtigen ') Herme. Unten rechts und links von der Frau Palmetten.

B. Roh gezeichnet. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele. Vgl. Panofka S. 464, 27.

1) Vgl. dazu Gerbard Hyp. Rom. Stud. II S. 269, 142.

3367. F. 94. H. 0,29. U. 0,75. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein ithyphallischer Satyr, um den Hals eine grosse doppelte Perlenkette, blickt vorwärtseilend erschrocken nach einem Reh um, das hoch aufspringt; er streckt beide Arme aus. Im leeren Raum Tänien und Zweige.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stab. Oben ein Kranz und zwei Gewandstücke. Vgl. Jorio sul metodo nel dipingere p. 22, 10 und p. 40 s entschieden zu riel und unrichtig sicht, venn er zwischen dem Satyr und dem Thier eine obseöne Handlung voraussetzt, wie sie z. B. die Vase Durand No. 150 = Pourtalès 383 zeigt); Panofka S. 464, 26; Heydemann Berl. Winckelmannsfestpr. 1870 S. 12 ft, J.

3368. F. 94. H. 0,31. U. 0,73. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein alter Mann (Komiker) — mit gebogener Nase und Spitshart, vorne kahlköpßg, während hiuten die Haare lang berabfallen — sitzt auf seiner Chlamys und hält in den erhobenen Händen ein Tynpanon und eine Tänie; er ist ithyphalliseh und dickbäuehig, sonst mager und dürr, in enganliegenden kurzem Chiton mit langen weissen Acrueln. Unten neben ihm sitzt ein Hund, der das Ende der (herabfallesden) Tänie beschnüffelt. Vor dem Manne steht im Gespräch — ein wenig tiefer — ein zweiter ebenso gestalteter und gekleideter Mann (Komiker), der den linken Fuss auf einen, Stein aufsetzt und mit der Linken nach jenem Hunde hinweist. Ein dritter Mann (Komiker), den anderen beiden gleich, nur unbärtig, hört den beiden Gefährten zu; er hat die Linke mit der Chlamys auf dem Rücken, in der Rechten eine Lanze, auf dem Kopt einen Helm mit lang herabwallendem Busch.

B. Drei Manteljünglinge, besehuht und mit Tänien geschmückt; oben hängt eine Patera und ein Perlenkranz.

Abgeb. Annali dell' Inst. 1871 Tav. d'agg. G.

Vgl. Wieseler I. c. p. 99 ss; Panofka S. 463, 21.

**3369.** F. 100. H. 0,34. U. 0,82. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Neben einem Altar steht eine ithyphallische bärtige <sup>1</sup>)

Herme, an deren Seite ein Kerykeion gemalt ist; vor ihr hängt eine
Votivtafel (ntirag) <sup>1</sup>) mit zwei kleinen sehwarzen Männerfiguren.
Anf die Herme geht ein junges Mädchen zu, in Chiton uud Mantel,
die auf dem Kopf <sup>1</sup>) (auf dem Polsterkranz <sup>1</sup>) einen dreiffussigen
Tisch und in der erhobenen Rechten einen kurzen Stab (Zweig?)
Tägt; die Linke ist erhoben, um den Tisch zu fassen, falls er
aus dem Gleichgewicht käme. In rolgen eine Frau <sup>1</sup>), in Chiton
und Mantel, dann ein kleines Mädchen, in Chiton Mantel und
Haube, und endlich noch eine Frau, in Chiton und Mantel: alle

drei halten in der einen erhobenen Hand einen kurzen Stab (wohl Zweige, deren Blätter jetzt verloren sind?).

- B. Eine Frau und ein Jüngling, der einen Stock trägt, stehen vor einem bärtigen Manne, der auch einen Stock hat; alle drei sind in weite Mäntel eingehüllt.
  - 1) Vgl. dazn Gerhard rom, Stud. II S. 268, 141.
  - <sup>2</sup>) Vgl. dazu Beundorf Gr. Sic. Vasenh. 1 S. 12 ff.
  - 3) Ihr Gesichl isl in Vorderansicht gemall.
  - 4) Vgl. dazu Minervini Bull. dell' Inst. 1843 p. 119 ss.
- 8370. F. 94. H. 0,27. U. 0,72. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Mehrfach zerbrochen.
- A. Auf einer von drei Plusen getragenen Erhöhung  $(\infty x_l r_l')$  stein Hosem ien Schaupieler  $(\beta a_l \beta \epsilon \dot{\nu}_s)$ , welcher, in komischer Maske weiten Hosem kurzem Chiton und mit grossem Phallos, in der Rechten einen Blätterstamm aufstützt; um das kahle (beschädigte) Haupt trägt er einen Lorbeerkranz. Vor ihm steht ein bebense gekleideter komischer Schauspieler (Apollon), lorbeerbekränzt, in der Linken die Leier und in der Rechten ein (sehr grosses) Plektron haltend. Zwischen beiden Figuren steht ein Dreifuss. Oben rechts vom Beschauer ein Ball (oder Verzierung).
- $\it B.~Zwei~Manteljünglinge,~mit~Stöeken;~oben~ein~Kranz~und~ein~Ball.$

Abgeb. Annali dell' Inst. 1871 Tav. d'agg. J.

Vgl. Wieseler Ann. l. c. p. 104 ss; Panofka S. 462, 18.

3371. F. 95. H. 0,40. U. 0,98. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Bari.

- A. În der Mitte steht eine weissgemalte unbärtige ?) titypallische Herme, um den Kopf eine Strablentänie; am Schaft unterhalb des Zapfenloches ist ein Kerykeion gemalt. Vor ihr hängt oben ein weisses Bukranion und steht ein Altar, an der Zweige angemalt sind. Vor der Herme neben diesem Altar steht ein Jingling ?), in langem Chiton und kurzen Aermeln, und sitzt anf seiner Chlamys ein zweiter Jingling, der nackt ist und das bekränzte Haupt unwendet. Beide sind im Gespräch mit den drei hinter der Herme befindlichen Jinglingen, welche mit Mänteln versehen sind: von diesen sitzt der erste, die anderen beiden stehen und heben lebhaft die rechte Hand. Oben sind Theile von ftuf Seulenschaften sichtbar.
  - B. Drei Manteljunglinge, der eine mit einem Tympanon, ein

zweiter mit seinem Stabe. Oben noch ein Tympanon (von dem nur die nntere Hälfte sichtbsr ist).

Vgl. Vivenzio No. 26; Panofka S. 458, 10; Ghd. Akad. Abh. II S. 571, Anm. 1c (= Hermen auf Vasenbild. 1855).

1) Vgl. dazn Ghd. Hyperb. Rom. Stud. II S. 269, 142.

2) Nach Panofka a. O. vielmehr eine Frau.

3372. F. 94. II. 0,36. U. 0,92. r. F. mit w. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.

A. Neben einer weissgemalten ithyphallischen unbärtigen '), herme sitzt der langgelockte Diouyos'), am Kopf gesehmückt und unterwärts mit dem Mantel bekleidet, in der Linken den Thyrsos haltend. Der Gott wendet das Gesieht zu der auf der andern Seite der Herme stehenden Frau (Ariadne), in langem weissem Chiton rothem Mantel und sehr reichem Schmuck, die in der erhobenen Rechten eine Schale hält und zu ihm sprieht. Vor ihr sitzt eine Frau (Bacchantin') '), unterwärts bekleidet und bekränzt, welche mit einem vor ihr stehenden bekränzten Satyr ') sprieht, der in der Rechten eine Tänie hebt. Vor Dionysos steht noch ein bärtiger bekränzter Satyr, im Begriff fortzugehen: er streckt den linken Arn weit aus und hebt der rechten Arm über den Kopf.

B. Drei Manteljünglinge, der eine mit einem Ball. Oben ein Gewandstück und zwei Tympana (von denen nur die unteren Hälften sichtbar sind.

Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 32, 4 und Mimica degli Ant. p. 122; Panofka S. 457, 6; Gerhard Akad. Abh. II S. 571 Ann. 1b (= Hermen auf Vasenbild, 1855).

1) Vgl. dazu Gerhard Hyperb. Röm. Stud. II S. 269, 142.

7) Nach Jorio I. c. p. 122 irrthümlich ein Weib.

3) Nach Panofka a. O. irrthumlich ein Mann.

4) Sein Glied war vielleicht umbunden? 3873. F. 66. H. 0.37. U. 0.

3373. F. 66. H. 0,37. U. 0,65. r. F. mit rothbraun. Feine Zeichnung. Neapel.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in feinfaltigem Chiton Mantel und Habe, in der Linken das Kerykeion und in der Rechten die Kanne haltend, sebenkt der Athene ein, welche blirbend in der Rechten eine Schale hinhält; die Göttin ist in Schuhen Mantel Aegis und Tänie und stittzt in der Linken die Lanze auf. Zwischen beiden steht in Altar mit Feuer und (Blutflecken? '9). Im leteren Raum vier Buchstaben einer unleserlichen Inschrift (vgl. Taf. XI, 3373).

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, eilt herbei, in

der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Dabei die vier Buchstaben einer unleserlichen (von oben nach unten gebenden) Inschrift (vgl. Taf. XI, 3373).

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3373.

Gefunden 1863 in einem griechischen Grabe in Neapel; vgl. Arch. Anz. 1863 S. 126\*.

1) Vgl. dazu Conze Gött. Gel. Anz. 1867 no. 13. S. 597.

3374. F. 94. H. 0,27. U. 0,78. r. F. Nola.

Krater mit sehönem sehwarzem Firniss und sauber gezeiehnetem rothem Olivenkranz (der aussen unter dem Rande herumläuft) und Palmetten an den Henkeln: sonst ohne Verzierung.

Vgl. Finati p. 163, III.

3375. F. 108. H. 0,25. U. 0,55. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Jüngling, um den Kopf einen Kranz, über beiden Armen shawlartig die Chlamys, deren eines Ende die Rechte gefasst hält, hebt die Linke im Gespräch mit der vor Ihm sitzenden Frau, welche in der Rechten eine grosse Blame hält; sie ist bekleidet nad geschmückt. Im leeren Ranm Tänie Rosette und Zweig.

3376. F. 124. H. 0,21. U. 0,30. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Nike, anf einem (weissen) Stein sitzend, hält in der Rechten eine Schale; sie ist nnterwärts bekleidet und geschmückt. Im leeren Raum eine Rosette.

**3377.** F. 16. H. 0,17. U. 0,63. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

I. Im oberen Kreisabschnitt. Auf einem weissen Viergepann steht ein Eros, in weibischer Kopftracht und sehr reich gesehmückt, in der Rechten die Zügel und in der Linken eine Schale haltend. Hinter ihm ein Hirsch. Ueber den Rossen sehwebt ein kleiner Eros, mit Schuhen Haube und reichem Schmuck verschen, welcher in der Rechten ein Band hält, an dem eine Taube vor ihm flattert!). Vor dem Pferde sehwebt noch ein Eros (zerstürt), der in der Rechten einen Eimer trug; unter ihm läuft ein Kaninchen (oder ein Hase).

Im unteren Kreisabschnitt. Auf einer Blume erhebt sieh zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf (Aphrodite), weiss gemalt und reich geschmückt; ihn umflattern zurei Eroten, die mit Schuben Hauben und Schmuck versehen sind.

Ringsum läuft ein weisser Blätterkranz mit zwei - diame-

tral entgegengesetzten — Küpfen, einem geschmückten Frauenkopfe und einem Jünglingskopfe mit phrygischer Mütze (etwa Aphrodite und Paris?).

1) Vgl. dazu Heydemann Arch. Ztg. 1867 S. 125 f.

8878. F. 50. H. 0,25. U. 0,52. s. F. Leidliche Zeichnung. Am Hals. In der Mitte zwischen zwei Kampfhähnen ein Lorbeerstamm; hiuter den Thieren jederseits ein Mann, mit Mautel und Stab, der sein Thier aufmuntert ').

Am Bauch. Heraktes, in Chiton und Lawenfell, zur Seite das Schwert, auf dem Rucken Köcher und Bogen, hält in beiden Iländen die Keule und den Strick, an dem angebunden der zweiköpfige Kerberos vor ihm steht. Hiuter dem Hunde, der die Köpfe senkt, steht eine Frau (Persephoue), in Chiton Mautel und Tänie, die Rechte emporhebend und die Linke vorstreckend, im Gespräch mit dem — zwischen ihr und Herakles stehenden — bätigen Hernes, welcher zu ihr umblickt und die Linke ausstreckt; er trägt Chiton Mantel Petasos und Flügelschuhe, in der Rechteu das Kerykeion. Hinter Herakles steht noch Athene, in Chiton Aegis und Helm, in der Rechten die Lanze: sie hebt ermunterna die linke Hand; vor ihr steht an ihr Knie gelehnt der Schild (2c. drei Kugeln).

1) Tgl. dazu Jahn Arch. Beitr. S. 437 ff; De Witte Rev. Arch. 1868 p. 376 ff.

bildet, die einen Modios tragen: derselbe ist mit Blüthenranken hemalt, in deren Mitte ein geschmückter Franenkopf angebracht ist.

Abgeb. im Bull. Nap. Arch. N. S. VI, 2 und besprochen von Minervini ebd. p. 17 ss, dessen Deutung auf "Geryones" und "Unterwell" ich nicht zu theilen vermag.

3382. F. 174 '). D. 0,08. L. 0,18. U. 0,30. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung, hier und da verwischt. S. Maria di Capua.

A. Vor einer weissgemalten Frau (Bacchantin), welche, mit Chitou und Stirnschmuck verschen, die Doppellöte bläst, springt ein weisser sog, Papposeitlens, mit grossem Phallos, in der Rechten eine Perleuschnur haltend und zurückbliekend.

B. Zwei weissgemalte Frauen (Musen?), unterwärts bekleidet und mit einer Strahlentänie geschmückt, sitzen sich gegenüber: die

Vasensommi. zu Neopel.

eine mit Leier und Plektron, die andere mit Stylos und Diptyebon (?) \*) in den Händen.

Auf den runden Seitenflächen ist einerseits eine weissgemalte Figur 7) dargestellt, welche, über der linken Schulter und unter wärts den gestickten Mantel, in der Linken die sogenannte mystische Leiter und in der Rechten ein Plektron hat. Andererseits ist ein weisser sog. Papposeilenos gemalt, mit langem Phallos, der in jeder Hand eine Flöte hält und eilig herbeikommt.

Abgeb, in den Annali dell' Inst. 1869 tav. d'agg. P, a-e. Besprochen von Heydemann ebd. p. 314 ss.

") Eine Shuliche sehr verwandte Form vgl. z. B. auf der Ficoronischen Cista (Braun Tsf. 6) und, aus Kumse stammend und mit Ornamenten verziert, in der Archeologia XXVII p. 331.

2) Vel. daza No. 2001.

3) Ueber das Geschlecht möchte ich nicht entscheiden.

3383. F. 60. H. 0,40. U. 0,85. s. F. mit w. Leidliehe Zeichnung.

A. Athene, in Chiton Aegis und Helm, in der Linken den Schild (Z. Dreisehenkel) '), zückt in der erhobenen Rechten die Lanze; reehts und links steht eine Scule mit einem Hahu.

B. Dieselbe Darstellung.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3383.

Vgl. No. 2764.

 Ygl. dazu Curtius die koieenden Figuren der altgr. Kunst (Berl. Winckelmanns-Festpr. 1869) S. 10 f.

3384. F. 66. H. 0,33. U. 0,61. r. F. mit rothbraun. Gule Zeichnung. Nola.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton und Mantel, die in der Rechten eine Stehle und in der Linken einen Kasten hält, sehwebt einem Altar zu, anf welchem ein Kranz liegt. Neben ihr die Inschriften ΚΛΙ-ΟΣ und ΚΑΙ-Ε.

B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, um den Kopf eine Doppeltänie. 3385. F. 66. H. 0,33. U. 0,60. r. F. mit rothbraun. Leichte Zeichnung. Nola.

A. Ein Jüngling (Kephalos), um den Hals die Chlamys geknüpft, den Petasos im Nacken, in der Linken zwei Speere, erhebt die Rechte und blickt um auf der Flucht vor

B. der ihn verfolgenden Flügelfrau (Eos), welche beide Hände nach ihm ausstreekt; sie ist in Doppelehiton Haube und Armbändern.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XVI, 3385.

3386. F. 109b. H. 0,28. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Auf seiner Chlamys sitzt ein bekränzter Jüngling, in deu Händen eine Schale und einen Stab, der umblickt zu einer abgewandt vor ihm auf einem Felsstück sitzenden Frau, welche in den Händen Schale und Fächer hält und gleichfalls umblickt; sie ist in Schuben Chiton und Schmuck,

3387. F. 43. H. 0.18. U. 0.25. r. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

A. Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, halt

in der Rechten einen Spiegel und eilt vorwärts. Unter ihm liegt eine Schale. B. Eine Fran, in Schuhen Chiton Haube und Schmuck, welche auf Gestein sitzt, hält in den Händen einen Kranz und eine (volle) Schüssel und blickt um. Neben ihr ein Lorbeerzweig.

3388. F. 43. H. 0.18. U. 0.25. r. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

A. Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, sitzt auf seiner Chlamys; er halt in der Linken einen Korb und blickt nm.

B. Eros, ebenso geschmückt, eitt herbei, in den Händen einen Kranz und einen Spiegel haltend. Oben ein Efenblatt, nnten eine Ranke.

3389. F. 34. H. 0,16. U. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zerstört.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, halt in den Händen einen Kasten und eine Kanne.

B. Ein Manteljungling, um den Kopf eine Tänie.

3390. F. 124. H. 0,22. U. 0,38. r. F. Sehr zerstört und schlecht zusammengefügt.

Zuei Jünglinge, nackt bis auf die Chlamys, mit Stäben. Hinter dem einen steht eine Stele.

3391. F. 124. H. 0,18. U. 0,37. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, in Doppelchiton, hält vorwärtseilend in der Rechten einen offenen Kasten. Im freien Ranm eine Tänie und ein Ball,

3400. F. 182. H. 0,06. D. 0,10. Schwarz gefirnisst. Ohen in flachem Relief eine Skylla. Vgl, dazu No. 96 ff.

3412. F. 93. H. 0,54. U. 0,96. r. F. mit w. und g (das fast ganz verloren ist). Die zum Theil zerstörte Zeiehnung ist sauber und gut. Paestum.

A. In der Mitte der oberen Reihe sitzen auf dem (weiss und gelb gemalten) eilenden Widder Phrixos und Helle (έλΛΗ) 1): der erstere (der Kopf zerstört), langgelockt und nackt, mit hochgeschnürten Schuhen und um die Schenkel den Mantel, hält sieh mit der Rechten am Kopf des Thieres fest, mit der Linken umfasst er die seitlich neben ihm sitzende Helle, welche den rechten Arm um seinen Rücken gelegt hat und in der erhobenen Linken den einen Zipfel ihres Schleiers hält, der sich über ihr wölbt; sie ist in gegürtetem reichgesticktem Chiton und Mantel, der den Unterkörper verhüllt: die übereinander gesehlagenen Beine sind mit Sandalen versehen. Ueber beiden ist der Untertheil der Sonnenscheibe gemalt. Helle neigt den Kopf nach unten zurück. während Phrixos nach dem hinter ihnen seitlich und rückwärts auf einem Panther sitzenden Dionusos (διουν-ΟΣ) umblickt: der Gott (vielfach zerstört) wendet das langgeloekte mit Tänie verzierte Haupt zu ihm um; er ist unterwärts bemäutelt und hat in der Linken den Thyrsos, in der Rechten eine Schale. Hinter ihm ist noch Konf und Brust des bekränzten Seilenos (beschädigt) sichtbar, in zottigem Chiton und Nebris, der (in den Händen) einen Thyrsos hält. Vor dem Widder ist das Kniestliek der davoneilenden langlockigen Nephele (ΝΕΦΕλλ.) gemalt: sie ist in gegürtetem Dopnelehiton und Mantel, desseu einer Zipfel über der rechten Schulter liegt; den anderen hält sie mit der linken Hand, welche sie aufgeregt zum Dionysos zurückstreckt, nach dem sie auch das Gesieht umwendet; um den rechten auf der Brust liegenden Arm trägt sie ein grosses Armband. In der unteren Reihe ist das Meer dargestellt: ein bärtiger Triton \*), der in der Rechten einen Dreizack halt und die Linke αποσχοπείων erhebt, bliekt nach der hinter ihm gemalteu Skulla zurück, die hinten in einen Fischschwanz. vorn in zwei Hunde auslänft, deren einer nach einem Fischlein schnappt, während der andere den Triton anbellt; Skylla zückt in der erhobenen Rechten einen Dreizack nach einem vor ihr schwimmenden Fischehen; drei andere Fische schwimmen hinter ihr herum; ihr folgt ein grosses phantastisches Seenferd 3) und noch ein Fisehehen.

Unterhalb dieser Darstellung liest man den Namen des Malers; ΑΣΣΤΕΛΣ ΕΓΡΑΦΕ ').

B. Sehr besehädigt. Der nackte Dionysos, mit Schuhen Tänie und Mantel verschen, der shawlartig über den beiden erhobenen Armen (die rechte Iland verloren) liegt, eilt, den Kopf zurückgeworfen, begeistert vorwärts. Voran läuft ein bärtiger Satter, nackt aber beschuht, der zum Gott umblickt und in der Rechten eine Fackel (?) sehwingt. Hinter Dionysos folgt tanzend eine Barchaulin, in Doppeleblion und Schuhen: ihr Oberkörper

ist nur noch in den Unrisslinien erhalten. Ueber diesen Figuren sind die Bruststücke von drei Bacchantinnen und einem bärtigen Satyr gemalt: der Bacchantin rechts vom Beschauer, welche, bekleidet und reichgeschmückt, in der linken Iland einen Thyrsos hält, kommen entgegesen erst eine Genossin, gleichfalls bekleidet und geschmückt, in der Rechten eine Geissel!) haltend und den Kopf begeistert erhebend, dann der weinlaubbekränzte Satyr und endlich die dritte Bacchantin, von welchen letzteren beiden nur noch die Gesischter theilweise erhalten sind.

Abg. Bull. Nap. Arch. N. S. VII, 3. 4 und besprochen von Minervini ebd. p. 36 ss und p. 64; vgl. auch Arch. Anz. 1859 S. 91\*f.

Die Inschriften unten auf Taf. XI, 3412 (die dort mitgetheilten Schriftzüge N A C sind wohl nur Zufälligkeiten!).

1) Minervini las diese und die anderen beiden beigeschriebenen Namen noch ein

- \*) Ninervini 13s diese und die anderen beiden beigeschriebenen Namen noch ein wenig vollständiger; vgl. die Abbildung der Vase in seinem Bullelino.
  \*) Nach Minervini 1. c. p. 38 und G\u00e40chens Glaukos S. 107: "Glaukos" (?).
  - <sup>2</sup>) Nach Minervini l. c. p. 38: "Charybdis" (?). <sup>4</sup>) Vgl. dazu No. 2873.
- Oder vielmehr ein Weihwedel! vgl. Mon. dell' Insl. IX, 29, 2 und Benndorf Annali 1871 p. 120 ss.
- 3418. F. 34. H. 0,10. U. 0,30. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

  A. Ein Knabe. um den Kopf und den Hals bekränzt. um den linken
- A. Ein Knabe, um den Kopf nnd den Hals bekräuzt, um den linken Arm die Chlamys, eilt vorwärts, in der Rechten eine Schale haltend.
  - B. Ein Frauenkopf in Schmuck,
- 3415. F. 59. H. 0,62. U. 1,30. s. F. mit rothbraun und w. Flüchtige Zeichnung. Sehr viel restaurirt.
- A. Alhene, in gestiektem Chiton und Aegis, auf dem Kopfe den Helm, hält in der Linken den Schild (Z. Gorgoneion mit herausgesteckter Zunge) und zückt in der erhobenen Rechten die Lanze. Neben ihr die zum Theil ergänzte Inschrift: Τον Άθνεκ-2ρε άθρον. Rechts und links eine Seule mit je einem Hahn.
- B. Ein nackter Mann ist vor einem anderen auf das linke Knie gesunken und streckt die Rechte aus, die Linke in die Seite setzend: der Sieger hebt die Linke über des Besiegten Haupt, während er die Rechte in die Seite gesetzt hat. Zu diesen beiden blickt ein dritter Mann um, in den Mautle gehüllt, in der Rechten einen Stab haltend und in der Linken eine Ruthe hebend. Vor him steht ein vierter Mann, welcher nackt ist und auch auf die erstbeschriebene Gruppe blickt. Hinter diesem hockt (sich übend?)

endlich noch ein fünfter (sehr viel ergänzter Mann) der die Rechte gegen die Stirn hebt und den Kopf senkt. Alle fünf Männer sind bärtig. Oben liest man TIANKPATION ').

Vgl. zur Litteratur die No. 2764.

Die Inschriften (1/4 verkleinert) auf Taf. XI, 3415.

1) Vgl. dazu Arch. Ztg. 1869 S. 81, 6; Michaelis Parthenon S. 324, 76.

- 3416. F. 60. H. 0,47. U. 1,00. s. F. mit w. Leidliehe Zeichnung. Etrurien.
- A. Äpollon, in Chiton und langem Mantel, bekränzt, in der Linken die Leier und in der Reehten das Plektron haltend, steht spielend vor einer Frau") in Chiton und Tänie, die staunend beide Hände bewegt, während der hinter Ihr befindliehe Poseidon sich entfernt und umblickt: derselbe ist in Chiton Tänie und Mantel, hält in der Rechten den Dreizack und hebt die Linke. Hiuter Apollon steht eine zweite Frau"), in Tänie Chiton und Mautel und neben ihr Hermes: beide bewegen verwundert die Hände; der Götterbote ist mit Petasos Mantel Flügelschuhen und Kerykeion versehen.
- B. Zwischen seei bekleideten bekräuzten Frauen (Bacchautinnen), die je eine Hand vorstreeken, steht Bacchos, in Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken den Kautharos und in der Rechten Rebzweige haltend. Rechts und links kommt je ein bärtiger und bekränzter Satyr herbei.

1) Leto und Artemis; vgl. dazu Annali 1870 p. 223 s.

**3417.** F. 109b. H. 0,42. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in weibischem Kopfputz, beschuht uud sehr reich geschmitekt '), die Chlamys shawlartig über den Armen, sehwebt mit Eimer und Peitsche in den Händen, einem Viergespan voraus, auf dem eine Frau (Aphrodite?) in Chiton Mantel und reichem Schmuck steht: sie hat in der Rechten eine Peitsehe und in der Luken die Zugel. Oben Efeublätter und Bälle (?).

5) Nämlich an Ohr Hals Brust linkem Schenkel und Wade.

**3418.** F. 43. H. 0,27. U. 0,39. w. F. Annuthige Zeichnung.

A. Auf einer Blume erhebt sich ein Frauenkopf (Aphrodite), bekränzt und gesehmückt, umgeben von zuei Eroten, die in jeder Hand eine Ranke der das ganze Bild umgebenden Arabeske fassen.

- B. Auf seiner Chlamys sitzt Eros, in Schuhen Haube und reichem Schmuck, in der Linken eine Schale mit Blättern haltend; er blickt zurück. Unten Blumen; oben zwei Bälle.
- 3419. F. 79. H. 0,45. U. 0,95. s. F. mit w. und rothbraun. Strenge gute Zeichnung.
- A. Heraktes, mit der Löwenhaut bekleidet, hat rittlings sieh auf den fischleibigen langbärtigen Triton! 9 gesetzt, den er mit beiden Händen umhalst: mit der Linken sucht der Meerdämon diese Umarmung zu lösen, während er in der Rechten einen Delphin hebt und das grosse Gesicht sehmerzvoll umwendet. Hinter ihnen steht eine Frau (Meernymphe), in Tänie und Chiton, die beide Hände vorstreckt. Unten sehwimmen zwei Delphine.
- B. Apollon (die Haut weissgemalt) in langem Chiton und Mantel, auf dem langlockigen Haupte den Lorbeerkranz, in der Linken die Leier und in der Rechten das Plektron haltend, neben sich ein Reh steht vor einer Frau (Leto oder Artemis), welche, in Chiton und Mantel, die Rechte hebt, und vor Hermes, der von der Frau fast ganz verdeckt ist: man sieht von dem Gott, der sich unwendet, nur den Kopf mit dem Petasos die Flügelschuhe und das Kerykeion. Neben beiden Figuren steht ein Windhund (?). Hinter Apollon steht der bürtige bekränzte Bacchos, in Chiton und Mantel: der Gott hält in der Linken den Kantharos; um ihn Rebzweige, neben him ein Ziecenbock.
  - Unten eingekratzt; vgl. Taf. XVI, 3419.
- <sup>1</sup>) Zur Benennung vgl. die Inschriftsvasen Berlin 697; Bröndstedt Vas. Campanari 7; De Wille Cab. étr. 84 und dazu Gbd. Aus. Vas. II S. 95, 12; Minervini Bull. Nap. I p. 118 s; a. a.
  - 3420. F. 94. H. 0,45. U. 0,95. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Dionysos, um das Haupt eine lange Tänie, in der Linken die Chlamys und den Thyrsos (Narthexstaude), beschuht, folgt einer vor ihm laufenden bekleideten Frau (Bacchantin), welche, in den Händen Fächer und Kasten haltend, sich zu ihm umwendet. Hinter dem Gott naht ein beschuhter, sonst nackter Satyr, in der Rechten einen Eimer und in der Linken eine Narthexstaude; vor ihm wächst eine grosse Blume. Oben Sterne Blätter und eine Schale.
- B. Drei Manteljünglinge mit Stöcken, im Gespräch mit einander. Oben hängt ein Ball und ein (Gewandstück? oder eine Tafel?).

**3421.** F. 100. H. 0,38. U. 0,90. r. F. Flüchtige, aber doch gute Zeichnung.

A. Auf einer Kline liegt — zur Rechten des Beschauers — ein Jungling, um das Haupt eine breite Binde, die Rechte über den Kopf gelegt: neben ihm steben ein Tisch und eine bekleidete Fran, welche die Doppelfiöte bläst. Neben dem Jüngling liegt noch ein bekränzter Jüngling, die in der erhobenen Rechten einen Kantharos am Henkel gefasst halt und im Gespräch begriffen ist mit dem vor ihm liegenden bärtigen Mann, der gleichfalls in der erhobenen Rechten einen Kantharos am Henkel hält. Vor ihnen steht unter der Kline eine Fussbank.

B. Schr verdorben. Zwei Manteljinglinge, deren ersterer einer gegenüberstehenden Mantelfrau eine Schale reicht.

**3422.** F. 49. H. 0,44. U. 0,95. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Hinter einem Altar, an dem eine grosse schwarze mit weissem kranz geschmückte Hydria und viele Früchte stehen, steht eine weisse mit einer Tänie umwundene Stele, auf welche eine Hydria gestellt ist. Danchen sitzt auf einem Kasten, den Rücken der Scule zugewandt, eine Frau, in Schulne Chiton und Schmuck. Sie hält in der gesenkten Linken eine schwarze Tänie, während sie mit der Rechten einen Gewandzipfel über die rechte Schulnerzieht und im Gespräch emporhlickt zu der vor ihr stehtunden ehenso gekleideten Frau, welche in der Linken einen Facher und in der Rechten einen Kasten trägt. Auf der anderen Seite der Stele entferni sich, zurückblickend eine Frau, welche, ebenso gekleidet, in den Händen einen Kranz und einen Kasten hat. Ueber ihr sind ein Zweig und eine Patra gemalt.

**3423.** F. 124. H. 0,30. U. 0,50. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf der Basis einer breiten Stele sitzt eine Frau, in Chiton und Mantel: auf ihrem Schooss hat sie ein weises groases Gefias (mit einem Henkel; unten spitz zulaufend); eine schwarze Amphora steht neben ihr. Sie senkt tranzig das Gesicht. Vor ihr atcht eine Frau, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, welche in der Linken eine Schale mit Früchten hält.

3424. F. 109b. H. 0,45. U. 0,69. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zur Hälfte zerstört.

Ein junger gehörnter Satyr (Pan), auf dem Rücken die Ne-

bris, geht mit Zweig und Kentron in den Händen einem weissen Viergespann voraus, auf dem eine (bekleidete) Flügelfrau (Eos?) steht.

Vgl. die sehr ähnliche No. 3417.

3425. F. 121. H. ungefähr 0,35. U. 0,47. r. F. Gute Zeichnung. Sehr verdorben; zerbrochen und ohne Fuss uebst Mündung.

Nike, in Chiton Mantel und Haube, schwebt dahin, in den Händen eine Schale und eine Kanne haltend.

3426. F. 124. H. 0,30. U. 0,52. r. F. mit w. und g. Robe Zeichnung. Zerstört.

Eine sitzende Frau, unterwärts bekleidet und reichgeschmickt, zieht int der Lichen das Gewand über die Schulter und bliett um zu dem hinter litr stehenden Jängfung, welcher ihr einen Kranz darbietet: vor ihr steht ein zweiter Jängfung, der ihr gleichfalls einen Kranz bietet. Beide setzen den einen Fans höber auf und haben die Chlamps über dem beber gestellten Schenkel liegen, sind beschuht und mit der Tänie geschmückt. Oben Tänien

**3427.** F. 124. H. 0,24. U. 0,41. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frou, bekleidet und geschmückt, in der Rechten einen Kranz und eine Schale haltend, eilt zurückblickend vorwärts. Oben vor ihr ein Tympanon, unten ein Altar.

3429. F. 108. H. 0,15. U. 0,34. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Hanbe und Schmack, hält in den Händen einen Kasten und einen Krauz.

3431. F. 108. H. 0,11. U. 0,26. r. F. Rohe Arbeit. Ein Schwan, der den Hals vorbiegt.

3432. F. 34. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Ganz verwischt. A. Eine sitzende bekleidete Frau hält in den Händen einen Krauz und eine Tänie.

B. Ein Manteljüngling, in der Rechten einen Kranz haltend.

3434. F. 34. H. 0,10. U. 0,31. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zerbrochen.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in der Linken eine Trauhe, die Rechte vorgestreckt, läuft vorwärts. Oben Fensteröffnung Tänie und Rosette.

B. Zerstört.

**3436.** F. 39 (ohne Deckel). H. 0,13. U. 0,45. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Zwei bekranzte Manteljunglinge.

B. Zwei bekränzte Manteljünglinge; der eine hält in der Rechten eine Schale.

3437. Trinkhorn: Widderkopf. L. 0,22. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in der Rechten Tympanon und Spiegel und in der Linken Kranz und Kasten haltend, Ichnt sich mit gekreuzten Beinen an ein hohes Wasserbecken; er ist beschuht und sehr reich geschnückt. Neben ihm liegt ein Fächer.

3438. F. 127. H. 0,20. U. 0,28. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Eine Gans, welche die Flügel hebt. B. Ein Frauenkopf, in Schmack.

3439. F. 34. H. 0,12. U. 0,42. r. F. Fast ganz zerstört.
A. Ein Jängling, über dem linken Arm den Mantel, in der Rechten eine Schale mit Früchten, steht vor einer Stele.
B. Anf Gestein sitzt eine bekleidete Frau.

3441. F. 94. H. 0,19. U. 0,40. r. F. Schlechte Zeichnung.

A. Ein Jüngling, der den rechten Fuss höher gesetzt hat, hält in der Rechten einen Kranz; über seiner linken Hand sind vier Kugeln (Bälle) gemalt, mit denen er zu spielen scheint.

B. Eine Frau, in Chiton, halt in den Händen einen Kranz und eine Schale.

3459. F. 182. Schwarz gefirnisst.

Oben ein Löwenkopf. Vgl. No. 102.

3468. F. 14. H. 0,05. D. 0,24. r. F. mit w. Sehr rohe Zeichnug.

I. Ein Jüngling, beschuht und am rechten Schenkel geschmückt, in

der Linken einen Kranz, hat den rechten Fins höher aufgesetzt und spricht mit der abgewandt vor ihm auf einer Arabeske sitzenden Frau, welche unterwärts bekleidet ist und zu ihm umblickt.

**3469.** F. 108. H. 0,10. U. 0,27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Löwe, der die Zunge ausstreckt; vor ihm eine Stele.

3474. F. 109b. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Erot, in Schuheu weibischer Haartracht und reichem Schmuck, hat den rechten Fnss höher aufgesetzt und beugt sich nach vorn; in den Händen hat er eine Tänie und einen Spiegel.

3473. F. 109b. H. 0,27. U. 0,38. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Auf ihrer Chlamys sitzt eine Flügelfrau (Erinys), in hohen Stiefeln und kurzem Chiton mit Aermeln und Kreuzbändern, die in der Rechten eine Fackel, in der Linken eine Schale hält und umblickt; auf ihrem Kopf Andeutung von Sellangen.

3476. F. 109b. H. 0,27. U. 0,38. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, den linken Fuss auf einen Stein büber aufgesetzt, hält in der Linken einen Kasten während sie mit der Rechten einen Spiegel dem vor ihr abgewandt auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling ') hinhält, der zu ihr unblickt; derselbe ist nackt, mit Tänien gesehmückt, und hat in der Linken eine Leier, in der Rechten dagegen eine Schale und einen Thyrsos.

1) Wohl Dionysos Melpomenos? Vgl. dazu No. 3255, 6.

3479. F. 43. H. 0,17. U. 0,25. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in der Rechten einen Spiegel haltend, blickt schwebend zurück nach

B. einer sitzenden Frau, welche in den Händen einen Spiegel und eine Traube hält; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Oben hängt eine Traube.

3480. F. 43. H. 0,18. U. 0,25. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt daber, in der Rechten eine Traube haltend und zurückblickend. Oben ein Efeublatt.

B. Dieselbe Darstellung.

3487. F. 105. H. 0,26. U. 0,60. Schwarz gefirnisst mit eingeritzten Ornamenten.

Am Bauch eingekratzt; vgl. Taf. XVI, 3487 (wo aus Versehen das erste Zeichen unrichtig wiedergegeben ist: der Querstrich unter dem Dreieck mass länger sein und ist kurz vor dem Ende von zwei kleinen Linien quer durchstrichen (\*\*); vgl. ebenso Santang. No. 148; München 118; 545; und öfter.

3489. Fragment. F. 20. H. 0,12. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, sitzt auf einem Felsstück und hält in den Händen einen Eimer und eine Schale. Oben Blumen und eine Traube.

B. Zu ihr blickt ein Jängling um, von dem nur noch der obere Theil erhalten ist; er hält in der Rechten eine Traube, in der Linken hatte er einst eine Schale und einen Eimer. Oben vor ihm ein Ball. 3493. F. 182. Schwarz gefirnisst.

Oben Kopf der Athene, in Hochrelief. Vgl. ebenso No. 169. 3494. F. 182. Sehwarz gefirnisst.

Oben Kopf des Pan, in Relief. Vgl. ebenso Santang. No. 3 8b.

3495. F. 182. Schwarz gefirnisst.

Oben eine Maske, in Relief. Vgl. ebenso No. 157 und Santang. No. 368 c.

3496. F. 172. H. 0,03. U. 0,26. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein liegender Jüngling, in seinen Mantel gehüllt. B. Desgleichen.

Die beiden folgenden Vasen stehen in dem Cabinet der Raccolta pornografica:

No. 1. F. 9. H. 0,10. U. 0,56. r. F. Flüchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata.

A. Eine nackte Frau, bekränzt und mit dem Konftuch verschen, liegt auf der Erde, in der Linken eine Schale (F. 12) und in der Rechten einen Thyrsos haltend; sie lehnt den Rücken an eine mit Epheu bekräuzte Amphora (F. 55). Vor ihr steht ein ithyphallisches Maulthier. Ueber ihnen Insehriften ohne Sinn '): VIES - OYE - OIE.

B. Ein bekränzter Satyr wird eine Frau von hinten beschlasen: sie ist behaubet und kniet auf der Erde. Vor ihr steht eine Vase (F. 34). Ucber ihnen Inschriften ohne Sinn '): NTOI - ESEOI

Vgl. Fiorelli Racc. Pornogr. No. 1 (= Bull. dcl Mus. Naz.

1863 no. 7 p. 106, 1); Minervini Bull. Nap. I p. 25 ss.

Die Insehriften auf Taf. Xl, \*.

1) Fiorelli I. c. will Arroies and Eto (vgl. dazu Gerhard Rapp. Volc. p. 174; Roulez Choix de Vas. peints p. 17 ss) lesen; Minervini denkt sogar an Enotens Olvers (!); u. s. w.

No. 2. F. 66. H. 0,23. U. 0,48. s. F. Flüchtige grobe Zeichnung.

A. Ein bärtiger Mann, in der erhobenen Rechten eine Axt und in der zurückgestreckten linken Hand ein Gefäss (F. 112) baltend, flieht vor einem bärtigen ithyphallisehen Mann, der in jeder Hand eine Axt schwingt; der erstere blickt um.

B. Zwei Jünglinge treiben Unzucht.

Vgl. Panofka S. 463, 20; Fiorelli Race. Pornogr. No. 2 (= Bull. del Mus. Naz. 1863 no. 7 p. 106, 2); Jahn Zeitschr. für Alterth. 1841 S. 756.

## И.

## SAMMLUNG SANTANGELO.

Dazu die Tafelu XVII-XX.

Die Sammlung Santangelo verdankt ihre Entstehung und Benennung dem Sammeleifer, dem Reichthum und dem Einfluss des chemaligen Bourbonenministers Niccola Santangelo, welcher seit seiner Intendantur der Basilieata (1813—1814) Alterthümer jeder Art — Münzen Vasen Terracotten Inschriften Gemälde — aufkantfe.

Nach seinem Tode kam die werthvolle Sammlung an seinen Bruder Nichele, weleher – in Folge der politischen Aenderungen des Jahres 1860 und damit die Sammlung in Neapel bliehe — sie dem Munieipium von Neapel gegen einen verhältnissmässig sehr geringen Preis überliess; seit 1865 ist sie in drei Zinmern des Museo Nazionale aufgestellt.

Die Vasensamulung mag ungefähr 1500 Gefässe enthalten, von denen über die Halfte ohne jeden bildlichen Sehmuek oder nur mit Ornamenten verziert ist; die mit Figuren bemalten besehreibe ieh im Folgenden (unter fortlaufender Nummer), und zwar beginne ieh bei den Schränken jedesmal oben von links nach rechts in der Reihenfolge, wie die Vasen aufgestellt sind.

Vorarbeiten habe ieh nicht vorgefunden, denn die kurzen summarischen Beschreibungen von Vinet (Revue archéologique II. 1845 p. 475—579) Panofka (Archäologische Zeitung 1848 S. 217—224 und Arch Anzeiger 1849 S. 600—62) und De Witte (Bulletins de l'Academie royale de seiences et belles lettres de Bruxelles 1842 No. 7. IX, 2 p. 111) verdienen doch kaum diese Bezeichnung.

## ERSTES ZIMMER.

No. 1 - 4 stchen auf Seulen.

 F. 94. II. 0,39. U. 0,94. r. F. mit rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.

- A. Einem jungen Satyr, der in den Händen eine Fackel und einen Einer trägt, folgen eine Frau (Bacchaufin), in Schuhen und Chiton, welche in der Linken ein Tympanon sehwingt und den Kopf begeistert emporwirft, und ein Jüngling (Dionysos), der in der Rechten einen Thyrsos hat; um den Kopf hat er eine Tanie, über der linken Schulter und dem linken Arm den Mantel.
  - B. Drei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben zwei Bälle.
     F. 94. H. 0,38. U. 0,94. r. F. mit w. Flüchtige Zeich-
- 2. F. 94. H. 0,38. U. 0,94. r. F. mit w. Filiehtige Zeichnung. Theilweise sehr verdorben. Misarra.
- A. Unter einem von zwei ioniselen Seulen getragenen Gebalk (Tempel) seht eine Frau, in gegürtetem Doppelehion langherabwallendem Kopfsehleier breiter Stephane und Schmuck: der vor ihr stehende breite Altar verdeckt sie bis zu den Knieen. Sie trägt in der Linken einem Krug (F. 135) und eine Schale, in der eine Oenoehoe (F. 107) steht; die Rechte erhebt sie abwehrend, während sie das Gesieht zu dem rechts nehen ihr stehenden Jängling gewendet hat und zu ihm sprieht. Er trägt hohe Stiefel, auf dem Raken die Chlanqys und den Petasos, in der Linken die Doppellanze; die Rechte hat er in die Seite gesetzt und horelt auf die Frau Auf der anderen Seite des Gebäudes steht mit hoher gesetzem rechtem Pass ein zweiter Jängling, der in der Linken eine Lanze hält und die Rechte nachdenklich gegen den Mund führt?
- B. Zurei Manteljünglinge, von denen der eine einen Stock trägt, stehen einen dritten Manteljüngling gegenüber, der ihnen ein Gefäßs hinreicht (welches mit zwei sehwarzen laufenden Figürehen hemalt ist). Oben hängt ein Ball.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 222, 20; Weleker zu Müller's Handb. S. 416, 2 S. 719; Overbeek Sagenkr. S. 732, 82.

- 1) Nach Panolka Elektra Orestes und Pylades am Grabe Agamemnon's; nach Welcker Iphigenia und die gefangenen Freunde; Łuszw.
- 3. F. 100. II. 0,54. U. 1,23. r. F. mit w. Flüchtige
- Zeichnung. Zum Theil und sehlecht restaurirt.
  A. In der Mitte sitzt auf einem Altar (? oder einer Bank?)
- ein weisshaariger weissbärtiger Mann, der von seinem Matel am Hinterkopf Rücken und Unterkörper (vorn) bedeckt ist; in der Linken hält er eine Lanze (oder ein Skepter) <sup>1</sup>), in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Vor ihm steht eine Frau, in Chiton Kopf- und Halssehmuck, die in beiden Händen einen grossen

No. 4-5. 625

Flieher häll. Hinter ihr sitzt abgewandt — im höheren Raum in Jingling, der, unterwärts bemäntelt, in der Rechten den Speer, das Gesieht umwendet; unter demselben eine kleine Palmette. Auf der anderen Seite — hinter dem sitzenden Greise — steht abgewandt eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, die in den Händen eine Fackel und einen Eimer trägt. Vor ihr steht ein junger Krieger, in sehr kurzem Chiton Chlamys und Helm, in der Linken den Schild (Z. Stern) und Doppellanze; in der Rechten hält er eine Schale, die er der Frau reicht. Zwischen den beiden letzteu Figuren oben eine Fensteröffnung, unten eine Palmette.

B. Je zwei Manteljünglinge sind miteinander im Gespräch; drei von ihnen haben Stöcke.
9. Jetzt als Zureitack ergänzt.

F. 100. II. 0,49. U. 1,00. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeiehnung.

A. Einen langlockigen Jingling, welcher, mit bohen Stiefeln und sehr kurzem gestreiften und gegürteten Chiton bekleidet, in der Reehten einen Thyrsos und um den linken Arm die Chlamys hat, folgt lanzend eine Frau, zu der er umblickt; sie ist in Sehuhen Doppelehiton und Schunek, und bält in der erhobenen Rechten eine Schale, in der Linken eine Fackel (mit Querholz). Ihr folgt ein zweiter Jingling, wie der vorige gekleidet, auf dem Kopf einen (bienenkorbähnlichen) Pilos; er hat in der Rechten einen Einer und in der Linken eine Fackel (mit Querholz).

B. Drei Manteljünglinge, der mittelste mit einem Strick versehen, sprechen mit einander. Oben zwei Bälle und ein Kasten.

## ERSTER MITTELSCHRANK.

 F. 13. H. 0,16. D. 0,42. r. F. Feine archaistische Zeichnung. Etrurien.

I. Auf einem viereckig behauenem Sitz sitzt eine nackte Frau, mit Ohring breiter Kopfhinde und dem Krobylos geschmückt; in der Linken hålt sie Kastsguetten, in der Rechten auf den Knien ein Sülck (Zeng?), welches sie besieht. Vor ihr steht eine zweite nackte Frau, mit Tänie und Krobylos versehen, ther dem linken Arm den Mantel, in der erhobenen Rechten ein

Alahastron (F. 163) an Bändern der Gefährtin hinhaltend. Im freien Raum unleserliche Inschriften.

A. In der Mitte findet sich der härtige Bacchos, langlockig und efeubekränzt, in langem Chiton und feingefaltetem Mantel, in den Händen den Kantharos und einen langen Rebzweig. Er wendet das Gesicht um nach dem ihm folgenden härtigen Satur. welcher, bekränzt und ithyphallisch, über der linken Schulter einen Schlauch trägt und eifrigst die Doppelflöte bläst. Hinter diesem eutternt sich umblickend eine Frau (Bacchantin), in Chitou und umgeknünftem Thierfell, mit langer Konfbinde und Krobylos: in der Rechten hat sie eine Schlange gepackt, welche sieh um ihren linkeu nach hinten ausgestreckten Arm ringelt. Nehen ihr ein härtiger Satyr, bekränzt und ithyphallisch, der in der Linken ein Trinkhorn hält. Von der anderen Seite kommt dem Gotte eine langlockige Frau (Bacchantin) entgegen, in Chiton Mantel und Kopftueh, die in der vorgestreckten Reehten eine Schlange und in der Linken einen Thyrsos hat. Hinter ihr ein bekränzter Satur, über der linken Schulter mit der Linken einen vollen Schlauch und in der Rechten ein Trinkhorn tragend; er blickt zu einer sich entfernenden Frau (Bacchantin) um, welche, mit Chiton und Thierfell bekleidet, um die Locken eine lauge Binde, in der ausgestreekten Linken eine Schlange und in der Rechten einen Thyrsos hält. Im freien Raum überall unleserliche Inschriften.

B. In der Mitte steht ein grosser Krater (F. 80), aus dem ein bärtiger Mann, der um den Kopf eine lange Tänie und über beiden Armen shawlartig den Mantel hat, mit dem Krug (F. 109) in der Rechten schöpft. Auf der anderen Seite des Kraters steht ein bärtiger Mann, welcher, mit Haube') und Chlamys bekleidet. den Kopf trunken gesenkt, in erhobenen Rechten eineu Stab und in der Linken einen Krückstock hält: hinter ihm hängt ein Schlauch. Dann ist, dem eben beschriebenen Manne den Rücken zukehrend, ein härtiger Mann gemalt, um deu Kopf eine lange Täuie und über heiden Armen die Chlamys, der in der Linken eine Leier und in der Rechten das an einem Bande hängende Plektron hat; ihm kommt eilig ein vierter bärtiger Mann mit vorgestreckter Rechten entgegen, wie der vorige gekleidet. Hinter dem zuerstbesehriebenen Mann springt noch (auf dem linken Bein) ein fünfter bärtiger Mann, der um den Kopf eine lange Tänie und über beiden Armen shawlartig die Chlamys trägt: er blickt nach unten und streckt die rechte Hand aus. Vor ihm bläst ein Jüngling, mit Chlamys und langer Tänic versehen, die Doppelflöte. Im freien Raum überall unlescrliche Inschriften.

Unter den Henkeln eine Efeuranke.

Man beachte die schwalbenschwanzartig gelegten Zipfel der Mäntel.

Die unleserlichen Inschriften unten auf Taf. XVII, 5.

Zur plumpen antiken Restauration der B-Seite vgl. auch Mus. Naz. 2908 und 2924; Raec. Cum. No. 129 und 133; u. a. m.

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 3176; München no. 253; u. s.

 F. 86. H. 0,47. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Am Hals ist zwischen Blüthenranken ein behaubeter Frauenkopf (in weiss) gemalt.

Am Banch. Innerhalb eines von ionischen Seulen getragenen Gebilke sittat eine Fran, in Schuben Chilon und Schumcke: in dev orgestreckten Rechten nält aise einen Ball und einen Korb, die Linke hat sie auf den Stitz gelegt; neben ihr liegt quer auf dem Bodou eine Hydria. Dies alles ist weise gemalt. Annerhalb den Geböndes – links vom Beschaner – selt mit höher gesetztem linken Franse eine Fran, in den Häuden Tranbe und alhabatren baltend. Auf der anderen Seite steht auch eine Fran, die die die gleichfalle eine Tranbe und ein Afbastern hält; unter ihr liegt eine Schale. Beide Frauen sind mit Schuhen Chiton und Schumck versehen.

7. F. 86. H. 0,46. U. 0,36. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeiehnung.

Am Hals ist zwischen Blitheuranken ein behaubeter Frauenkopf (in weiss) gemalt.

Am Basch. Innerhalb eines von ionischen Sculen getragenen Gebälke sitzt am feinem (altarähalleden) Sitz eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in den Händen Piecher und Kranz hultend. Oben hängt ein Albastron. Dies alles ist weiss und gelb gemal! Die bestweschriebene Frau hlickt um nach einer ausserhalb des Gebäudes stehenden Frau, welche den während sie die Rechte gegen deu Mund fahrt. Am der anderen Seite vom Gebäudes steht eine Fraube hält, während sie die Rechte gegen deu Mund fahrt. Am der anderen Seite vom Gebäudes steht eine dritte Frau, welche gleichfalls den einen Fras höher aufgesetzt hat und in den Händen eine Hune und eine Träsie hält. Diese beiden Frauen sind mit Schuben Chiton Mantel und Schumek ausgestattet.

 F. 59. H. 0,63. U. 0,80. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sieh auf einer breiten Basis eine Stele, welche mit einer T\u00e4nie umwunden ist und auf der eine Schale (mit spitzem Deckel) 40\* 

- B. Ein Manteljüngling reicht einem Genossen einen Kasten hin; zwischen beiden ein Lorbeerzweig.
- F. 62. H. 0,38. U. 0,68. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Am Hals ist auf einer Blume ein Jünglingskopf gemalt, bekränzt und mit zwei Hörnern versehen. Jederseits Blüthenranken.

Am Bauch. Inuerhalb eines (Grab-)Tempelchens mit ionischen Seulen und Giebel sitzt auf seiner Chlamys ein Jüugling; in der Linken hat er einen Knotenstab, in der Rechten hält er einen Vogel (den er an den Plügeln gefasst hat) einem Hündehen bin, das nach der Beute aufspringt. ). Ohen hängen ein Kreuz und ein Ball. Dies alles ist weiss gemalt. Ausserhalb des Gebändes steht — rechts vom Beschauer — ein Jüngling, mit Tänie und Chlamys versehen, der in der Rechten zwei Trauben und in der Linken eine Sehale hält; vor ihm hängt eine Tänie. Auf der auderen Seite — vor dem Jüngling im Grabtenpel — entfernt sich umblickend eine Fran, mit Schuhen Chiton Mantel und Sehmuck versehen; in der Rechten trägt sie eine Kanne (F. 169e), in der Linken eine Traube und einen Korh.

B. Am Hals sind Palmetten gemalt.

Am Bauch. Auf eine grosse weisse \*) Stele, welche mit einer sehwarzen Tänie unwickelt ist und sich auf einer breiten weissen \*) Basis erhebt, eilt hier eine Frau herbei, in Schulnen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kasten und einen Kranz haltend; dort naht ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Eimer und einen Lorbeerzweig. Vor ihm eine Rosette.

 Ygl. dazu Conze Beitr. zur gr. Plast. S. 32. (Hunde beim Verstorbenen auch z. B. Millin Peint. des Vas. II, 32; 33; u. a.).

2) Die weisse Farbe ist jetzt meistens abgesprungen.

10. F. 50. H. 0,50. U. 1,08. s. F. mit w. nud rollibraun. Leidliche Zeichnung. Viel ergänzt und sehr üherschniert. Etrurien. Am Hals In der Mitte sinkt ein Krieger, mit Chiton Panzer Wehrgehäuge Hehn und Beinschienen ausgeristet, fliebend auf dus rechte Knie; No. 11. 629

er wendet das Haupt zurück und hebt in den Händen Lanze und Schild (Z. drei Kugela) gegen ein Viergespann, unf dem ein Krieger steht; derselbe ist mit weissem Harnisch Helm und Schild versehen. Von der anderen Seite naht — vielleicht zur Hilfo — ein zweites Viergespann, das ein Krieger, mit Helm Lanze und Schild (Z. gebogener Schuekel) leakt.

Am Bauch. Der bärtige Hermes, mit Tänie Plügelschuben und Chlamys ausgestattet, in der Rechte das Keryteion, blickt die Linke erhobend zurück nach zwei ihm folgenden neben einander gehenden Frauen (Göttinnen), die je mit Chiton Mantel und Tänie verrechen sind; die hintere hecht diikek Hand. Ihnen folgt der lorbereberkriatte Apolton, in langem Chiton und Mantel, in den Händen Plektron und Leier; neben ihm ein Reb. Von ihm aus verbreiten sich nach rechts und links Rebsweige. Dann folgen wieder zwei nebeneinander gehende Frauen (Göttinnen), in Chiton und Mantel, die ie ein Hand bebes; ihre Köpfe sind ergänzt.

Unten eingekratzt: vgl, Taf. XIX, 10 (1/a verkleinert),

- 11. F. 82. II. 0,56. U. 1,04. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Armentum.
- A. Am Hals. Auf einer Blume erhebt sich zwischen Blüthenranken der Kopf (in Vorderansicht) eines Jünglings, mit langen Locken und Haarband.
- Am Bauch. Innerhalb eines von fünf ionischen Seulen getragenen Gebälks (έγκύκλημα) findet sieb eine reichverzierte Kline mit gestickten Kissen. Auf dieselbe sinkt sterbend mit schmerzvollem ') Ausdruck der jugendliche Meleager ') zurück, nackt bis auf die von der linken Schulter herabfallende Chlamys; cr streckt die Linke weit aus und legt die Rechte auf sein Haupt. Neben ihm stcht helfend sein Bruder Tudeus (TYAEYE), der betrübt ihn mit den Händen umfasst und unterstützt; er ist gleichfalls unbärtig und nackt bis auf die shawlartig über den Schultern liegende Chlamys. Andererseits ist seine Schwester Deigneira (AHIANEIPa) herbeigeeilt, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, und fasst mit beiden Händen nach Meleager. Hinter dieser naht eilig mit schmerzlieben Zügen und erhobenen Armen eine Frau (Kleopatra) 3), in langem Doppelchiton und Mantel, der zugleich das Hinterhaupt verhüllt; sie ist mit Armbändern geschmückt. Unterhalb des Gebäudes sitzt einerseits auf Gestein Peleus (PHAEY€), in hohen Sticfeln und mit der Cblamys versehen, auf der er sitzt; er hat den Kopf traurig in die linke Hand gestützt, deren Ellenbogen auf seinem linken Schenkel ruht, auf dem auch die rechte Hand liegt. Neben ihm steht ein Hund, der heulend den Kopf emporbebt. Ihm gegenüber sitzt auf Kissen

630 No. 11.

Thezeus ( $\Theta$ HXEY $\Sigma$ ), beschult und ganz in den weiten Mantel gehüllt, und stützt trauernd den Kopf auf die rechte Hand; nebel nim liegt ein Hund. Oben neben Thesens hängt ein gefleckter Sack und ein Haufen Stöcke '). Zur Rechten des Besehauers sitzt oben — ausserhalb des Gebäudes — abgewandt Aphrodite ( $A\Phi$ PO $\Delta$ ITH), in Chiton und Mantel, besehuht und geschmückt, auf Meleager herabblickend; sie hält in der Linken einen Bogen und zwei Pfeile (des Eros). Neben ihr steht, die Linke um ihren Nacken legend, der neidische Eros ( $\Phi$ OONO $\Sigma$ ), auf Meleager blickend und die Rechte nachdeuklich zum Munde führend. Unter diesen beiden steht Dienes (ONNEY $\Sigma$ ), in hohen Schuhen besticktem Chiton und weitem Mantel, in der Linken das palmetten-bekrönte Skepter haltend und mit der Rechten nach dem Kopf fassend, während er zum Meleager heraufblickt.

B. Am Hals. Auf einer Blume erhebt sieh zwischen Blüthenranken der Kopf (in Seitenansickt) einer Frau mit Zackentänie. Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf vier ionischen Seulen b) ein Giebel. Im Gebäude sitzt auf einem mit einem Pantherfell bedeckten Lehnstuhl ein Jüngling (Jacchos), lorbeerbekränzt und besehuht, uuterwärts bemäntelt, in der Rechten ein Skenter haltend, das mit einer Sphinx bekrönt ist. Vor ihm steht im Gespräch eine Frau (Persephone), in Schuhen Chiton und Mantel, der zugleich den Hinterkonf verhüllt, mit Stenhane und Armbändern geschmückt; sie hält in den Händen eine Fackel mit Querholz. Unterhalb des Gebäudes schen wir den dreiköpfigen Kerberoros, welchen der jugendliche Herakles, um den Kopf eine Tänie, zur Seite Bogen und Köcher, in der Rechten die Keule. mit beiden Händen an einem Strick fortgebend mit sieh zu ziehen sucht: um das linke Bein des Helden schlingt Kerberos seinen Sehwanz. Neben Herakles steht eine bärtige ithyphallische Herme, um den Kopf eine Tänie, zur Seite das Zapfenloch. ·Vor dem Kerberos steht, das rechte Bein auf einen Stein höher aufsetzend. ein Erings, in hohen Schuhen und kurzem Chiton der die linke Schulter entblösst lässt, um das Haar eine Schlangentänie, mit Armbändern geschmückt; sie hält in der gesenkten Linken eine brennende Fackel und hebt den Zeigefinger der rechten Hand, auf Herakles' Thun achtend. Neben der Erinys eine Blume und ein Lorbeerzweig. Ueber dem Herakles sitzt abgewandt ein lorbeerbekränzter Jüngling (Orpheus), beschuht und unterwärts bemäntelt, in der gesenkten Linken eine Leier, in der erhobenen Rechten einen Lorbeerkranz baltend; er blickt auf die Figuren in dem Gebäude herab. Ueber der Erinys sitzt auf einem Klappstuhl ein Jängling '), beschuht und unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen Stab (oder Lanze?): er ist im Gespräch mit dem vor ihm stehenden Jängling '), der, mit hohen Stiefeln Tänie und Chlamys versehen, in der Linken gleichfalls einen Stab hält und die Rechte im Gespräch erhebt. Oben zwischen beiden ein Kranz.

Abgebildet Bull. Nap. N. S. VIII, 6-8; Arch. Ztg. 1867, 220. 221; Kekulé Strenna festosa offerta al Signore Gugl. Henzen

(Roma 1867).

Vgl. — ausser der abschliessenden Besprechung bei Kekulë k. u. — Panofka in Gerhard's Hypp, Röm. Stud. I S. 186 (= k. u. Stud. I S. 186 (= k. u. Stud. I S. 186 (= k. u. Stud. I S. 186) p. 127 Nota und Mus. Blacas p. 23, 4 und p. 127 sowie Arch. Ztg. 1848 S. 223, 23; Welcker Rhein. Mus. N. I S. 436 (= Alte Denkm, I S. 255f); Vinte Rev. arch. II p. 476 und Annali dell' Inst. 1843 p. 185; Schulz Arch. Ztg. 1843 S. 191 f; Jahn ebd. 1867 S. 33 ff und S. 120, 56; Forebhammer ebd. 1867 S. 97 ff; Gerhard Akad. Abb. I S. 171.

- Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8434 und unten auf Taf. XVII, 11.

  1) Auf der Stirn Runzeln; vgl. dazu Heydemann Hiupers, S. 37, 1; u. a.
  - 2) Diese richtige Benennung verdanken wir Kekulé l. c. und unsbhängig von
- ihm Forchhammer a. O.

  3) Nach Forchhammer a O. dagegen eine zweite Schwester des Meleager.
  - 4) Vgl. denselben Apparat auf der in der Arch. Zig. 1871 S. 154 ff. beschrie-
- benen Vase mit Jason vor Aieles aus Ravo.
  - 5) Die weisse Farbe ist jetzt abgesprangen.
- 6) Etwa Theseus und Peirithoos.
- F. 50. H. 0,52. U. 1,10. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung; hier und da überschmiert. Vulci.

Am Hats. Ein Krieger, in Chiton Beinsehienen Helm und Wehrechsänge, in der Linken deu Schild (Z. zwischen zwei Kugeln ein wagereckter Balken), sehwingt in der Rechten die Lamze gegen einen auf der Elucht hinsinkenden Krieger, welcher, wie der andere gertalset und in den Händen Lanze und Schild (Z. Dreifuss) haltend, zu ihm umblickt. Ihm kommt zu Hilfe ein Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm, in den Händen die Lanze und den bötischen Schild (Z. Delphin),

Hinter diesem springt ein Viergespann herbei, auf dem ein behelmter Krieger steht, der von seinem Schilde (Z. Streitwagen) fast ganz verdeckt ist. Den Beschluss macht ein eilig sieh entfernender Krieger, der in den Händen Lanze und Schild (Z. zwei Kugeln) hält und den Kopf zurdekwendet.

Am Bauch. Links vom Beselauer steht in einem Brunnenhause eine Fran, bekränzt und in den Chiton gekleidet, und halt mit beiden Händen die Hydria unter einer Löwenmaske, aus der Wasser strömt. Eine Gefährtin, in Chiton und Mantel, naht hinter ihr, auf dem Konfe die (leere) Hydria sehräg gelegt tragend. Rechts vom Beschauer steht ein zweites Brunnenhaus, in dem eine bekleidete Frau steht, die auf dem Kopfe eine Hydria trägt, während eine zweite vor ihr am Boden steht, in welche aus einer Löwenmaske Wasser fliesst: in den Händen hält die Frau einen Kranz (oder einen Zweig), den der Wasserstrahl benetzt. Zwisehen beiden Brunnenhäusern steht eine (grössere) Frau, in Chiton Mantel und Haube, auf dem Kopfe die sehräg gelegte Hydria; auf der vorgestreckten rechten Hand hebt sie ein Knäblein, dessen reehten Arm sie mit der Linken spielend fasst. Vor ihr steht noch eine Frau, in Chiton und Mantel, auf dem mit der Krobylosfrisur geschmüekten Kopfe die Hydria: sie wendet sich nach dem hinter ihr stehenden kleineren Madchen um, welches beide Hände erhebt (vielleicht um die Hydria bittend?). Im freien Raum überall Zweige. Die Brunnenhäuser zeigen je eine dorische Seule Triglyphen Metopen und Zahnschnitte.

Vgl. Gerhard Rap. vole. p. 138, 206 (gegen Ende).

 F. 82 (ohne Schwanenköpfe). H. 0,41. U. 0,66. r. F. mit w. Sehr fillehtige Zeichnung.

A. Am Hals ein geschmückter Frauenkopf.

Am Banch. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, in den Händen eine Tänie und einen Kasten haltend, entfernt sich umblickend anch einer auf Gestein sitzeuden Frau, welche, obenae gekleidet and geselnnikt, in der Linken eine Thyraosstaude und in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält. Oben eine Rossette.

B. Am Bauch eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, in den Händen Krauz und Schale, welche umblickend vorwärts läuft. Jederseits eine Tänie.

14. F. 79. H. 0,59. U. 0,79. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. In der Mitte crhebt sich auf einer breiten bemalten Basis ein jetzt

zum Theil zerstörtes (Grah-)Tempelchen mit Seulen Giebel und Akroterien: in ihm ist eine Arbeite gemalt. Ausserhalb des Gebündes – rechts vom Beschaner – steht ein Jängling, in Stiefeln und Tänie, über den beiden Armen die Chlamys, deren einen Zipfel er mit der Linken hilt, während er in der vorgesteckten Rechten eine Schale hat. Auf der anderen Seite steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche, die Beine kranzend, die Rechte anf eine neben ihr befindliche Stele gelegt hat und in der erhobenen Linken einen Kraux hält. Vor ihr eine Tänie; oben hinter dem Jüngling eine Frantsvörfangs.

- B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele und oben ein Ball.
- F. 73. H. 0,25. U. 0,60. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Vor einem auf Gestein sitzenden Fren, der mit Schuhen weihischer Haartracht und reichem Schmuck versehen ist und in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält, steht eine Frau, in Schuheu Chiton und Scannek, welche sich mit dem rechten Arm gegen eine Stele stützt und die Linke mit einem Alabastron im Gesprich hebt; in der anderen Hand hat aie einen Kranz. Zwischen beiden ein Tympannon und ein Palmenzweig (?).
- B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock; oben ein Gewandstück (? oder einen Knsten?).
- F. 60. H. 0,55. U. 1,07. s. F. Strenge Zeichnung. Durch Feuer verblasst.
- A. Der bärtige Herables, mit der Löwenhaut bekleidet, die Linke (zum Greifen) vorstreckend, züket in der Reebten das Schwert gegen einen ihm gegenüberstehenden bärtigen Krieger (Ares), der mit Beinschienen Panzer Wehrgehänge Helm und Schild (Z. eins sehreitender Löwe) ausgesatztet, in der Rechten die Lanze sehwingt. Zwischen beiden ist ein Krieger (Kýbnoz) zur Erde gesunken, der von seinem grossen bötöischen Schilde (Z. Dreifinss) fast ganz verdeckt wird; sieltbar sind nur der linke beschiente Fuss, ein Theil des Chitons und des Helmbusches '), sowie seine (fälschlich als Beil erginzte) Lanze. Im freien Raum vor Herakles ist noch sein Bogen sichtbar. Hinter Herakles steht Athene, in langem Doppelebtion Aegis und Helm, in der Linken den Schild, in der erhobenen Rechten die Lanze zückend, um ihren Lieblingsbelden zu unterstützen.
- B. Auf einem Viergespann steht ein b\u00e4rtiger Mann, in langem (Wagenlenker-)Chiton, in den Handen Z\u00e4gel und Kentron; neben ihm ein zweiter Mann, der die eine Hand auf die Wagenbristung legt. Von den Pferden fast verdeckt, naht ihnen ein Mann, mit Helm runden Sehild und Doppelanze. Den Rossen

voran geht ein kleiner Knabe, der um den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Lanzen(stab?) hat.

1) Ueber dem obenerwähnten Lowenschilde des Ares.

 F. 124. H. 0,25. U. 0,33. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der gesenkten Linken einen Ball, in der erhobenen Rechten eine Schale und eine Tünie mit drei Rosetten hält.

 F. 79. H. 0,60. U. 0,89. r. F. Sehr flüchtige rohe Zeichnung.

A. Vor einer bekniedeten und geschmückten Frau, die in der Liuken eine Schale häuf, steht ein Jang-ing, der, um den linken Arm die Chlamys gewickelt, ihr in der Rechten eine Oenochoe reicht. Hinter ihm steht eine weite Frau, bekeidet na die geschmückt, die in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält. Diese beiden letzten Figuren haben vor mod hinter eine Spiegel hält. Diese beiden letzten Figuren haben vor mod hinter sich eine grosse Palmette, Innen folgt noch ein Jänging, der über der der die linken Arm die Chlamys und in der erhobenen Rechten eine Strigilis hat. Oben eine Fensterfölung und ein Ball.

B. Drei Manteljinglinge, der eine mit einem Stock, der anderen mit einer Strigilis; hinter dem mittleren, der in der erhobenen Rechten einen Krann hält, steht eine Stele. Oben eine Fensteröffnung.

 F. 79. H. 0,45. U. 0,60. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Viel überschmiert und ergänzt.

A. Eine Frau, in Schuben Chiton Schmuck und Mantel, das shawlartig über den Armen liegt, in den Händen einen Ball und einen Kasten, blickt vorwätzt laufend nach einem ihr folgenden Jöngding nm, der, in Schuben und Tänie, in der Rechten einen Einer und in der Linken Stab und Chlämps trägt.

sch. Zwei Manteljänglinge, mit Tänien und Stöcken versehen, stehen sich im Gespräch gegenüber. Zwischen ihnen eine Ranke und ein Ball.

20. F. 74. H. 0,45. U. 1,04. r. F. Flüchtige Zeichnung.

 F. 74. H. 0,45. U. 1,04. r. F. Flüchtige Zeichnung Theilweise beschädigt.

A. Am Hals. Dionysos, in Sehuhen und breiter Tänie, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Thysos, reicht einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne), in der Rechten den Kautharos, während sie ihm in der erhobenen Linken ein Tympanon zeigt; sie ist in Doppelchiton und Schunuck. Zwisehen beiden ein grosser Krater und eine Palmette. Hinter dem Gott eine Stele und dann ein Satyr, der in den Händen einen Krug und einen Eimer hält und zusehaut.

Am Bauch. Auf dem Pegaros sitzt Bellerophon, auf dem Kopf den Petasos, in der Linken Zügel und Lanze; die Rechte No. 21. 635

ἀποσκοτείων erhebend, blickt er herab auf die unterhalb des Pferdes befindliche Chimaira, deren Löwenkopf den Rachen weit öffnet, während der Ziegenkopf von einem Speer durchbohrt todt heruntersinkt; der Wunde entströmt Blut. Vor dem Pegasse eilt ein Satzy herbei, der in beiden Händen einen Stein über den Kopf hebt, um ihn auf die Chimaira zu schleudern. Auf der anderen Seite hinter Bellerophon sitzt Athene, in Schuben Chimain und Schmuck; in der Rechten lehnt sie die Lanze (σαγεστέρ) an, in der vorgestreckten Linken hält sie den Helm, über dem eine Eule flattert. Neben der Göttin steht ihr Schild (Z. eine Schlange zwischen zwei Sternen). Unten ein Lorbeerskamm.

B. Am Hals. Ein Jängling, über dem vorgestreckten linken Am schildartig die Chlamys, zütekt in der Rechten die Lame gegen einen Greifen, der auf ihn losspringt; vor dem Jüngling fliegt ein Vogel daher. Ihm zu Hilfe eilt ein Gefährte, in jeder Hand einen Speer haltend, hinter dem Greifen herbel; er hat die Chlamys wohl auf dem Rücken. Unter dem Greifen eine Ranke.

Am Bauch. In der Mitte zulekt ein Jungling (Dolom) fortlaufend in der Rechten die Lanze gegen einen ihn verfolgenden
Jungling (Diomedez), welcher, um den Hals die Chlamys geknüpft,
auf dem Kopfe den Petasos, mit der Rechten sein Schwert aus
der Scheide in der Linken ziehen will. Der Fliebende trägt hohe
Stiefel (16-depaidse), vor den Weichen einen sehr kurzen Schurz 1)
mit breitem Gürtel und eingesticktem Schenkelkreuz, um die Brust
ein Webrgehänge und über dem linken ausgestreckten Arna schildartig ein Tigerfell. Vor ihm ist ein bärtiger Mann (Odysseus)
herbeigeeilt, welcher hoch aufspringend mit der Linken den gozückten Speer des Flüchtlings packt und in der Rechten 'gegen
ihn ein Schwert zückt: er hat um den Ilais die Chlamys geknügen.
Auf dem Kopf den Pilos und um die Brust das Wehrgehänge.

Vgl. die kurze — nicht richtige — Erwähnung der Bellerophondarstellung von Welcker in Muller's Hdb. § 414, 1, 3 S. 702.

1) Vgl. daza ebesso Millingen Vas. Cogbill. 47; Peint, des Vas. 37; u. a. m.

21. F. 51. H. 0,55. U. 1,02. r. F. Grobe Zeichnung, Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der gesunkten Linken einen Krauz und in der erhobenen Rechten eine Schale haltend. Sie ist im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Jängling, der ihr in der Linken eine Schale inhält und in der Rechten einen Krauz trägt; er ist beschuht und hat über beiden Armen shawlartig die Chlamys. Hinter der Frau naht diig eine zweite Frau, im Schuben Chiton und Kopfpotz, welebe in der Rechten einen Kranz dem Jüngling hinhält; in der Linken hält sie einen zweiten Kranz. Auf sie fliegt ein kleiner Eroz zu, in weibischer Haartracht und Pussechnnek, der in den Händen einen Kranz und eine Binme hält. Im freien Raum überall Rosetten und Efenblätter; vor dem Jüngling ein Lorberekranz.

- 22. F. 82a. H. 0,49. U. 0,89. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Am Hals ist ein Frauenkopf gemalt, mit langen Loeken Halshand und grossen (Rücken-)Flügeln.
- Am Bauch. Unterhalb eines von zwei ionischen Seulen getragenen Giebels ist ein Frauenkopf, in langem Lockenhaar nebst der rechten Hand dargestellt, die einen viereekigen Spiegel hält. Alles ist weissgemalt.
  - B. Am Hals eine Palmette.
- Am Bauch ein grosser reichgeschmückter Frauenkopf (rothfarhig).
- 28. F. 79. H. 0,48. U. 0,65. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Vor einem nackten Jüngling, der, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechteu einen Eimer trägt, steht eine Frau, in Doppelchiton Halsund Armschmuck, die ihm in der vorgestreckten Linken einen geößneteu Kaaten zeigt. Zwischen beiden steht ein hoher Kasten; oben ein Ball.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis.
- F. 79. H. 0,61. U. 0,60. r. F. mit w. und rothbraun.
   Sehr flüchtige Zeichnung '). Vielfach übermalt und verschmiert.
   Basilicata ').
- A. In der oberen Reihe sitzt auf einem Thron ein härtiger Mann (Zeuz), unterwärts bemäntelt; er wendet sieh zurück zu der hinter ihm sitzenden Athene, welche die Rechte auf den Schild neben sieh gelegt hat und die Linke erhebt; sie ist mit Chiton Aegis Gorgoneion Hals und Armsehmuck versehen. Vor der Göttin steht Nike, in Chiton und Sehmuck, und reicht ihr mit heiden Händen den Helm. Auf der anderen Seite neben dem thronenden Manne noch eine Frau, in Chiton Mantel und Sehmuck, die auf seine Rede hört, und neben ihr eine andere Frau, in Chiton und Sehmuck, welche auf der Rechten einen Vogel hält 19.
- In der mittleren Reihe steht links vom Beschauer ein bärtiger Mann (Thoas?), in kurzem Chiton und Mantel, in der Linken eine Lanze haltend, vor einer abgewandt sitzenden Frau

No. 24. 637

(Iphiganeia), welehe zu ibm im Gespriich unblickt; sie ist in Chiton Mantel und Schmuek, und hält in der Linken ein langes Skepter. Hinter dem Manne nahen zwei Jünglinge (Orestes und Pglades), mit zusammengebundenen Händen und an einem Striek orführt von drei hinter ihnen folgenden Jünglingen (Derpyhoron), welebe mit hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel bekleidet sind: der erste hält in der erhobenen Reebten einen Zweig; der dritte ist nur mit dem Mantel verschen ?)

In der unteren Reihe steht — links vom Besehauer — an den Fels gefesselt Andromeda, in Doppelehiton und Schnuck; neben ihr unten zwei Kästen. Vor ihr steht der bärtige Perseus, in der erhobenen Rechten die Harpe haltend, über dem linken Arm die Chlamys, die Linke in die Seite gesetzt. Neben ihm ein Lorbeerbaum. Unten der Rachen des Seeungethüms. Rechts noch die Gruppe eines bärtigen Mannes (Kepheus) und einer Frau noch die Gruppe eines bärtigen Mannes (Kepheus) und einer Frau noch die Gruppe eines bärtigen Mannes (Kassiepeia), die mit einander sprechen: er, um das Haupt die Tänie und über der linken Schulter die Chlamys, kreuzt die Beine und stittzt sieh auf einen Stab, während er mit der erhoenen Rechten seine Rede begleitet; die Frau, in Chlion Mantel und Schmuck, senkt traurig den Kopf und stützt den rechten Ellenbogen in die linke Hand und weist mit zwei') Fingern der Rechten auf Perseus und Androweda ')

B. Auf einer hohen Basis erhebt sieh eine hohe ionische seule. Daneben sitzt — rechts vom Besehauer — oben abgewandt eine Fran, mit Sehale und Kranz; sie bliekt um zu der links oben befindlichen Fran, die gleichfalls abgewandt dasitzt, den Kopf zurtlekwendet und in den Händen eine Sebale und eine Perlesschnur bätt. Unten entfernt sieh jederseits eine Fran, die in den Händen einen Kranz und einen Thyrsos halten und zurtlekblicken. Alle Frauen sind in Sehuben Chiton und Sehmuek. Im freien Raum sind eine Tänie ein Lorbeerzweig und f\u00fcnft Rossetten (oder Pateren) angebracht.

Abgebildet bei Roebette Mon. ined. 41.

Vgl. — ausser Rochette I. c. p. 201 ss und den in den Anmerkungen angeführten Einzelbesprechungen — Gerhard Bull. dell' Inst. 1829 p. 170; Schulz Annali 1838 p. 184 und Amazoncavase S. 16, 350; Welcker Gr. Trag. III S. 1175, 13, 3; Panofka Arch. Zig. 184 S. 222; 18.

Welcker a. O. urtheilt richtig: "die Vase zeigt den ouffallendsten Verfall der Kunst"; ebenso Hermann a. O.

- 9) Nach Gerhard I. e. aus Armento; nach Schulz Annali I. e. aus Misanello.
  9) Nach Rochelte G\u00fcter als Schulz f\u00fcr die Heroen der unteren lleihen; nach Panof\u00e4a zu den Darstellungen des Parisurtbeils geh\u00f6rig, was mir auch aus wahrscheinlichsten erscheint.
- 4) Vgl. dazu noch besonders Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 71; Jahn Annati dell' lust. 1818 p. 201; Overbock Sagenkr. S. 732, 83.
  - 1) Vgl. dazu Heydemann Nacheurip. Antigone S. 12 f.
- \*) Vgl. dazu noch besonders K. Fr. Hermann Pers. und Androm. S. 8, 1; Fedde, De Perseo el Androm. p. 55, 8.
- 25. F. 91. H. 0,39. U. 0,76. r. F. mit w. Fiftehtige Zeichnung.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt Dionysos, um den Kopf einen Kranz und eine breite Tänie, um die reehte Wade eine Periskelis, in der Rechten die Thyrsosstaude, in der vorgestreekten Linken eine Sehale und eine Tänie mit drei Rosetten ha'tend. Auf ihn flegt ein kleiner Eros zu, in Sehulen weibsieber Haartracht und reiehen Sehmuek, der in den Händen ein Alabastron und eine Tänie hält. Vor dem Gotte steht eine Frau (Ariadne), in Sehulen Chiton Tänie und Sehnuek, in den Händen Thyrsos und Tympanon; sie senkt das Hampt ehrfurehtsvoll. Zwisehen beiden am Boden eine Spitzamphora (F. 55), die bekränzt ist.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunek, in den Händen einen Eimer und eine Thyraosstaude, blickt laufend zurück zu dem ühr folgeuden Jingling, der ihr in der Rechten ein Tympanon binhält und in der Linken einen Lorbeerzweig trägt; um den Kopf hat er die Tänie, um den linken Arm die Chlamys.
- F. 52. H. 0,53. U. 0,74. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.
- Ein Jangling, im Beinschienen sohr kurzem breitgegeirtetem Chitton Pauzer und Helm, in den Iländen Lanze und Schild hallend, hebt dan Gesicht zu der ein wenig vor ihm stehenden Fran, welche, mit Doppel-chiton und Schumek angegratistet, in der Rochen einen Lorberweig hätt und zu ihm im Gespräch sich ein wenig hernbneigt. Zwischen beiden eine Stele. Hinter dem Krieger silzt oben abgewandt eine Fran, beseicht und segeshmiekt, unterwärts bemänfelt, die in der erhobenen Rechene ciuen Spiegel hält; sie wendet sich um im Gespräch mit dem obeu hinter der erstbeschriebenen Fran gleichfalls abgewandt sitzenden Manne, der zu ihr umblicht; derselbe ist beschaht und unterwärts bemänfelt, und hat um die Brust eine Perlenenknmt. iu der erhobenen Rechten einen Spiegel. Unter ihm sitzt noch ubgewandt hinter der erstbeschriebenen eine dritte Fran, in Sekuhen und Schunde, unterwärts bemänfelt; sie hält in der Rochten ein Tympanon und blicht zurück. Im freien Ranm sind ein Tympanon Lorberweige und Rosetton angebracht.

27. F. 93. H. 0.44. H. 0.73. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Arg mitgenommen.

A. Ein Jüngling, an den Hals die Chlamys geknüpft, in den Händen seinen Speer und seinen Pilos tragend, naht einen bärtigen Manne, der, besehult und unterwärts bemäntelt, im Gespräch mit ihm die Linke hebt. Hinter ihm naht ein weisshaariger alter Mann, der die Reekte dem Jüngling grüssend weit entgegenstreckt, withrend die Linke im Mantel auf der Brust liegt; er ist mit Schuhen kurzem Chiton (mit langen weissen Aermein) und Mantel ausgestattet, der über der linken Schuhter liegt. Ueber dem sitzenden Manne sitzt ein Eros, in Schuhen, weibischer Haarracht und reiehem Schmuek, der in der Rechten eine Schaale hält und mit der Linken auf den Jüngling weist, dem er auch das Gesicht zuwendet. Rechts und links je eine Tänie und eine Rosette.

B. Sehr verletzt. Eine Frau in Sehnhen, Chitou und Sehnuek, in der Linken einen Kasten (und eine Tämie?), in der Reehten ein Tympanon tragend, folgt einem Eros, welcher zu ihr umbliekt; er ist geschmückt und hat in den Händen einen Einer und einen Lorbeerstamm.

 $28\,$  F. 68. H. 0,47. H. 0,80. r. F. Feine grossartige Zeielmung. Nota.

A. Apollon"), um die langwallenden llaare T\u00e4nie und Lorbeerkranz, in laugeun Aermelchiton und Mantel, in der Linke die Leier (mit Stanbdecke), lallt in der Reehten eine Sehaale der ihm gegen\u00e4berstehenden Frau (Artemis)") hin, welche aus einer Oenochoe (F. 110) in der Reehten ihm einsehenkt; sie ist in Doppelchiton Mantel und Stephane, und h\u00e4lt in der Linken eine Blumenrauke. Zwischen beiden stelt ein Altar nit Flamme.

B. Flüchtiger gezeichnet. Ein bärtiger Maun, in langem Chiton Mantel und Tänie (mit Spitze), in der Linken einen Stab, streckt in der Rechten eine Schale der ihm gegenüberstehenden Frau hin, welche ihm aus einer Oenoehoe (F. 110) einsehenken will; sie ist mit Chiton Mantel und Doppeltänie bekleidet. Zwiselnen beiden steht ein Altar mit Flamme (sie).

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 28.

Abg. bei Panofka Vasi di premio tav. V; A auch in der Elite céram. II, 32.

Vgl. - ausser Panofka Vasi di premio p. 13 s. und Areh.

Ztg. 1848 S. 219, 9 -- noch Vinet Rev. arch. II p. 477; Welcker Alte Denkm. II S. 66.

1) Nach Panofka (Vasi I. c.) und Welcker (a. o.) eine Frau!

\*) Vgl dazu Annoli 1870 p. 223 s.

29. F. 100. H. 0,55. H. 1,10. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

- A. Einem langhaarigen Krieger, welcher, mit Stiefeln und sehr kurzem bestiekten breitgegütreten Chiton bekleidet, in den Händen Lanze und Zügel haltend zu Ross') naht, eilt eine Frau, in Sehuhen Chiton und Schmucek, mit einer Schale und einem Kranz in den Händen eutgegen. Ihr folgt eine zweite Frau, bekleidet und sehr reicht geschuttekt, die auf dem Kopfe über einem Polsterkissen') eine breite Schüssel mit Früchten trägt und mit den beiden Händen eine grosse Vase (F. 75 oline die Rosetten) hält.
  B. Drei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, ein an-
- derer mit einer Strigilis. Oben ein Ball.

  1) Dessen Mähne oben zwischen den Ohren in einen kleinen Bückel zusammen-

gebunden ist; vgl. ebenso Mus. Naz. No. 2914; u. a. m.

<sup>2</sup>) Gewühnlicher ist ein Polsterkranz; vgl. Minervini Bull. dell' Inst. 1843.
p. 119 ss.

30. F. 50. H. 0,42. H. 0,89. s. F. mit w. und lila. Strenge Zeichnung.

Am Hals. Ein Krieger, in Chitou Beinschienen Wehrgehänge und Helm, in den Händen Lauze und Schild (Z. Schlange), blickt fliehend zurück nach einem auf Viergespann nahenden Krieger, der mit Helm Lanze und Schild (Z. Stern) ausgestattet ist. Hinter diesem eilt ein dritter Krieger herbei, der in der Linken den böotischen Schild (Z. Bitz) hat und in der Rechten die Lanze zückt. Im freien Raum Inschriftszeichen; vgl. dieselben unten auf Taf. XVII, 30.

Am Bauch. Auf ein Viergespann ist Aßene im Begriff zu steigen: sie hat sehon die Zügel und das Kentron in den Iländen; sie ist mit Chiton Aegis und Ilchu bekleidet. Neben ihr steht auf dem Wagen Herakles, von denn uur der mit der Löwenhaut hecket Kopf und die auf die Wagenbrüstung gelegte Rechte sichtbar sind. Hiuter den Pferden – von ilnen zum Theil verdeekt – steht Apollon, in Chiton Mantel und Tänie, in der Linken teleter, die Rechte im Gespräch mit einer bekleideten Frau (Ariadae) und mit dem bärtigen Bacchos erhebend, die ihm gegen-

No. 31. 641

überstehen; Bacehos ist in langem' Chiton nebst Mantel und ephenbekränzt. Vor den Pferden geht eine Frau, in Chiton und Mantel, welehe die Reehte zierlich hebt und auf dem Kopfe ein Gefäss trägt. Im freien Raum einige Rebzweige.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 30.

31. F. 80. H. 0,48. U. 1,00. r. F. mit w. Gute Zeiehnung. Ravo.

nung. Kuvo.

A. Am Hals läuft ein Eber einem Löwen entgegen; zwisehen beiden eine Palmette.

Am Bauch. In der Mitte sitzt ein Jüngling (Aktaion), in hoben Jagdstiefeln, um den Hals die Chlamys geknupft, auf der Stirn zwei grosse Geweihe, das linke Knie von hinten auf den Rücken eines auf die Vorderbeine gestürzten Hirsches gesetzt, dessen Geweih er mit der Linken gepackt hat. Oben vor dieser Gruppe sitzt, den Kopf umwendend, auf ihrem Mantel Artemis, in Jagdstiefeln kurzem Chiton-Thierfell ') und reiehem Sehmnek, in den Händen Bogen und Lanze haltend. Unter ihr fällt ein junger Satyr, auf der Flucht umbliekend, auf das linke Knie; er stemmt die Linke auf den Boden und hebt verwundert die Rechte empor. Auf der andern Seite lehnt sich mit gekrenzten Beinen Hermes gegen einen hohen Banmstamm; er hat den Petasos anf dem Kopfe, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken das Kerykeion, an den Füssen Flügelschuhe. Hermes wendet den Kopf ein wenig im Gespräch mit dem neben ihm stehenden gehörnten jungen Satyr (Diopan) 2), der in der Reehten eine Kenle hält und mit der Linken auf die Mittelgruppe weist. Unten ein kleiner Steinhaufen Blumen und eine rechteckige Brunnenöffnung 3).

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. Vier Jünglinge, von denen je zwei im Gespräch mit einander sind. Der erste hat einen Stock in der Linken und die Chlamys, deren einen Zipfel er mit der Rechten hält, shawlartig über beiden Armen; der zweite hält einen Stock und eine Strigilis, der dritte ist mit dem Mantel bekleidet und endlich der vierte mit Stock und Chlamys versehen, die um den linken in die Seite gesetzten Arm liegt. Oben zwei Pateren und — in der Mitte — eine Fensteröfinnug.

An den Henkeln sind angebracht:

A. je ein weissgemalter Loeken-Kopf, wohl weiblieh, mit phrygiseher Mütze 4).

B. je eine weissgemalte Arabeske.

Abgeb. Rev. Arch. V pl. 100 (schlecht); Elite Cér. II. 103 A.

- Vgl. ausser Elite l. c. p. 344 ss und Vinet Revue arch. II p. 477 und V p. 460 ss und IX p. 276 ss - Minervini Mon. Barone p. 90 ss; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 221, 16.
  - 1) Der Kopf hängt troddelförmig herab.
  - 2) Vgl. dazu Benndorf Annali 1866 p. 111 ss.
  - 3) Nach Vinet l. c. Altar (?).
- 4) Nach Panofka a. O. die Leukippiden Phoibe und Hilaeira oder (!) Artemis and Athene. (Vgl. nuch Mus. Noz. no. 3255, 24.)
- 32. F. 50. H. 0.44. H. 0.98. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Am Hals. Zwischen einem auf behauenem Stein sitzenden Krieger und einem auf der Erde hockenden Krieger, die auf einem niedrigen Altar würfeln'), steht Athene, in Chiton Chlamys Helm und Lanze; sie blickt zum ersterwähnten Krieger um und hebt erstaunt die linke Hand. Die Krieger sind beide bärtig und mit Chiton Helm Wehrgehänge Lanze und Schild (Z. des einen Schildes: fünf Kugeln) ausgerüstet. Rechts vom Beschauer noch ein ruhig stehender Krieger - mit Helm Lanze und Schild (Z. gebogener Schenkel), der ihn fast ganz verdeckt - und hinter ilim ein Mann in Chiton, der sich entfernend den Kopf umwendet und nur zu drei Viertel sichtbar ist. Links vom Beschauer steht - abgewendet von der Mittelgruppe - noch ein Krieger. in Mantel Beinschienen He'm und Schild (Z. drei Kugeln), der ihn fast ganz verdeekt; er schwingt in der Rechten die Lanze.

Am Bauch. Ein Jüngling, in Mantel der die linke Schulter freilässt, in beiden Händen die Zügel haltend, ist im Begriff auf ein Viergespann zu steigen, auf dem sehon eine bekleidete Frau steht, welche mit der Linken den Kopfschleier und mit der Rechten die Wagenbrüstung gefasst hält. Hinter den Pferden von ihnen mehr oder weniger bedeckt - stehen der langlockige Apollon, in Chiton und Mantel, in den Händen die Leier und (am Band) das Plektron haltend, und vor ihm der bärtige epheubekränzte Bacchos, welcher, in langem Chiton, in den Händen einen weit sieh verbreitenden Rebzweig hält und das Gesieht umwendet. Vor den Pferden steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tänic, die beide Hände\*) den Thieren entgegeustreckt.

- 1) Vel. dazu Mus. Naz. 2460.
- 2) Die Fackeln sind moderne Erganzung.
- 33. F. 100. H. 0,49. H. 0,98. r. F. mit g. Sauhere Zeichnung.
- A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein langlockiger Jingling, auf dem Kopf den (bienenkorbühnlichen) Pilos, mit sehr kurzem breitgegtretetem Chiton hekleidet, und hält in der Rechten eine Schale einer vor ihm stehenden Frau hin, welche ihm aus einer Oenochoe (F. 199 b) in der Rechten einschenkt; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schuuck und hat in der Linken zwei Tänien. Hinter ihr hängt noch eine Tänie. Hinter dem Jungling steht eine zweite Frau, ebenso gekleidet und geschmitekt, in den Händen eine Traube und einen Kasten; vor ihr ein Lorbeerzweie. Ohen vier Rosetten
- B. Drei Manteljünglinge, der mittlere (vor dem ein Palmenblatt) ohne Stock. Ohen vier Verzierungen.
- 34. F, 124. H. 0,57. H. 0,74. r. F. mit w. und rothbraun. Feine flüchtige Zeichnung.

Im oberen Streifen. In der Mitte sitzt auf einem weissen Lehnstuhl mit Fussbank eine Frau in Chiton Mantel Stephane und Schmuck, welche die Linke auf den Sitz, die Rechte auf die Lehne gelegt hat. Hinter ihr halten szei rechts und links nechen inr stehende Frauen einen grossen rotbinaunen Teppien ausgehreitet '), welchen die eine mit der linken Hand, die andere mit der Rechten gefasst hoch über den Köpfen eunpor halten; die beiden Frauen — in entgegengesetzt gleichen Bewegungen — sind mit Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck bekleidet. Rechts und links entfernt sich umblickend je eine Frau: der eine — vor dem ein Lorheerstamm — mit Tympanon und Kasten, der andere nit Tympanon und Kranz in den Händen; sie sind beide mit Schuhen weibischem Kopfputz und Brusthand versehen.

Unterer Streifen. In der Mitte steht ein Marmorbecken, au dem saei Frauen stehen: die eine legt die Linke auf den Rand und hebt die Rechte im Gespräch mit der ihr gegenüberhefindlichen anderen, welche sich mit dem linken Unterarm auf ein dem Becken liegendes Gewandstück stitzt und die Rechte gleichfalls erhebt; beide sind in Schuhen Chiton und reichem Schmuck. Oben hängt jederseits hinter ihnen ein Kranz. Links vom Beschauer entfernt sich umblickend eiligst eine Frau, in

Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Kranz und Schale; vor ihr sitzt auf einem Kasten eine Frau in Sebuben Chiton und Schmuck, welche in den Händen einen Fächer und einen Lorbeerzweig hat und gleichfalls umblickt. Rechts vom Beschauer eilt wieder eine Frau, in der Linken eine Schale haltend, von der Mittelgruppe fort, nach der sie unsieht; vor ihr sitzt auf einem Kasten eine Frau, die in der Linken einen Spiegel hat und gleichfalls umblickt. Beide Frauen sind heschuht, in den Chiton gekleidet und geschmutekt.

Man beachte den genauen Parallelismus der Composition.

Abgehildet bei Gerhard Mysterienbilder Taf. IX. Vgl. Gerhard Prodromos, S. 384 f. ("Thronsetzung und Frauenbad").

Ebenso z. B. auch auf der Berl. Vase 1727; u. a.
 F. 99. H. 0,44. H. 1,08. r. F. Flüchtige Zeich-

F. 99. H. 0,44. H. 1,08. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jingling, behelmt, in der Linken die Lanze und den grossen Sehild (Z. Stern) der ihn fast ganz verdeckt, verfolgt eine fliebende Frau, welche in Chiton Mantel und Stephane, erschrocken umblickt und die Rechte hebt: er legt schon die Rechte auf ihren Nacken. Vor ihr sitzt ruhig ein bärtiger Mann, bekränzt und in den Mantel gehüllt, in der Linken ein Skepter. Auf der anderen Seite hinter dem Jüngling flicht eine zweite Frau, in Chiton Mantel und Haube, welche umblickt und erschrocken die Rechte hebt.

B. Ein Jüngling reicht einem Gefährten eine Strigilis, während ein dritter Jüngling mit einem Stock sich mit einem vierten Gefährten unterhält. Alle sind in Mäntel gekleidet.

Geführten unterhält. Alle sind in Mäntel gekleidet.

Am oberen Rand wiederholt sich zweimal die schwarzsigurige
Gruppe eines Löwen, der gegen einen Eber anspringt.

36. F. 50 (mit Deckel). H. 0,42. U. 0,91. s. F. mit w. und rothbraun. Schr flüchtige Zeichnung.

Am Halt. In der Mitte steht der bärtige Bosches, in Chiton Mantel und Kranz: von dem Gutte breiten sich nach jeder Seite Rebrævige aus. Er blickt zu der hinter ihm tanzenden bekleideten Fran (Boschantin) zun, der ein bärtiger Sayr mit einem Schlanch auf dem Räcken folgt. Vor dam Gotte springt ein bärtiger Sayr; hinter demselben noch eine bekleidete Fran (Boschantin) 7).

Am Bauch. Anf einem Viergespann stehen ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänie, in den Händen die Zügel haltend, und neben ihm eine bektieldete Frau, welche die Linke nater dem besticktes Mastel weit vorstreckt. Hinter den beiden steht (naf der Erde) eine in Chiton und Mastel gekteidete Figur, deren Kopf nicht sichtbar ist. Hinter den Pferden – von ihnen zum Treil verdeckt – steht eine Frau, in Chiton und Mastel, welche auf das Paar des Wagens blickt: zwischen ihr und demselben fliegt ein Vogel. Vor den Rossen steht – von ihren Köpfen zum grüsseren Theil verdeckt – noch ein Man (Herme), in Schuabelschuben Mastel und Petasos, der zu dem Paare auf dem Viergespann umblickt; vor ihm noch eine Frau, mit Chito Mastel and Tänie versehn.

1) Zum Theil überschmiert,

37. F. 49 '). H. 0,60. H. 1,21. r. F. mit w. Gute Zeichnung.

Am Hals. Auf einem Lehnstuhl, der auf einer breiten Basis steht, sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmick, die in der Rechten einen Perlenkranz hält. Sie ist im Gespräch mit der vor ihr auf einem Stuhl und Fussbank sitzenden Frau, welche ebenso gekleidet und geschmückt ist und in der vorgestreckten Linken einen Spiegel hält. Hinter der erstbeschriebenen Frau steht eine geriffelte Amphora (F. 65) und sitzt abgewandt auf einem Stuhl, der gleichfalls auf einer zweistufigen Basis steht, cin Jüngling, lorbeerbekränzt und unterwärts bemäntelt. Er ist im Gespräch mit der von ihm sich entfernenden Frau, die zu ihm umblickt und in den Händen einen Kranz und eine Schale trägt: sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Den Beschlusss macht hier - rechts vom Beschauer ein auf seiner Chlamys sitzender Jüngling, der in der Rechten einen Knotenstock hat und auf die letztbeschriebene Frau blickt: vor ihm eine Oenochoe (Fig. 109 c), hinter ihm eine Tänie. Auf der anderen Seite steht ein Jungling - um den Kopf die Tänie, über der linken Schulter die Chlamys, die Linke in die Seite gesetzt, in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten haltend vor einer sitzenden Frau, die ihm in der Linken eine Schale reicht. Neben dieser sitzt eine andere Frau, welche die Linke auf der Schulter der vorigen legt und den Kopf zum Jüngling hinwendet, während sie die Rechte auf einen neben ihr stehenden Kasten stützt. Zwischen diesen beiden Frauen, die in Schuhen Chiton Mantel und reich an Schmuck sind, ein Kasten und ein Spiegel.

Im schmalen Mittelstreifen ein Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. In der Mitte sitzt auf einer Chlamys (die von der rechten Schulter über den Rücken herabfällt) ein lorbeerbekränzter Jüngling, der in der Linken einen Baumstamm halt und im Gespräch ist mit der vor ihm stehenden Frau, welche die Linke in die Seite gesetzt hat und in der vorgestreckten Rechten eine lange Tänie hält; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Unter ihnen eine grosse Schale eine Patera und eine Schüssel. Rechts vom Beschauer steht mit gekreuzten Beinen ein bekränzter Jungling auf seinen Stock gestützt über dem die Chlamys liegt; die (restaurirte) Rechte hebt er im Gespräch mit der vor ihm sitzenden Frau, welche in der Rechten eine Schale mit einer grossen Blume hält; sie ist in Schulien Chiton Mantel und Schmuck und hat die Linke auf den Sitz gelegt. Auf der anderen Seite - hinter dem sitzenden Jüngling - steht mit höher gesetztem linkem Fusse eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten hält: die Linke liegt auf einem auf ihrem linken Knie stehenden Kasten; sie bliekt um zu dem hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in den Händen einen Lorbeerstamm und eine Schale hält. Oben vor demselben hängt ein Kranz (mit Tänie); unter ihm liegt eine Schale. Oben im freien Raum noch vier Rosetten.

1) Die Henkel baben in der Mitte je eine Rosetlenverzierung.

38. F. 70 (Doppelgetiss). H. 0,45. U. 0,93. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann steht ein Jüngling, in langem (Wagenlenker-) Chiton, auf dem Rücken den bödischen Schild (Z. Dreffuss), in den Händen die Zügel; neben ihm steht ein Krieger, mit Panzer Helm und Schild ausgerüstet, dessen Rechte einst auf der Wagenbrüstung lag. Hinter ihnen steht noch ein bärliger Mann, mit bestickten Mantel und Tänie versehen. Ihnen gegenüber finden sich — von den Pferden zum Theil verdeckt — seei bekleidete Frauen und ein bärliger Mann mit Mantel; alle drei sind mit Tänien geschmückt. Vor den Rossen sitzt auf einem viercekig bebauenen Stein ein bärliger Mann, in Mantel und Tänie, hinter dem eine bekleidete Fraus steht.

B. Auf einem Viergespanu steht ein Jüngling, in langem (Wagenlenker-) Chiton, um den Kopf eine Tänie, auf dem Rücken den böotischen Schild und in den Händen die Zügel; neben.ihm steht ein Junqling, in Mantel und Tänie, der die Linke anf die Brüstung des Wagens legt. Hinter innen ist noch eine — wohl männliche — Figur theilweise sichthar, in Chiton Mantel und Tänie. Ihnen kommen hinter einander eutgegen — woden Rossen theilweise verdeckt — ein Jungling in Mantel, eine Frau in besticktem Chiton und ein weissbaariger Mann, der mit einem Mantel bekleidet ist; alle drei sind mit Tänien geschuntekt. Vor den Rossen geht eine Frau daher, in Chiton Mantel und Tänie, welche unhlicht und der ein kleiner Knabe folgt; derselbe ist mit Mantel und Tänie versehen.

- 39. F. 100. H. 0,43. U. 1,05. r. F. Flüchtige annuthige Zeichnung.
- A. Vor einem auf Gestein und seiner Chlamys sitzenden inniglinge, der in der Linken einen Speer hält und die Rechte im Gespräch vorstreckt, steht eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck; sie zieht mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels über die rechte Schulter und hält in der Linken eine Schlüssel (mit drei Früchten und einer Traube.) Oben hängt an einem Biemen ein Kasten (mit drei Prüssen) Hinter ihr steht ein zweiter Jimpling, der mit der Rechten die über der linken Schulter und dem Rücken liegende Chliamys gefasst hält, hinter dem sitzenden Jüngling dagegen eine zweite Frau, die in der erhohenen Rechten einen Lorbeerkranz hält; sie ist gleichfalls in Chiton Mantel und reichem Schmuck.
- B. Zwei Manteljünglinge, der vordere mit einem Stocke, stehen zwei anderen Manteljünglingen gegentlher. Oben hängt ein Ball.
- **40.** F. 63. H. 0,39. U. 0,72. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.
- A. Auf einem Lehnstuhl mit Fussbauk sitzt ganz in Vorderansicht ruhig und ernst eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, der den Hinterkopf verhullt: die Linke hat sie auf den Schoos gelegt, die Rechte gegen das Kinn erhohen. Nehen ihr steht zur Rechten eine Frau, in Chiton und Schmuek, welche in der vorgestreckten Linken ein offenes Kästehen und in der Rechten einen Ball (?) bält, zur Linken ein Jüngling, welcher um den linken Arm die Chlaunys und in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hat; vor ihm ein Thymiaterion (theilweise verwischt). Auf diesen Jüngling schweht (über der sitzenden Frau) ein Eros zu, im Serfff ihm eine Tänie um das Haar zu legen; der Gott ist in

Schuhen weibischer Haartracht und Schmuck. Hinter ihm eine Tänie, vor ihm ein Kasten und eine Rosette.

B. Roh gezeichnet. Ein Jüugliug, über dem linken Arm die Chlamys und in der Reehten eine grosse Pfanne haltend, bliekt vorwärtslaufend zurück nach der ihm folgenden Frau, die ihm in der emporgehaltenen Rechten einen Kranz darbietet; sie ist in Schuben Chiton und Schuuck, und hat in der Linken einen Ball.

41. F. 58. H. 0,40. U. 0,67. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fast ganz modern.

A. Ein nackter Jängling, um den Kopf die Tänie und um den rechten Arm die Chianys, in den länden einen Stab nad eine Tänie mit vier Rosetten, steht im Gespräch vor einer auf Gestein sitzenden Fran, die in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält; sie ist in Schnhen Chiton und Schnunck.

B. Eine Frau (Ariodae), in Schuben Chiton und Schumck, in den Händen ein Tympanon und einen Kasten haltend, eilt auf einen vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling (Dionyses) zu, der in der vorgestreckten Linken eine Schässel und in der Rechten eine Thyraosatande hält; er ist mit Schuben und Tänie geschmückt. Zwischen beiden eine Tänie. Oben sitzt auf seiner Chlamys ein kleiner Ersa, der in der vorgestreckten Linken eine Schale hält: er ist beschaht in weibischer Haartracht mit überreicht geschmückt. Vor ihm eine Tänie, hinter ihm eine Feasteröffnung.

## ZWEITER MITTELSCHRANK.

42. Ein Mohr, der von einem gelben Krokodil gepackt wird, als Gefäss. H. 0,21. Am oberen Rand mit Palmetten bemalt. Erwähnt von Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 3.

Vgl. dieselbe Form No. 44 und Mus. Jatta No. 1223; 1268; 1408 (abg. Bull. Nap. Arch. 4, 1, 10) und 1460.

43. Trinkhorn: schwarzer geschirrter Pferdekopf'). L. 0,25. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter Jüngling, in Schuhen und Tänie, über dem linken Arm und Rücken die Chlamys, die er mit der Rechten gefasst hält, blickt laufend zurück; in der Linken trägt er eine Schale mit Früchten.

 Zwischen den Ohren ist die Mahne in einen Büschel emporgehunden; vgl. oben No. 29; 72 und Mus. Noz. No. 2914.

44. Ein Mohr, der von einem bemalten Krokodil gepackt wird, als Gefäss. H. 0,25. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo. Ein Eros, in den Händen eine Sehüssel mit Zweigen und einem Krauz, blickt vorwärtsgehend zurück; er ist an Kopf Ohr Hals Armen und rechter Wade gesehmückt.

Vgl. — ausser No. 42 — auch Gargiulo Racc. IV (wo aber die Mündung des Gefässes verschieden ist).

45. Menschlicher mit einer Sandale bekleideter Fuss als einhenkeliges Gefäss. Oben nach Art unserer Streusandbüchsen mit Sieblöchern geschlossen). H. 0,09. L. 0,13.

Das Riemenwerk der Sandale zeigt Spuren von rother Bemalung, während der Fuss gelb ist.

Vgl. — ausser No. 47 und Mus. Naz. No. 2990 — Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 8.

46. Trinkhorn: schwarzer Pferdekopf. H. 0,19. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Häuden einen Kranz uud eine Schale mit Früchten haltend. Oben eine Rosette und ein Efeublatt.

 Menschlieher Fuss mit Sandale als Gefäss (vgl. die gleichartige No. 45). H. 0,07. L. 0,12. Ganz sehwarz gefirnisst.

48. Gefäss in Form einer weissbemalten Frau (Artenia), welche, auf Gestein liegend und unterwärts mit einem röthlichen Mantel bedeckt, in der auf dem rechten Knie liegenden Rechten einen kurzen Stab hält; hinter ihr liegt ein Reh. Ueber ihr erhebt sieh ein Baumstamm, an dem die Zeichnung oben angebracht ist. H. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, läuft vorwärts, in den Händen einen Kranz und eine Schüssel mit Früchten tragend.

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 2, welcher die Figur für männlich hält und für Kyparissos erklärt.

 Trinkhorn: sehwarzer Stierkopf. L. 0,17. Oben r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf seiner Chlamys sitzt ein bekränzter Jüngling (Dionysos), in der Rechten einen Thyrsos (mit Tänie), in der vorgestreckten Linken eine Schale. Vor ihm eine Tänie.

Trinkhorn: schwarzer Pferdefuss. H. 0,19. Ruvo.
 Oben ist ringsum ein Olivenzweig gemalt.

Erwähnt von Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 11.

51. Gefäss in Form eines bärtigen sebwarzen Mannes (Pgmaer?), der mit beiden Händen den Hals eines hinter hin befindlichen (Sehwans oder Kranichs) über die linke Schulter nach unten zieht: das Thier bemüht sich, die Flügel öffnend, loszukommen. H. 0,23. Oben r. F. Feine Zeiebpung.

Ein springendes Reh.

Abg. bei Gargiulo Raccolta IV, 9.

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 4.

52. Gefäss (H. 0,0%) in Form eines stumpfnasigen dickbauchigen Mannes (Seilenos?), welcher, auf der Erde sitzend, mit beiden Händen ein grosses schwarzes Gefäss (F. 166) umarmend') eingesehlafen ist.

Vgl. dieselbe Getässform im Mus. Jatta No. 1518 und 1520.

4) Er bat den linken Arm durch den Henkel gesteckt.

t) Er bal den linken Arm durch den Henkel gesteck

 Trinkhorn: schwarzer Pferdekopf. L. 0,21. Oben r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.

Eine sitzende hekleidete Frau hält in den Händen einen Kasten und eine Traube.

 Gefäss (H. 0,10) in Form eines Jünglings (Herakles), welcher, auf den Knieen liegend, einen Löwen fest umhalst, der fortspringen will.

Der Jüngling ist gelb, der Löwe schwarz gefirnisst mit gelber Mähne

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 1.

Eine liegende gelhe Ente als Gefäss. H. 0,06. Br. 0,11.
 Vgl. auch Mus. Naz. No. 3006.

Trinkborn: schwarzes Ochsenhorn. H. 0,22. Oben
 F. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ringsum läuft ein Efeuzweig mit Beeren.

- 37. Gefäss, gebildet aus einem bärtigen bekränzten Saty-kopfe ') und einem Frauenkopfe (Bacchardin), der an den Sciten mit Blumenbüscheln geschmückt ist (polychrome theilweise verwischte Bemalung. H. 0,23. U. 0,30. Oben r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling<sup>1</sup>), in Schuben Anaxyriden Chiton und pbrygischer Mutze, in der Linken eine Lanze, reicht eine Schale mit der Rechten einem vor ihm stehenden Geführten<sup>1</sup>), der, ebenso gekleidet, in den Händen Schild und Lanze hält.

- B. Ein Jüngling<sup>7</sup>), in der Rechten das Sehwert, an der linken Seite den Köcher, eilt vorwärts, zurückblickend nach einem Geführten<sup>7</sup>), der in der Linken die Lanze hält und zur Seite den Köcher hat.
  - 1) Nach Panofka Daimon Agathos und Agathe Tyche (!).
  - 2) Es konnlen auch vier Amazonen gemeint sein.
- Trinkhorn: schwarzer und gelher Widderkopf. H. 0,22.
   U. 0,30. Oben r. F. Feine flüchtige Zeichnung.
- or dens sitzenden Dionysos, der, efeuhekränzt und unterwirts bemänlett, in der Rechten den Thyrnos und in der vorgestreckten Rechten einen efeuhekränzten Kantharos hält, steht eine Frau (Ariadave), welche, in Chiton Nehris Kopfbinde und Ohrsehmuck, in den Händen ein Tympanon und eine Schlässel mit Trauben bat.
  - 59. Trinkhorn: schwarzer. Widderkopf. H. 0,11.
- 60. Gefäss, gebildet aus zwei Frauenköpfen. die polychrom bemalt sind. H. 0,22. U. 0,38. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung. S. Maria di Capua.
- A. Drei Manteljünglinge, mit Tänien geschmückt: der mittlere streckt im Gespräch die Rechte vor; die anderen beiden lehnen sich auf ihre Stäbe. Im freien Raume liest man dreimal KALOS-
- B. Auf einem viereckig behauenen Stein sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, und hält in heiden Händen einen Zweiden sie besiebt. Jederzeits eine Frau, in Chiton und Mantel, die eine behaubet, die andere mit einem Haarband geschmückt, die ihr je in der Rechten eine Blume hinhalten. Im freien Raume liest man zweimal ein vollständiges und dreimal ein unvollständiges Kakoc.
- Trinkhorn: schwarzer Hirschkopf mit weissem Geweih (vgl. No. 101). L. 0,18. Oben r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Fasano.
- Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in der vorgestreckten Linken einen Ball und einen Kasten. Oben zwei Tänien und Verzierungen.
- Trinkhorn: gelber Stierkopf. L. 0,17. Oben r. F. Leichte feine Zeichnung.

Von links beginnend zuerst ein bärtiger Satyr, der eilig laufend die Rechte ausstreckt nach einer vor ihm erschrocken fliebenden Frau (Bacchautin), die zu ihm umblickt und die Linke hebt; sie ist in Doppelehiton Stophane und Obrsehmuek und hält in der Rechten einen Thyrsos. Dann folgt ein Satgr (Kopf ergänzt), in den Händen Trinkhorn und Schlauch; er bliekt zu einer tim folgenden mit Doppelehiton bekleideten Frau (Bacchantin) um, die in der vorgestreckten Rechten ein Trinkhorn bält. Endlich noch ein bärtiger Satgr, der vergnügt beide Hände auf seine Kniee legend eine auf ihn schnell zukomuende Frau erwartet, welche, in den Doppelehiton gekleidet, in der vorgestreckten Rechten einen Zweig hält und die Linke in die Seite gesetzt bat.

63. Trinkhorn: sehwarzer Pferdekopf. L. 0,19. Ohen r. F.

mit w. Flüchtige Zeiehnung, Ruvo.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Sehmnck, in der erhohenen Linken ein Tympanon und in der gesenkten Rechten einen Kranz haltend.

64. Gelher Frauenkopf mit Halsband und weisser Binde als Gefäss. H. 0,19. U. 0,23. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Drei Widder, von denen der mittlere den Kopf senkt. Unten eingekratzt: Γλαυκωνος (vgl. Taf. XIX, 64).

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 7; Heydemann Arch.

Ztg. 1869 S. 83, 19 und Gr. Vasenb. S. 10, 11 ff.
65. Trinkborn: schwarzer Stierkopf. L. 0,18. Oben r. F.

mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt zurückbliekend eine Frau, in Schuhen Chi-

ton und Schmuck, in den Händen Spiegel und Kasten. Hinter ihr eine Stele, vor ihr ein Lorheerzweig. 66. Trinkhorn: schwarzer geschirrter Pferdekopf. L. 0.18.

Trinkhorn: sehwarzer geschirrter Pferdekopf. L. 0,18.
 Ruvo.

Oben ist im Relief (theilweise bemalt) ein Greif dargestellt, welcher einen zur Erde gesunkenen Jingling') anfallt; derselbe ist mit rothbraunem Chiton und rothbrauner Mütze bekleidet und hat in der Rechten ein Schwert.

Abgebildet im Bull. archéol. de l'Athenée française. II Année (No. 4; Avril 1856) Taf. II, 1, 2.

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 10 und Griech. Trinkh. (Berl. Akad. 1850) S. 13; Gargallo im Bull. archéol. de l'Athenée l. c. p. 30 s; Roulez Annali dell' Inst. 1871 p. 148, 1 c.

3) Nach Panofka Gargallo und Roulez eine Amazone (?).

67. Trinkhorn: schwarzer Eberkopf. L. 0,19. Oben r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein nackter bekränzter Jüngling (Dionysos), der in den Häuden eine Thyrsosstande und eine Traube hält und umbliekt. Oben hängt eine Tänie.

- 68. Trinkhorn: ein cannelirtes Horn. L. 0,37. w. F. Bari.
- Ein Rosettenstreifen.
- 69. Gefäss in Form einer auf den Hinterfüssen sitzenden Sphinx (einst gauz weiss gemalt mit polychromen Flügeln). H. 0.26. U. 0.20. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fasano.

Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reicheur Schmuck, sehwebt mit Spiegel und Kranz in den Händen einher.

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 14.

Trinkhorn: schwarzer Ochsenkopf (auf einem Fusse).
 H. 0,18. U. 0,27. Oben r. F. Feinste flüchtige Zeichnung.

Einer sitzenden Frau, welche, in Chiton und Schmuck, die Linke hebt und die Rechte vorstreckt, reicht eine bekleidete Frau, die nit höhergesetztem linkem Fuss vor ihr steht, in der Rechten ein Halsband.

71. Gefäss (mit Mündung der F. 107) in Form einer auf den Hinterfüssen sitzenden Sphinx (einst ganz weissbemalt mit polychronen Flügeln). H. 0,31. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichaung.

Ein geschmückter Eros, der in der Rechten einen Spiegel hält, beugt sich auf dem linken Knie liegend vornüber.

72. Trinkhorn: schwarzer Pferdekopf '). L. 0,20. Oben r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Jüngling. über dem vorgestreckten linken Arm die Chlamys, verfolgt eine Frau, die, besehuht und mit dem Chiton bekleidet, in der Linken eine Schale hält und zu ihm umblickt.

zwischen den Ohren ist die M\u00e4hne in einen kleinen B\u00fcschel emporgebunden;
 vgl. No. 43.

 Trinkhorn: sehwarzer Stierkopf. L. 0,20. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein sitzender Jüngling, in Schuhen und Tänie, unterwärts

bemäntelt, hält in den Händen eine Lanze (oder Stab) und eine Schale (mit Früchten und Zweig).

74. Trinkhorn: schwarzer Greifenkopf. L. 0,15. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Thyrsos und eine Schale (mit Zweig) hält.

Trinkhorn: schwarzer Greifenkopf. L. 0,20. Oben r.
 mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Vor einem auf Gestein sitzenden Jängling, welcher, in Schuhen und Tänie, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält, steht mit höhergesetztem linkem Fuss eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck: auf ihrer Linken flattert ein Vogel; mit der Rechten reicht sie dem Jüngling einen Kranz. Ohen eine Rosette und eine Fensteröffung.

76. Trinkhorn: sehwarzer Eberkopf. L. 0,17. Oben r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Eros, reichgeschmückt, schwebt mit Schale und Kranz in den Händen einher. Unten und oben Rosetten.

Trinkhorn: schwarzer Greifenkopf. L. 0,20. Oben r.
 F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein sitzender Jüngling, mit der Tänie geschmückt, legt die Rechte auf seinen neben ihm angelehnten Schild und hält in der Linken die Lanze. Oben ein Ball und eine Patera.

Trinkhorn: schwarzer Hirschkopf. L. 0,18. r. F. mit
 Schleehte Zeichnung.

Zwischen zwei ionischen Seulen sitzt auf Gestein eine Frau, in Schulen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kranz und eine Schale mit Früchten und Zweigen; hinter ihr hängt eine Tänie.

79. Trinkhorn: cannelirtes Horn, in einen Widderkopf endend (vgl. Mus. Naz. No. 2958). L. 0,30. Oben r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein sitzender mit einer Tänie geschmückter Satyr hält in den Händen einen Kranz und einen Kasten: neben ihm liegt eine Spitzamphora (F. 55), auf der er vielleicht sitzend zu deuken ist. Vor ihm steht eine weisse Herme mit einem Jünglingskopfe.

S0. Gefäss (mit zwei Henkeln), gebildet aus einem bärtigen rothbemalten Manneskopf und einem weissen Frauenkopf nit polyehromem Stirnband. H. 0,20. U. 0,20. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein Satyr, in Schuhen und Tänie, der in den Händen eine Traube und eine Schale hält und umblickt.

Oben eine Fensteröffnung und vor ihm eine Rosette. Auf ihn läuft zu

- B. eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Kranz (mit Tänie), in der Linken eine Tänie und eine Schale hält. Oben eine Fensteröffnung.
- 81. Trinkhorn: schwarzer Hundekopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fasano.
- Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, schwebt einber, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken einen Kranz und eine Schale mit Zweigen tragend; neben ihm liegt eine Fackel mit Querbolz. Oben Efeublätter.
- 82. Gefäss (mit zwei Henkeln), gebildet aus einem bärtigen rothen Satyrkopfe ¹) und einem weissen Frauenkopfe (Bacchantin), der mit Haarnetz Halsband und Ohrringen versehen ist. H. 0,22. U. 0,21. Oben r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Zwischen zwei Lorbeerzweigen ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmürkt, der in der erhobenen Rechten eine Schale und in der Linken ein Tympanon hält.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, eilt vorwärts, in der Rechten eine T\u00e4nie und einen Kasten, in der Linken eine Thyrsosstaude tragend.
  - Vgl. Panofka Areh. Anz. 1849 S. 60, 6.
- Nach Panofks Herakles und Dia Hebe (f); vgl. No. 57 und Mus. Naz. No. 2994.
  - 83. Frauenkopf als Gefäss (F. 188). II. 0,16. Nola. Ueber der Stirn Lockenknöpfe; die Augen geschlitzt. Der Wulst über dem Kopf ist wohl der Polsterkranz.
  - 83a. Frauenkopf als Gefäss (F. 185). H. 0,14. Nola.
  - Ueber der Stirn vier Reihen Lockenknöpfe und eine Stephane. 84. Gefäss, gebildet aus einem bärtigen Manneskopfe und
- einem Frauenkopfe: ersterer sehr grob bemalt. H. 0,16. U. 0,26. Bari.
  - 85. Frauenkopf als Gefäss (F. 185). H. 0,15. Nola. Die Augen sind geschlitzt; über der Stirn Loekenknöpfe. Unten eingekratzt; vgl. auf Taf. XIX, 85.
  - Frauenkopf als Gefäss (F. 185). II. 0,14. Freier Styl. Um das wallende Haupthaar ist ein Lorbeerkranz gemalt.

87. Gefäss, gebildet aus einem schwarzen Hunde (Pudel), der auf den Hinterbeinen liegt und emporbellt. II. 0,08. Br. 0,10.

Erwähnt von Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 13.

88. Zweihenkeliges Gefäss, gebildet aus einem Frauenkopf in Sehleier, einst weiss bemalt. H. 0,10. U. 0,18. Oben r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Frauenhopf, mit Stephane Ohr- und Halssehmuck versehen, in Vorderansicht. Jederseits ein Lorbeerzweig.

B. Ein Frauenkopf, mit Kopftueh Ohr- und Halsschmuck versehen, in Seitenansicht. Vor ihm ein Lorbeerzweig.

89. Gefäss in Gestalt eines sitzenden Hahnes, weissbemalt.

0,12. Br. 0,18.
 Frauenkopf (mit Efeu bekränzt), als Gefäss (F. 185).

H. 0,13.
91. Trinkhorn: schwarzer Hundekopf. L. 0,19. Oben r.

F. mit w. Sehr fluebtige Zeichnung.

Ein Jüngling, um den Kopf die Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken eine Lanze, streckt laufend die Rechte aus; neben ihm springt ein Hund mit Halsband. 92. Frauenkopf (lorbeerbekränzt), als Gefäss (F. 185). H.

0,14. Freier Styl. Nola.

93. Gefäss, gebildet aus einem liegenden bärtigen Satyr, der, mit Stiefeln und Tänie versehen, in der über den Kopf gelegten Rechten ein kleines Gefäss hält. L. 0,17.

Vgl. Mus. Naz. No. 3004.

Knüchel als Gefäss gebildet: sehwarzbemalt. H. 0,07.
 Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 9 und Mus. Naz. No. 3008.

95. Ein schwarzes fettes Schwein (unten und im Schwanz ein Loch), um den Leib eine Binde. H. 0,07. L. 0,13. Bari. Ein Spielzeug.

96. Zweihenkeliges Gefáss, gebildet aus einer komischen Styrnaske und einem Frauenkopf (Bacehautin); beide zeigen noch Spuren der Bemalung. H. 0,23. U. 0,24. Oben r. F. nit w. Flitchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein junger Satyr, in Schuhen und Tänie, in den Händen einen Thyrsos und eine Schale.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Sehuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuek, der in der gesenkten Linken einen Kranz und iu der erhobenen Rechten einen Kasten hält. 97. Trinkhorn: schwarzer Widderkopf. L. 0,17. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton Mantel und unden Linden eine Schale mit Freiten nebst Zweigen und einen Spiegel; sie blickt um im Gespräch mit dem abgewandt auf Gestein und seiner Chlamys sitzenden Jungling, welcher zu ihr umblickt. Er ist in Schuhen und Tänie, und hat in den Händen eine Schale mit Zweigen und einen Kranz.

98. Trinkhorn: schwarzer Widderkopf. L. 0,19. Oben r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Fasano.

Ein geschmückter Frauenkopf.

99. Trinkhorn: schwarzer Hundekopf. L. 0,16. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fasano.

Ein geschmückter Frauenkopf.

100. Trinkhorn: schwarzer Fuchskopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein geschmückter Frauenkopf.

101. Trinkhorn: sehwarzer Hirsehkopf mit weissem Geweih (vgl. No. 61). L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flutchtige Zeichnung. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die nder Linken einen Fächer, in der erhobenen Rechten einen Ball und einen Kasten mit Zweigen und Frteltein bält.

102. Trinkhorn: sehwarzer Schweinekopf. L. 0,16. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fasano.

Ein geschmückter Frauenkopf.

Trinkhorn: schwarzer Schweinekopf. L. 0,11. Oben
 F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, sehwebt mit (Tänien-)Kranz und Spiegel in den Händen einher. Neben ihm liegt eine Fackel mit Querholz. Oben ein Efeublatt.

104. Trinkhorn: schwarzer llundekopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Auf einem ionischen Capitell sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schuuck, in der gesenkten Linken einen Ball, in der vorgestreckten Rechten ein Efeublatt (Fächer?) und einen Kasten haltend.

103. Trinkhorn: schwarzer Katzen- (oder Tiger?-)kopf. L. 0,15. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Vasensomml. zu Neopel.

Ein sitzender Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, hält in der Rechten eine Schale; darüber eine Rosette.

106. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. L. 0,20. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Bari.

Auf Gestein sitzt ein  $\tilde{E}ros$ , beschuht und reichgeschmückt, in der erhobenen Rechten einen Ball und einen Kasten haltend.

107. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. L. 0,19. Oben r.

F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Auf einem ionischen Seulencapitell sitzt ein Eros, beschuht und reichgeschutekt; die Linke hat er an den Sitz gelegt, in der erhobenen Rechten hält er einen offenen Kasten (mit Zweig). Vor ihm eine Tänie.

## ERSTER WANDSCHRANK.

(Links vom Eingang.)

108. F. 121. H. 0,30. U. 0,30. s. F. mit w. auf g. Grund.

Leidlich gute Zeichnung. Girgenti.

Ein bärtiger Mann, in Helm und Mantel, stützt in der Rechten die Lanze auf; vor ihm liegt sein Schild. Gegenüber steht ein weissbärtiger weissbartiger Mann, in Mantel und mit Krückstab in der rechten Hand.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 25.

109. F. 122. H. 0,15. U. 0,14. s. F. auf g. Grund. Schlechte Zeichnung.

Zwischen zwei Mantelfiguren (Thebaner), welche die Beine kreuzen und sich auf Stäbe stützen, steht auf einer kleinen niedrigen Seule die (thebanische) Sphinz. Im freien Raum Rebzweige.

110. F. 122. H. 0,19. U. 0,18. Hellrothe Figur auf w.

Grund. Flüchtige Zeichnung.

Ein Jüngling, unterwärts bemäntelt, blickt weggehend zurück nach einer Stele, welche mit Binden verziert ist: er hält (im Sehmerz) die Rechte gegen die Stirn.

111. F. 122a. H. 0,11. U. 0,16. s. F. auf w. Grund. Feine Zeichnung.

Ein bärtiger nackter Satyr streckt laufend beide Arme aus; hinter ihm steht der Thyrsos.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 111 (ob antik??).

112. F. 126. H. 0,08. U. 0,15. s. F. auf w. Grund. Sehr flüchtige Zeichnung.

Rine Frau, in Chiton and Mantel, läuft vorwärts; vor ihr hängt ein geschlossener Schirm (?).

113. F. 105. H. 0,19. U. 0,50. s. F. mit rothbraun auf g. Grund. Ziemlich strenge Zeichnung.

Unter Rosetten und anderen Verzierungen Thierfiguren (zwei Hirsche zwei Tiger und ein Schwan).

114. F. 57. H. 0,35. U. 0,85. s. F. mit rothbraun auf

g. Grund. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Im obersten Streisen eine Seirene mit geöffneten Flügeln zwischen zwei abgewaudt bockenden ungeflügelten Sphinzen; im mittleren ein Schwan ein Tiger und zwei Steinbücke: im unteren ein Tiger und ein Reh. Ueberall Rosetten und andere Verzierungen.

B. Im obersten Streifen ein Steinbock zwischen zwei ungeflügelten Sphinzen; im mittleren ein Stier zwischen zwei Tigern; im unteren ein Steinbock zwischen einem Tiger aud einem Löwen. Ueberall Rosetten und andere Verzierungen.

Ebenso mit Thierfiguren sind noch mehrere andere kleine Gefässe verschiedener Form (142; 157; 157a) bemalt.

114a. F. 142. H. 0,05. U. 0,16. s. F. auf g. Grund. Sehr flüchtige Zeichnung.

Drei Paare je einander gegenüber befindlicher Manner, die bekleidet und wohl sitzend zu denken sind.

114b. F. 142. H. 0,05. U. 0,18. s. F. auf g. Grund. Robe Zeichnung.

Vier Krieger, durch die runden Schilde fast ganz verdeckt.

Vgl. Mns. Naz. No. 277; 309; n. a. m.

114c. F. 157. H. 0,06. U. 0,10. Schwarzbraune Figuren

auf g. Grund. Gute flüchtige Zeichnung.

Im oberen Streifen sehen wir einen Mann mit Lanze, den zwei Greife anfallen. Dann zwei Ziegen, die sich gegenüber auf die Hinterbeine stellen. Daneben ein Löwe, der einen Mann anfällt. dem zwei Geführten mit Specren zu Hilfe kommen.

Im unteren Streifen ein Löwe, der zwei Rehe verfolgt, und

ein anderer Löwe, der ein Reh anfällt.

115. a) Zwei kleine Gefässe, gebildet aus liegenden Rehen, gelb mit lila Punkten bemalt. Vgl. Levezow Berl. Vasens, Taf. XVII. 335: u. a.

- b) Zwei kleine Gefässe, gebildet aus todten Hasen (vgl. 
   ähnliche abg. bei Campanari Vasi Feoli tav. II, 24;
   Mus. Greg. II, 93, 5; Berl. No. 1787 u. 2146; u. a. m.
   e) Gefäss, gebildet aus einem kauernden Hasen.
- 116. F. 60. H. 0,34. U. 0,77. s. F. mit w. Leidlich strenge Zeichnung.
- A. Der bärtige Herakles, in Chiton und Löwenfell, reitet auf dem laugbärtigen fischleibigen Triton '), den er mit beiden Händen fest umhalst; das Meerwesen wendet das Gesieht zurück und streekt die Linke aus. Hinter den beiden steht der bärtige Poseidon, in Chiton und Tänie, in der Linken den Dreizack, die Rechte erhebend. Vor ihnen steht ein Mann (Hermes), mit Spitzbart, in kurzem Chiton und Mantel, auf dem Kopfe den Petasos, die Linke hoch erhoben. Im freien Raum waren möglicherweise einst Inchriften ausgebracht.
- B. Der bärtige Herakles, mit Löwenfell und Fächer versehen, sitzt rittlings auf dem langbärtigen fischleibigen Triton '), den er, mit beiden Händen einen Zauberknoten maehend, fest unhalst; das Meerwesen blickt zurück und streckt die Rechte fehend gegen einen bärtigen Mann, der mit erhobener Linken eilig herbeikommt. Derselbe ist mit einem kurzen Mantel bekleidet.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 116.

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 3419.

117. F. 60. H. 0,32. U. 0,64. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Zwei bärtige Reiter, in engliegendem Chiton und phrygischer Mütze, in den Händen die Zügel; der erste hat zur Linken den Köcher, der zweite auf dem Räcken die Pelta.

B. Der bärtige Bezelas, in Chiton Mantel und Kranz, in der Linken dar Trinktorn, blickt nach dem him folgenden bärtiges Saryum, der um den Hals eine lange Guirlande trägt. Vor dem Gotte eine Frau (Bacchanin), in Chiton Nebris und Tänie, die tanzend die Rechte erhebt. Im freien Raum Rebwreige.

118. F. 121. H. 0,28. U. 0,35. s. F. auf weissgelbem Grund. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, bläst eifrig die Doppelflöte. Neben ihr ein Hund, der einen vorangehenden Mann anbellt, was diesen zum Umsehen bewegt; er ist mit dem Mantel bekleidet und mit einem Stock versehen. Hinter der Frau entfernt sieh umblickend ein zweiter Mann, ebenfalls in Mantel und mit Stock. Um die Köpfe und Figuren der beiden Männer Rebzweize.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 118.

- 119. F. 122a. H. 0,09. U. 0,13. s. F. Grobe Zeichnung. Ein Mann, in Chiton, mit Schild und Lanze, dringt auf einen zweiten-Mann ein, welcher, ebenso bowafinet, zur Erde gesunken ist. Ein dritter Mann, in der Rechten die Lanze, über dem vorgestreckten linken Arm die Chlamys, entfernt sieh umblickend hinter dem erstbeschriebenen Krieger.
- 120. F. 36 (mit Knöpfen auf den Henkeln). H. 0,19. U. 0,86. s. F. mit w. und lila. Flüchtige archaistische Zeichnung.
- A. Ein Krieger (Achilleus), in Beinschienen Chiton Wehrgehänge und Helm, in der Linken den Sehild, durebbohrt eiligherbeispringend mit der langen Lauzz den linken. Oberschenkel
  eines auf das rechte Knie vor ihm niedergesunkenen Kriegers
  (Memnon), der gegen ihm die Lauzz zülekt; derselbe ist mit Beinschienen Wehrgehänge Helm und Schild ausgerfistet. Auf den Niederfalleqden lieget zwisschen den beiden Kämpfern ein Vogel
  zu. Hinter dem Sieger, zwischen dessen Beinen ein Sehwan angebracht ist, steht eine Frau (Thetis), in Chiton und Mantel, die
  in der erhobenen Linken einen Kranz hält und mit der Rechten
  das Gewand ein wenig hebt; hinter dem anderen Krieger dagegen eine Frau (Eos), in Chiton und Mantel, der das Hinterhanpt bedeckt und den sie mit der Rechten fasst, um sieh zu
  verhüllen.
- B. In der Mitte steht der grosse delphische Dreifuss, den einerseits der bärtige Herakles, andereneits der bärtige Apollon mit beiden Händen je an den runden Henkeln ergriffen hat; beide sind in den Chiton gekleidet und tragen den Kocher zur Seite. Hinter dem Dreifuss steht Athene, in Chiton und Aegis (deren züngelnde Sehlangen sichtbar sind); sie packt mit der Rechten die linke Hand des Herakles (um inh abzuhalten, den Dreifuss auch noch mit der Linken zu fassen). Hinter Apollon eit der bärtige Hermes berbei, in Chlamys und Petasos, in der Linken das Kerykeion, die Rechte vorgestreckt. Hinter Herakles stelt eine bekleidete Frau (Artemis) '), mit grossen Rückenflügeln; sie bebt die Linke und hat mit der Rechten das Gewand gefänse.

Unter den Henkeln je ein Schwan.

Zum Styl der Zeiehnung vgl. Helbig Annali 1865 p. 210 ss; Brunn Probleme (Abh. der Bayer. Akad. I Ol. XII, 2) S. 112, 13.

 Zur geflügelten Artemis vgl. Gerhard Arch. Ztg. 1854 S. 177 ff; Fröhner Vas. grees du Prince Napoleon p. 4 ss.

121. F. 121. H. 0,30. U. 0,34. s. F. mit lila auf w. Grund. Gewöhnliche Zeichnung.

Zu Ross sitzt ein Jüngling, in weissem Chiton Chlamys und Tänie, die Haare in den Krobylos gebunden, in der Rechten einen Rebzweig, in der Linken zwei Lanzen und den Zägel seines Pferdes sowie eines zweiten Rosses, welche er neben sich führt; unten ein Hund. Ihm folgt ein bätriger Mann (Bacchos?), in Chiton und Mantel, mit Rebzweigen bekränzt, in der Rechten ein Skepter, die Linke erhoben. Hinter diesem folgt umblickend ein Jüngling, auf dem Kopf den Petasos, in der Rechten eine Doppellanze; über dem erhobenen linken Arm hängt eine runde Palästrafiasehe herab. Sie gehen auf einen bekräuten Jüngling zu, welcher in der Rechten eine Lanze und in der Linken eine Leine hält, an der ein Hund angebunden ist.

122. F. 45. H. 0,08. U. 0,34. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem ithyphallischen Maulesel sitzt der bärtige Bacchos, mit dem Mantel bekleidet, in den Händen die Zügel und einen grossen Rebzweig (mit Trauben). Jederseits ein Auge und dann ein Vogel.

123. F. 66. H. 0,28. U. 0,59. s. F. mit w. and lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann, dessen eines Ross weiss gemalt ist, steht ein bärtiger Mann, in weissem Chiton, in der Rechten die Zügel.

B. Ein Krieger, mit Chiton Helm und Doppellanze ausgerüstet, auf dem Rücken den böotischen Schild, führt am Zügel sein Pferd, hinter dem er steht. Voran geht mmblickend ein bärtiger Mann, in Mantel und Petasos, in der Rechten die Doppellanze querhaltend.

124. F. 108. H. 0,21. U. 0,45. s. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau flieht umblickend und beide Hände hebend ver einem ithyphallischen Schyr, der beide Hände hebt und nach einer sich eilig entfernenden zweiten Frau umblickt, die gleichfalls die Hände hebt. Beide Frauen (Boschaminnen) sind bekleidet.

 F. 13. H. 0,12. D. 0,31. r. F. Gewöhnliche Zeiehnung.

I. Ein bartiger Krieger, in Chlamys und Helm, halt in der Linken

den Schild (Z. ein sitzender Vogel, der die Flügel ausbreitet), in der vorgestreckten Rechten die Doppellanze und läuft eilig vorwärts.

126. F. 13. H. 0,09. D. 0,22. s. F. mit w. und lila-Gewöhnliche Zeichnung.

I. Ein Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge.

A. Der bärtige Herakles, um die Brust das Wehrgehänge, hat den Lönen mit beiden Händen um den Bauch gefässt und drückt ihn zur Erde; darüber hängen der Köcher und Mantel des Helden. Hinter ihm steht ein bärtiger Mann (Jolaos), mit Chiton und Schwert ausgestattet, der in der Rechten die Kcule (des Herakles) bält und die Linke ernuunternd bebt; dann ein Jingling, in Chiton und Mantel, der auf einem Klappstuhl sitzt und einen Stab aufstützt'). Hinter dem Löwen entfernt sieh umblickend der bärtige Hermes, in Chiton Mantel Flügelschuhen und Petasos, in der Rechten das Kerykeion, die Linke erhoben; neben ihm sitzt auf einem Klappstuhl ein Jingling, wie der andere bekleidet und mit einem Stab verschen ').

B. Dieselbe Darstellung mit sehr geringen Acnderungen, z. B. dass Jolaos die Keule höher hebt.

Unter den Henkeln je ein Hund.

5) Vgl. dazu Michaelis Arch. Anz. 1861 S. 199, 3 ("Zuschauer, die der Durstellung den Charakter eines athletischen Schauspiels verleiben").

127. F. 13. H. 0,12. D. 0,31. r. F. Leidliche Zeichnung. Viel gebrochen und ergänzt.

I. Ein nackter bekränzter Jüngling geht, beide Arme vorstreckend, gebückt vorwärts. Daneben liest man ein  $H(o\pi)$ Al $\leq$  KALO $\leq$ -

A. Ein næckter Krieger, behelmt '), in der Linken den Schild, obrt sich umwendend die Lanze einem hinter ihm niedersinkenden Krieger in die Brust; derselbe ist nackt und behelmt und hat in der erhobenen Rechten einen Stein, in der Linken den Schild (Z. Eigenbock). Hilter ihm ein springendes Ross, dessen Zugel ein Krieger mit der Rechten ergriffen hat, während er im Fortgehen begriffen umblickt; er ist behelmt und hat in der Linken Lanze und Schild (Z. Löwe?). Auf der anderen Seite leichfalls ein springendes Ross, hinter dem ein Krieger umblickend sich entfernt; er ist mit Helm Lanze und böotischem Schild ausgestattet. Im freien Raum liest man Reste eines HOPA(sgzu-Uo(g))

B. Ein nackter Krieger, auf dem Kopf den Helm, in der Linken den Schild (Z. Keule und darum die Reste der Inschrift\*) HO\taus; zolos;\(^2\), bohrt die Lanze einem niedergesunkenen behelmten Krieger durch die linke Schulter, der sich vergeblich durch den in der Linken erhobenen Schild (Z. Dreitiss) decken will. Hinter ihm ein springendes Ross, hinter welchem ein Krieger, der umblickt, sich eilig entfernt; er ist mit Helm Lanze und booinschem Schild (Z. zwei pickende Vögel) ausgerflistet. Auf der anderen Scite wieder ein springendes Pferd, dessen Zugel ein behelmter Krieger mit der Rechten ergriffen hat und umblickend forteilt; in der Linken hat er Lanze und Schild (Z. zwischen zwei Kr\u00e4nzen ein Vogel?). Im freien Raum liest man Reste eines (\u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n) \u00e4n\u00e4n\u00e4n\u00e4n \u00e4n\u00e4n\u00e4n \u00e4n\u00e4n\u00e4n \u00e4n\u00e4n \u00e4n \u

Der Helm dieses wie des folgenden Kriegers bedeckt das Gesicht vollständig.
 Vgl. dazu Fuchs De ratione quam veteres artif. in imag. clip. exorn. adhib.

p. 11 s.
128. F. 12. H. 0,10. D. 0,26. s. F. mit w. und lila.

Durch Feuer gelitten. Etrurien.

A. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Nebris, zwischen zwei bärtigen Satyrn; sie blickt nach dem hinter ihr Gehenden um. Jederseits ein grosses Auge.

B. Dieselbe Darstellung.

Unter jedem Henkel ein bärtiger Satyr.

129. F. 105. H. 0,19. U. 0,39. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung. Ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänie, hält in beiden

Händen eine grosse Schüssel einem Stier zum Saufen hin. Neben dem Thier steht — von ihm zum grösseren Theil bedeekt — ein Jüngling, der mit einer Tänie geschmückt ist. Hinter dem Stier steht abgewandt ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänie, in der Rechten einen Stab. Rechts und links sowie oben Rebzweige.

130. F. 45. H. 0,06. D. 0,10. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter Jungling (Herakles), über dem vorgestreckten linken Arm die Chlamys, in der erhobenen Rechten einen weissene Stab, geht auf einen losspringenden Lören zu. Rechts und links befinden sich je drei Junglinge: der erste — hinter dem oben beschriebenen Junglinge — steht ruhig da '), der zweite') hat über dem linken vorgestreckten Arm die Chlamys und eilt (zu Hilfe) herbei,

der dritte schaut wieder rubig zu <sup>1</sup>). Hinter dem Löwen dagegen stehen der erste und dritte <sup>1</sup>) rubig zuschauend da, während der zweite, umblickend und die Rechte erhebend (über der die Chlamys liegt), sieh eilig entfernt. Sie sind je mit Chiton Mantel und langem Stab versehen.

1) Vgl. oben No. 126, 1. 2) Etwa Jolacs?

131. F. 105. H. 0,20. U. 0,44. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem Klappstubl sitzt ein Jüngling, im Mantel und Tänie (mit laugen — ergänzten — Enden); er hebt die Reehte nachdenklich gegen den Mund. Vor ihm stehen vier Rosse eines Gespannes, von denen nur die Vordertheile siehtbar sind und deren eines den Kopf zur Erde senkt. Oben und vor dem Jüngling Rebzweige.

Sollte Achilleus dargestellt sein und seine weissagenden Rosse (Hom. Il. XIX, 397 ss)?

132. F. 45. H. 0,08. D. 0,11. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Heraktes, in Chiton, hat mit der Linken den gegen ihn anpringenden Lönen umhalst, dessen linke Vordertatze er mit der Rechten gepackt hält. Ringsum Rebzweige mit Trauben. Hinter dem Thier entferut sich eilig Athene, umblickend, in Chiton Helm und Schild (Z. fluft Kugelni); vor ihr ländt en Jingling fort, gleichfalls umblickend, über dem linken Arm die Chlamys. Hinter Herakles steht eiu Jängling, mit Tänie und Chlamys versehen, welcher umblickt zu dem binter ihn eilig fortlaufenden dritten Jängling, der über dem linken Arm die Chlamys hat und umblickt.

133. F. 121. H. 0,25. U. 0,27. s. F. auf w. Grund. Rohe eingekratzte Zeichnung.

Attese, in Chiton Helm und Aegis welche über des vorgestreckten linken Arm liegt, zückt die Lanze gegen einen vor ihr niedersinkenden Krieger (Giganten), der mit Chiton Panzer Helm Schild und Speer ausgerüstet ist. Hinter ihm steht ein Geführte (Giganf), ebeson gewaffnet, der gegen die Göttle den Speer abungt. Im freiten Raum niedersiche Inachriften.

134. F. 45. II. 0,07. D. 0,10. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger Satyr verfolgt eine flichende bekleidete Frau (Bacchantin), die zu ihm den Kopf umwendet und erschrocken

die Linke heht; ihr dorischer Chiton lässt den rechten Fuss nebst Bein und Gesäss sehen. Jederseits ein grosses Auge und je ein hoekender auflauernder Krieger, mit Helm Sehild und Lanze versehen (welche die Liehesseene stören wollen?).

135. F. 121. H. 0,25. U. 0,26. s. F. auf w. Grund. Leidliche Zeichnung. Metapont.

Auf einem Altar, auf dem eine Flamme brennt und an dem Blutspuren ') sichtbar sind, eilt Apollon zu, mit langen Locken, aber beiden Armen sahwalrig die Chlamys, in der Linken den Bogen und zwei lange Pfeile haltend; die Rechte streckt er drohend nach hinten aus, indem er auch das Gesicht umwendet. Ihm folgt ein Reh, das zum Gott emporsieht. Vor Apollon liest man Zapzujöt, hinter ihm tagór.

Vgl. Lomhardi Mem. dell' Inst. I p. 201 s; Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 83, 20.

Die Weihinschrift unten auf Taf. XVII, 135.

Ygl. dazu Conze Gött. Gel. Anz. 1867 No. 15 S. 597.

186. F. 106. H. 0,22. U. 0,44. s. F. mit w. und lila. Leidliche Zeichnung.

Auf einem Viergespann steht Athene, in Chiton Aegis und Helm, den böotischen Schild auf dem Rueken; in den Händen hat sie die Zügel und die Lanze und hält die muthigen Rosse zurück.

Zur antiken Beule vgl. Mus. Naz. No. 1796.

F. 57. H. 0,35. U. 0,70. s. F. mit w. und lila.
 Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem weissen springenden Rosse sitzt ein kleiner Jängling, in Chiton, in den Händen die Zügel und eine Lanze. Hinter ihm fliegt ein Vogel herbei; nuter dem Rosse sitzt ein grösserer Vogel, der den Kopf zurückbiegt. Im freien Ramm noch drei Rosstten.

B. Ein Hahn and eine (Lotos?-)Blame auf schlankem Steugel nebst zwei Rosetten.

188, F. 105. H. 0,20. U. 0,45. s. F. Sehr rohe Zeichnung. Ein bärtiger tilpyhallischer Sagr blickt vorwätzsellend and beide Hände hebend zu einer ihm folgenden Frau nm. welche gleichfalls die Hände hebt und zurüchblickt. Vor dem Satyr länft eine zweite Frau, ebenfalls die Hände hebend und zurückblickend. Beide Frauen (Bacchentinnen) sind in Mantel und Chita.

139. F. 13. H. 0,10. D. 0,28. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

- I. Ein Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge.
- A. Zwischen zwei Augen eine (lotosblumeuartige) Verzierung. Rechts uud links entferut sich je eiu gefügeltes Ross.
  - B. Dieselbe Darstellung.
- 140. F. 141. H. 0,17. U. 0,46. s. F. mit w. und lila. Fluchtige Zeichnung.
- Zuci Frauen, in besticktem Chiton und Mantel, gelten tanzend vorwärts: die erste, behaubet, schlägt in der Linken Castagnetten (zgórazlo) und hebt mit der Linken ihr Gewand; die andere, mit Tänie und Krobylos geschmückt, hebt in der Linken gleichfalls Castagnetten. Um sie Robweige mit Tanben.
- 141. F. 60. H. 0,42. U. 0,84. s. F. mit w. und lila. Leidlich strenge Zeichnung. Ucbermalt.
- A. Vier Krieger, in Beinselienen und Helm '), von ihren Schilden (Z. des einen: ein Anker; eines anderen: ein gebogener Schenkel) fast ganz verdeckt, gehen vorwärts: die beiden ersten tragen je einen Speer; neben ihnen gehen zwei Hunde.
- B. Zucei bärtige Männer, je in Brustpanzer (und modern zugefügtem — Petasos), in der Rechten Doppelspeere, sitzen zu Ross; neben ihnen zwei Hunde, welche die Schnauze zur Erde senken.
  - Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 141.
  - 1) Die hohen Seitensedern der Helme sind sicher modern hinzugefügt.
- 142. F. 106. H. 0,17. U. 0,32. s. F. mit lila. Sehr flüchtige Zeichnung. Uebermalt.
- Ein Krieger, mit Chiton Panzer Helm Wehrgehänge Schild (Z. awei Kränze) und Lanze ausgerütstet, springt auf einen vor him auf der Flucht niedersinkenden Krieger los, welcher sich unudreht und die Lanze einlegt; er ist wie sein Gegner gewaffnet. Zwisschen beiden Rebaweige. Im freien Raum liest man die modernen ') Inschriften  $\Delta XI \wedge \Delta E Y \Sigma$  (bei dem ersten Krieger) und EKTOP (bei dem niedergesunkenen).
  - 4) Vgl. dazu Heydemann Arch. Zig. 1869 S. 82, 17.
- 143. F. 60. H. 0,25. U. 0,54. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Krieger, in Beitschieneu Chiton Pauzer Wehrgehäuge und Helm, drügt mit Schild (Z. Efeurweig) und Lanze auf eine fliehende Frau (Amazone) ein, welche umblickt und in den Häuden einen runden Schild und die Lanze hat; gie ist mit kurzem Chiton Beinschienen und Helm be-

kleidet. Neben ihr steht ein zweiter Krieger, wie der erste gerüstet, der in der Rechten die Lanze zückt. Zwischen den Beinen des ersten Kriegers Reste dreier Buchstaben erhalten (OPK?).

B. Ein Krieger, in Chiton Panzer Helm Schild (Z. drei Kugeln) und Lanze, eilt umblickend vorwärts. Rechts und links je ein bärtiger Mann, in Mantel und mit Stock.

144. F. 60. H. 0,39. U. 0,87. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein bärtiger Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm, in den Händen Schild und Lanze, ist im Kampf mit einem Krieger, der mit Chiton Mantel Beinschienen und Helm ausgerüstet ist und in den Händen den Schild (Z. Dreituss) und Lanze hält. Zwisehen heiden liegt auf der Erde ein bärtiger Mann, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm (schlecht ergänzt), in der Linken den Schild (Z. zwei Kugeln); die Recht fasst nach (der Wunde) der linken Seite. Rechts und links steht je eine Frau, in Chiton und Tänie, die verwundert die Hände hehen, und je ein Jingling in Mantel und Tänie. Im freien Raum vielleicht einst Inschriften.

B. Der härtige Herakles, in Chiton und Löwenhaut, zur Linken den grossen Köcher, in der erhobenen Rechten das Sehwert (oder die Keule?) sehwingend, setzt dem Kentauren Nessos nach, der auf der Flucht auf die Vorderbeine gestürzt ist. Herakles hat mit der Linken die gegen den Kopf erhohene rechte Hand des Kentauren gefasst; in der Linken hält das Unthier einen Stitzt Deianeira, welche, hekleidet, die Rechte hebt und zum Helden um. Auf dem Rücken des Kentauren umbliekt. Hinter diesem steht ein Mann (Oineus?), in Chiton und Mantel, der zusenkund die Linke beht. Vor dem Kentaur flieht ein Jüngling, der in den Mantel gekleidet ist und umschaut, während nehen ihm ein bärtiger Mann (Jolaos), in Mantel und Tänie, rubig dassteht und zusieht.

 F. 11. H. 0,11. D.,0,19. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein bärtiger Satyr streckt eilig laufend beide Hände aus und blickt um. Daneben eine nnleserliche Inschrift.

B. Dieselbe Darstellung. Daneben eine nnleserliche Inschrift,

Die Inschriften vgl. unten auf Taf. XVIII, 145.

## ZWEITER WANDSCHRANK.

146. F. 66. H. 0.24. U. 0.51. s. F. mit w. und lila. Fluehtige Zeiehnung.

A. Dem bärtigen Bacchos, welcher, in Chiton Mantel und Kranz, in der Linken das Trinkhorn hält, geht eine Frau (Ariadne) voran, in Chiton und Mantel, die zu ihm umbliekt und ihm in der Rechten einen Kranz reicht. Um den Gott Rebzweige. Vor der Frau geht ein bärtiger Satyr, hinter Baechos ein zweiter Satur, beide lustig springend und die Linke erhebend, während um ihren reehten Arm ein Kranz hängt.

B. Ein bartiger Mann, in Chiton und phrygiseher Mütze. zur Linken den Köcher, in den Händen Bogen und Lanze haltend. steht vor einem Krieger, der von seinem Schild (Z. drei Kugeln) fast ganz verdeckt wird; er ist mit Beinschienen Mantel Helm und Doppellanze ausgestattet. Hinter dem Bogenschützen entfernt sieh ein zweiter Krieger, ebenso gekleidet und gerüstet wie der andere; auf seinem Sehild ein Bukranion zwischen vier Kränzen (? oder Ringen).

Unter den Henkeln je ein Storch.

147. F. 11. H. 0,08. D. 0,14. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung. A. Herakles, in der Löwenhaut, springt mit geschwungener

Keule auf die vor ihm zur Erde gesunkene Amazone eine, welche mit Chiton Helm Lanze und Schild versehen ist. Jederseits Zweige. B. Dieselbe Darstellung.

Vgl. ebenso No. 152.

148. F. 60. H. 0,41. U. 0,89. s. F. mit w. und lila. Gute Zeichnung.

A. Der bärtige Herakles, um die Brust das Schwert und in der Rechten die Keule, kniet auf dem rechten Knie und drückt den Löwen, den er mit der Linken umhalst hat, erwitrgend zur Erde: das Thier sehlägt mit der linken Hintertatze gegen des Helden Kopf. Hinter Herakles steht Hermes, in Flügelsehuhen ') Chiton Mantel und Petasos, die Haare in den Krobylos emporgebunden, in der Rechten das Kerykeion haltend; er hebt den Zeigefinger der Linken im Gespräeh mit Athene, die fortgebend (oder doeh abgewandt) hinter dem Löwen steht und zu ihm umbliekt. Die Göttin ist in Chiton Aegis und Helm; sie streekt die Rechte mit dem Speer vor und hat in der Linken den Schild (Z. zwei Kugeln). Daneben Reste einer unleserlichen Inschrift (rgl. Taf. XVIII, 148).

B. Der bärtige bekränzte Bacchos, in Chiton und Mantel, in der erhobenen Linken den Kantharos, blickt nach einer Frau (Bacchantin) um, welche, in Chiton Nebris und Haube, die Linke hebend herbeispringt. Vor dem Gott steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton und Tänie, welche die Reehte vorstreekt. Im freien Raum Rebzweige.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 148.

149. F. 36. H. 0,09. D. 0,11. s. F. auf gelbliebem Grund. Durch Feuer gelitten.

A. Ein Schwan, der den Kopf zur Erde ueigt. B. Desgleichen. Vgl. auch No. 151; 187.

150. F. 60. H. 0,41. U. 0,91. s. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung.

- A. Herakles, mit der Löwenhaut bekleidet, um die Brust das Wehrgehänge, springt herbei und packt den Eber mit der Linken an dem Rüssel und mit der Rechten an dem Hals: das Thier fällt auf den rechten Vorderfuss. An einem Baum hängen des Herakles Chlamys und Köeher mit dem Bogen sowie ein zweites Wehrgehänge; unten neben dem Helden die Keule.
- B. Zwischen auch härtigen Männern, die mit kurzen Mänteln bekleidet und efeubekränzt sind, steht eine Frau, in Chiton Mantel und Krauz, die dem einen eine grosse Schale (P. 12) reicht, während der andere Mann eine ebenso grosse Schale in der vorgestreckten Rechten hält. Im freien Raum Rebzweige.
- 151. F. 11. H. 0,08. D. 0,10. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
  - A. Ein Schwau, der den Kopf zur Erde neigt. B. Desgleichen. Vgl. dazu No. 149; 187.

132. F. 11. H. 0,07. D. 0,14. s. F. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Herakles, in der Löwenhaut, springt mit geschwungener Keule auf die vor ihm zur Erde gesunkene Amazone ein, welche mit Chiton Helm Lanze und Schild ausgestattet ist. Jederseits Zweige.

B. Dieselbe Darstellung.

Vgl. No. 147 (dessen Zeichnung jedoch ein wenig besser ist).

153. F. 121. H. 0,32. U. 0,37. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung. Auf einem von zwei Maulthieren gezogenen Wagen sitzt der bärtige Baechos, in Chiton und Mantel, efeubekrünzt, in der Linken Zägel und Kantharos (F. 42), in der Rechten Zügel und Peitsehe. Neben den Thieren — von ihnen zum Theil verdeckt — geht eine Frau (Baecharin), welche die Linke hebt und umblickt. Hinter dem Gott folgt ein ithyphallischer Satyr, der die Linke hochhebt; über der Rechten ist ein Kranz gemalt. Beide Frauen sind in den Chiton gekleidet und bekränzt. Im freien Raum Rebzweige.

154. F. 36. H. 0,16. D. 0,22. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einem Polster liegt ein bärtiger Mann (Bacchov), mit einer Hangen Tänie geschmübkt und unterwärts bemäntelt. Auf ihn, der das Hangt wegwendet, kommt ein bärtiger Seyr zu, der um die Brust eine Gürlande trägt und ihm in der Linken ein Trinkhorn hinhält. Rechts und lünks ie ein Auree.

B. Dieselbe Darstellung, uur wendet der liegende Mann (Bacchos), das Haupt nicht weg, sondern hebt — verwundert? — die Rechte über den Kopf.

155. F. 122. H. 0,14. U. 0,17. s. F. Sehr grobe Zeichnung.

Ein Krieger, behelmt mit Schild und Lanze versehen, kniet nieder. Hinter ihm eilt ein zweiter Krieger fort.

136. F. 122. H. 0,19. U. 0,22. s. F. Sehr grobe eingekratzte Zeichnung.

Der bärtige Herakles hat kaired mit beiden Armen den Zönen fest umhalst und dreickt ihn zu Boden: das Thier sendt nich vergebene losznmachen, die linke Hijnertatze hebend und mit dem Schweif schiagend. Oben hängen des Helden Mantel und Köcher (mit Bogen). Beehts und links je ein Pfeilter (von denen derjenige hinter Herakles vielleicht eine bekleidete Figur werden sollter.

157. F. 122a. H. 0,30. U. 0,38. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte ein Brunnenhaus mit dorischen Seulen Trigtyphen und Akroterien: inwendig Rebzweige und ein (schachbrettartig) earrirter Pfeiler mit zwei Löwenköpfen, der eine nach rechts, der andere nach links gewandt; unter jedem Löwenkopfe setch eine Hydria. Ausserhalb des Hauses steht je eine Fras, in Chiton und Mantel, die Haare in den Krobylos aufgebunden, auf dem Kopf den Polsterkranz 1): sie strecken die Rechte vor (wartend, bis die Hydrien voll Wasser sind). Rechts und links steht abgewandt je ein Mädchen, in Chiton Mantel und Krobylos, welche mit beiden Händen die auf dem boehenboenen linken Kuie

stehende (volle) Hydria nınfassen, um sie auf den Kopf zu setzen; das Mädehen zur Rechten des Beschauers wendet dabei den Kopf (mit Polsterkranz) zum Brunnenhaus zurück. Im freien Raum Rebzweige.

1) Vgl. dazu Minervini Bull dell' Inst. 1843 p. 119 ss.

158. F. 9. H. 0,07. D. 0,13. s. F. Grobe Zeichnung.
A. Ein gefülgeltes Ross und Rebzweige. B. Desgleichen.
Vgl. dazu Stephani CR. 1864 S. 42 f.

159. F. 122. H. 0,18. U. 0,22. s. F. mit w. Schr grobe Zeichnung.

Ein bärtiger Satyr umfast eine vor ihm flebende Frau (Bacchanfin), die umblicht und erschreckee die Linke hebt; sie ist füchtion and Mantel. Ein zweiter Satyr geht mit ausgestreckten Armen auf eine andere ebensogekleidete Frau (Hacchanfin) zu, welche die Hände hebt und das Gesjeht wegweedet. Zwischen den beiden Gruppen Rebzweige, in denen ein Gewandstäck hänge.

160. F. 60. H. 0,37. U. 0,82. s. F. mit w. und lila. Leidlich strenge Zeichnung.

A. Der bärtige Bacchas, in Chiton Mantel und Efeukranz, in der Reehten weit sich ausbreitende Rebzweige und in der Linken das Trinkhorn, steht vor einer Frau (Ariadne), welche in der Reehten eine Oenochoe hebt (um einzuschenken); sie ist in Chiton und Mantel und gleichfalls efeubekränzt. Eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel und Tänie, steht hinter dem Gott, die Linke gegen die Nase erhebend. Reehts und links naht je ein bärtiger Satyr: der eine ist an der Brußt gesehmückt; der andere hat in der Linken einen Kranz und streckt die Reehte erstaunt vor.

B. Schlechter gezeichnet. Ein bärtiger Mann (Peleus), in Chiton Mantel und Wehrgebänge, hält auf dem rechten Arm einen kleinen Knaben (Achilleus), welcher, unit einem Mantel bekleidet, furchtlos einen Keutauren (Cheiron) anblickt, der vor ihm steht. Derselbe – ein Mensch!) mit angesetzen Pferdelniertheil, bärtig und spitzohrig – streckt ihm die Rechte entgegen; mit der Linken sehultert er einen Baumstamm mit zwei todten Hasen. Nehen ihm ein Hund. Hinter dem bärtigen Manne steht altgewandt Hermes, in Flügelschuhen Mantel und Petasos, in der Rechten das Kerykeion, zur Seene umblickend.

Erwähut bei Roulez Mel. de phil. d'hist. IV No. 9 (= Bulletins de l'Acad. Roy. de Brux. IX No. 10).

- Die Verbindung mit dem Thierleib wird wie öfter durch einen Mantel verdeckt; vgl. Mus. Noz. 263%, 2.
- F. 122. H. 0,31. U. 0,36. s. F. mit w. und lila. Grobe Zeiehnung.
- In der Mitte sitzt auf einem Kinppstuhl der bürtige Bezeher, in Chition Mantel und Ekwizans, in der Liknen das Trinkhorr; um inn Beksweige, Vor ihm entfernt sich mit zurückgewandtem Blick eine Prau (Bacchantin), in Chiton und Mantel, welche die Linke hebt; vor ihr steht ein bürtiger Satyr. Hinter dem Gotte nahen eine bekleidete Prau (Bacchantin) und ein bürtiger Saryr, die beide die Linke hebt, der Mitter dem Gotte nahen eine bekleidete Prau (Bacchantin) und ein bürtiger Saryr, die beide die Linke hochheben.
  - 162. F. 9. H. 0,08. D. 0,16. s. F. Flüchtige Zeichnung.
    A. Ein nackter Mann, mit Spitzbart, auf dem Kopf den Pe-
- A. Ein nackter Mann, mit Spitzbart, auf dem Kopf den Petasos, über dem vorgestreckten linken Arm schildartig die Chlamys, in der Rechten einen langen Stab mit Haken (Harpe? Lagobolon?), eilt vorwärts. Jederseits Zweige.
  - B. Ein Satyr, in der Rechten eine Lanze, in der vorgestreckten linken Hand die Chlamys, eilt vorwärts.
  - 163. F. 122a. H. 0,18. U. 0,22. s. F. mit rothbraun. Robe Zeiehnung.
- Auf einem Kiappatuhl sitzt der birtige Bacches, in Chiton Mantel und Kranz, in der Linken eine Schale (f). Ihm gegenüber sitzt auf einem Kiappatuhl eine Fran (Ariadae), in Chiton und Mantel, welche die Bachte gegen den Mand fahrt. Eine zweite behongschleider Fran sitzt hinter dem Gott, und hinter dieser findet sich noch Hernes, bärtig, in Flägelschuben und Mantel, mit dem Kervkeion.
- 164. F. 122a. H. 0,18. U. 0,22. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.
- Auf einem ithyphallischen Esel reitet der bärtige bekleidete Bacches; um ihn Rebzweige. Rechts und links tanzt je eine Fran (Bacchantin), in Chiton und Mantel, in der linken Hand Castagnetten.
- 165. F. 122. H. 0,23. U. 0,27. s. F. mit lila. Grobe Zeichnung. Anf einem Viergespann, vor dem eine jonische Senle steht, findet sich

ein bärtiger Mann, um den Kopf die Tänle, auf dem Rücken den böotischen Schild. Hinter ihm entfernt sich eilig laufend ein Krieger, der umblickt; er ist mit Chiton Wehrgehänge Helm Schild nud Doppellanze ansgerüstet.

166. F. 122a. H. 0,18. U. 0,28. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung.

Zwischen zwei Frauen, die auf Klappstühlen sitzen und mit Chiton Mantel und Kranz bekleidet sind, sitzt gleichfalls auf einem Klappstuhl ein bärtiger Mann (Bacchos)'), in Chiton und Mantel,

Vasensamml, zu Neapel.

43

bekränzt, in der Linken einen Kautharos; er wendet sieh zu der hinter ihm sitzenden Frau um. Hinter der anderen Frau sitzt abgewandt auf einem Khuppstuhl ein bärtiger Mann (Bacchos)'), in Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken einen Kantharos. Ueberall Rebzweige.

9) Also ein sognummter doppelter Dionysos! vgl. Arch. Zig. 1847 S. 25\*, 25, monit die Litteratur über die sognummte doppelte Minervo zu vergleichen ist: Gerbard zwei Minervoz (Berl. Winckelmannsfestpr. 1848); Feuerbach Noche, Schr. IV, S. 87 f., De Witte Ball. de l'Acad. Boy. de Brux. VIII No. 1 p. 41; Welcker Alte Denkm. V. S. 32 (dessen Urtell ich ganz beiglichte).

167. F. 13. H. 0,07. D. 0,19. s. F. mit rothbraun. Gewöhuliehe Zeichuung.

I. Ein Sphinz, die auf den Hinterbeinen sitzt und die rechte Vordertatze hebend den Kopf unwendet.
A. Ein Krieger, mit Montel Helm Schild und Speer, steht vor einem

anf einem viereckigen Stein sitzenden bärtigen Mønn, der mit dem Mantel bekleidet ist und in der Linken einen Stab hat. Rechts und links steht je neben einem Rosse ein Jängling, mit Mantel Beinschienen Helm und Lanze, von dem Thier zum grösseren Theil verdeckt. Ueberall Rebzweige.

B. Dieselbe Darstellung, nur ist noch ein fliegender Vogel hinter dem einen Jüngling hinzugefügt.

168. F. 36. H. 0,17. D. 0,21. s. F. mit w. und rothbraun. Aeusserst rohe Zeichnung.

A. Aaf einem Viergespann befindet sich eine Figur, vom Schilde ganz verdeckt. Hinter ihn euftert sich mublickend eine Frau (Annzon), mit Chiton Mütze und Köcher, während eine zweite ebenso gekleidete Frau (Annzone) den Pferden vorangeht und ebenfalls umblickt. Bechts und links je eine Späure.

B. Dieselbe Schmiererei.

169. F. 122. II. 0,15. U. 0,16. s. F. Rohe Zeiehnung. And einem Viergespann, welches einen neben lim astehenden Mann fast ganz verdeckt, steht eine bekleidete männliche Figur, die in den Händen die Zügel hat. Vor den Rossen sitzt auf einem Klappstahl eine bekleidete Figur; hinter den Pferden steht noch eine — wohl männliche — Figur die mablicht.

 F. 122. H. 0,14. U. 0,17. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Krieger, in Chiton Beinsehienen Wehrgehänge und Hehn, in der Rechten den Schild (Z. Dreitiuss) — in der erhobenen Linken ist wohl das Schwert zu denken — ist im Kampf mit einem Krieger, der die Lanze zülekt; er ist wie der vorige gewaffnet (auf deu Schild Z. Delphin?) Zwischen den Kriegern

unten ein Helm. Jederseits steht eine Frau, die eine mit einer erhobenen Hand.

Wohl Achilleus Memnon und die beiden Mütter.

171. F. 122a. H. 0,14. U. 0,18. s. F. Sehr rohe Zeichnung.

Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken den Kantharos, steht zwischen zwei bekleideten Frauen (Bacchantinnen), zn deren Einer er mehlickt. Ueberall Rebzweige.

172. F. 12. H. 0,11. D. 0,25. s. F. mit w. und lila. Strenge saubere Zeichnung. S. Maria di Capua.

A. Der Kopf des bärtigen Bacchos (ΔΙΟΝΥSOS), um die Locken einen Efeukranz, in der erhobenen Linken das Trinkhorr; über seinem Haupte liest man die unleserliche Inschrift:
ΚΓΚΟΛΝΙΤΚΓ'). Ihm gegenüber der Kopf einer Frau (Ariadne)\*),
in Chiton Haube und reichem Sehmuck, den Zeigefinger und den
Daumen der Linken gegen den Mund führend; über ihr liest man:
KALIS (d. i. xzl(λ)o(τη)?). Hinter ihr der Kopf der Bacchantin
Sime (SiME), in Chiton Tänie und Schmuck, welche in der Rechten
einen Rebzweig hält. Hinter Dionysos Rebzweige, unleserliche
Inschriften und dann der Kopf einer Frau (Bacchantin), in Haube
Ohr- und Halsschmuck, in deren Händen wohl die hinter Bacchos
sichtbaren Eleuranken vorauszusetzen sind. Oben drei Kränze.

B. Der Kopf des bärtigen bekränzten Bacchos (ΔΙΟΝΝ/SOS), in der erhobenen Linken den Kantharos. Vor ihm der Kopf der Semele (ŞEMELE), in Kranz und reichem Schmuck; sie legt Daumen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand (Aruband) anden Mund. Uber ihr noch die unleserliche Insehrift: ΟΝΝΟS/SS-Rechts und links Rebstämme mit Trauben: auf denjenigen hinter der Semele ist ein kleiner Satyr geklettert; ein zweiter Satyr unter dem Henkel) will nachklettern). Im freien Raum bei ihnen drei unlescrliche Insehriften. Unter dem anderen Henkel springt ein dritter Satyr, der den Kopf umwendet. Alle drei Satyrn sind bärtig.

Die Köpfe sind rothfarbig mit schwarzen Umrisslinien. Abgebildet im Bull. Nap. N. S. VI, 13; Gerhard Akad. Abh.

Taf. 68, 1. 2 (Anthesterien 1858).

Vgl. — ausser Minervini Bull. Nap. N. S. VI p. 191 s; Gerhard ebd. VII p. 9 ss und Akad. Abh. II S. 208, 107 (= Abh. der Berl. Akad. 1858 S. 201, 107) — Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 220,

11 und Dionysos und Thyiaden (Berl. Akad. 1852) S. 351, 31; Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 16; Fröhner Choix de Vas. du prince Napoléon p. 26 ss, A; Strube Bilderkr. von Eleusis S. 68 ff.). Die Inschriften auch C. J. Gr. 7446 b und unten Taf. XVIII. 172.

Strube a. 0. liest neθ πίε καὶ τῆνδε" (?).

7) Dass Fober (Choix de Vas, du prince Napoléon p. 26 A.) in ihr (wegen des karritres Chiton, den er f\u00edr dei de Aegie halt) mit Uerecht die Athene erkennt, bemerkt schoo Conze G\u00fctt, gel. Auz. 1868 S. 1422. Ebenso irrig ist Panofla's Deutong dieser and der beiden folgender France auf die drei Horen (Dionyson u. Thyaden a. 0.)

Ygl. ebenso z. B. Ingh. Vasi fitt. 262; u. a. m.
 173. F. 122 a. H. 0,24. U. 0,43. s. F. Sehr grobe Zeich-

nung. Durch Feuer gelitten.
Anf einem Viergespann steht ein bürtiger Mann, in langem (Wagenleaker-Chiton, auf dem Ricken den böstlichen Schild (Z. Dreifinss), in den
Händen Zügle ud Kentron. Vor ihm steht – tehlweise durch die histore
Halfte der Rosse verdeckt – ein Krieger, mit Helm Schild und Lange versehen. Abgewandt von diesem steht – fast ganz von den Rossen versehen. Abgewandt von diesem steht – fast ganz von den Rossen ver-

deckt – ein Mantifusfing. Vor den Rossen endlich sitzt auf einem Klappstuhl ein Jüngling, unterwärts bemäntelt, in der Rechten eine Lanze. 174. F. 122. H. 0,20. U. 0,21. s. F. Robester Entwurf. Eine bekleidete Fran zwischen zuer ithyphallischen tanzenden Satyrn, ein mit Brusschunck versehen sind.

F. 98. H. 0,29. U. 0,83. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

- A. Neben seinem Rosse steht ein bärtiger Mann, mit der Chlamys versehen, mit der Linken zwei Lanzen sehulternd. Vor ihm steht eine langlockige Fran in Chiton, im Gespräeh den Zeigefinger der rechten Iland emporstreckend; hinter ihm ein weisshaariger weissbärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Rechten ein Skepter, die Linke erfreut vorstreckend.
- B. Auf einem Klappstuhl sitzt der bärtige Bacchos, bekräuzt, in Ichion und Mantel, in der erhobenen Rechten den Kantharos; ringsum Bebzweige. Hinter libm entfernt sich zurückblickend eine Frau (Bacchantin); vor ihm entfernt sich eine zweite Frau (Bacchantin), die gleichfalls umblickt und die Linke hoehhebt. Vor dieser springt ein bärtiger ithyphallischer Satyr. Die Frauen sind bekräuzt und mit dem Chiton bekleidet.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 175.

 F. 122 a. H. 0,17. U. 0,23. s. F. mit w. und rothbraun. Rohe Zeiehnung.

Auf Kissen liegt ein bärtiger Mann (stumpfnasig?), in Mantel, in der

Linken ein Trinkhorn. Um ihn Rebzweige. Jederseits entfernt sich nmblickend eine bekleidete Frau.

Wohl Bacches und zwei Bacchantinnen?

177. F. 121. H. 0,17. U. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung. Einer bekleideten auf einem Klappstuhl sitzeuden Fignr (Leto), die mit Mantel und Tänje ausgestattet ist und die Rechte vorstreckt, sitzen je auf einem Klappstuhl ein bekleideter Mann (Apollon), iu der Linken eine Leier, und eine bekleide e Frau (Artemis) gegenüber, die die Linke hebt; neben den beiden letzteren je ein Reh. Im freien Raum Rebzweige.

Vgl. dazu Heydemann Anuali 1870 p. 223 ss.

178. F. 122a, H. 0,13. U. 0,18. s. F. Rohe Zeichnung. Anf einem Viergespann steht eine bekleidete Figur: hinter den Pferden zwei Figuren, die mit einander im Gespräch sind; den Rossen veran geht umblickend ein bartiger Satyr.

179. F. 121. H. 0,21. U. 0,21. s. F. Rohe Zeichnung. Anf ein Viergespann ist eine Frau, in Chiton und Mantel, zu steigen im Begriff, in den Händen Zügel und Kentron haltend. Daneben geht vou den Pferden theilweise verdeckt - Apollon, die Leier spieleud, Voran geht der bartige Hermes, in Mantel und Flügelschnhen; er blickt um und hebt die linke Hand, während er in der Rechten einen Stab (des Kerykeions) halt. Alle drei tragen die Haare in den Krobylos aufgebunden.

180. F. 13. H. 0,12. D. 0,31. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich strenge Zeichnung.

I. Ein Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge.

A. Auf einem Viergespann stehen ein bärtiger bekleideter Mann, in den Händen die Zügel haltend, und eine bekleidete mit der Tänie geschmückte Frau. Ihnen voran fährt ein Viergespann, auf dem gleichfalls ein bärtiger Mann und eine Frau, beide bekleidet, stehen. Ueberall Rebzweige und Trauben.

B. Dieselbe Vorstellung, nur dass der eine Mann noch mit einer Tänie geschmückt ist.

Wohl erwähnt von Lombardi Mcmorie dell' Inst. I p. 204 (aus der Basilicata).

180a. F. 94. H. 0,34. U. 0,80. r. F. Grobe Zeichnung. Viel geflickt.

A. Ein nackter Jängling, in der Rechten einen Krauz und in der Linken die Chlamys, folgt einer Frau, die, in Chiton und Schmuck, in der erhobenen Linken eine Schale mit Früchten halt und umblickt. Zwischen beiden eine Stele. Oben ein Ball zwischen zwei Fensteröffnungen.

B. Zwei Manteljänglinge, der eine mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis. Zwischen ihnen eine Stele.

- 181. F. 60. H. 0,41. U. 0,85. s. F. mit w. und rothbraun. Mittelmässige Zeichnung.
- A. Aineins, mit Chiton Helm Wehrgebänge und Beinsehienen versehen, in den Händen Schild und Doppellanze, trägt amf dem Rücken den weissharigen weissbärtigen Anchiers, welcher, mit dem Mantel bekleidet, die Linke um des Sohnes Hals legt und zurückbliekt nach dem ihnen folgenden bärtigen Krieger '), der mit Mantel Helm Beinschienen und (Doppel-P)Lanze ansgerüstet ist. Voran geht umblickend ein zweiter Krieger '), mit Helm Beinsehienen Doppellanze und Schild (Z. Delphin).
- B. Der härtige Bacchos, in weissem Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken Rebzweige, bliekt um zu einem ihm nachspringenden Satyr; ein zweiter Satyr springt dem Gott voraus und bliekt zurück. Beide Satvrn sind bärtig.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX. 181.

1) Eber Troianer als Griechen.

- 182. F. 13. H. 0,08. D. 0,21. s. F. mit w. und rothbrann. Leidliche Zeichnung. Geflickt.
  - I. Ein Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge.
- A. Ein bärtiger Napr bläst die Doppellöte vor dem bärtigen Bacches, der, in Chiton Mantel und Kranz, auf einem Klappstahl sitzt und in der Rechten das Trinkhorn bält. Ueberall Rebzweige mit Trauben. Rechts und links ein grosses Auge.
  B. Diezelb Darstellung.
  - Unter den Henkeln je ein Delphin.
- 183. F. 121. H. 0,18. U. 0,17. s. F. Aeusserst rohe Zeichnung.
- Zwischen zwei auf der Erde hockenden Kriegern, die je mit Chlamys Hum und Lanze versehen sind, steht Lithene, mit Chiton Helm und Lanze, die Linke vorstreckend: vor ihr steht ein niedriger Altar, um sie Zweige. Rechts nud links je ein Reiter.
- 184. F. 60. H. 0,41. U. 0,86. s. F. mit w. und lila. Leidliche Zeichnung.
- A. Ein bärtiger Mann, in kurzem Chiton und steifem breitgestreiftem (Leder-)Mäntelehen, auf dem Kopf den Petasos, in der Rechten die Doppellanze, geht neben seinem Ross einher (das er wohl mit der Linken am Zügel gefasst hält). Hinter ihm reitet ein bärtiger Mann, in Anaxyrides und phrygischer Mütze, zur Linken den Köcher, in den Händen Zügel und Doppellanze haltent unter diesem Pferde ein Hund, der den Kopf zur Erde senkt.

B. Ein Krieger (Menelaos), mit Beinschienen Chiton Pauzer Mantel Helm und Doppellanze ausgerüstet, blickt zurück und f\(\tilde{a}\)sat mit der Linken den Kopfschleier einer hinter ihm stehenden Frau (Helena), welche in den Chiton gekleidet und mit Ausualnue des Gesichts und der linken Hand mit dem Mantel verhallt ist. Hinter ihr entfernt sich zurückblickend ein Krieger (Grieche), in Beinsehienen Pauzer Mantel und Helm, der in der Linken das Schwert gezückt h\(\tilde{a}\)lit.

Vgl. zu Darstellung auf B. Heydemann Iliup. S. 22, 2 ff.

- 185. F. 13. H. 0,08. D. 0,19. s. F. mit w. und rothbraun. Rohe Zeichnung.
  - I. Ein bärtiger Satyr, in Mantel, blickt tanzend zurück.
- A. Zwischen drei bärtigen Satyra, die lustig springend die Hände und Füsse bochheben, stehen – in bunter Reihe – zwei bekleidete tanzende Frauen (Bacchantinnen). Ueberall Rebzweige.
- B. In bunter Reihe drei bekleidete Frauen (Bacchantinnen) und drei bärtige Sargra, die alle lustig springen und tanzen. Im freien Raum Rebzweige.
- 186. F. 60. H. 0,41. U. 0,87. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.
- A. Der bättige Herakles, in Chiton und Webrgehänge, trägt nit beiden Händen auf der linken Schulter den Eber und setzt den linken Fuss auf den Rand des halb aus der Erde hervorragenden Fasses, aus welchem Kopf und Hände des bärtigen erschrockenen Eurystheus hervorgucken. Hinter dem Helden steht abgewandt Athene, das Gesicht zurückwendend; sie ist in Chiton Aegis und Helm, in der Linken die Lauze, die Rechte vorgestreckt. Auf der anderen Seite entfernt sich, ersebrocken die Hände hebend, eine Frau (Admete), in Chiton Mantel und Tänie, die gleichfalls zurückblickt.
- B. Alhene, in Chiton Aegis und Helm, besteigt ein Viergespann, dessen Zügel sie neben ihrer Lanze in den Iländen hat. Neben den Rossen geben von ihnen zum Theil verdeckt Herakles, mit Löwenfell Köcher und Keule, und der bärtige Hernes, mit Flügelschuben Mantel Petasos und Kerykeion; beide blicken zur Göttin zurück. Vor den Rossen sitzt auf einem Klappstuhl ein bärtiger Mann, in Mantel und mit einer Lanze in der rechten Hand.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 186.

- 187. F. 36. H. 0,08. D. 0,09. s. F. Gewöhnliche Zeichnung.
  - A. Ein Schwan, der den Kopf zur Erde neigt, B. Desgleichen, Vgl. No. 149; 151.
- 188. F. 122. H. 0,11. U. 0,16. s. F. Feine Zeichnung. Auf ein Viergespann ist eine Frau zu steigen im Begriff, welche in den Händen die Zügel und eine Lanze hält; sie ist in Chiton Mantel Krobylos und Tänie. Vor den Rossen steht eine Frau, in Chiton und Mantel,
- 189. F. 122a. H. 0,18. U. 0,27. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.
- In bunter Reihe tanzen zwei bärtige Sotyrn und zwei Frauen (Bacchantinnen), welche mit dem Chiton — und die eine auch mit der Nebris bekleidet sind. Drei von ihnen wenden die Köpfe zurück.
- 190 F. 66. H. 0,20. U. 0,47. s. F. Rohe Zeichnung. Archaistisch.
  - A. Eine liegende Sphinz, welche die Vordertatze hebt.
  - B. Desgleichen.

welche die Rechte vorstreckt.

- F. 66. H. 0,18. U. 0,40. s. F. Grobe Zeichnung.
   Archaistisch.
- A. Auf einem Stuhl, dessen Lehne in einen Schwanenhals endet, sitzt ein bekleideter Mann, in der Linken einen grossen Rebzweig, die Rechte vorstreckend. Vor ihm ein Altar mit Feuer.
- B. Auf einer Kline (mit gebogenen Füssen) liegt ein bärtiger Mann, im Mantel, in der Rechten einen Rebzweig; er blickt zurück.

## DRITTER WANDSCHRANK.

 F. 49. H. 0,35. U. 0,94. r. F. mit rothbraun. Schöne Zeichnung.

Apollon, lorbeerbekränzt, in langem Doppelehiton und Mantel, in der Linken die Leier (mit Staubdecke Tänie und darangebundenem Plektrom), steht, in der anderen Hand eine Schale haltend, vor Artemis ¹), die in der Linken Bogen und Pfeile und in der Rechten eine Oenochoe (F. 107) hält, um einzusehenken: sie ist in Chiton Mantel und Haube; vor ihr ein Reh (in Verkürzung von hinten gezeichnet), das den Kopf emporhebt. Hinter Apollon steht Leto ³), in Chiton und Mantel, in den erhobenen Händen einen Zweig haltend.

Abg. Gerhard Auserl. Vas. I. 78: Elite cér. II. 24.

Vgl. — ausser Ghd. a. O. S. 201 — Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 219, 8; Elite l. e. p. 75.

Vgl. zur Darstellung Heydemann Annali 1870 S. 223 ss.

1) Nach Panofka Athene!

2) Nach der Elite Daphne!

198. F. 49. II. 0,19. U. 0,45. r. F. Feine Zeichnung. Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Fraue, in Chiton und Haube, unterwärts bemäntelt; die Rechte hat sie auf die Lehne gelegt, die Linke gegen das leise gesenkte Gesicht erhoben. Vor ihr naht eine Fraue, in Doppelehiton und Kopfband, die eine Lade in den Händen hält. Zwischen beiden ein Arbeitskorb; oben eine Tänie.

194. F. 172. H. 0,05. D. 0,08. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits ein Tiger.

F. 121. H. 0,48. U. 0,40. r. F. Feine Zeiehnung.
 Alte Ergänzung.

Eine Frau, in Doppelehiton Ohrring und Haube, in der Linken eine Oenochoe (F. 107), reicht in der Rechten eine Sehale einem vor ihr stehenden Jängling, der ihr die Linke entgegenstreckt; er ist mit hoben Stiefeln und der Chlamys versehen und trägt im Nacken den Petasos, in der Rechten eine Doppellanze. Zwisehen beiden oben eine Tänie, unten ein Altar.

Der Fuss ist schon im Alterthum angesetzt worden.

196. F. 49. H. 0,18. U. 0,43. r. F. Fliebtige Zeichnung. Eine Frau, in Chiton und Mantel, reicht in der Rechten eine Tänie einem vor ihr auf seinen Stab sich lehnenden Jüngling, der ihr in der Rechten einen Kasten entgegenhält; er ist mit Mantel und Strahlenstephane ausgestattet.

197. F. 49. II. 0,30. U. 0,90. r. F. Gute Zeichnung. Auf einem von zwei Rossen gezogenen Wagen steht ein Jüngling (Hyokinthos?), mit dem Mantel versehen, um die Loeken einen Lorbeerkranz, in den Händen die Zügel. Neben den Rossen steht Apollon, in langem Chitou und Mantel, lorbeerbekränzt, in der Linken eine Leier (mit Staubdeeke); or bliekt zum Jüngling um und bebt die rechte Hand. Vor den Rossen ein Altar und daneben eine Frau, in Chiton Mantel und Stephane, welche die Rechte vorstreekt.

198. F. 33. H. 0,08. D. 0,10. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits eine Ente zwischen zwei Olivenzweigen.

Vgl. noch die No. 204; 248; und Mus. Naz. No. 3036.

199. F. 49. H. 0,32. U. 0,76. r. F. Flüchtige gute Zeichnung. Sorrento.

Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, um das Lockenhaar einen Kranz, in der Reebten den Thyrsos, bällt in der Reebten
den Kantharos einer hinter ihm stehenden Frau (Ariadare) hin,
zu der er umblickt; sie ist in Doppelehiton und Stephane, und
hält in der gesenkten Reebten eine Oenochoe (F. 109e) und in
der Linken einen Thyrsos. Zwischen beiden steht ein Altar
mit Feuer. Auf der anderen Seite steht eine zweite Frau (Bacchamtin), in Chiton Mantel und Stephane, in der erhobenen Reebten
eine Fackel und in der Linken zwei Lorbeerzweige; in ihrem
linken Arn liegt ein Tbyrsos angelehnt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1842 p. 12.

200. F. 12. H. 0,09. D. 0,14. s. F. mit lila. Kleine flüchtige Zeichnung.

A. Zwei Hunde verfolgen einen Hasen; hinter denselben eilen zwei Männer herbei, welche, nackt, nur mit dem Wehrgehänge versehen sind: der erste hebt einen Stein in der linken Hand, der zweite trägt eine Keule (oder einen Stab).

B. Dieselbe Darstellung, nur dass der zweite Mann über dem linken Arm die Chlamys trägt.

201. F. 64. H. 0,28. U. 0,90. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gebrochen.

A. Ein Jüngling, in breitgegürtetem Chiton Mantel und Helm, in den Händen den Schild (Z. Skorpion) und die Lanze, steht vor einer Frau, die ihm in der Linken eine Schale reicht und in der gesenkten Rechten die Oenochoe (F. 107) hält; sie ist in Chiton und Mantel, die Haare in einen (Zopf-Beutel zusammengebunden. Hinter ihr ist ein Klappstull zur Hälfte sichtbar; dann ein bärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Rechten eines Stab. Hinter dem Jüngling eine dorissche Seule (mit Abakos) und dann zwei Frauen, je in Chiton und Mantel, welche miteinander in Gespräch begriffen sind (über die vorigen, zu denen die eine umblickt).

B. Ein bürtiger Mann, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, in der Linken Lauze und Schild (Z. Schlange), streckt laufend die Rechte aus nach einer flichenden Frau, welche um-

blickt und die Rechte hebt. Eine zweite Frau flieht gleichfalls umblickend und die Rechte erhebend. Hinter dem Krieger flieht umblickend eine dritte Frau, welche beide Hände emporhebend auf einen Mann ') (ihren Vater) zueit, der in Chiton und Mantel gekleidet ist und in der Rechten ein Skepter hat. Die Frauen sind mit Chiton Mantel und Tänie ') verseben.

- 1) Wohl kahlköpfig.
- 2) Die zweite Frau ist ohne Tänie.
- 202. F. 125. II. 0,12. U. 0,24. r. F. Schr rohe Zeichnung. Eine bekleidete Frau, die Rechte nach hinten zur Erde streckend.
- **203.** F. 12. H. 0,09. D. 0,14. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau mit Rückenftägeln, in Chiton, eilt zurückblickend vorwärts; sie hat die Linke in die Seite gesetzt und die Rechte vorgestreckt. B. Desgleichen.
- 203. F. 49. H. 0,29. U. 0,77. r. F. Sehr rohe Zeichnung-Ein Jüngling (Kephalos), in hochsgetriteten Stiefeln Chiton und Mantel, auf dem Rücken den Petasos, in der Linken einen Doppelspeer, flicht zurückblickend und erschrocken die Rechte hebend vor einer Pflugelfrau (Eos), welche die Rechte nach ihm ausstreckt und mit der Linken das Gewand hebt (um besser laufen zu können); sie ist in Chiton Mantel und Hauber
- 206. F. 66. H. 0,32. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Schöne Zeichnung.
- A. Eine Frau (Ariadne), in Doppelchiton Nebris und Haube, in der Linken einen Thyrsos, in der vorgestreckten Rechten eine Ocnochoe (F. 109b), aus der sie Wein giesst, eilt vorwärts.
- B. Nach ihr blickt um der forteilende bärtige Bacchos, in Chiton Mantel und Tänie, in den Händen einen Rebzweig und Kantharos, aus dem er Wein giesst.
- 207. F. 123. H. 0,13. U. 0,26. r. F. Leichte Zeichnung. Eine Frau, in Chiton Mantel Ohrring und Kopfinch, bläst die Doppelflöte; hinter ihr hängt der Flötensack.
- 208. F. 122. H. 0,11. U. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung. Blick Frau, in Chiton Mantel und Ohrring, in der Rechten einen Spiegel, blickt vorwärtseilend zurück; vor ihr eine Tänle und ein Arbeitskorb, blitter ihr ein Ball.
  - 209. F. 122. H. 0,19. U. 0,21. r. F. Flüchtige Zeichnung. Vor einem Altar, auf dem eine Flamme, steht eine Flägelfrau, in

Chiton Mantel and Tanie, in den Händen einen Korb and eine Fackel halten 1.

210. F. 12. H. 0,12. D. 0,20. s. F. Leichte Zeichnung.

A. Rechts und links je ein weidender Hirsch.

B. Desgleichen.

- In oinem engeren Kreisstreifen wiederholt sich ringsum viermal die Gruppe einer Ente (oder eines Schwans?) zwischen zwei Hähnen; ausserdem noch eine Eute (oder oin Schwan?).
  - 211. F. 126. H. 0,06. U. 0,16. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, iu Chiton und Mantel, welche die Rechte ansstreckt,
  - 212. F. 66. H. 0,33. U. 0,53. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Flügelfrau (Eas), in Doppelchiton, streekt eilig laufend beide Hände nach einem Jüngling (Kephalos) aus, der umblickt und die Rechte mit einer Doppellanze erschrocken hebt; er ist mit hohen Stiefeln und Chlamys versehen, im Nacken den Petasos.
  - B. Ein Manteljüngling mit Stab.
  - Zur antiken Beule vgl. Mus. Naz. No. 1796.
- 213. F. 34. H. 0.09. U. 0.27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Uebermalt und ergänzt.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmuck, in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen Kasten, eilt vorwärts. Vor ihr eine Stelo. Im freien Ranm zwei Tänien zwei Rosetten eine Schale ein Efeublatt und eine Fensteröffnung.
- B. Ein Eros, reichgeschmückt, in den Händen Traube und Spiegel. steht vor einer auf Gestein sitzenden bekleideten Frau, welche ihm in der Linken eine Schale hinreicht.
- 214. F. 122. H. 0,20. U. 0,21. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Flügelfrau, in Chiton Mantel Stephane and Ohrring, streckt laufend beide Hande vor.
- 215. F. 12. H. 0,12. D. 0,20. s. F. mit w. und lila. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Zweimal wiederholt sich die Gruppe eines Schwans, der mit geöffneten Flügeln einer Taube gegenübersteht.
  - B. Desgleichen.
- 216. F. 173. H. 0,05. D. 0,09. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. And einem Stuhl sitzt eine Frau, in Chiton and Mantel; hinter ihr hängt eine Tänie.
- B. Zu ihr blickt eine zweite Frau um, die gleichfalls auf einem Stuhl sitzt und mit Chiton und Mantel bekleidet ist. Vor ihr auf der Erde liegt ein Reifen (oder eine Schnur).

217. F. 122. II. 0,11. U. 0,13. r. F. Sehr grobe Zeichnung. Eine Flügelfrau, in Doppelchiton Armbändern und Haube, streckt laufend beide Arme vor; vor ihr eine Seule.

218. F. 66. H. 0,33. U. 0,56. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Manteljängling eilt vorwärts und streckt die Rechte aus nach einer vor ihm flichenden Frau, welche nach ihm umblickt und erschrocken

die Rechte hebt; sie ist in Chiton und Mantel.

B. Ein Manteliängling mit Stab, der zurückblickt.

219. F. 12. H. 0,13. D. 0,20. s. F. mit w. und lila. Saubere Zeichnung.

A. Zweimal wiederholt sich die Grappe eines Tigers, der vor einem weidenden Widder steht.
B. Desgleichen.

220. F. 66. II. 0,31. U. 0,58. r. F. mit lila. Saubere Zeichnung.

A. Eine Flügelfrau (Eos), in Doppelehiton Stephane und Schmuck, den Mautel shawlartig über beiden Armen, in den Händen einen Kantharos und eine Oenochoe, eilt vorwärts. Oben liest man ein  $\kappa a \lambda s$  und  $\delta \pi a (\nu)_{12}$ . Sie blickt zurück nach

B. einem kahlköpfigen Mann (Tithonos), der in der Rechten ein Skepter hält und zu ihr umblickt; er ist in Chiton Mantel und Tänie. Im freien Raum ein καλος.

Die Inschriften unten auf Taf. XVIII, 220.

221. F. 63. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeiehnung. Schön gefirnisst.

A. Ein Manteljüngling, mit einer Tänie gechmückt.

B. Ein Manteljüngling, mit einer Tänie geschmückt, libirt aus einer Schale; vor ihm steht eine Frau, in Mantel und Haube.

222. F. 121. H. 0,10. U. 0,13. r. F. Fluchtige Zeichnung. Vof einer Seule sitzt eine Seirene (Vogel mit Frauenkopf),

223. F. 109b. H. 0,16. U. 0,27. r. F. Annuthige Zeichnung.

Auf einem Felsstück sitzt ein junger Satyr, der die Doppelflöte bläst: auf ihn schwebt ein kleiner Eros zu, während ein Hund gegen sein Knie anspringt, (das Flötenspiel oder den Eros?) anbellend.

224. F. 12. H. 0,14. D. 0,21. s. F. mit lila. Kleine flüchtige Zeichnung.

A. Ein nackter Jungling entfernt sich umblickend eiligst vor einem

nackten Gefährten, der die Linke in die Seite gesetzt hat und die Rechte hebt. Darunter liest man sechsmal hintereinander wiederholt NI (retr.),

B. Ein nackter Mann flieht umblickend vor einem ihn verfolgenden Genossen. Darunter lies man sechsmal hintereinander wiederholt NI (retr.), 224a. F. 183 (mit einfacher Tülle). D. 0.10. s. F. Grobe Zeichnung.

Ein Löne, einem Fuchs (?) gegenüber.

225. F. 66. H. 0,38. U. 0,75. r. F. Flücktige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Opisthosphendone, entfernt sich zurückbliekend und die Rechte hebend vor einer Frau. die ihr in der Linken eine Schale hinhält und die Rechte im Gespräch hebt; sie ist in Chiton Mantel und Tänie. Vor der ersten Frau steht der bärtige Hermes, in hohen Schuffrstiefeln Chlamys und Petasos, in der Rechten das Kerykeion.

B. Auf einer breiten zweistufigen Basis stehen zwei bärtige Männer, in Schuhen und langem Chiton ') mit langen Aermeln, die je mit Schallbinde (Phorbeia) versehen sind und die Doppelflöte blasen. Vor ihnen steht ein bärtiger Mann (βραβείς) in Mantel, in der Linken einen Krückstock und in der Rechten einen Stab (der sich oben gabelt) auf die Basis aufsetzend. Hinter den Flötenbläsern steht zuhörend ein Jungling, in Mantel und mit Krückstock.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 26.

226. F. 178. H. 0,06. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein Ziegenbock, der auf

B. einen bärtigen Satyr zurennt, welcher, auf der Erde liegend, zu ihm umblickt; er streckt die Linke aus. Vor ihm ein Trinkhorn.

227. F. 122. H. 0,08. U. 0,11. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine bekleidete Fran eilt, beide Hände ausstreckend, vorwärts. Vor ihr ein Strauch.

228. F. 122. H. 0,10. U. 0,13. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel and Haube, eilt mit vorgestreckter Rechten auf einen Altar zu; hinter ihr eine Scule. 229. F. 12. H. 0,13. D. 0,21. s. F. mit w. und lila.

Flüchtige Zeichnung. A. Ein Schwan, der die Flügel ansbreitet, steht zwischen einem Hahn

und einem Reh.

B. Desgleichen.

- 280. F. 122. H. 0,11. U. 0,12. r. F. Saubere Zeichnung. Eine Eule zwischen zwei Lorbeerzweigen.
- 231. F. 66. H. 0.72. U. 0.76. r. F. Leichte Zeichnung.
  A. Eine Frau (Artemis), in Chiton Mantel und Haube, hält in der vorgestreckten Linken Bogen und Pfeil, während sie mit der Rechten im Begriff ist den auf dem Rücken hängenden Röcher zu sehllessen (?). Neben ihr liest man ein KALE.
  - B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, welche die Liuke hebt.
- 282. F. 172. H. 0,05. D. 0,10. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
  - A. Ein Hase, der vor B. einem Fuchse flieht.
- 283. F. 14. H. 0,05. D. 0,15. r. F. Gute Zeichnung.

  I. Ein Jüngling hält in jeder Hand eine Hantel; hinter ihm eine Stele
- und darüber ein Palästrabeutel.

  284. F. 12. H. 0,14. D. 0,21. s. F. mit lila. Kleine
- flüchtige Zeichnung.

  A. Zwischen zwei nackten Männern sitzt auf einem Klappstuhl ein dritter Mann, iu Chiton und Mantel; sie heben im Gespräch miteinander die Hände. Darunter liest man eine unleserliche luschrift.
  - B. Dieselbe Darstellung und gleichfalls eine nuleserliche Inschrift.

## VIERTER WANDSCHRANK.

285. F. 118. H. 0,20. U. 0,41. s. F. mit w. und lila. Strenge Zeichnung.

Ein bärtiger nackter Grieche, auf dem Kopfe den Helm, in der Rechten den Schild, stösst mit der Linken die Lanze einem Kentauren in die Brust, welcher sich umwendet gegen einen zweiten mit Schild und Lanze anstärmenden Griechen: der Kentaur fasst mit der Linken die Lanze des ersten Kriegers und streckt die Rechte zum zweiten Griechen aus.

- 296. F. 66. H. 0,36. U. 0,62. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Ueberschmiert und ergänzt.
- A. Einem Manteljünglinge, der einen Stab hält, steht ein bärtiger Mantelmann gegenüber, welcher die Rechte hebt und ihm in derselben etwas zeigt.
  - B. Ein Manteljungling mit Stab.
    - 287. F. 10. H. 0,06. D. 0,13. s. F. Rohe Zeichnung.

er (eine Keule oder ein Schwert?), über der linken Schulter die Chlamys. Im freien Raum Zweige.

- B. Ein Mann, der nach hinten zur Erde sinkt. Im freien Raum Zweige. 238. F. 61. II. 0,34. U. 0,77. r. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.
- A. Auf einer Basis steht ein Jüngling, in langem Chiton Mantel und Tünie, in den Händen die Leier (mit der Staubdecke) und das Plektron halteud, den Kopf begeistert emporrichtend. Vor ihm steht ein Jungling, in Mantel und Tänie, mit Stab, hinter ihm ein zweiter Jünelina.
- B. Ein Manteljüngling hebt im Gespräch die Rechte vor einem Genossen, der erschrocken den Kopf senkt und in der Rechten einen Schlauch (?) hält.
  - 239. F. 35. II. 0,08. D. 0,10. r. F. Flüchtige Zeichnung. Jederseits eine Eule zwischen Oelzweigen.
- Vgl. auch die No. 255; 256; 257; 258; und Mus. Naz. No. 3106. 230. F. 66. II. 0,32. U. 0,55. r. F. mit lila. Feine Zeichnung. Nola.
- A. Ein bärtiger Satyr, über der linken Schulter einen Mantel in der Rechten einen Stab, folgt eilig einem zweiten in den Mantel gehülten Satyr, der gleichfalls einen Stab hält und zu ihm umbliekt. Beide sind mit Tänien geschmückt und haben grosse Stumpfassen.
- B. Sie erwartet ein Satyr, in Mantel und T\u00e4nie, mit einem Kr\u00fcekstock.
- Nach Panofka Parod. und Karik. (Berl. Akad. 1851) S. 19: "Parodie von drei Philosophen".
- 241. F. 35. H. 0,08. D. 0,08. r. F. Feine strenge Zeichnung.
- A. Eine Flügelfrau, in Doppelehiton und Stephane. sehwebt einher, in den Händen eine Schale und eine Oenochoe haltend.
- B. Vor ihr flicht zurückblickend eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie; sie hält in der Linken einen Arabeskenzweig und streckt in der Reehten der Flügelfrau einen Vogel hin.
  - 242. F. 63. H. 0,14. U. 0,39. r. F. mit w. Sehr flüchtig.

    A. Zwei Manteljänglinge, mit Tänien geschmückt, einer mit einem Stock, miteinander im Gespräch.
    - B. Manteljängling, mit Tanie und Stock versehen.
  - 248. F. 49. H. 0,17. U. 0,43. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau streckt die Rechte nach einer langen Täsie aus, welche ihr eine Gefährtin, sie in beiden Händen haltend, zeigt. Zwischen beiden Frauen, die mit Chiton und Mantel bekleidet sind, ein Arbeitskorb mit Wolle

244. F. 63. H. 0,14. U. 0,39. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Mantelfrau, mit einer Tänie geschmückt.

B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, reicht eine Tänie einem Manteljüngling, der nm den Kopf eine Tänie hat.

245. F. 122. H. 0,31. U. 0,32. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Chiton Mantel Hanbe und Ohrring, die in der Linken ein Alabastron und in der Rechten eine Tänie (?) hält, blickt nach einem Manteljängling um, der sich auf seinen Stab lehnt und im Gespräch mit ihr die Linke vorstreckt.

246. F. 109 b. H. 0,15. U. 0,26. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Flügelfran (Nike), in Chiton und Mantel, hält in der vorgestreckten Rechten libirend die Schale über einem Altar, anf dem ein Fener bront.

247. F. 66. H. 0,24. U. 0,39. r. F. Flüchtige Zeichnung.
A. Auf einem Lehnstuhl sitzt ein bärtiger Mann, in langem Chiton
Mantel und Tänie, in der Linken ein Skepter, in der vorgestreckten Rechten

eine Schale.

B. Ein Jüngling, mit Ansnahme der Angen und des Oberkopfes ganz in den Mantel gehüllt.

249. F. 66. H. 0,30. U. 0,55. r. F. Schöne strenge Zeichnung.

A. Ein bärtiger Satyr, bekränzt und um den Hals die Nebris geknüpft, trägt in beiden Händen einen Schlauch vor sich her, auf dem KALOS angeschrieben ist ') und dessen eine Oeffnung er mit der Linken vorstreckt, um

B. dem vor ihm stehenden bärtigen Bacchos das Trinkborn zu fillen, welches der Gott in der Rechten vorstreckt; er ist in langem besticktem Cbiton Mantel und Efeukranz, und hält in der gesenkten Linken einen Rebzweig.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 249.

 Ygl. ebenso z. B. Jaghirami Mus. Chius. 48 (jetzt in Palermo); Jahn Einleitung in die Vasenk. Anm. 902; u. a. m.

250. F. 14. H. 0,05. D. 0,21. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Gebrochen.

I. Ein Manteljüngling, in der Rechten einen Stab, steht vor einer Frau, die mit Mantel und Strahlenstephane versehen ist.

251. F. 66. H. 0,23. U. 0,39. r. F. Flüchtige Zeichnung. Vasensammt. zu Nespel. 44

- A. Auf einem Lehnstuhl sitzt ein Jüngling, ganz in den Mantel gehüllt; hinter ihm eine Stele. Oben ein Kasten (?) und ein zusammen gewickeltes Gewandstück (?).
  - B. Vor ihm steht ein Manteljungling.
  - 232. F. 122. H. 0,28. U. 0,26. r. F. Schöne Zeiehnung. Eine Frau, in Chiton und Mantel, in der Linken eine Oenochoe, bt in der Beelten eine Schole einem vor ihr stehenden füng.

reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden Jungling, welcher in der Rechten einen (Lanzen-)Stab aufstützt; er hat die Chlamys um den Hals geknüpft, den Petasos im Nacken.

253. F. 122. H. 0,21. U. 0,22. r. F. Flüchtige Zeiehnung. Eine gefügelte Fran (Nike), in Doppelchiton und Tänle, in beiden Händen eine lange Tänle trageud, blickt im Lanf zurück.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 253.

234. F. 66. H. 0,25. U. 0,44. r. F. Flüchtige Zeichnung.
A. Eine Fran Bacchantin), in Chiton und Mantel, in den Händen Fackel und Thyrsos, blickt vorwärtseilend um.

B. Ein bärtiger Mann, mit Mantel und Stab, blickt laufend zurück und hebt die Linke empor.

259. F. 13. H. 0,12. D. 0,27. r. F. Fluchtige Zeichnung.

I. Eine Frau, in Chiton und Mantel, steht, die Rechte hinterwärts senkend, vor einem Jängling (?), welcher mit langem Chiton and Mantel bekleidet ist, der nur das Gesicht freilässt.

A. Ein Manctinaging, in den Hinden eine (Blumen-)Arabeake und einen Stab, entfernt sich umblickend vor einer Frau, die das Gesicht wegwendet; sie ist in Chiton Mantel und Haube. Oben ein Kasten. Daneben eine Frau, in Chiton und Mantel, die mit ansgestreckten Händen auf einen Jängling zugeht, welcher im Mantel ist und sich und seinen Stab lehnt (and die linke Schulter in die Höhe zieht). Oben eine Tänie.

B. Dieselbe Darstellung, nur statt der T\u00e4nie oben ein Spiegel (? oder eine Hantel?).

260. F. 13. H. 0,08. D. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung.

I. Ein Knube, in den Mantel gehullt der auch den Hinterkopf bedeckt, blickt fortgehend nach einem zweiten Knuben um, welcher, wie jener eingehüllt und mit einer Tänie (mit Spitze) gesehmtekt, den Kopf senkend folgt. Hinter ihm ein Stock. Im freien Raum mit dieken Buchstaben KAAOS + MOTTALS.

A. Ein Jüngling, unterwürts bemäntelt und mit einer Tänie geschmückt, entfernt sieh, in der vorgestreckten Rechten eine Leier (mit Tänie und Plektron) haltend, eilig vor einem bärtigen Manne, zu dem er umblickt; derselbe ist bemäntelt und stürs sich auf seinen Stab, die Beine kreuzend und alle fünf Finger der Rechten emporstreckend. Zwischen beiden eine ionische Seule mit Gebälk. Vor dem Jüngling steht noch ein Manteljungling, mit der Tänie geschmückt, der die Linke ein wenig hebt.

B. Zwischen zwei Junglingen, die in ihre Mäntel (auch am Hinterhaupt) gehüllt sind, steht mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänie: er hebt erschrocken beide Hände und senkt den Kopf. Neben ihm eine ionische Seulc mit Gebälk. Oben hängt ein zusammengebundenes (sic) Diptychon (? oder Kasten?).

261. F. 13. H. 0,06. D. 0,17. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

I. Eine Seirene - hochbeiniger Vogel mit menschlichem Kopf -, die nmblickt.

A. Zwischen zwei auf Klappstühlen gegenühersitzenden Mantelfiguren (wohl Frauen) steht der härtige Bacchos, bekleidet und bekränzt, in der Linken (wohl das Trinkhorn) haltend und umblickend. Rechts und links je eine bekleidete Figur auf einem ithyphallischen Esel sitzend (die eine fast gnnz zerstört). Ueherall Zweige,

B. Dieselbe Darstellung, jedoch fast ganz verlöscht und nur in den eingekratzten Umrisslinien erhalten.

F. 13. H. 0,07. D. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung. Durch Feuer beschädigt und zum Theil zerstört.

I. Ein hockender bärtiger Satur.

A. Ein Mantelmann (Bacchos) ist im Begriff, auf ein Viergespann zu steigen, in den Händen Kentron und Zugel haltend. Nehen den Pferden - zum Theil von ihnen verdeckt - ein hekleideter Mann und eine zweite Figur, die etwas auf dem Kopfe zu tragen scheint. Voran geht eine Figur (Hermes), in Flügelschuhen und Mantel; dem Gespann folgt ein Satyr.

B. Dieselbe Darstellung (jedoch mehr beschädigt), nur folgt statt des Satyrs eine Mantelfigur dem Gespann. F. 66. H. 0,32. U. 0,56. r. F. Flüchtige Zeich-

263.

nung. Viel gebrochen. A Eine Frau, in Chiton und Mantel, in der Rechten eine Kanne

(F. 105), blickt zurück. B. Ein junger Krieger, in Mantel und Helm, in den Händen Lanze und Schild (Z. Schlange).

264. F. 33. H. 0,17. D. 0,21. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zerstört.

A. Ein Jüngling steht, auf seinen Stah gelehut, einem Gefährten gegenüber; beide sind mit Mänteln und Tänien ausgestattet. Im freien Raum HOPAIS KANOS.

B. Dieselbe Darstellung. Von der Inschrift ist noch erhalten: (δπ)ΔΙΣ KANOS.

265. F. 9. H. 0,07. D. 0,21. r. F. Feine Zeichnung. Zum Theil verwischt.

A. Ein Krieger (Ares — das linke Bein ergänzt), auf dem Kopf den Helm, in der Linken den Schild, dringt mit gezücktem Schwert auf einen vor ihm fliehenden und niedersinkenden Krieger ein, welcher, in Chiton und Helm, in der Linken Lanze und Schild, in der Rechten zur Gegenwehr das Schwert sehwingt (Theil einer Gigantomachie).

B. Die Figur des zur Erde gesunkenen Kriegers (Gigant) widerholt sich ganz genau; der Angreifer dagegen ist eine Frau (Bacchantin), in kurzem Chiton und Haube, über der vorgestreckten Linken schildartig das Thierfell, welches um den Hals geknupft ist, in der Rechten das gezütekte Schwert.

266. F. 12. H. 0,10. D. 0,20. r. F. Grobe Zeichnung. Schöner Firniss.

I. Eine Frau, in Doppelchiton, steht vor einem (nur theilweise sichtbaren) Arbeitskorb; in der erhobenen Linken hält sie einen Spiegel. Hinter ihr ein Stück einer Thür.

267. F. 60. H. 0,28. U. 0,55. s. F. mit w. und lila. Leidlich strenge Zeichnung. Die rothe Farbe ist durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen völlig verblasst und ins Aschgraue übergegangen (vgl. dazu Mus. Naz. No. 2373).

A. Herakles (HEPAKLEOS), in Chiton und Löwenfell, zur Seite den Küeher, hält in der Reehten die Keule und eine Kette, während er die Linke krauend auf den einen Kopf des (zwei-köpfigen) Kerberos legt, dessen Schwanz in eine Schlange endet. Neben dem Hunde, der innerhalb eines Gebülks mit zwei Seulen steht, entfernt sieh eilig Hermes (HEPAMO), in Mantel und Petasos, in der Rechten das Kerykeion, die Linke erhoben: er blickt um zu der hinter Herakles stehenden Athene (ΑΟΕΝΑιας), welche die Linke hochhebt; die Göttin ist mit Chiton Aegis Helm und Lanze versehen.

B. In der Mitte sitzt auf einem Klappstuhl ein bärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter, die Rechte geballt. Vor ihm siehen eine Fren, in Chiton und Tänie, und ein Mann, der von seinem Schilde (Z. fünf Kugeln) grösstentheils verdeckt wird; er ist mit Helm Beinsekienen und Lanzevrsehen. Hinter dem sitzenden Manne stehen ein Jüngling, in Chiton und Mantel, der erstaunt die Linke hebt, und ein bär-

tiger Mann, der gleichfalls mit Chiton und Mantel bekleidet ist und in der Linken eine Lanze hält.

Die Inschriften unten Taf. XVIII, 267.

268. F. 11. H. 0,14. D. 0,25. s. F. mit w. und rothbraun. Strenge Zeichnung. Ueberschmiert. Nola.

 Eine weisshäutige bekleidete Frau (Eris), mit Bart und ausgestreckter Zunge; sie streckt beide Hände von sich, die eine bebend, die andere senkend.

Vgl. Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 77; Cavedoni Bull. dell'Inst. 1844 p. 154 s (der in der Figur den *Eurynomos* erkennen möchte).

269. F. 13. H. 0,09. D. 0,23. r. F. mit lila. Gute - Zeichnung.

- I. Ein Jüngling, in Mantel und Kranz, eilt vorwärts, in der vorgestreckten Linken einen Skyphos haltend und die Rechte hebend (als ob er sorge, dass er aus dem Gefäss tiberschütte). Vor ihm ein Stab; hinter ihm liest man den Namen: Φύρμος.
- A. Drei Jünglinge, myrtenbekränzt und mit Mänteln versehen: der Mittlere bläst eifrig die Doppelföte, deren Futteral vor ihm hängt; der Jüngling hinter ihm hebt balancirend in der vorgestreckten Linken einen Skyphos, während der dritte Jüngling in der Rechten einen Stock, auf der ausgestreckten Linken einen Skyphos hält und umblickend herbeiläuft.
- B. Ein bärtiger Mann, in den Händen Leier und Plektron, schwankt vorwärtsgehend zurück. Jederseits ein Jingling, in den Händen Stock und Skyphos, unsicheren Schritts. Jeder von ihnen ist mit Myrtenkranz und Mautel versehen.

Die Inschrift unten auf Taf. XVII, 269.

270. F. 66. H. 0,36. U. 0,57. r. F. Feine Zeichnung.

A. Eine Frau (Ino), in Haube Chiton und darübergeknüpftem
Mantel, verfolgt, die Linke ausstreckend und in der Rechten eine
Att sehwingend, einen Jüngling (Phrizos), welcher, mit der Linken am Horn eines laufenden Widders sieh haltend, dahin
sehwebt; er trägt in der Rechten eine Lanze, auf dem Rücken
Chlanys und Petasos und blickt zurück. Unten sind Wellen
angedeutet. Der Kopf des Thieres ist mit Tänien geschnückt.

B. Ein bärtiger Mann, in Mantel und mit Stab.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 270.

Abgeb. in den Annali dell' Inst. 1867 tav. d'agg. C.

Vgl. Jahn Annali l. c. p. 91 s; Bull. dell' Inst. 1864 p. 136; Stephani CR. 1869 S. 110, 3.

271. F. 12. H. 0,14. D. 0,21.

A. Man liest die Künstlerinschrift: TLE≶ON HO NEAPXO
 ΕΓΟΙ(εσεν).

B. Ebenfalls: TLESON HO NEAPXO EFOIESEN.

Vgl. die Inschriften auf Taf. XVIII, 271.

Vgl. dazu Mus Naz. No. 2528.

272. F. 13. H. 0,11. D. 0,26. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gestückt und ergänzt.

J. Ein Jingling, in Mantel und mit einer Lanze in der linken Hand, streckt die Reelte nach einem vor ihm auf einem Stuhl sitzenden Jingling aus, der in der Rechten einen Stock hochgefässt aufstützt (um sich zu erhoben). Hinter dem ersten Jüngling ein Altar (nur tehliweise siehtbar).

A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, streekt die Rechte aus im Gespräch mit dem vor ihr stehenden kahlköpfigen Med, der, in Chiton und Mantel, in der Rechten einen Krückstock aufstützt; hinter ihm eine Seule mit Gebälk, vor ihm ein Lehnstuhl und oben ein Flötenfutteral. Hinter der Frau sitzt abgewandt auf einem Stuhl ein Jüngling '), in Mantel und mit Stab; vor demselben steht ein zweiter Jüngling '), in Schuhen und Mantel, mit Stock. Oben hängt ein Korb und ein Gewandstück (eine eaputzenartige Haube'?).

B. Auf einem Stuhl sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und caputzenartiger Haube, welche die Rechte vorstreckt im Gespräch mit einer vor ihr sich entfernenden Frau, die zu ihr umblickt; dieselbe ist mit Chiton Mantel und Tänie bekleidet und streckt die Rechte mit einem Spiegel neh vorn aus, wo vor ihr auf einem Lehnstuhl ein Jängling sitzt, der in Mantel und mit Stock versehen it. Vor ihm eine Seule mit Gebälk, uber ihm ein Kasten (?) und ein Gewandstück (caputzenartige Haube). Zwischen den beiden Frauen oben ein Einner (mit Füssen und Henkel); hinter der erstbeschriebenen Frau ein Gewandstück (caputzenartige Haube). Hinter ihr noch ein Jängling, iu Mantel und Stock, der fortgehend zu ihr umblickt. Neben ihm häugt ein Palästrabeurtel.

Unter dem einen Henkel ein Stuhl, unter dem anderen ein Arbeitskorb.

1) Beide Köpfe sind erganzt.

273. F. 13. H. 0,08. D. 0,23. r. F. Saubere Zeichnung. Ergänzt.

I. Ein härtiger Mann, in Schuben und Tänie, den Mantel shawlartig über den heiden Armen, hläst die Doppelflöte; neben ihm gebt ein Hund. Im freien Raum liest man noch K $\land \land O$   $O(\pi a \iota s)$ .

A. Auf einen Mann, welcher, in Schuhen und Mantel, sich auf seinen Stab lehnt und die Doppelflöte hläst, eilen zwei Manner zu, beide die Chlamys shawlartig über den Armen, beide trunken: der erste nach hinten übergeworfen streckt heide Arme aus; der zweite, nach vorn gebeugt, streckt den linken Arm weit vor. Alle drei sind bärtig und efeubekränzt. Vor dem Flötenbläser hängt das Futteral. Ohen noch drei Buehstaben (N. . . K. . . . . . . . .) von einer Inssbrift erhalten.

B. Vor einer ruhig stehenden Frau, die mit Doppelehiton und Hauhe bekleidet ist und in den Händen einen Kasten trägt, entfernt sieh umblickend und beide Hände nehend eilig ein bärtiger Mann; er ist hekränzt und hat die Chlamys shawlartig über den Armen. Hinter der Frau hängt ein Flötenfutteral. Ein zweiter bärtiger Mann, um den Kopf eine Tänie, springt lustig herbei; hinter ihm ein Krückstock.

274. F. 108. H. 0,18. U. 0,42. r. F. Sehr feine Zeichnung.

Eine Frau, in dorischem Doppelchiton, in der Linken eine kithara, steht vor einer auf einem Stuhl sitzenden Geführtin, welche mit Chiton Mantel und Stephane hekleidet ist und, mit beiden Händen eine Leier an ihren Busen drückend, das Haupt leise senkt.

275. F. 63. H. 0,14. U. 0,58. r. F. Annuthige fluchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, um den Kopf eine Tänie, trägt sehwehend in heiden Händen ein Gewandstück herbei.

B. Eine Frau, in Chiton und Tanie.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275.

Unten im Schranke finden sich unter den schwarzen unbemalten Gefässen auch die folgenden:

275, 1. F. 2. D. 0,10. Schwarz gefirnisst.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 1.

275, 2. F. 5. D. 0,17. Schwarz gefirnisst. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 2. 275. 3. F. 11. D. 0,13. Schwarz gefirnisst,

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 3.

275. 4. F. 10. D. 0,14. Schwarz gefirnisst. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 4.

275. 5. F. 10. D. 0.15. Schwarz gefirnisst. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 5.

276. F. 9. H. 0.05. D. 0.12. Sehwarz gefirnisst.

I. Zwischen gepressten Verzierungen ist der schöne Frauenkopf (Kore) der syrakusanischen Münzen eingepresst.

Vgl. denselben Kopf z. B. in zwei Schalen des Münchener Antiquariums (Christ-Lauth S. 84, 1037 und 1038); in der Petersb. Ermitage No. 666 und in einer capuanischen Schale der früheren Sammlung Eug. P(iot) No. 124 (des Catalogs von Lenormant 1870); vgl. auch die ähnliche Verzierung bei Caylus Rec. d'Ant. I. 36, 4,

Vgl. dazu Birch Hist, of pottery I p. 234; De Witte Etude sur les vas. peints p. 102.

## FÜNFTER WANDSCHRANK.

277. F. 52. H. 0,33. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Schr übersehmiert.

Einem auf Gestein sitzenden Eros, welcher, in weibischer Haartracht und reichgeschmückt, in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten hält, steht im Gespräch eine Frau gegenüber, die, in Schuben Chiton und reichem Schmuck, in den Händen Tympanon und Kranz halt. Hinter dem Gott. eine Stele. Im freien Raum Tanien Efeublätter und Rosetten.

278. F. 91. H. 0,31. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung. Viel geflickt und beschädigt. Abella. A. Dem jugendlichen Herakles, welcher sich, die Beine kreu-

zend, mit der linken Hand (in der er einen Lorbeerkjanz hält) auf die Keule stützt und die Rechte auf den Rücken gelegt hat, steht Hermes gegenüber, der ihm in der Rechten einen Napf reicht und in der Linken das Kerykeion hält. Zwischen beiden steht eine ionische, mit einer Tänie umwundene Seule. Herakles hat um den Kopf eine Tänie (mit Spitze ')) und über dem linken Arm das Löwenfell; Hermes hat um den Hals die Chlamys geknünft und im Nacken den Petasos.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stab, der andere mit einer Strigilis. Oben ein Ball.

Abgeb, Panofka Zeus Basileus und Herakles Kallinikos (Berl. Winckelmannsfestpr. 1847) Taf. No. 4.

Vgl. — ausser Panofka a. O. S. 6 f. und Arch. Ztg. 1848 S. 220, 14 — noch Stephani Ausruh. Herakles S. 158 ff. und S. 172, No. 104.

Vgl. auch Mus. Naz. No. 1972.

1) Nach Panofka dagegen aus der Basilicata.

2) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 730.

279. F. 94. H. 0,26. U. 0,70. r. F. Flüchtige Zeichnung. Uebermalt.

A. Anf einem Lehnstuhl mit Fusebank sitzt der jagendliche Bacchos, in breiter Tanie und unterwärts bemäatelt, in der Rechten den Thyraos. Vor ihm steht eine Fran (Ariadne), bekleidet, in der erhobenen Linken ein Tympanon, die Rechte in die Seite gesetzt.

B. Ein Jüngling, in Mantel, flieht nach der ihm nahenden Frau umblickend, welche ihm in der Rechten einen Kranz hinhält; sie ist in Chiton nad Mantel. Hinter ihr hängt eine Tänie.

281. F. 94 (fast ohne Fuss). H. 0,37. U. 1,08. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Sorrento ').

A. Auf einer Kline — rechts vom Beschauer — liegen zwei Junglinge: der eine, Evaion (EVAION) \*), bläst die Doppelflöte; der andere, Kalfias (KAA/MAZ), hält in der Linken eine Schale am Fuss gefasst und streckt verwundernd die Rechte aus gegen die beiden vor ihm auf einer zweiten Kline liegenden Männer, welche sich umsehen. Der erste von diesen, über dem ein zalog (KAAOS) steht, bewegt staunend die rechte Hand; der andere, welcher Eueineto (EVAINETOS) heists und bätrig ist, hebt in der Rechten eine Trinkschale nach Kottabosart. Hire Aufmerksamkeit ist auf die weissgemalte Fran') Panariste (TAA. S)FITE d. i. rachAgtgare) gerichtet, welche, mit Perizoma ') Helm und Kreuzbändern versehen, in der Rechten eine Lanze bält und auf dem rechten Puss springend tanzt. Vor jeder Kline ein Tisch mit zwei Aepfeln und herabbängenden Fäden. Die Männer sind alle mit einer Tänie exsehundekt und unterwärts bemäntelt.

B. Ein Jüngling, in der zurückgestreckten Rechten einen tiefen Napf haltend, blickt forteilend um zu dem ihm folgenden Gefährten, welcher in der Linken einen Stab hält und die Rechte nach dem Gefäss erhebt. Ein dritter Jüngling, in der Rechten einen Stock, die Linke erhebend, folgt ihnen. Alle drei sind mit Tänien und Mänteln versehen.



Vgl. Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 11 s; Vinet Rev. Archéol. II p. 477; Minervini Bull. dell' Inst. 1842 p. 46, 2; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 28.

Die Insehrift auch C. J. Gr. 8077, und unten Taf. XVIII, 281; vgl. dazu Arch. Ztg. 1869 S. 82, 16.

 Ygl. anch Napoli und Vicinanze (Dono al Congr. settimo scient.) p. 531; Capasso Topogr. Storico-archeol. della Pennisola Sorrentina p. 62.

7) Schulz las Ekkino, wolfer Minerini Edifocy vorschlug; richtig las schon Panofix.
3) Schulz hiert ser für männlich und las Hagorasse ("parola corvuta inseree di naganasor"); nach Vinet ajeculiulis ein Hagiling und "une inscription lai donne Todenus qualification de pédéraste" (rgl. auch Jahn Arch. Beitr. S. 333, 9); Panofix erkannte richtig einer Tanzerin und las "verschrieben Gir Hankann, oder Hapulzare".

4) Vgl. dazu Stephani CR. 1864 S. 234 ff.

282. F. 10. II. 0,06. D. 0,12. r. F. Sehr rohe Zeiehnung.
A. Ein nackter Jängling steht mit einer Fackel vor einem Manteljängling, der in erhobenen Rechten einen Stab (?) hält.
B. Dieselbe Darstellung.

283. F. 94 (fast ohne Fuss). II. 0,35. U. 1,03. r. F. Sehr rohe Zeichnung. Ischia.

A. In der Mitte sitzt der alte Seilenos, efeubekränzt, in der Linken den Thyrsos, die Rechte zum Enufang des kleinen Dienysos ausstreckend, welchen ihm eine (nysäische) Nymphe mit beiden Händen reicht. Der kleine Gott ist in einen Mantel gewickelt und bekränzt; die Frau ist mit Doppelehiton und Täuie bekleidet. Hinter ihr steht eine zweite Nymphe, die in der Linken einen Thyrsos hat und die Rechte beht, während hinter dem Seilenos eine dritte Nymphe steht, in Doppelehiton Mantel Stephane und Ohrring, welche die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken einen Thyrsos hält.

B. Roher gezeichnet. Zwisehen szei Frauen (Bacchantinnen), die, in Chiton und Mantel, ruhig je einen Thyrsos aufstützen, steht ein bärtiger Satyr, welcher die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten ein Trinkhorn der einen Frau, die bekränzt ist, ambietet.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 283.

Vgl. Sehulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 10.

284. F. 184. H. 0,17. Fasano.

Viermal ist in Relief ein Gorgoneion angebracht, mit hervorgestreekter Zunge und ringsum Schlangenknoten.

'Achnliche Thymiaterien z. B. auch in Berlin No. 190 ff.

- 285. F. 130. H. 0,16. U. 0,31. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- Ein Erot, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, sitzt einer Frau gegenüber, der er in beiden Händen eine Tänie zeigt; sie ist mit Schuhen Chiton und Schmuck bekleidet und hält in den Händen einen Kasten und einen Krauz.
- 286. F. 94 (fast ohne Fuss). H. 0,32. U. 0,97. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine berittene Amazone legt mit der Rechten die Lauze gegen einen Griechenjingling ein, welcher den linken Fuss auf eine felsige Erhöhung setzend und in der Rechten die Lauze schwingend auf sie zueilt. Sie ist in bestiekten Anaxyriden Chiton und phrygischer Mütze, zur Seite Köcher und Bogen; er trägt bechgesehnürte Stiefel und das Wehrgehänge, im Nacken den Petasos und um den Hals die Chlamys, welche sehildartig über seinem vorgestreckten linken Arm liegt.
- B. Ein Manteljüngling, der einen Stock hält, zwischen zwei Frauen, welche mit Chiton und Mantel bekleidet sind.
- 287. F. 13. H. 0,10. D. 0,26. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.
- I. Vor einem Frauenkopf (Aphrodite?), in Scitenansicht, der nit Haube Strallenschnuck Halshand und Ohrring versehen ist, schwebt ein Eros, der in der Linken eine Kugel (oder Frucht) hält und die Rechte beht. Zwischen beiden eine Palmette.
- A. Roher gezeichnet. Ein nackter Jüngling, der eine Strigilis hält, steht zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer ein Tympanon trägt.
  - B. Dieselbe Darstellung, chenso gezeichnet.
- 289. F. 100. II. 0,36. U. 0,87. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Vor ciner Fran, die in Chiton und Mantel gekleidet ist und in der Linken ein Alabastron bält, steht auf seinen Stab gelehnt ein härtiger Mann, der im Gespräch die Beehte bebt vielleicht will er das Salhfläschehen anfassen?). Hinter ihns steht ein Jüngling, welcher, unterwärts und an der iinken Schulter bemäntelt, in der gesenkten Rechten eine Leier hält und mit einem bärtigen Mann spricht; derselhe ist mit Mantel und Stab versehen, den er (im Elfer des Gesprächs) hebt.
- B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, zwischen zwei Manteljünglingen, die Stöcke halten.

290. F. 130. H. 0,17. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige ichnung.

Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, sitzt auf der Erde; in der erhobenen Rechten hält er eften Kranz.

291. F. 94. H. 0,32. U. 0,79. r. F. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein Jängling, der in der Rechten eine Strigilis hält, steht zwischen zues mit dem Chiton bekleideten Frauen und spricht mit der einen, welche anserdem mit Mantel und Stenhane versehen ist.

zuei mit dem Chiton bekleideten Frauen und spricht mit der einen, welche ansserdem mit Mantel und Stephane versehen ist. B. Zwischen zuei Manteljänglingen mit Stöcken steht ein dritter

Manteljüngling, der — mit Ausnahme der Angen — ganz verhüllt ist. 292. F. 43. H. 0,13. U. 0,17. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. Schr übermalt.

A. Auf einem Seepferde sitzt ein Jüngling '), in der Linken

einen Sehild haltend, die Rechten vorstreckend. Zwisehen den Füssen des Thieres ein Fisch. Oben eine Tänie.

B. Vor ihm sitzt auf Gestein ein Eros. in Schuhen und

B. Vor ihm sitzt auf Gestein ein Eros, in Sehuhen und reichem Schmuck, der in der erhobenen Linken Tänie und Kasten, in der gesenkten Rechten einen Kranz hält. Hinter ihm eine Blume.

1) Wird wohl ursprung!ich eine Frau (Nereide oder Thetis) gewesen sein! 298. F. 100. H. 0,41. U. 1,06. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, welcher, lorbeerbekränzt und über dinken Schulter die Chlamys, in der Rechten einen Eimer und in der Linken einen Kottabosständer (mit welliger βάβθος κοτιαβική) trägt, blickt vorwärtseilend zu einer ihm folgenden Frau um, welche die Doppelötte bläst; sie ist in Doppelötten und Haarhand und trägt über dem linken Arm das Flötenfutteral. En folgt ein Jüngling, bekränzt und mit Chlamys, in den Händen Leier und Plektron haltend, welcher zu der hinter ihm eilig folgenden Frau umschaut, die mit Chiton Mantel und Tänie bekleidet ist und in der Linken einen Kantharos (F. 43) hält.

B. Je zwei Manteljünglinge mit einander im Gespräch; zwei haben Stöcke. Oben ein Ball und eine Strigilis.

294. F. 43. H. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eroe, in Schahen weibischer Haartracht und reichem Schmack, bat die Linke anf das Knie des höhergesetzten rechten Passes gelegt und hält in der erhobenen Rechten einer Tänle mit drei Rosetten (deren anderes Ende er in der linken Hand hält?). Vor ihm Zweig und Pensteröffnung. Rechts and links je eine ionische Seule.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton Hanbe und Schmuck, hält in der Rechten einen Thyrsos und in der Linken einen Spiegel. Um sie eine Tänie eine Fensteröffung ein Lorbeerzweig und Rosotten. Rechts und links ie eine ionische Seule.

295. F. 94. H. 0,32. U. 0,83. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.

A. Elin nackter Jüngfung, der den linken Puss auf einen Stein böher aufgesetzt hat und in der Linken eine Lanze bält, bietet in der Rechten eine Schale einer vor ihm stehenden Frau, welche, in Schuhen Chiton Mantel und Tänie, in der Rechten einen Krug (ergänzt) hält (um ihm die Schale zu füllen). Hinter ihr steht ein nackter Augsfung, um den Kopf die Tänie, üher dem linken Arm die Chlamys, der in der Rechten einen Pilos und in der Linken eine Lanze hält.

B. Rober gezeichnet. Drei Manteljunglinge, beschuht, der mittlere mit einem Stock.

Unten im Schrank finden sich unter den schwarzen Vasen:
296. F. 14. H. 0,04. D. 0,16. r. F. Sehr flüchtige
Zeichnung.

 Ueher der gepressten Verzierung ist ein lanfender Tiger nebst einem Lorbeerzweig gemalt.

296a. F. 14. H. 0,04. D. 0,16. Schwarz gefirnisst. Sehr flüchtige Zeichnung.

I. Ueber dem Firniss ist ein Schwan gemalt.

## SECHSTER WANDSCHRANK.

297. F. 62. H. 0,34. U. 0,64. r. F. Roheste Zeichnung. A. Bine Fran, in Schuhen Chiton Mantel und Schmukr, richts in der Bechten einen Krauz einem Jöngling, der in der Rechten eine Schale hält und fortgebend au ihr umblickt; er ist beschüht und hat über dem linken Arm die Chlamys. Zwischen beiden eine Arabeske und obes Boostten.

B. Eine  $\hat{F}rau$ , in Chiton and Schmuck, in den Händen Kranz und Schale.

298. F. 109b. H. 0,23. U. 0,33. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Uebermalt.

In der Mitte sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Chlamys und Schmuck, in der erhobenen Linken einen Spiegel und in der Rechten drei Tänien haltend; sie blickt um nach dem hinter ihr auf seinen Stab gelehnten Jüngling, der, um den Kopf einen Kranz und um den linken Arm die Chlamys, ihr mit der Rechten einen Zweig reicht. Vor der Frau steht noch ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, über der linken Schulter und um den linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Stock und Trauben. Oben zwei Rosetten.

299. F. 100. H. 0,39. U. 0,85. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf dem Deckel (D. 0,281:

- A. Eine Frau, in Chiton nud Schmuck, in den Händen Schale und Traube, folgt eilig einem reieligeschmückten Eros, der zu ihr umblickend forteilt; er hat in der Rechten einen Kranz (mit Tänie), in der Linken einen Lorbeerzweig (mit Tänie). Zwischen beiden eine Rosette. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- B. Eine Frau, in Chiton und Selmuck, in den Händen Dopelänie uud Schale, folgt einem fliehenden Junglinge, der zu ihr umblickt; er hat über deu linken Arm seine Chlamys und in den Händen einen Krauz (mit Täule) und einen Lorbeerzweig. Zwischen beiden ein Lorbeerstaum. Im freien Feld zwei Rosetten.

Am Gefässe:

- A. Ein junger Satyr, um das linke Handgelenk eine Tanie gebunden, in der Rechten einen Thyrsos, läuft einer fliehenden Frau (Bacchautin) nach, welche ihm in der Rechten einen Korb mit Kuchen hinhält, nach dem er die Linke ausstreckt; sie sin tin Chiton und Tänie, und hat in der Linken eine Fackel.
  - B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock. 300. F. 109b. H. 0.24. U. 0.33. r. F. mit w. Feine
- Zeichnung. Zum Theil ergänzt und übermalt.
- In der Mitte sitt eine Fran, in Schuben Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken einen gefüßsten Kasten haltend; sie blickt zurück nach dem hinter ihr nahenden Jängling, der, über beiden Armen shawlartig die Chiamys, in den Händen einen Lorberestram und eine (ergäntet) sogenannte mystische Leiter hält. Vor der Fran steht eine Grähztin, in Schuhnen Doppelchiton und reichem Schmuck, in den Händen Kranz und Spiegel haltend. Unten vor dem Jüngling eine Blume. Oben im freien Rammein Rossette.
  - 301. F. 63. H. 0,30. U. 0,70. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Geflickt.
- A. Anf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jöngling, in der Linken eins Schale (oder Korbt) hier lückenbah) haltend; vor ihm entfernt sich umblickend eine Frau, die, in Doppelchilon und Schunck, in den Händen einen Kasten und einen Kranz hat.
  - B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock.

302. F. 94. H. 0,23. U. 0,59. r. F. Leichte Zeichnung.

A. Ein Jüngling, über der linken Schulter und um den linken Arm die Chlamys, lehnt sich mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab in der Linken und halt in der Rechten eine Schale nach Kottabosart gefasst, bereit die Weinneige nach dem Ziel herauszuschleudern, sobald der vor ihm stchende Eros das Täfelche (arraca/zoto) auf dem vor ihm befindliehen Kottabosständer mit der Rechten ins Gleichgewicht gelegt hat: der Gott hält die Stange des Kottabosständers, an der eine Tänie angebunden ist, mit der linken Hand fest.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock.

Vgl. dazu Annali dell' Inst. 1868 p. 223 ss.

**303**. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuek, schwebt daher und hält in den vorgestreckten Händen Kranz und Spiegel. Unter ihm eine Tänie. Im freien Raum drei Rosetten

Kranz und Spiegel. Unter ihm eine Tänie. Im freien Raum drei Rosetten.
Vgl. die fast ganz gleiche (vgl. darüber Jahn Vasen mit Goldschm. S. 8, 31 und Einleitg. in die Vasenk. Annu. 1464) No. 365.

304. F. 109b. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. Feine mittelmässige Zeichnung.

Eroz, erwachsen, beschuht reichgeschmückt und in weibischer Haartracht, den linken Fuss hoch auf Gestein gesetzt, hält in der Linken einen grossen Blumenzweig ruhig zur Erde; die rechte Hand, in der er einen Spiegel hält, richtet er nach einer Schale, welche ihm eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten hinhält, während sie in der Linken einen Blüttlenzweig (Myrte?) hat. Oben zwei versehlungene Binden zwei Efeublitter und zwei Rosetten.

305. F. 137. H. 0,08. U. 0,20. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Zum Theil ergänzt. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Häuden

And Gesten sitz eine Frau, in Ultion und Schimck, in den Hauden Schale und Krauz; sie hlickt um zu dem hinter ihr stehenden Eres, der ihr in der Rechten einen Spiegel hinhält; er ist reichgeschmickt und hat die Linke auf das Knie des höhergesetzten linken Fusses gelegt. Ohen zwei Rosetten; unten Blümchen und Lorbeerzweig hinter Eros.

806. F. 94. H. 0,31. U. 0,82. r. F. Sebr grobe Zeichnung. Theilweise ergänzt.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton, eilt mit einem Kranz in der vorgestreckten Rechten einem Jangling entgegen, der in den Händen einen Schild (Z. Stero) und einen Lanzenschaft hält; er ist nackt, mit hohen Stiefeln versehen. Hinter ihm eine ionische hohe Senle.

B. Ein Manteljüngling, mit Stab, naht einem zweiten ruhig stehenden

Geführten. Zwischen ihnen eine Stele; darüber ein Ball.

307. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt daher, in den vorgestreckten Händen Kranz und Spiegel haltend. Unter ihm eine Tänie; vor ihm ein Lorbeerzweig. Im freien Raum drei Rosetten.

Vgl. No. 303 und 365, wo dieselbe Darstellung sich wiederholt, nur dass hier der Eros von links nach rechts hin fliegt, dort aber beidemal von rechts nach links hinschwebt.

308. F. 109b. H. 0,26. U. 0,35. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zusammengestückt.

In der Mitte sitzt eine langlockige Frau, in Schuben Chiton Mantel und reichem Schunck, die in der Rechten einen Thyrsos hält und die linke Hand auf das neben ihr angelehnte Tympanon gelegt hat. Sie wendet den Kop mit traurigem Ausdruck nach dem hinter ihr nahenden Eros um, welcher in der Rechten zwei Flöten, in der Linken eine (theilweise ergänzte) sogenannte mystische Leiter berbeiträgt; er ist beschuht in weibischer Haartracht und reichgeschmückt. Vor und hinter ihm ein Lorbeerzweig. Vor der sitzenden Frau sitzt mit höher auf Gestein aufgesetztem linkem Fusse eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, die in den Händen Kranz und Spiegel hält; hinter ihr ist noch der Knopf eines Thyrsos erhalten.

Vielleicht Ariadne, die aufzuheitern ein Eros naht, und eine Bacchantin?

**309.** F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Ein Eros, in reichem Schmuck, hält daherschwebend in den Händen Kranz und Tranbe. Unter ihm eine Schale. Im leeren Raum drei Rosetten. 310. F. 91. H. 0,26. U. 0,31. r. F. Leichte Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt der jugendliche Dionysos, in der Rechten den Thyrsos, in der Linken eine Schale mit Früchten, auf die er herabblickt. Vor ihm steht eine Frau (Ariadne), in No. 311. 705

Chiton und Sehmuck, welche ihm in der Rechten eine bestickte Tänie zeigt, während sie mit der Linken das Gewand über die linke Schulter zieht. Zwischen beiden eine Fensteröffnung. Hinter ihr eine Arabeskenranke.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ein Ball.

**311**. F. 21. H. 0,19. D. 0,29. r. F. mit lila. Feinste Zeichnung. Canosa.

Auf dem Deckel ist die folgende (Hetairen-)Darstellung gezeiehnet: Auf seiner Chlamys, die zugleieh den Unterkörper und den linken Theil des Rückens nebst dem linken Arm verhüllt, sitzt ein bekränzter Jüngling Pandion (ΓΑΝΔΙΩΝ), auf dem Zeigefinger der vorgestreekten Rechten ein Vögelehen einer vor ihm stehenden Frau zeigend, die ihre Rechte darnach ausstreckt; sie ist in Chiton und Schmuck und hat den linken Fuss höher aufgesetzt. Zwischen beiden steht eine hohe Schale mit Deckel, dessen Griff lilienartig ') gebildet ist; hinter dem Jüngling eine Ranke. Hinter ihm steht eine Frau, welcher entweder der vor ihr befindliche Name Epicharis (EPIXAPI€ KAAH) oder der hinter ihr stehende Name Nikopolis (NIKOPO∧I≶) zugehört \*); sie ist in Doppelchiton und Stephane und trägt in der Rechten eine Sehüssel mit Früchten. Dann sehen wir die schöne Myrriniske (MYPPINISKH KAAH), welche, in Chitou und Schnuck, in der Linken einen Kranz \*) haltend, mit der Rechten nach cinem vor ihr stehenden Thymiaterion zu fassen scheint. Vor ihr steht - ihr den Rücken zukehrend - ein Jüngling Antiochos (ANTIOXoc) lorbeerbekränzt und mit der Chlamys versehen, die Rechte in die Seite gesetzt. Ihm bietet die vor ihm auf einer Erderhöhung und ihrem Mautel sitzende Nike (NIKA) in der Rechten eine Trinkschale an, aus der Wein zu Boden fliesst; Nike ist in Chiton und Stephane. Hinter ihr steht noch eine Frau Klymene (KAYMENH), in Doppelchiton und Stephauc, in der Linken einen grossen Kasten tragend. Vor derselhen ein Lorbeerzweig, hinter ihr ein Altar mit Feuer (der sie von der vor Pandion befindlichen Fran treunt).

Abgebildet im Bull. Nap. Arch. N. S. I, 3, 4, 5,

Ygl. — ausser Minervini Bull. Nap. I. e. p. 498 s. (der irrig in randion und Antiochos attische Eponymen') sieht) — Jahn Sächs. Ber. VI S. 266ff; Stephani CR. 1860 S. 15ff No 20 und S. 19ff No. 5 sowie 1868 S. 162, 5; Gerhard Arch. Anz. 1853 S. 285, 30. Yaranomani. In Neppl.

vasensommi. zu Acape.

Die Inschriften unten Taf. XVIII, 311; vgl. dazu Areb. Ztg. 1869 S. 82, 15.

 Ygl. dazu T. Avellino Monografia storico-archeologica sulla regia insegna delgiglio II, 5 p. 46, 1.

a) Nach Minervini I. c. dagegen gehört ihr der Name Nikopolis, während Epicharis die erstheschriebene vor Pandion stehende Frau wäre.

a) Vgl. dazu Cavedoni Bull. Nap. N. S. II p. 90.

4) Ebenso Fiorelli Scov. archeol. p. 32.

Ebenso Florelli Scov. archeol. p. 32.

312. F. 43. H. 0,14. U. 0,21. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eiue Frau, in Sehnhen Chiton und Schnuck, die in der Linken eine Tänie mit zwei Rosetten und in der vorgestreckten Rechten einen Kasten hält, auf welchem zwei Eier (oder Früchter) und ein Alabastron liegen. Vor ihr eine Tänie, hinter ihr eine Fensteröffnung. Rechts und links je eine ionische Seule. Im freien Raum noch Rosetten und Efeublätter.

B. Zu ihr blickt ein gehörnter Jüngling (Pan) ) um, der, besehuht und bekränzt, auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken eine Keule zur Erde gresetzt hat; die Rechte liegt auf dem auf seinem Schooss sitzenden Schwan, der Hals und Flügel hebt. Rechts und links je eine ionische Seule. Im freien Raum oben zwei Schalen und ein Lorberzweig.

1) Vgl. dazu No. 323.

313. F. 131 '). II. 0,11. U. 0,79. r. F. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Ruvo.

A. Eros, in beiden Händen eine lauge Tänie haltend, steht vor einer Frau'), welche ihm in der Rechten eine Gans (oder Ente?) zeigt und in der Linken eine Sehale mit Kuchen (oder Früchten) hält; er senkt den Kopf leise; sie ist mit Chiton Mantel und Haube bekleidet. Hinter ihr steht eine zweite Frau, in Chiton und Doppeltänie, in der Linken einen Thyrsos, welche in der Rechten einem vor ihr stehenden Reh etwas zum Fressen hinhält: das Thier streckt den Kopf empor, während die Frau auf dasselbe herabsieht.

B. Auf einem Fels, nebeu dem eine Gans oder Ente steh, selbfät eine Frau <sup>1</sup> (Barchaufin), in Chiton und Binde, in der Rechten einen Thyrsos, die Linke über den Kopf gelegt; hinter ihr eine Nebris. Rechts und links naht — um sie zu überraschen <sup>1</sup>) — behutsam je ein bärtiger Satur, bekrünzt und bestiefelt; der-

jenige vor ihr, mit einem Thyrsos, streckt die Rechte aus; der andere heht die Linke ἀποσκοπείων.

Die Ueberraschung einer schlafenden Bacchaulin durch einen oder zuei Satyroi findet sich auch noch auf folgenden Vasen-bildern: 1) Vase frither Betti, jetzt bei Al. Castellani: beschr. Arch. Ztg. 1848 S. 248, 5; 2) Vasenpaar (ganz gleich) aus Caere: beschr. Bull. dell' Inst. 1806 p. 186 und 1809 p. 29, 5; 3) Vasefulter im Mus. étrusque de Lue. Bonaparte de Canino (Viterbe 1829) p. 65, 543; 4) Vase in Rouen (Catal. 1868 p. 75 No. 23 = Durand 139 = Bengnot 27); 5) Millin Mon. ined. Il, 20 p. 145 ss (trotz der offenen Augen der Bacchantile)

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 220, 12.

- 1) Dieselbe Theekannenform findet sich auch im Mus. Jatta No. 863.
- 2) Nach Panofka a. O. Aphrodite?
- <sup>2</sup>) Nach Panofka a. O. Herkyna?!
- 4) Vgl. dazu die companischen Wandgemälde Helbig No. 542 ff.
- **314.** F. 17. H. 0,14. D. 0,41. r. F. mit w. Leichte Zeichnung.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in den Händen Lorbeerstamm und Fächer; vor lier entfernt sich mublickend eine Frau, in Doppelchlon und Schmuck, die in der Linken einen Kausten und eine Tänie, in der Rechten einen Kraus hält. Zwischen beiden ein Ball. Hinter der erstbeschriebenen Frau naht Eros, um die Locken eine Strahlentänie, der ihr in den Händen einen Schwan darbletet; vor ihm eine Arabeake, hinter ihm eine Roette. Auf der anderen Seite steht auf seinen Stab gelehnt und die Beine kreuzend ein Jönging, welcher, und en Kopf eine Strahlentänie und nun den linken Arra die Chlaupys, die Rechte auf den Rücken gelegt hat und in der Linken eine Schale hält; vor ihm ein Locherbaum, hinter ihm eine Rosette.
- B. Vor einem auf seiner Chlamys aitzenden Jünglüng, welcher, mit Strahentfale geschmückt, in den Händen einen Banmatumm und einen geöffneten Kasten hält, steht mit höher auf Steinen untgesetztem rochtem Frass eine Frau, in Chiton und Schmzek, dio in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel und in der Linken eines Schale mit Frichten hat. Hinter ihr steht mit dem linken Ellenbogen auf eine Stelo gelehnt ein Jünglüng, der mit einer Strahentiale geschmückt ist und in den Händen einen Stah und einen (Myrten-7) Zweig trägt; über der Stele liegt seine Chlamys. Hinter dem aitzenden Jünglüng naht noch eine Frau, in Chiton und Schmzek, über den beiden Armen shawlartig dem Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Linken gefasst hat; in der Rechten hält sie einen Kasten und eine Tänie. Oben zweit Rosetten.
- 315. F. 43. H. 0,15. U. 0,20. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Theilweise ergänzt.



A. Ein Jüngling (Heraktes), in hohen Stiefeln, über der linken Selutter die Chlamys, in der Linken Keule und Palmenzweig (mit Timie), steht vor einem kleinen viereckigen Altar, über dem er mit der Rechten einen Kranz hält. Rechts und links je eine ionische Seule. Oben zwei Rosetten.

B. Eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in der geseiten Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten einen Kasten haltend, eilt vorwärts. Rechts und links je eine ionische Seule. Im freien Raum Lorheerzweig und Fensteröffmung.

316. F. 2t. H. 0,16. D. 0,26. r. F. mit w. Acusserst fein. Fasano.

Auf einem Lehnstuhl sitzt Aphrodite (ΑΦΡΟΔΙΤΗ), in feinfaltigem Chiton Mantel Ohrschmuck und Haarband; sie zicht mit der Rechten einen Zinfel des Chitons über die Schulter und hält auf der vorgestreckten Linken einen kleinen hockenden Eros (mit Haarband), welcher ihr in den Händen einen Kranz hinhält. Vor ihr steht ein Arbeitskorb und dann eine Frau Klymene (KAYMENH), welche in der gesenkten Linken einen Sack (?) 1), in der erhobenen Rechten eine Tänie und eine Schale mit Deckel 3) halt; dieselbe ist in Doppelchiton und Kopftuch. Hinter ihr sitzt abgewandt auf einem Lehnstuhl eine Frau Harmonia (APMONIA)3), in feinfaltigem Chiton Mantel und breitem Haarband, die in der Linken eine Tänie und einen Kasten der vor ihr nahenden Eukleia (FYKAFIA) hinhält, welche ihr in beiden Händen einen Kranzzweig darbietet (oder zeigt?); dieselbe ist mit Doppelchiton und breitem Haarband verschen. Zwischen beiden Frauen steht ein Arbeitskorb, Ilinter Eukleia steht eine Frau Eunomia (EYNOMIA). in Doppelchiton, in der gesenkten Rechten einen Sack (?) 1) und in der erhohenen Liuken ein Alabastron haltend; vor ihr ein Arheitskorb. Endlich noch - binter Aphrodite - eine Frau Pannuchis (CANNYXIE), welche, in Doppelchiton und Haube, in beiden Händeneinen Krauzzweig hält und auf den kleinen Eros blickt; neben ihr ein Stuhl mit Kissen, vor ihr ein Ibis ').

Abgeb. im Bull, Nap. Arch. N. S. H, 6, 1.

Vgl. — ausser Minervini Bull. Nap. l. e. p. 25 ss — Stephani CR. 1860 S. 12 ff. No. 22 und S. 19 ff. No. 6; Fiorelli Scov. arch. p. 22.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8362 b und unten Taf. XVIII, 316; vgl. dazu Arch. Ztg. 18(9/8, 82, 15.

- 3) Noch Minervini dagegen ein "Calatisco rovesciato" was nicht unmöglich ist. 3) Dass Minervini hier eine mystische Kreig erkennt, sei auf der Curiosität wegen erwähnt.
- 3) Möglicherweise sind unter Harmonia Eukleia und Eunomia die drei Charitinnen gemeint? Dann sind Panaychis und Klymene göttliche Dieaerinnen der Anbrodise.
  - 4) Vgl. dazu Csvedoni Bull, Nap. N. S. III p. 162.
- $\bf 317.~F.~34.~H.~0,10.~U.~0,28.~r.~F.~mit~w.~und~g.~$  Flüchtige Zeichnung. Theilweise ergänzt.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau (Aphrodite'), in Schulen Chiton und Schunek: die Linke liegt auf dem Sitz, die Rechte umfasst den Leib des auf ihrem Schooss sitzenden Eros, der seine Linke auf ihre rechte Schulter gelegt hat und mit ihr zu sprechen seheint; er ist in weibischer Haartracht und schr reichem Schmuck. Oben eine Fensteröffnung.
- B. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, hält in der erhobenen Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Kranz. Um sie zwei Tänien.

Vgl. die sehr ähnliche No. 580 (vgl. dazu oben No. 303).

318. F. 109b. H. 0,45. U. 0,48. r. F. mit w. und g. Saubere theilweise gute Zeichnung. Nicht frei von Uebermalung.

Am Henkel ist in Flachrelief ein bärtiger Silenskopf angebracht, mit Stumpfnase und Spitzohren, weiss und gelb bemalt.

Am Bauch. In der Mitte steht zwischen zwei Baumstämmen eine reiehgesehmtekte Frau, in gegürtetem Chiton (mit breitem Besatzstreifen vorn) und Mantel der zugleich das Hinterhaupt verhüllt; in der gesenkten Linken hält sie eine Tänie, in der gehobenen Rechten eine Schale mit Früchten. Unter ihr steht eine Lade. Links von ihr kniet ein alter Mann - in gestiektem Aermelchiton und Mantel, beschuht und mit der phrygisehen Mütze bedeckt, die Hände flehend erhoben - vor einem Jungling, der sieh mit gekreuzten Beinen gegen eine Stele lehnt und in den Händen die Kithara und das Plektron haltend spielt; er trägt eine phrygische Mütze hohe Schule und die Chlamys die mit dem einen Ende auf der Stele und mit dem anderen Ende zwischen seinen Beinen liegt. Unten liegt neben dem knieenden Mann ein langer Stab, und unter ihm eine Schale. Auf der anderen Seite von der erstbeschriebenen Frau steht ein Jüngling, in Schuben und Chiton, Tänie und Mantel der shawlartig über den Armen liegt; er schultert mit der Rechten eine Doppellanze und hält in der Linken einen Kranz. Neben ihm sitzt — ein wenig tiefer — eine weisshaarige Frau, in Chiton und Mantel der auch den Illinterkopf verhüllt, beschuht und geschmückt, welche zuschauend mit der erhobenen Rechten ihren Mantel über die rechte Schulter zieht. Vor ihr eine Blume und eine schlanke geriffelte Amphora; über ihr eine Verzierung. Die Grundflächen sind von punktirten Linien zehlicht.

Vgl. Elite céram. II p. 235, 5 (wo die Fignren als Apollon Marsyas Omphale Artemis und Kelaino bezeichnet und erklärt werden); Stephani CR. 1862 S. 150 No. 9 (der mich richtig gegen diese Erklärung zu urtheilen dünkt).

819. F. 43. H. 0,14. U. 0,19. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schulen Chiton und Schmack, in den Händen Schale und Fächer, eilt zurückblickend vorwärts. Rechts und links Zweige, Oben ein Efeublatt und eine Rosette.

B. Zu ihr blickt ein Jängling nm, welchtr auf seiner Chlamys sitzt und in den Händen Kasten und Lorbeerzweig hält; er ist mit einer Tänie geschmäckt. Rechts und links Lorbeerzweige. Oben eine Rosette und eine Fensteröffnung.

320. F. 34. H. 0,10. U. 0,29. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ergänzt.

4. Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schnuck, in der Linken einen F\u00e4cher; er blickt zur\u00fcck. Im freien Raum um ihn Zweig T\u00e4nie Efenblatt und Fenster\u00f6ffnung.

B. Vor einer Fran, welche, in Chiton und Schmuck, in der Linken einen Spiegel höllt, sieht mit höher auf Gestein aufgesetztem rechtem Fuss ein Eros, in Schulzen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der die Rechte im Gespräch lebt. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Im freien Ramm um sieherum Tänie Rosette und Fensteröffunge,

321. F. 77. II. 0,26. U. 0,68. r. F. mit w. Feine zierliche Zeichnung. Pomarico.

Auf dem Deckel als Griff ein Gefässehen (F. 77a. H. 0,10. U. 0,24), das bemalt ist:

A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, hält in den Händen eine Traube und einen Kasten. Oben eine Fensteröffnung und eine Rosette; unten vor ihr ein Oliven(?)zweig.

B. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, eilt herbei, in der Linken einen Kasten und eine Traube, in der Rechten einen Spiegel tragend. Im freien Raum eine Rosette und ein Efeublatt.

Am Gefüss selbst sind folgende Darstellungen vorhanden:

A. In der Mitte steht eine Frau (Aphrodite), in Schuhen Doppelehiton Kopftuch und reichem Sehmuck, vor einem nackten Jüngling (Adonis), um dessen Hals sie ihre Arme schlingt: er hebt die Rechte (um sie an sieh beranzuziehen?); um seine in die Seite gesetzte Linke ist die Chlamys gewiekelt. Ein kleiner Eros setzt ihm herabsehwebend einen Kranz auf die Locken; ein zweiter Eros naht hinter der Frau, in beiden Händen einen Kasten tragend. Beide sind in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt. Ausserdem sind noch drei sitzende Frauen (Charites) zugegen. in Schuhen und Chiton, unterwärts bemäntelt und reichgesehmückt. Die eine, welehe links oben vom Beschauer abgewandt sitzt, hält in der Rechten eine Schale und wendet den Konf zu der reehts oben gleichfalls abgewandt sitzenden Gefährtin um, welche in der Linken einen geöffneten Kasten hat und umblickt; neben ihr ein Arbeitskorb nit einem Alabastron. Die dritte Fran endlich sitzt hinter dem Jüngling: sie hebt staunend die rechte Hand; hinter ihr hängt eine Tänie.

B. Auf einem durehbrochen gearbeiteten Stult mit Fusshank sitzt eine Fran, in Seluben Chiton Haube und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt und in der erhobenen Reehten einen Spiegel haltend. Vor ihr steht auf seinen Stab gelehnt und die Beine kreuzend ein Jängling, bekräut und un den linken Arm die Chlamps, die Reehte im Gespräch erhoben. Auf ihn fliegt ein Eros?) herab, mit Strablentaine und reichem Schmuck, in den Händen eine Tänie haltend. Hinter der sitzenden Frau noch eine Geführtin, in Schuben Chiton Mantel und Schunek, die in der Rechten eine Schale mit Früchten und Zweigen, in der erhobenen Linken eine Tänie trägt, welche sie dem Jüngling zu zeigen seheint. Oben eine Schale ein Kasten und eine Schläse mit zwei Henkeln.

Kurz erwähnt von Gerhard Bull. dell' Inst. 1829 p. 170.

Vgl. die stylähnliehe Vase No. 366.

1) Die Füsse erganzt.

**323.** F. 43. H. 0,15. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein gebörnter Jüngling (Pau) lehnt sieh, die Beine krenzend, mit dem linken Ellenbogen auf ein hohes sehmales Felsstück, in der Rechten einen Lorbeerstamm (mit T\u00e4nie) und in der Linken eine Syrinx haltend; er ist bekr\u00e4nzt und mit Armsehmuck

versehen. Seine Chlamys liegt zum Theil auf dem Felsstück. Rechts und links je eine Seule. Er bliekt um nach

B. einer Frau, welche, mit Schuhen Chiton und Schmuck bekleidet, in den Händen einen Spiegel und einen Kasten (mit Zweig) tragend herbeieilt. Rechts und links eine ionische Seule. Im freien Raum Rosette und Efeublatt.

324. F. 34. H. 0,10. U. 0,28. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. Zum grössten Theil ergänzt.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmenk, in den Hinden Kranz und Spiegel, naht einem Jöngling, welcher mit gekronzten Beinen sich auf den linken Ellenhogen stützt, nater dem die Chiamya liegt; in der Rechten hält er eine Tünle. Sie sind miteinander im Gespräch. Zwischen beiden ohen ein Efeubatt, unten ein Lorbeerzweig.

B. Ein Eros, beschuht und geschmückt, in den Händen Traube und Schale, steht neben einer Stele. Um ihn Efeublatt Fensteröffnung Tänle

Lorbeerzweig und Rosetten.

- 32.5. F. 94. II. 0,31. U. 0,34. r. F. Flichtige Zeichnung.

  A. And ciamer Felsstick sitt eine Fran, in Schuben Chiton (nit genestelten Acrmela) Handhand and Schmack, unterwärts bemäntelt; sie reicht in der Rechten einen Kranz einem ror ihr stehenden Jünglim, welcher denselben mit der Linken ergreißt. Er trägt die Chlamps slawlartig über den beiden Armen und in der Rechten einen Stab. Hinter der Fran steht eine Brancin, in Schuben Chiton und Schmack, welche in der Rechten einen Schlirm über der Herrin bält und in der gesenkten Linken eine Tähle hat.
  - B. Roh gezeichnet. Drei Manteljünglinge.

326. F. 34. H. 0,10. U. 0,28. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Theilweise ergänzt.

A. Eine Frau, in Schnhon Chiton and Schmack, in der Linken einen Kranz, in der Rechten einen Kasten und ein Tympanon, blickt vorwärts-

eilend um. Oben eine Tänie. Rochts und links Lorbeerzweige.

B. Ein Eres, beschuht und geschmückt, in den Händen Kranz and Spiegel, ateht vor einer Freu, die anf Gestein sitzend ihm in der Linken eine Schale darbietet: sie ist in Chiton und Schmuck. Zwischen beiden eine Tänle; im freien Raum um sie Lorbeerzweig Rosette und Fensteröffunnst.

## SIEBENTER WANDSCHRANK.

327. F. 63. H. 0,18. U. 0,34. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Durch Feuer gelitten.

A. Oben ein kleiner Streifen mit drei schwarzfigurigen Löwen.

Am Bauch. Ein nackter Jüngling, beide Hände weit von sich streckend, geht auf einen Pfeiler zu; in der Rechten hat er einen Stock.

B. Oben ein kleiner Streifen mit drei schwarzfigurigen Löwen.

Am Bauch. Zwei Manteljünglinge.

328. F. 109b. H. 0,39. U. 0,52. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

In der Mitte sitzt ein Jüngling, unterwärts bemäntelt, in der vorgestreekten Linken eine Schale mit Frühlten; er bliekt zurück zu der hinter ihm stehenden Frau, welche, in Schulen dorischem Doppelchiton und Schmuek, den linken Fuss höher aufgesetzt hat und ihm in beiden Händen einen Zweig hinhält. Zwischen beiden eine grosse Blume. Vor dem Jüngling steht an ein Wasserbecken gelehnt und die Beine kreuzend eine lorberbekränzte Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuek, die in der Rechten eine Leier hoch über des Jünglings Kopf hinstreckt; tinter dieser steht — ein wenig tiefer — ein Jüngling, in Schuhen Mantel und Tänie, der die Rechte im Gespräch hebt. Vor diesem Jüngling steht ein gestochtener Korb oder Kasten. Ohen links vom Beschauer — über der erstbeschriebenen Frau — sitzt auf seiner Chlamys ein kleiner Eros, der reiehgesehmückt ist und die Linke mit einer Schale (mit Früheten) vorstrecht

Am Henkel unten eine Silensmaske, oben eine weibliche (?) Maske.

329. F. 63. H. 0,17. U. 0,47. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, sitzend, streckt die Linke (wie im eifrigen Gespräch) vor; vor ihm hängt eine Tänie, neben ihm unten steht eine Gans mit geöffneten Flügeln.

B. Eine sitzende Frau streckt einer nabenden Geführtin die Rechte entgegen: diese hält ihre geöffnete Linke hin; beide sind bekleidet.

330. F. 94. H. 0,27. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und reichem Schunnek, über dem linken Arm des Mantel, eilt mit einem Krauz in jeder Hand auf einen Eros zu, der ihr in der vorgestreckten Rechten zwei Tänien und eine Schale mit zwei Zweigen entgegenhält; er sitzt auf Gestein und ist reichgeschmiekt. Oben eine Featsteröffnung und Rosette.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Zwischen ihnen unten zwei Palmenzweige (?); oben ein Ball.

382. F. 63. H. 0,19. U. 0,46. r. F. Grobe Zeichnung.



in der vorgestreckten Linken anf einen vor ihr auf Gestein sitzenden Jüngling zu, welcher ihr die Rechte entgegenstreckt. Zwischen beiden eine Blumenranke; oben eine Tänie.

B. Zwei beschnhte Manteljunglinge, miteinander im Gespräch.

333. F. 23. H. 0,11. D. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Anf dem Deckel — der aber ursprünglich wohl nicht zur Schale gehörte — sind ein Schwan und eine Hase einem Hunde gegenüber gemalt.

834. F. 106b. H. 0,36. U. 0,52. r. F. mit w. Feine

Zeiehnung.

Auf seiner Chlamys sitt ein nackter Jüngling, mit der Tänie gesehmückt, in der vorgestreckten Linken eine Sehale mit Früchten; er blickt zu einer linter ihm stehenden Frau um, welehe den linken Fuss höher gesetzt hat und ihm in beiden Händen eine Tänie hinhält; sei eit in Sehuhen dorischem Doppelehtion und reichem Sehmuck. Vor dem Jüngling steht an ein Wasserbecken gelehnt und die Beine kreuzend eine Frau, in Chlion Mantel und Schmuck, die mit der rechten Hand, in der sie einen Spiegel balt, auf den Jüngling hinweist. Vor ihr eine Tänie. Hinter ihr sitzt auf Gestein ein Eros, mit grossen Flügeln und in reichem (verlöschtem) Sehmuck, in der Rechten einen Kasten. Hinter ihm eine grosse Blume. Im freien Felde Rosetten und Erobblätter.

335. F. 34. H. 0,09. U. 0,27. r. F. mit w. und g. Feine

flüchtige Zeichnung. Viel ergänzt.

A. Eine Frau steht mit einem Spiegel in der Rechten vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die in der Linken eine Schale hält. Beide sind in Schalen Chiton Mantel und Schmnck; zwischen ihnen eine Fenster-öffnung und eine Rosette.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Spiegel und Kranz haltend. Chen Fensteröffnung Tänie

und Rosette.

936. F. 34. H. 0,10. U. 0,27. r. F. mit w. Feine flüch-

tige Zeichnung.

A. Ein Ero, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der erhobenen Linken eine sogenannte mystische Leiter haltend, steht vor einer auf Gestein sitzenden Fraus, die in der Linken einem Spiegel trägt; see ist in Schahen Chion und Schmuck.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, in der Rechten Tympanon und Kasten, in der Linken einen Kanz, blickt forteilend um. Im

freien Raum Tänie Rosette und Fensteröffnung.

337. F. 137. H. 0,08. U. 0,21. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmnek, in den vorgestreckten Händen Trauhe und Spiegel haltend; er blickt zurück

338. F. 137. H. 0,08. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Fächer und Kranz haltend; sie blickt zurück. Im freien Raum Tänie Fensterößnung Schale und zwei Rosetten.

339. F. 94. H. 0,35. U. 0,85. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein junger Satyr, um den Kopf eine T\u00e4nie, in den H\u00e4nder Fackel und Thyrsos, bliekt vorw\u00e4rtslaufend zu der ihm folgenden Frau (Bacchantin) um, welche in den H\u00e4nder eine Schale nit Fr\u00fctenten und ein Tympanon tr\u00e4gt; sie ist in Sehuhen Chiton und Schmuek. Zwischen beiden unten eine Arabeskenranke, ohen ein Kranz.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einer Strigilis, der andere mit einem Stab, stehen um eine Stele, die mit einer schwarzen Tänie umwunden ist. Oben eine Fensteröffnung.

340. F. 43. H. 0,13. U. 0,21. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chitou Mautel und reichem Schunck, in

den Händen Kasten und Spiegel haltend; vor ihr ein Zweig, hinter ihr eine Tänie. Rechts und links je eine jouische Seule. B. Ein Eros. beschuht und reichgeschmückt, in weibischer Haartracht.

in den Händen einen Kranz und eine Schale mit Zweigen haltend. Vor ihm eine Blume.

**341.** F. 109b. H. 0,26. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Leidliche Zeichnung.

Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jingling, welcher, besehult und mit einer Tänie gesehnülekt, in den Händen Sehale und (Lanzen-)Stab hält, steht ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Sehnnek, in der gesenkten Linken einen Kranz haltend und die Rechte im Gespräch bebend. Zwischen beiden unten ein Lorbectzweig; oben im leeren Raum ein Kranz und zwei Rosetten. Hinter Eros naht eine Frau, welehe, in Schuhen Chiton und reichem Schunek, in den Händen Ball und Fächer hält. Vor ihr ein Lorbectzweig.

**342.** F. 43. II. 0,14. U. 0,21. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmack, die in der Linken ein Tympanon und einen Korb und in der Rechten einon Fächer trägt, blickt laufend zurück, Im freien Raum Rosette und Lorbeerzweig. Rechts und links je eine ionische Seule.

B. Auf einem ionischen Kapitell sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Kasten und eine Tänie mit drei Rosetten, in der Linken eine Fackel (mit der angebundenen Tänie) haltend; hinter ihr ein Lorbeerzweig. Rechts und links je eine ionische Soule.

343. F. 124. H. 0,19. U. 0,33. Relieffiguren (H. 0,08).
Feine Arbeit, aber sehr abgerieben und schwer erkennbar.

Auf einem Thron sitzt ein bärtiger Mann (Busiris), in phrygischer Mütze und unterwärts mit einem Mautel bedeckt, der in der Rechten einen (Skepter-)Stab hält und den linken Arm auf die Thronlehne gelegt hat. Hinter ihm ist noch eine bekleidete Figur (Dienerin) 1) mit phrygischer Mütze sichtbar (die vielleicht mit der Linken einen Gewandzipfel über die Schulter zieht?). Vor dem sitzenden Manne steht zwischen zwei Jünglingen (Dorunhoroi) - you denen der vordere mit kurzem Chiton und phrygischer Mütze bekleidet ist, der hintere noch ausserdem mit einem Mantel verschen ist - der bärtige Herakles, auf dem Rücken und dem Konfe das Löwenfell: seine Hände siud vermutblich auf den Rücken gebunden zu denken. Es folgt noch - links vom Beschauer - ein eilig herbeikommender Mann (Doruphoros), in kurzem Chiton langem Mantel und phrygischer Kopfbedeckung, welcher in der Linken ein Schwert (Scheide?) trägt und die Rechte lebhaft emporstreckt. Oben drei Rosetten.

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2558.

**344.** F. 137. H. 0,08. U. 0,23. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Eres, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmickt, atcht mit bihergeschtzen rechten Fuss vor einer auf Gestein sitzenden Frau, mit bihergeschtzen krechten Gestein sitzenden Frau, mit Schmeck versehen ist; er hat in der gesenkten Rechten einen Kranz and legt die Linke auf den Kasten, welchen die Frau ihm in der Linken hinhält, während sie die Rechte in die Steite gesetzt hat. Oben zwischen beiden eine Fensteröffunge.

**345.** F. 137. II. 0,08. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, und hält in der vorgestreckten Rechten einen Kastes. Vor ihm Tänie und Rosette, hinter ihm eine Schale.

346. F. 94. H. 0,34. U. 0,89. r. F. Saubere Zeichnung.

A. Auf einer Kline, vor der ein kleiner runder dreifüssiger Tisch steht, liegt Dionysos, um die Locken eine turbanähnliche Bedeekung mit einer breiten Tanie, unterwarts mit dem Mantel bedeckt. Er hält in der Linken eine Schale (F. 13) und streckt die Rechte vor im Gespräch mit einer vor ihm stehenden nackten Frau (Bacchantin), welche die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken ein Tympanon hält; sie ist an Stirn Ohr Hals Brust Armen und linker Wade geschmückt. Zwischen beiden steht ein Kottabosständer, an dessen Stange eine Tänie gebuuden ist. Hinter Dionysos steht ein Knabe, um den Kopf eine Tänie, in der Linken eine Doppelflöte deren eines Mundstück er mit der Rechten befasst; er senkt den Kopf (züchtig vor der nackten Frau). Hinter dieser hängt eine Tänie und steht auf einem dreifitssigen Schemel ein Gefäss (F. 92), das mit zwei schwarzen Figuren bemalt ist: eine bekleidete Fran reicht einen Kranz einem nackten mit höhergesetztem linkem Fuss vor ihr stehenden Manne, welcher in der Linken einen Lorbeerstamm hält und die Rechte erhebt; zwischen den beiden Figuren steht ein Altar mit Flamme. Ueber dem Gotte hängen ein Eimer ein Skyphos und eine Tänie.

347. F. 34. H. 0,09. U. 0,24. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, beschuht und bekränzt, in in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit einem Efeublatt. Vor ihm eine Tänie.

E. Anf Gestein sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton and Schmuck, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit einem Efeublatt. Vor ihr eine Tänie.

348. F. 121. H. 0,24. U. 0,22. r. F. Rohe Zeichnung. Eine bekleidete Frau trägt vorwärts laufend in der Linken einen Kasten (mit emporgerichtetem Deckel).

349. F. 20. D. 0,15. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schunuck, hält knieen din den vorgestreckten Händen einen Krauz und einen Spiegel. Vor ihm ein Lorbeetzweig, hinter ihm eine rosettenartige Verzierung.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schunck, und hält in der Rechten eine Schale. Vor ihr ein Lorbeerzweig, hinter ihr eine Rosette.

350. F. 43. H. 0,13. U. 0,19. r. F. mit w. Feine Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, in den Händen einen Krauz und eine Schale mit Früchten, blickt vorwärtseilend zurück. Oben eine Tänie; naten vor ihr ein Fächer. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

B. Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, sitzt auf seiner Chlamys und hält in der Linken eine Schale und eine Tänie, in der Rechten einen Kranz. Um ihn ein Efeublätt und Rosetten. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

351. F. 121. H. 0,26. U. 0,30. r. F. Flüchtige Zeichnung. Poseidon, in langem Chitou und Mantel, in der Liuken den Dreizack, blickt vorwärtseilend nach hinten zurück, wohin er auch die Rechte ausstreckt.

352. F. 114. H. 0,17. U. 0,21. r. F. auf gelblichem Grund-Grobe Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau (mit weisser Hautfarbe), in Doppelchiton und Schmuck, steht vor einem knrzen Baumstamm; in der Linken trägt sie einen flachen Korb und blickt zurück.

353. F. 27. H. 0,28. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Vielfach zusammengesetzt.

A. In der Mitte sitzt eine Frau (Ar-indne), in Schuben Chikon und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, in der erhobenen Rechten einen Spiegel. Sie hat die Linke auf das neben ihr liegende Tympanon gelegt und blickt zu dem hinter ihr stehenden langlockigen Jungling (Diomyos) um, der die Beine kreuzt und in der Rechten eine Fackel hält, während er die Linke geseukt bat; sein Mantel liegt auf der linken Schulter, über der ein Lorbeerstamm (mit darangebundener Tänie) sichtbar ist; auf diesen Stamm ist er wohl sich lehnend zu denken? Auf die sitzende Frau sehwebt ein kleiner reichgeschmückter Eros herab, in beiden Händen einen Zweig haltend; vor ihr steht eine Frau (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Kranz und eine Thyrsosstaude hält. Zwischen beiden Frauen ein Schwan, der mit erhobenen Flügeln auf die Sitzende Zuläuft. Oben zwei Rosetten und über dem Jungling eine Tänie.

B. Ein junger Sotyr, beschuht und mit einer Tänie geschutekt, in den Händen Kranz und Fackel, steht sprechend mit höhergesetztem linkem Fusse vor einer auf Gestein sitzenden Frau (Bacchantin), welche in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und in der Linken einen Thyroso hat; sie ist in Schuben Chiton und Schunack. Oben Fensteröffnung Rosette und Tänie, unter Zweige.

354. F. 34. H. 0,09. U. 0,33. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem viereckig behanenen Sitz sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmock, in den Häuden einen Krauz und eine Schale (mit Früchten) haltend,

B. Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Kranz und einen Stab. Oben ein Efeublatt und eine Fensteröffnung.

355. F. 124. H. 0,18. U. 0,28. Polychrome leidlich gute Zeichnung auf schwarzem Grund.

Auf einem altarähnlichen Sitz sitzt eine Frau, um die aufgelösten hellbraunen Haare eine weisse Stephane, unterwärts mit einem gelben Mantel bedeckt; sie hat in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der weitvorgestreckten Linken einen Korb mit Blumen (den sie einer — nicht mehr gemalten — Figur zu reichen scheint). Vor ihr ein kleiner Thyrsos (?) mit Täme.

856. F. 121. H. 0,27. U. 0,31. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eros schwebt daher und streckt beide Hände vor.

357. F. 20. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. A. Auf ihrem Mantel sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton and Schmack, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel haltend und zurückblickend. Hinter ihr eine Blume und eine Tänle.

B. Vor ihr sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, der die Linke auf den Sitz und die Rechte auf die Knies

gelegt hat. Um ihn ein Lorbeerzweig and Rosetten.

338. F. 121. H. 0,26. U. 0,27. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton and Mantel, in der Rechten einen Spiegel haltend, steht vor einem Arbeitskorbe. Hinter ihr hängt eine Tänie.

359. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschaht and reichgeschmückt, and hält in der vorgestreckten Linken einen Kasten mit Zweigen. Rechts uud links je ein Lorbeerzweig.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, mit einem Eimer, und einem Kasten in den Händen, eilt herbei. Vor ihr eine Blume, hinter ihr eine Tänie. Oben eine Rosette and eine viereckige Nische. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

360. F. 77. H. 0,27. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Feine flüchtige Zeichnung. Zusammengeflickt.

Auf dem Decket ist als Griff cin kleines Gefäss (H. 0,06. U. 0,15) angebracht, das bemalt ist: A. Ein Frauenkopf.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, beschuht und mit einer T\u00e4nie gesehm\u00fcckt, mit Halsband und am linken Schenkel geputzt, und h\u00e4lt in den H\u00e4nden eine Schale und einen Kranz.

Am Gefäss:

- A. Auf einem reichverzierten Stuhl sitzt ein Mann, lorbeerbekränzt, besehuht und unterwärts bemäntelt, in den Händen Leier und Plektron. Vor ihm steht eine Frau, in Schuben reichbesticktem Chitou reichem Schmuek und Mantel der auch den Hinterkopf verhüllt; die Linke fasst nach dem Mantel an der Schulter, während die Rechte im Gespräch vorgestreckt ist. Oben sehwebt ein Eros, in weibischer Haartracht Schuben und reichem Schmuck, mit einer Doppeltänie in beiden Händen auf den sitzenden Mann zu: hinter dem Eros eine Rosette. Hinter dem sitzenden Manne sitzt auf einem bestickten Kissen eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, mit beiden Händen die Seiten eines Trigonons (mit Storehverzierung) rührend; vor ihr steht auf seinen Stab gelehnt ein bekränzter Jüngling, tiber der linken Schulter die Chlamys, mit hochgesehntirten Sandalen (?) versehen: mit beiden Händen reicht er der ebenbeschriebenen Frau eine Tänie (oder ein Halsband?). Ueber diesen beiden Figuren sitzt im oberen Raum ein zweiter Eros, geschmückt wie der andere, in der Linken einen Spiegel und in der Rechten das Rädchenspiel; er bliekt zurück. Hinter ihm eine kleine Fensteröffnung. Zwischen den beiden Eroten ist ein halbgeöffnetes Fenster gemalt, aus dem der Kopf einer Frau hervorguekt 1), welche ihre in das Gewand gewickelte Linke vor den Mund hält.
- B. Ein Jinopling, auf seinen Stab gelehut und die Beine kreuend, über dem linken Arm die Chlamys und um den Kopf die Tlaine, hält in der Linken eine Binde und reieht in der Reehten eine sogenannte mystische Leiter einer vor ihm sitzenden Frau, welche die Linke auf das neben ihr stehende Tyunpanon Ichnt und in der vorgestreekten Reehten eine Schale hält; sie ist beschuht unterwärts bemäntelt und reichgeschmütekt, und bliekt zu der über ihr schwebenden Taube empor, welche wohl ursprituglied das zwischen dem Vogel und der Schale befindliche Rädehenspiel in den Krallen ') trug (hier zerstört). Hinter der Fran steht noch eine Gefährlin, in Schulnen Chiton und Schmueck, in den Händen einen Fächer und einen Kranz (mit Tänie) haltend. Ohen Lorbeerzweie Rosette und Tänie.

- Vgl. dieselbe Figur z. B. Mus. Blacas 32 A; Elite céram. IV, 66 (= De Witte Annali dell' Inst. 1845 p. 409, 3); Aut. du Bosph. Cim. 61, 2.
   Ygl. dazu No. 539; u. a. m.
- 361. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- Anf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, und hält in den Händen einen Kasten und einen Kranz. Vor ihr eine Tänie und zwei Rosetten.
  - 362. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Eros, in weibischer Haartracht und beschnht, hat den linken Fuss anf einen Stein gesetzt und streckt, in der Linken einen Kranz haltend, die Rechte vor. Oben zwei Fensteröffuungen. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- B. Gegenüber sitzt ihm auf einem altarähnlichen Sitz eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, welche ihm in der Linken eine Schale hinhält. Oben zwei Fensteröffnungen. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- 363. F. 91. H. 0,40. U. 0,73. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.
- A. Zwischen seei sitzenden Frauen welchg mit Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck versehen sind und von denen die eine (neben der unten ein Gewandstück liegt) in der erhobenen Linken ein Tympanon hat, die andere (hinter der eine Tanie hängt) in der geschken Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten eine Schale mit Zweigen und Früchten hält steht auf eine Keule gestützt und die Beine kreuzend ein gehörnter Jüngling (Pan), um den Kopf eine Tänie, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Syriux haltend, die Linke in die Seite gesetzt; er spricht mit der Frau, die das Tympanon hält. Oben zwei Kränze eine Traube und ein gelöster Lorbererkrauz mit einer Gemme in der Mitte.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der genehen Rechten einen Krauz, reicht eine Schale dem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jingling, welcher mit einer Tänie geschmückt ist und in der Rechten einen Baumstamm hält; seine Linke liegt auf dem Sitz. Hinter ihm eine Tänie. Zwischen beiden Figuren ein Lorbeerzweig. Oben Rosette Traube und Kranz.
- 364. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.
  - A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht Vasensomml. zu Nespel. 46

und reichgeschmückt, nud hält in der vorgestreckten Rechten einen Ball und einen Korb mit Brod; neben ihm liegt ein Fächer.

B. Auf einem ionischen Kapitell sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, und hält in der gesenkten Linken einen Eimer, in der Rechten einen Korb mit Brod und eine Tänie mit drei Rosetten Neben ihr liegt ein Fächer. Rechts und links je eine ionische Scole.

365. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuek, schwebt daher und hält in den vorgestreckten Händen Kranz und Spiegel. Hinter ihm eine Tänie; im freien Raum zwei Rosetten.

Vgl. dazu No. 303.

366. F. 77. H. 0,24. U. 0,66. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Pomarico.

Am Deckel ist als Griff ein Gefässchen angebracht (F. 77-H. 0,05. U. 0,15. r. F.) das jederseits mit einem Frauenkopf bemalt ist.

Am Gefäss:

A. Auf ginem Stuhl sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Kranz und Sehmuek, unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen Spicgel; sie senkt traurig den Kopf. Vor ihr steht auf seinen Stab gelehnt und die Beine kreuzend ein Jungling, um den Kopf einen Lorbeerkranz und um den Hals eine dieke Guirlande (oder Kette), über dem linken Arm die Chlamys, die Rechte in die Seite gesetzt: er reicht mit der linken Hand der Frau einen geöffneten Kasten hin. Hinter der Frau steht eine Gefährtin, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in den Händen eine Schale und eine sog, mystische Leiter. Dahinter ein reichbelaubter Baum. Ueber der erstbeschriebenen Frau schwebt ein kleiner Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck, in den Händen Spiegel und Kranz (mit langer Tänie); seine Aufmerksamkeit ist auf die vor ihm befindliche dritte Frau gerichtet, welche - ein wenig höher hinter dem Jüngling - mit höhergesetztem linkem Fuss dasteht und ihm in der Rechten einen Fächer hinhält; sie ist in Schuhen dorischem Doppelchiton und reichem Schmuck, und hält in der linken Hand einen Baumzweig. Im freien Raum sind Rosetten zerstreut.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, steht mit einem grossen Zweig und einem Fächer vor einem sitzenden Jungling, der in der vorgestreckten Reehten einen Kasten, in der Linken einen Stab hält; er ist besehuht und unterwärts bemäntelt. Auf die Frau sehweht — über dem Jüngling — ein Eros mit Krauz in den Häuden zu; er ist besehuht und reiehgeschmitekt. Hüter dem Jüngling steht uoch eine zweite bekleidete und gesehuntekte Frau, in der Linken einen Zweig und in der rechten Hand, mit der sie auf den Eros weiset, einen Spiegel haltend. Hinter ihr eine Tänie.

Kurz erwähnt von Gerhard Bull, dell' Inst. 1829 p. 170. Vgl. die stylähnliche No. 321.

Unten im Schrank finden sich unter den schwarzen Gefässen auch die folgenden:

F. 120 (mit Tülle von F. 117). H. 0,13. U. 0,33.
 w. F. Leidliche Zeichnung. Schr zerstört.

Ein Eros sitzt auf der Erde und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale.

368. F. 182. II. 0,06-0,10. D. ungefähr 0,10. Schwarz gefirnisst. Oben gepresste Verzierungen oder Darstellungen.

Unter den achtunddreissig — meist nur mit Ornamenten verschenen — Gefässen dieser Art ') sind die folgendeu zu bemerken:

- a. Medusenkopf; vgl. Mus. Naz. No. 125.
   b. Ein bärtiger gehörnter Panskopf; vgl. Mus. Naz. No. 3494.
- c. Weibliche Maske; vgl. dazu Mus. Naz. No. 157 und 3495.
- d. Löwenkopf; vgl. Mus. Naz. No. 102 und 3459.
- e. Ein hockender bärtiger Satyr, in Vorderansieht: er hält mit beiden Händen ein Gefäss vor den Mund und trinkt (so dass das Gesieht nicht siehtbar ist).
  - f. Ein laufender Tiger; vgl. Mus. Naz. No. 144.
  - g. Ein laufender Hirsch.
- h. Ein Jüngling, in Chiton Chlawys und phrygischer Mütze, sitzt auf einem Greif und zückt die Lanze gegen einen fliehenden Hirsch.
  - i. Ein (hässlicher) Frauenkopf mit Löwenrachenbedeckung.
  - k. Silenskopf; vgl. Mus. Naz. No. 96.
  - 1. Jugendlicher Herakleskopf, vom Löwenfell bedeckt.
  - m. Ein Greif, der einen Hirsch zerfleiseht.
- n. Ein kahlköpfiger Mann, bärtig und stumpfnasig, mit diekem Bauch langem Glied und Hosen, um die Brust ein Wehrge-46.\*



hänge, in den lländen Schwert und Schild, ist auf einen Altar geflohen, auf den er das rechte Knie gelegt hat.

Parodie, sei es des jugendliehen Alexandros der vor den Brüdern zum Altar flieht, sei es des flüchtigen Orestes in Delphi (?).

- o. Bärtiger Manneskopf, in Vorderansicht, mit dem Pilos bedeckt.
- p. Eine Frau (Nereide), in Chiton, sitzt auf einem Seepferde und hällt in der Linken einen Schild. Vgl. Mus. Naz. No. 131. q. Kaum kenntlieh: ein sitzender Jüngling (Dionysos), unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen Thyrsos, legt den linken
- Arm um eine Figur (Ariadne?).
  r. Zeuskopf, in Vorderansicht; sehr sehön. Vgl. Mus. Naz.
- s. Ein Schauspieler, in komischer Maske (mit Spitzbart), mit Hosen und Mantel bekleidet, scheint sich eben von einem Sitz erhoben zu haben.
- Ein Schauspieler als Herakles, mit komischer Maske diekem Baueh und langem Gliede, behost, geht vorwärts, in der Linken einen Napf und in der Reehten die Keule haltend.

Vgl. eine gleiche Darstellung in Berlin Vasens. No. 1812.

n. Ein Skorpion, der nach einem Frosch die Scheeren öffnet,
um ihn zu fangen. Darunter die Inschrift . C. ATILIO (d. i.

K[aeso] Atilio).

No. 149.

Schr schöne unverschrt erhaltene Arbeit ganz gleich dem (oberhalb verstümmelten) Piof schen Bruchstück? (abgebüldet bei Ritschlarb Priseae latinit, epigr. supplementum alterum [Bonner Lect. Ind. 1863] Taf. II, e und in der Arch. Zig. 1863, 173, 3; vgl. dazu Ritschl. Le. p. X. 8; Michaelis Arch. Zig. 1863 S. 43; Detlefsen Arch. Anz. 1863 S. 178 ff.).

Ygl. dazu Friederichs Bausteine II zu No. 715 (dessen Erklärung dieser Gefässformen auf Lampen kaum richtig ist).

1) Also sicher kein "fundus fractae paterae", wie Ritschl und Detlefsen meinten.

### ACHTER WANDSCHRANK.

869. F. 94. H. 0,33. U. 0,74. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Vielfach verschmiert.

A. Ein Jüngling, um den Kopf die Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Kranz und eine Schale mit Früchten, steht einer Frau gegenüber, welche, in Chiton and Schmack, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel und in der gesenkten Linken einen Kranz hält. Zwischen beiden eine Stele mit Zweig.

B. Zwei Manteljänglinge, der eine mit einem Stock; oben ein Ball and eine Fensteröffnung.

370. F. 14. H. 0,05. D. 0,17. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

- I. Auf Gestein sitzt ein geschmückter Eros, auf der erhobenen Rechten einen Schwan haltend; auf seinem Knie liegt ein Rädchenspiel '). Um ihn Tänie Traube und gelöster Kranz (mit Rosette).
- A. Auf dem rechten Knie liegt ein Eros, den linken Fuss weit nach hinten ausstreckend, und hält in den Händen einen Spiegel und einen Kranz; er ist in weibiseher Haartracht und Sehmnek. Hinter ihm eine Tänie.
- B. Eros, in derselben Stellung und demselben Aeusseren wie der vorige, in den Händen einen Kranz und eine Sehale haltend. Ohen Efeublatt und Rosette.
  - 1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 1982, 1; u. öfter.
- 371. F. 102. H. 0,39. U. 0,74. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- A. Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck. über dem linken Arm die Chlamys, halt in der gesenkten Rechten einen Kranz mit Tänie, in der vorgestreckten Linken ein Tympanon und zwei Tanien. Hinter ihm ein Lorbeerzweig.
  - B. Ein grosser Frauenkopf in Schmuck.
- 372. F. 14. H. 0,05. D. 0,15. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- 1. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und roichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, in den Händen Kranz und Spiegel haltend. Um sie Rosette Tänie Blume and Lorbeerzweige.
- A. Anf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, und hält in der Rechten eine Schale. Um ihn Tanie Fensteröffnung und zwei Rosetton. B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem
- Schmack, und halt in den Handon einen Kranz und eine Schale. Um sie eine Tanie und zwei Rosetten.
- 373. F. 94. H. 0.32. U. 0.81. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, die Linke in die Seite gesetzt, reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden Jungling, welcher, nm den linken Arm die Chlamys, in der Linken den Stock aufstützt und die Beine krenzt; die Rechte hat er in die Seite gesetzt. Hinter der

Frau steht ein zweiter Jängling, mit der Linken leicht auf seinen Stock gelehnt und unterwärts theilweise bemäntelt; er hält in der erhobenen Rechten eine Striglils.

B. Drei Manteljünglinge.

374. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ergänzt.

I. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, eilt mit Kranz und Schale in den Händen vorwärts. Vor ihr eine Stele; um sie Rosette Patera Zweig und zwei Tänien.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, beschuht und geschmückt, und hält in der erhobenen Rechten einen Kranz. Im freien Raum Tänie Rosette Blume und Fensteröffung.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in der erhobenen Rechten eine Schale. Hinter ihr eine Tünie.

375. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung.

I. Eine Fran, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in den Händen Schale und Kranz baltend, blickt laufend zurück. Um sie Blume Tym-

panon Rosette und Zweige.

A. Auf Gestein sitzt eine Fren, in Schuhen Chiton und reichem Schnuck, und hält in der gesenkten Liuken eine Traube, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten. Um sie Täule Fensteröffnung und drei rosettenartie Verzierungen.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, beschuht und geschmückt, und hält in der Rechten eine Schale. Um ihn Tänie Rosette Fensteröffnung und Zweig.

376. F. 33. H. 0,21. U. 0,73. Schr rohe Zeichnung. Vielfach ergänzt.

A. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten einen Stock. Oben hängt hinter ihm eine Aedicula '); vor ihm ist der Kopf — Maske — (eines Satyrs?) gemalt.

B. Eine Frau, in Doppelchiton und Schmuck, in der Linken einen Thyrsos, streckt die Rechte mit einer Tänie vor. Vor ihr hängt oben eine Aedicula '); unten steht auf einem Pfeiler ein härliger Hermenkopf.

1) Votivrelief in Tempelform? vgl. dazu Mus. Naz. 2078, 1 und 3358, 3.

377. F. 94. H. 0,28. U. 0,68. r. F. Leichte Zeichnung. A. Ein bärtiger Satyr, in der Linken einen Thyrsos haltend, verfolgt die Rechte vorstreckend eine fliehende Frau (Bacchantin), welche zu ihm nublickt; sie ist in Chiton Mautel und Haube.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock.

378. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- I. Ein Eror, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, trägt in der Rechten eine Schale mit Früchten und in der Linken einen Kranz. Oben vor ihm Rosetten, unten zwei Lorbeerzweige und eine Blume.
  - A. Ein Frauenkopf, in Hanbe und Schmuck.
  - B. Desgleichen.
- 379. F. 14. H. 0,04. D. 0,14. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.
- I. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, eilt mit Traube nnd Spiegel in den Händen vorwärts. Vor ihr eine Tänie und eine Stele mit einer Frucht; hinter ihr eine Tänie und eine Rosette.
  - A. Roher gezeichnet. Ein geschmückter Frauenkopf.
  - B. Desgleichen; ebenso gezeichnet.
- 380. F. 94. H. 0,33. U. 0,79. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.
- A. Eine Fran, in dorischem Doppelchiton Tănie und Ohrschmek, in der Linken nie Oencoben, reiekt eine Schale einem vor Ihr stehenden Jängling, der die Rechte in die Seite gesetzt hat und sie aublickt; er trägt hohe Stiefel, um der Hals die Chlamys gekniph, den Petnose im Nachen in der Linken die Lanze. Hinter der Fran steht ein zweiter Jängling, wie der vorige gekleidet, nebst einem Wehrpchänge um die Brust und den Schild (Z. Stern) in der linken Hand.
  - B. Roher gezeichnet Drei Manteljünglinge.
- 381. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.
- I. Ein Eros, in weibischer Hanrtracht, beschuht und reichgeschmäckt, hält vorwärtsgebend in der Linken einen Kranz mit Tänie und in der Rechten eine Schale mit Efeublatt und Zweigen. Vor ihm eine Rosette und Lorbeerzweige.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, welche in den Händen Kasten und Spiegel hält, liegt anf dem linken Knie, den rechten Fuss weit vorstreckend. Um sie Tänie Ball (?) und Kasten (?).
- B. Ein Eror liegt auf dem linken Knie und streckt den rechten Fuss wirt vor; er ist beschnitt und reichgeschnückt, und hält in den Händen Kasten und Ball (?). Um ihn Kasten Rosette und zwei Schalen.
- 382. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- I. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, und hält in den Händen Kranz und Schnle. Um sie zwei Tänien drei Rosetten und ein Lorbeerzweig.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, eilt mit Kranz und Kasten in den Händen vorwärts. Um sie zwei Tänien ein Efeublatt und eine Fensteröffnung.
- B. Ein Eros sitzt auf Gestein und hält in der erhobenen Rechten einen Kranz; er ist beschnit und geschmückt. Um ihn Tänie Blume Fensteröffung und Efeublatt,

383. F. 94. H. 0,29. U. 0,65, r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jingling, beseluht und über dem linken Arn die Chlamys, welcher auf den Zeigefünger der Linken einen Vogel und in der Rechten eineu Kranz mit Tänie hat, bliekt vorwärtslaufend zurück nach der ihm folgenden Fran, die in den Händen einen Spiegel und einen Lorbeerzweig trägt; sie ist in Schuben Chiton und reichem Schmuck. Unten drei Zweige, oben ein Ziegeuschildel 19.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stücken. Oben ein Kasten (?).

1) Vgl. ebenso No. 397; 450; u. s. m. und Mus. Naz. No. 3245, 2.

384. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeiehnung. Ergänzt.

I. Ein Eros, in weibischer Haartracht, heschnht und geschmückt, geht mit Kranz und Schale in den Händen vorwärts. Um ihn Tänien Rosetten and Zweige.

A. Ein Eros, gleichfalls in weibischer Haartracht Schnhen und Schmuck, sitz auf Gestein und hält in der Rechten einen Kasten. Um ihn Fensteröffnung Tänie und Rosetten.

B. Vor ihm sitzt anf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton nnd Schmack, in den l\u00e4nden Schale nnd Kranz; sie wendet das Gesicht fort. Hinter ihr Rosette Zweig und Fenster\u00f6ffnen.

385. F. 33. H. 0,23. U. 0,75. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Viel gebroehen.

A. Ein Eros, nm die linke Wade Periskelides, hält (?) in der vorgestreckten Rechten eine Tänie and streckt die Linke vor.

B. Vor ihm sitzt auf Gestein eine Frau, bekleidet und in der Linken einen Thyrsos kaltend.

386. F. 94. H. 0,29. U. 0,77. r. F. Sehr flüchtige Zeiehnung.

A Ein Eror hält in der erhobenen Rechten einen Kranz einer Fron hin, welche in Chiton Mantle Kopf- und Halschamek vor him steht nad nach dem Kranz emporsieht: sie hat die Rechte in die Seite gesetzt; auf der Handläche ihres linken vorgestreckten Armes sitzt eine Tanbe, B. Zeei beschuht Jänglinge, einer mit einem Stock, Zwischen ihnen

oben eine Tänie. 387. Teller. D. 0,23. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche

387. Teller. D. 0,23. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeiehnung.

I. Ein Eros, in weibischer Haartracht Schnhen nud reichem Schmnck, trägt daherschwebend in den Händen einen Kranz und eine Tänie. Vor ihm Rosette und Lorbeerzweig. Ringsnm ein Lorbeerkranz.

388. F. 14. H. 0.05. D. 0,16. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

- I. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnck, eilt mit Schale und und Kranz in den Händen vorwärts. Um sie eine Tänie und zwei Rosetten.
- A. Eine Fras, in Schuhen Chiton und Schmuck, sitzt auf Gestein und hält in der Rechten eine Schale. Hinter ihr eine Tänie, vor ihr eine rosettenartige Verzierung.
  B. Ein Eros, beschaht und geschmückt, hält in den Händen Kranz
- und Lorbeerzweig und blickt forteilend zu ihr zurück. Rechts und links je eine Rosette. 389. F. 49. H. 0,35. U. 0,88. r. F. Feine flüchtige
- 389. F. 49. H. 0,35. U. 0,88. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Doppelchiton und Haube, über den Arnen shawlartig den Mantel dessen einen Zipfel sie mit der Rechten gefasst häll, in der Linken einen Spiegel (?) tragend, steht einem Jungling gegenüber, der in den Händen Lanze und Schild (Z. sternartige Verzierung) häll; er ist mit einem sehr kurzen enganliegenden breitgegürteten Chiton bekleidet, der mit reichbestickten Säumen besetzt ist und auf der Brust ein Schenkelkreuz eingestiekt hat. Zwischen beiden steht auf einer dreistufigen Basis eine hohe ionische Scule, welche eine Amphora (F. 94) trägt, die mit zwei sehwarzen Männern (die sich gegenseitig die Hände entgegenstrecken) bemalt ist.

- 890. Teller. D. 0,17. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. I. Ein Frauenkopf, in Hanbe und Schunck. Ringsum ein Kranz von Eicheln.
- 891. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. Gewühnliche Zeichnung.
- I. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kranz und eine Schale (mit einem Efeublatt). Um sie zwei Rosetten zwei Tänien und ein Lorbeerzweig.
- A. Anf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschutt und reichgeschmäckt, in der Rechten eine Schale (mit einem Efenblatt) haltend. Oben Rosstten und Fensteröffnung.
- B. Ihm gegenüber sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, nud hält in der erhobenen Linken einen Kasten; sie blickt fort. Um sie Rosette Tänie und Zweig.
- **392.** F. 94. H. 0,29. U. 0,69. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Eros, in welbischer Haartracht und reichem Schunck, verfolgt die Rechte ausstreckend eine fliehende Frou, die zu ihm umblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schunck, und hält in den Händen einen (Lorbeer-) Stamm und ein Tympanon. Zwischen beiden eine hohe grosse Blume und eine Rosette.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Zwischen ihnen eine Arabeske und ein Ball.

393. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Schr gewöhnliche Zeichnung. Ergänzt.

I. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, hält rohig dastehend in den Händen einen Kranz und einen Palmenzweig. Vor ihr eine Täuie. A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und

hält in der Rechten eine Schale. Vor ihr eine Rosette, hinter ihr eine Feusteröffnung.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros (Obertheil ergänzt), beschuht und um den

linken Arm die Chlamys, in der erhobenen Rechteu einen Krauz haltend.

394. F. 33. H. 0,19. U. 0,69. r. F. Rohe Zeichnung. A. Ein Jängling, um den linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten einen Stock und hat die Linke in die Seite gesetzt.

B. Eine Frau, in Chiton und Schmack, hält in der Linken eine Schale (oder ein Tympanon) und streckt die Rechte vor. Vor ihr eine Stele; ohen ein Ball.

395. F. 94. H. 0,31. U. 0,65. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Viel gebrochen.

A. Ein Jüngling, beschult und mit einer Tänie verschen, bler dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Thyrsosstande und in der Linken eine Schale haltend, steht vor einer auf Fels sitzenden Frau, welche in der Linken gleichfalls eine Thyrsosstande (mit Tänie) und in der Rechten Castagnetten (an einem Bande befestigt) ') trägt; sie ist mit Schuhen Chiton und reichem Schunek verschen. Ohen eine Tänie.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Zwischen beiden eine Stele mit einer sehwarzen Tänie. Oben ein Kasten(?). 1) Val. ebesso suf No. 419.

396. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Schrfflichtige Zeichnung.

I. Eine Frau, in Schnheu Chiton und Schmuck, in den Händen Kasten und Kranz haltend, eilt vorwärts. Vor ihr eine Stele; um sie Täuie Lorbeerzweig und Rosetten.

A. Anf dem linken Knie sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht und Schmuck, und hält in den Händen Schale und Kranz. Um ihn Zweig Efenblatt Rosette und Fensteröffnung.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, und hält in den Händen Kasten und Traube. Um sie Tänie Fensteröfnung nnd Rosetten.

397. F. 94. H. 0,40. U. 0,88. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

- A. Ein Jüngling, in Tänie, der in der Linken die Chlamys und eine Thyrsosstaude (mit Tänie), in der Rechten einen Kraumit Tänie) hält, folgt einer fliebenden Frau, welche zu ihm umblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck und hat in der Rechten eine Thyrsosstaude (mit Tänie), in der Linken einen Kasten und eine Tänie. Oben ein Ziegenschädel (vgl. No. 383) Efeublätter und Trauben, unten Blumen und Zweige.
- B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken; zwischen ihnen ein Ball und ein Kasten (?).
- 398. F. 14. H. 0,05. D. 0,17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- I. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, unterwärts hemäntelt, und hält in der Linken einen Kranz (mit Tänie), in der Rechten eine Tänie und einen Knsten (mit Zweig'. Ringsum Zweig Tänie und Efeublatt.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, in der erhobenen Linken eine Schale haltend. Vor ihm eine Fensteröffnung; über ihm Tänie und Rosette.
- B. Ein Eros, geschmückt, schwebt mit einem Zweig in den Händen hernn. Oben eine Tänie und zwei Rosetten.
- 399. F. 77. H. 0,24. U. 0,66. r. F. Grobe Zeichnung. Auf dem Deckel als Griff ein kleines Gefäss (H. 0,07. U. 0,23), das bemalt ist:
  - A. Ein Jünglingskopf. B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmnck. Am Gefäss selbst: A. Ein Jüngling, der in der Rechten eine Tänie (mit Spitze) hält.
- steht einer Frau gegenüber, welche mit Schnhen Chiton und Schmnck versehen ist nud in der Linken einen Kasten hat. Zwischen beiden oben ein Ball und nuten eine Arabeskenranke.
- B. Ein Jüngling, beschuht, reicht in der Linken eine grosse (Arnbesken-) Blame an eine Frau, welche, in Schuhen Chiton and Schmuck, in der Rechten eine Tänie hält. Zwischen beiden eine Arabeske.
- 400. F. 63. H. 0,28. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schnben Chiton und reichem Schunck, nod seigt einen anf ihrer vorgestreckten linken Hand sitzenden Vogel einem vor ihr befindlichen Jängling, der ihr in der Rochten eine Schale mit Frichten hinhilt: er sitzt sich mit der Linken an seinen Stabund hat die Beine gekrenzt; über der linken Schulter hat er die Chlamys, um den Kopf die Tänie. Zwischen beiden oben ein Ball, unten ein Palmenzweig.
  - B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; oben ein Ball.

401. F. 33. H. 0,16. U. 0,62. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gebrocheu.

A. Ein Jängling, der in der Linken einen Stab hält und vor einer Stele steht, hebt die rechte Hand.

B. Auf ihn eilt eine Frau, in Chiton und Schmuck, mit Schale and Oenochoe in den Händen herbei. Vor ihr eine Stele.

Unten im Schrank finden sich unter den schwarzen Gefässen auch die folgenden:

402. F. 158. H. 0,18. U. 0,18. Polychrome Zeichnung auf schwarzem Grunde. Fasano.

Eine weissgemalte Frau, in gelbem Chiton und Haube, eilt beide Arne von sich streckend vorwärts; in der Linken hält sie einen Kranz.

403. F. 124. H. 0,23. U. 0,32. w. F. mit rothbraun. Leidliche Zeichnung. Fasano.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Soluthen Brust- und Arnschmuck, hält in der Linken den Bogen (und zwei Pfeile) und schiesst mit der Rechten einen dritten Pfeil nach einer Taubr, welche vor ihm fortfliegt; sie hat in den Krallen eine lange Tlänie. Hinter dem Eros eine Tanie.

Der Fuss des Gefässes ist vergoldet gewesen.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 219, 7.

404. F. 58. H. 0,24. U. 0,42. w. F. Leidliche Zeichnung. Fasano.

Eine nackte Frau kniet vor einem Wasserbecken (auf drichohen geschwungener Phasen) und hat beide Hände vorgestreckt (um sich zu wasehen): über dem Becken ein Gefäss (als Brunnen-untudung) 1), aus dem ein Wasserstrahl auf ihre Hände herabläuft; hinter ihr liegt ihr rothbraunes Gewand.

1) Vgl. dozu Mus. Naz. No. 2043, 2; u. a.

405. F. 124. H. 0,22. U. 0,30. w. F. Leidliche Zeichnung. Fasano.

Auf einer niedrigen runden (Ti-eh-) Platte ') geht auf deu Händen eine Frau, die Sehuhe und ein Perizoma ') trägt, tor in sitzt auf einem Lehnstuhl mit Fussbank eine Frau, in Schehen Chiton und Sehmuck, welche die Doppelflöte bläst, während ein Hündehen bellend zur erstbeschriebenen Frau emporspringt. Oben bängen zwei Tänien.

Beschrieben von Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 27; Minervini Bull. Nap. V p. 97 s.

1) Nach Panofka ein Bassin (λουτήρ)?

2) Vgl. dazu Stephani CR. 1864 S. 234 ff.

406. F. 158. H. 0,17. U. 0,18. w. F. Leidliche Zeichnung. Zerstört. Fasano.

Ein Eros, sehr reiehgeschmückt, hat den rechten Fuss auf einen Stein hochaufgesetzt und hätt in den Händen Spiegel und Tympanon.

#### NEUNTER WANDSCHRANK.

407. F. 33. H. 0,21. U. 0,72. r. F. Flüchtige Zeichnung. Theilweise ergänzt.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, eilt vorwärts, in den Händen Kranz und Tympanon tragend. Um sie zwei Rosetten und eine Tänie.

B. Auf sie geht ein Eros zu, in weibischer Haartracht, beschnht und geschmückt, und hält in der Linken eineu Kranz, in der erhobenen Rechten einen Spiegel (?). Vor ihm Zweig und Rosette.

408. F. 20. H. 0,10. D. 0,19. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Anf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, iu der Linkeu eine Traube und einen Kasten, in der Rechten einen Fächer halteud. Hinter ihr eine Tänic. Sie blickt um nach

B. einem Eres, der knieend ihr in den Händen Spiegel und Schale hinhält; er ist in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt. Vor ihm ein Altar, neben ihm ein Fächer.

409. F. 63. H. 0,20. U. 0,52. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung. Gebrochen.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, eilt mit einem Kranz in der vorgestreckten Rechten auf einen Manteljüngling los. Zwischen beiden eine Stele.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele.

410. F. 33. H. 0,17. U. 0,65. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in der Rechten einen Stab haltend.

B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, in der Rechteu einen Kranz, entfernt sich umblickend.

411. F. 4. D. 0,24. r. F. mit w. und g. Gute Zeichnung.

Verschiedene Fische und Scethiere; vgl. ebenso No. 412a;
 448; 458; und die Bemerkungen zu Mus. Naz. No. 2542 ff.

412. F. 64. H. 0,38. U. 0,87. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zerbrochen und durch Feuer beschädigt. Ergänzt.

A. Ein Jüngling, in der Linken Mantel und Stab, in der Rechten eins Tänie (mit Spitze), folgt einer Frau, die laufend zu ihm nmblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck und trägt in der Linken einen Spiegel. Zwischen beiden eine Stele.

B. Eine Frau, bekleidet nad geschmückt, in der Linken einen Kasten haltend, steht vor einem Jängling, der über dem linken Arm seine Chlamys hat. Zwischen beiden eine Arabeske.

412 a. F. 4. D. 0,20. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Ein Fischteller; vgl. dazn No. 411.

413. F. 33. H. 0,20. U. 0,70. r. F. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Gebrochen.

A. Ein nackter Jängling, beschuht und über dem linken Arm die Chlamys, hält in den Händen einen Stab und eine Strigilie.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, in der Rechten eine Strigilis, entfernt sich umblickend.

414. F. 34. H. 0,19. U. 0,66. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Gebrochen.

A Eine Frau, in Chiton and Schmuck, trägt vorwärtsschreitend in den Händen einen Kasten und einen Krauz.

B. Ihr eilt ein junger Satyr entgegen, der in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Zweigen und in der Linken einen Thyrsos bält. Vor ihm eine Tänie (mit Spitze).

413. F. 34. H. 0,14. U. 0,48. r. F. Rohe Zeichnung-Gebrochen.

A. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.

B. Eine Frau, in Chiton und Schmnek, hält in der erhobenen Rechten eine Schale mit Früchten (?).

416. F. 33. H. 0,21. U. 0,76. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Gebrochen.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein lorbeerbekränzter Jüngling und hält in der erhobenen Rechten eine Blamenranke.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, trägt eilig laufend in der Rechten einen Krauz und in der Linken einen Kasten mit Zweigen.

417. F. 33. H. 0,25. U. 0,79. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Zerstört.

A. Eine Frau (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmuck, den Mantel shawlartig über beiden Armen, schlägt tanzend ein Tympanon. Ihr folgt springend ein junger Satyr, der um den Hals eine dichte Kette (vgl. No. 366), in der Rechten eine Fackel und in der Linken ein Eimerehen trägt. Zwischen beiden eine Tănie; oben zwei Pateren.

B. Ein Jüngling (Dionysos?), über den Armen shawlartig die Chlanys, die Rechte in die Seite gesetzt und in der im Gespräch vorgestreckten Linken einen Thyrsos haltend, steht vor einer auf Gestein sitzenden Frau (Ariadne?), welche, in Schuhen

Rosette Kranz und Fenster.

Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Kasten hält. Oben 419. F. 110. H. 0,34. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.

Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, in breiter Tänie, welcher in der vorgestreckten Linken eine Schale (mit Zweig) und Castagnetten (an einem Bande; vgl. No. 395) hält; er blickt um zu der hinter ihm stehenden Frau, die in der Linken einen Fächer hat. Eine zweite Frau steht mit höheraufgesetztem rechtem Fusse vor dem Jüngling und hält in den Händen Traube und Tympanon. Beide Frauen sind beschuht bekleidet und geschmückt. Oben ein Efeublatt

- 422. F. 43. H. 0,13. U. 0,18. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnck, trägt vorwärtseilend in den Händen Kasten und Kranz. Vor ihr Tympanon und Blume, hinter ihr eine Täuie.
- B. Auf einem ionischen Kapitell sitzt ein Eros, beschnht und reichgeschmückt, and halt in der erhobenen Linken einen Kasten und eine Tanie mit drei Rosetten. Vor ihm eine Tanie.

423. F. 17. H. 0.10. D. 0.40. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

1. Ein junger Satyr 1), um den Kopf eine Tänie, in den Händen Eimer and Thyrsosstaude, folgt einer vor ihm fliehenden Frau (Bacchantin), welche zn ihm umblickt; sie ist in Schnhen Chiton und Schmuck und hält in der Rechten eine Tänie und einen Korb mit Brod, in der Linken dagegen eine Traube. Im freien Ranm zwei Efeublätter und ein kleiuer Lorbeerzweig. Ringsum ein Rosettenkranz und ein weisser Rankenkranz.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, blickt forteilend um und hält in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Tänie und eine Schale mit Zweigen. Vor ihr eine Tänie,

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Doppeltänie und eine Schale mit Zweigen. Vor ihr eine Tänie, hinter ihr ein Zweig und ein Fenster.

1) Ob beschwänzt?

425. F. 105. H. 0,30. U. 0,46. r. F. mit w. Robe Zeichnung.

Ein Jüngling, in der Linken Chlumys und Stab, in der Rechten einen Kraux hattend, steht vor einer Frau, die ihm in der Linken einen geöffneten Kraux hatten reicht; sie ist in Chiton und Schmuck. Zwischen beiden eine Arabeskenranke.

427. F. 17. H. 0,08. D. 0,34. r. F. mit w. und g. Gewühnliche Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmiett, über dem linken Arm die Chlamys, trägt vorwärtseilend in der Linken einen Elmer nud einen Kasten, in der Rechten eine Traube. Vor ihm eise Stele (mit weissen und sehwarzen Tänien) und eine Rosette; unten eine Schale und eine Blume.

428. F. 124. H. 0,27. U. 0,43. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschnückt, und hält in der Rechten einen Fächer. Um ihn Tänie Rosette Schale und Efeublitt.

429. F. 33. H. 0,18. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.

A. Eine Frau (Bacchantin), in Doppelchiton und Schmuck, trägt vorwärtseilend in den Händen Fackel und Eimer; sie blickt zurück.

B. Anf sie springt mit vorgestreckten Händen ein junger Satyr 22. Vor ihm hängt eine Tänie.

431. F. 33. H. 0,19. U. 0,71. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Geflickt.

A. Ein Jüngling, der in der Linken einen Stock und in der Rechten ein Palästragefüss (an Band) hält, steht vor einer niedrigen Stele.

B. Ihm gegenüber steht eine Frau, in Doppelchiton und Schmuck, und hält in den Händen Kranz und Kasten. Vor ihr eine Stele.

432. F. 63. H. 0,17. U. 0,38. r. F. mit w. Saubere Zeichnung. Fasano.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken eine T\u00e4nie und drei Kugeln, in der Rechten einen Krauz h\u00e4lt, blickt laufend zur\u00fcck nach

B. dem auf einer Ranke sitzenden Jingling, welcher in der gesenkten Rechten einen Kranz, in der vorgestreckten Linken eine Tänie und vier Kugeln (übereinander) hält; er ist beschalt, mit einer Tänie versehen, an Ohr Hals Brust und rechtem Scheakel geschmückt. Oben hängt eine Tänie.

433. F. 33. H. 0,20. U. 0,71. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Geflickt.

- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, in den Händen Kranz and Schale, blickt laufend zarück. Oben ein Efenblatt und eine Fensteröffnung.
- B. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der erhobenen Linken eine Schale haltend, länft vorwärts und blickt zu der Fran um.
- 434. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Anf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und einen Kasten. Hinter ihm ein Alabastron und eine Traube.
- B. Auf Gestein sitzt ein geschmückter Eros und hält in der Rechten Ball und Kasten. Vor ihm eine Tänie, hinter ihm eine Traube.
- 435. F. 130. H. 0,16. U. 0,27. r. F. mit w. Feine fluchtige Zeiehnung. Zum Theil verwischt.
- Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, und hält in der Rechten eine Schale. Vor ihm eine Tänie und ein Lorbeerzweig, hinter ihm ein Ball and Zweig.
- 436. F. 94. H. 0,33. U. 0,84. r. F. Grobe Zeichnung. Zusammengestückt.
- A. Ein junger Satyr, der in der gesenkten Linken einen Eimer und in der erhobenen Rechten ein Trinkhorn hält, steht vor einem sitzenden Jüngling (Dionysos), der ihm in der Reehten eine Schale entgegenhält; der letztere ist unterwärts bemäntelt nnd stützt den linken Ellenbogen auf ein Kissen. Oben Tänie und Fensteröffnung; unten zwei Reihen Steine und eine Palmette.
- B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einem Stock, der andere mit einem Trinkhorn. Oben ein Ball.
- 438. F. 130. H. 0,18. U. 0,26, r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.
- Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck. und hält in der Linken einen Spiegel, in der erhobenen Rechten
- eine Schale. Im freien Raum eine Rosette und Efeublätter. 440. F. 94. H. 0,27. U. 0,68. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Chiton and Mantel, blickt flichend zn dcm sie verfolgenden Jüngling um, der die Rechte nach ihr ausstreckt; er trägt über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Stock.
  - B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock.
- 442. Teller. D. 0,24. r. F. mit w. Flüchtige überladene Zeichnung. Vascusamml, zu Nespel.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, und hält in der gesenkten Linken eineu Fächer, in der erhobenen Rechten eine Tänie mit drei Rosetten und einen Kasten (mit Efeublatt).

443. F. 95. H. 0.20. U. 0,42. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschnht und reichgeschmückt, liegt auf dem linken Knie und reicht iu den vorgestreckten Händen Schale und Krauz

B. einem Vogel (mit hohen Beinen und Adlerschnabel). Hinter ihm fliegt ein kleiner Vogel herbei; vor ihm eine Pfinnze und eine Rosette.

444. F. 33. H. 0,16. U. 0,61. r. F. Leidlich gute Zeichnung. Zusammengestückt.

A. Eine Frau (Amazone), in phrygischer Mütze und kurzem Chiton (mit Aermeln), eilt, in der vorgestreckten Linken den böotischen Schild und in der Rechten die Axt tragend, vorwärts.

B. Zu ihr bliekt um ein bärtiger Mann (Phryger), in hoben Stiefeln kurzem Chiton (mit Aermeln) umd phrygischer Mütze; er trägt in der Linken eine Pelta, in der — nach hinten ausgestreckten — Rechten eine Axt, und eilt vorwärts.

Sehr ähnlich in Styl und Zeichnung ist die im Bull. Arch. Nap. S. N. V, 9 veröffentlichte Vase (deren Erklärung ebd. p. 161 sa. auf Semiramis und Kyros wohl Niemand billigen wird).

445. F. 34. H. 0,13. U. 0,46. r. F. Grobe Zeichnung.
A. Eine Frau, in Chiton and Schmuck, in der erhobenen Rechten einen Kasten.

B. Ein nackter Jüngling mit einer Strigilis.

**446.** F. 63. H. 0,19. U. 0,47. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, über dem nach hinten ausgestreckten linken Arm die Chlamys schildartig fassend, länft vorwärts; oben Fensteröffnung und Patera. Er blickt zurück nach

B. einer Frau, welche, in Schuhen Chiton und Mantel, ihm eilig folgt und die Rechte vorstreckt. Ohen zwei Rosetten.

**447.** F. 34. H. 0,12. U. 0,45. r. F. Rohe Zeichnung-Viel geflickt.

A. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, streckt die Rechte vor. Ohen eine Fensteröfinung.

B. Eine Frau, in Chiton and Schmuck, hält in den Händen Schale und Kranz. Oben eine Fensteröffnung.

448. F. 4. D. 0,20. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ein Fischteller; vgl. dazu No. 411. **450**. F. 108. H. 0,27. U. 0,50. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau (Ariadne), in Schuben Chiton und Schmuck, in den Händen Spiegel und Tympanon, folgt einem Jüngling (Dionysos), der forteilend zu ihr umblickt; er hat um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken eine Schale und in der Rechten eine Thyrsosstaude (mit Tänie). Im freien Raum ein Ziegenschädel (vgl. No. 383) eine Rosette und eine Fensteröffnung.

**451.** F. 102. H. 0,39. U. 0,84. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau (Ariadne), in Schuhen Chiund reichem Schuwck: die L\u00e4uke liegt auf dem Sitz; in der Rechten reicht sie eine Schale dem vor ihr stehenden Dionysos, welcher in der Linken den Thyrsos und in der Rechten den Zipfel seiner shawlartig über beiden Armen liegenden Chlamys b\u00e4t Beide senken z\u00e4beitg die K\u00f6pfe. Hinter dem Gott steht in junger stumpfnasiger Satyr, mit einer T\u00e4nie geschm\u00fcckt, der mit der Linken \u00fcber der linken Schulter einen Sehlauch tr\u00e4gt; er bliekt froh und frech auf die obige Gruppe.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock, die beiden anderen je mit einer Strigilis.

**454.** F. 49. H. 0,42. U. 0,85. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.

In der Mitte erhebt sieh auf einer breiten zweistufigen Basis did eint Ornamenten bemalt ist) eine Stele, auf der eine zweihen-kelige breite Schale mit (feigenartig aufgehäuften) Früchten steht. Abgewandt von der Stele sitzt auf der oberen Stufe — rechts vom Beschauer — eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, welche in der vorgestreckten Linken einen Apfel der vor ihr stebenden Frau zeigt, die in den Händen Spiegel und Schale hält und mit Schuhen Chiton und Schmuck versehen ist. Auf der anderen Seite der Stele steht mit höhergesetztem linken Frase eine dritte Frau, in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, welche in der Linken einen geöffneten Kasten und in der Rechten einen Kranz baltend zuschaut. Oben zwei Rossetten.

 ${\bf 456}.~{\rm F.~102.~H.~0,42.~U.~0,84.~r.~F.~mit}$  w. Grobe Zeichnung. Im Alterthum geflickt.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Haube reichem Schmuck und Anatel der shawhartig über heiden Armen liegt und dessen einen Zijpela ise imit der Rechten gefasst hält, trätgt in der vorgestreckten Linken einen Korb mit zwei Broden und einem (Pyramiden-)Kuchen und steht vor einem aut seiner Chlamps sitzegen langling, der ihr in der Rechten einen Kantharos hinhält: er ist mit hohen Stiefeln und enganliegendem hesticktem sehr kurzem breitgegürtetem Chiton bekleidet und hat auf dem Kopfe den (bienenkorbartigen) Pilos, in der Linken eine Doppellanze (mit darangebundener Tänie); neben ihn lebut sein runder Schild an. Ober Fensterföhung Rosette und Efeublate

B. Zwei Manteljunglinge, mit Schuhen und Stöcken verschen. Ohen ein Kasten (?).

458. F. 4. D. 0,19. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Ein Fischteller; vgl. dazu No. 411.

**459.** F. 166. H. 0,30. U. 0,32. r. F. mit w. Leidlich saubere Zeichnung.

Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht uud richtgeschmiekt, in den vorgestreckten Händen eine Schale mit Früchten und einen Kranz haltend; er neigt sich ein wenig zu dem vor ihm stehenden Schwan. Im freien Raum Rosetten und Eteublätter.

# ZEHNTER WANDSCHRANK.

- 460. F. 33. H. 0,24. U. 0,85. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der vorgestreckten Rechten einen F\u00e4cher, folgt einem voraneilenden nackten J\u00e4ngting, der zu ihr umblickt; er tr\u00e4gt \u00fcber dem linken Arm die Chlamys, in den H\u00e4nder einen Krauz und eine Schad mit Palmenxweigen. Unten zwei Zweige, ohen zwei Efeubl\u00e4titter.
- B. Eine Frau (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmuck, in den H\u00e4nden Thyrsos und das Tympanon haltend, wende tanzend das Gesicht um zu dem ihr folgenden jungen Satur, der beschuht ist und in den H\u00e4nden Einer und Thyrsos h\u00e4lt. Oben hinter dem Satyr eine Traube; im freien Felde zwei Rosetten.

- 461. F. 62. H. 0,30. U. 0, ·2. r. F. mit w. und g. Robe Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den H\u00e4nden Eimer und Kasten, naht einem auf Gestein sitzenden J\u00e4ngting, der in der erhobenen Rechten eine Schalo (?) h\u00e4lt; an seinen linken Arm ist sein Stab gelehnt. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Im Felde Rosetten.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine Stele. Oben ein Ball und eine Rosette.
  - 462. F. 51. H. 0,39. U. 0,82. r. F. Grobe Zeichnung. Ein nachter Jüngling, in der Linken Chlamys und Stab, in
- der Rechten den Tänic (mit Spitze) haltend, steht vor einer Frau, die ihm in der Linken eines Schale reicht und mit Schuhen Chien und Schunen versehen ist. Zwischen beiden eine Arabeskenranke. Hinter dem Jüngling entfernt sich eine zweite Frau, bekleidet und geschautekt, die umbliekt und die Rechte mit einem Spiegel nach ihm ausstreckt.

Man beachte die Höcker und Warzen des unordentlich geformten Gefässes.

- 468. F. 62. H. 0,29. U. 0,56. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, und hält in der vorgestreckten Linken ein Tympanon; vor ihr steht ein Jöngling, mit einer Tänie geschmückt, der in der Linken Stab und Chlamys, in der Rechten einen Eimer hat. Zwischen ihnen ein Lorbeerzweig. Oben Tänie und Fenster.
- B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Zwischen ihnen Rosette und Fensteröffnung; oben ein Kasten (?).
- 464. F. 23. H. 0,20. D. 0,21. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- Auf dem Deckel:
- A. Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschnht und reichgesshmückt, schwebt daher, in der Linken einen Ball und in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten tragend.
  - B. Ein Frauenkopf in Hanbe und Schmick.
- 465. F. 57. H. 0,32. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Leichte Zeichnung.
- A. Ein nackter Jüngling um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), über dem linken Oberarm die Chlamys, in der Rechten einen Stab, auf der vorgestreckten Linken eine (Ente oder Gaus) naht einer vor ihm aitzeuden Frau, welche, in Chiton und Haube, geschnückt und unterwärts bemäutelt, sich mit dem linken Ellen-

bogen auf den neben ihr stehenden Kasten stiltzt und in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält; neben ihr liegt eine Sehale. Zwischen beiden ein Lorbeerstamm.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken; zwischen ihnen eine Stele. Darüber hängt ein Kasten (an Schnur).

466. F. 124. H. 0,08. U. 0,12. r. F. Flüchtige Zeiehnung. Ein laufender Hase.

469. F. 94. H. 0,34. U. 0,76. r. F. mit w. Grob Zeichnung.

A. Vor einer Frau, welche, in Schulhen Chiton und reichem Schmuek, in der Linken einen Thyrsos hält und die Rechte nach hinten bewegt, stehen ein kleiner Eroz, der beide Hände nach ihr ausstreckt, und eine Frau, welche in Schuhen Chiton und Schmuck, mit der Linken ihren Mantel um den Unterkörper zusammenhält und die Rechte gleichfalls ausstreckt — als ob sie sowie der Eros von der Thyrsosträgerin etwas verlangen, was dieselbe etwa in der rechten Hand hat und zu gehen verweigert.

B. Ein Jüngling, um den Kopf die Tänie, um den rechten Arm die Chlamys, in der Linken einen Thyrsos, bliekt vorwärfseilend zurütek nach einer Frau, welche ihm in der Linken eine Schale mit Früehten hinhält und in der Rechten einen Thyrsos Irägt; sie ist bekleidet und reichgeschuntekt. Die sehwarze Farbe des Grundes ist fast ganz abgesprungen: nur noch die Umrisse und die weisse Farbe sind erhalten.

**470.** F. 62. II. 0,37. U. 0,61. r. F. mit w. Schr grobe Zeichnung.

A. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Manne, der, mit Schuhen nad Tänle verschen, in "der vorgestreckten Bechte eine Schael hält, steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schuuck, in der erhebenen Linken einen Spiegel. Oben schwebt ein Eros herbel, in weibischer Haartracht, beschalt nad reichgeschmöckt, in der Rechten eine Schale haltend. Vor ihm eine Fensteröffung und eine Patera, hinter ihm eine Fensteröffung und eine Rosette.

B. Eine Fran, bekleidet and geschmäckt, bietet in der Linken eine Schale mit Frichten einem Jugefing, der ihr eutgegenkommt; er ist beschuht und mit einer Tänie versehen, und trägt in der Rechten einen Eimer, in der Linken Stab und Chlamys. Im freien Felde Rosette Fensteröffnung und Lorbeerzweige.

**472.** F. 77a. II. 0,13. U. 0,38. r. F. Leidliche gute Zeiehuung.

A. Ein Frauenkopf, in Kopftnch Ohr- und Halsschmuck, nach unten blickend.

B. Eine Gans, welche die Flügel hebt.

473. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

I. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, in den Händen eine Tbyrstande und eine Schale haltend. Um ihn Tänie Lorbeerzweig Blume und Rosetten.

A. Anf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschnht und geschmückt, in der erhobenen Rechten eine Schale. Um ihn Tänie Efeublätter und Rosetten.

B. Vor ihm sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, und bält in der erhobenen Linken eine Schale mit Früchten und Efeublatt; sie blickt weg. Um sie Tänie Fenströffung und Rosette.

**474.** F. 91. H. 0,34. U. 0,59. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnben Chiton und Schmack, die erstannt beide Hände hebt, steht vor einem Eres, der ihr in der erbobenen Rechten einen Kasten zeigt und in der gesenkten Linken eine Tänie hält; er ist in weihiecher Haartracht Schnben und Schmack. Zwischen beiden eine Stele. Ohen Lorberweige mit Rosette.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stole; im freien Raum Ball and Fensteröffnung.

476. F. 126. H. O,1J. H. O,3O. r. F. Flüchtige Zeichnung-Eine Frau, in Schnhen Chiton and Schmack, blickt lanfend zurück; sie trägt in der Rechten einen Krauz und in der Linken ein Tympanon.

478. F. 94. H. 0,29. U. 0,86., r. F. Grobe Zeichnung.

A. Anf einem Stuhl (mit Fassbank) sitzt eine Frau, in Schuhen Chio und Schunck, naterwärts bemäatelt; sie bilt in der Linken eine Schale einer vor ihr stebenden Dienerin hin, welche, in Chiton and Schunck, die Linke in die Seite gesetzt, ihr in der Rechten einen Spiegel vorhält. Hinter der sitzenden Frau steht noch eine Dienerin, gleichfalls bekrießet und geschmückt, welche die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken einen Ka-ten trägt.

B. Zwei Jünglinge nahen einem dritten: alle drei sind in ihre Mäntel gebüllt, mit Tänien und Sicken versehen; der mittlere ist ohne Schube.
479. F. 14. H. O.05. D. O.13. r. F. mit w. Grobe

Zeichnung. 1. Ein Eros, in weihischer Haartracht, beschnht und reichgeschmückt, kniet anf dem rechten Knie und bält in den Händen einen Kranz und ein

A. Ein Franenkopf, in Hanbe und Schmuck. B. Desgleichen.

Alabastron. Vor ihm eine Tänie.

480. F. 20. H. 0,12. D. 0,21. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

- A. Anf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschutt und reichgeschmückt, in der Linken eine Fackel haltend und umblickeud. Vor ihm nnten eine Tanbe, die zu ihm den Hals emporstreckt; binter ihm Schale und Rosette.
- B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, unterwärts bemäutelt, und hält in der gesenkten Rechten einen Ball, in der Linken eine Schale mit Blättern und einen Eimer (auf dem zwei Fignren angedeutet sind); sie blickt um. Oben Efenblätter.
- **481.** F. 23. H. 0,16. D. 0,15. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Am Deckel:

- A. Anf Gestein sitzt ein Eros, beschuht, mit Stephane versehen und geschmückt, und hält in der Linken einen geöffneten Kasten. Hinter ihm ein Lorbeersweig.
- B. Vor ihm sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, welche ihm in der Rechten eine Schale hinhält und in der gesenkten Linken einen Kranz hat. Um sie Täaie and Blume,
  - 482. F. 77. H. 0,08. U. 0,23. r. F. Grobe Zeichnung.

    A. Ein Jünglingskopf. B. Ein Franenkopf.
- 488. F. 43. H. 0,32. U. 0,42. r. F. mit w. Flüchtige annuthige Zeichnung.
- A. Am Bauch. Zwischen Büttherranken erhebt sich auf einer Blume ein weissgenalter Frauenkopf (Aphroditic), mit rossfarbenen Stirnband und mit einem Halsband geschmückt. Rechts und links kniet je ein weissgemalter Eros, welcher über dem einen Arm der nach den Blütherranken fasst eine Tänie trägt, während der andere Arm — in dem der eine Eros eine zweite Tänie trägt — dem Frauenkopf zugereitlet ist.

Am Fuss. Ein Frauenkopf in Haube.

B. Am Bauch. Ein Eros, in den Händen einen Ball und ein Thymiaterion (mit Glockendeckel) tragend, schwebt herbei; er ist in weibischer Haartrackt Schulten und reichem Schmuck, und hat über beiden Armen shawlartig die Chlamys. Oben eine Tänie, unten eine Blume.

Am Fuss ist eine Palmette gemalt.

- 484. F. 43. H. 0,13. U. 0,19. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ergänzt.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnek, und hält in den Händen Schale nnd Kranz. Hinter ihr hängt eine Tänie. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
  - B. Zu ihr blickt ein Jüngling um, welcher, um den Kopf eine Tanie.

auf Gestein sitzt und in den Händen Schale und Stab hält. Oben eine Rosette und ein Vogel, der auf die Schale zudiegt. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

485. F. 14. H. 0,04. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige annuthige Zeichnung.

I. Eine sitzende Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, siehe einem auf ihrer vorgestreckten rechten Hand flatternden Vogel zu; in der Linken hält sie einen Eimer. Vor ihr eine Tänie, hinter ihr eine Rosette. Ringsum ein Lorbeerkranz.

A. und B. Ein Lorbeerkranz.

ASG. F. 94. H. 0,28. U. 0,69. r. F. Schr grobe Zeichnung. A. Eine Fran (Bacchautin), in Chiton und Schmeck, in den Handen Fackel und Tympanon, blickt laufend zurück nach einem ihr springend folgenden jungen Sarpr, welcher in der Rechten einen Einer und mit der Linken auf der Schulter einem Kastent trägt; derselbe ist mit zwei

schwarzen Männern bemalt, deren erster ein Satyr ist, dem der andere eilig folgt. Hinter dem jungen Satyr eine Stele (mit einer Tänie). B. Ein Manteljängling, mit einer Strigilis, steht einem Genossen ge-

genüber, der einen Stock hält. Zwischen beiden eine Stele und ein Ball.

489. F. 14. H. 0.04. D. 0.14. r. F. mit w. Sehr flüch-

489. F. 14. H. 0,04. D. 0,14. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

I. Ein junger Satur geht behutsam vorwärts, in den Händen

- einen Kantharos und einen Eimer tragend. Hinter ihm eine grosse Blume, vor ihm eine Rosette. Ringsum ein Efeukranz. A. Ein Frauenkopf, in Schmuck.
  - B. Desgleichen.

B. Desgleichen.

491. F. 43. H. 0,26. U. 0,39. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zerstört. Canosa.

Auf seiner Chlamys sitzt ein *Eros*, in weibischer Haartracht und beschuht, und bält in der Linken eine Schale mit Blättern; er blickt zurück. Hinter ihm hängt eine Tänie. Im freien Raum Rosetten.

B. Auf einer Blume ein Frauenkopf mit (Rücken-)Flügeln.

## EILFTER WANDSCHRANK.

493. F. 94. H. 0,28. U. 0,67. s. F. Durch Feuer gelitten. Ringsum ein Streifen mit Arabeskenranke.

494. F. 58. H. 0,42. U. 0,84. r. F. mit w. Ueberladene Zeichnung. Sehr übermalt.

A. In der Mitte sittt auf Gestein eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemüntelt, in den Händen Spiegel nud Kranz. Vor ihr steht ein Jangling, beschult und bekränzt, in der Linken den Stab, in der Rechten den einen Zipfel des über dem linken Arm und dem Rücken liegenden Maatels. Auf ihn sehwebt Eres mit einem Kranz in den Händen zu; er ist beschult und geschmückt. Hinter der sitzenden Frau steht eine weite Frau, in Schulen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Lorbeerzweig (mit Tänie) und cine Doppeltänie haltend. Oben sind zwei Binden aufgehängt.

B. Ein Jingling, beschaht und bekrinnt, über dem linken Arm die chlamps und in der Rechten einen Stock, reicht in der Linken einen Kranzeiner vor ihm auf Gestein sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und Schunck, in der erhobenen Rechten einen Kasten bliß. Oben sitzt ein Eros, beschuht und geschmückt, in den Händen einen Lorbeerzweig und einen Tänie.

495. F. 58. H. 0,47. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt auf einem Stuhl (der auf einer breiten Basis steht) eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, den sie nut der Linken über die linke Schulter zieht, während sie in der Rechten einen geöffneten Kasten einem vor ihr auf seinen Stab gelehnten Jüngling hinhält, der in der Linken einen Korb und in der Rechten ein Alabastron (mit zwei kleinen Erhöhungen) 1) hält, das er vielleicht in den Kasten legen will; er ist mit einer Tänie versehen und hat über der linken Schulter die Chlamys. Zwisehen beiden eine Schale und ein Schwan. Hinter der sitzenden Frau steht eine Dienerin. mit Schuhen Chitan Mantel und Schmuck verschen, welche in der Rechten einen Schirm aufgespannt über der Herrin hält. Oben sitzt eine zweite Dienerin, in Schuhen Chiton und Schmuek, unterwärts bemäntelt, die in den Händen Kasten und Spiegel hält und umbliekt zu dem auf sie lossehwebenden Eros, der in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Schale und den (danebengemalten) Ball trägt; er ist beschuht und reichgeschmitekt. Im freien Felde Schale Tänie Lorbeerzweig Rosetten und Pateren.

B. Eine Fran, in Schuben Chiton und Schmuck, über dem linken Arm den Mantel, nahlt nit einem Spiegel in der linken Hand — in der erhobenen Rechten bält sie wohl die (danebengemalte) Pfanne — einem Jingling, der auf seiner Chlamys sitzend und mit einer Tänie geschmückt, in der Linken einen Stab und in der vorgestreckten Rechten einen Kast mäßtt. Zwischen ihnen ein Tympanon und eine Stele. Oben sehwebt ein Eros herbei, besehuht und reichgesehmückt, in den Händen Lorbeerzweig und Schale. Im freien Felde Rosetten Patera und eine l'ensteröffnung. 1) Vgl. daza Mus. Naz. No. 1765, 2.

496. F. 58. H. 0.45. U. 0.80. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.

- A. Auf einem Stuhl (der auf einer breiten Basis steht) sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel, der auch das Hinterhaupt verhüllt, in der Rechten einen Ball aut dem Schoosse haltend; in der Linken reicht sie umblickend einen geöffneten Kasten einem hinter ihr befindlichen Jüngling, welcher die Beine kreuzend sich mit dem linken Ellenbogen auf ein Wasserbecken lehnt und in den Händen Kasten und Korb (?) hält; er ist mit einer Tänie geschmückt und hat die Chlamys unter dem linken Ellenbogen und zwischen den Beinen. Zwischen den Figuren ein Reh, das zum Jüngling den Kopf wendet. Vor der sitzenden Frau steht mit höhergesetztem linkem Fusse eine Frau, in Schuhen Chiton (der die rechte Schulter und Arm entblösst lässt) und Schmuek, über der linken Schulter den Mantel: sie hält in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Kranz und eine Schale. Oben sitzt eine dritte Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, welche in den Händen einen geöffneten Kasten und einen Spiegel hält und zu dem sehwebenden Eros umblickt, der ihr in der Rechten ein Alabastron reicht: er ist in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, und trägt in der gesenkten Linken einen Kranz. Im freien Felde Pateren Rosetten und Fensteröffnung.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der Linken einen Spiegel hält, steht vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in den Händen Kasten und Stab hat. Oben sitzt auf seiner Chlamys ein Eros, beschuht und geschmückt, in der erhobenen Linken ein Tympanon haltend und umbliekend. Im freien Felde Tänien Lorbeerzweige Rosetten Pateren und eine Fensteröffnung.
- 498. F. 109b. H. 0,24. U. 0,36. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und zeigt in der Rechteu Traube und Kasten einem ihr gegenüber gleichfalls auf Gestein sitzenden Eros, der ihr in der Linken einen Spiegel entgegenhalt: er ist in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck,



501. F. 51. H. 0,36. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Einem auf Gestein sitzenden nackten Jinglinge, welcher, mit der Tänle geschmücht, in der Rechten einen Baumstamm mit Blüthen hält, steht eine Frau gegenüber, in Sehuben Chiton und Schmack, die in der Rechte einen Palmenzweig und in der Linken zwei Tänien und eine Schule mit Früchten hat. Hinter dem Jüngling zwei Tänien und eine Rosette.

**302.** F. 77 a. H. 0,11. U. 0,31, r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht and reichem Schmuck, und hält in der erhobenen Rechten einen Spiegel.

B. Ein geschmückter Franchkopf.

508. F. 34. H. 0,08. U. 0,28. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Verwischt.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmnck, in der Rechten eine Schale nnd in der Linken eine Tänle sowie einen Kasten tragend, blickt Innfend zurück.

B. Auf seiner Chlamys sixt ein bekränzter Jüngling, der in der Rechten einen Kranz einer Frau hinhält, Weches sich mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele lehnt und ihm in der Linken eine Schule anbietet; sie ist in Schuben Chiton und Schmuck, kreuzt die Beine und hat in der Rechten einen Spiegel. Oben ein Kranz mit einer Rosetten

504. F. 58. H. 0,37. U. 0,66. r F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Viel geflickt und lückenhaft.

A. Aaf einem altarähalichen Sitz sitzt eine Frau, in Schuben Chino Mantel und reichem Schunck, in der gesenkten Lluken einem Kranz, in der Rechten auf dem Schoosse einen Ball haltend; sie blickt zurück nach dem oben fortschwebenden Eros, der beschaht und geschmiett, in belden Hinden einer Tänie bäll. Vor ihr steht ein Jängläng, welcher hir in der Linken Tänie und Kasten hinhält; er lehnt sich mit dem rechten Ellenbogen (unter dem die Chlamps) liegt) auf und kreuzt die Beine.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Hünden Traube und Lorbeerstamm; sie wendet sich um zu dem hinter ihm nahenden Jüngling, welcher in der Liuken Chlamps und Stuh, in der erhobenen Rechten einen Spiegel (? hier Lücke) hält. Oben eine Biude.

305. F. 77. H. 0,13. U. 0,33. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Hantracht Schuben und Schmuck, in der gesenkten Rechten eine Frucht und in der vorgestreckten Linken einen Spiegel haltend, steht im Gespräch einer sitzenden Frau gegenüber, welche ihm in der Rechten eine Schale hinhält; sie ist in Schuben Chiton Mantel und Sehmuck.

- B. Roh gezeichnet. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, naht in den Händen Kranz und Schale (mit Kuchen) tragend. Vor ihr ein Lorbeerzweig.
- 507. F. 51. H. 0,33. U. 0,65. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- Auf Gestein situt eire Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in der gesenkten Bechten einen Krauz und in der enchotenen Linken einen geöffneten Kasten. Vor ihr steht ein Era, in weibischer Hautracht und Schmuck, der, in der Linken eine Tänis haltend, in der Rechten der Frau eine sogenante mystische Leiter zeigt. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Den Tänis Effenblatt und Roesteln
- 508. F. 43. H. 0,13. U. 0,18. r. F. Feine Zeichnung. Theilweise ergänzt.
- A. Auf ihrem Mantel sitzt eine Frau (Artemis), in bohon Stiefeln kurzem gegütretem Chiton T\u00e4nie und Sehmuek, die in der Linken eine Lanze, in der vorgestreckten Rechtuen eine ktrzere Lanze (oder einen Pfeil? Obertheil mit Spitze erg\u00e4nzt) h\u00e4lt. Rechts und links je eine ionische Seule.
- B. Eine Frau, in Schuhen und Chiton, in der Linken einen Lorbeerzweig und in der Rechten einen Kranz (ergünzt) haltend, eilt vorwärts. Rechts und links je ein Lorbeerzweig. Zum grösseren Theil (nach ohen bin) ergünzt.
- **509**. F. 34. H. 0,09. U. 0,32. r. F. mit w. Grohe Zeichnung.
- A. Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der erhobenen Linken einen Lorbeerzweig.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Schale und Lorbeerzweig. Im freien Felde Rosette und Tänie.
- 510. F. 94. H. 0,28. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.
  A. Ein nackter Jängling, in der Rechten einen Palmenstamm und in
- A. Ein nucker Jungung, in oer keenten einen Fammenstamm und in in der Linken eine Schale (mit Früchten und einem Zweigh jaltend, steht vor einem Gefährten, der auf Gestein sitzt und in der Rechten einen (Myrthen - Z)Zweig hält; er ist nacht, mit einer Tänie geschmückt. Hinter ihm eine Rosette.
- B. Roh gezeichnet. Zwischen zwei Manteljünglingen ein Palmenzweig. Oben drei Rosetten (oder Bälle).
- **311**. F. 130. H. 0,20. U. 0,32. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- Anf einer Lade sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in den Häuden Traube und Schale. Auf sie schwebt ein Eros zu, in

den Händen Tänie und Spiegel haltend; er ist in weibischem Kopfputz, beschuht und reichgeschmückt. Hinter ihm eine Rosette.

- 512. F. 126. H. 0,10. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton, welche iu der Linken einen Stab (der in eine Arabeskeuranke endet) hält und die Rechte vorstreckt.
- 514. F. 34. H. 0,10. U. 0,36. r. F. Leichte Zeichnung. A. Eine Frau, iu Chiton und Schmuck, hält in der erhobeuen Linken ein Tympanon und hebt die rechte Hand.
- B. Ein junger Satyr, der in der geseukten Linken ein Tympanon hält und die Rechte nach hiuten ausstreckt, wirft den Kopf hintenüber and springt auf dem liuken Fusse.
- 515. F. 58. H. 0,35. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Sebuhen Chitou Mantel und Schmuck, die Linke mit einem Fächer auf dem Rücken, hebt die Rechte im Gespräch unt dem vor ihr auf seiner Chlamps situenden nackten Jängling, welcher ihr in der Linken eine Doppelischale entgegenhält. Zwischen beiden eine grosse Blume. Oben schwebt auf die Frau ein Erag, im weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck, herab, die Rechte nach ihr ausstreckend und in der Linken einen Kasten haltend; über dem linken Arm liegt eine Tänie. Oben eine Fennsteröffung.
- B. Ein Jüngling, in Schuhen und Tanie, in der Linken einen Steh, reicht in der reichten Hand (öber deren Arm die Chlaups liegt) eine Schale einer vor ihm auf Gesteilt sitzenden Frau; sie ist in Schuhen Chiton und hält ihm in der Linken Schale und Doppeltänie hin. Oben ist ein gelöster Kranz aufgehängt.
- 516. F. 17. H. 0,11. D. 0,38. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in den Händen Kranz und Kasten haltend; auf sie eilt eine Frau mit Schale und Spiegel zu. Zwischen beiden, die in Schuhen Chiton und Schmuck sind, eine Tänie; oben rechts und links eine Rosette.
- B. Ein Erze, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schunck, in den Händen einen Palmenzweig und eine Schale mit Früchten, blickt vorwärtslaufend um zu der ihm folgenden bekleideten und geschmückten Frau, welche in den Händen Kranz und Kasten hält. Zwischen beiden eine Blumenzanke. Hinter der Frau ein Ball (oder Rosette)
  - 517. F. 34. H. 0,10. U. 0,29. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, steht vor einem nackten Jimgling, der lorbeerbekränzt ist und ihr in der Rechten eine Strigilis zeigt; mit dem linken Ellenbegen, unter dem die Chlamys liegt, stützt er sich auf seinen Stab und kreuzt

die Beine. Zwischen beiden Tänie und Rosette; hinter der Frau ein Lorbeerzweig. Oben Feusteröffnung Efeublatt und Kränzehen.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, hält in der gesenkten Rechten eine Traube, in der erhobenen Linken einen Kasten und wendet das Gesieht um. Neben ihr eine Stele. Um sie Rosetten Tänje und Lorbeerzweig.

**318.** F. 34. H. 0,09. U. 0,33. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine sitzende Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, hält in den Händen einen Kranz und eine Schale mit Efeublatt. Unter ihr eine Rosetto.

B. Ein Eros, beschuht und geschmäckt, eilt mit einem Spiegel in der Rechten herbei. Im freien Fold Tänie und Rosette.

319. F. 58. H. 0,34. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Fran, in Schuben Chiton und Schmuck, die in der goseckten einen Kranz hält, sitzt vor einem Jängling, dem sie in der Linkon eine Schale reicht; er ist nacht, kreuzt die Beine und strecht die Rechte vor: die linke Hand, um deren Arm die Chlamys gewickelt ist, hat er in die Seite gesetzt. Zwischen beiden unten ein Lorbectzweig, oben eine Fensteröffunge. Rechts und links je eine Rossette.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben Rosette und Ball.

**520**. F. 130. H. 0,15. U. 0,24. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Chiton nud Schmuck, sitzt auf Gestein und hält iu den Händen Kranz und Schale. Vor ihr ein Lorbeerzweig, hiuter ihr eine Tänie.

**521.** F. 94. H. 0,23. U. 0,52. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nachter bekränzter J\u00e4ngling und h\u00e4lt in den H\u00e4nden Kranz und Lorbeerstamm. Hinter ihm eine Arabeskenranke, vor ihm zwei Rosetten.

B. Ein geschmückter Frauenkopf.

522. F. 109b. H. 0,36. U. 0,59. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verwischt.

In der Mitte sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, nuterwirts bemäntelt, in der erhobenen Linken einen Krauz baltendig, vor ihr steht ein nackter Jänging, welcher, über dem linken Arm die Chlamys, in der erhobenen Rechten eine Schale und in der Linken einen Lorbeer-(!) Stamm hält. Hinter ihm steht eine zweite Frau, in Schaben Chiton und Schmuck, und hält in den Händen Kranz und Fächer. Hinter der sitzenden Frau steht eine dritte Frau, ebenog geklödet und geschmückt, welche in der erhohenen Linken ein Alahastron und in der gesenkten Rechten eisen Lorheerzweig hält. Endlich noch ein junger Salyr, beschuht und mit einer Tänie geschmückt, der mit Eimer und Fackel herheleilt.

523. F. 149. H. 0,14. U. 0,36. r. F. mit w. nnd g. Grobe Zeichnung.

Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale und eine Tänie (mit einer Rosette). Vor ihr ein Efeublatt.

524. F. 94. H. 0,23. U. 0,55. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, und hält in den Händen eine Schale und einen Lorheerstamm. Vor ihr eine Rosette.

B. Ein geschmückter Frauenkopf, Vor ihm eine Tänie.

525. F. 149 (ohne Deckel). H. 0,14. U. 0,36. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weihischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, hockt nieder, in den Händen eine Schale und einen Spiegel hattend.

526. F. 94. H. 0,41. U. 0,94. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Pomarico.

A. Eine Frau (Glauke oder Kreusa) 1), in Chiton Kopfschleier Stephane und reichem Schmuck, sinkt zur Erde nieder, mit beiden Händen an den Schleier greifend. Neben ihr ein Thron mit Polsterkissen und Fusshank; üher ihr ein Spiegel, unten ein offenes Kästchen. Sie blickt um nach einem weisshaarigen Manne (Kreon) in Schuhen und Mantel, der herheieilt und die Rechte traurig nach ihr ausstreckt; in der Linken hält er ein Skepter. Hinter ihm entfernt sich erschrocken zurückhlickend und die Hände hehend eine Frau (Mutter der Glauke) 1), in Doppelchiton Mantel und Schmuck. Rechts vom Beschauer - vor der hinsinkenden Frau - entfernt sich eilig, furchtsam zurückhlickend, cin weissbärtiger weisshaariger Mann (Pädagogos), in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel; er hat in der Linken einen Stab und legt die Rechte schützend auf die Köpfe zweier in Mäntel gehüllter Knahen (Medea's Kinder), die vor ihm fortgehen. Oben sitzt eine geflügelte Frau (Erinus), in Chiton Hals- und Armschmuck, welche mit heiden Händen ihr rechtes Knie umfasst 1).

B. Zwischen sueei Jünglingen, die mit Schuhen und M\u00e4nteln versehen sind, steht eine Frau, in Chiton und Schmuck, welche im Gesprich die Rechte vorstreckt und in der Linken eine T\u00e4nie (mit Spitze) tr\u00e4gt.

Abgeb. bei Rochette Choix de peint. p. 261 Vignette 14.

Vgl. — ausser Rochette I. c. p. 270 ss und Mon. inéd. p. 63
 — Vinet Rev. Arch. II p. 357 und 477; Panofka Arch. Zug. 1848
 S. 223, 22; Lombardi Mem. dell' Inst. I p. 203; Jahn Arch. Ztg. 1867
 S. 59 f.

1) Vgl. Schol. Eurip. Med. 19.

- Auf der grossen Vase aus Canosa (München No. 810) ist sie inschriftlich Merope genannt.
  - 4) Vgl, dazu Mus. Noz. No. 1755, 3.
- 528. F. 94. H. 0,22. U. 60. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck unterwärts bemäntelt, und hält in den Händen Kranz und Tympanon. Hinter ihr ein Lorbeerzweig.
  - B. Ein geschmückter Frauenkopf.
- 530. F. 29. H. 0,26. U. 0,54. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Hier und da ergänzt.
- A. În der Mitte sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, nnterwärts bemäntelt, die in der erhobenen Rechten eine (ergänzte) Tänie hält; sie ist im Gespräch mit dem vor ihr stehenden nackten Jimgling, der in den Händen Chlamys und Stab hält. Hinter ihr steht mit gekreuzten Beinen ein zweiter Jimgling, der um den linken Arm die Chlamys und in der gesenkten Rechten einen Kranzzweig hat. Im freien Raum Schale und Kranzverzierungen. Oben sehwebt ein reichgesehnütekter Eros, in der Linken drei Tänien und in der Rechten eine sogenannte mystische Leiter haltend, auf eine zweite sitzende Frau zu, welche sich mit der Linken auf ihren Sitz stützt und die rechte Hand mit einem Spiegel im Gespräch mit dem Eros ervstreckt; sie ist mit Schuhen und Chiton bekleidet, der von der linken Schulter herabfällt, und unterwärts bemäntelt. Hinter dem Eros eine Tänie.
- B. Auf seiner Chlauys sitzt ein Jingling, in der Rechten einen Stab haltend, im Gespräch mit der vor ihm stehenden Frau, welche mit Schuhen Chiton und Schmuck versehen ist und in der vorgestreckten Rechten einen Kranz hält; sie hat den linken Fuss höher aufgesetzt. Hinter dem Jungling noch eine zweite Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche die Linke in die Seite gesetzt hat und in der vorgestreckten Rechten einen Ficher hält. Vor ihr eine Blume, Oben zwei Rosetten.

### ZWÖLFTER WANDSCHRANK.

381. F. 58. H. 0,44. U. 0,86. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zerstört.

A. In der Mitte sitzt auf einem Stahl eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, unterwärs bemäntelt; sie hält in der Linken einen Kord mit Brod und eine Tänie mit vier Roestten, und blickt nm zu der hinter ihr mit höhergesetztem linkem Fusse stehend-n Frau, welche, in Schuben Chiton und Schumek, in der Linken ein Tympanen hält und im Gespräch die Rechte mit einem Fächer bebt. Neben ihr ein grosser Zweig. Vor der sitzenden Frau setht ein Jampiier, mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele gestützt, über dem Rücken und rechten Arm die Chlamys (welche auf der Stele ligts) er hält in der Rechten der Frau eines Krauz hin, auf die ein beschuhter und geschmückter Erse berabliegt: derselbe weist mit beiden Linden auf ihr Ilaupt – als den passendaten Ort für jenen Krauz. Im freien Felde Patera Fensetenogn und Tänien.

B. Ein Jängling lebut sich, die Beine kreuzend, mit dem linken Ellenden auf ein (gewundenen) Flesstück, auf dem seine Chlanyn liegt: er streckt die Rechte mit einem Ficher vor im Gespräch mit der ihm nahenden Frau, die ihm in der Linken eine Schale hinblit. Sie ist in Schuben Chiton und Schmack und hat über dem linken Arm den Mantel, in der gesenkten Rechten einen Einer. Zwischen beiden eine Stele, an der ein Kranz angemalt ist und auf der ein Zweig liegt. Im freien Feld Rosette Tänie und Lorbetzweig.

532. F. 124. H. 0,19. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Eine sitzende Frau, in Chiton and Schmuck, hält in der Rechten einen Kranz (mit Täuie) und in der Linken einen Fächer (mit Tänie); neben ihr liegt ein Tympanon. Im freien Ranm ein Lorbeerzweig und Rosetten.

**533.** F. 58. H. 0,50. U. 1,04. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Geflickt.

A. În der Mitte sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, den linken Ellenbogen auf das neben ihr stehende offene Kästchen gelegt; sie streckt in der Rechten einen Spiegel dem vor ihr stehenden bärtigen Manne hin, weleber, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Ball (?) hat und die Rechte im Gespräch heht. Ihm setzt ein kleiner herabschwebender reiehgeschnückter Eros einen Kranz auf das Haupt. Hinter der Frau (neben der unten ein Reh sitzt) steht mit hübergesetztem rechtem Fusse eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Faleer haltend und die Linke erhoben; eine dritte ebenso gekleidete Frau sitzt hinter

dem Manne, in der Linken einen geöffneten Kasten haltend. Oben sitzt eine Frau, bekleidet und gesehntleckt, in der Rechten einen sog, mystische Leiter haltend und mit der Linken einen Gewandzipfel über die Schulter zichend; sie blickt um zu der binter ihr abgewandt sitzenden fünften Frau, welche, bekleidet und gesehmtleckt, in den Händen Spiegel und Kasten hat und zu ihr umblickt. Im freien Felde Patera Spiegel und Rosette. Unten Blumen und Lorbererzweier.

B. Roh gezeiehnet. In der Mitte sitzt anf seiner Chlamys ein Bingding, in der Linken einen Stab haltend; die Rechte mit einer Schale streckt er der vor ihm stehenden Frau entgegen, die in den Händen Spiegel und Kranz hat. Unter ihm steht ein offener Kasten, danneben ein Schwan und Lorbeerzweige. Hinter dem Jungling noch eine Frau, die Spiegel und Tänie hält. Oben schwebt ein geschmückter Eros auf den Jüngling zu, in den Händen einen Zweig haltend um ihn zu bekräuzen; vor ihn eine Tänie. Die Frauen sind in Sehuhen Chlino und reiehem Schmuck.

**534.** F. 124. H. 0,19. U. 0,26. r. F. mit w. und g. Grohe Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und Schmuck, schwebt daber in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Schale und einen grossen Kasten (am Henkel) tragend. Im freien Raum Rosette und Täne. 333. F. 58. H. 0.40. U. 0.84. r. F. mit w. und g. Leid-

lich sauhere Zeiehnung. Hier und da übermalt.

A. In der Mitte lehnt sieh - mit dem Rücken gegen ein hohes Marmorbeeken - ein langloekiger Jungling, mit hoehgeschnürten Stiefeln und Armhändern versehen, über dem linken Arm und zwischen den gekreuzten Beinen die Chlamys; er hält in der Linken eine Schale, während er mit der Rechten das glockenförmige (durchbrochene) Deekelehen eines vor ihm stehenden Thymiaterions aufheben will. Vor ihm sitzt auf einer (ganz mit Nägeln ') besehlagenen) Lade eine Frau, unterwärts und an der linken Schulter bemäntelt, besehuht und gesehmückt, die in der Rechten ein Alabastron in der Linken einen aufgespannten Sehirm hält. Hinter ihm naht eine Frau, in Sehuhen Chiton und Sehmuek, mit Fächer und Spiegel; üher ihr sitzt auf ihrer Chlamys eine ehensogekleidete dritte Frau, die in der Linken Kasten und Doppeltänie hält und zu einem Eros umhlickt, welcher, beschuht und reiehgeschmückt, mit Kranz und sog. mystischer Leiter herbeischwebt. Im freien Feld Tänie und Ball.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, in den Händen Traube und Kasten, bliekt laufend zurück nach einem ihr folgenden Jünglüng, welcher, heschuht und hekfänzt, über den Armen shawlartig die Chlamys und in den Händen ein Tympanon und einen Baumstamn (mit Tänie) trägt. Zwischen beiden Figuren Rosette und Blume. Ohen folgt dem Mädchen sehwebend ein Eras, welcher beschuht und gesehmückt ist und in den Händen Schale und Kranz hält. Vor ihm eine Fensteröffunge.

 Vgl. dazu Mus. Naz. No. 3255, 22. Hier sind die N\u00e4gelk\u00f6pfeben aufgefrischt (und wohl sehr vermehrt!).

586. F. 124. H. 0,21. U. 0,30. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck, der dem linken Arm die Chlamys, geht mit Tympanon und Kasten in der Linken und mit einer Tänie (mit zwei Rosetten) in der rechten Hand vorwärts. Unten zwei Lorbeerzweige.

537. F. 58. H. 0,37. U. 0,68. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Geflickt.

A. Ein nackler Jüngling, mit einer Tänie geschmückt, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Lorbeerstamm und eine Schale mit Zweig und Früchten haltend, steht vor einer auf Gestein sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und Schunuck, im Gespräch die Rechte mit einem Fächer hebt-Hinter ihr ein Lorbeerzweig. Zwischen heiden Tänie und Lorbeerzweig; oben Rosette und Tänie.

B. Ein Eros, in Schuhen weihischer Haartracht und Schmuck, lehnt sich mit der Linken gegen den Rand eines hinter ihm befindlichen Marmorbeckens: die Rechte streckt er aus, um den Spiegel zu nehmen, den ihm eine vor ihm stizende ') Frau mit der Rechten reicht; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts und auf der linken Schulter bemäntelt, und ati nder Linken eine sog, mystische Leiter; neben ihr ein Rebzweig. Hinter dem Eros steht auf seinen Stab gelehnt ein keränzter Jüngling, um den linken Arm und das rechte Knie die Chlamys; er streckt die Rechte auf die Frau hinweisend vor. Vor ihm liegt unten ein Fächer. Ohen Kranz (mit Tänie) Ball Tänie und Alabastron.

1) Nicht auf einem Sack oder Kissen, wie es scheint — die Spitze ist vielmehr nur ein Zipfel des Mantels. 538. F. 124. H. 0,18. U. 0,31. r. F. mit w. Anmuthige Zeichnung.

Ein Jungling, über dem linken Arm und um die linke Hand die Chlamys, in der Rechten eine Strigilis, steht vor einer Frau, welche ihm in der Rechten eine Schale mit Früchten darbietet; sie ist in Chiton und Mantel, und hat die Linke in die Seite gesetzt. Zwischen beiden eine Stele.

- 539. F. 58. H. 0,73. U. 0,37. r. F. mit w. Flüchtige kleinliche Zeichnung.
- A. In der Mitte sitzt auf einem Thron ') mit Fussbank eine langlockige Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt: sie streckt beide Hände aus, um eine Schale zu nehmen, welche ihr ein Jüngling hinhält, der, unterwärts bemäntelt und bekränzt, sieh auf seinen Stab lehnt und die Beine kreuzt. Hiuter der sitzeuden Frau liegt eine Schale und steht eine Frau, welche sieh mit der Rechten auf die Lehne des Thrones stützt und die Beine kreuzt; sie ist in Sehuhen Chiton Haube und Sehmuek, und hält in der Linken einen Fächer umgekehrt zur Erde. Ihr Blick ist nach oben zu dem über der thronenden Frau stehenden Eros geriehtet, welcher, beschuht und reichgesehmüekt, die Linke auf einen neben ihm stehenden Reifen (τρόγος) stutzt und in der Rechten einen Kranz auf das Haupt des Jünglings herablässt. Vor und hinter ihm Ball und Tänie. Rechts vom Beschauer fliegt noch ein Vogel herbei, der in den Krallen ein Rädchenspiel trägt.
- B. Auf seiner Oblamys siztt ein bekränzter Jüngling, in der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Vor ihm steht mit höher auf Gestein aufgesetztem linken Fusse eine Frau, in Schuhen Sehmuek und Chiton, der die rechte Schulter freilässt; sie hat in der Linken eine Tänie, die Rechte vorgestreckt. Beider Blicke sind auf einen fortfalternden Vogel gerichtet. Oben Kranz und Tänien. Hinter dem Jüngling noch ein Zweig.
- ') Unter der Armichne ist als ornamentale Stütze ein Schwan angebracht. 540. F. 124. H. 0,18. U. 0,25. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck, hält in der Linken eine Schale und eine Tänie mit drei Rosetten und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie). Unten eine Rosette.

- **541.** F. 58. H. 0,38. U. 0,70. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeiehnung.
  - A. Auf einem Stuhl mit Fussbank sitzt eine Frau, in Schu-

hen Chiton und Sehmuek, unterwärts bemäntelt, in der vorgestreckten Linken einen geöffneten Kasten haltend. Vor ihr stelt sich zurücklehnend und die Beine kreuzend ein Jingilang, der in der Reehten eine Tänie mit vier Rosetten hält; die Chlamys hät er unter der linken Achsel und zwisehen den Beinen. Auf ihn fliegt ein Eros zu mit einer Tänie in den Hinden, um ihn zu sehmücken; derselbe ist in weibischer Haartracht, beschult und geschmückt. Im freien Raum eine Rosette und eine Tänie.

B. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, mit T\u00e4nie und Sehuben versehen, der in der Linken einen Lorbeerzweig (mit T\u00e4nie) und in der vorgestreekten Reehten eine Sehale h\u00e4lt. Vor ihm steht eine Fran; in Sehuhen Chiton und Sehmuck, in der Rechten einen Kranz und in der vorgestreekten Linken einen Kasten haltend. Zwissehen beiden ein Lorbeerzweig. Oben T\u00e4nie und Fenster\u00f6\u00fcnung.

542. F. 63. H. 0,35. U. 0,72. r. F. mit w. Sehr grobe Zeichnung.

A Ein nackter Jingling, beschult und bekränt, stütt sich (die Beise krenzend) unter der linken Achsel und seinen Stah, füber dem die Chlamys liegt; in der Rechteu trägt er eine Pfanne, in der Linken einen Kranzund ist im Gesprich mit der vor ihm auf Gestein sitzenden Pranzundelsten in Schuheu Chiton und Schmuck, in den Händen Kasten und Spiegel hält. Oben grosse Lorberzweige.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stock. Im freien Felde Kranz und Zweig.

543. F. 125. H. 0,13. U. 0,25. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.

Eine Flügelfrau, in Chiton und Mantel, eilt vorwärts, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie haltend. Vor ihr steht eine Lade.

544. F. 58. H. 0,38. U. 0,69. r. F. mit w. Grobe Zeielnung.

A. And eisem Stuhl sitzt ein Jönn, Inng. (einst) betränzt, unterwärte bemäntelt: auf seinem rechten Kuie sitzt ein Vogel. Er hälit nier Rechten eine Schale einer vor ihm stehenden Fran hin, welche mit ihrer Rechten in dieselbe hinvingreift nud in der Linken einen Ball hält; sie hat dinken Ensa nei ein Gewandstückt (?) büher aufgesetzt und sit mit Schahen Chiton and Schmack versehen. Zwischen beiden steht ein Arbeitskorbinter ihr eine Tsaie, hinter dem Jüngling ein Stab, Oben steht ein Eren, in weibischer Haartracht und Schmuck, der in der Rechten einen Kraum mit Tänie und in der Linken einen Rieflen (? verwischt) hält; vor ihm ein Spiegel, hinter ihm ein ionisches Seulencapitell mit einem Gewandstück.

B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, die

in der Linken eine Schale hält und die Rechte nach einem Fächer ausstreckt, den ihr ein Jängling in der Rechten reicht; er ist mit Schuben uud Tänie versehen und hat in der Linken Chlamys und Stab. Im freien Felde Rosette Fensteröfinung Tänie und Zweig.

343. F. 124. H. 0,17. U. 0,23. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, in derischem Doppelchiton Arm- und Halsband, schaut dem auf ihrer vorgestreckten linken Hand flatternden Vogel zu. Vor ihr eine Tänie.

**346**. F. 58. H. 0,33. U. 0,64. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schahen Chiton und Schmock, in den Händen einen Kranz und einen geößenten Kasten, steht im Gespricht over einem Jönglung, welcher, besehnbt und um den linken Arm die Chlamys, die Linke mit dem Stab in die Seite gesetzt hat und in der Rechten eine Traube hitt, Zwiachen beiden eine hohe Blume und eine Rosette. Ohen zwei Tänien und ein Lorbeersweit.

B. Zwei Menteljünglinge, der eine mit einer Schale; zwischen ihnen Stele und Rosette.

347. F. 124. II. 0,14. U. 0,21. r. F. Grobe Zeichnung. Ein Eros, in Schuben weibischer Haartracht und Schmuck, läuft mit einem Krauz in der Rechten vorwärts.

**549**. F. 20. H. 0,07. D. 0,15. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Zwei Deckel, jetzt zu einem Gefäss zusammengestellt.

Auf dem einen (a) Deckel:

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, und hält in der vorgestreckten Linken

eine Schale.

B. Zu ihm wendet sich eine Frau um, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche auf Gestein sitzt und in den Händen Kranz und Kasten hält.

Auf dem anderen (b) Deckel:

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Fächer und Spiegel haltend.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen und reichem Schmuck, der in den Händen Spiegel und Schale hält.

550. F. 109b. H. 0,27. U. 0,39. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weihischer Haartracht und reichem Schmuck, um den rechten Arm eine Tänie gewickelt und in der Linken ein Rädchenspiel haltend, steht mit einem Kranz in der erhobenen Rechten vor einer auf



Gestein sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und Schmuck, ihm in der Linken einen Ball und eine Schüssel (mit Brod und Zweig) hinhält aud in der geseukten Rechten einen Kranz trägt. Zwischen beiden eine Schüssel.

**551.** F. 34. H. 0,10. U. 0,31. r. F. mit w. Leidlich gute Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschnitt und reichgeschmückt, hält in der Linken ein Efeublatt und in der Rechten eine Tänie nebst einer Schale.

B. Auf ihn eilt eine Frau in Schuhen Chiton und Schmuck zn, die in den Händen Kranz und Kasten hält. Oben eine Fensteröffnung, nnten eine Rosette.

352. F. 49. II. 0,43. U. 1,60. r. F. Grobe Zeichnung. Oberer Streifen. Eine Fran, in Chiton Mantel und Sehmuck, in der Rechten einen Eimer, naht, die Linke vorstreckend, einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jungling, welcher um die Locken eine Täuie, in der Linken eine Lauze und ind er erhobenen Rechten einen Kasten (mit giebelartigem Deckel) hat. Zwischen beiden eine Stele. Hinter ihm steht zusehauend, auf die Lanze in der Linken gestützt und die Beine kreuzend, ein Jungling, bestiefelt und die Chlamys shawlartig üher beiden Armen; seine Rechte liegt auf dem Rücken. Vor ihm eine Blume. Endlich noch eine Fran, in Chiton und Schmuck, die in der Rechten eine Tänie hält.

Unterer Streifen. Ein Jängling, in hohen Stiefeln, die Chlamieden Händen einen grossen Kasten vor sich tragend, zurück
nach einer ihm folgenden Frau, welche, in Doppelchiton Mantel
und Schmuck, in der Linken einen gefineten Kasten trägt und
in der Rechten einen Zipfel ihres (shawlartig über den Armen
liegenden) Mantels gefasst hält. Vor dem Jüngling ein Lorbertbaum; zwischen den beiden Fignren eine Arabeske. Die Frau
blickt zurück nach dem ihr folgenden zweiten Jängling, welcher,
mit Stiefeln und Täuie versehen, die Chlamys shawlartig über den
Armen, einen Zipfel seiner Chlamys in der Rechten gefasst hät
und in der Linken eine Lauze trägt, an der ein Sack häugt
Oben vor ihm hängt über einer Stange ein halbkreisförmig zugeschulttenes Gewandstück!) mit breitgestickter Borte und einem
Schenkelkreuze hinter him eine Binde und eine Rossetu.

1) Etwa eine Fahne? vgl. dazu Mus. Naz. No. 784.

553. F. 34. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Jängling, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, eilt mit einem Spiegel in der vorgestreckten Rechten vorwärts-Ohen eine Tänie.

B. Ein geschmückter Frauenkopf.

554. F. 109b. H. 0,26. U. 0,35. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte sitzt eine Fran, in Schuhen Chion und reichem chmuck, unterwärts bemäntelt, die Linke auf das neben ihr liegende Tympanon stittzend; die Rechte mit einem Spiegel hebt sie im Gesprüch mit dem vor ihr auf einen Stab in der Linken gestittzten Jüngling, welcher, beschuht und unterwärts bemäntelt, ihr in der Rechten ein sogenanntes mystisches Leiterchen hinhält. Hinter ihm einer Tänie. Hinter der Frau sehwebt ein Eros herbei, im welbischer Haartracht, beschuht und geschmückt, in den Händen Spiegel und Tänie haltend. Oben zwei Rosetten und ein Efcublatt.

 $\bf 555.~F.~8.~H.~0,06.~D.~0,12.~r.~F.~mit~w.~und~g.~Flüchtige Zeichnung.$ 

A. Ein Eroz, an Stirn Armen und linker Wade geschmückt, sitzt nuf Gestein und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Im freien Felde zwei Rosetten.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Händen Schale und Kranz. Um sie Rosette Lorbeerzweig und Fensteröffnung.

#### DREIZEHNTER WANDSCHRANK.

**556.** F. 109b. H. 0,27. U. 0,38. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.

In der Mitte sitzt auf einem Klappstabl eine Frau, in Schulten Chition und Schmack, unterwätz nad und dem Rickes bemäntelt, velche in der Linken eine Schule (und wohl nuch einen Ball) hätt nud mit der Rechten einen Zipfel hiese Mantela über die Schulter zieht; zie blieft nm zu einer Goführin, welche, in Schuben Chiton und Schmack, in den Händen einen Späteg und einem Krauz (mit Täule) hält. Vor der zitenden Frau sieht in Jangling, über heiten Armen abawhritg die Chlamys, der hir in der Bechten eine grosse Blime hinreicht. Im freien Pelde Täule Ball Altabatron und Rouetten.

557. F. 130. H. 0,09. U. 0,23. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton, fällt nach einem Ball greifend vornüber zu Boden. 558. F. 124. H. 0,31. U. 0,40. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Geflickt.

Auf einem Stuhl mit Fussbank sitzt eine langlockige Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die Rechte auf den Sitz gelegt, in der vorgestreckten Linken eine Doppelflöte einem Jüngling hinhaltend, welcher mit einem sog, mystischen Leiterehen in der Rechten vor ihr steht. Er ist mit Schuhen und Chlamys verschen, die über dem linken Arm und zwischen den Füssen liegt; zu ihm schwebt ein Eros, in weibiseher Haartracht Schuhen und Periskelides, herab und umfasst mit beiden Armen sein Haupt. Hiuter dem Jungling steht eine Frau (Dienerin), in Chiton und Mantel, die in der Reehten einen Kranz diesem Eros hoeh entgegenhält. Hinter der sitzenden Frau steht noch eine dritte Frau (Dienerin), bekleidet und gesehmückt, die einen ausgespannten Schirm über sie hält. Dahinter sitzt abgewandt noch eine Frau (Dienerin), bekleidet und geschmückt, welche auf dem Schoos ein offenes Küstchen hält; neben ihr fliegt ein Täubehen (das wohl an dem Faden angebunden zu denken ist, den die Frau in der Rechten hielt; hier ergänzt). Oben sehwebt noch ein zweiter Eros mit einer Tänie iu den Händen herbei. Im freien Felde Rosette Fensteröffnung und Zweig.

559. F. 43. H. 0,14. U. 0,18. r. F. Leidliche Zeichnung. Viel ergänzt.
A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nachter Jüngling und hält in der

A. Auf seiner Chiamys sitzt ein dackter Jungting und mart in der vorgestreckten Rechten einen Kasten und eine Tänle; er blickt zurück. Rechts und links je ein Lorbeetzweig.

B. Auf einem Altar sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntlett, die in der vorgestreckten Linken eine sog. mystische Leiter hält. Oben eine Rosette und ein Efeublatt. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

560. F. 77 '). H. 0,49. U. 0,74. g. F. mit w. nnd braunlila. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf einem Felsstück Here, in Chiton und Sehmuck, in den Mautel gehullt, und streckt (sich ein wenig vornüber beugend) die Reehte vor im eifrigen Gespräch mit dem vor ihr stehenden Paris, der sich mit der Rechten auf seinen Stab lehnt und ihr aufmerksam zubör; er ist in hochgeschnärten Stiefeln kurzem gesticktem Chiton (mit Kreuzbändern) und Armbänderu, und hält in der auf dem Rucken liegenden Liuken einen Ball (oder vielmehr den Apfel?). Hinter ihm eine Tanie; zwisehen beiden ein Lorbeerzweig und eine Blume. Hinter Here steht Athene, in Sehuhen Doppelehiton und Sehmuck, in der Linken die Lanze, in der Reehten den Sehild zur Erde setzend; sie neigt Kopf und Körper ein wenig zu der sitzenden Here (um zu horehen). Hinter ihr ein Lorbeerzweig und ein wenig höher Hermes in Flügelschuhen und Chiton, in der Linken den Heroldstab haltend und den Kopf zu einer herbeifliegenden Taube umwendend. Ueber der Hinmelskönigin sitzt in der oberen Reihe Aphrodite, in Schuben Chiton und Schuuck, unterwärts bemäulett, die Flusse übereinandersehlagend; sie hält in heiden Händen ') eine grosse Lekythos (F. 124) dem inter ihr herbeikommenden Eros hin, der in den Händen Tänie und Kranz trägt. Ein zweiter Eros schwebt vor der Frau mit Kranz und Spiegel herbei. Beide Eroten sind beschult und reichgeschmickt.

B. Ein Jüngling, besehubt bekränzt und am Arm geselmütekt, ber dem linken Arm die Chlanwa, lehnt sieh mit der Linken auf einen Stab, die Beine kreuzend; in der erhobenen Reehten hält er einen Kranz. Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunekt, ganz in den Mantel gebüllt, welche die Linke in die Seite gesetzt hat nud in der erhobenen Reehten eine Schale hält. Im freien Felde Rosette Fatera und Tänie.

Vgl. — ausser der Erwähnung im Bull. Nap. V p. 88, 67 — noch Weleker Annali dell' Inst. 1845 p. 184, 67 (= Alte Denkm. V S. 413, 67).

- 1) Mit Deckel, auf dem ein Gefässchen (F. 77) als Griff angebracht ist.
- \*) Vgl. die ähnliche Darstellung auf der Berl. Vose No. 901.
- F. 43. H. 0,13. U. 0,18. r. F. Feine Zeiehnung. Verwiseht und ergänzt.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Mann und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schnle Vor ihm Tänie Rosette und Fensteröffung. Rechts und links ein Lorbeerzweig.
- B. An einen Pfeiler leht sich eine Frau, welche die Beine kreuzt und in den Häuden Traube und Spiegel hält; sie ist in Schahen Chiton und Schanck. Um eie Rosette Tänie und Feneteröffaung. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- **562.** F. 159. H. 0,25. U. 0,47. *r.* F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- Auf Geetein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmnck, nnterwärte bemäntelt; sie hält in der Linken einen Fächer und reicht in der

Rechten eine Tänie einem Jüngling hin, der auf seiner Chlamys vor ihr sitzt; er ist bekränzt und hat in den Händen Stab und Schale. Im freien Felde drei Tänien und Rosetten.

**363.** F. 130. H. 0,13. U. 0,26. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in den Händen Kranz und Schale haltend. Um ihn drei Rosetten.

364. F. 109b. H. 0,27. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte steht eine Frau, in Sehuhen Chiton und Schmuck, unterwirts bemünlet, in den Händen Kasten und Feischer haltend, und wendet sich um zu dem auf seiner Chlamps sitzenden Jängling 1), der, beschnht und bekränzt, in der vorgestreckten Linken eine Schale hält. Vor der Frau nabt ein Erze, beschult und reichgeschmuckt, der in den Händen eine Traube und einen Kranz trägt. Im freien Feld Rosetten und Lorbeerrweige.

1) Die Periskelides sind moderne Zuthat.

566. F. 109b. H. 0,24. U. 0,33. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.

Eine Frau, in Schuben Doppelchtion and reichem Schmuck, in det Linkon eine Traube, reicht in der Rechten einem Krauz "mit Täine) einem vor ihr and seiner Chlamys sitzenden Jänglinge, der die Beine übereinandergeschlagen and die Linke auf das rechte Knie gelegt hat; er ist mit einer Tänie versehen und hält in der Rechten einen Stab. Hinder der Fran sitzt gleichfalle and seiner Chlamys ein zweiter Jängling, mit einer Tänie guschmückt, der in der Linken einen Stab und in der vorgestreckten Rechten eine grosse Blubme hat.

367. F. 121. H. 0,25. U. 0,25. r. F. Sehr grobe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton and Mantel, der shawlartig über beiden Armen liegt, hält in den Händen ein Tympanon und eine Tänie und blickt zurück.

Jiegt, hält in den Händen ein Tympanon und eine Tänie und blickt zurück. 368. F. 141. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, iu den Händen Kranz und Kasten, und blickt zurück. Um sie Tänie Schale und Fensteröffaung.

569. F. 109b. H. 0,27. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte sitzt auf einem Stuhl eine Frau, in Schuhen Chiton Schmuck und Manctol, der zugleich als Konfsebleier dient und dessen einem Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht; sie blickt um im Gespräch mit dem hinter ihr befindlichen Jungling, der sich (die Beine Kreuzend) mit dem linken Arm auf ein marmornes Wasserbeeken lehnt und ihr in der Rechten einen Kasten (? oder Korb?) zeigt. Er hat über der linken Schulter die Chlamys; sie bewegt im Gespräch die linke Hand. Zwischen beiden ein Thymiaterion. Oben hinter dem Jüngling bängt ein viereckiger Kasten. Vor der Frau sehwebt ein Eros, in weibiseber Haartracht Schuben und Schmuck, mit Spiegel und Tänie in den Händen herbei; er blickt auf einen hinter der Frau herbeifliegenden Vogel. Rechts vom Beschauer steht an eine Stele gelehnt noch eine Frau, in Schuben besticktem Aermelebiton Haube und Schmuck, die über dem linken Arm den Mantel hat und zusehaut.

**570.** F. 141. H. 0,09. U. 0,21. r. F. mit w. Ziemlich flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, schwebt mit Fächer und Tympanon in den Händen daher. Neben ihm eine Fackel mit Querholz.

571. F. 73. H. 0,29. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Aeusserst grobe Zeichnung.

A. Vor einer auf Gestein sitzenden Frau, welche, in Schuben Chiton und Schmuck, in der geseukten Linken eine Traube und in der erhobenen Rechten einen Spirgel hält, stebt mit höheraufgesetztem linkem Fusse ein Jingling, in Stiefeln und kurzen Chiton, der mit den Händen einen Krater (F. 91 ohne Henket) am Rand gefasst vor sieb hält. Im freien Felde zwei Rosetten und eine Blume.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen ein Ball.

572. F. 141. H. 0,09. U. 0,23. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
Auf Gestein sitzt ein Eros. in weibischer Haartracht und reichem

Schmuck, und hält in der vorgestreckten Rechten einen Fächer.

578. F. 141. H. 0,08. U. 0,23. r. F. mit w. Leichte Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht und Schmuck, schwebt mit Fächer und Kranz (mit langer Tänie) in den Händen einher. Im freien Raum Rosetten.

574. F. 109b. H. 0,24. U. 0,33. r. F. mit w. und g. Saubere Zeichnung. Grumentum.

In der Mitte steht der lorbeerbekränzte Apollon, in Schuhen und bestiektem langem Cbiton mit weissen Aermeln, um den Hals den Mantel gekulpft, in der Linken die Leier (mit einer Tänie). Vor ihm sehweht Nike herbei, in Schuhen dorischem Doppelehiton und reichem Schnuck, welche, über dem linken Arm eine Tänie tragend, mit Kranz und Blume (?) in den Händen dem Gotte naht. Zwischen beiden ein Lorbecraweig- Hinter Apollon sitzt auf einem Pautherfell der härtige Marsyax, welcher die Beehte auf den Sitz stitzt und in der auf dem Schooss liegenden Linken die Doppelfiöte hat; er ist beschuht und an der rechten Wäde mit einer Periskelis geschmückt. Vor ihm hängt sein Flötenfutteral (aus einem Thierfell gennacht) und eine Rosette.

Abgebildet - aber sehr schlecht - in der Rev. Archeol. II

pl. 42 und Élite cér. II p. 228.

Vgl. — ausser Vinet Rev. Arch. l. c. p. 631 s. — Michaelis Verurtheilung des Marsyas S. 12, H; Stephani CR. 1862 S. 109 ff. No. 4.

575. F. 141. H. 0,08. U. 0,21. r. F. mit w. Anmuthige flüchtige Zeichnung.

Auf Gesteiu sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der vorgestreckten Linken eine Schale hält. Auf sie schwebt ein gefügelter Eros zu, der die Rechte hebt. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig; hinter der Frau eine Tänie.

**576.** F. 121. H. 0,24. U. 0,26. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf einen Altar mit Flamme eilt eine Frau zu, welche mit Chiton und Tänie bekleidet ist und in den vorgestreckten Händen je eine Fackel hält; hinter ihr hängt ein Köcher.

577. F. 109b. H. 0,25. U. 0,37. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, und hält in den Händen eine Schale und ein sogenanntes mystisches Leiterchen; sie blickt um zu dem hinter ihr nahenden Eros, welcher, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck, ihr in der Linken Tänie und Kasten herbeibringt. Oben Tänie und Rosette.

578. F. 141. H. 0,09. U. 0,21. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnek, und hält in den Händen eine Schale mit Zweigen und eine Traube. Vor ihr liegt ein Spiegel. **579.** F. 109 b. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schaben langem dorischem Chiton und Schmeck, lebnt sich, die Beine krenzend, mit dem linken Ellenbogen auf ein marmornes Wasserbecken; sie hält in der Rechten Tänie und Spiegel und welst mit der Linken auf den vor ihr stehenden Brau, welcher, in Schahen weibsteher Hasstrucht und Schmeck, in der gesenkten Linken einen Lorbeerzweig nad in der Rechten einen anderen Zweig hält, an dem ein (fintternder) Vogel pickt. Hinter ihm eine Feststerfälmug.

580. F. 34. H. 0,09. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau (Aphrodite?), in Schuben Chiton und Schmuck: die Linke liegt auf dem Sitz, die Rechte auf dem Ritcken des auf ihrem Schoosse sitzenden Eros, welcher seine linke Hand auf ihre rechte Schulter gelegt hat. Hinter ihm eine Tänie.

B. Eine Frau, in Schuhen und Schmuck, in den Händen Kranz und Schale, blickt vorwärtseilend zurück. Um sie Rosette Fensteröfinung Lorbcerzweig und zwei Tänien.

Vgl. dazu No. 317.

vgi. uazu No. 511

381. F. 108. H. 0,16. U. 0,38. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton und Schmack, die in den Händen einen Spiegel

und eine Schale hält, blickt zurück; hinter ihr eine Stele, daneben ein Lorbeerzweig. Vor ihr eine Rosette und eine Ranke. 582. F. 108. H. 0,20. U. 0,48. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung.

Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, über dem linken Arm die Chla-

nys, in den Händen Stab und Traube, blickt laufend zurück nach der ihm folgenden Frau, welche, in Schahen Chiton and Schmuck, in den Händen Tympanon und Thyraosstande hält. Zwischen ihnen ein Lorbeerstamm. Oben Efeublatt Rosette und Verzierung.

388. F. 159. H. 0,13- U. 0,25. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.
Auf Gestein sitzt ein Eros. in weibischer Haartracht und

reichem Schmuck, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale und eine Tänie (mit Rosette). Hinter ihm ein Lorbecrzweig; im freien Raum zwei Rosetten.

**584.** F. 130. H. 0,14. U. 0,23. r. F. mit g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Traube und Kasten haltend.

585. F. 49. H. 0,27. U. 0,64. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Kopf. and Halaband, über beiden Armen sharkartig den Mante gleetet dessen einer Zipfel sie mit der Linken gefasst ablät, reicht in der Bechten eines Schale einem vor ihr stehenden Jöngling, welcher versundert die Rechte ausstreckt; er hat die Chlamys shawlartig über den beiden Armen und die linke Hand anf dem Rücken. Zwisches beiden Figuren eine Stele.

387. F. 130. H. 0,14. U. 0,21. r. F. mit g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmnck, die in der Rechten ein Tympanon hält und zurückhlickt.

588. F. 108. H. 0,17. U. 0,44. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, in der gesenkten Rechten einer Kararu und in der erhobenen Licken einen Kasten tragend, flieht zurüchlickend vor dem ihr folgenden jngendlichen Satyr, der in den Händen Schale und Eimer hält. Im freien Raum zwei Efeuhlätter und zwei Rosetten.

589. F. 138. H. 0,10. U. 0,41. r. F. mit w. Leichte annuthige Zeichnung.

Ein junger Satyr, mit einer Tänie geschmückt, in der Linken einen Eimer, steht mit höhergesetztem linkem Fusse vor einer sitzenden Frau (Ariadne?), der er in der Rechten einen Kranz reicht; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, und hat in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel. Hinter ihr sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling (Dionysos?), der umblickend der Frau in der Rechten eine Schale mit Friebeten hinhällt; in der Linken hält er einen Thyrsos.

Oben auf dem inneren vorstehenden Rande, auf dem der mit einer Efeuranke bemalte Deckel aufliegt, ist ein M (vgl. Taf. XIX, 589) eingekratzt.

Zu beachten ist in diesem Rande der Einschnitt, in welchen die kleinen Vorsprünge an der unteren Fläche des Deckels eingreifen, um den Deckel festzuhalten (wie dass auch z. B. bei den Deckeln unserer porzellanen Kaffee- und Theekannen der Fall zu sein pflegt).

**390**. F. 125. H. 0,17. U. 0,43. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

And Gestein sitzt eine Frau, in Chiten and naterwärts bemänstelt, welche in der rehobenen Linken einen Spiegel hält, einem auf seiner Chlamys sitzenden Jangling gegenüber, der ihr in der Rechten eine Schale hähält. Hinstet ihm anht ein Jangling, ihre beiden Armen shawardig die Chlamys, in der Linken einen Thyrao und in der erhobonen Rechten eine Striglier, vor him ein Ball, hinter ihm ein Ball, binter ihm

591. F. 121. H. 0,17. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, und hält in der Rechten einen Kasteu empor. Vor ihm ein Lorbeerzweig.

**592**. F. 34. H. 0,10. U. 0,35. r. F. mit g. Sehr grobe Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt ein junger Satyr, mit einer Tänie geschmückt, inder vorgestreckten Rechten eine Schale. Oben Efeublatt und Rosette. Er blickt zurück nach

B. einer mit höhergesetztem linkem Fuss dastehenden Frau, welche zu ihm umblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmnck, und hält in der Linken einen Spiegel.

598. F. 108. H. 0,22. U. 0,45. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf seiner Chlamys sitzt ein Mann, beschuht und mit einer Tänie geschmückt, und hält in der Rechten eine Thyrsosstaude (mit Tänie), in der Linken eine Tänie und eine Schale mit Zweigen. Vor ihm hängt eine Binde.

594. F. 43. H. 0,12. U. 0,19. r. F. mit w. Feine Zeichnung

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Schale und Kranz, blickt laufend zurück. Um sie Efeublatt und Rosette. Rechts und links ie ein Lorbeerzweig.

B. Vor ihr sitzt auf seiner Chlamys der jugendliche Diomysos, besehult, um die Locken eine Tünie und um den Hals eine Guitlande, und hält in der Linken den Thyrsos (mit Tänie) und in der vorgestreckten Rechelne den Kantharos. Oben eine Rosette; rechts und links je ein Lorbeerzweig.

595. F. 126. H. 0,08. U. 0,20. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, in den Chiton gekleidet, in der Linken eine Tänie, stürzt vorwärts.

596. H. 0,26. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Um eine Seule, auf der ein Gefäss (F. 76. H. 0,06. U. 0,25)

steht, sind vier Gefässe (jedes hat F. 77a. H. 0,09. D. 0,09) gestellt. Vgl. die Form No. 175 und Mus. Naz. No. 2906.

... , Gongle

Auf dem Gefäss auf der Seule ist gemalt:

- A. Ein Eros, in weibischer Form und Schmuck, welcher, auf dem rechten Knie liegend, sieh weit nach vorn vorbeugt und in den Händen Spiegel und Kranz hält.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche, auf der Erde dem Eros gegenüber sitzend und in der Linken einen Kasten haltend, wegblickt. Vor ihr eine Fensteröffnung.

Auf den vier Gefüssen sind je eine Figur abgebildet:

- Eine Frau, welebe, in Sebuhen Chiton und Sehmuek ist und in den Händen Kasten und Kranz bält, blickt vorwärtseilend zurück. Im freien Felde eine Fensteröffnung und eine Rosette. Ihr kommt entgegen auf dem
- Gefäss ein Eros, in weihiseher Haartracht, beschuht und geschmückt, der in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerzweig hält. Im freien Felde zwei Rosetten.
- Ein Eros, heschuht und reichgeschmückt, sitzt auf Gestein und hält in der erhohenen Rechten einen Kranz.
- Auf Gestein sitzt eine Frau, in Sehuhen Chiton und Sehmuek, die in den Händen einen Kranz und einen geöffneten Kasten trägt. Oben eine Tänie.
  - 597. F. 141. H. 0,08. U. 0,21. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.
- Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel and Schmuck, und hält in der vorgestreckten Rechten ein Leiterchen; sie blickt um nach dem heranlanfenden Eros, der in den Händen Spiegel und Krauz hält. Zwischen beiden ein Lurbeerzweig.
- 398. F. 9. H. 0,06. D. 0,13. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. A. Ein nackter lorbeeibekränzter Jüngling läuft, in den Händen Spiegel nud Traube haltend, vorwärts. Vor ihm eine Stele, auf der eine Frucht

liegt. Er blickt nm nach

- B. einer Frau, welche, in Schuhen Chiton und Schmuck, den linken Fushöher auf Gestein aufgesetzt, in der Linken einen Krauz hält und die Rechte mit einem Spiegel nach ihm hebt. Hinter ihr ein Ball und eine Fensterfünnung.
  - 599. F. 77. H. 0,24. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung. Armeuto.

Auf dem Deckel ist als Griff ein kleines Gefäss (F. 77a. H. 0,11. U. 0,28) angebracht, das hemalt ist:

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, die in der gesenkteu Rechten einen Kranz (mit Tänie) und in der erhobenen

No. 599. 771

Linken einen Spiegel hält, blickt laufend zurück. Rechts und links je eine Tänie.

B. Ein Eros, in Schuhen und reichem Schmuck, schweht daher, in der Linken einen Lorbecrzweig (mit Tänie) und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) haltend. Oben zwei Efeuhlätter.

Am Gefäss selbst:

A. Auf einer Kline mit Kissen sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, um das Lockenhaar ein Perlenhand; sie hält in der erhohenen Rechten einen Spiegel und wendet das Gesicht zu dem links neben ihr sitzenden Jüngling, welcher, nackt bis auf die den Unterkörper und die linke Schulter hedeckende Chlamys, in der linken Hand einen Stab (wohl Skeptron) hält und die Rechte ausstreckt im Gespräch mit dem neben der sitzenden Frau stehenden Weibe, welche mit Schuhen Chiton und Schmuck versehen ist und in beiden Händen eine Schale mit Früchten und Zweigen hält. Neben dem Jüngling steht, mit dem rechten Ellenhogen sich auf das Kopfkissen der Kline stutzend und die Beine kreuzend, eine dritte Frau. welche, chenso gekleidet und geschmückt, in der Linken ein Rädchenspiel hält und auf das sitzende Paar blickt. Ueher diesem Paar sitzt auf seiner Chlamys ein kleiner Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und Schmuck, der in der Rechten einen Kranz über dem Haupte der sitzenden Frau und in der Linken einen Lorbeerzweig hält; er blickt zu einem hinter ihm herbeifliegenden Vogel um, der in den Krallen einen Kranz trägt. Zwischen beiden eine grosse Blume.

B. Auf ihrem Mantel sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schmenk, die Rechte auf den Sitz gelegt, in der erhobenen Linken einen Kasten haltend, und blickt zurück nach dem hinter ihr hefindlichen Jünglüng, welcher im Gespräch die Linke mit einem Spiegel vorstreckt. Er ist lorbeerbekränzt und lehnt sich, die Beine kreuzend und die Rechte in die Seite setzend, mit dem lünken Ellenhogen auf seine Chlamys, welche nehen ihm (auf einer Erhöhung oder einem Pfeller) liegt. Hinter ihm ein Lorberzweig. Vor der sitzenden Frau steht eine zweite Frau, ehenso gekleidet und geschmückt, in den Händen eine Tänie und eine Schale mit Früchten haltend. Oben sitzt ein Eros, besehnb urd reichgeschmückt, der in der Linken einen Lorbeerzweig hat und

in der Rechten einen Perlenkranz auf den Kopf des Jünglings herabbält, zu dem er umblickt. Im freien Felde zwei Rosetten.

Vgl. Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 33 (der in der Gefässform irrt und auf A. Aphrodite Adonis Peitho und Eros erkennt).

600. F. 141. H. 0,09. U. 0,23. r. F. mit w. Ueberladene Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Hanrtracht Schuhen und reichem Schmnck, schwebt daher, in der Linken ein Tympanon und in der Rechten eine Schale mit Früchten haltend. Vor ihm Patera und Tänie, neben ihm eine Fackel, hinter ihm Efeublatt und Lorbeerzweig.

691. F. 58. H. 0,24. U. 0,46. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

A. Ein Kros, in weibischer Hnartracht, beschuht und reichgeschmäckt, hat den rechten Fuss auf Gestein aufgesetzt und hält in der Linken ein Tympanon, während er die Rechte aufmerksnm hebt. Vor ihm eine Kosette, hinter ihm eine Schale. Oben ein Kranz.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, in den Händen Tympann und Kasten, blickt vorwärtseilend zurück. Im freien Felde Lorbeerzweig Rosette und Tänie.

602. F. 34. H. 0,08. U. 0,26. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmuck, in den Händen einen Spiegel und eine Schale mit Zweig, eilt vorwärts. Im freien Felde Rosette und Lorbeerzweig.

B. Ein geschmückter Frauenkopf.

608. F. 130. H. 0,14. U. 0,23. r. F. mit w und g. Grobe Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, und hält in der Rechten eine Schale.

604. F. 109b. II. 0,27. U. 0,38. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine Frau, in Schahen Chiton and Schunck, die in der Linken eine Tranbe, in der Rechten einen gelösten Kranz und eine Schale (mit Efenblatt trägt, flieht umblickend vor dem ihr anchschwebenden Eroz, der in den Händen Fächer und Tympanon hält; er ist in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmickt.

605. F. 43. H. 0,13. U. 0,17. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

A. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnck, unterwärts bemäntelt, und hält in der geschkten Linken einen Kranz, in der erhobenen Rechten einen Fächer; hinter ihr Rosette und Tänle. Rechts und links Lorbeerzweige. B. Ein geschmückter Erse, in den Händen einen Kranz und einen (ergänzten) Zweig, schwebt heran. Im freien Felde Efeublatt Lorbeer-zweig und Ball (den der Eros vielleicht in der Rechten trug?). Rechts und links Lorbeerzweige.

### VIERZEHNTER WANDSCHRANK.

606. F. 21. H. 0,12. D. 0,17. r. F. Roh gemalt.

Auf dem Deckelknopfe ist ein Vogel (Ente?) gemalt, Auf dem Deckel selbst sind Ornamente, Palmetten und ein Lorbeer-

krunz angebracht,

607. F. 77. H. 0,36. U. 1,00. r. F. mit w. und g. Grobe

- Zeichnung.

  Auf dem Deckel ist als Griff ein Gefässchen (F. 77a. H. 0,10.
- U. 0,34) angebracht, welches bemalt ist:
  A. Auf Gestein sitzt eine Frau, bekleidet und geschmückt,
- und hält in den Händen Kranz und Kasten.

  B. Auf dem rechten Knie hockt ein Eros, den linken Fuss
- weit vorsetzend, und hält in der vorgestreckten Linken einen Schwan.

# Am Gefäss selbst:

A. Unter einem von zwei ionischen Seulen getragenen Giebel steine bekleidete Frau, mit Kranz und Tympanon in den Händen, einem nackten Jinging gegenüber, der über dem linken Arm die Chlamys hat und in der Rechten einen Kranz bält. Rechts und links eine Ranke (mit Blume). Alles weiss und gelb gemalt, mit Ausnahme der Seulenschäfte.

- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, legt trauernd die Linke an den Kopf; sie wendet die Augen und die Rechte zu der ihr nahenden Frau, welche in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, in den Händen eine Schüssel und einen geöffneten Kasten herbeibringt. Auf der anderen Seite naht noch eine Frau, welche zu der mittleren die Linke ausstreckt, wie diese gekleidet und verschleiert.
- 609. F. 34. H. 0,11. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Eine schwebende Flügelfrau (Nike), in Schuhen Chiton und Kopftuch, trägt in der Linken einen Fackelstock (sie! mit Teller) ') und streckt die Rechte mit einer Tänie
  - B. einer Frau entgegen, welche, mit Doppelchiton Mantel

Zeichnung.

und Schmuck versehen und in der Rechten einen langen Stab aufstützend, in der Linken der Flügelfrau ein Alabastron\*) binhält.

Oder sollte eine Kottabosstange (ἐάβδος χοτταβική) ohne Fuss gemeint sein?
 Ygl. dazu Mus. Naz. No. 1765, 2.

610. F. 72. H. 0,39. U. 0,92. r. F. Sehr rohe Zeichnung. Viel gebrochen. Anzi di Basilicata.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jöngling und reicht in der Rechten einen Kranz einer vor ihm sitzenden Frau hin, welche in der Linken einen Kasten hält. Hinter dem Jüngling steht eine zweite Frau, die in der erhobenen Rechten einen Kranz hat. Beide Franen sind mit Chiton und Schmuck versehen.

B. Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine lange Tänie, steht vor einer Frau, welche ihm in der Linken ein gesüdnetes Kästchen reicht; eine zweite Frau, die hinter ihm steht, hält ihm einen Kranz hin. Beide Frauen sind in Schuhen Chiton und Schmuck. Oben zwei Bälle und swei Frauen

613. F. 96a (unten geriffelt). H. 0,27. U. 0,80. w. F. Flüchtige Zeichnung.

Nur die eine Seite ist mit einer Darstellung verschen:

Ein Eros trägt vorwärtslaufend in der Rechten eine Fackel (mit grossem Teller')). Rechts und links anmuthige Blüthenranken.

Vgl. dazu Bötticher Arch. Ztg. 1858 Tef. 117. S. 199 ff.
 615. F. 94. H. 0.29. U. 0.74. r. F. Schr grobe Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt Dionysos, unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), in der Linken den Thyrsos; unter ihm Steine. Vor dem Gott steht eine Frau (Ariadne), in Doppelchiton und Schumek, welche in der gesenkten Rechten eine Oenochoo hält und mit der Linken einen Gewandzipfel über die Schulter zieht; sie blickt auf den hinter Dionysos stehenden jungen Satyr, der in der Linken ein Tympanon hält und die Rechte erhelt (um es zu seblagen).

B. Zwischen zwei Manteljünglingen mit Stöcken ein Ball. 616. F. 117. H. 0,16. U. 0,18. r. F. mit w. Grobe

Ein Eros, in weibischer Haartracht und Schmuck, schwebt mit einem Kranze in der Rechten vorwärts; vor ihm eine Rosette.

Kranze in der Rechten vorwärts; vor ihm eine Rosette.

617. F. 49. II. 0,35. U. 0,80. r. F. mit g. Grobe
Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Täule und Knsten, blickt laufend zurück nach einer hinter ihr stehenden Frau, welche in den Händen Fächer und Krauz hält; sie ist in Schuhen Doppelchiton und Schmuck. Vor der ersten Frau eine Stele mit Tänie.

- 619. F. 130. H. 0,12. U. 0,17. r. F. Grobe Zeichnung. Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schunck, und hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten. Vor ihr eine Tänie.
- 620. F. 34. H. 0,10. U. 0,38. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Verdorben.
- A. Auf einem hohen stelennrtigen Sitz sitzt ein Jüngling, nackt aber beschnit, in der gesenkten Linken einen Spiegel haltend nnd die Rechte erhebend.

  B. Sehr verdorben. Auf einem behanenen Sitz sitzt eine Fran. in
- B. Sehr verdorben. Auf einem behanenen Sitz sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten.
  - ale mit Frachten.

    621. F. 94. H. 0,31. U. 0,77. r. F. Sehr grobe Zeichnung.

    A. Ein nackter Jängling, der in der Rechten die nuf der rechten
- Schniter und dem rechten Arm liegende Chümys hält, zeigt anf der vorgestreckten Linken einen flatteroden Vogel dem auf seiner Chlamps vor ihm sitzenden Ocjahrten, welcher in der Rechten einen Thyrsos hält und zuschaut. Oben eine Rosette und eine Krenzverzierung.
- B. Eine Frau, in Schuben Chifon and Schuneck, in der gesenkten Linken ein Typpanon, reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden J\(\textit{an}\), linge, welcher in der erhobenen Rechten eine Arabeskenranke nad in der Linken einen Zipfel seinene \(\text{diene}\) ben eine beiden Armen liegenden Mantels \(\text{aii}\). Zwischen beiden ein Lorbererweig.
- 623. F. 49. H. 0,29. U. 0,63. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton Mantel und Stephane, hät in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel dem vor ihr anf einem Lehnstuhl sitzenden Janglinge hin, welcher, unterwärts bemäntelt, im Gespräch die Rechte bewegt.
- 624. F. 130. H. 0,11. U. 0,21. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
  Anf der Erde sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, und hält in der
- Linken eine Schule; sie blickt zurück.
  625. F. 124. H. 0,09. U. 0,17. r. F. mit w. Grobe
- Zeichnung.

  Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Händen einen Thyrsos
- nnd eine Schale (oder einen finchen Kasten) mit Früchten, geht vorwärts und wirft den Kopf zurück.

  626. F. 94. H. 0,32. U. 0,77. r. F. Sehr flüchtige
- Zeichnung.

  A. Einem nackten, nber beschnhten Jängling, welcher sich mit dem
- Ennem incette, noer esseinen Stab über dem die Chlamys liegt rechten Arm nach hinten auf seinen Stab – über dem die Chlamys liegt – aufstützt und die Linke verwundert bebt, naht eine Frau, in Doppelchtion und Schumck; hinter ihr noch ein Jagling, der in der erhobenen Rechten eine Strigtlia hält und die Linke in die Seite gesetzt hat,
  - B. Drei Manteljunglinge.

627. F. 130. H. 0,12. U. 0,19. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeiehnung.

Auf der Erde sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und Schunnek, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale, während er die Linke auf den Boden stützt.

629. F. 150. H. 0,34. U. 0,72. r. F. Sehr grobe Zeichnung. Ein Jüngling, auf dem Kopf den Helm, um den linken vor-

rgestreckten Arm schildarig die Cillamy, in der Iniken vorgestreckten Arm schildarig die Cillamys, in der erhobenen Rechten
das Schwert, ist im Kampf mit einem Jimpling, welcher seine um
den Hals gekuntpfe Chlamys mit der Linken gleichfalls schildaritg
benutzt und in der Rechten das Sehwert schwingt. Daneben seei
Jimplinge, die sieh gegenseitig mit Lanzen bekümpfen: der eine,
auf den ein Vogel lossfliegt, hat auf dem Rücken Chlamys und
Petasos und in der Linken den Schild; der andere ist nur noch
mit einem Schilde versehen.

632. F. 130. H. 0,09. U. 0,28, r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau (Bacchantin), in den Händen Thyrsos und Tympanon, blickt vorwärtsgehend zurück nach einem jungen Satyr, der springend in der Linken ein Tympanon hebt und die Rechte nach einer vor ihm befindlichen Gans (oder Ente?) spielend ansstreckt.

634. F. 94. II. 0,33. U. 0,80. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Geflickt.

A. Zwischen einem Jängling, der in den Händen Stab und Strigtlishätt, und einem anderen Jängling, der die Linke auf dem Rücken und die Rechte gegen die Bruet gelegt hat, steht ein dritter, in den Händen einen Strigtlis und einen Palästrabentel haltend; sie sind nacht und miteinander im Gesorfich.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen steht ein dritter, der nur unterwärts nud an dem linken Arm bemäntelt ist; alle drei sind beschnht.

635. F. 130. H. 0,10. U. 0,26. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

Auf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jingling, der in der Linken einen Stab aufstitzt und nach der auf ihn zueilenden bekleideten Frau umblickt, welche in der gesenkten Rechten eine Fackel (?) tägt und die Linke erhebt.

636. F. 49. H. 0,28. U. 0,62. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, in Chitan Stephane und Armband, zeigt in beiden Händen eine lange Tänie einer ihr gegenüberstehenden Frau, welche in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält und die Linke in die Seite gesetzt hat; sie ist in Chiton Schmuck und Kopfschleier. Zwischen beiden eine Stele.

637. F. 64. H. 0,38. U. 0,87. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton and Schmack, reicht in der Linken eine Schale einem vor ihr stehenden Jängling, der beschaht ist und um den linken Arm die Chlamys trägt. Zwischen beiden eine Arabeske und eine Fensteröffung.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken eine Arabeskenranke, blickt laufend nach einem ihr folgenden Jängling, der die Rechte vorstreckt; er ist beschuht nnd hat um den linken Arm die Chlamys gewickelt.

638. F. 43. H. 0,15. U. 0,21. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen und Chiton, in den Händen Schale und Fächer, eilt vorwärts. Um sie Rosette Zweig und Fensteröffnungen. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

B. Zn ihr blickt ein Jängling zurück, der, beschuht und bekränzt, anf seiner Chlamys sitzt und in der Rechten einen Kasten hält, während er die Linke nach der Fran ausstreckt. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

639. F. 20. H. 0,06. D. 0,14. r. F. Rohe Zeichnung. A. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Mantel and Schmuck, und hält in den Händen eine Schale and einen Kranz. Vor ihr eine Rosette.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht nnd mit einer Periskelis geschmückt, und hält in deu Händen Schale und Kranz. Im freien Felde zwei Rosetten.

640. F. 75. II. 0,32. U. 0,86. r. F. Robe Zeichnung, A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, reicht in der Linken einen Kasten einem vor ihm stehenden Jünglinge, welcher in der gesenkten Rechten eine Arabeskenranke trägt; er hat um den linken Arm die Chlamys gewiekelt.

B. Noch roher gezeichnet. Ein nackter Jüngling, beschuht, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Krazu haltend, steht vor einer Frau, die in der erhobenen Linken ein Tympanon hat; sie ist in Schuhen Chiton Hals- und Armschmuck. Zwischen beiden eine Arabeske. Hinter ihr eine Patera (?); hinter ihm eine Tanie (mit Spitze?).

Die Form der Vase ist sehr nachlässig gedreht: ausser einer Beule (vgl. dazu Mus. Naz. No. 1796) ist inwendig noch ein grosser unverarbeiteter Thonklumpen vorhanden.

641. F. 130. H. 0,07. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Anf der Erde sitzt eine Frau, in Chiton und Schmack, and hält in der vorgestreckten Linken einen Kasten. Vor ihr ein Lorbeerzweig.

- 642. F. 64. H. 0,40. U. 0,93. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Verwischt.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jingling (Dionyson), mit Stiefeln und breiter Tänie versehen, und hebt die Rechte empor, Vor ihm sehst ein janger beschnikter Satyr, in den Händen Eimer und Fackel, welcher nahlekt tanch einem hister ihm befindlichen Gegestund (?), nuf den anch der Jängling hinblickt. Hinter dem Jängling steht, mit dem linken Ellenbegen af eine Stele gelehnt und die Beise kreunsed, eine Fran (Ariaden), in Schahen breitgegürtetem Chiton und Tänie, welcher in der Rechten ein Tympnone hält und auf den Satyr blickt.

B. Roher gezeichnet. Ein Manteljängling mit Stab steht zwischen einem Gefährten, der eine Strigtilis hält, und einem underen Gefährten, der ganz in den Mantel gewickelt ist; nile drei sind beschaht. Oben ein Ball und eine Kreuzverzierung.

6.13. F. 124. H. 0,31. U. 0,56. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, mit einer langen breiten Tänle in der rechten Hand, steht einer Gefähren gegenüber, die und er erhobenen Licken einen Spiegel hält. Eine dritte Frau steht mit erhobener Rechten hinter der ersten; zwischen ihnen beiden eine Arabeske. Alle drei sind in Chiton Hals- und Armschmack.

## FÜNFZEHNTER WANDSCHRANK.

- 644. F. 59. H. 0,45. U. 0,74. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, stützt in der Rechten eine Lanze auf.
- B. Eine Frau, in Schahen Chiton und Schunck, hebt in der Rechten einen Kranz und hält in der gesenkten Liuken einen Ball. Vor ihr ein Palmenzweig.
- 645. F. 59. H. 0,43. U. 0,73. (Schmutzig) g. F. Grobe Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuhen und Chiton, ganz in den gestickten Mantel gehüllt der auch den Hinterkopf verdeckt, hält auf der vorgestreckten Rechten eine flatternde Taube.
- B. Auf einer breiten Basis erhebt sich ein (Grab-)Tempel mit zwei ionischen Seulen und Giebeln; in dem Gebäude ein Lorheerstamm. Daneben steht rechts auf einer Erhöhung ein Jüngling, beschult und nm den linken Arm die Chlamys, in der

Linken einen Stab; er blickt auf das Grabmal, im Begriff, mit der Rechten eine lange Tänie darauf zu legen oder anzuhängen.

647. F. 58. H. 0,49. U. 0,87. r. F. mit w. und g. Anmuthige Zeichnung. Vielfach übermalt.

- A. In der Mitte steht ein hohes marmornes Wasserbecken. Auf dieses lehnt sich mit dem linken Ellenbogen ein Eros, beschuht und geschmückt, in der Rechten nach hinten eine Tänie haltend; er blickt auf das Thun eines zweiten Eros, welcher auf dem Becken steht und, in der Linken einen Kranz haltend, in der erhobenen Rechten einen Spiegel einer vor ihm abgewandt stehenden Frau hinhält, welche sich zu ihm umwendet. Sie ist nackt. aber beschuht und mit Ohr- und Kopfschmuck versehen, und im Begriff, sich einen Mantel umzulegen. Vor ihr steht eine zweite nackte Frau, die in den Händen einen Spiegel (?) hält und umblickt; sie ist mit Schuhen Ohrringen und Perlenkranz geschmückt. Ueber ihr sitzt auf seiner Chlamys ein dritter Eros, der in den Händen Spiegel und Kranz hält und zurückblickt; vor ihm fliegt eine Taube herhei. - Zur Rechten des Beschauers steht noch auf einer breiten Basis (auf der auch der zuerstbeschriehene Eros steht) eine dritte nackte Frau, mit Haube und Ohrring: sie hat die Arme übereinandergelegt und blickt nach hinten herab auf einen knieenden vierten Eros, der ihr den Schuh ihres linken ein wenig gehobenen Fusses aus- (oder an-)ziehen will; ihr rechter Fuss ist beschuht. Ueber ihr hängt ein kleines Votivrelief '): eine Frau steht mit einem Kasten (?) vor einer auf einem Stuhl sitzenden bekleideten Figur. Hier und da Zweige und Rosetten im freien Ranm
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Kranz und Spiegel, steht einem Eros gegenüber, der in der gesenkten Linken einen Kranz hat und ihr in der vorgestreckten Rechten ein Tympanon entgegenhält; er ist in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Hinter ihm eine Blume. Zwischen heiden ein hohes Marmorbecken und zwei Pateren. Oben Tänie und zwei Fensteröffungen.

Abg. bei Gerhard Mysterienvasen Taf. VII; Elite cér. IV, 19. Vgl. Gerhard Prodrom. S. 383 f; Élite l. c. p. 112 ss. und p. 151 ss.

1) Vgl. dazu Benndorf Gr. Sic. Vasenb. 1 S. 12 ff.

648. F. 124. H. 0,18. U. 0,29. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Palmenzweig (?), eilt vorwärts; hinter ihr eine Rosette.

649. F. 94. H. 0,33. U. 0,81. r. F. Flüchtige Zeiehnung. A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jüngling, mit der Linken einen Stab schulternd: er bliekt auf die vor ihm stehende Frau, die ihm in der Rechten eine Schale reicht; sie ist in Chiton Mantel und Schnuek und hat die Linke in die Seite gesetzt. Zwischen beiden steht ein Lorbeerhaum und eine jugendliche ') langlockige männliche Herme (mit Zapfenloch und Geschlechtstheilen). Ohen hinter dem Jungling hängt eine Tänie.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; zwischen beiden eine Stele. Oben Tänie und Schild (nur theilweise sicht bar).

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 219, 3 (der in der Herme den Liber pater und in den Figuren Adonis und Aphrodite erkennt?).

- 1) Vgl. dazu Gerhard Hyp. Röm. Stud. II S. 269, 142.
- 651. F. 58. H. 0,47. U. 0,88. r. F. mit w. Feine Zeichnung.
- A. Auf einer hohen Kline mit Fussbank sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, und hält in der erhobenen Rechten einen Spiegel; sie bliekt auf den neben ihr sitzenden Jüngling, welcher die rechte Hand auf ihre linke Schulter legt und den linken Ellenhogen auf das Polster der Kliue stützt; er blickt auf die Frau und ist unterwärts mit dem Mantel bedeckt. Hinter ihm steht eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, die in der vorgestreckten Rechten einen Fächer hält (und in der gesenkten Linken vielleicht eine Tänie trägt?), während nehen der Frau - auf der anderen Seite der Kline - ein Jungling steht, mit dem linken Ellenbogen sieh auf die Lehne der Kline (auf der seine Chlamys liegt) stützend: er hält in der Rechten einen Lorbeerzweig (mit Tänie) und in der Linken eine Schale (mit Deckel?). Oben schwebt ein kleiner Eros. beschuht und gesehmückt, mit einem Kranz in beiden Händen auf den sitzenden Jüngling zu, um ihm denselben aufzusetzen.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den llieuden Eimer und Thyrsosstaude (mit Tänie), folgt einem laufenden Jüngling, welcher, mit einer Tänie geschmückt, in den Händen eine Traube und eine Thyrsosstaude trägt und zu ihr

umblickt; über seinem rechten Arm hängt seine Chlamys. Im freien Felde zwei Tänien und zwei Pateren.

- 652. F. 25. H. 0,11. U. 0,18. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Schmutziger Firniss.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und sitt in der Rechten eine Tänie und einen Kasten, in der Linken einen Splegel. Ueber ihr eine Tänie.

  B. Heran schweht ein Eros, in weihischer Haartracht, beschuht und
- B. Heran schweht ein Eros, in weihischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, in den Händen Spiegel und Tympanon trageud. Vor ihm eine Stele (oder ein Altar?). Unten eine Patera (?).
  - 653. F. 59. H. 0,49. U. 0,76. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. In der Mitte steht auf einer Basis eine Stele mit einer sehvarzen Tänie umwickelt, auf der ein Krater (F. 92) steht, welcher mit einer schwarzen tanzenden Figur (Satyr'd ers Schwanz ist weggebrochen) bemalt ist. Rechts vom Beschauer steht ein der Rechten einen Stab; er senkt das Haupt. Auf der andern Seite steht ein zweiter Jüngling, gleichfalls mit Schuhen und Chlamys versehen, welcher aus einem Topf (F. 108) in der Rechten libirt. Ueber ihm hängt eine Tänie.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; oben ein Ball.
- 654. F. 49. H. 0,26. U. 0,57. r. F. Grobe Zeichnung. Gebrochen und lückenhaft.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck; in der Linken einen Kasten, blickt laufend zurück nach dem ihr folgenden beschuhten Jängling, welcher in den Händen eine Tänie und seinen Mautel trägt. Oben ein Ball.

- 655. Teller. D. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Verdorben.
- Ein Eros, in Schuhen und Schmack, geht vorwärts und hält in der erhobenen Rechten einen Kasten und in der geseukten Linken eine Traube. Um ihn Blumen und Blätter.
- 636. F. 130. H. 0,16. U. 0,18. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Anf der Erde sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und
- geschmäckt, und hält in der erhobenen Rechten eine Schale. 657. F. 94. H. 0,28. U. 0,69. r. F. mit w. Sehr fluch-
- tige Zeichnung.

  A. Ein Jüngling (Herakles), welcher in der gesenkten Rechten
- A. Ein J\u00e4ngling (Herakles), welcher in der gesenkten Rechten eine Keule h\u00e4lt und auf der linken Schulter einen langen Tisch,

auf dem drei Brode und drei Spitzkueben liegen, mit der Linken trägt, bliekt vorwärtslaufend zurück nach dem ihm folgenden Hermez, der in der Rechten das Kerykeion bält und die Linke mit einer weissen Frucht (oder Ei?) weit ausstreckt; der Gott ist nackt und hat auf dem Kopf den Petasos. Ohen eine Fenster-öffnung.

B. Zwischen einem heschuhten Manteljüngling, der in der Rechten einen Stock hält, und einem Gefährten (dessen Stock hinter ihm steht) eine Stele mit der Insehrift (vgl. unten Taf. XVIII, 657): ΤΕΡΜΩΝ (τέριμαν) ').

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2869.

638. F. 34. H. 0,10. U. 0,35. r. F. mit g. Sehr fluchtige Zeichnung. Gebroeben.

A. Ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten einen Kranz und blickt laufend zurück nach

B. der ihm folgenden Frau, welche, in Chitou und Haube, die Rechts ausstreckt; die linke Hand ist weggebrochen. Um sie Ball Blatt und Kasten.

660. F. 59. H. 0,37. U. 0,83. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Gebroehen und lückenbaft.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, eilt herbei, die Rechte nach einem fallenden Ball ausstreckend. Vor ihr steht ein Jüngling, bestiefelt, die Chlamys shawlartig über heiden Armen; er hält in der Rechten einen Stock.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock. Oben eine Tänie.

661. F. 34. H. 0,10. U. 0,36. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Händen Kasten und Spiegel, blickt laufeud zurück nach

B. einem J\(\textit{ung\)ling\), welchen den linken Fuss auf Gesteiu aufgesetzt hat und ihr in der Linken eine Schale mit Fr\(\textit{u}\)chteu hiuh\(\textit{alt}\)t, auf die er die Rechte legt. Oben Ball und Fenster\(\textit{u}\)flung.

663. F. 94. H. 0,26. U. 0,68. r. F. Feine Zeichnung.

A. Nike, in Chiton und breiter Tänie, in der Linken eine

A. Nike, in Ultion und breiter Tanie, in der Linken eine Oenoehoe, reicht in der Rechten eine Schale dem vor ihr stehenden Jingling, der begierig die Rechte vorstreckt; er hat um den Kopf eine Tänie und trägt in der Linken einen kleinen runden Schild (Z. Stern) und einen sehr kurzen Speer. Zwischen heiden eine schlanke ionische Seule.

- B. Zwei Manteljünglinge; oben eine Tänie. Diese Seite hat durch Feuer gelitten.
- 664. F. 49. H. 0,24. U. 0,52. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.
- Eine sitzende Frau, in Chiton und Schunck, unterwärte bemäntelt, halt in der vorgestreckten Linken einen Kasten mit Früchten und abeit die Rechte im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Jängling (mit kleisem Backenbart), der die Rechte mit dem Stocke (verlösch) vorstreckt; er hat den rechten Fuss höher anfgesetzt und den linken Arm, um den die Chiamys gewickelt sit, auf den Rücken gelegt; nm den Kopf hat er eine Tänie.
- 665. F. 33. H. 0,19. U. 0,71. r. F. Acusserst flüchtige Zeichnung. Gebrochen.
- A. Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, hebt die rechte Hand eine vor ihm fliehende Frau verfolgend, welche zu ihm nmblickt;
- sie ist in Schuhen und Doppelchiton und hält in der Linken ein Tympanon.

  B. Ein Jängling, über der rechten Schulter dem Rücken und dem vorzestreckten linken Arm die Chlamys. eilt zurückblickend fort. Nach
- der anderen Seite eilt eine Frau fort, in Schuhen und Chiton, in der erhobenen Bechten ein Tympanon haltend und gleichfalls zurückblickend.
- 666. F. 94. H. 0,25. U. 0,59. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, und hält in der Linken eine Thyrsosstande (mit Tänie) und in der erhobenen Rechten ein Tympanon.
  - B. Ein grosser geschmückter Frauenkopf.
- 667. F. 64. H. 0,34. U. 0,74. r. F. Leichte anmuthige Zeichnung.
- A. Dionysos, beschuht, um die langen Locken eine T\u00e4nies, uber deur rechten Arm die Chlamys, in der Linken den T\u00fcrasses (mit T\u00e4nies) aud in der vorgestreckten Rechten einen Kranz baltend, folgt eiligst einem b\u00e4rtigen Soltyr, der in jeder Hand eine Fackel tr\u00e4gt; gietel stehen nur auf einem Bein, das andeie weit nach hinten erhebend. Zwisehen beiden ein Lorbeerzweig. Oben ein voller Rebzweig; unten Steine.
  - B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock.
- 669. F. 94. H. 0,34. U. 0,79. r. F. Grobe Zeichnung. A. Eine Frau, in Schnhen Chiton and Schmuck, in der Linken einen Spiegel, blickt laufend zurück nach dem ihr folgenden beschuhten Jängling, welcher in den Händen Kranz und Chlamys hält. Zwischen beiden eine Arabeske und eine Tänie (mit Spitze).
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Zwischen beiden eine Stele und ein Ball.

670. F. 166. H. 0,14. U. 0,32. r. F. mit w. Ueberladene Zeichnung.

Ein Frauenkopf, behaubet und mit Ohr- Hals- und Stirnschmuck versehen.

671. F. 130. H. 0,22. U. 0,36. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Gebrochen.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Sehmuek, und wendet den Kopf und die linke Hand zurück nach dem hinter ihr mit einer Schale herbeikommenden reiehgeschuntlekten Eros; zwischen beiden ein Thymiaterion, umgeben von zwei Lorbeer-zweigen. Hinter dem Eros sitzt abgewandt auf Gestein eine zweite Frau, in Chiton und Schmuek, welche den Kopf und die Rechte mit einer Schale zum Gott umwendet; zwischen ihnen beiden eine Roeste und eine Gans, die den Eros anschnattert. Vor der erstbeschriebenen Frau sitzt noch abgewandt ein Jünglüng, der beide Hände hebt und umblickt; über seine Schenkel liegt die Chlanws.

Um den Bauch ein Lorbeerzweig.

- 672. F. 34. H. 0,11. U. 0,37. r. F. Aeusserst grobe Zeichnung.
- A. Ein Jüngling hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten. B. Eine Frau, in Doppelchiton, hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.
- 673. F. 59. H. 0,38. U. 0,74. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Chiton Mantel Tünie und Schmuck, in der Linken eine Schale, reicht in der Rechten einen Kranz einem vor ihr stehenden Jungling, welcher die Rechte darnach ausstreckt und die Linke auf den neben ihm zur Erde gesetzten runden Schild gelegt hat; er hat hohe Stiefel, um den Kopf eine Tünie, um den Hals die Chlamys geknüpft, im Nacken den Petasos. Hinter der Frau steht ein zweiter ebenso gekleideter Jungling, der den Schild gleichfalls zur Erde gesetzt hat und in der Linken eine Doppellanze hält; um die Brust trägt er ein Webrgehänge.
- B. Eine Frau, in Schuhen Doppelehiton und Schmuck, in der gesenkten Linken eine Oenoehoe (F. 109), reicht in der Rechten eine Schale einem Mantetjünging, der mit Schuhen Tänie und Stock versehen ist. Hinter ihr steht zuschauend ein zweiter Manteljüngithe.

674. F. 49. H. 0,23. U. 0,57. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gebrochen und lückenhaft.

Eine Frau, in der Linken einen Krug (F. 106), hält in der Rechten eine Schale einer vor ihr befindlichen Frau hin, welche in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält. Zwischen beiden unten eine Lade, oben eine Tänie; die Frauen sind in Chiton und Schunck.

675. F. 63. H. 0,27. U. 0,66. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gebrochen.

A. Eine Frau, in Doppelchiton and Mantel, der shawlartig über beiden Armen liegt und dessen einen Zipfel sie mit der Linken gefnass hält, eilt mit vorgestreckter Rechten anf einen vor hr stehenden Jängling zu, der den linken Frass hoch auf Gestein anfgesetzt hat und sich mit der Linken gegen die an seine linke Schulter gelehnte Lances stätzt; seine Chlamys liegt über Schulter Arm und Schenkel der linken Seite. Zwischen beiden ein Lorderenbauer

B. Zwei Manteljünglinge im Gespräch, einer mit einem Stock. Oben ein Ball.

676. F. 34. H. 0,23. U. 0,80. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Gebrochen.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der vorestreckten Rechten einen Spiegel, steht vor einem nackten Jünglüng, der in dem linken Arm eine Schale und in der Rechten einen Kranz hält; über seinem linken Arm liegt die Chlamys. Zwisehen beiden ein Zweig; oben eine Traube und eine Fensteröffnung.

B. Ein Jängling, in der Linken einen Kranz haltend, reichten Schale der vor ihm auf Gestein sitzenden Fran, welche ihm in der Linken einen Fächer entgegenstreckt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck und unterwärts bemäntelt. Oben zwischen zwei Rosettne eine Traube.

677. F. 63. H. 0,20. U. 0,41. r. F. Rohe Zeichnung. Viel zerbrochen.

A. Ein nackter Jüngling streckt beide Arme von sich; in der Rechten

hält er (einen Zweig oder ein Pedum?). Oben eine Fensteröffunng.

B. Eine Frau, in Doppelchiton und reichem Schauck, hält in der

B. Eine Frau, in Doppelchiton und reichem Schauck, hält in de Rechten einen Spiegel.

67%. F. 63. II. 0,25. U. 0,56. r. F. Grobe Zeichnung.
A. Ein Jampfing, über dem linken Arm die Chlamps, in der Rechten einen Speer, reicht in der Linken eine Schale einer Frau hin, welche die Rechte mit der Oenochoe (F. 109c) vorstrecht um sie zu füllen; sie ist in Schahen Chiton Mantel und Schumck, und hat die Linke in die Seite gesett. Zwischen beiden steht in Altar mit Pener. Oben ein Bull.

B. Ein Manteljängling, mit einem Stock, steht einem anderen gegenüber, der in der Rechten einen Kranz hält. Oben ein Ball.

679. Teller. D. 0,29. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

And Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton Mantel and Schmuck, welche die Likke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten einen Ball und einen Kasten hält; sie blickt um anch einem hinter ihr befindlichen Jängling, der hir in der Rechten ein sogenanntes mystisches Leiterchen hinhält; er ist beschuh, hat die Chlamys über der linken Schalter und dem linken Arm, lehnt sich mit der Linken auf eine Stele und trenzt die Beine. Zwischen beiden eine grosse Blume; vor ühr ein Lorbeertweig, hinter ihm in Palmenzweig (?). Oben sitzt und Kissene in kleiner Era, in Schuhen weibischer Haartracht und Schmuck, der in den Hinden eine Tänie und einen Krau, ählt; er blickt zuröck. Im feisen Raum ein Krau.

Ringsnm ein Kranz, in dem Pateren und Rosetten abwechseln.

680. F. 116. H. 0,15. U. 0,32. r. F. Schr fluchtige Zeichnung.

Auf einem Kissen liegt ein Jünyling, um den Kopf eine Tänie, nnterwärts bemäntelt; er führt die Rechte gegen sein Gesicht. 681. F. 94. H. 0,32. U. 0,72. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton and Schmuck, in der Linken eine Schale, steht vor einem Jängling, der in der Rechten eine tiefe Schale am Henkel gefasst hält nud in der Linken Stock und Mantel hat. Zwischen beiden eine Arabeske und ein Ball.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken; oben eine Fensteröffnung.

682. F. 49. H. 0,14. U. 0,27. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ein Frauenkopf, mit Kopftuch und Halshand; vor ihm sind die Buchstaben eingeritzt: KPEITA (oh antik?).

Vgl. dazu Taf. XVIII, 682 und Arch. Ztg. 1869 S. 83, 19.

Ein gestigelter Jüngling (Eros?), in Schuhen weibiseher Haartracht und reiebem Schmuck, tänzelt vorwärts, in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der vorgestreckten Linken eine Doppelschale (nit Früchten und Zweigen) haltend; über seinem linken Arm hängt ein Thierfell berab. Jederseits ein Lorbeerzweig.

 $684.~\mathrm{F.}~108.~\mathrm{H.}~0,\!27.~\mathrm{U.}~0,\!55.~\mathrm{r.}~\mathrm{F.}~\mathrm{mit}~\mathrm{w.}~\mathrm{Sehr}~\mathrm{flüchtige}~\mathrm{Zeichnung.}~\mathrm{Basilicata.}$ 

Eine Frau 1), in Schuhen Doppelchiton Kreuzhfandern Haube und reichem Schmuek, hat von hinten mit der Linken eine vor ihr zur Erde gesunkene Figur 1) am Kopfhaar gepackt und zückt in der Rechten einen langen Speer: dieselbe kniet auf dem rechten Knie und hat den linken Fuss weit vorgesetzt; die Hände, welche Lanze und Schwert ruhig emporhalten, liegen auf dem Schoosse; sie ist in Anaxyriden und kurzem Chiton. Vor ihr liegt eine Pelas, über ihr hängt eine Tänie. Hinter der siegreichen Frau steht ein weissgemalter Eros, mit der Linken auf die hinresunkene Fizur weisend.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 221, 15.

1) Nach Panofka Aphrodite (?).

 Teber deren Geschlecht ich nicht entscheiden möchte; nach Panofka eine Amazone, was allerdings viel für sich bat.

685. F. 79. H. 0,42. U. 0,56. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Gebroehen und lückenhaft.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck; die Rechte liegt am Sitz, die vorgestreckte Linke bält ein Tympanon. Vor ihr steht ein Jängling, am den linken auf den Rücken gelegten Arm die Chlamps und in der Rechten einen Eimer haltend, Zwischen beiden Figuren eine Tänie.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stocken.

686. F. 70. H. 0,29. U. 0,52. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Auf dem Deckel ein kleines Gefüss (F. 77), auf dem gemalt ist:

A. Eine Frau in Chiton und Schmuck, die in der vorgestreckten Linken ein Ei (oder eine Frucht?) hält.

B. Ihr naht ein Jüngling, der die Rechte hebt; über dem linken Arm hat er seine Chlamys.

Am Gefäss selbst:

A. Eine nackte Frau, um das Haar eine Doppellänie, steht neben einem hohen Marmorbecken, in das sie die Linke legt, während sie die Reehte vorstreekt. Vor ihr hängt ein Gewandstück; unten steht eine Lekythos (F. 121), die mit einer sehwarzen Verzierung bemalt ist. Die Frau ist im Gespräch mit

B. einer ihr gegentherstehenden Frau, welche mit beiden lifanden ihren Chiton hebt, um ihn auszuziehen (man sieht den Unterkörper bis zum Nabel); um den Kopf hat sie eine Tänie. Vor ihr steht ein Kasten, hinter ihr ein Arbeitskorb, beide mit weissen Kugeln besetzt. Oben ein Ball und eine Lekythos (F. 124).

# ZWEITES ZIMMER.

Die No. 687-691 stehen auf Seulen.

687. F. 82. H. 0,79. U. 1,40. r. F. mit w. g. und rothbraun. Gewöhnliche leidliche Zeichnung späteren Styls. Theilweise ergänzt. Ruvo.

A. Am Hals.

Im oberen Streifen zwischen Blüthenranken ein geschmückter Frauenkopf.

Unterer Streifen. Zweimal wiederholt sich auf einem vorwätrseilenden Zweigespann eine geflügelte Frau, in langem Chiton und sehr reiehem Sch muck, in den Händen Zugel und Kentron haltend. Unter den Pferden jedesmal ein Hase, über ihnen zwei Sterne. Voran fliegt ein Vogel, in den Krallen eine lange Tänie tragend. Unten Blumen.

Am Bauch.

Oberer Streifen 1). In der Mitte sitzt auf einem Thron mit Fussbank der bärtige Zeus, beschuht und unterwärts bemäntelt. in der Linken das Skepter (auf dem ein fliegender Adler als Verzierung angebracht ist). Er wendet den Kopf und die Rechte zum davoneileuden Hermes, der zu ihm umblickt und die Linke mit dem Kerykeion hält; der Gott ist mit Flügelschuhen und dem Petasos versehen, und trägt um den Hals die Chlamys geknüpft. Neben ihm steht eine Hydria ') auf die er die Rechte zu legen scheint. Neben Hermes steht zuschauend noch der lorbcerbekränzte Apollon, mit gekreuzten Beinen auf einen Stab gelehnt, mit Sehuhen und Mantel verschen. Hinter ihm steht eine Göttin (Persephone), in Schuhen und Mantel der den Hinterkopf verhüllt, beschuht und reiehgeschmückt, in der Rechten eine Fackel mit Querholz; die Linke führt sie aufmerksam auf Zeus achtend zum Munde. Vor Zeus steht ein Wasserbecken und dann eine zweite Göttin (Aphrodite): sie ist in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, beschuht und reiehgeschmückt; in der Linken hält sie einen grossen Fächer, die Rechte streckt sie im Gespräch mit Zeus lebhaft vor. Neben ihr steht ein kleiner Eras. nackt aber reiehgeschmückt, auf dessen Kopf sie vielleicht ihren linken Ellenbogen aufstützt: er hat in der gesenkten Rechten eine Oeneehoe; in der vorgestreckten Linken ein Radspiel und eine Sehale, die er einer vor ihm auf einem Klappstuhl sitzenden dritten Göttin (Here) hinhält. Die sehleist in Ohtion und Mantel der gleichfalls das Hinterhaupt bedeckt, mit Schuhen Stephane und reiehem Sehmuck versehen, und hält in der Rechten ein Skepter (mit Palmette gekrön!), während die Linke auf dem Sitz liegt. Oben (zur Raumausfüllung) eine Oenoeloe ein Schwert ein Tympanon (?) ein Ball und endlieb eine Lade.

Unterer Streifen. Auf dem von zwei Tigern gezogenen Gespann steht vornübergebeugt Dionysos, um den Kopf eine breite Tänie, unterwärts mit dem Mantel umkleidet, in den Händen den Thyrsos und die Zügel. Neben ihm steht Ariadne, in Chiton Schleier und reiehem Schmuek: mit der Linken hält sie sich an der Wagenbrüstung fest, mit der rechten Hand (welche den Sehleier gefasst hat) weist sie - das Gesicht gleichfalls zurückgewandt - nach hinten zurück auf den Seilenos, welcher, nur bis zu den Knicen siehtbar, sieh von einer vor ihm stehenden Bacchantin auf die Anhöhe empor helfen lässt auf der sie steht 3). Seilenos ist am Kopf und Oberkörper mit seinem Mantel umhüllt; die Linke stemmt er in die Seite, die Rechte hebt er mit einer Fackel empor. Die Baechantin, in Sehuhen Chiton Mantel und reichem Sehmuek, beugt sieh vornüber und ergreift mit beiden Händen den rechten Arm des Seilenos am Ellenhogen; ihren Händen entfällt dahei die Thyrsosstaude. Ihr Bliek ist auf Ariadne und den kleinen ziegenflissigen gehörnten Paniskos gerichtet, welcher zwischen beiden - im höheren Raum über dem Seilenos - einhergeht: er hält in der Linken einen Thyrsos, in der Reehten eine Kanne, deren Inhalt er wohl übermüthig auf das Gesieht des Seilenos giessend zu denken ist. Ueher den Tigern schwebt ein Eros, mit Schale und Krug, sehr reich geschmückt. Voran eilt dem Gespann ein junger Satur, über dem linken Arm die Nebris und um den Hals einen dieken Kranz (oder Kette), in der Rechten zwei Fackeln und mit der Linken einen grossen Krater (F. 91) auf der linken Schulter tragend; er blickt zurtick. Unten Blumen und Gräser.

B. Am Hals. Im oberen Streifen ein Lorbeerzweig, in dessen Mitte eine grosse Rosette angebracht ist. Unterer Streifen. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein alangelockter Jüngling (Dionysos), mit Strahlenstephane, in der gesenkten Linken eine Tänie mit zwei Rosetten und in der erhobenen Rechten eine Schale mit Früchten haltend; er blickt um nach der eilig herbeikommenden Frau (Ariadne), welche, in Schuben Chiton und Schmuck, üher dem rechten Arm den Mantel, in der Linken eine Thyrsosstaude (mit darangehängtem Typmanon), in der Rechten einen Korb (mit Brod) trägt. Vor dem Jüngling naht eilig ein junger Säufyr, mit Tänie und Krauz geschmückt, welcher in der gesenkten Linken einen grossen Eimer und in der erhobenen Rechten eine Oenoehoe (F. 109) hält; hinter ihm eine Thyrsosstaude (mit Tänie). Oben zwei Tänien und Eteubätter.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen mit einer Weinranke bemalten Basis ein (Grab-)Tempelchen mit ionischen Seulen. Innen steht ein Jüugling, in hohen Stiefeln und schr kurzem breitgegürtetem Chiton, um den Hals die rothbraune Chlamys geknüpft, auf dem Kopf den pilosförmigen Helm (mit Busch), der in der Rechten den Speer hält und in der Linken den Schild zur Erde gesetzt hat. Neben ihm hängt ein rothbraunes Gewandstück und ein Kranz (? oder Gürtel?). Dies alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt rechts vom Beschauer - oben (mit dem Rücken gegen den Grabtempel) auf seiner Chlamys ein Jüngling, in Tänie, der in der Linken eine Schale mit Friichten hält und die Rechte auf den neben ihm stehenden Schild gelegt hat; in seinem rechten Arm liegt ein langer Lorbeerzweig. Ueher ihm hängt eine Tänie. Unter ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. in der Linken einen Fächer und in der Rechten einen Ball und einen Kasten haltend. Auf der anderen Seite des Gebäudes wiederholt sich ohen der ebenheschriebene Jungling, in derselhen Tracht und Stellung; uuter ihm naht dem Grabmal eine Frau, wie die andere gekleidet, die in der Linken einen Ball und einen Kasten (mit Zweig) und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) hält.

Die Grundslächen der Figuren sind durch punktirte Linien gebildet.

Abgehildet ist der untere Streifen von A. bei Rochette Choix de peint. de Pompéi p. 27 Vignette 3.

Vgl. die kurzen Erwähnungen bei Schulz Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 78; Rochette l. c. p. 37, 1; Vinet Rev. Archéol. II p. 477;

791

Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 217, 1; Förster Hochzeit des Zeus nnd der Hera S. 32.

Zu den falschen Inschriften vgl. Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 82, 18.

 Die den Figuren dieses Streisens beigefügten noch heute sichtbaren Inschristen ΕΡΜΗΣ — ΙΕΥΣ — ΙΜΕΡΟΣ — ΗΡΗ (für welche letztere früher

ΕΛΟΣ dasland: vgl. Schulz i. c.) sind sicher modern; vgl. darüber Heydemann n. O.
2) In welcher Adonia vorauszusetzen isl; vgl. dazu Mon. dell' Insl. VI, 42 und

Stephani Annali 1860 p. 319.

\*) Dasselbe Moity wiederbolt sich Mus. Naz. No. 3220 and fladel sich auch auf

Dasselbe Molit wiederholt sich Mus. Naz. No. 3220 und lindel sich auch auf Pompejsnischen Wandgemälden (Helbig No. 1237; 1239), nur dass dort Seilenos von einem Satyr unterstützt wird.

688. F. 80. H. 0,60. U. 1,35. r. F. Flüchtige annuthige Zeichnung. Oberfläche sehr beschädigt und theilweise überschmiert. Am Hals:

A. Ein Griechenjungling, im Nacken den Petasos, über dem vorgestreckten linken Arm die um den Hals geknünfte Chlamys. legt mit der Rechten die Lanze ein gegen eine Amazone, welche, in Schuhen Anaxyriden kurzem Chiton und phrygischer Mütze, in der Linken die Pelta, in der Rechten die Streitaxt sehwingt. Daneben kämpft ein bärtiger Grieche, auf dem Kopf den Helm, mit Schild und Schwert gegen eine berittene Amazone, welche, in Schuhen Anaxyıides und Mütze, die Lanze gegen ihn schleudert. Dann eine Amasone, wie die erstbeschriebene gekleidet, welche die Streitaxt schwingt gegen einen Griecheniungling, der sich mit dem Schild (Z. Schlange) in der Linken deckt und mit der Rechten die Lanze schwingt; er ist mit dem Helm und Wehrgehänge ausgerüstet. Hinter ihm noch ein kleiner Griechenknabe, mit Periskelides geschmückt, welcher über dem vorgestreckten linken Arm schildartig die Chlamys hält und mit der Rechten die Lanze schwingt.

B. Der obere Theil ist mehrfach ergänzt. Eine Amasone, in Schuben Anaxyriden Chiton und Mütze, kämpft mit Pelta und Lanze gegen einen behelmten Griechen, der mit Schild (von dem Zeichen ist nur der hintere Theil sichtbar: ein Löwe?) und Lanze sich wehrt. Dann kommt die Gruppe eines behelmten Griechen, der sich mit Schild (Z. Dreifuss) und Lanze gegen eine Amasone zu Fuss (welche mit Pelta und Axt ausgerüstet ist) und gegen eine Amasone zu Pferd vertheidigt; die letztere ist mit der Lanze versehen: beide sind wie die erste bekleidet.

Am Rauch:

Ohne Unterbreehung geht ringsum die Darstellung der Rückführung des Hephaistos durch Dionysos.

A. Den Žug eröffnet eine Bacchantin in Chiton, in der Rechten einen Thyrsos, welche zurückbliekend flieht vor einem sie eifrig verfolgenden bärtigen Satyr, der begierig die Linke ausstreckt. Es folgt eine Bacchantin, in Doppelchion und Haube, in jeder Hand eine Fackel haltend, welche nache einem bärtigen Satyr mublickt, der mit der Tänie geschmückt ist und die Doppelliöte bläst. Zwissehen beiden ein Stück Rebzweig. Ihnen folgt auf einem Maulesel der bärtige Hephaistos, in Schuben und Chiton, die Chlamys shawlartig über den beiden Armen, mit Tänie und Efeukranz geschmückt; in der Rechten hält er die Zauge; sein Haupt ist trunken gesenkt. Ihm folgt — unter dem Henkel ein bärtiger Sätyr, welcher mit der Linken auf der linken Schulter eine sehwere Auphora (F. 55) trägt und die Rechte dabei auf das Kiui edes vorgestreckten linken Fusses letzt. Es folgt

B. eine Bacehantin, in Doppelehiton, in der Linken eine Fackel und in der Ricelten eine Amphora am Henkel tragend; sie bliekt zu dem bärtigen Satyr um, welcher in den Händen Leier und Plektron hält. Ihm folgt der bärtige Bacchos, in Schuhen langem Doppelehiton und Nebris, nm das Loekenhaar den Efeukranz, über den beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der Linken den Thyrsos (mit Weintraubeuranken) und in den Efeukranz, eine Handen Ammansen eine Hachten den Kantharos; er bliekt zurütek nach der ihm folgenden Bacchantin, welche, in Doppelehiton und Tänie, in den Händen eine Fackel und eine Oenochoe trägt: mieh dünkt, Bacehos will eingesehenkt haben. Den Besehluss macht ein bärtiger Satyr, der über der linken Schulter die Neberis hat und die Doppelflöte bläßt: auf seinem Nacken sitzt rittlings?) ein kleiner Satyrhanbe (zum Theil ergänzt), beide Hände vergnügt erhebend.

Kurz erwähnt von Weleker zu Müller's Handbuch § 367, 3

 Ygl. dasselbe Moliv auf der Vase Coghill (Millingen taf, 41 = Ingh. Vasi fitt. 268).

689. F. 82. H 0,76. U. 1,43. r. F. mit w. Fluehtige Zeichnung.

A. Am Hals ist zwischen Blüthenranken auf einer Blume ein geschmückter Frauenkopf gemalt.

Am Bauch. In der oberen Reihe ist ein Grieche - in Helm und Wehrgehänge, um den Hals die Chlamys geknüpft, in den Händen Schild und Lanze — im Kampf gegen eine berittene Amazone, die den Speer gegen ihn schleudert; sie ist in Schuhen Anaxyrides und Chiton, um den Hals statt des Mantels ein Thierfell umgeknüpft, in der Linken die Pelta und zwei kurze Spiesse. Daneben eine andere Amazone, gleichfalls zu Ross, in Schuhen Aermelchiton und Mantel, die die Lanze gegen einen Griechen sehleudert, welcher auf der Flucht sich umwendend den Speer zur Vertheidigung schwingt; er ist mit Helm Wehrgehänge Chlamys und Schild ausgerüstet. Unten Blumen und Sterne. In der unteren Reihe liegt - zur Linken des Beschauers - am Fuss eines Baumstammes eine todte Amazone, beschuht und von den Hüften abwärts mit dem Chiton bekleidet, um den Hals die Chlamys gcknupft; neben ihr liegt die Pelta (Z. Gorgoneion). Auf sie setzt') ein Griechenjungling den rechten Fuss und die Spitze seines Speers, die Todte zugleich aufmerksam betrachtend; er ist mit Helm und Wehrgehänge verschen, um den Hals die Chlanys geknüpft, in der Linken den Schild\*). Neben ihm ohen liegt zur Raumausfüllung eine Kanne (F. 136). Daneben noch ein Grieche, in Helm und Wehrgehänge, um den Hals die Chlamys geknüpft, welcher sich mit der Rechten nach einer todten vor ihm liegenden Amazone bückt, während er in der Linken den Schild hebt, um sich gegen eine andere zu Ross nahende Amazone zu decken, die in der Linken einen Speer hebt. Dieselbe ist in hohen Stiefeln und Mütze, im kurzen Chiton (der von den Hüften abwärts reicht) mit Gürtel und Kreuzbändern; ihre todte Gefährtin ist in Anaxyrides Chiton (mit Gürtel und Kreuzbändern) und Mütze: die Pelta liegt zwischen den Füssen des Griechen, welcher sie noch weiter plündern will. Hinter der reitenden Amazone ein Baumstamm.

### B. Am Hals Palmetten.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen mit Arabesken bemalten Basis eine grosse mit einer weissen und einer sehbarzen Tänie unwundene Stele, welche eine breite Schale trägt. Rechts oben sitzt auf ihrem Mantel eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Lorberzweig, in der vorgestreckten Rechten eine Schale und eine Tänie hält; hinter ihr eine Rosette. Sie ist im Gespräch mit dem auf

der anderen Seite der Stele oben abgewandt sitzenden Jüngling, welcher den Kopf zu ihr umwendet und in den Händen einen Fränze, mit einen Kranz (mit Tänie) hält; neben ihm eine Tänie und eine Rosette. Unten eilt dort ein Jüngling herbei, um den linken Arm die Chlamys und in der Rechten eine grosse Pfant tragend; hier naht sehnell eine Frau; in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Kasten und eine Tänie, in der Rechten einen Kranz trägt. Vor dem letztbeschriebenen Jungling liegt eine Schale.

 So wenigstens hat es den Anschein --- während der Maler vielleicht nur ein Vor- und Dabeistehen des Griechen beabsichtigte.

2) Ob in dieser Gruppe Achilleus und Penthesileia erkannt werden darf, ist trotz aller Möglichkeit doch sehr fraglich.

690. F. 82. H. 0,76. U. 1,44. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals. Eine Frau, in Chiton (mit Achselbändern'), die and den Schultern siehtbar werden) und Schmuck, auf dem Kopf einen flachen Modios, läuft unten in Arabesken und Blüthenranken aus, welche sich nach rechts und links ansbreiten; sie fasst mit den Häuden je eine Ranke.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten mit einer Mäanderverzierung geschmückten Basis ein (Grab-)Tempelchen mit ionischen Seulen und Gicbel; darüber zwei Rosetten, Innerhalb des Gebäudes steht ein Jüngling, um den Hals die rothbranne Chlamys geknupft, in der Rechten eine Doppellanze; die Linke hebt er im Gespräch mit dem vor ihm stehenden Jüngling, der sich auf einen Stab lehnt und über dem linken Arm die Chlamys hat. Oben hängen ein Schwert und ein Pilos; im freien Raum Zweige. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt oben links eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale mit Früchten haltend; vor und hinter ihr sind Tänien und Rosetten angebracht. Unter ihr steht mit höhergesetztem linkem Fuss ein Jüngling, um den Kopf die Tänie, über beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der Linken einen Zweig und in der Rechten einen Lorbeerstamm (mit Tänie). Unten ein Lorbeerzweig. Auf der anderen Seite des Gebäudes sitzt oben abgewandt auf seiner Chlamys ein Jüngling, in der Rechten eine Traube und in der Linken eine Schale (mit Tänie); er wendet das mit einer Binde geschmückte Haupt No. 691. 795

zurück. Um ihn eine Tänie und ein Kranz (mit Tänie). Unterhalb dieses Jinglings steht ein anderer Jingling, auf seinen Stab unter der rechten Achsel gestitzt, um den Kopf eine Tänie, auf dem Rücken die Chlamys; er hält in der erhobenen Rechten einen Zweig und in der Linken einen Kranz (mit Tänie). Neben ihm hängt eine Tänie.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen mit einem Lorbeerzweig bemalten Basis eine mit einer weissen und einer schwarzen Tänie umwickelte Stele, die eine hohe Schale trägt. Links vom Beschauer sitzt oben auf seiner Chlamys ein Jungling, in Tänie, der in den Händen eine Schale mit Zweigen und einen Palmenzweig hält. Unter ihm steht mit höhergesetztem linkem Fusse eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kasten und einen Kranz. Im freien Raum Tänie Lorbeerkranz und Rosetten. Auf der anderen Seite sitzt oben abgewandt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, welche in den Händen einen Kranz und eine Schale mit Zweigen hält und den Kopf umwendet. Unter ihr eilt ein Jüngling herbei, um den Kopf eine Tänie, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen grossen Palmenzweig haltend. Im freien Raum zwei Tänien ein Blüthenzweig und mehrere Rosetten.

1) Vgl. dazu Mus. Noz. No. 1756, 1.

691. F. 82. H. jetzt 0,88. U. 1,46. Ungefirnisst: ursprünglich vergoldet'), jedoch ist jede Spur davon verloren; an den Henkeln am Halse und um den Bauch sind unverbunden nebeneinander Terracottafigürchen (in Reljef; H. 0,00-0,08) angesetzt.

A. An den Henkeln — unter den Medusenköpfen — findet sich je eine Flügelfrau (Nike), in Tanzschritt, in wallendem Chiton und Mantel, der shawlartig über den beiden Armen liegt und dessen einen Zipfel sie mit der Rechten gefasst hält, während sie in der Linken (eine Frucht? oder eine Schale?) trägt. Dos Raummangels wegen fehlt der Frau hier der linke, dort der rechte der nach oben gerichteten Rückenflügel.

Am Ha's wiederholt sich viermal die ebenbeschriebene Flügelfrau (Nike), jedesmal mit den beiden Rückenflügeln.

Um den geriffelten Bauch läuft ringsum ein glatter Streifen, an dem — von links nach rechts fortgehend — in Zwischenräumen folgende Figurehen eingesetzt sind:

- Eine m\u00e4nnliehe Figur, auf Gestein (oder der Chlamys?) sitzend; die Linke liegt am Sitz, die Rechte ist hoch emporgehoben: der ist Kopf gesenkt, als ob er etwas unten vor sich beschen will.
- Eine stehende nackte Frau, welche mit beiden f\u00e4nden sich mit ihren Haaren besch\u00e4ftigt.
- Ein nackter Mann (kopflos), welcher in der Linken einen Palmenzweig trägt und die Rechte vorstreckt, zur vorigen Frau gewendet.
- Erhalten ist noch der Untertheil einer nackten Figur (von hinten geschen), die nach rechts hineilt.
  - 5. Wiederholung der Figur Nr. 2.
  - 6. Wiederholung der Figur No. 1.
  - Ein nackter Jüngling, der wohl im Begriff ist, die Linke (deren Unterarm fehlt) sieh auf den Kopf zu legen.
- 8. Eine Frau, unterwärts bemäntelt, hält in beiden vorgestreckten Händen eine Schale.

 Eine nackte — wohl weibliche — Figur, die mit beiden Händen eine Fackel hält.

- Eine nackte wohl weibliche Figur, welche die rechte Hand auf die linke stützt, als ob die erstere schmerze.
- B. Die Figürchen der Rückseite sind entweder sämmtlich verloren oder waren überhaupt nie vorhanden.
  - Erwähnt im Bull. dell' Inst. 1842 p. 37.
  - 1) Vgl. dazu Klügmann Annali 1871 p. 5 ss.

# DRITTES ZIMMER.

Die No. 692-709 stehen theils auf Sculen, theils auf den Schränken der Münzsammlung.

692. F. 58. H. 0,75. U. 1,36. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung; sehr viel gehrochen und (im Wesentlichen richtig) ergänzt.

A. Am Hals ist zwischen Blüthenranken auf einer Blume ein Frauenkopf, mit reichem Hals- und Ohrschmuck, gemalt.

Am Bauch. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf einer Kline mit Fusshank ein Jüngling, unterwärts bemäntelt, in der Linken eine Leier: die Rechte legt er auf die Linke der neben ihm sitzenden Frau, welche ihm das Gesicht zuwendet, während sie mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels über die Schulter zieht und die Linke auf sein Knie gelegt hat; sie trägt Schuhe Chiton und Schmuck, über dem Unterkörner und Rücken den Mantel, am Ringfinger der Linken einen Ring. Neben ihr steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche in der erhohenen Rechten einen Spiegel dem erstheschriebenen Jüngling zeigt. Auf dieser Seite folgt noch die Gruppe eines Junglings, welcher - bekränzt und hestiefelt, um den linken Arm die Chlamys, in der Linken den Stah, die Beine kreuzend sich mit dem linken Arm an ein marmornes Wasscrhecken lehnt und die Rechte weiterstreckt nach dem (Fächer oder Spiegel? zerstört), welchen eine vor ihm auf einem Klappstuhl sitzende Frau in der Rechten emporhält; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt. Auf der anderen Seite - neben dem erstbeschriebenen Jüngling - steht abgewandt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche mit der Rechten einen Mantelzinfel über die rechte Schulter zieht und die Linke auf die rechte Schulter einer vor ihr auf einer Lade sitzenden ebensogekleideten Frau legt, welche in der Linken einen Spiegel hält und zu ihr umblickt; auf die stehende Frau geht von hiuten ein reichgeschmückter Eros - über dem auf der Kline sitzenden Paare befindlich - mit Tänie und Alabastron (?) in den Händen zu. Den Beschluss macht hier eine Frau, wie die anderen gekleidet, nur noch behaubet, welche die Linke in die Seite gesetzt hat und in der erhobenen Rechten einen Fächer hält.')

In der mittleren Reihe folgt ein Jüngling, der auf einem Viergespann steht und in der Rechten das Kentron hält, einer Frau, welche, gleichfalls auf einem Viergespann stehend und in den Händen Zügel und Kentron haltend, zu ihm umblickt; unter ihren Rossen läuft ein Kaninchen. Sie ist in Chiton und Schmuck, über der linken Schulter die Chlamys; er trägt einen langen Chiton (der nur bis zu den Hiffen aufwärts reicht) mit Gürtel und Kreuzbändern, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf einen Strahlensehmuck. Voraus sehwebt den beiden Gespannen ein Eros, reichgeschmückt, der in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale und eine Tänie hält und zurückblickt;

Die obere Reihe zeigt Herme (viel und sehlecht ergänzt), auf seiner Chlanys sitzend, mit Flugelstiefeln und Petasos (im Nacken), in der Linken das Kerykein; er blickt zurück nach der hinter ihm auf einem Pantherfell sitzenden Artemis, welche hire Rechte auf die Schulter des neben ihr sitzenden Apollon gelegt hat, der im Gespräch den Kopf zu ihr nuwendet. Artemis ist mit bohen Stiefeln kurzem Chiton Kreuz- Hals- und Armbändern versehen, auf dem Rücken den Kücher mit dem Bogen, in der Linken Lanzen haltend. Apollon, in Stiefeln, auf seiner Chlamys sitzen, stitzt den linken Arm auf seinen Bogen und hält die Rechte auf dem auf seinem Schooss flatternden Schwan; neben ihm liegt der Köcher.

B. Unten sitzt auf Gestein eine Frau, in Sehnhen Chiton und reiehem Schmuck, unterwärts bemäntelt, welche in der Rechten einem vor ihr befindlichen Jüngling eine Schale hinhält, während er ihr in der Rechten eine Spiegel reicht; er stitzt sich, mit einer Tänie gesehmückt, die Beine kreuzend, mit der Linken (die einen Krauz hält) auf seinen Stab, über dem die Chlamys lögt. Hinter ihm eilt eine Frau herbei, in beiden Händen einen Stuhl tragend; hinter dieser naht eine dritte Frau, welche in der Linken eine Traube und in der Rechten eine Tänie (mit drei Rosetten: ergänzt) hätt; beide Frauen sind beschult, in den Chiton gekleidet und geschmückt. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schunek. in den Händen Krauz und

Tänie, schwebt auf die unten sitzende zweitbeschriebene Frau zu. Ueber dieser Frau (vor dem Liebesgotte) sitzt abgewandt auf ihrem Mantel eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche in den Händen Schale und Spiegel hält und zum Eros unblickt. Diese beiden Figuren vermitteln die Verbindung mit der oberen Reihe, in der eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen geöffneten Kasten einer vor ihr mit gekreuzten Beinen an eine Stele gelehnten Frau zeigt, welche in der Linken einen Kranz hält und mit ihr im Gespräch ist. Sie ist gekleidet und geschmückt wie die vorigen, nur ohne den Mantel; dasselbe ist der Fall mit der hinter der sitzenden Frau befindlichen Geführtin, welche mit höhergesetztem rechtem Fuss dasteht und in den vorgestreckten Händen Fächer und Spiegel hält. Oben zwi Rosettenvergierungen.

Kurz beschrieben von Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 219, 5.

1) Nach Panofka a. o. Jakchos und Kora (auf der Kline) Aphrodite und die Chariten (?).

 Nach Panofka a. o. Helios Eos und Phosphoros — welche Erklörung Manches für sich bat.

693. F. 59. H. 0,61. U. 1,26. s. F. mit w. Leidlich strenge Zeichnung; viel gebrochen. Ruvo.

A. Athene, in langem Doppelchiton Aegis und Helm, in der Linken den grossen Schild (Z. Schlange), zückt in der Rechten die Lanze; um den linken Unterarm trägt sie ein Schlangenarmband (δφις) und um den Hals ein Halsband. Jederseits eine Seule, auf der ein Hahn steht. Vor der Göttin liest man die hier und da ausgebesserbt lnschrift: Tor Αθενεθεν Αθλοκ.

B. Ein nackter Knabe, in der Linken eine Tänie (? oder einen Strick) haltend, hebt die Rechte empor: vor ihm steht in zweiter (ein wenig grössere) Knabe, glöchfalls nackt und in der Linken eine Tänie (? oder Strick) haltend, der sich umwendet. Hinter dem ersten Knaben steht ein bärtiger Mantelmann, um den Kopf eine Tänie; er streckt die Rechte weit vor. Neben dem anderen Knaben steht ein zweiter bärtiger Mann, in den Mantel gehüllt und bekränzt, der in der Rechten einen langen Stab (welcher sich oben theilt) aufstützt.

Erwähnt von Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 69. Vgl. dazu die Bemerkungen Mus. Naz. No. 2764.

Die Inschrift unten Taf. XVIII, 693.

694. F. 100. H. 0,46. U. 1,17. r. F. Schöne flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, im langen feingefälteten (Wagenlenker-Chiton, steht auf einem eilenden Viergespann, in den Händen Kentron und Zügel haltend. Hinter den Pferden steht, von ihnen zum Theil verdeckt, ein bärtiger Mann, mit Mantel und Lorbeer-kranz versehen, in der Rechten einen langen Stab; er wendt das Gesicht zu dem Jüngling um. Vor den Pferden sehwebt eine kleine Frau (Nike apteros)') herbei, in Doppelchiton und Haube, die in beiden Händen eine Tänie dem Wagenlenker entgegenhalt').

B. Roher gezeichnet. Ein Jüngling, in der Linken einen Stock, entfernt sich zurückblickend eilig vor einem anderen Jüngling, der in der Rechten einen Stock aufstützt; ein dritter Jüngling tritt ihm entgegen, die Rechte mit einem Stock vorstreckend. Alle drei sind in Mänteln und Tänien. Im freien Raum scheinen noch (zwei) Buchstaben irgend einer Inschrift erhalten, wenn es nicht nur zufällige Flecke sind.

 Ygl. ebenso Mus. Naz. 770; Racc. Cum. 125; Mus. Greg. II, 22, 2a (wo eine geffügelte und eine ungeffügelte Nike sich findet); u. a. Ygl. Welcker Alle Denkm. V S. 404, 18.

Ygl. dieselbe Darstellung mit der befägelten Nike bei Millin Peint. de vas. II, 60
 Ingbirami Vasi fitt. 216) und 72 (Ingh. L. c. 224); u. a.

695. F. 79 a. H. 0,88. U. 1,27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Viclfach ergänzt.

A. Åm Hals. Auf seiner von der linken Schulter berabellenden Chlamys sitzt ein Jüngfung, um den Kopf eine Tänie, in der Richten einen Stab, die Linke, deren Ellenbogen er auf die rechte Hand stützt, erhoben. Er blickt um nach der hinter ihm sitzenden Frau, die in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale mit Früchten hält; sie ist in Schuhen Chlinton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt. Dem erstbeschriebenen Jüngling gegenüber sitzt Hermes, die Beine übereinandergeschlagen, uuterwärts bemäntelt, auf dem Rücken den Petasos; er trägt in der Linken das Kerykeion und führt die Rechte, deren Ellenbogen auf dem linken Knie ruh; gegen seinen Mund. Hinter ihm steht ruhig zuschauend eine Frau, gekleidet und geschmückt wie die vorige, nur dass der Mantel zugleich noch den Hinterkopf verhült.

Am Bauch. Oberer Streifen. Von links beginnend sehen wir zuerst einen nackten Jüngling, welcher sich mit dem rechten Arm auf einen Pfeiler lehnt; er hat um den Kopf eine Tänie, über beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der vorgestreckten Linken eine Pfanne, und ist im Gespräch mit der auf einem Klappstuhl (mit Fussbank) vor ihm abgewandt sitzenden Frau, welche zu ihm den Kopf umwendet; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Kasten; neben ihr liegt der Fächer. Vor ihr steht ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, unterwärts and über der linken Schulter nebst dem linken Arm den Mantel. die Rechte im Gespräch vorstreckend. Neben ihm sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau 1), in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, in der vorgestreckten Linken einen Spiegel. Vor ihr steht, im Gespräch die Hände bewegend, eine Frau in Schuhen Chiton und Schmnck. Den Beschluss macht ein Jüngling, welcher, um den Kopf eine Tanie, in der Linken eine Schale, auf seiner von der Schulter herabfallenden Chlanivs vor einer Frau sitzt, die ihm in der Rechten Zweige reicht; sie ist in Schuhen Chiton Mantel Hanbe und Schmuck. Oben hinter dem letzterwähnten Jüngling hängt eine Frucht (?) mit Zweigen.

In unteren Streifen geht die Darstellung ringsum ohne Unterbrechung fort. Auf dieser Seite sehen wir zuerst einen Jüngling,
welcher, unterwärts bemäntelt, in den Händen Schale und Lorbeerzweig, mit einer vor ihm befindlichen Frau spricht, die ihm den
Rücken zukehrt, aber das Gesicht zu ihm unwendet; sie sext
den linken Fuss höher auf und trägt in der Rechten Zweige.
Vor ihr sitzt auf seiner Chlaups ein Jungling, der in der Rechten
einen Zweig hält und den Kopf umwendet nach einer hinter ihm
stehenden Frau, welche in den Händen einen Kranz und einen
Kasen trägt. Endlich ein Jüngling, welcher, auf seiner Chlaups
sitzend, in der Rechten einen Zweig, das Gesicht umwendet nach
einer Frau, die in jeder Händ einen Kranz trägt. Die Jünglings
sid nackt, mit Tänien geschundekt; die Fraue in Schuhen Chlion
und reichem Schmuck, theilweise mit Mänteln versehen. Oben
hier und da Rossetten: unter Blumen.

B. Am Hals. Ein Jüngling sitzt auf seiner Chlamys hinter einer Frau, welche er mit der vorgestreckten Rechten an der Schulter anfasst: sie blickt zu ihm um. Ein zweiter Jüngling, der gleichfalls auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken einen

Vasensamml, zu Neapel,

Blüthenzweig hält, wendet das Gesicht um zu der hinter ihm sitzenden Frau, die in jeder Hand einen Kranz hält. Die Jünglinge sind mit Tänien geschmütekt; die Frauen sind in Schuhen Chiton Sehmuek und Mantel, der den Unterkörper bedeckt.

Am Bauch. Oberer Streifen. Von links beginnend sehen wir zuerst eine Frau, die in den Händen Tänie und Lorbeerzweig hält und sich entfernend umblickt nach einem auf seiner Chlamys abgewandt sitzenden Jüngling, welcher zu ihr das Gesicht umwendet; in den Händen hat er einen Kranz und eine Schale mit Früchten und Zweigen. Es folgt eine Frau, welche, in beiden Händen einen gelösten Kranz haltend, sich mit gekreuzten Beinen gegen eine Stele lehnt; vor ihr sitzt auf seiner Chlamvs ein Jüngling, der in der Linken einen Lorbeerzweig und in der vorgestreckten Rechten einen Kranz hält. Endlich ein Jungling. welcher die Chlamys shawlartig über beiden Armen hat und deren einen Zipfel mit der Linken gefasst hält; rechts und links von ihm sitzt je eine Frau, die eine auf Gestein mit einem Kasten, die andere mit einem Spiegel und einer Schale. Die Jünglinge sind mit Tänien geschmückt; die Frauen sind mit Schuben Chiton Schmuck und - mit Ausnahme der an den Pfeiler gelehnten - mit Mantel versehen. Oben vier Rosetten.

Im unteren Streisen setzt sich die Darstellung der Vorderseite fort. Ein Jüngling, der auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken einen Zweig hält, ist im Gespräch mit der vor ihm abgewandt sitzenden Frau, welche zu ihm umblickt und in der Linken einen langen Lorbeerzweig trägt. Es folgt ein Jüngling, in der Linken die Chlamys und eine Schale; nach ihm blickt eine Frau, die in der Linken einen Zweig hält. Dann ein Jüngling, der auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken einen Kranz einer Frau reicht, welche mit der sogenannten mystischen Leiter in der Linken vor ihm steht. Endlich ein Jüngling, unterwärts theilweise mit der Chlamys bedeckt, in der Linken einen Lorbeerzweig; er blickt zu einer Frau um, welche mit gekreuzten Beinen sich an einen Pfeiler lehnt. Die Jünglinge sind nackt, mit Tänien geschmückt; die Frauen in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, theilweise mit Mänteln verschen. Oben hier und da Rosetten, unten Blumen.

1) Ihr grosser dicker Kopf soll wohl keine Maske vorstellen, sondern ist nnr 303 Verseben oder Laune des Malers entstanden. 696. F. 32 (ohne Fuss). H. 0,34. D. 0,44. Schwarz gefirnisst.

Am Rand ist ein Palmettenkranz gemalt.

Das Gestell, in dem das Gefäss steht, ist ein etruskischer Bronzereif mit drei Thierklauen.

697. F. 79a. H. 0,92. U. 1,33. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals. Zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf (Aphroite), in Hals- Ohr- und Stirn-Strahlenschnuck, umtanzt von zuei Eroten, welche ihn nit einer langen Tänie sehmücken. Die Liebesgötter, in weibischer Haartracht, sind in Schuhen Anaxyriden (mit langen Aermein) und kurzem Chiton, mit Kreuzbändern Ohr- und Halssehmuck versehen. Oben fünf Rosetten.

#### Am Bauch.

Im oberen Streifen ist die Wettfahrt des Pelops und des Oinomaos dargestellt. Auf einem dahinspringenden Viergespann stehen der jugendliche Pelops, in Aermelchiton und phrygischer Mütze, im Lenken vornübergebeugt, und nehen ihm Hippodameia, in Chiton Mantel und reichem Schmuck: sie hält sieh mit der Rechten an der Wagenbrüstung fest und fasst mit der Linken nach ihrem Kopf, indem sie zu dem sie verfolgenden Viergespann umblickt. Auf diesem Wagen, dessen linkes Rad eben von der Achse sich loslöst, steht der bärtige Oinomaos, in Panzer Chlamys und Helm, in den Händen Schild und Lanze; nehen ihm Myrtilos, in Chiton Mantel und phrygischer Mütze, in den Händen die Zügel haltend: Myrtilos ist mit dem rechten Fuss noch auf dem Wagen. während er mit dem linken sehon herausgesprungen ist und sich beim Springen mit der linken Hand an der Wagenbrüstung festhält. Den Pferden des Oinomaos fällt von vorn mit der Linken in den Zügel eine Erinys'), welche in der Rechten eine grosse Lanze hält; sie ist mit grossen Schulterflügeln versehen, in hohen Stiefeln und kurzem Chiton (mit Kreuzhändern). Vor ihr läuft - unter den Rossen des Oenomaos - ein Panther.

Im unteren Streifen läuft die Darstellung ohne Unterbrechung ringsum. Auf dieser Seite sehen wir einen Jüngling, welcher, in der Linken einen Stab haltend, ellig naht und einen Kranz in der Rechten der vor ihm befindlichen Frau reicht, die Tänie und sitt auf Gestein eine Frau, mit Kranz und Schale, welche sie welche sie verweiten der Wingling ein Palmerzweig. Daneben sitt auf Gestein eine Frau, mit Kranz und Schale, welche sie einem Eros hinhält, der in den Händen eine Tänie und einen Eimer trägt; er ist in weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Oben eine Patera. Hinter Eros steht gegen ein Felsstück gelehnt noch eine Frau, die in den Händen einen Spiegel und eine Schale mit Zweigen hält. Die Jünglünge sind je mit Täuien und Chlamys versehen; die Frauen sind in Schuhen Chiton und Schmuck, die eine ist auch noch bemäntelt.

B. Am Hats zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf, in Ohr-Hals- und Stirnstrahlen-Schmuck; über ihr eine grosse Rosette. Am Bauch.

Im oberen Streisen. Von links beginnend sehen wir zuerst eine Frau, mit Tympanon und Schale, vor einem Jüngling, der einen Stock und eine Traube hält. Es folgt eine Frau, in den Händen eine Sehale und den Mantel; vor ihr sitzt ein Jüngling in Stab. Endlich ein Jüngling, der zwischen szei Frauen sitzt, von denen die eine Spiegel und Tympanon bält, die andere in der Linken eine Schale mit Zweigen hat und mit der Rechten eine Tipfel des Mantels üher die Schulter zieht. Die Jünglinge sind nackt, mit Tänien geschmückt und mit Mänteln versehen; die Frauen sind in Schuhen Chiton und Schmuck. Oben eine Rosette und ein Efeublatt.

Im unteren Streifen setzt sieh die Darstellung der Vorderseite fort. Eine Frau, mit Traube und Tympanon, folgt eiligsteinem Jängling, der in den Händen einen Kasten und eine Schale mit Früchten hat. Zwisehen beiden ein Palmenzweig und eine Arabeskenranke; hinter der Frau ein Korb. Dann eine Frau, welche mit Spiegel und Schale eilig einem nach ihr zurückbliekenden Jängling folgt, der in den Händen einen Kranz und ein Tympanon trägt. Darauf eine Frau. die Kranz und Kasten hält und einem Jängling nachläuft, der in den Händen Kranz und Schale hat und umblicht. Endlich noch eine Frau, die mit Traube und sogenanntem mystischem Leiterchen rahig vor einem Lingling steht, der in der Rechten eine Schale hält. Oben ein Efeublatt. Alle Jänglinge sind jo mit Tänie und Chlannys versehen; die Frauen sind in Schulen Chiton Schmuck, die eine ist auch noch bemäntelt.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 222, 19; Papasliotis ebend-1853 S. 57, 16.

<sup>1)</sup> Panofka (Bull. Nap. V. p. 91) bezeichnet sie als Lyssa.

698. F. 94. H. 0,47. U. 1,16. r. F. mit w. Rohe Zeichnung; sehr überschmiert.

- A. Um eine geschlossene Thür, deren Querbretter reich mit Nägeln hesetzt sind, sind fünf Jünglinge und eine Frau versammelt. Die Frau, in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck, in der Linken eine Sehale, in der Rechten einen Krug (F. 109) zum Einschenken erhehend, steht vor dem einen Jüngling, der den Kopf senkt und in der Linken eine Lanze aufstützt; er trägt hohe Stiefel Tänie und Wehrgehänge, um den Hals die Chlamys geknüpft, im Nacken den Petasos. Unten (ein wenig tiefer) sitzt auf seiner Chlamys der zweite Jüngling, mit hohen Stiefeln und Tänie ausgestattet, der in der Linken eine Lanze hält und zur Frau emporhlickt. Vor ihm eine Blumenranke. Ihm gegenüber - rechts vom Beschauer - sitzt gleichfalls auf seiner Chlamys der dritte Jüngling, bekränzt und mit Brustband; er stützt die Linke auf seinen Sitz und reicht die Rechte dem vierten hinter ihm stehenden Jüngling, zu dem er auch den Kopf umwendet. Dieser ergreift die dargebotene Hand mit seiner Rechten: die Beine kreuzend lehnt er sich nach links an; er hat um den Kopf einen Kranz, um den Hals die Chlamys geknüpft, hohe Stiefel und in der Linken die Lanze. Zwischen Beiden eine Blume. Ueber den beiden letztbeschricbenen Jünglingen endlich sitzt der fünfte, in hohen Stiefeln, Tänie und Wehrgehänge, um den Hals die Chlamys geknüpft; er trägt in der gehobenen Linken eine Tänie mit vier Rosetten.
- B. Viel geflickt. Eine Frau, in Schuhen Chiton Hanbe und Halsband, vom Mantel am Unterkörper linker Schulter und linkem Arm bedeckt, hat die Linke in die Seite gesetzt und steht einem Jingling gegenüher, der ihr in der Rechten eine Strigliis zeigt; er ist mit einer Tanie gesehmlekt. Zwischen Beiden eine Stele. Daneben zeigt eine Frau, in Doppelchiton Hals- moß Stirnstrahlen-Schmuck, welche mit der Rechten ihr Gewand hebt, in der Linken eine Ranke einem auf seiner Chlamys vor ihr sitzenden Jingling, der in der Rechten eine Strigliis hält; um den Kopf hat er eine Tanie. Oben eine runde Verzierunz.
- 699. F. 58. H. 0,72. U. 1,38. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Vielfach zerbrochen, zusammengesetzt und verwischt.
- A. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf einer Kline (mit Polsterkissen und Fussbank) ein Jüngling (der Bräutigam), lorbeer-

bekränzt und unterwärts bemäntelt; auf ihn schweht ein kleiner Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, mit einer Tänie in den Händen herab. Der Jüngling streckt die Rechte aus nach einer Frau (der Braut): diese ist mit dorischem Doppelchiton Stephane Schmuck und Kopfschleier (den sie mit der Linken, sich zu bedecken, gefasst hat) bekleidet und wird, von einer Frau (Numpheutria) γεῖο ἐπὶ καρπῶ gefasst, dem Jüngling zugeführt; sie ist in Schuhen Doppelchiton und weitem Mantel. der zugleich das Hinterhaupt verhüllt. Eine Frau (Dienerin)1) hält einen Schirm über die Braut; neben ihr ein Stuhl, hinter ihr eine Schale. Auf der anderen Seite der Kline steht - neben dem Jüngling - eine Frau (Dienerin), die in den Händen einen Kasten und ein Alahastron (?) hält und zu der hinter ihr auf einem Stuhl sitzenden Frau (Dienerin) umhlickt, welche im Gespräch die Rechte hebt. Diese drei Frauen sind in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck.

In der oberen Reihe sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel, der auch das Haupt verschleiert, in der Linken eine grosse Leier; sie wendet den Kopf zu der hinter ihr sitzenden Frau, welche in der Linken einen Kasten hält, dessen Deckel ihre rechte Hand hebt. Vor der ersten Frau stehen mit gekreuzten Beinen an ein hohes marmornes Wasserbecken gelehnt zwei Frauen, von denen die eine in der Linken einen Spiegel bält (in den sie blickt) und mit der Rechten sich die Haare ordnet, während die andere, die Linke in die Seite setzend, ihr zuschaut und die Rechte in das Becken hineinhält (um die Wärme des Wassers zu prüfen). Unter Beiden - am Fusse des Wasserheckens - sitzt eine dritte Frau, die mit der Linken einen Zipfel ihres Mantels üher die Schulter zieht und in der Rechten einen Vogel an den Flügeln festhält. Alle diese Frauen (Dienerinnen und Freundinnen der Braut) sind in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck. Ohen ein Kasten (mit Figuren verziert und mit einem Deckel versehen) und ein Fächer 2).

B. Zum Theil ergänzt. In der unteren Reihe sitzt auf einem (alträhnlichen) Sitz eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schnuck, unterwärts bemäntelt: in der vorgestreckten Rechten zeigt sie einen offenen Kasten einem vor ihr hefindlichen Jüngling, welcher, sich nach links anlehnend, die Beine kreuzt und zu ihr unblickt; er hält in den Händen Krauz und Schale, ist hesebult, mit der Tänie geschmückt und hat um den linken Arm die Chlamys gewickelt. Neben ihm sitzt auf ihrem Mantel eine Frau, die mit der Linken ein Tympanon auf dem Schoosse hält; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck, wie auch das hinter der zuerst beschrichenen Frau noch befindliche Weib, welches in den Händen Tänie und Kasten und üher dem linken Arm den Mantel trägt. Vor ihr fliegt ein Vogel.

In der oberen Reihe sitzt eine Frau, mit Schale und sogenanner mystischer Leiter, zwischen einer Geführtin — welche, hinter ihr auf eine Stele gelehnt und die Beine kreuzend, in den Händen ein Tympanon und eine Pfanne (?) hat und zu der die sitzende umblickt — und einer auderen Frau, die den rechten Frus höher aufgesetzt hat und in den Händen einen Fächer und einen Ball trägt. Vor dieser Arheitskorb und Ball, Oben Tänie und Ball. Die Frauen sind reichekelichet und reichgeschmütekt.

1) Die folgenden drei Dienerinnen können auch die Chariten sein, ebenso wie die Numpheutria Aphrodite selbst sein mag!

2) Die grosse Achalichkeit und Verwandtschaft mit der sogenannten Aldobrandinischen Hochzeit fällt wohl Jedem von selbst auf.

700. F. 99. H. 0,43. U. 1,10. r. F. mit rothhraun. Saubere gute Zeichnung. Cumae.

A. Ein Jüngling, in Chiton und Tänie, im Begriff sieh das Wehrgehänge umzuhängen, hliekt zurück nach einer hinter hint stehenden Frau'), welche, mit Chiton Mantel Hauho und Armband versehen, in den Händen seine Lanze und seinen Schild (Z. ansuringender Löwe) hält.

B. Ihm gegenüber steht — flüchtiger gezeichnet und sehr verzeichnet — ein kahlköpfiger Alter, im Mantel, der in der Rechten einen Stock hebt.

Vgl. Aheken Mittelitalien S. 339; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 24; Bull. dell' Inst. 1842 p. 8.

1) Nach Abeken a. O. Athene (?!).

701. F. 91. H. 0,38. U. 0,85. r. F. Schöne Zeichnung.

A. Der blittige Bacchos, in langem Chiton und Mantel, efenbekränzt, in der Linken den Thyrsos und eine Efeuranke, in der Rechten den Kantharos (F. 42), hat den rechten Arm auf den Rücken des nehen ihm gehenden härtigen Hephaistos gelegt, welcher in der vorgestreckten Linken Ilammer und Zange trägt und in der gesenkten Rechten einen Weinschlauch') nach sich sehleppt; er ist mit hohen Stiefeln versehen und hat die Chlamys mm die linke Schulter Rücken und Brus geworfen, um den Kopf einen Lorbeerkranz, im Nacken den Petasos. Voran geht dem Gütterpaar ein ithyphallischer bärtiger Satyr, der in den Händen Leier (mit Decke und Tänie) und Plektron hält und spielt; er ist mit höhen Stiefeln versehen.

B. Eine Bacchantin, in Doppelchiton und Nebria, um die gebisten Haare eine Tänie, in den Händen Thyroso und Weinlaub, blickt laufend zurück nach dem eifrig die Doppelflöte blasenden bärtigen Satyr, nach dem auch eine zweite Bacchantin umblickt, die sich hinter ihm entfernit: dieselbe jist in Doppelstion und hat um die gelüsten Haare eine Tänie; in jeder Hand hält sie eine Fackel.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 220, 10.

1) Nach Panofka ein Blasebalg (!).

702. F. 58. H. 0,78. U. 1,44. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung; viel gebrochen und überschmiert. Apulien.

A. In der Mitte der oberen Reihe sitzt auf einem Thron mit Fussbank der bärtige Zeus, beschuht und mit dem Mantel versehen, in der erhobenen Rechten das Skepter aufstützend. Er horcht auf die vor ihm knieende Aphrodite, welche redend die Rechte zn ihm emporhebt: sie ist in Chiton und Mantel, mit Halsund Armband geschmückt, und hält im linken Arm den kleinen neben ihm stehenden') Eros umfasst, der, beschuht und um die Brust mit einem Band geschmückt, die Linke ausstreckt. Neben ihr sitzt - ein wenig höher und abgewandt - eine Frau (Kallione) 1), mit dem rechten Arm auf einen Kasten gestützt, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck; sie wendet sich zum Zeus zurück und hält ihm in der Rochten einen nnbestimmbaren Gegenstand 3) hin. Auf der anderen Seite hinter Zeus steht zuschauend ein kleiner beschuhter Knabe (Adonis), um die Brüst ein Band und im Nacken einen Petasos, und fasst mit beiden Händen den Skenterstab des Zeus. Hinter dem Kinde steht Persephone'), in Doppelchiton und Mantel der auch zugleich das Haupt verhüllt, mit Modios und Halsschmuck, in den Händen cine Fackel haltend. Hinter ihr sitzt auf seiner Chlamys Hermes, in hochgeschnürten Sandalen, im Nacken den Petasos; er hebt die Rechte empor und streckt Mittel- und Zeigefinger vor.

In der Mitte der mittleren Reihe steht eine Kline mit reichgesticktem Polster und Kissen; unter ihr Lorbeerzweige. Auf der Kline liegt schlafend\*), die Hände auf dem Kopfe und den linken Fuss untergeschlagen, der Jüngling Adonis\*); er ist unterwärts mit dem Mantel verhüllt und mit einer breiten Tänie geschmückt. Auf ihn bengt sich ein nehen ihm am Fussende auf der Kline stehender kleiner Eros herab, in der Linken eine Schale haltend: er ist in weihischer Haartracht und sehr reichem Schmuck. Neben dem Fassende der Kline steht Artemis") und hält in den Händen ie eine Fackel; sie ist in hohen Stiefeln kurzem Doppelchiton (mit Kreuzbändern) shawlartig über den Armen liegendem Mantel und Schmuck, und hat auf dem Rücken den Köcher. Auf der anderen Seite der Kline steht mit gekreuzten Beinen eine Frau (Persephone), mit der Rechten auf die Kopfkissen sich stützend und die Linke in die Seite setzend; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck und hält in der Rechten einen Lorbeerzweig. Neben ihr steht eine Frau (Aphrodite) \*), die Linke über den Bauch gelegt, die Rechte zum Kopf erhoben; sie ist in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel, der auch den Hinterkopf verhullt. Hinter ihr ein Stuhl.

In der unteren Reihe sind sechs Frauen (Musen) dargestellt, je in Chiton und Mantel, beschuht und geschmückt. Links vom Beschauer beginnend sehen wir zuerst eine Frau, die stehend in der erhohenen Linken eine Patera hält, und im Gespräch mit der vor ihr sitzenden zweiten Frau die Rechte bewegt. Hinter ihr ein Arbeitskorh. Die zweite Frau sitzt abgewaudt auf einem Klappstuhl vor ihr und blickt zur ersten zurück und empor, während sie mit der Linken einen Mantelzipfel üher die Schulter zicht. Vor ihr schwebt ") die dritte Frau, ihr in beiden Händen einen Kranzzweig hinhaltend. Die folgende Frau spielt sitzend die Kithara, während die fünfte, welche die Beine übereinander gesetzt hat, zuhörend die Rechte bewegt (als ob sie den Tact angebe); zwischen beiden ein Kästchen (?). Endlich die sechste Frau, welche sitzt und die Beine gekreuzt hat, bewegt gleichfalls die beiden Hände, in dem sie heide Zeigefinger vorstreckt - als ob sie ebenfalls den Tact schlage zum Spiel der Kithara; vor ihr steht ein Arheitskorb.

B. In der unteren Reihe sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, und hält in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden Jungling hin, welcher über beiden Armen shawlartig die Chlamys trägt und auf dem Zeigefinger der vorgestreekten Linkeu einen Vogel (?) zu sitzen hat. Ein kleiner Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und Schmuck, fliegt herbei und setzt dem Jüngling einen Kranz auf, Hinter dem Jüngling steht eine Frau, über dem linken Arm den Mantel, in den Händen Spiegel und Tympanon. Hinter der erstbeschriebenen Frau sitzt noch eine Frau, neben der ein Arbeitskorb (mit Tänie) steht; sie hält in der Rechten einen Spiegel und ist im Gespräch mit der vor ihr stehenden Frau, die in den Händen eine Blume und eine Sehale trägt. Unten liegen Lorbeerzweige Salbgefässe Kasten und Rosetten. In der oberen Reihe finden sieh noch vier Frauen, von denen die erste - links vom Beschauer - einen Ball und einen Kasten trägt: neben ihr steht ein zweiter Kasten. Sie ist im Gespräch mit der vor ihr stehenden Fran, welehe einen Fächer und eine Tänie hält. Oben eine Fensteröffnung. Die dritte Frau, mit einer Haube versehen, in der Linken einen Ball, sitzt abgewandt vor der vorigen, zu der sie den Kopf umwendet, während die vierte eine Traube in der Linken hält und im Gespräch mit der vorigen Gefährtin die rechte Hand hebt. Alle Frauen sind in Schuhen Chiton reichem Schmuek und - mit Ausuahme der letztbeschriebenen - in Mantel 10).

Abgebildet ist A im Bull. Nap. N. S. VII, 9; B im Bull. Italiano I, 2.

Vgl. — ausser Gargallo zu den Publicationen Bull. Nap. l. c. p. 105 s und p. 136 und Bull. Ital. l. c. p. 3 ss — Vinet Rev. Archéol. II p. 477; De Witte Annali dell' Inst. 1845 p. 409 s; Panofka Arch. Zíg. 1848 S. 218, 2; Minervini Bull. Nap. V. p. 141; Stephani Annali 1800 p. 314s; Brunn Troische Miscellen S. 88 f.

- 1) Oder trägt sie ihn?
- 2) Nach Gargallo dagegen Persephone.
- 3) Nach Gargallo ein Zweig, nach Stephani eine Flote.
- 4) Nach Gargallo irrig Demeter.
- 5) Nach Gargallo Stephani n. A. dagegen todt wogegen mir die Stellung des Körpers zu sprechen scheint.
- s) Nach Panofka Aphrodite! Dass Adonis dargestellt, zeigt die gleiche inschriftlich bezeichnete Figur auf einer Vose der Sammlung Amati in Potenza: Brunn Bull. dell' Inst. 1853 p. 160; Stephani Annali dell' Inst. 1860 p. 316.
  - 7) Auf dem Kopf eine durch Uehermalung verdorhene Haarschleife.
  - 8) Nach Gargallo vielmehr Demeter.

- \*) Oder liegt vielmehr vgl. dazu Mus. Naz. No. 2178,
- 1º) Selbat ad die Gefahr bin uns archeologo di ottusa mente zu sein, bekenne ich Gargallo's Urcheit (Bull. Ital. I. c.) nicht zu billigen, der behauptet "di ottusa mente sareibe al certo un archeologo il quale, dopo aver osserrato nell' auteriore faccia i funchei onori resi ad Adone, non si avvedesse ad un tratto che la pittura del rovescio rapperenta la paririo agli Elisi di quel bellistimo giorpatenta la paririo agli Elisi di quel bellistimo giorpatenta.
- 703. F. 81. H. 0,54. U. 1,10. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Arg überschmiert.
- A. Eine Frau, in Schulten Chiton und reichem Schmuck, naht mit einem Spiegel in der erhohenen Linken einem vor ihr auf einem Kissen liegenden jungen Manne, welcher ihr in der Rechten zwei Palmenzweige entgegenhält; er ist unterwärts hemäntelt und hat um den Kopf eine Tänie. Ueber ihm hängt eine Tänie.
- B. Auf einem Altar sitzt ein Jüngling, in Schulen und Tänie, nnterwärts bemäntelt; er legt die Linke auf den Sitz, während er die Rechte flehend heht zu dem ihm gegenüher stehenden Jüngling, welcher, heschult lorheerbekrünzt und mit der Chlamys') versehen, in der Rechten ein Schwert schwingt. Oben häugt eine Tänie ').
  - 1) Der moderne Uebermaler machte daraus theilweise ein Pantherfell.
  - 2) Etwa Troiles und Achilleus?
- 704. F. 79. H. 0,98. U. 1,35. r. F. mit w. g. und rothbraun. Grobe Zeichnung. Viel zusammengesetzt.
- A. In der Mitte erhebt sich anf einer hreiten mit einer Ranke hemalten Basis ein (Grah-)Tempelchen mit ionischen Seulen und Giehel: innerhalb desselhen steht ein härtiger Mann, mit rothbraunem Mantel, auf der nackten Brust an einem Bande ein Schenkelkreuzchen '), welcher die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten einen Stab hält; vor ihm steht ein Jüngling, welcher in der Linken sein Pferd am Zugel führt und in der Rechten eine Lanze trägt. Der Jüngling hat den Petasos auf dem Kopfe, die rothbraune Chlamys um den Hals geknüpft; vor ihm steht ein Hnnd, der den Alten anhellt. Ohen hängen zwei Beinschienen; danehen eine Fenstcröffnung. Dies alles ist weiss nnd gelh gemalt. Ausserhalb des Gchäudes sitzt - links vom Beschauer - oben auf seiner Chlamys ein Jüngling, in Tänie, mit Stah und Schale; nehen ihm liegt eine Pfanne. Unter ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, die in der gesenkten Rechten einen Kranz (mit Tänie) und in der

Linken einen geöffneten Kasten und eine Tänie bält. Auf der anderen Seite sitzt oben anf ihrem Mantel eine Frau, wie div vorige gekleidet und in den Händen Schale und Kranz (mit Tänie) haltend; vor ihr eine Tänie. Unter ihr stebt ein Jüngling, der in der Rechten einen Fleher, in der Linken Chlamys und Stab hatt vor ihm eine Tänie.

B. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten mit einem Lorbeerzweig bemalten Basis eine Stele, die mit einer weissen und einer schwarzen Tänie umwunden ist und eine grosse Schale trägt. Oben — links vom Beschauer — sitzt, mit dem Rücken der Stele zugekehrt, auf ihrem Mantel eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Tänie und Kasten; sie wendet das Gesicht zurütek. Unter ihr sitzt auf seiner Chlamys ein Jimgling, in Schuhen und Tänie, in den Händen Krnnz und Kasten; er wendet das Gesicht um. Auf der auderen Seite sitzt oben abgewandt auf seiner Chlamys ein Jimgling, mit der Tänie geschmückt; er blickt zurück und hält in den Händen einen Kranz unt Tänie Jund eins Schale mit Frütken. Neben ihm eine Tänie. Unter ihm eilt eine Frau herbei, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten zwei Tänien und eine Schale, in der Linken eine Pfanue hält. Im leeren Raum Rosetten.

<sup>1)</sup> Wie ich bei meinem ersten Aufenthalte in Neapel noch deutlich sah; ap
ßler war es mit der weissen Farbe meistentheils abgesprungen.

705. F. 79. H. 0,96. U. 1,35. r. F. mit w. g. und rothbraun. Grobe Zeichnung; viel geflickt und ergänzt.

A. In der Mitte crhebt sich auf einer breiten mit Palmetten bematten Basis ein (Grab-)Tempelchen mit ionischen Seulen und Gichel: in demselben sitzt auf einem Stubl (mit Fussbank) ein büttiger Mann, unterwärts bemäntelt, in der Linken einen Knotenstock haltend. Er fasst mit der Rechten die Rechte des vor histehenden Jünglings, der sich mit gekreuzten Beinen gegen die mit der Linken hochgefasste Lanze stützt; derselbe trägt im Nacken den Petasos, die rothbraune Chlamys um den Hals geknüpft; neben ihm sein Pferd. Oben hängt ein Pilos und ein Schild mit Gewandstück. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gehäudes sitzt oben - rechts vom Beschauer — auf seiner Chlamys eiu Jüngling, in Tänie und Stiefelo, in den Händen Stab und Schale; neben ihm liegt ein Schild. Ober ein Rosiette. Unter ihm steht ein Frau. in Schulen Chiton und

reichem Schmuck, die in der Rechten drei Tänien und einen Kasten, in der Linken einen Lorheerstamm (mit Tänie) hält. Auf der anderen Seite sitte ohen abgewandt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, in der Rechten ein Alabastron und in der Linken eine Tänie mit drei Rosetten haltend. Uuter ihr steht noch ein Jängling, mit Tänie und über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen Kranz und Pfanne.

B. In der Mitte erhebt sieh auf einer hohen hemalten Basis eine Stele, die mit einer weissen und einer schwarzen Tänie unavunden ist und eine grosse Schale trügt. Links vom Beschauer oben sitzt eine Frau, in Schuheu Chiton Mantel und Schmuek, in den Händen Fächer und Kasten haltend; vor ihr eine Tänie. Unter ihr sitzt ein Jüngling, mit einer Tänie geschmütekt, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen eine Schale und einen grossen Baumstamm (an dem eine Tänie hängl); vor ihm eine Tänie. Auf der anderen Seite sitzt oben abgewandt auf seiner Chlamys ein Jüngling, in Stiefeln und Tänie, der in den Händen eine Schale und einen Kranz (mit Tänie) hält und zurtehlickt; um ihn zwei Tänien und eine Rosette. Unter ihm eilt eine Frau herhei, in Schuhen Chiton und Schmuek, die in der Rechten eine Tänie und einen Kasten, in der Linken einen Kranz trägt.

706. F. 82. H. 0,56. U. 0,95. g. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung; theilweise ergänzt und ühersehmiert.

- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schmuck, den Mantel shawlartig vom liuken Arm vorn üher den Bauch weg in der Rechten haltend, trägt in der erhobenen Linken einen geöffineten Kasten, und blickt fortgehend zurück nach dem auf seiner Chlamys sitzenden Jängling, welcher in der erhobenen Rechten eine Strigilis und in der Linken einen langen Palmenzweig hält; er ist mit Stiefeln und hreiter Tänie versehen. Im freien Raum zwei Rosetten.
- B. Eine Flügelfrau (Nike), in Schuhen Doppelehiton und reichem Schmuck, sehweht herhei, in der Linken eine Tänie, in der vorgestreckten Rechten eine zweite Tänie und eine Schale mit Früchten und Zweigen tragend. Vor ihr eine Stote, auf der eine Frucht (7 oder ein Ei) liegt, und oben eine Fensteröffnung.

707. F. 57. H. 0,42. U. 0,89. Schwarz gefirnisst. Um den Hals zwei Palmettenstreifen; um die Henkelansätze verziert. 708. F. 58. H. 0,74. U. 1,30. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung; viel ergänzt und zusammengeflickt. Armentum').

A. Am Hals. Ein weissgemalter Eros, mit einer Periskelis und Strablenfänie geschmückt, legt die Rechte auf eine Stele; er kreuzt die Beine und hält in der Linken eine Schale. Rechts und links Blüthenranken.

Am Bauch ist die Befreiung der Andromeda dargestellt.

In der oberen Reihe sitzt links vom Beschauer Aphrodite, in Chiton und Mantel. Schuben und Schmuck: sie hält in der erhobenen Rechten einen offenen Kasten und wendet den Konf um zu dem unter ihr stehenden Eros, der mit ihr spricht. Der geflugelte Gott hat beide Hände auf ihre Schultern gelegt und die Beine gekreuzt; er ist beschuht und am Kopf reichgeschmückt. Unter Aphrodite liegt eine Patera. Vor der Göttin steht mit höhergesetztem linkem Fuss eine Frau (Peitho), welche, in Chiton und Mantel, Schuben und Schmuck, in der gesenkten Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten einen Ball hält. Hinter Eros - rechts vom Beschauer - sind drei Jünglinge 2) dargestellt, in Schuhen Anaxyrides kurzem Chiton und phrygischer Mütze. Von ihnen sitzt der erste abgewandt hinter Eros, zu dem er umblickt: er hat den rechten Ellenbogen auf eine Pelta gestützt; in seinem rechten Arm sind zwei Lanzen angelehnt. Vor ihm steht mit höhergesetztem rechtem Bein der zweite Jüngling (schlecht restaurirt), mit der Rechten zwei Lanzen schulternd; neben ihm liegt unten die Pelta. Der dritte Jüngling - ganz rechts vom Beschauer - steht mit übereinandergeschlagenen Beinen da und stützt sich auf zwei Lanzen in der linken Hand, während er. auf die Gefährten blickend, ein Trinkhorn in Muschelform3) hält,

In die Mitte der mittleren Reihe steht) die erhobenen Hände an zwei Bäume gefesselt) Andromeda, in langem gegürtetem Chiton und Mantel, beschult und geschnutekt. Zu ihrer Linken naht ein weisshantiger Alter (Kepheus) 1, in Sehuhen Chiton und Mantel der auch das Hinterhaupt verhült, und hält der Andromeda in der vorgestreckten Rechten einen Zweig hin; neben ihm ein Stuhl mit Kissen. Er wird von einen Lingfing) mit beiden Händen aufrecht gehalten. Dieser Jüngling bliekt zu dem hinter ihm auf seiner Chlamys sitzenden Gefährten<sup>1</sup>), der mit ihm spricht und in der Linken zwei Speere aufstützt; neben dem sitzenden liegt eine Schwertscheide und eine Pelta. Beide Jünglinge sind in Anaxyrides kurzem Chiton und phrygischer Mutze. Auf der anderen Seite der Andromeda sitzt abgewandt auf einer Lade (auf der ein Kissen liegt) eine Frau (Kassiepeia), in Schuhen Chiton Schmeck und Mantel, der den Hinterkopf verhüllt; den linken Ellenhogen hat sie auf einen Ast des einen Baumes gelegt, mit der Rechten zieht sie den Mantel üher die Schulter und blickt empor zu der vor ihr stehenden Frau (Dienerin), welche in der Linken einen aufgespannten Sonnensehirm über ihr hält und in der erhohenen Rechten einen Spiegel hat. Hinter derselben steht noch eine Frau (Dienerin), die in der gesenkten Rechten eine Tänie hält; heide Frauen sind mit Schuhen Chiton und Schmuck, die erste auch mit einem Mantel verseten.

In der unteren Reihe sehen wir Perseus im Kampf mit dem Seeungethum: der Held, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf die phrygische Mütze, an den Füssen Flügelschuhe, hat mit der Linken den Hals des drachenartigen Thieres gepackt und schwingt in der erhobenen Rechten die Harpe. Hjuter ihm sitzt auf einem forteilenden Seepferd eine Nereide 3), die zur Andromeda emporblickt und in der erhohenen Linken einen Spiegel hält; sie ist im dorischen Chiton heschuht und reichgeschmückt. und greift mit der Rechten nach der Mähne ihres Thieres. Vor Perseus findet sich Skylla, ein Weih, die nach unten in acht Hundeköpfe, nach hinten in eine Seeschlange ausgebt und auf dem Rücken ein Thierfell trägt; sie rauft mit heiden Händen ihr langes Haar (ergrimmt über Perseus' Sieg?). Neben ihr eilt eine zweite Nereide\*) davon, die mit der Linken einen Delphin umarmt und, zur Andromeda emporschauend, die Rechte erstaunt hebt: sie ist in einen langwallenden Chiton gekleidet, hesehuht und mit Strahlenstephane geschmückt.

Die Grundflächen der Figuren sind durch punktirte Linien gebildet.

# B. Am Hals Palmetten.

Am Bauch. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf einem Stuhl (mit Fussbank) eine Frau, in Sehuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken einen Spiegel, im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Jungling; derselbe, in Tänie und hochgeschutten Sehuhen, hält in der Linken Chlamys und Stab, auf den er sich mit gekreuzten Beinen leicht aufstützt, in der Rechten einen

Kranz. Auf ihn fliegt ein Eros mit Tänie und Kranz in den Händen zu; er ist beschuht und reichgeschmückt. Hinter dem Jüngling naht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Traube, in der Rechten eine Tänje und einen Kasten hält. Hinter der erstbeschriebenen Frau steht noch eine dritte Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten eine Schale; vor dieser sitzt auf seiner Chlamvs ein Jüngling, mit einer Tänje geschmückt, in den Händen Stab und offenen Kasten; beide sind im Gespräch.

In der oberen Reihe finden sich vier Frauen, mit Schuhen Chiton und reichem Schmuck ausgestattet; die drei ersten sind auch mit Mänteln versehen. Die erste - links vom Beschauer sitzt mit einem Fächer in der Linken vor der zweiten, welche behaubet ist und ihr in der Rechten eine Tänie zeigt. Hinter dieser sitzt abgewandt die dritte, mit Kranz und Spiegel, vor welcher die letzte mit höhergesetztem rechtem Fuss steht und in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten hat.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 222, 17; Bull. Nap. III p. 48; Fedde de Perseo et Andromeda p. 53, 3; Minervini Mem. accad. p. 40; K. Fr. Hermann Perseus und Andromeda S. 9, 2.

1) Nach Schulz (Annali dell' Inst. 1838 p. 184 und Bull. dell' Inst. 1842 p. 57), während die Vase pach Gerhard (Bull, 1829 p. 170) im benachbarten Misanello gefunden ist.

2) Nach Papofka vielmehr Amazonen!

a) Vel. dazn Mus. Naz. 718, 1 und Dilthey Annali 1867 p. 172 ss.

4) Nach Panofka, der die Figur für weiblich hall, vielmehr die Trophos: veldazu Mus. Naz. No. 3225.

a) Nach Panofka a. O. Thetis. 8 Nach Panofka a. O. Ino.

709. F. 81. H. 0,91. U. 1,64. r. F. mit w. Sehr flüchtige nachlässige Zeichnung. Armentum. A. Am Hals. Im oberen schmalen Streifen ein Frauenkopf

zwischen Blüthenranken.

Untere Fläche. Eine berittene Amasone zückt die Lanze gegen einen Griechen, welcher mit Helm Wehrgehänge und Schild (Z. Stern) ausgerüstet ist; die Waffe in der rechten Hand wird von dem Schilde verdeckt. Eine zweite Amazone, in der Linken die Pelta, schwingt in der Rechten das Schwert gegen einen auf der Flucht auf das rechte Knie gesunkenen Griechen, welcher sich mit seinem Schilde deckt und in der Rechten die lange Lanze zückt. Es folgt eine auf der Erde sitzende Amazone, welche die beiden Arme stehend emporstreekt zu einem mit der Lanze anstürmenden Griechen, der mit Helm und Schild ausgertlatet ist; neben ihr am Boden liegen ihre Pelta und ein Stab (wohl Griff der Streitaxt), während ihr lediges Ross fortspringt. Neben dieser Gruppe sieht man eine Amazone zur Erde stürzen und mit der Rechten einen Stein am Boden ergreisen, während sie umblickt und sieh mit der Pelta gegen die Lanze eines Griechen deckt, der in der Linken den Schild hält. Den Beschluss macht ein Grieche, in pilossörmigem Helm, der mit der Linken eine zu Ross sichende Amazone von hinten an der Mütze gepackt hält und ihr mit der Rechten das Schwert in die Brust stösst: sie greist mit der Linken nach ihrem Kopfe und stemmt die Rechte gegen die Brust des Angreisers. Alle Amazonen sind mit Anaxyriden Chiton Kreuzbändern und Mützen versehen, zwei tragen auch noch Mäntel.

Am Bauch ist Orpheus in der Unterwelt dargestellt. In der oberen Reihe sitzt auf einem Thron mit Fussbank Persephone, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, in der Linken das Skepter. Neben ihr steht - zu ihrer Linken - der bärtige Hades '), unterwärts hemäntelt, die Linke, welche den Mantel hält, in die Seite gesetzt, in der Rechten das Skepter. Persephone wendet den Kopt und die rechte Hand nach dem zu ihrer Rechten neben ihr stehenden Orpheus, auf den auch eine dicht neben der Unterweltskönigin stehende Frau (Erinys)\*) blickt, welche, in hohen Stiefeln kurzem Chiton Kreuz- und Armhändern, in jeder Hand eine brennende Fackel hält: neben ihr steht ein Panther'); über ihr eine Patera. Orpheus, langlockig, in Schuhen langem besticktem Chiton Mantel Kreuzbändern und phrygischer Mütze, in der Linken die grosse Kithara, blickt fortgehend zur Persephone zurück und halt mit der Rechten die neben ihm stehende Eurydike an der Rechten (χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ) gefasst, welche, in reichbesticktem Chiton und Mantel (der das Hinterhaupt verhüllt), beschuht und geschmückt, mit der Linken ihren Mantel über die Schulter zicht (verzeichnet); rechts und links von ihr je ein Lorheerzweig. Auf Orpheus schwebt ein kleiner geschmückter Eros ') zu, ihn umarmend. Hinter Hades - rechts vom Beschauer - noch zwei Figuren: zuerst eine sitzende Frau (Medeia), in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der gesenkten Linken ein Schwert; sie hebt die Rechte im Gespräch



und blickt um zu dem hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jungling (Peirithoos), der den Kopf gesenkt hat und zuhört; er hat die Hände auf dem Rücken gebunden und im Nackeu den Petasos. Unter ihm liegt eine Patera und steht ein grosses spitz-zulaufendes Gefäss (vgl. Ann. 8); über ihm sind Schwert und Schild aufgehängt. Zwischen Hades und der Frau oben noch zwei Räder.

In der Mitte der unteren Reihe sehen wir den jugendlichen Herakles, der in der Linken an einem Striek den dreiköpfigen Kerberos b) fortziehen will; der Held hat das Lowenfell auf dem Rücken, den Bogen zur Seite, die Keule in der rechten Hand. Unter ihm Steine. Er blickt auf den vor ihm forteilenden Jungling (Hermes) \*), der zu ihm umblickt; derselbe trägt hohe Stiefel, um den Hals die Chlamys geknüpft, im Nacken den Petasos und streekt die Rechte vor nach dem vor ihm stehenden Jüngling (Theseus) 6), welcher gleichfalls zum Herakles zurückblickt und mit der Rechten fragend vorwärts weist. Derselbe ist mit hochgeschnürten Sandalen versehen und hat um den Hals die Chlamys. um die Brust das Wehrgehänge und im Nacken den Petasos. Neben ihm ein Lorbeerzweig. Vor dem Kerberos - reehts vom Beschauer - stehen noch zwei Frauen, unter denen zwei Blumen spriessen. Die erste ist eine Erings 1), in hohen Stiefeln kurzem Doppelchiton (mit Gürtel und Kreuzbändern), langlockig und reichgesehmückt, über dem linken Arm ein Pantherfell; sie hält in der Rechten eine brennende Fackel, in der Linken zwei Lanzen und blickt um im Gespräch mit der hinter ihr stehenden zweiten Frau \*), welche die Beine gekreuzt und sich mit dem linken Ellenbogen auf ein hohes Felsstück gelehnt hat. Sie ist mit langen Loeken versehen, beschuht geschmückt und in einen dorischen Doppelchiton gekleidet, desseu einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht, während sie den Worten der Erinys zuhört. Der Fussboden beider Reihen ist durch punktirte Linien angegeben.

B. Am Huls sind im oberen schmalen Streifen Palmetten gemalt; im unteren ein Ross, das jederseits von einem Greif angefallen wird.

Am Bauch. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, auf dem Kopf den Helm, in der linken Hand (die sich auf den neben ihm befindlichen Sehild No. 709. 819

aufstützt) eine Doppellanze; er reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihm stehenden Jüngling, welcher, auf dem Kopf den Helm. um den Hals die Chlamys geknupft, in der Linken die Doppellanze und in der Rechten die Zügel seines Rosses hat, welches den Kopf zu ihm umwendet. Daneben noch ein Jünging, mit Tänie und Chlamys versehen, welcher in den Händen eine lange Lanze und seinen Pilos hält. Hinter dem erstbeschriebenen Jüngling stehen noch zwei Jünglinge, mit einander im Gespräch; beide sind mit Tänien und Mänteln versehen. Der eine von ihnen, der sich mit gekreuzten Beinen auf die Doppellanze in der Rechten stützt, zeigt in der vorgestreckten Linken einen Pilos dem anderen, der in der Linken zwei Speere hält und die Rechte auf den vor ihm stehenden Schild (Z. Stern) gelegt hat. Unten liegen drei Schilde ein Pilos und Lorbcerzweige. In der oberen Reihe sind mit einander im Gespräch drei Jünglinge, je auf ihrer Chlamys sitzend, mit Täuien geschmückt. In der Linken hält jeder eine Doppellanze; in der Rechten hält der erste - links vom Beschauer - einen Helm, der folgende mittlere einen Pilos, der dritte eine Schale mit Früehten. Im freien Raum rechts eine Patera, liuks eine Fensteröffnung.

Am Fuss des Gefässes sind drei Fische, ein Dintenfisch und vier Muscheln (?) gemalt.

Vgl. die kurzen Erwähnuugen bei Gerhard Hyp. Röm, Stud. I S. 186; Vinet Rev. archéol. II p. 476; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 220, 13.

- 1) Nach Panofka a. O. vielmehr Zeus.
- \*) Nach Panofka a. O. dagegen Hekate.
- a) Vgl. ebenso No. 697; u. a. m.
- 4) Nach Panofka a. O. Pothos.
- 5) Der Schwanz soll vielleicht als Schlange aufgefasst werden ? 4) Nach Panofka a, O, vielmehr Theseus und Peirithoos.
- 1) Nach Panofka a. O. Lyssa.
- 5) Da zu dieser Figur möglicherweise das oben erwähnte spitzzulaufende Gefäss schört, welches über ihr steht, so erklärte Panofka die Frau für "eine Quellaymphe, ohl Styx," wahrend ich vorziehe in ihr eine Danaide zu erkennen,

### III.

# RACCOLTA CUMANA.

Dazu die Tafeln XX-XXII.

Die Raccolta Cumana enthält nur Alterhümer, welche in dem Geber der allen Kyme (Cumae) gefunden sind, wo seit dem Jahre 1853 und besonders im Jahre 1856 der Graf von Synakus, Bruder des vorletzten Bourbonenkönigs beider Sieilien, unter Giseppe Fiorelli's Leitung über zweihundert griechische Gräber öffnen liess; dieselben lagen an den drei Strassen, die nördlich in der Richtung von Cumae nach Liternum führten (vgl. Fiorelli Monumenti antichi posseduti dal Conte di Siracusa [4] puntate; gr. 4; unvollendet] p. 13 s; Bull. Nap. Arch. N. S. IV p. 51; Notizia de' Vasi dipinti rinvenuti a Cuma nel 1856 e poss. dal C. di Siracusa p. VI s).

Später kam die Sammlung') durch Erbschaft an den Prinzen Eugen von Carignan, welcher sie 1861 dem Museo Nazionale schenkte.

Laut Inventar zählt sie 1409 Vasennummern; im Folgenden habe ich alle mit bildlichen Darstellungen geschmückten und mit Inschriften versehenen Vasen — je vom Eingang links der beiden Zimmer beginnend — unter fortlaufenden Nummern beschrieben und in Klammern die betreffende Nummer des Inventars beigefügt.

b) Ein Theil derselben — darunter die herrliche Vase mit den eleusinischen Gottheiten, in polychromen Reliefliguren (jetzt in der Ermitage No. 523) — war in den Besitz des Marchese Campana übergegengen (Cataloghi Campana Serie XII.) uud ist dann bekanntlich nach Peteraburg oder Paris gekommen.

# ERSTES ZIMMER.

Die No. 7. 13. 22. 54 stehen auf Seulen; die No. 23-53 zusammen in einem Schrank, die übrigen zerstreut auf (No. 1 u. 2) und in (No. 3-6; 8-12; 14-21) den anderen drei Schränken.

 (241.) F. 94. H. 0,42. U. 0,92. r. F. mit w. Grobe Zeichnung späteren Styls.

- A. Auf einem Fels sitzt eine Frau, in Chiton Haube und rem Schmerk, unterwärts bemäntelt; sie zicht mit der Rechten einen Zipfel des Mantels über die rechte Schulter und hält in der Linken einen Fächer. Vor ihr steht ein Jüngling, in Schuben und Strahlentsine, in den Mantel gewickelt; er hat die Linke in die Seite gesetzt und bebt in der Rechten einen Stab. Hinter ihr steht ein ebenso gekleideter Jüngling, welcher gleichfalls die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten einen Stab hält. Im freien Raum um die Frau herum eine Rosette ein Efeublat und zwei Verzierungen.
- B. Ein Jingling, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf den Petasos, in der Linken eine Lanze, neben dem ein weisses Ross steht, wendet den Kopf und die rechte Hand mit einer Schale nach einer hinter ihm stehenden Frau zurück, welche in der Rechten einen Krug (F. 109) hält und die Linke vorstreckt; sie ist in Doppelchiton Kopfsebleier und Strahlenstephane. Hinter ihr steht eine zweite Frau, in Chiton und Mantel (der zugleich den Hinterkopf verhüllt) welche die Linke nachdenklich gegen das Haupt hebt. Oben zwei runde Scheiben (Bälle oder Diskosseheiben?); unten eine Blume.
  - 2. F. 99. H. 0,37. U. 0,96. r. F. Schöner Firniss. Am Rand eine Efeuverzierung.

Der Bauch ist von oben bis unten mit einem kleinen schwarzrothen Schachbrettmuster') bemalt.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 2 und Arch. Ztg. 1869 S. 82, 14.

- Ygl. ebenso z. B. Laborde Vas. Lamberg II, 50, 61; Dubois Maisonneuve Introd.
   4; Berl. Mus. 384; einhenkeliger Topf in der Vaticanischen Bibliothek; u. a. m.
- 3. (118.) F. 157. H. 0,13. U. 0,22. Rothbraun auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

Unter vielen Rosetten und anderen Verzierungen ein Tigerkopf und ein Vogel mit mächtigen ausgebreiteten Flügeln.

 (214.) F. 157. H. 0,25. U. 0,41. Rothbraun auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

Unter violen Rosetten und anderen Verzierungen eine Sirene, mit langen Haaren und grossen ausgebreiteten Flügeln, auf dem Kopfe einen Modios.

(1048.) F. 2. D. 0,18. Schwarz.
 Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 5.

 (724). F. 49. H. 0,25. U. 0,56. s. F. Die Zeichnung ist fast ganz verschwunden.

Zwischen zwei sitzenden Sphinzen eine Palmette.

 (237). F. 79. H. 0,92. U. 0,94. Weisse polychrome Figuren auf schwarzem Grunde. Le ichte Zeichnung späteren Styls, zum Theil verwischt und nur noch in den Umrissen erhalten.

A. Am Halts. Eine Frau, in Chiton und braunem Mantel, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken einen Kasten (?), steht vor einer auf einem Felsstück sitzenden Frau, welche unterwärts mit einem braunen Mantel bedeckt ist und ihr in der Linken eine Schale binhält. Hinter ihr eine Fensteröffnung (mit herabhängender Perlenschnur). Oben eine Rosette und eine Perlenschnur)

#### Am Rauch

Oberer Streifen. Eine Frau, in den Doppelchiton gekleidet, in den Händen Schale und Perlentänie, eilt auf eine abgewandt vor ihr auf einem Fels sitzende Frau zu, welche, unterwärts mit einem hraunen Mantel bedeckt, in der Linken ein Tympanon hält und zu ihr umhlickt. Vor der sitzenden Frau steht eine dritte Frau, in hraunem Doppelchiton, die in der Linken einen Thyrsos hält und mit der Rechten Weihrauch in das vor ihr stehende Thymiaterion legt. Dann folgt eine Gruppe von swei Frauen, die um ein zweites Thymiaterion beschäftigt sind; die eine, unterwärts mit einem brannen Mantel hekleidet, hat den linken Fuss hoch auf ein Felsstück aufgesetzt und hält in der Linken eine Schale, während sie mit der Rechten auf das Thymiaterion deutet, in welches die andere eilig nahende Fran, die mit dem Doppelchiton versehen ist und in der Linken ein Tympanon trägt, mit der Rechten Weihrauch streut. Hinter dieser sitzt auf Fels noch eine sechste Frau, unterwärts mit einem hraunen Mantel hedeckt, welche in der Rechten eine Tänie hält; hinter ihr steht noch ein drittes Thymiaterion.

Unteres Feld. In der Mitte erbebt sich auf einer dreistungen Basis ein (Grab-) Gehäude (mit Seulen), auf dessen Giebel (welcher im Felde mit einer ionischen Seule mit Arabesken bemalt ist) eine Hydria steht. Innerhalb des Gebäudes steht eine Frau, in Chiton und braunem Mantel, in der Linken (einen Korh mit Frächten?) und in den erhobenen Rechten einen Vogel (an den Flügeln) haltend, nach dem ein kleines vor ihr stehendes Mäd-chen die Rechte verlangend ausstreckt; das Kind ist mit Chiton

und hraunem Mantel bekleidet. Ansserhalh des Gebäudes oben eilt - links vom Beschaner - eine Frau, in brannem Chiton, mit Schale und Tympanon in den Händen herhei; nnter ihr tänzelt eine Frau, in Doppelchiton, in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen langen (Thyrsos-)Stah. Unter dieser steht, den linken Fuss auf die oherste Stufe der Basis setzend, eine Frau, um den Unterkörper einen meergrünen Mantel, die Rechte in die Seite gestemmt; hinter derselhen ein Arheitskorb und ein Ball. Auf der anderen Seite des Gebäudes sitzt oben eine Frau. unterwarts mit einem meergrünen Mantel hedeckt, auf dem Schooss einen Korh (oder Gefäss) haltend, Kopf und rechte Hand mit einem Kranze der obenbeschriebenen herbeieilenden Frau zugewendet; neben ihr steht eine grosse Schale mit Früchten (Feigen?). Unter ihr eine Frau, in hraunem Chiton und hraunem Mantel der auch den Hinterkopf verhüllt, welche in der gesenkten Linken eine Tänie und in der vorgestreckten Rechten einen Vogel (an den Flügeln) hält. Unten sitzt - auf der obersten Stufe des Gehäudes, mit dem Rücken gegen die Seule gelehnt eine trauernde Frau, ganz in den braunen Mantel gehüllt, den Kopf auf die linke Hand stützend. Vor ihr liegt (eine Schale? blaue und rothe Farhespuren). Ohen zur Raumausfüllung eine Rosette, zwei Schalen und eine Kreuzverzierung.

B. Am Halt. Auf einem Marmortisch sitzt eine Frau, in ihren gelben Mantel gehüllt, in der Linken eine Schüssel mit einer weissen Masse, welche sie einer vor ihr stehenden Frau zeigt; diese ist ganz in einen karmoisinrothen Mantel gekleidet. Ohen eine Fensetröffunge Tänie und Perlenschuur.

Am Bauch:

Oberer Streifen. Palmetten.

Untere Fläche. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf einem Stuhl eine Frau, unterwärts bemäntelt, die in der Linken ein Tympanon und eine Schale mit rothen Früchten (Granaten) hält; die Rechte stützt sie auf den Sitz und wendet sich zu der hinter ihr stehenden Frau, welche, in Doppelchiton, in der Linken eine Tänie, in der Rechten eine zweite Tänie und eine Schale mit rothen Früchten (Granaten) hält. Zwischen beiden eine Stele, auf der oben eine rothe Frucht (Granate) liegt. Vor der sitzenden Frau steht noch eine dritte Frau; die in ihren Mantel gehült ist. In der oheren Reibe eilt eine Frau, in Dop-

pelehiton, mit Eimer (?) und Tympanon, ant eine sitzende Frau zu, welche unterwärts bekleidet ist und ihr in der Linken eine Schale entgegenstreckt. Hinter der herbeiellenden Frau steht noch eine Frau, in den Doppelchiton gekleidet, in den Händen einen Elimer und eine Tänie. Oben nnd im freien Raum sind Rosetten und andere Verzierungen angebracht; rechts und links oben je eine Fensteröffung mit herabhängenden Perlenschultren.

8. (630). F. 2. D. 0,05. Schöner schwarzer Firniss. Uuten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 8.

9. (658). F. 2. D. 0,07. Schwarz gefirnisst.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 9 10. (659). F. 2. D. 0,07. Schwarz gefirnisst.

(659). F. 2. D. 0,07. Schwarz gefirnisst.
 Unten ist die Form eines Gefässes (F. 142) eingekratzt.

11. (660). F. 2. D. 0,07. Schwarz. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 11.

12. (615). F. 138. D. 0,07. H. 0,07. Schwarz. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 12.

 (230). F. 65. H. 0,70. U. 0,93. w. F. mit rother Farbe auf schwarzem Grund. Die Zeichnung (späteren Styls) ist sehr verdorben.

 ${\it A.}$  Am  ${\it Hals.}$  Eine unbekleidete  ${\it Frau}$ , in der Rechten einen Spiegel haltend, eilt vorwärts.

Am Bauch. Im oberen schmalen Streifen wechseln zwei Frauenköpfe (in Haube und Stirnschmuck) mit zwei Palmetten ab.

Frauenboge (in Italieu und Stiffseinnick) nit zwei Faimetten ab.

Im unteren Felde erhebt sich in der Mitte auf einer Basis
ein von zwei Pfeilern getragenes Gebülkt; darin steht eine Frau;
in Chiton und Mantel, in der gesenkteu Linken ein Alabastron
und in der erhobenen Rechten einen Spiegel haltend; neben ihr
steht ein kleiner Eimer. Ausserhalb des (Grab-)Gebüudes sitzen
links vom Beschauer — zwei Frauen, in Chiton und Kopftueh, unterwärts mit Mänteln bedeckt: beide, mit dem Rücken
gegen das Gebüude gewandt, dreben die Köpfe zur Frau im
Gebäude um und heben die Rechte empor. Anf der anderen
Seite sitzt oben eine Frau, in Chiton, in der Rechten einen
Spiegel (?). Unter ihr steht mit gekreuzten Beinen ein Jungling,
in Beinschienen und Helm, welcher in der Linken den Schild
hat und in der erhobenen Rechten einst einen Sper hielt (auf
den er sich wohl stützte); er ist mit einem ganz kurzen enganliegenden breitegerützten Chiton bekleidet.

B. Am Hals. Eine bekleidete Frau, in der Rechten einen Spiegel (?) haltend, eilt vorwärts. Vor ihr ein Tympanon.

Am Bauch. Im oberen Streifen Palmetten.

Unteres Feld. In der Mitte erhebt sieh innerhalh einer auf einer Basis befindlichen Einrahmung (Grabmal) ein grosses pinienapfelähnliches ') Gefäss (auf einem wohl mit ionischem Capitell gesehmücktem Fusse). Ausserhalh dieses Gebäudes sitzen — links
vom Beschauer — abgewandt vom Gehäude seite Frauer: die obere,
unterwärts bemäntelt und mit Brusthand gesehmückt, hält in der
Rechten eine Schale; die untere ist mit dem Chiton bekleider.
Hinter ihnen hängt eine lange Tänie. Beide wenden die Köpfe
um nach dem auf der anderen Seite des Grahmals stehenden
batlosen Krieger (in grösserem Verhältniss gemath), der mit
Beinschienen und Helm ausgerdistet ist und in den Händen Lanze
und Schild hat: er ist mit einem sehr kurzen enganliegenden
breitgegtriteten Chiton bekleidet.

1) Vgl., dazu ebenso z. B. Mus. Naz. No. 1781.

14. (723.) F. 99. H. 0.33. U. 0.98. Schwarz.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 14.
15. (233.) F. 124. H. 0,38. U. 0,62. r. F. mit w. Zeichnung sehr verwischt.

Eine Frau, in Chiton und Hauhe, den linken Fuss hoch auf ein Felsstück aufgesetzt, steht mit Tänie und Tympanon in den Händen hinter einer auf Fels sitzenden hektleideten Frau, welche zu ühr das Gesicht umwendet und in der Linken eine Schale hält. Vor dieser steht eine dritte Frau, in Chiton, die in der Rechten einen Kasten trägt, whirend hinter der erstbeschriebenen eine vierte Frau sich findet, welche mit dem Doppelchiton versehen ist und in der Linken einen Eimer hält, die Rechte aber hebt. Die Hautfarbe aller Frauen war ursprünglich weiss gemalt.

16. (1361). F. 121. H. 0,12. U. 0,20. s. F. Rohe Zeichnung.

Anf einem Klappstahl sitzt der bärtige Bacchos, mit dem Mantel bekleidet, in der Linken den Kantharos. Ringsum Rebzweige. Jederseits eine Mantessgur, die auch je auf einem Klappstuhl sitzt.

17. (261). F. 94. H. 0,20. U. 0,48. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Armbändern, bekränzt, die in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Stab hält. Die Hautfarbe ist weissgemalt.

B. Zwei Manteljunglinge, im Gespräch gegenüberstehend.

18. (246). F. 34. H. 0,21. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, mit weisser Hantfarbe, in Chiton und Schmuck, in der Linken eine Schale mit Früchten und Blättern haltend; sie wendet das Gesicht nm. Oben zwei Tänien; vor ihr eine Rosette.

B. Ein Manteljungling, mit einer Tänie geschmückt.

 (1360). F. 121. H. 0,14. U. 0,20. s. F. mit rothbraun. Grobe Zeichnung.

Am Hale ist ein Hahn gemalt.

Am Bauch. Einem mit dem Mantel bekleideten Manne nahen eine bekleidete Frau, welche zurückblickt, und ein nackter Mann, der mit einer Tänie geschmückt ist. Hinter dem erstbeschriebenen Manne steht noch ein Mann, in Mantel und Tänie, mit Stab.

20. (472). F. 182. H. 0,05. D. 0,10. Flüchtige Zeichnung. Eine (wohl männliche) Figur, in Chlamys und flelm, sitzt za Ross and schwingt in der Rectten die Lanze gegen einen zur Erde gefallenen Mann, der sich vergeblich mit einer Waffe in der Rechten zu vertheidigen sucht.

21. (375). F. 2. D. 0.16. Schwarz.

I. Gepresste Verzierungen. Eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 21 (die zweite Figur).

Aussen eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 21 (die erte Figur).

22. (242). F. 51. H. 0,60. U. 1,04. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung späteren Styls. Beschädigt.

Innerhalb eines (Grab-)Tempelehens steht eine Frau, in Chiton Mantel und Kopftuch, die im Gespräch mit einer zweiten bekleideten Frau, welche ihr gegenüber steht, die Rechte hebt: beide kreuzen leicht die Beine. Ausserhalb des Gebäudes sitzt - links vom Beschauer - oben eine Frau, mit dem Riicken gegen das Gebäude, unterwärts bemäntelt; sie stützt sich auf dem linken Arm, während sie Kopf und Rechte nach hinten wendet. Unter ihr steht ein Jüngling, in Helm und Beinschienen, in sehr kurzem enganliegendem breitgegürtetem Chiton, um den Hals die Chlamys geknüpft; den Schild hält er in der Rechten zur Erde. die Linke erhebt er und bliekt auf die Frauen im Grabmal. Hinter ihm eine Tänie. Auf der anderen Seite sitzt oben (gleichfalls abgewandt und unterwärts bemäntelt) eine Frau, welche, mit einem Brustbande geschmückt, in der Linken eine Schale (mit Kuehen) hält und den Kopf umwendet. Unter ihr steht ein (nackter?) Jüngling, mit Helm Beinschienen und Schild, die Rechte erhoben; hinter ihm eine Stele. Ursprünglich war Alles weiss bemalt.

28. (243). F. 127. H. 0,51. U. 0,58. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung späteren Styls.

- A. Eine Frau, in Schulen Chiton Kopftuch und reichem Schunck, in der erhobeuen Linken einen Spiegel, steht im Gespräch einer Frau gegenüber, welche, ebenso gekleidet und geschmückt, in der Linken eine Schale (mit Früchten) und in der vorgestreckten Rechten einen Krauz hält: mit dieser Hand berührt sie die zwischen ihnen stehende Stele, auf der Früchte liegen. Oben hängt eine Tänie; unten Lorbecrzweige.
  - B. Zwei Manteljunglinge, zwischen ihnen oben ein Ball.
- **24.** (5). F. 68. H. 0,58. U. 0,67. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung späteren Styls.
- A. In der Mitte steht auf einer hohen Basis eine Stele, mit einer Palmette bekrönt. Neben derselben steht — rechts vom Beschauer — eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schnuck, welche mit der Rechten die Stele berührt; vor ihr ein Lorbeerzweig. Auf der anderen Seite entfernt sieh umblickend eine Frau, ebenso gekleidet und geschmückt, die in der Linken eine Traube hält. Oben zwei Rosetten und zwei Tänien.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben ein (Kasten?).
  - (7). F. 127. H. 0,58. U. 0,59. r. F. mit w. Zeichnung verlöscht. Später Styl.
- In der Mitte sitzt sine Frau, unterwärts bemäntelt; vor ihr flattert am Boden ein Vogel. Hinnet ihr steht eine Stele. Vor der Fran steht ein wenig böher eine zweite Frau, in den Chiton gekleidet, die einer ihr gegenüberstehenden dritten Frau in der Rechten ein Tympanon und in Linken eine Schael hinhält; die dritte Frau hat den Frau Sohen aufgesetzt and um den Unterkörper den Mantel gewickelt. Die weisse Bemaling der Hauftarbe der Frauen ist jetzt abgesprangen.
- B. Eine Frau, in Schuhen Mantel und Kopftuch, steht einer ebenso gekleideten Frau gegenüber, welche, in der Linken eine Schale haltend, ihr gegenübersitzt. Oben eine Tänie, unten ein Ball.
- 26. (1). F. 127. H. 0,62. U. 0,64. r. F. mit w. Zeichnung verlöscht. Später Styl.
- A. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Arabeske und oben ein Korb (oder Kasten).
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Kopftuch, steht mit einer Schale in der Linken vor einer auf Fels sitzenden ebensogskleideten Gefährtin. Zwischen Belden eine Arabeske und ein Lorbeerzweig; hinter der sitzenden Frau eine Stele. Oben zwei Tänien und ein Ball.

27. (3). F. 68. H. 0,57. U. 0,63. r. F. mit w. und lila. Leichte Zeichnung späteren Styls.

- A. In einem (Grab-)Templetchen mit ionischen weissen Seulen und Giebel sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel, der das Hinterhaupt verhüllt: die Linke stützt sie auf den Sitz, die Rechte streckt sie nach dem kleinen Mädchen (mit weisser abgesprungener Hauftlabung) aus, das ein vor ihr stehender junger Mann im linken Arm hält; das Kind ist in lilafarbigem kleide und streckt die eine Hand nach der Mutter aus. Der Mann trägt hochgeschnürte Stiefel, um den Hals die Chlamys geknüpft, um das Haar eine Perlenschur, in der Rechten eine lange Lanze. Hinter ihm hängt eine Tänie. Ueber der Frau eine Bukranion mit Tänie und ein Pinax, auf dem eine laufende Figur erkennbar ist.
- B. Zwei Manteljinglinge, beschuht und mit Strahlentänien geschmückt, stehen sich gegenüber.

Beschrieben bei Benndorf Gr. Sicil. Vasenb. I S. 13, 65.

28. (236). F. 49. H. 0,50. U. 0,81. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung späteren Styls.

In der Mitte ein (Grab-)Tempelchen mit Seulen und Giebel. Darin sitzt auf einem Sitz eine Frau, in weissem Chiton Kopfteuch und reichem Schmuck, in der Rechten eine Schale, welche sie der ausserhalb des Gebäudes vor ihr stehenden Frau entgegenstreckt, die ihr in der Linken einen Kasten reicht; dieselt sit mit Schuhen rotbbraumen Chiton und Schmuck versehen. Auf der anderen Seite steht mit böhergesetztem rechtem Fusse eine dritte Frau, ebeuso gekleidet und geschmückt, die in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Kuchen hält.

Unter den Seitenhenkeln je ein geschmückter Frauenkopf.

29. (266). F. 23. H. 0,17. D. 0,22. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt:

A. Eros, in Schuben und Haube, an Ohr Hals Brust linkem Oschechekel und beiden Waden geschmückt, in den Händen Schale und Krauz, schwebt auf eine vor ihm sitzende Frau zu, welche die Rechte auf den Sitz stützt und in der Linken Kranz und Kasten (mit Früchten) hält; sie ist unterwärts benähtlet, beschuht und reichgeschmückt. Ueber ihr hängt eine sogenannte mystische Leiter; ihnter ihr ein Lorbeerzweig. Zwischen den bei-



den Figuren ein Thymiaterion (mit Deckel) eine Arabeske und eine Stele (mit Zweig).

B. Eine Frau, beschnht unterwärts bemäntelt und reichgeschmückt, sitzt auf Kissen und Thierfell und hält in der Rechten einen Eimer und eine Schale; sie blickt um. Vor und hinter ihr Lorbeerzweige.

30-37. (280-287). F. 4. H. 0,07. D. 0,28. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

I. Mit Fischen und Seethieren der verschiedensten Art bemalt.

Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2542 ff.

38. (267). F. 23. H. 0,17. D. 0,24. r. F. mit w. und feuerroth. Die Zeichnung ist fast ganz verwischt, da die aufgetragene weisse Farbe abgesprungen.

Nur der Deckel ist bemalt:

A. Eine sitzende Frau (Nike), mit grossen Schulterflügeln, behaubet und unterwärts bemäntelt, hält mit beiden Händen eine Schüssel mit Früchten über einen kleinen vor ihr stehenden Altar. Auf diesen weist mit der Rechten die ihr gegenüber auf Fels sitzende Frau, welche, in Chiton und über der linken Schulter den Mantel, den linken Arm auf ein Tympanon aufstützt.

Zwischen zwei Frauen, die mit Chiton und Mantel bekleidet sind und rubig - in Vorderansicht - dastehen, schwebt ein kleiner Eros auf eine derselben zu; er hat über der linken Schulter die weisse Chlamys und hebt die Hände. Links ein Schwan, rechts eine grosse Lade.

39. (271). F. 23. H. 0,14. D. 0,16. Grobe Zeichnung. Nur der Deckel ist bemalt: A. Ein Schwan. B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmuck.

40. (245). F. 33. H. 0,23. U. 0,70. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Sehuhen Chiton Mantel und Strahlentänie, in den Händen eine Schale und einen Zweig, naht einer auf einer hohen Basis stehenden jugendlichen') männlichen Herme, die rechts und links von Lorbeerzweigen und Ranken eingefasst ist-

B. Zwei Manteljunglinge, mit Schuhen und Strahlentänie ausgestattet; der eine trägt einen Knotenstock. Oben drei Rosetten-

1) Vgl. dazu Gerhard Hyp. Röm. Stud. 11 S, 269, 142.

- 41. (2.) F. 94. H. 0,29. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung späteren Styls.
- A. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und um die Brust eine Perlensehnur, welche in der Reehten einen Thyrsos, in der Linken Tänien und einen Kasten mit Früehten trägt, steht vor einer auf einem (gelbgemalten) Thierfell sitzenden Frau (Bacchantin). welche ebenso gekleidet ist und in den Händen einen Spiegel und einen Eimer hält. Hinter dieser Frau ein (oder wohl ihr) Thyrsos; vor ihr eine Rosette. Die Hautfarbe ist weisszemalt.
- B. Drei Manteljunglinge, mit Tänien geschmückt. Oben zwei Bälle und ein Kasten (?).
- 42. (12). F. 94. H. 0,35. U. 0,75. r. F. mit g. und w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein junger Krieger, in Beinsehienen Helm und sehr kurzem') breitgegürtetem Chiton, in den Händen Axt und Lanze, steht mit höhergesetztem linkem Fuss hinter einer auf (gelbgemalteiu) Thierfell sitzenden Frau, welche sieh rechts auf den Sitz stützt und zu ihm umbliekt; sie ist unterwärts bemäntelt, mit Haube und Armbändern verschen und hält in der Linken eine Tänie und eine Schale. Oben hängen zwei Tänien und eine Fensteröffnung. Im freien Raum zwisehen und neben den Figuren Lorbeerzweige.
- B. Ein Manteljüngling, mit Schuhen und Tänie versehen, steht vor einer auf einem Klappstuhl sitzenden Frau, welche ihm in der Linken eine Schale entgegenhält; sie ist mit Schuhen Mantel Kopftuch und Tänie ausgerüstet und hat in der Rechten ein Tympanon. Oben Tänie und Fensteröffnung.
  - 1) Er bedeckt kaum die Scham.
- 43. F. 94. H. 0.29. U. 0.69. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- A. Dionysos, beschuht und mit einer Strahlentänie gesehmtiekt, über den beiden Armen shawlartig die Chlamys, um die Brust eine Perlensehnur, hält in der Linken den Thyrsos und steht vor einer Frau (Bacchantin oder Ariadne), welche, in Schuhen gestiektem Doppelehiton Tänie und Armbändern, ihm in der Linken eine Schale (mit weissen Kuchen) entgegenhält und in der Rechten eine Tänie hebt. Zwischen beiden steht ein Panther und ein sehr hoher dieker Dreifuss (auf ionischem Seulencapitell). Vasensummi, zu Noapel. 53

- B. Drei Jünglinge beschuht, in Mäntel gewickelt und mit Strahlentänien gesehmückt, von denen zwei, welche sieh gegenüberstehen und zwischen denen eine Ranke und ein Ball gemalt sind, Knotenstöcke halten. Oben Rosetten.
- 44. (11). F. 95. H. 0,29. U. 0,67. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, beschult und lorbeerbekränzt, ganz in den Mantel gewiekelt, die in der Linken einen Lorbeerzweig (mit Tänie) hält, steht vor einer auf einen Lechstuhl sitzenden ebensegekleideten Frau, welche ihr in der Rechten ein Tympanon zeigt und in der Linken eine Schale hält. Hinter der stehenden Frau ein Ball.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reiehem Schmuck, in der Linken eine Schale haltend, steht vor einer auf einem Klappstuhl sitzenden Frau, welcher sie in der Rechten einen Spiegel vorhält; dieselbe ist beschuht und unterwürts bemäntelt, lorbeerbekränzt und reiehgeschmückt; in der Linken hält sie ein Tympanon. Im freien Felde Zweige und eine Tänie.
- 45. (289). F. 13. H. 0,10. D. 0,23. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeiehnung, die durch Zerstörung der w. Farbe sehr unklar geworden ist.
- I. Einer sitzenden weissgekleideten Frau steht ein Jängling im weisser Mantel gegendber Ein zweiter Jängling, der die Beine kreuzt und die Rechte im Gespräch erhebt, steht einer anderen Frau gegenüber, welche auch die Beine kreuzt und mit einem weissen Ghiton bekleidet ist. Ober achweit ein Erse, beschalt und in weibischer Haartracht, der in den beiden Händen wohl eine Tänje haltend voraussaussetzen ist.
  - A. Roh gemalt, Zwei Manteljunglinge; oben drei Bälle.
  - B. Roh gemalt. Dieselbe Darstellung.
- **46.** (268). F. 21. H. 0,19. D. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Zwei geschmückte Frauenköpfe.

Dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform wiederholt sich z. B. auch No. 278; 279 und 701 des Inventars.

- 47. (265). F. 23. H. 0,18. U. 0,25. r. F. mit w. Leichte gefällige Zeichnung.
- A. Eros, beschuht, (myrthen?)bekränzt, an der Brust dem rechten Schenkel und der linken Wade geschmitekt, kniet auf dem linken Knie, in der Rechten einen Lorbeerkranz, in der Linken einen (an den Flügeln gehaltenen) Vogel einer Frou

No. 48. 835

hinreichend, welche abgewandt vor ihm sitzend den Kopf zu ihm umwendet; sie ist in Schuben und Chiton, unterwärts bemäntelt und reichgeschmückt; ihre Linke liegt auf dem Schoosse, ihre Rechte auf einem neben ihr stehenden Kasten.

B. Eras, bekritnzt und mit Armbändern gesehmtlekt, kniet auf dem rechten Knie und hebt in beiden Händen eine Schüssel (mit Früchten) vor einer sitzenden Frau empor, welche in der erhobenen Linken eine Tänie hält; die Rechte mit einer zweiten Tänie ruht auf dem Knie des biblergesetzten rechten Fusses. Sie ist in Schuhen und Chiton, unterwärts bemäntelt, mit Tänie Hals- Ohr- und Armschuuck versehen.

48. (235). F. 33. H. 0,37. U. 1,09. r. F. mit w. und g. Leichte flüchtige Zeichnung.

A. In der unteren Reihe sitzt in der Mitte auf seiner weissen Chlamys ein junger Krieger, in ganz kurzem breitgegürtetem Chiton und Panzer, auf dem Kopf den Helm, in der Linken die Lanze; vor ihm ist an seine Kniee der Schild gelehnt. Er stiltzt die Rechte auf den Sitz und wendet den Kopf um zu der hinter ihm stehenden Frau, welche ihm in beiden Händen einen (geöffneten) Lorbeerkranz hinhält; sie ist unterwärts bemäntelt und hat den linken Fuss höher aufgesetzt. Zwischen beiden steht eine jugendliche von Guirlanden umwundene ithyphallische Herme. auf dem Kopf einen Modios; hinter der Frau eine Stele mit Früchten. Vor dem jungen Krieger steht eine zweite Frau, in Doppelehiton, welche ihm in der Rechten einen Beeher (F. 43) darbietet und in der Linken einen Eimer hält. In der oberen Reihe stcht ein junger Krieger, in kurzem breitgegürtetem Chiton Beinschienen und Helm, in den Händen Lanze und Schild, einer Frau gegenüber, welche ihm in der Linken eine Tänie und eine Schale reicht, in der Rechten einen Eimer hält; sie ist in den Doppelchiton gekleidet. Eine zweite ebensogekleidete Frau eilt hinter dem jungen Krieger herbei, in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkranz und in der Linken eine Tänie sowie eine Schale (mit Früehten) haltend. Im leeren Raum hie und da Lorbeerzweige. Oben rechts uud links je eine Fensteröffnung. Die Haut der Frauen ist weissgemalt.

B. In der unteren Reihe steht eine Frau — in Schuhen Doppelehiton und Schmuck, in der gesenkten Rechten einen Kranz haltend — vor einer sitzenden Frau, der sie in der Linken eine Schale mit Früchten reicht; die letztere ist mit Schuhen Haube und "reichem Schmuck versehen, unterwärts bemäntelt, und weist mit der rechten Hand (in der sie einen Krauz hat) auf die zwischen ihnen stehende (mit Früchten und Tänie geschmückte) Stele. In der oberen Reihe sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, beschuht geschmückt und ganz in den Mantel gehüllt, mit Stab und Tympanon hinter einer vierten Frau, welche zu ihr den Kopf unwendet; dieselbe ist unterwirts mit dem Mantel bedeckt, beschuht und reichgeschmückt, und hält in der Linken eine Tänie und eine Schale (mit Früchten). Im freien Raum zwischen diesen beiden Frauen eine Tänie und ein Jerbeczzweig. Vor der letztbeschrichenen Frau steht noch eine fünfte Frau, welche in der Linken einen Thyrsos hält; sie ist in einen weissen Mantel gehüllt beschuht und geschmückt.

49. (340). F. 95. H. 0,20. U. 0,48. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken eine Schale mit Früchten, blickt vorwärtseilend um nach — vor ihr eine Stele und oben eine Tänie —

B. einer anf einem Klappstohl sitzenden Frau, welche ihr in der Rechten ein Tympanon hinhält; dieselbe ist in Schuhen Mantel und Schmuck und hält in der Linken eine Schale. Vor ihr eine Tänie, hinter ihr ein Ball (?) mit Tänie.

(234). F. 94. H. 0,36. U. 0,76. r. F. Leichte Zeichnung. Zum Theil verwischt.

A. Anf selner Chlamys sitt ein nachter Jönglüng, bekränst und in der erhobenen Bechien einen Spiegel haltend. Vor ihm steht eine Frau, in Chition und Schmack, welche mit der Rechten einen Gewandzipfel über die Schulter zieht und in der Linken einen Kasten hält. Hinter ihm eine zweite ebensogskleidete Frau, welche in der gesenkten Linken eine Tänie, in der erhobenen Rechten ein Trinkhorn (?) trägt. Oben zwei Tänien; unten eine Rosette.

B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stock. Zwischen ihnen eine Arabeske und ein Kasten (?).

**51.** (260). F. 94. H. 0,23. U. 0,55. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten den Thyrsos, verfolgt eine vor ihm fliehende Frau, die erschrocken umblickt; sie ist in den Chiton gekleidet und geschmückt; ihre Haut ist weissgemalt.

B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänie.

52. (232). F. 33. H. 0,32. U. 0,97. r. F. mit w. Zeichnung ganz zerstört.

A. Ein junger Krieger, in kurzem Chiton Beinschienen and Helm, in den Händen Lanze und Schild, steht im Gespräch zwischen vier um ihn sitzenden Frauen, die je mit weissem Chiton und Mantel bekleidet sind. Die eine Fran hinter ihm hält in der Linken eine Schale, die andere einen Eimer; die beiden Frauen vor ihm bewegen im Gespräch die rechten Hände.

B. Eine Frau, in den Chiton gegleidet, reicht einen Kasten einem vor ihr stehenden Jüngling, der mit dem Mantel bekleidet die Rechte hebt. Zwischen beiden eine Stele and oben zwei Balle.

53. F. 23. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Mit mehreren Frauenköpfen bemalt.

Dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform (verschiedenster Grösse) wiederholt sich öfter z. B. No. 269; 270; 272; 273 und 274 des Inventars.

34. (4). F. 52. H. 0.72. U. 1,12. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.

Am Hals. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys (die zugleich die Oberschenkel bedeckt) ein Jüngling, der in der Rechten einen Speer aufstützt: die Linke ruht auf dem neben ihm angelehnten Schilde; neben ihm liegt auch der Helm (mit Busch und Feder). Er wendet den Kopf um zu der ihm nahenden Nike, welche ihm mit beiden Händen einen Lorbeerkranz auf das Haupt setzen will; sie ist in weissem Chiton und Mantel und hat um den Kopf eine Strahlentänie. Hinter ihr sitzt ein zweiter Jüngling, unterwärts mit der Chlamys bedeckt, auf dem Kopf den (pilosartigen) Helm, in der Linken die Doppellanze, der in der vorgestreekten Rechten dem obenbeschriebenen Genossen einen Becher (F. 43) hinhält; neben ihm liegt sein Schild. Vor dem erstbeschriebenen Jüngling steht noch ein dritter Jüngling, welcher, den Petasos auf dem Kopfe und die Chlamys über der linken Schulter, die Lanze in der Linken trägt und die Rechte auf seinen Schild gelehnt hat. Ihm reicht eine Frau, in Doppelehiton Haube und Sehmuck, welche mit der Linken ihr Gewand hebt, in der Rechten eine Vase (F. 34). Im freien Raum sind hier und da Rosetten angebracht. Die Hautfarbe der Frauen ist weissgemalt.

Am Bauch. Auf einem Zweigespann (mit einem weissen Rosse) steht eine Frau, in langwallendem Chiton (der von den Huften abwärts reicht), um den Kopf eine Strahlentänie; sie hat in den Händen Zügel und Kentron. Ihr voraus eilt auf einem Zweigespann (mit einem weissen Rosse) ein Jüngling 1), und ehlas die Chlanys geknüpft, von den Hänen abwärts mit dem Chiton bekleidet, um den Kopf eine Strahlentänie; er hat in den Händen Zügel und Kentron und bliekt zur Frau zurtekt. Voran eilt ihm eine Frau — unter dem Seitenhenkel und in grösserem Verhältniss — welche, in Chiton Haube und Schmuek, in der Linken einen Kasteu, die Rechte hebt und das Gesicht zurückwendet. Hinter der fahrenden Frau steht — ebenfalls unter dem anderen Seitenhenkel des Gefüsses und in grösserem Verhältniss — hinter einer grossen Ranke noch eine Frau, in weissem Chiton Mantel und Schmuek, welche in der Linken einen Kasten, in der vorgestreckten Rechten einen Kranz hält. Im freien Raum sind hier und da Rosetten zwei Pateren ein Efeublatt und ein Ball angebracht.

<sup>9</sup>) Obgleich die Hautsarbe der Figur auch weiss ist, wie bei den Frauen, ao ist sie doch wohl als männlich zu sassen; wenigstens spricht die Form der Brust nicht dagegen, und die Haartracht dafür.

# ZWEITES ZIMMER.

#### ERSTER SCHRANK.

- (328). F. 122. H. 0,08. U. 0,11. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- Auf einem viereckig behauenen Stein sitzt eine Frau, in Chiton Mantel nad Tänie, welche die Rechte vorstreckt.
- (333). F. 12. H. 0,05. D. 0,07. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Mann, in den Mantel gehüllt.
- B. Zu ihm blickt ein Satyr zurück, der in der Rechten eine Tänie (? oder einen Strick) hält.
- **57.** (99). F. 126. H. 0,07. U. 0,16. r. F. Feine Zeichnung.

### Ein Frauenkopf.

- Dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform wiederholt sich öfter z. B. No. 296; 297; 298; 306; 308; 310; 311; 695 und 696 des Inventars.
- 58. (332). F. 126. H. 0,05. U. 0,12. r. F. Feine Zeichnung.
  - Ein Trinkhorn.
    - 39. F. 126. H. 0,05. U. 0,12. r. F. Feine Zeichnung. Ein Jünglingskopf. Vgl. No. 79.
- **60.** (1374). F. 123. H. 0,13. U. 0,27. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.
- Eine Flügelfrau (Nike), in Doppelchiton, eilt vorwärts; ihr Kopf ist weggebrochen.
- **61.** (288). F. 4. H. 0,05. D. 0,14. g. F. Sehr fluchtige Zeichnung.
- Ein Frauenkopf in Hanbe und Schmnck.
- 62. (122). F. 34. H. 0,13. U. 0,36. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnhen Mantel and Schmack. Vor ihr ein Lorbeerzweig; hinter ihr ein Ball.

B. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, hält in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Tänie und eine Schale mit Frächten.

(248). F. 33. H. 0,15. U. 0,44. r. F. mit w. Fiüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnhen Doppelchiton T\u00e4nie und reichem Schmuck, blickt forteilend zur\u00e4ck; sie hat in der Rechten eine T\u00e4nie, in der erhobenen Linken eine T\u00e4nie und eine Sch\u00e4ssel mit Fr\u00fcchten.

B. Ein Manteljüngling, in Schuhen and Tänie.

64. (224). F. 108. H. 0,17. U. 0,38. r. F. mit w. Die Zeichnung ist fast ganz verlöscht.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Schmack, die in der Rechten einen Kasten hält. Oben eine Fensteröffnung.

65. (291). F. 172. H. 0,07. D. 0,16. r. F. Fluchtige Zeichnung.

Jederseits ein Frauenkopf.

Dieselbe Darstellung wiederholt sich auf derselben Vasenform auch in den No. 292 und 293 des Inventars.

(151). F. 124. H. 0,32. U. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Beschädigt.

Eine Frau (weissbemalt), in Schuhen Doppelchiton Schmuck und Mantel der shawlartig über beiden Armen liegt, steht mit einer Binde in jeder Hand vor einem Krieger, welcher, mit Chiton und Panzer bekleidet, um den Hals die Chlamys geknüpft und auf dem Kopf den Helm (mit Busch und Federn), in den Händen Lanze und Schild hat. Oben zwei rosettenartige Verzierungen.

67. (158). F. 57. H. 0,19. U. 0,44. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

A. Ein Jüngling, beschnht und bekränzt, an der Brast und dem rechten Schenkel geschmückt, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Stab und einen Zweig haltend, blickt landend zurück. Oben hängt ein Petasos (?) und ein Ball mit Fäden — Rädchenspiel?).

B. Eine Frau, ganz in den Mantel gehüllt, beschuht behaubet und reichgeschmückt, hält in den Händen einen Spiegel und einen Lorbeerzweig. Oben eine Tänie und ein Ball (mit Fäden — Rädchenspiel?).

68. (247). F. 33. H. 0,16. U. 0,44. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in sehr kurzem breitgegürtetem Chiton (mit drei Phalerae ¹) auf der Brust) mit Beinschienen und Helm ausgestattet, in den Händen Lanze und Sehild haltend, eilt vorwärts. Oben eine Fensteröffnung.

B. Ein Manteljüngling, in Schuhen und Tänie.

Ygl. Mus. Naz. 776; u. a. m; und dazu Helbig Annali dell' lust. 1865 p. 286, 1.
 (183). F. 108. H. 0,12. U. 0,29. r. F. mit w. Flüch-

tige Zeichnung.

Auf einer Erhöhung, an der Blumen spriessen, kniet ein Eros, mit Tänie und Brustschnur geschmückt, in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Früchten; den rechten Fuss setzt er vornhin herab.

(222). F. 124. H. 0,26. U. 0,41. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck, hebt die Rechte und hält in der Linken einen Korb (mit Früchten) und ein breites Gewandstück.

71. (152). F. 127. H. 0,34. U. 0,40. g. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen eine Traube und einen Korb (mit Frächten oder Kuchen), steht vor einer Stele. Im freien Raum Rosette und Fensteröffung.

Im freien Ranm Rosette und Fensteröffuung.
B. Ein Manteljängling, um den Kopf eine Tänie, im linken Arm einen Lorbeerzweig.

72. (220). F. 127. H. 0,28. U. 0,34. g. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Ein Manteljüngling, um den Kopf eine Tänie, hält in der vorgestreckten Rechten einen Kranz empor.

B. Ihm gegenüber steht eine Frau, welche ihm einen Kasten anbietet; sie ist in Chiton Mantel und Haube, und hält in der gesenkten Rechten

eine Tänie (mit Spitze) 1).

1) Vgl. daza Mas. Naz. No. 730.

73. (227). F. 127. H. 0,26. U. 0,35. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in Schuhen und kurzem breitgegürtetem Chiton, bekränzt, hält in der Reehten die Lanze — einen knotigen Stab mit Lanzenspitze — und in der Linken den Schild.

B. Ein Manteljüngling, beschuht und mit einer Strahlentänie geschmückt.

74. (221). F. 127. H. 0,26. U. 0,37. r. F. mit w. Feine Zeichnung.

Am Hals:

A. Ein bärtiger Satyrkopf.

B. Ein Frauenkopf, behaubet und gesehmückt.

Am Bauch:

A. Ein Jüngling, in kurzem breitgegürtetem Chiton und Helm, hat den rechten Fuss auf eine Felserhöhung gesetzt und beugt sieh vornüber, um sieh die Beinschiene des rechten Beines zu befestigen; das linke Bein ist sehon besehient. Vor ihm seine Lanze, hinter ihm sein Sehild.

B. Roh gemalt. Ein Manteljüngling.

75. (290). F. 13. H. 0,06. D. 0,17. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

I. Ein Frauenkopf, behaubet und geschmückt.

A. Roher gezeichnet. Ein Manteljüngling; im freien Ranm ein Ball nnd ein Kasten.

B. Roher gezeichnet. Ein Frauenkopf, in Hanbe und Schmuck. Daneben ein Ball.

76. (159). F. 127. H. 0,24. U. 0,32. g. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Ein bekränzter Manteljüngling. B. Desgleichen.

77. (160). F. 127. H. 0,28. U. 0,34. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Am Hals:

A. Ein Frauenkopf, in Hanbe and Schmack. B. Desgleichen. Am Bauch:

A. Eine Frau, in Schnhen Doppelchiton und Schmuck, hält in der gesenkten Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten einen Kasten. Hinter ihr eine Fensteröffnung.

B. Ein Manteljungling, mit einer Tanie geschmückt.

78. (219). F. 127. H. 0,36. U. 0,47. g. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Kopftueh und reiehem Schmuek, in der Linken einen Thyrsos in der vorgestreekten Rechten einen Kasten mit Früchten und Zweigen haltend; auf ihren Knieen steht ein Storeb. Vor ihr ein Lorbecrzweig.

B. Roh gezeiehnet. Ein Manteljüngling.

78 a. (157). F. 159. r. F. Mit einem Frauenkopf bemalt.

## ZWEITER SCHRANK.

79. (312). F. 126. H. 0,08. U. 0,18. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein Jünglingskopf, Vgl, ebenso No. 59.

80. (307). F. 108. H. 0,09. U. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein geschmückter Frauenkopf.

Dieselbe Darstellung wiederholt sich auf derselben Vasenform in No. 308 des Inventars.

81. (132). F. 124. H. 0,19. U. 0,28. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen und weibischer Haartracht, an Stirn Ohr Hals Brast linkem Schenkel linker Wade and den Armen geschmückt; er hat die Linke auf den Sitz gelegt und hält in der erhobenen Rechten ein Tympanon.

82. (172). F. 122. H. 0,18. U. 0,20. r. F. Feine Zeichnung.

Eine Eule, mit den Flügeln schlagend.

83. (255). F. 35. H. 0,08. D. 0,09. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits eine Eule zwischen zwei Oelzweigen.

Vgl. ebenso die No. 254 und 257 des Inventars; die Litteratur vgl. zu Mus. Naz. No. 3036.

84. (256). F. 34. H. 0.07. D. 0.08. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. A, Ein Jünglingskopf, mit einer Tänie geschmückt. B. Desgleichen.

85. (253). F. 34. H. 0,08. D. 0,08. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Ein kahlköpfiger stumpfnasiger bärtiger Saturkopf.

B. Ein Frauenkopf mit Haartuch.

86. (276). F. 21. H. 0,11. D. 0,09. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Nnr der Deckel ist bemalt:

A. Ein geschmückter Franenkopf. B. Ein Schwan,

87. (262). F. 94. H. 0,16. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. A. Ein Frauenkopf, in Haube and Schmuck.

B. Desgleichen.

Dieselbe Darstellung wiederholt sich auf derselben Vasenform noch bei den No. 263 und 264 des Inventars.

88. (275). F. 21. H. 0.10. D. 0.08. r. F. Rohe Zeichnung. Nnr der Deckel ist bemalt:

A. Ein junger Satyrkopf. B. Desgleichen.

89. (148). F. 125. H. 0,15. U. 0,22. w. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Schwan. Vgl. ebenso Caylns Rec. d'antiq. IV, 38, 4.

89a. (314). F. 113. H. 0,10. U. 0,14. s. F. auf gelblichem Grunde. Flüchtige Zeichnung.

Ein Schwan.

Vgl. dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform noch bei den No. 146 nnd 315 des Inventars.

- - A. Eine Eule zwischen zwei Oelzweigen.
  - B. Ein Jünglingskopf.
- 91. (127). F. 8. H. 0,08. D. 0,13. r. F. Feine Zeichnung.

  A. Ein Jüngling, nnterwärts bemäntelt und mit einer Tänie geschmückt, steht zwischen zwei nackten Genossen, von denen
- derjenige hinter ihm eine Lanze hält.

  B. Ein nackter Jingling steht im Gespräch zwischen zwei

  Gführten, welche mit Mänteln und Tänien versehen sind und
  von denen derjenige hinter ihm einen Stock in der Rechten hält.
  - 92. (694). F. 141. H. 0,10. U. 0,27. r. F. Gute Zeichnung. Ein bärtiger nackter Mann, in der Rechten eine Hacke, die

Linke in die Seite gesetzt, bliekt zurück; hinter ihm eine Stele. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 92.

(126). F. 34. H. 0,12. U. 0,39. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.
 A. Eine sitzende Frau, in Chiton und nuterwärts bemäntelt reicht in

der Linken einen Kasten

B. einem vor ihr stehenden Manteljungling hin.

94. (130). F. 124. H. 0,22. U. 0,34. r. F. Verdorbene Zeichnung. Auf einem Zweigespann, dessen eines Pferd weiss ist, steht

ein Eros. Beide Rosse sind an der Brust geschmückt. 95. (207). F. 108. H. 0,16. U. 0,36. r. F. mit w. Grobe

Zeichnung.

Anf Gestein sitzt eine Frau, beschnht nuterwärls bemäntelt und reich-

geschmückt, in der Linken einen Lorbeerzweig und in der Rechten einen Kasten mit Früchten haltend; vor ihr steht eine Stele mit Früchten.

96. (249). F. 33. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Mit zwei Frauenköpfen bemalt. 96a. (261). F. 80. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Mit zwei Frauenköpfen bemalt.

97. (250). F. 34. H. 0,10. U. 0,33. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein Manteljüngling. B. Desgleichen.

98. (251). F. 34. H. 0,09. U. 0,31. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein Manteljüngling. B. Desgleichen,

99. (192). F. 34. H. 0,10. U. 0,34. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton und T\u00e4nie, h\u00e4lt in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.

B. Eine Frau, in Doppelchiton und Tänie, in der Rechten einen Spiegel, blickt forteilend zurück.

100. (107). F. 183. H. 0,05. D. 0,11. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Zwei Schwäne.

101. (150). F. 183. H. 0,05. D. 0,15.

Gemalt sind ein Schwan ein Tiger und ein Löwe, dessen Kopf eben derjenige in erhabener Arbeit ist.

Vgl. ein ähnliches Gefäss bei Passeri Pict. Etr. I, 44, 1 und 45, 1.

102. (128). F. 172. H. 0,06. D. 0,14. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits sind zwei sich anschauende Frauenköpfe gemalt. Vgl. No. 65.

103. (197). F. 124. H. 0,18. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Fran (Bacchantin), in Schmhen Chiton Strahlentänie und Schwuck, in der Linken einen Thyrsos (mit Tänie), läuft den Kopf hintenüber werfend vorwärts.

104. (199). F. 108. H. 0,18. U. 0,42. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau (weissbemalt), in Chiton und weissem Mantel, steht vor einem jugendlichen Satyr, der mit der Linken eine Flöte an den Mund setzt und in der Rechten eine zweite Flöte hält.

103. (131). F. 124. H. 0,21. U. 0,35. g. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schnhen Doppelchiton und reichem Schmack, die in

der Linken eine breite Tänie hält, steht vor einem Jüngling, welcher, über dem linken Arm die Chlamys, mit Schuhen Brustband und Strahlentänie versehen, in jeder Hand eine Lanze hat.

106. (116). F. 172. H. 0,06. D. 0,14. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Jederseits ein Panther vor einem Kopf mit phrygischer Mütze.

107. (93). F. 126. H. 0,06. U. 0,16. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein Reh.

Dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform noch in No. 336 des Inventars.

108. (331). F. 126. H. 0,06. U. 0,16. r. F. Fluchtige Zeichnung.

Ein Schwan.

**109**. (330). F. 125. H. 0,07. U. 0,20. r. F. Flüchtige  $\vec{r}$  Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton and Mantel, eilt vorwärts.

110. (319). F. 122. H. 0,09. U. 0,11. r. F. Rohe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Hanbe, die in der Rechten einen Spiegel hält, sitzt auf einem viereckig behanenen Stein; hinter ihr steht eine Stele.

Kein Jüngling erhebt die Rechte über einem neben ihm stehenden Altar.
 Fragment (der Fuss) einer Vase. D. 0,06.

Unten ist der Name des Besitzers') im Genitiv eingekratzt:

Δήμονος (ΔΕΜΟΝΟ5).

Vgl. Bull. Nap. Arch. N. S. IV p. 68 und unten Taf. XXI, 112.

) Vgl. dazu Heydemann Gr. Vasenb. S. 10, 11 ff.

 (179). Gefäss in Form eines Frauenkopfes. Mit Kleeblattfülle. H. 0,15.

Ueber der Stirn drei Reihen Lockenknöpfe. Um den Kopf ein weissgemalter Lorbeerkranz.

114. (124). F. 12. H. 0,10. D. 0,14.

A. Inschrift des Töpfers Xenokles'): + ENOKLE EPOIESEN (sic).

B. Desgleichen: +SENOKLES EFOIESEN.

Vgl. Minervini Bull. Nap. N. S. VI p. 51.

Die Inschriften unten auf Taf. XX, 114.

1) Vgl. zu demselben Brunn Künstlerg. II S. 739 ff.

 (178). Gefäss in Form eines Frauenkopfes. Mit Kleeblatttille. H. 0,15.

Ueber der Stiru drei Reihen Loekenknöpfe.

Um den Kopf ist ein Efeukranz gemalt.

116. (180). Gefäss in Form eines Franenkopfes. II. 0,12. Ueber der Stirn drei Reihen Lockenknöpfe.

117. (87). F. 57. H. 0,10. U. 0,26. r. F. Feine Zeiehnung.
A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, um den Kopf eine breite Tänie, hat die Lanze rahig in die Seite gesetzt und streckt die Rechte (nach oben geoffnet) vor, als ob sie einen Stab darauf balaneiren lassen will, weleben

B. eine ihr gegenüber befindliche Frau auf dem vorgestreckten Zeigefinger ihrer rechten Hand eben balaneiren lässt: sie neigt sieh zu dem Zweck laufend vor. Dieselbe ist in den Doppelehilon gekleidet und hält in der Linken eine Leier. Oben die Insehrifit: Eb doffere.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi Cum. XVII, 2 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 22; Memorie della R. Acc. Erc. VIII, 6.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 24 s — Quaranta Bull. Nap. N. S. IV p. 110 s und Memorie della R. Acc. Erc. VIII p. 329 ss; Minervini Bull. Nap. N. S. V p. 142; Teod. Avellino ') ebd. VII p. 21 s; Gerhard Arch. Anz. 1856 S. 190\* und 1857 S. 96\*.

Die Insehrift aneh unten Taf, XX, 117.

1) Er will "Ζευ σωτερ" lesen; ebenso auch Benndorf Gr. Vos. S. 49, 245.

118. (1358). Fragment. Breit 0,11 und 0,07. r. F. Leidliche Zeichnung.

Ein Jüngling, auf seinen Stab gelehnt, um den Unterkörper den Mantel gewickelt, hält in der Rechten einen Reifen und in der Linken eine Frucht (?). Daneben liest man: Καλιος (vgl. dazu Taf. XX, 118).

119. (86). F. 124. H. 0,07. U. 0,15. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, mit dem Chiton bekleidet.

120. (98). F. 126. H. 0,08. U. 0,22. r. Z. Rohe Zeichnung. Eine Frau läuft vorwärts, beide Hände ausstreckend.

121. (149). F. 123. H. 0,10. U. 0,22. r. F. Rohe Zeiehnung. Ein Jängling, mit dem Mantel bekleidet, in der Rechten eine Tänie, steht vor einer Frau, welche, in Chiton Mantel und Haube, ihm in der Linken eine Schale darbietet. Zwischen Beiden steht ein Arbeitskorb.

122. (97). F. 63. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Manteljungling, mit Stock.

B. Zwei Manteljunglinge, im Gespräch; sie sind mit Tänien geschmückt.

#### DRITTER SCHRANK.

123. (698). F. 126. H. 0,08. U. 0,18. r. F. Schr feine Zeichnung. Durch Feuer schr angegriffen.

Auf einem Delphin reitet ein Eros, die Doppelflöte blasend.

Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2845.

Eine Frau, in Doppelchiton, befestigt (oder löst) den Gürtel unter dem Ueberwurf ihres Chitons. Neben ihr steht ein Stuhl, auf dem ein Gewandstück liegt.

Abgebildet bei Heydemann Griech. Vasenb. S. 1 und besprochen cbd. S. 14, 2.

125. (58). F. 100. H. 0,36. U. 0,87. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Äuf einem springenden Viergespann steht ein bärtiger Mann, in langem feinfältigem (Wageulenker-) Chiton, in den Händen Zugel und Kentron. Ihn sehwebt — theilweilse durch die Pferde verdeckt — eine Frau (Nike apteros ')) entgegen, in Doppelchiton, in beiden erhobenen Händen eine lange Tänie haltend.

B. Ein Jingling, der mit der Lin ken einen Stock sehnltert, fängt mit der Rechten einen Ball, den linn ein Genasse zugeworfen hat, welcher in der Linken seinen Stab zur Erde stützt. Zwischen beiden sicht ein dritter Jingling, wie die anderen beiden in den Mantel gehüllt.

Am Rand oben wiederholt sich — roher und schwarz gemalt — viermal die Gruppe eines weidenden Hirsches, dem ein Löwe gegenüber steht,

Unten eingekrazt: vgl. Taf. XXI, 125.

1) Vgl. dazu Santang. No. 694.

126. (108). F. 125. H. 0,12. U. 0,20. r. F. Feine Zeichnung.

Eine Frau, in besticktem Doppelchiton, die Haare in einen Zopf ge-

bunden, hält in den vorgestreckten Händen einen Kasten. Vor ihr steht ein Arbeitskorb, oben hängt ein Spiegel. Hinter ihr steht ein Lehnstuhl mit Polster; oben hängt eine Tänie,

127. (40). F. 100. H. 0,35. U. 0,92. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, blickt vorwärtseilend nach dem ihr folgenden Jüngling zurück, welcher die Rechte erhebt und mit der Linken einen Krückstock schultert; er ist mit Mantel und Tänie versehen. Hinter ihm folgt eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, welche zu einem zweiten Jüngling umblickt, der die Rechte schon auf ihren Nacken legt; er ist im Mantel und mit einem Krückstock verschen.

B. Eine Mantelfrau streckt die Linke hervor gegen einen Manteljungling, der einen Stock halt. Hinter ihr steht ein zweiter Manteljungling, auch mit einem Stock versehen.

128. (104). F. 126. H. 0,11. U. 0,23. r. F. Feine

Zeichnung. Eine Frau, in Doppelchiton, in der Linken einen Kasten und in der Rechten ein Alabastron, eilt umblickend vorwärts.

129 (54). F. 100. H. 0,43. U. 1,06. r. F. Leichte Zeichnung. Antik restaurirt.

A. Ein bärtiger Mann, bemäntelt und bekränzt, in der Rechten einen krummen Stab, bliekt zu einem hinter ihm stehenden Jüngling um, welcher mit Ausnahme des Gesichts und der Fusse ganz in einen Mantel gehüllt ist.

B. Roher gemalt. Ein bekränzter Manteljungling streckt in der Rechten eine Schale (F. 12) dem eben beschriebenen bärtigen Manne entgegen.

Der Fuss der Vase ist mit vier Bronzeklammern im Alterthum plump angefügt worden. Vgl. ausser No. 133 auch Mus. Naz. No. 2908; 2924; Santang. 5; u. a. m.

130. (193). F. 137. H. 0,09. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Dreimal wiederholt sich ein nackter hehelmter Krieger, welcher, anf dem rechten Knie liegend, den linken Fuss vorsetzt und in der Linken den Schild hält; die Rechte liegt an der Hüfte.

131. (44). F. 100. H. 0,33. U. 0,89. r. F. Gewöhnliche fiftchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in Helm und Wehrgehänge, in der Linken den Schild, zückt in der Rechten die Lanze gegen den vor ihm rücklings zu Boden sinkenden jungen Krieger, der den Kopf und die Rechte mit dem Schwert sinken lässt; derselbe hat auf dem Kopf 54

den Helm, um die Brust das Wehrgehänge, um die Huften die Chlamys gewickelt, in der Linken den Schild (Z. ein Ross und rings um dasselbe die Spuren von acht Buchstaben, von denen noch ein N - F - O - E erkennbar sind).

B. Drei Jünglinge springen mit Schläuchen angetrunken daher: der mittlere trägt keinen Sehlaueh, der zur Rechten des Beschaners schultert ausserdem noch ein Trinkhorn mit der linken Hand.

132, (38). F. 99. H. 0,36. U. 0,92. r. F. Gewöhnliche Zeiehnung.

A. Auf einem eilenden Viergespann steht ein bärtiger Mann, in langem (Wagenlenker-) Chiton, in den Händen Kentron und Zügel. Neben den Rossen - von ihnen zum Theil verdeckt - läuft Athene, in Helm Chiton und Aegis die sehildartig über dem vorgestreekten linken Arm liegt: in der Rechten ist die Waffe vorauszusetzen, mit der sie den unter den Pferden liegenden bärtigen Mann (Giganten) todtet. Derselbe ist auf der Flucht rücklings hingesunken; er ist in Chiton Panzer Wehrgehänge Beinsehienen und Helm, und hat in der Linken den Schild.

B. Ein bärtiger Satyr umfasst mit beiden Armen - er hat mit der Rechten sein linkes Handgelenk gefasst - eine fliehende Frau um die Hüften, welehe, in Chiton und Konftueh. in jeder Hand Castagnetten (κρόταλα) hebt und erschroeken umblickt.

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXI, 132.

133. (205). F. 63. H. 0,15. U. 0,36. r. F. Feine Zeich. nung. Antik restaurirt.

A. Zwisehen zwei spreehenden Manteljünglingen steht eine Stele.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube.

Der eine Henkel ist mit zwei Bronzeklammern plump angeheftet (vgl. dazu No. 129).

134. (35). F. 92. H. 0,36. U. 0,82. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Haarbändern, in den Händen Leier und Plektron. Auf sie schwebt Eros zu, der ihr in beiden Händen einen Lorbeerzweig entgegenhält; er ist mit der Tänie gesehmückt. Hinter der Frau steht eine zweite Frau, in Chiton Mantel und Haarbändern, die in der Linken einen Kasten und in der gesenkten Rechten eine

Kithara (mit daranhängendem Plektron) trägt. Ueber dem Eros liest man ein ΚΑΛΟΣ, über den beiden Frauen je ein ΚΑΛΕ.

B. Drei Manteljunglinge, mit T\u00e4nien geschm\u00fcckt, der mittlere ohne Stock.

 $\textbf{185.} \ \ \, \textbf{(195)}. \quad \textbf{F.} \ \, \textbf{63.} \quad \textbf{H.} \ \, \textbf{0,11.} \quad \textbf{U.} \ \, \textbf{0,33.} \quad \textbf{r.} \ \, \textbf{F.} \quad \textbf{Sehr} \ \, \textbf{fluchtige} \\ \textbf{Zeichnung.}$ 

A. Ein Manteljüngling reicht eine Schale einer Mantelfrau; zwischen beiden ein Altar.

B. Ein Manteljüngling,

136. (212). F. 100. H. 0,23. U. 0,54. r. F. Anmuthige, aber sehr flüchtige Zeiehnung.

A. Ant einer Kline liegt ein Jungling, efeubekränzt und unterwärts bemäntelt; er hebt die reehte Hand. Vor ihm steht eine Frau, in Chiton und Mantel, efeubekränzt, welehe die Doppelflüte bläst. Auf einer zweiten Kline — hinter der Flötenbäserin — liegt ein zweiter Jungling, efeubekränzt und unterwärts bemäntelt, der in der Rechten eine Schildkrötenleier hält und die Linke im Gespräch mit dem vor ihm liegenden dritten Jungling hebt, weleher zu ihm umbliekt und die Rechte hebt; derselbe hat um den Kopf eine breite Binde. Vor jeder Kline steht ein Tisch.

B. Eros eilt mit ausgestreekten Armen auf eine ruhig vor ihm stehende Frau zu, welehe mit Chiton Mantel und Haube bekleidet ist; hinter ihnen steht eine zweite Frau, eben so gekleidet.

187. (48). F. 2a '). H 0,05. D. 0,14. r. F. Sehr feine fluchtige Zeichnung.

Vor einer auf einem Lehnstuhl sitzenden Frau, welehe in der Rechten in Etanie bält, steht eine Gefährin, die nit der Rechten ihr Gewand hebt; zwischen beiden ein Arbeitskorb und oben eine Tänie. Hinter der ersteren Frau steht ein Vogel, hinter der anderen noch ein Arbeitskorb (mit Spiegel) und oben wieder eine Tänie. Es folgt eine Frau, welehe in beiden Händen ihren Mantel vor sieh ausgebreitet hält; hinter ihr eine onische Seule (mit Tänie). Dann eine Frau, die, den Kopf gesenkt, auf einem Lehnstuhl sitzt uud in der Linken eine Tänie hält; vor ihr steht eine fünfte Frau, die einen Arbeitskorb (am oberen Rand mit der Rechten) trägt. Alle Frauen sind mit Chiton Mantel und Tänie versehen.

3) Diese Gefässform, die mir aus italischen Fundorten bis jetzt nicht bekanat geworden, ist dagegen in Attica sehr häufig: vgl. z. B. Cab. Pourtales 33; Heydemaan Gr. Vasenb. IX, 1; u. s. m.

138. (202). Teller. D. 0,18. r. F. Allerfeinste strenge Zeichnung.

Auf einem Lebnstuhl, über dem eine lange Decke mit Franzen liegt, sitzt eine Frau in Schnabelschuben Chiton Mantel Haube und Ohrring, welche in der Linken einen Spiegel hält: sie besieht sich in demselben und hebt erstaunt die rechte Hand. Vor ihen Seule (mit Gebälk) und ein Gewandstuck (? Beutel?)

139. (1357). F. 123. H. 0,13. U. 0,25. r. F. Grobe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel Hanbe und Armband, hält in der Rechten einen Spiegel. Vor ihr ein Arbeitskorb, hinter ihr ein Stuhl.

140. (201). F. 63. H. 0,17. U. 0,47. r. F. mit w. Grobe fluchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton und Schmuck, in beiden Händen einen Zweig haltend, steht vor einer zweiten Frau, welche ihr in der Rechten eine Tänie entgegenhölt; dieselbe ist in Chiton Mantel Tänie und Schmuck. Zwischen beiden steht eine Lude.

B. Eino Frau, in Chiton Mantel und Haube, halt in der vorgestreckten Rechten eine T\u00e4nie; vor ihr steht eine Lade.

141. (75). F. 52. H. 0,45. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Aeusserst flüchtige grobe Zeiehnung.

Auf einen niedrigen Altar (mit breiter hoher Stufe) ist der härtige Telephos geflüchtet, in der erhobenen Rechten das blanke Schwert, in der vorgestreekten Linken den kleinen (weiss gemalten) ') zappelnden Orestes am linken Fuss gefasst haltend; Telephos hat um die Wunde an seinem linken Oberschenkel eine Binde; um den Unterkörper liegt unordentlich sein auf der Flucht herabgefallener Mantel. Er blickt auf den gegen ihn losstürmenden bärtigen Agamemnon, der, über dem vorgestreckten linken Arm schildartig die Chlamys, in der Rechten eine Lanze eingelegt hat: ihm hat sich Klytaimnestra entgegengeworfen und will ihn umarmend zurückhalten; sie ist weisshäutig, in langem Chiton und hoher Stephane. Um den Kopf haben Agamemnon und Klytainnestra Perlenschnüre. Ueber ihnen ist noch der Obertheil einer Frau\*) sichtbar, die aufgeregt zuschauend die Hände bewegt; sie ist mit Chiton und Perlenschnurtänie versehen. Auf der anderen Seite von Telephos endlich steht eine Frau (Elektra), in langem dorischem Chiton und Halsband, die entsetzt mit beiden Händen nach ihrem Oberkopf fasst. Ueber Telephos hängt ein grosser runder Schild.

Unter den Seitenhenkeln der Vase je ein Kopf (in phrygischer

Mütze) und darüber ein liegender Panther.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cumani 14 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 18; Arch. Ztg. 1857, 106. Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 22s und Jahn Arch. Ztg. a. O.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 22 s und Jahn Arch. Ztg. a. O. S. 89 ff — noch Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 95\*; Brunn Bull. dell' Inst. 1857 p. 111; Minervini Bull. Nap. N. S. V. p. 142.

 Wie Jahn richtig bemerkt (rgl. auch Arch. Zig. 1866 S. 130, 6) zur Bezeichnung des zarten Alters; rgl. ebensn Tmilos auf der Münchener Vase 124 (Ghd. Aus. Vas. 223) n. a.

2) Nach Fiorelli die Trophos, nach Jahn eine Tochter des Hauses.

142. (194). F. 57. H. 0,12. U. 0,29. r. F. Sehr feine Zeichnung.

A. Ein nackter bekräuzter Jingling lebnt sich mit dem rechten Ellenbogen auf eine vor ihm befindliche Stele; die Linke hat er in die Seite, den rechten Fuss hinterwärts gesetzt. Mit ihm spricht ein Jingling, ebenfalls nackt und bekränzt, in der Rechten einen Stab: er streckt die Linke weit aus (und scheint den Gefährten am rechten Ellenbogen zu berühren).

B. Ein Manteljüngling steht einem nackten Geführten, der in der Rechten eine Stange hält, gegenüber; beide sind mit Tänien geschmückt.

Unten ist der Name des Besitzers im Dativ eingegratzt: Ἡτησάρχψ (ΗΓΗΣΑΡΧΩΙ); vgl. unten Taf. XXI, 142 und Arch. Ztg. 1869 S. 82,13.

No. 143-145 stehen auf Seulen.

143. (76). F. 124. H. 0,41. U. 0,69. r. F. mit g. und w. Flüchtige Zeichnung; theilweise verwischt.

Ein Jangling, in kurzem breitgegürtetem Chiton und Beinschienen, auf dem Kopf den Helm mit zwei Federn, auf der Brust drei Phalerae (vgl. No. 68, 1), in den Händen Lanze und Schild, steht vor einer Frau, die im Gespräch die Hände (verwischt) vorstreckt; sie ist in langem weissem Chiton (mit langem kragenartigem Ueberwurf) und Kopfluch'). Hinter ihr steht, den linken Fuss auf einen Stein ihder aufgesetzt, eine Frau, in Chiton und Haarschnuck, und hält in der vorgestreckte Linken eine Schale und in der gesenkten Rechten (wohl die Oenoehoe); hinter ihr eine Tänie. Hinter dem Jungling steht eine Stele und dann ein Gefahrte, obenso geskelidet und bewaffnet'), welcher die Beine kreuzend in der Linken Lanze nnd Schild hält und in der gesenkten Rechten einen Kranz trägt (den er vielleicht auf die Stele legen will). Oben sitzen zwei Frauen, unterwärts mit hren Mänteln bedeckt, um den Kopf Haarbänder: die eine, die um den Itals eine lange Perlenschnur trägt, hält in der erhobenen Rechten ein Tyuppanon und einen breiten Kasten und stützt sich mit der Rechten auf ihren Sitz, während sie zur anderen umblickt, welche, zu ihr vorgebeugt, in der Linken ein Tympanon hält und die Rechte mit einem Kranz im Gespräch vorstreckt. Zwischen diesen beiden Frauen ein umgekehrter Arbeitskorb. Alle Frauen haben weisse Hauffarbe; die Sitz- und Grundfläche der oberen beiden ist punktirt.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. 12 (farbig); Bull. Nap. N. S. V. 10, 16.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 19 s (der "Acneas mit Misenos und Achates bei der Sibylle von Kunnac" erkennt!) — Minervini Bull. Nap. l. c. p. 141; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 94\*; Brunn Bull. dell' Inst. 1857 p. 111.

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 874.

2) Auf dem Helm hat er drei Federn.

144. (240). F. 95. H. 0,52. U. 1,10. g. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline (mit Polster) liegt ein Jünglüng, unterwärts bemäntelt, am Kopf und Hals bekränzt, in der Linken eine Schale (F. 12), die Rechte über den — ein wenig nach hinten geworfenen — Kopf gelegt; in seinem Schooss liegt ein Zweig. Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chition weissem Mantel Kopftuch und Schunuck, welche die Doppelliöte bläst. Vor der Kline steht ein grosser Krater (F. 93) und ein runder reifüßsiger Tisch, auf dem eine Schüssel ein Becher (F. 40) und zwei Früchte (?) liegen. Auf einer zweiten Kline — rechts vom Beschauer — liegen zwei Jünglünge: der eine, unterwärts vom Beschauer — liegen zwei Jünglünge: der eine, unterwärts bemäntelt und bekränzt, hält in der Linken den Becher (F. 43), während er die Rechte um den Nacken einer neben ihm sitzenden Frau legt, welche, unterwärts bemäntelt und mit Halssowie Armband geschmukkt, mit beiden Händen seinen Kopf

umfasst, um ihn zu küssen. Der andere Jüngling, unterwärts bemäutelt, an Kopf und Hals hekränzt, hält in der Rechten eine tiefe Schale (F. 8) nach Kottabosart gefasst und wendet sieh nach dem hinter ihm stehenden Kottabosständer (mit gesehwungener Stange) um; in der Linken hat er einen Lorheerzweig. Neben dem Kottabosständer steht ein kleiner nackter Knabe. Kopf und Brust mit Laub gesehmückt; in der Linken hält er einen Einer, während er mit dem Zeigefinger der rechten Hand nach einer am Boden flatternden Taube weist; eine zweite Taube fliegt üher ihm. Vor ihnen steht ein vierfüssiger ') länglicher Tisch, auf dem ein Trinkhorn ein Beeher (F. 43) zwei Schüssel (mit Feigen?) und vier Früchte liegen. Oben in der Mitte eine Maske (mit langem Haar), ferner drei runde Disken (oder Pateren), drei Zweige und eine Fensteröffnung (?) nehst einer Schildkrötenleier. Unten liegen Zweige und Früchte. Rechts und links eine ionische Seule mit Gebälk. Die Hautfarhe der Frauen ist weiss bemalt.

B. In der Mitte sitzt auf einem Stuhl (mit geschwungenen Beinen) eine Frau, unterwärts bemäntelt, in Schuhen Kopftuch und reichem Schmuck, in der Linken eine Tänie und eine Schale mit Früchten; sie wendet sich um zu der hinter ihr stehender Frau, welche, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, in der Linken eine Schale mit Früchten und in den Rechten einen Eilmer hält. Zwischen heiden eine Stele mit der Früchten von einer Tänie umwickelt. Vor ihnen nahen zwei Frauem: die erste, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, hält in den Händen Spiegel und Eimer; die zweite, die mit Schuhen Mantel Haube und Ohrring verselen ist, trägt in der Rechten einen Lorheerzweig danehen eine Fensteröffnung. Die Hautsfarbe dieser Frauen ist roth gemält.

1) Der vierte Fuss ist vom Maler vergessen worden.

145. (74). F. 108. H. 0,38. U. 0,87. r. F. mit w. und g. Flüchtige ein wenig überladene Zeichnung.

Das Bild stellt ein Symposion dar. In der Mitte steht in lebhafter Bewegung zwischen zwei Klinen eine Flötenbläserin in Schnhen und langem wallendem Chiton, in jeder Hand eine Flöte emporhaltend und blasend. Vor ihr steht ein Kottahosständer mit geselmungener Stange, an der eine Tänie fest gehunden ist; auf der Schale (λεκάτη oder χαλκίον), von der eine wollene Vitta herabhängt, liegen vier Fritchte; ohen liegt in

Gleichgewicht das kleine Täfelchen (πινακίσκιον). Nach diesem Täfelchen schleudert ein auf der danchenstehenden Kline liegender Jüngling die Weinneige seiner Kylix, die er mit der Rechten nach Kottahosart gefasst hält; er hält die linke Hand auf die Brust und blickt auf sein Zicl; derselbe ist in Chiton gekleidet und unterwärts bemäntelt, um den Kopf hat er eine Tänie mit Strahlen, um den rechten Unterarm einen Kranz (oder dickes Armhand?) Nehen ihm liegt auf derselhen Kline ein zweiter Jüngling, unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Strablentanie, um die Brust eine Guirlande (ὑποθυμιάς) und um den rechten Unterarm einen Kranz. Die mit bestickten Kissen versehene Kline ist mit einer ausgezackten Decke helegt: vor ihr steht ein kleiner dreibeiniger Tisch mit Früchten und sitzt auf einem ionischen Kapitell ein nackter kleiner Knabe, heschuht und mit einer Strahlentänie geschmückt, der in der gesenkten Linken eine Oenochoe hält und den Kopf schlafend (oder ermüdet) auf die rechte Hand stützt. Unten Zweige, ohen zwei Efeuranken. Der letztheschriehene Jüngling wendet den Oberkörper um und fasst mit der Rechten nach den Früehten, die eine Frau auf einer grossen Schüssel ehen herheihringt: sie steht auf der Sehwelle einer erhöhten geöffneten Thür und will ehen herahsteigen; sie trägt Schuhe und Chiton, um den Hals eine Perlenschnur, in der Linken ein Alahastron; auf der Schüssel stehen ausser den Früchten noch zwei (Pyramiden-) Kuchen. Ohen sitzt eine Taube, in den Krallen einen Kranz tragend. Zwischen der Frau und dem Jüngling auf der Kline steht noch ein kleiner Knabe, in kurzem breitgegürtetem Chiton, mit dickem Kranz auf dem Kopfe, in den Händen Schale und Oenochoe haltend. Schwelle und Thur sind geschmückt, jene mit einer Guirlande, diese mit einer wollenen Tänie. Hinter der zuerst heschriebenen Flötenhläserin steht eine zweite Kline, vor der ein kleiner dreibeiniger Tisch mit Früchten und (einer Schüssel?) steht; unten am Boden vier Eier (oder Früehte). Auf der Kline liegt ein Jungling, unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Strahlentänie, um die Brust eine Guirlande (ἐποθυμιάς). um den rechten Oberarm einen Kranz; er wendet sich nm und ist im Begriff, aus der nach Kottahosart mit der Rechten gefassten Schale nach dem Kottabosständer zu werfen. Nehen ihm sitzt auf der Kline eine Frau, welche die Linke um seinen Nacken legt, in

der gesenkten Rechten einen Kranz hält und zu ibm umblickt; ihr Chiton lässt den ganzen Oberkörper entblösst, sie ist an Hals und Brust geschmückt und bat um den Kopf ein Haubentuch. Auf die Frau fliegt ein Eros zu, ihr in den Händen eine grosse Tänie bringend; der kleine Gott ist mit Schuhen und Kopftuch verseben. Den Beschluss machen neben dieser Kline zwei (kleinere) Jünglinge, mit Weinmischen beschäftigt. Der eine Jungling, bekränzt, steht auf der Schwelle einer geöffneten Thur und giesst aus einer Ampbora Wasser in einen vor ihm stehenden Krater (F. 92), auf dem die Figuren eines nackten Mannes und einer bekleideten Frau angemalt sind. Der andere Jüngling, beschuht und mit einer Guirlande (ὑποθυμιάς) um die Brust. vor dem Gesicht eine kleine Maske'), wendet sich zu den Personen der letztbeschriebenen Kline, während er die Rechte in den Krater hält und in der vorgestreckten Linken ein kleines Tuch (?) hat. Ueber dem Krater bängt ein Tympanon. Schwelle und Thur sind geschmückt, jene mit einer Guirlande, diese mit einer wollenen Tänie. Oben im freien Raum sind einige Efeublätter angebracht.

Die Hautfarbe der Frauen ist weiss gemalt; ebenso ibre Gewänder, deren Falten mit bellgelber Farbe angegeben sind.

<sup>2</sup>) Vgl. dazu Mus, Naz. No. 2313.

## VIERTER SCHRANK.

146. (61). F. 100. H. 0,35. U. 0,88. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Flügelfrau (Nite), in (dorischem?) Doppelebiton (mit Ueberwurf) Haube und Ohrring, verfolgt einen fliebenden Jüngling, der erschrocken umblickt; er ist mit Ausnahme des Kopfes und der Füsse in einen weiten Mantel gebüllt.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, schaut der Scene zu.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. 15 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 19.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 23 (Tithonos!) — Gerbard Arch. Anz. 1857, S. 95\* f (Kephalos); Minervini Bull. Nap. l. c. p. 142 (desgleichen). 147. (85). F. 137. H. 0,05. U. 0,20. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger Satur geht auf allen Vicren vorwärts.

148. (73). F. 94. H. 0,35. U. 0,94. r. F. Flüchtige Zeichnung.

- A. Ein Grieche, mit Helm und Wehrgehänge, in der Linken des Schild (Z. Stern) der das Gesicht zum Tbeil verdeckt, den linken Fuss bölber auf einen Stein aufgesetzt, zückt mit der Rechten eine Lanze gegen eine berittene Amazone, die in der Rechten die Lanze zückt; sie ist in Schuben besticktem Chiton und Mutze, zur Seite den Köcher (mit dem Bogen); ihre Brust ist fast männlich gebildet. Zwischen beiden liest man ein KAAE.
  - B. Schi durch Feuer verdorben. Zwei Manteljünglinge stehen vor einem dritten, der einen Stock hält.

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXI, 148.

Vgl. dazu Klügmann Annali dell' Inst. 1867 p. 212 ss, No. 11. 149. (309). F. 141. H. 0,69. U. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger kahlköpfiger Satyr, in beiden Händen eine Spitzamphora (F. 56) mühsam tragend, gebt vorwärts.

130. (52). F. 94. H. 0,28. U. 0,81. r. F. mit rothbraun. Sehr schöne flüchtige Zeichnung.

- A. Ein Jüngling, über der linken Schulter die Chlamys, in den Händen Leier und Plektron, bliekt vorwärtseilend zurück. Dasselbe but der ihm folgende (ein wenig kleinere) Jüngling, weleber in der Rechten eine Fackel sebwingt und mit der Linken Gewandstück (?) an einem Strick über der linken Sebultet trägt. Hinten diesen beiden naht ein dritter Jüngling, der, den Mantel shawlartig über den beiden Armen, eifrig die Doppelflöte bläst. B. Ganz verdorben. Der Manteligninge, der mittlere ohne
- Stock.
- 151. (45). F. 100. H. 0,36. U. 0,96. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.
- 4. Der bärtige Bacchos, bekränzt, in langem Chiton und Mantel, in der Linken einen Rebzweig, blickt vorwärtseilend zurtick nach dem binter ibm stehenden bärtigen Satyr, der bekränzt ist und in der Rechten einen Krug (F. 109) trägt; der Gott bätt in der Rechten das Trinkhorn zum Füllen bin, wordber der Satyr erstaunt die Linke hebt. Voraus eilt eine Frau

(Ariadne), in Chiton Mantel und Tänic, in der Linken den Thyrsos, die den Kopf zurückwendet und die Rechte erhebt. Hinter dem Satyr folgt ein zweiter Satyr, gleichfalls bekränzt, der über der linken Schulter an einem Stock einen todten Hasen träet.

B. Ein Manteljüngling, mit Tänie und Stock, steht einem bärtigen Manne gegenüber, der, in Mantel und Tänie, im Gespräch die Rechte hebt. Oben hängt ein Palästrabeutel.

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXII, 151.

152. (204). F. 63. H. 0,16. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton, in den Händen eine Fackel und einen Efeuzweig, blickt laufend zurück.

B. Ein Jüngling, in langem Chiton und Mantel, lorbeerbekränzt, in der Rechten einen langen Efeustamm, eilt vorwärts.

153. (59). F. 100. H. 0,34. U. 0,90. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jingling, in T\u00e4nie und Kranz, \u00e4ber dem linken Arm die Chlamys, um das rechte Fussgelenk einen Ring (Periskelis), blickt lauf\u00e4nd zurtlek und zwar senkt er (trunken) den Kopf: in der Rechten tr\u00e4gt er einen Knotenstock, auf der erhobenen Linken einen Skyphos (F. 33).

B. Ein nackter Jüngling beugt sich mit vorgestreckten Armen vornüber nach einem vor ihm stehenden Krater (F. 94); um den Kopf hat er eine Tänie, um jeden Knöchel zwei Ringe (Periskelides).

154. (84). F. 137. H. 0,07. U. 0,23. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger Satyr, in der Rechten eine Oenochoe (F. 109), läuft vornübergebeugt und die Linke vorstreckend vorwärts.

135. (41). F. 57. H. 0,35. U. 0,80. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jingling, um dem Kopf die T\u00e4nie, um den Hals die Chlamys gekn\u00fcpft (welche \u00fcber die Brust herab\u00efallt), im Nacken den Petasos, in der Linken eine Lanze, eilt vorw\u00e4rts und streckt die Rechte aus nach einer vor ihm fliehenden Jingfrau, welche umblickt und erschrocken die H\u00e4nde hebt; sie ist mit dem dorischen Doppelehiton bekleidet.

B. Ein Manteljüngling steht einem bärtigen Manne gegenüber, der mit Stock und Mantel versehen ist; beide sind mit Tänien geschmückt. 156. (317). F. 126. H. 0,09. U. 0,20. Grobe Zeichnung. Eine liegende Sphinz erhebt die linke Vordertatze.

157. (1355). Fragment einer Hydria. H. 0,24. Breit 0,44.

r. F. Feine schöne Zeichnung.

Erhalten ist noch in der Mitte ein Wagen, gezogen von zwei gefülgelten Rossen: auf ihm steht Eos 1), mit grossen Scholterfülgeln, in Doppelchiton und breitem Haarhande, in den Händen Kentron und Zügel. Von ihr ist von dem Gespann der Mondgittin noch die Wagenbrätung und Fülgeltheile der (gefülgeltee) Rosse sowie der Ohertheil — bis zu den Knieen — der Selex selbst erhalten, welche, in Doppelchiton und Haube, in den Händes Kentron und Zügel hält. Zwischen beiden Gespannen ist Hals Kopf und oberer Fülgeltheil eines (Schwans? oder Ibis?) erhalten. Hinter Eos szeei kleine nackte Knaben (Sterne), die (in den Okesnos) hinunterstürzen?) vor dem nahenden Gespann des Helios, von dem die Vordertheile des zweiten gefülgelten Rosses noch erhalten sind.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. VI (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 9.

Vgl. — ausser Fiorelli l. e. p. 14 — Minervini Bull. Nap. l. c. p. 139 s; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\*; Brunn Bull. dell' Inst. 1857 p. 111.

<sup>9</sup> Die Beeenungen nach Gerhard, dem alle beistimmen, auch Fiorelli (Bull. Nap. N. S. Y. p. 140), nachdem er früher (Vasi cum. l. c.) die Horen zu erkennes glauhte; vgl. auch Jahn Arch. Zig. 1838 S. 241, 42.

 Ygl. die vollständig erhaltene analoge Darstellung auf der berühmten Vase Blacas (Pannika Mus. Blacas 17; und öfter).

158. (1359). Fragment. H. 0,10. Breit 0,06. r. F. Feine Zeichnung; durch das Verbrennen ') verblasst.

Erhalten ist noch der Untertheil einer Figur\*), ganz in Vorderaussicht, in Beinschienen Chiton und Panzer, welche die Rechte erheht. Neben ihr stand eine Figur, deren mit Anaxyriden bekleidteter linker Fuss noch erhalten ist. Zwisschen beiden leigen ein Köcher (mit dem darangebundenen Bogen) und eine phrygische Mütze, die mit einem Theta (⊗) bestickt ist. Im freien Raum die Inschrift: Tμαχρς (γg.l dazu Taf. XX, 158).

<sup>1</sup>) γt.d. saus νω. κω. κω. 2373.

2) Ob manich oder etwa eine Amazone - bleibt eine offene Frage.

139. (1367). F. 126. H. 0,08. U. 0,17. r. F. Durch Feuer verblasst und sehr angegriffen.

Eine Sphinz, auf den Hinterfüssen sitzend, senkt den Kopf; vor ihr eine Arabeske. 160. (46). F. 68. H. 0,35. U. 0,56. r. F. mit w. Feine Zeichnung.

A. Ein Jüngling sitzt auf einem springenden Ross, dessen bohen Stiefeln und gesticktem Chiton, um den Hals die Chlamys geknüpft, im Nacken den Petasos, und schwingt in der Rechten die Lanze gegen einen Jüngling, der mit einer Lanze in der erchoenen Rechten zu Ross gegen ihn obsistirmt. Dersehle ist in hoedgeschultten Stiefeln und bestiektem Chiton; auf dem Kopf hat er einen Petasos. Hinter ihm eilt ein kleinerer Jüngling herhei, auf dem Kopf den Pilos, um den Hals die Chlamys geknüpft (die schildartig; um den vorgestreckten linken Arm gewickelt ist), in der Rechten einen Stein sehwingend. Zwisschen den beiden Reitern steht ein Banmstamm; unter dem Rosse des ersteren liegt ein Schild.

B. Schlechter gemalt und theilweise verdorben. Ein bärtiger ithyphallischer Satyr verfolgt eine hekleidete Frau (Bacchantin), welche umblickt und erschrocken die Hände hebt.

161. (53). F. 96 a. H. 0,36. U. 0,99. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Grieche, in Helm Chiton und Webrgehänge, in der ist), legt mit der Linken die Lanze ein gegen die zu Ross anstürmende Amasone'), welche in der Rechten die Lanze zückt; sie ist in Anaxyriden Chiton und Mütze, an der linken Seite den Köcher mit dem Bogen, um die Brust das Webrgehänge. Ilinter dem Krieger eilt ein Griechenjunging herhei, der, mit Chlamys Pilos und Webrgehänge versehen, in der Rechten eine Lanze sehwingt. Oben liest man zweimal KAAOS.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen mit Stöcken steht ein Dritter, gleichfalls in den Mantel gehüllt, der hei ihm auch noch das Hinterhaupt bedeckt.

Vgl. dazu Klügmann Annali dell' Inst. 1867 p. 212 ss No. 10.

1) lire Brust ist fast männlich gebildet; vgl. No. 148.

**162.** (190). F. 61. H. 0,10. U. 0,32. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling'), um den Hals die Chlamys geknüpft (welche auch vorn über Brust und linken Arın fällt), im Nacken den Petasos, um die Brust das Wehrgehänge, stützt sich mit der Linken auf seinen Stab, die Beine kreuzend und die Rechte in die Seite stemmend. Vor ihm sitzt auf dem Boden die Sphinx, die behaubet ist.

B. Dieselbe Darstellung.

1) Möglicherweise Oidipus; vgl. Annali 1867 p. 377 ss.

163. (37). F. 59. H. 0,42. U. 0,87. r. F. Mit rothbraun. Schöne sehr strenge Zeichnung.

- A, Eros, lorbeerbekränzt, schwebt daher, in der gesenkten Linken eine siebensattige Schildkrötenleier (mit Tänie und darangebundenem Plektron), in der Rechten ein Flötenfutteral haltend; unter ihm ein Kaninchen. Er wendet den Kopf zurück nach
- B. einem Jüngling, der, lorbeerbekränzt und mit einem Mantel versehen, in der Linken einen Krückstock hält und die Rechte vorstreckend zu ihm umblickt.
- 164. (123). F. 118. H. 0,11. U. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in der Linken einen Reifen (?) und in der Rechten eine Fackel, fliegt (fast wagerecht) vorwärts. Im freien Raum liest man KAVOS.

165. (226). F. 33. H. 0,15. U. 0,56. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton Mantel und Tänie, die in der Linken eine Leier hält, streckt die Rechte vor

B. gegen einen Jüngling, welcher, in Mantel und bekränzt, sich auf seinen Stab in der Linken aufstützt; er hat die Beine gekreuzt und die Rechte in die Seite gesetzt. Oben hängen zwei Hanteln und ein Palästrabeutel.

Auf jeder Seite der Vase liest man einmal; KAVON d. i. doch wohl καλον (ἐστι), und nicht wie gewöhnlich καλος (ὁ δειτα). Vgl. die Inschriften unten Taf. XX, 165.

#### FÜNFTER SCHRANK.

No. 166. (695). F. 126. H. 0,07. U. 0,14. r. F. Auf gelblichem Grund; leidliche Zeichnung.

Ein Frauenkopf in Haube. Vgl. dazu No. 57.

167. (88). F. 11. H. 0,07. D. 0,09. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Krieger, behelmt und mit dem Schild versehen, flieht vor einem angreisenden Manne.

B. Desgleichen.

- 168. (8). F. 99. H. 0,34. U. 0,91. r. F. Leidliche Zeichnung.
- A. Ein Jüngling, im Mantel, streckt die Rechte aus, vor einer Herme stehend, welche bärtig und ithyphallisch ist und um die Haare eine Tänie sowie zur Seite ein Zapfenloch hat.

B. Ein Manteljüngling.

169. (225). F. 63. H. 0,20. U. 0,49. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. In der Mitte sitzt auf dem mit wollenen Tänien gesehmütekten Omphalos ein Rabe und piekt an dem Schaft der langen Fackel, welche die danebenstehende Artemis in der Linken Bält. Gütin welche, in langem Chiton und Mantel, um die Ideare Bänder, im Ohr einen Schmuck, auf dem Rücken den Kächer, in der gesenkten leien Schmuck, auf dem Rücken den Kächer, in der gesenkten Reichten eine Oenoehoe hält bliekt aufmerksam auf das Thun des Vogels. Auf der anderen Seite des Omphalos steht der langlockige Apollom, in einen langen Mantel gehültig um den Kopf einen Lorbeerkranz, in der Rechten einen grossen Lorbeerstamm haltend; er bliekt auf seine Schweiser.
- B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, bliekt in den Spiegel, welchen sie in der Linken empor hält.

Abgebildet in den Annali dell' Inst. 1865. Tav. d'agg. H, 1. Vgl. Gargallo ebd. p. 117 ss (der irrthümlich annimmt, dass unsere Vorstellung 169 A. sieh mit No. 180 A. auf einer Vase befinde).

170. (175). F. 121. H. 0,17. U. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung.

Auf einer Kline liegt eine bekleidete Figur: vor ihr steht (?) eine zweite Figur, hinter der eine Mantelfrau auf einem Klappstuhl eitzt, welche die Linke hebt. Hinter der Kline noch eine Frau, die mit einem Mantel bekleidet ist.

171. (39). F. 100. H. 0,42. U. 1,12. r. F. Schöne Zeichnung.

A. Ein bärtiger Mann'), um den Kopf die Tänie, über beiden Schultern und Rücken shawlartig die Chlamys, in der Rechten ein Skepter, legt laufend die Linke auf den Nacken einer vor ihm flichenden Fran, die umblickt und. erschrocken die linke Hand hebt; sie ist in Doppelehiton Stephane Obrring und Mantel (welcher shawlartig über der linken Schulter am Rücken und unter der rechten Achsel über dem linken Arm liegt).

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stocke, stehen sich gegenüher.

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXII, 171.

1) Man kann an Zeus denken.

172. (169). F. 121. H. 0,15. U. 0,18. Leidlich saubere Graffirung auf sehwarzem Grunde mit w. und brauner Füllung ').

Ein härtiger Krieger (Acthiop) 1, mit ungriechischem Profil, in Helm Chiton und Panzer, setzt mit beiden Händen seinen Schild (Z. Greif) zur Erde; vor ihm steht angelehnt die Lanze und ist das Sehwert aufgehängt; hinter ihm ist die Chlamys aufgehängt. Im freien Felde unleserliche Inschriften (vgl. Taf. XX, 1722)

1) Vgl. ausser No. 185 auch Mus. Naz. No. 2463.

1) Für einen Aethiopen passl auch sehr gul die schwarze Gesichtsfarbe.

178. (211). F. 140. H. 0,21. U. 0,41. s. F. mit lila. Leidliche Zeichnung.

Zuei nackte Männer, der eine mit einer Tänie gesehmückt, im Ringkampf. Links vom Besehauer steht ein bärtiger Kampfrichter, in langem Mantel, der in der Rechten einen langen Stab aufstittzt; rechts vom Besehauer ein zweiter Kampfrichter, chenfalls bemäntelt, der in der gesenkten Rechten einen langen Stab vorgestreckt hält (als ob er die Ringenden trennen wolle?)

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. XVII, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V. 10,21.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 24; Minervini Bull. Nap. l. c. p. 142. 174. (21). F. 60. H. 0, 8. U. 0,81. s. F. mit w. und

rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Athene, in lelm Chiton und Aegis, in der Linken den Schild (Z. Eule), in der Rechten die Lanze gezückt, steht zwischen

zwei Seulen anf denen je ein Hahn steht. ')

B. Ein Mann heht mit heiden Armen einen Geführten, der er von hinten (im Ringkampf? jedenfalls auf der Palaestra) uufasst hat, in die Höhe; heide sind nackt. Vor ihnen steht ein nackter Jüngling, weleher die Linke in die Seite gelegt hat und in der Rechten einen Kranz hält; hinter demselben ein Mantelmann (Kampfrichter), der in der Rechten Stah (und Kranz?) hat. Hinter dem erstbeschriehenen Manne stehen ein nackter Mann, der in den Händen zwei Stäbe und zwei Striglies trägt, und ein zweiter in den Mantel gehüllter Mann (Kampfrichter), der in der Linken einen Stab bält. Alle sind mit Bäten versehen. Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. XVI (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10,20.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 24; Minervini Bull. Nap. l. c. p. 142; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 96\*.

<sup>1</sup>) Vgl. zu den kumanischen panathenßischen Vasen — ausser den Bemerkungen zu Mus. Naz. No. 2764 — Boekh Inder lect. Univ. Berolinensis 1831—1832; Kramer Styl u. Herk. S. 158; Abecken Mittelitalien S. 296.

175. (191). F. 7a. H. 0,09. D. 0,10. s. F. auf gelblichem

Grunde. Sehr flüchtige Zeichnung.
Vier Stiere nnter Rebzweigen nm einen anf einem Klappstuhl sitzenden Mann, der, in den Mantel gekleidet und mit einer Tanie versehen, in

der Linken einen Kranz hebt. 176. (105). F. 11. H. 0,06. D. 0,08. s. F. auf g. Grd.

Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Eine Figur zu Ross.

B. Ein Hund (oder Tiger?).

177. (33). F. 143. H. 0,08. U. 0,22. r. F. mit rothbraun. Sehr schöne feine Zeichnung.

Am Hals:

A. Ein Stier senkt die Hörner vor

B. einem gegen ihn anspringenden Löwen.

Am Bauch ringsum sechs nackte Jünglinge, die je mit der Striglis in der Rechten sich reinigen und zwar in den verschiedensten Stellungen: der eine schaht seine Brust, der zweite einen seiner Oberschenkel, der dritte die Finger seiner linken Hand, der vierte den linken Oberarm, der fünste den Rücken, der letzte endlich (weleber die Strigilis in der Linken hat) reinigt sein linkes Knie. Oben ringsum liest man: HOPAIS KALOS.

178. (167). F. 110. H. 0,13. U. 0,23. s. F. Rohe Zeichnung.

nung. Zwischen zuei stehenden Manteljünglingen ein dritter nackter Jüngling, der laufend den linken Arm hebt, über dem der Mantel liegt,

179. (189). F. 108. H. 0,12. U. 0,29. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung.

Zwischen zwei Manteljünglingen (mit Stäben) ein lanfender Krieger, in Chiton und Helm, mit Schild (Z. drei weisse Kngeln) und Lanze.

180. (6). F. 94. H. 0,25. U. 0,67. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Auf einer Felserhöhung sitzt der bätrige nackte Sinis, der, die Linke in die Seite stemmend, mit der Rechten einen Zweig des hinter ihm stehenden blattlosen Baumes zu sich herunterzieht. Vor Sinis steht mit höhergesetztem linkem Fusse Varenamenl. ar Norpel.

zuschauend Theseus, nm den Hals die Chlamys geknüpft, im Nacken den Petasos, zur Seite das Wehrgehänge; er hat die Rechte in die Seite gesetzt und hält in der Linken eine Lanze.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stock; oben ein

(Kasten? oder Gewandstück).

Abgebildet in den Annali dell' Inst. 1865 tav. d'agg. H, 2. Ygl. Gargallo ebd. p. 116 s (der irrthumlich annimmt, dass die Darstellung 180 A. sich mit Nr. 169 A. zusammen auf einer Vase befinde).

181. (186). F. 121. H. 0,17. U. 0,25. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Zeei bärtige Manner im Faustkampf, die Hände mit Riemen bewickelt. Rechts und links steht je ein bärtiger Mantelmann (βραβείς), mit Stab.

182. (165). F. 122. H. 0,17. U. 0,21. Feine sehwarzbraune Zeichnung auf gelblichem Grd.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, hält in der erhenen Linken eine Blume (oder Frucht) um zu riechen (oder zu essen), in der vorgestreckten Rechten (eine Blume?). Neben ihr steht ein Stuhl mit Rückenlehne, vor ihr ein Arbeitskorb; oben hinter ihr hängt ein Spiegel.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cumani Vignette des Deckelblattes.

183. (1409). Fragment. H. 0,24. Breit 0,38. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Erhalten ist noch ein bärtiger Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, in der Linken den Schild und in der (verlornen) Rechten die Lanze haltend. Jederseits unleserliche Inschriften (vgl. Taf. XX, 183).

184. (18), F. 59. H. 0,49. U. 1,01. s. F. Mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Athene, in Chiton Helm und Aegis, in der Linken den Schild (Z. Gorgoneion mit ausgestreckter Zunge), in der Rechten die Lanze zückend, steht zwischen zwei Seulen, auf denen je ein Hahn steht. Dabei die Inschrift: Τον Άθενεθεν ἀθλον).

B. Ein nackter Jingling hat sich auf die Fusspitzen erhoben und ist im Begriff einen Diskos fortzuschleudern¹). Vor der matcht — in Vorderansicht — ein bärtiger Kampfrichter, welcher, in den Mantel gebüllt und in der Rechten einen langen (oben gespaltenen) Stab haltend, das Gesicht zum Diskobolos hinwendet.

Anf der Rückseite ist am Halse eingekrazt: OOIIIII (vgl. Anf der Rückseite ist am Halse eingekrazt: OOIIIII (vgl. Massangabe, nach Minervini (Bull. Nap. N. S. Iv. p. 131 ss. and V p. 142 ss) die Werthangabe des Gefässes enthält — letzteres jedenfalls möglicher als ersteres, aber sehwerlich wirklich das richtiez: vel. auch Jahn Sichs. Ber. VI S. 36 ff.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. XVIII (farbig); Bull.

Nap. N. S. IV, 11, 6-8.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 25 ss und Minervini Bull. Nap. N. S. IV p. 129 ss — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 96\*.

Die Inschrift unten Taf. XX, 184.

1) Vgl. dazu No. 174, 1.

2) Die Stellung ist sehr lebhaft und wahr aufgefasst.

185. (17). F. 122. H. 0,18. U. 0,24. Feine graffirte Zeichnung auf schwarzem Grunde mit w. und rothbranner Aus-

füllung ').

Auf einem schwarzen weissgetupften Tiger sitzt eine nackte weisse Frau, die in der vorgestreckten Linken einen rothbraun gemalten Fisch hält; ihre Rechte liegt nach hinten herabgestreckt auf dem Thiere. Ihr Haar ist rothbraun gemalt; sie ist mit mit Ohrringen gesehmückt. Oben die unleserliche') Inschrift (vgl. Taf. XX, 185).

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cumani V, 2 (farbig); Bull.

Nap. N. S. V, 10, 8.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 12 ss und Minervini Bull. Nap. l. c. p. 139 — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\*; Quaranta Il Giambattista Vico III p. 64 ss.

1) Vgl. dazu No. 172.

\*) Nach Fiorelli V(μ)NIOVA AΓΑΣΤΙΣ.

186. (168). F. 122. H. 0,17. U. 0,22. Schwarzbraune Linienzeichnung auf gelblichem Grd. Flüchtige Zeichnung.

Eine Fran, in Chiton Mantel Haube und Armbändern, hält in der erhobenen Linken den Rocken und dreht mit der Rechten den Faden, während die Spindel herabsehnurt. Hinter ihr ein Lehnstull mit Kissen; darüber ein Spiegel. Vor ihr steht ein Arbeitskorb.

187. (26). F. 49. H. 0,35. U. 0,88. s. F. mit w. Ge-wöhnliche Zeichnung.

Ein Mädchen, in Chiton und Mantel, die Haare in den Krobylos gebnnden, hält mit beiden Händen eine Hydria unter den 55\*

Wasserstrahl, der aus einer Löwenmaske heraussprudelt; sie hat den linken Fuss auf die Stufe des Brunnenhauses gesetzt, von dem eine Seule und Triejtyhengebälk sichtbar sind. Hinter ihr steht Rhodopis (PO△O⊓Is), in Chiton Mantel und Tänie, im Begriff mit der Rechten ihre leere Hydria vom Kopf zu nehmen Zwei andere eben so gekleidete Frauen entfernen sich, gefüllte Hydrien auf den Köpfen tragend: die eine — Kallo (KALUO) — blickt zurück und hebt die Linke empor, weil durch das Umwenden des Kopfes die Hydria, in Schwanken gerathen ist; die andere — Niko (NIKO) — hebt beide Hände zum Gruss gegen die nahende seköne Myte (MVTE') KALE, welche, mit Chiton Mantel und Haube bekleidet, im Begriff ist mit der Rechten die leere Hydria vom Kopfe zu nehmen; die Linke hat sie in die Seite gesetzt. Hinter ihr liest han ein raugt.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. N. S. VI p. 68 ss; vgl. anch Fjorelli Scov. archeol. p. 32 s.

Die Inschriften unten Taf. XXI, 187.

1) Ob elwa MVIE (Mvia) zu lesen ist?

188. (77). F. 1,22. H. 0,19. U. 0,25. s. F. Rohe Zeichnung.

Zweimal wiederholt sich die Darstellung eines Manteljünglings, der mit einem Krieger apricht; derselbe ist mit Beinschienen Mantel Helm und Schild ausgerästet.

189. (173). F. 121. H. 0,14. U. 0,19. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Athene, in Chiton und Helm, die Aegis schildartig über dem linken vorgestreckten Arm, zückt in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger (Giganten), welcher, mit Chiton Helm und Schild ausgerüstet, auf der Flacht hinsinkend sich nuwendet, nm sich mit der Lanze in der Rechten zu verheidigen. Ein anderer Krieger (Gigant), in Chiton und Helm, mit Schild (Z. drei Kugeln), hilft lauzenachwingend dem gefallenen Genoseen.

190. (136). F. 121. H. 0,15. U. 0,18. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Vor einem berittenen mit dem Mantel bekleideten Manne geht zurückblickend eln anderer, der mit Helm Schwert Lanze nnd Schild (Z. ein Blitz) ausgerüstet ist. Jederseits steht eine Mantelfigur, die einen Stab hält.

#### SECHSTER SCHRANK.

191. (182). F. 66. H. 0,17. U. 0,32. s. F. mit w. und rothbraun.

A. Der bärtige Herakles, um den Kopf die Tänie, umhalst den Löwen drückt ihn zu Boden. Oben hängt in Zweigen des Helden Köcher und Bogen.

B. Zwei Vogel (mit langen Beinen).

192. (60). F. 49. H. 0,25. U. 0,75. s. F. mit w. und lila. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein bärtiger Mann, in Mantel Petasos und Tänie, in der Linken einen Doppelspeer, führt an der Rechten ein Pferd (das ihn zum Theil verdeckt). Vor ihm steht eine Fran, in Chiton Mantel und Tänie, die Rechte gegen den — ztehtig gesenkten — Kopf hebend; neben ihr ein Hund, der im Maul einen Knochen hat und zu ihr aufsieht. Hinter dem Reiter steht ein bärtiger Alter, in Chiton und Mantel, der in der Rechten einen Stab hat und die Linke hebt.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 192.

193. (28). F. 61. H. 0,33. U. 77. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung; viel gebrochen.

- A. Anf einem Klapptuhl sitzt ein bürtiger Menn, in Chiton und Mantel, welche die rechte Brast und den rechten Arm entblösst lassen; in der Rechten hat er einen Stab. Neben ihm ein Hund, der zu ihm den Kopf wendet. Gegenüber sitzt auf einem Stuhl (dessen Lehne in eines Schwanenkopf endet) eine Frau, in Chiton und Mantel, welche die Linke im Gespräch hebt. Im freien Raum Rebzweige und Reste unleserlicher Inschriften.
- B. In der Mitte steht ein Jösupling, in Mantel und Tänie, an eisem Stricke in der Rechten einen Hund führend, der die Schnauze zu einem bärtigen Manse hebt, welcher nach ihm die Rechte senkt und in der Linken einen Stock trägt. Der Jungling blickt zurück nach einem anderen hinter ihm anhenden bärtigen Manne (der und en Kopf die Tänie und um den Leib einen Schurz hat) und hebt im Gesprich mit demzelben die Hand (nämlich Mittel- und Zeigeidnger), während der Mann mit der Linken auf den Hund weist und in der Rechten eine Keule trägt. Rechts nud links von demzelben Baumstämme; im freien Raum überall Reste von nuleserlichen Insachriften.

194. (170). F. 66. H. 0,13. U. 0,27. s. F. auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Theseus, in Chiton und Kranz, zückt in der Rechten das Schwert gegen den fliehenden Minotauros, den er mit der Linken am Horn gepackt hat: das geschwänzte Unthier wendet den Kopf zurück. Im freien Raum Rebzweige.

B. Ein bärtiger Satyr, dem ein bekleideter Jüngling (Bac-chos?) auf einem Maulesel folgt, hebt verwundert die linke

Hand und den linken Fuss, als cr vor sich ein weidendes Reh sieht. Im freien Raum Rebzweige.

193. (20). F. 99. H. 0,37. U. 1,15. s. F. mit w. und rothbraun. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton und Maatel der zugleich das Hinterhaupt verhült, hebt beide Hände im Gespräch mit einem Krieger, der von seinem Schild (Z. deei Kageln) fast ganz verdeckt ist; er trägt Beinschienen Mantel Helm und Doppelspeer. Hinter ihm steht ein bärtiger Mann, bemäntelt und bekrünzt, in der Rechten eine Lanne, Hinter der Frau steht abgewandt noch ein Krieger, von seinem Schilde (Z. Auker) fast ganz verdeckt, mit Beinsehienen Mantel Helm und Doppellanze ansgerüstet, und vor ihm ein Mantefjunfun mit Lanze.

B. Rober geseichnet. Auf ein Viergespann ist eine Frau, in Chiton Mantel und Ekentrauz, zu steigen im Begrift, in den Häuden schon Zägel und Keutron haltend. Vor den Rossen sieht der bärtige Hermer, mit
Mantel Pfügelschuhen Petanos und langem Kerykeion ansgestattet; die
(mnichtbare) Rechte streckt er wohl nach dem neben den Pferden gehenden Apallon aus, welcher — von den Rossen zum Theil verdeckt — mit
Mantel und Tänle verselen ist und in der Linken die Leier häten

Am Rand oben wiederholt sich viermal die Gruppe eines Löwen, dem ein Eber gegenübersteht.

 $\textbf{196.} \ \ \, (171). \quad F. \ \, 66. \quad H. \ \, 0,14. \quad U. \ \, 0,28. \quad \text{s. F. auf g. Grd.} \\ \textbf{Grobe Zeiebnung.}$ 

a. Zuei Krieger, mit Chiton Helm und Schild ansgerüstet, bekämpfen sich gegenseitig mit den Lanzen: der eine ist auf das linke Knie gestürzt; der andere stürmt heran.

B. Darnach blickt ein Jüngling zurück, welcher zu Ross sitzt und in der Linken einen Doppelspeer hält. Vor ihm entfernt sich umblickend ein Krieger, mit Helm böotischem Schild und Speer nusgestattet.

197. (19). F. 79. H. 0,36. U. 0,78. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche strenge Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann steht ein Jüngling, in langem weissem (Wagenlenker) Chiton, um den Kopf eine Tänie, in den Händen Zügel und Kentron. Hinter den Rossen stehen — von ihnen zum Theil verdeckt — dem Jüngling gegenübər drei Krieger, einer hinter dem andern, die mit Helm Mantel Beinselienen Schild und Lanze versehen sind.

B. Ein bärtiger Mann, in Chiton, hebt den linken Fuss, um die Beinschiene zu befestigen; der rechte Fuss ist sehon beschient. Vor ihm steht eine Fran, in den Chiton gekleidet, welche für ihn in der Rechten den Doppelspeer, in der Linken den (zur Erde gesetzten) Sehild (Z. Schlange) bereit bält. Hinter

ihr entfernt sieh umbliekend ein Mann, in gestiekten Anaxyrides und phrygischer Mütze, zur Seite den Köeher, in der Rechten die Lanze. Anf der anderen Seite hinter dem sich wähfenden Manne entfernt sieh umbliekend noch ein Krieger, mit Helm Beinsehienen Doppellanze und Sehild (Z. gebogener Sehenkel) ausgestattet.

198. (106). F. 10. H. 0,08. Dm. 0,11. s. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Ein berittener Mann verfolgt einen fliehenden Krieger, der mit Chiton Helm Schild (Z. drei Kugeln) und Lanze (?) ausgestattet ist und umblickt.

B. Dieselbe Darstellung.

199. (43). F. 66. H. 0,34. U. 0,70. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein bärtiger Krieger, in Chiton Helm Beinschienen und Mantel, in den Händen Lanze und Schild (Z. Schildkröte), bliekt fortgebend um nach einer Frau, die, in Chition und Mantel der auch das Hinterhaupt verhüllt, mit der Linken den Mantel beht. Hinter ihr steht abgewandt ein Krieger, mit Beinschienen Helm und Mantel verschen, in den Händen Doppelanze und Schild (Z. ein gebogener Schenkel) ') der ihn fast ganz verdeckt').

B. Ein bärtiger nackter Mann, zur Seite das Wehrgebänge, dessen rechtes Bein schon besehient ist, bebt den linken Fuss und legt sieh die Beinschienen an; vor ihm liegt sein Iteln. Vor ihm steht eine Frau, in Chiton und Mantel, die in den Händen seine Doppellanze und seinen Sehild (Z. Dreifuss) bereit hält. Hinter ihr steht ein Krieger, mit Beinschienen Helm Mantel und Doppellanze versehen, von seinem Sehilde') grösstentlieils verdeckt. Hinter dem erstbeschriebenen Mann steht abgewandt noch ein bärtiger Mann, in kurzem engalliegendem Chiton und phrygischer Mütze, zur Seite den Köcher und den Bogen; er bliekt um und hebt die Linke hoch ennor').

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXII, 199.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. X und XI (farbig); Bull. Nap. N. S. V. 10, 14 und 15.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 19 (A. Hektor's Abschied; B. Achill's Waffnung); Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 94\* (ebenso); Minervini Bull. Nap. l. c. p. 141 (derselbe erkennt in B. Paris' oder Hektor's Waffnung).

1) Vgl. dszu Cartins Berl. Winckelmannsfester, 1869 S. 10.

2) Vgl. über die Shalichen Darstellungen Heydemson Hippersis S. 22, 3.

\*) Das Schildzeichen ist grösstentbells weggebruchen and wohl nicht mehr (Streitwagen?) zu bestimmen: in den Publikstionen ist das noch erhaltene nicht richtig widergegeben.

4) Vgl. das sehr äbnliche Vasenhild der Sammlung Jatta No. 1608 (Bull. Nap. N. S. V. 12, 1 p. 179); n. a. m.

200. (203). F. 106. H. 0,20. U. 0,45. s. F. auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

Der bärtige Heraktes (oder ') Theseus) hat mit dem linken Bein den Stier zu Boden gedrückt und ist im Begriff in hinden: der Strick ist schon um den rechten Hinterfuss gebunden; der Held hat zur Seite das Wehrgehänge. Hinter ihm sitzt auf einem Klappstuhl Athene, in Chiton Mantel Helm und Aegis, die schildartig über dem vorgestreckten linken Arm liegt; in der Rechten hält sie die Lauze. Im freien Raum überall Zweige, in denen oben hier der Köcher mit dem Bogen, dort der Mantel und die Keule des Helden bängen.

Abgebildet bei Fiorclli Vasi cum. VII, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 10.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 15 (Herakles); Minervini Bull. Nap. l. c. p. 140 (Herakles); Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\* (Herakles.)

i) Vgl. dazn Heydemann Gr. Vasenb. S. 5 zu Taf. V, 4.

201. (196). F. 122. H. 0,18. U. 0,29. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Krieger, bebeint, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, stürmt mit Schild (Z. Dreifuss) nod Lanze anf einen Krieger los, welcher, auf der Flocht zur Erde geannken, sich nuwendet und die Lauze in der Rechten schwingt; er ist mit Chiton Helm Belenchienen und Schild ausgerüstet. Hinter dem ersten Krieger steht ein bärtiger Ansen, mit Maatel Tänie und Stab versehen, und ein zeeiter, der eine Lanze hält und sich umblickend outfernt. Hinter dem anderen Krieger steht gleichfalls ein Mann, in den Manuel gekleidet und mit Stab.

202. (1407). Fragment. H. 0,11. Breit 0,10. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Erhalten ist noch ein zur Erde gestürzter Krieper, in Chiton Helm on Beinschienen, in der Rechten den Schild (Z. Löwenvordertheilt): er wendet den Kopf nach dem ihn verfolgenden Krieper, der mit Chiton und Helm versehen ist. Vor ihm ist noch der Unterarm eines dritten gleichfalts um Erde gefallenen Kriepers erhalten.

203. (184). F. 108. H. 0,16. U. 0,29. s. F. auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

Zu Ross sitzt eine Figur, in phrygischer Mütze, die in der Rechten eine lauge Doppellanze, in der Liuken die Zügel hält.

204. (218). F. 66. H. 0,22. U. 0,43. s. F. mit w. Robe Zeichnung.

A. Ein Grieche, in Helm Beinschienen und Wehrgehänge, mit Lanze und Schild, steht hinter einer zu Boden gefallenen Amasone, welche — in grösserem Verhältniss gemult — mit Chiton Helm und Schild ausgerüstet ist. Daneben greift ein zweiter Grieche, in Chiton Beinschienen und Helm, mit Lanze und Schild, eine andere Amasone an.

B. Der bärtige Bacches, in Chiron und Mantel, um den (grossen dicken) is Kopf eineu Kranz, in der Linken das Trinktorn, sitzt auf einem Klappstuhl zwischen einer bekleideten Frau (Ariadars), die zu ihm umblickend sich entfernt, und einem bärtigen Satyr, der mit erhobener Linken naht. Im freien Raum Rebrweige.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 204.

1) Vgl. ebenso No. 234.

205. (42). F. 63. H. 0,26. U. 0,61. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, eilt zu ihrer Hydria, welche unter dem Wasserstrahl einer Löwenmaske steht und aus welcher das Wasser schon überläuft. Darüber Gebälk und eine ionische Seule. Hinter der Frau steht ein bärtiger Mann, mit den Chiton bekleidet, auf seinen Stab gelebnt und die Beine kreuzend. Ueberall Zweige mit Früchten ').

B. Ein Jüngling, den Mantel um die Hüften geschürzt, umfasst mit beiden Händen eine fliehende Frau, der er nachgelaufen ist; dieselbe ist in Chiton Mantel und Tänie und blickt um. Daneben ein Viergespann, von dem jedoch nur die Vordertheile der Rosse sichtbar sind. Im freien Raum Zweige mit Früchten').

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 205.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. IV (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 5 und 6.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 11 und im Bull. Nap. N. S. V p. 138 s; Minervini ebd; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\*.

<sup>9</sup> Fiorelli bat seine ernie (Voil com. l. c.), von Gerbard als scharfningi herichnete, Deulung voil Kyone und Hades später aufgegeben und dafür Poseidon and Amymone vorgeschlägen (Boll. Np. l. c.), van Miscrini (Boll. Np. l. c.) villigt, nur dass er Hermas (f) and Amymone dragestellt glabt. Ich sehe keinen Ground zu einer mythologischen oder Arevischen Namongebong.

2) Fiorelli hat seine erste Deutung (Hades und Kora) später migegeben, und

daßir Peleus and Thetis vorgeschisgen, was für mich viele Wahrscheinlichkeis hat. (Auf einer sedwarzsfigurigen kleinen Vasse der Sammlung Fencis in fluvo (abgebildet und besprochen (?) bei Fencis II ratto di Proserpina Nopoli 154. 89) wiederholt sich die Darstellung ganz obense, nur dass der Mann geschwänzt, sies din Satyr ist.)

206. (1362). F. 121. H. 0,23. U. 0,28. s. F. mit w. Zeichnung sehr verdorben und lückenhaft.

Herakler, mit Löwenfell und Webrgehänge versehen, dringt mit dem Schwert in der Rechten auf einen zurücksinkenden Krieger (Giganten) ein, der mit Chiton Helm und Beinsehlenen ausgerüstet ist und den Schild (Z. ein Kautharos [F. 42] auf einer von Volaten getragenen Platte) vorstreckt. Hinter Herakles noch Spurse einer dritten Fisser.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 206.

207. (30). F. 157. H. 0,15. U. 0,17. s. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Peleus, um den Leib den Mantel geschtrzt, umfasst mit beiden Händen die fliehende Theits, welche, in Chiton Mantel und Tanie, umblickt und entsetzt beide lläinde hebt: ihr helfen eine Schlange und ein Löwe ); über ihren Schultern flammen Straben hen \(^1\). Links von der Gruppe eine Palme \(^1\), rechts eine Palme und davor ein Altar \(^1\) mit Feuer \(^1\). Daneben eine Frau \(^1\), in Chiton Mantel T\(^1\) mit Feuer \(^1\). Daneben eine Frau \(^1\), in Chiton Mantel T\(^1\) mit den helbe heit der gesenkten Linken ihr Gewand fasst und die Rechte hebt im Gespr\(^1\)den kreuzend und auf seinen Stab gestitzt, die Rechter in die Seite gesetzt hat und zuh\(^1\)der \(^1\), \(^1\) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\(^1\)) (\

Zu beachten sind oben zwei kleine viereekige Erhöhungen zum Festhalten des Bandes, an dem das Gefäss getragen und aufgehängt wurde (vgl. Mus. Naz. 1765, 2).

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. IX, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 12.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 18 s; Minervini Bull. Nap. l. c. p. 140 s; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 94\*.

Zu den Inschriften vgl. unten Taf. XX, 207 und Arch. Ztg. 1869 S. 82, 12.

1) Nach Minervini ein Hund!

\*) In den Publicationeu vergessen; vgl. dazu die Münchener Vase No. 380 (Gerbard Aus. Vas. 227); n. s.

\*) Fiorelli and Gerhard denten — gewiss unrichtig — diese Palme auf die Baumverwandlong der Thetis (Ovid Metam. XI, 244).

4) Alter und Palme auch z. B. bei Gerbard Aus. Vas. III, 180, welcher dies S 71, 15 auf das Thetideion deutet; nach Fiorelli Andeutungen von Delns.

b) In den Publicationen nicht hach genug emparladernd.

6) Gewöhnlich für eine Nereide und Nereus erklärt; ob richtig?

7) Fiorelli las: καλος und A(θ)ονιολη!

208, (71). F. 32 (ohne Fuss). H. 0,30. U. 1,09. s. F. Die Zeichnung der kleinen Figuren ist nur silhouettenartig ausgeführt.

Der obere Rand ist mit einem wechselvollen Kampf bemalt zwischen zehn Reitern und sechazehn Fusgängern. Die Reiter sind sämmtlich mit Lansen bewaffnet und wohl alle nackt zu denken. Von den anderen Kriegern sind einige — ungefährsieben — sicher mit phragischen Mitzen versehen; die thrigen sind (bis auf zwei) behelmt und meistens mit Schild und Lanze bewaffnet. Von den Phrygern haben drei den Köcher zur Seite; von den anderen sind zwei mit Wehrgehängen ausgestattet.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. XIII (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 17.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 20 (Amazonenkampf); Minervini Bull. Nap. l. c. p. 141 (Kampf zwischen Kyknos und Achilleus oder Trojaner und Griechenkampf).

209. (32). F. 157. H. 0,18. U. 0,17. s. F. mit rothbraun auf gelblichen Grd. Flüchtige Zeichnung.

Hinter einander reiten funf Männer, in Chiton und Tänie, mit Doppellanze.

Zu den beiden kleinen Erhöhungen vgl. No. 207.

210. (215). F. 121. II. 0,26. U. 0,34. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Ein unbärtiger Jüngling (Theseus oder Heraktes) umschlingt mit einem Stieke einen vor ihm auf das linke Vorderknie gestürzten Stier, dessen Kopf er mit seinem linken Knie zu Boden drückt: er trägt Wehrgehänge und Tänie. Hinter ihm liegt auf einer Keule die Chlamys. Oben Zweige mit Früchten.

1) Vgl. durüber Heydemann Gr. Vaseub. S. 5 zu Taf. V, 4.

211. (1353). F. 121. H. 0,18. U. 0,22. s. F. mit rothbraun. Grobe Zeichnung.

Heraktes, in der Löwenbaut, auf dem Rücken den Köcher und in der Linken den Schild, dringt mit dem Schwert in der Rechten auf einen Krieger (Giganten)<sup>1</sup>) ein, der fliebend zur Erde geaunken ist und sich zu ihm mit geschwungenem Speer unwendet; er ist mit Schuben Helm und Schild ausgerüstet. Ihm hilft ein zweiter Krieger (Gigant) ), ebenso bewaffnet, während ein dritter (Gigant) ) hinter Herakles sich entfernt, umblickend und in der Rechten einen Sneer hebend.

1) Es konnen auch Amazonen gemeint sein.

212. (1352). F. 8. H. 0,18. D. 0,21. s. F. mit w. und rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung; verdorben.

A. Theseus, um die Brust das Wehrgehänge, eilt mit vorgestreckter Linken (und mit dem Schwert in der Rechten?) auf den auf das rechte Knie zu Boden gefallenen Mindeuros los, der die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten zur Gegenwehr einen Stein erhebt; das Unthier ist mit einigen rotheraunen Punkten verziert (wobl zur Andeutung des Fells). Hinter Theseus stehen zues Frauen, in Chiton Mantel und Tänie, je die Linke erstaunt hebend (etwa Ariadne und die Trophos).

B. Erbalten ist noch eine Frau, in Chiton Mantel und

Tänie, die Linke erhoben, und vor ihr von einer zweiten Figur die hintere Hälfte.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi Cum. VII, 2 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 11.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 15.

218. (213). F. 49. H. 21. U. 0,52. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung.

Ein Jüngling, um den Leib den Mantel geschürzt, umarmt eine fliehende Frau, die, in Chiton und Tänte, erschrocken die Hände bebt und zu einer Geführlin umsieht, welche erschrocken gleichfalls die Hände hebt und das Gesicht umwendet. Die Kleider sind bestickt. Im freien Raum Zweige.

#### SIEBENTER SCHRANK.

214. (210). F. 124. H. 0,24. U. 0,40. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Auf ein Viergespann ist eine Frau (Ariadne) ) im Begriff zu steigen, welche, in Chion Mantel und Tänie, in den schon Händen Keutron und Zügel hält. Hinter den Rossen — von ihnen mehr oder weniger verdieckt — stehen der bärtige Bacchos, eine Frau und dann Hermes, die beide zum Weingott umblicken, derselbe ist in langem Chiton und Mantel, weinlaubbekränzt, und hält in der erhobenen Linken einen Rebzweig mit Trauben. Die Frau ist mit Chiton Mantel und Tänie ausgestattet und beht die Rechte hoch empor; Hermes trägt Flügelsehuhe Mantel und Petasos, in der Linken das Kerykeion (von dem nur der Stab siehtbar ist). Vor den Rossen steht noch eine Frau (Artemis)), in Chiton Mantel und Tänie, die in den erhobenen Händen je eine Fackel hält.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 214. Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. III, 2 (farbig); Bull. Nap.

N. S. V, 10, 4.

Vgl. — ausser Fiorelli I. c. p. 11 — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 92\* und Akad. Abhandl. II. S. 488, 1\*; Welcker Gr. Götterl. II S. 594, 65.

1) Nach Fiorelli und Welcker Kora.

2) Nach Fiorelli and Welcker Hekate.

215. (142). F. 121. H. 0,15. U. 0,14. s. F. mit w. und rothbraun. Sehr rohe Zeichnung.

Auf einem Viergespann steht eine Frau, in Mantel nnd Tänie; vor den Rossen sitzt auf einem Klappstnhl eine zweite Frau. Hinter den Pferden eine Fran mit Lanze vor einem bärtigen Manne (etwa Athene vor Bacchos f). Im freien Rann Rebzweige.

216. (56). F. 99. H. 0,29. U. 0,89. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

A. Ein Krieger (Gigant), in Chiton Panzer und Helm, in der erhobenen Rechten die Lanze zückend, wendet sich auf der Flucht knieend zurück gegen einen bättigen auf ihn loseilenden Mann (Zeuz), welcher, in Chiton und Mantel (der shawhälter bieden Schultern liegt und auf die Brust herabfällt) '), die Linke hoch hebt und die Rechte ballt. Hinter demselben eilen zum Beistand herbei ein bärtiger Mann (Arez), in Beinselhienen Chiton Panzer und Helm, in den Händen Schild und Lanze. und Athene, in Chiton Aegis und Helm, in den Händen Schild und Lanze. Dem niedergesunkenen Krieger hilft ein Genosse (Gigant), in Chiton Panzer Beinsehienen und Helm, mit Schild und Speer ausgerütstet.

B. Der bärtige Bacchos, in kurzem weissem Chiton und Maulesel. Jetet auf einem ithyphallischen springenden Maulesel. Jederseits ein bärtiger Satyr, lustig springend und die Hände erbebend; der vordere Satyr blickt zum Gott zurtek.

1) Vgl. ebenso auf No. 155.

217. (223). F. 121. H. 0,32. U. 0,41. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Der bärtige bekränte Bacches, in Chiton und Mantel, in der Linke das Trinkhors und Rebzweige, blickt zu der hinter ihm tanzenden Fras (Bacchantin) um, während eine zweite Frau (Bacchantin) vor ihm herläst und umblickt. Beide Franen sind in Chiton Mantel und Tänie; die erster hat die Haner in den Krobylon gebunden. Im Felde Rebzweige

218. (162). F. 121. H. 0,18. U. 0,27. s. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Durch die Fluthen des Meeres, die sieh rechts und links becherheben und in denen fünf Delphine spielen'), sehwimmt eilig der Zeusstier: auf seinem Rücken sitzt Europa, in Chiton und Stephane, die Linke erhoben.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. IX, 2 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 13.

Vgl. — ausser Fiorelli 1. c. p. 17 und Minervini Bull. Nap. 1. c. p. 140 — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 94\*; Stephani CR. 1863 S. 135, 6 (eine *Baccha* und *nicht* Europa) und 1866 S. 106, 3 und S. 119 (*Europa*); Jahn Europa Denkschr. der Wien. Akad. Phil. Hist. Classe XIX) S. 21; Overbeck Zcus S. 424, 5.

1) Vgl. dazu Hom. II. 13, 29: γηθοσύνη δε θάλασσα διίστατο.

219. (22). F. 60. H. 0,51. U. 1,06. s. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung; beschädigt.

A. Auf einem Viergespann stehen ein Mann'), in langem Chiton und Mantel, in den Händen Zägel und Kentron, und neben ihm eine Frau'), welche die eine Hand auf die Wagenbrüstung legt: von der Brust an nach oben hin verloren. Vor den Rossen steht eine Frau, in Chiton Tänie und Mantel, den sie mit der Rechten anfasst. Hinter den Rossen — von ihnen zum Theil verdeckt — steht (dem Wagenpaare zunächst, aber abgewandt) der bekränzte Bacchos, der, in Chiton und Mantel in den Händen den Kantharos und Rebzweige, zurückblickt, vor ihm eine Frau (Artemis), in Chiton Mantel und Tänie, in den Händen Fackeln (?) hebend, und endlich Hermes, der fast ganz von den Pferden verdeckt wird; er ist mit Petasos Mantel und Flügelsehuben ausgestättet.

B. Der bärtige efeubekränzte Bacchos, in Chiton und Mantel, in der Linken das Trinkhorn, bliekt zurück nach der sich entfernenden Frau (Bacchantin) welche, in Chiton und Mantel, zu ihm zurückblickt und die Linke erhebt. Vor ihm entfernt sich eine zweite Frau (Bacchantin), ebenso gekleidet und ebenfälls umblickend. Rechts und links je ein bärtiger

Satyr, der verlangend die Hände vorstreckt. Im freien Raum Rebzweige.

1) Vielleicht Zeus und Hera; vgl. dazu Mus. Naz, No. 2466.

 $\bf 220.~(47).~F.~63.~H.~0,27.~U.~0,62.~s.~F.~mit~w.~und~rothhraun.~Gewöhnliche Zeichnung.$ 

A. Ein bärtiger Satyr, um den Hals einen Kranz, mit stehendem Gliede, verfolgt eine in den Chiton gekleidete Frau, welche erschrocken umblickt. Zwischen beiden ein Rebzweig; rechts und links je eine Seule, anf der ein Hahn steht.

B. Der bärtige bekränzte Baccher, in Chiton und Mantel, hält in der Rechten einen Rebzweig und hebt in der Linken das Trinkhorn: ihm naht eine Frau (Ariadne), in Chiton und Krobylos. Rechts und links je eine Seule, auf der ein Hahn steht.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 220.

221. (24). F. 66. H. 0,39. U. 0,82. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

A. An seinem ithyphallischen Maulesel liegt der bätrige Bacchos, hemäntelt und bekräuzt, den Kopf in Weinlaune zurückgeworfen; er reicht in der Rechten einen Weinsehlauch dem hinter ihm stehenden bärtigen ithyphallischen Satyr, der die Linke hoch hebt und mit der Rechten nach dem Schlauch greift. Vor dem Maulesel kniet ein zweiter härtiger Satyr, der die Rechte (nach dem stehenden Gliede des Thieres?) vorstreckt. Im freien Raum Zweige.

B. Auf einem Stier sitzt ein härtiger Mann (Hephaistos); in Chiton und Mantel, bekränzt, und trägt in der Rechten ein Trinkhorn, im rechten Arm den Hammer. Er hebt die Linke und hlickt um nach dem hinter dem Thier stehenden härtigen thyphallischen Satyr, der die Linke hoch erhebt und den Gott anblickt (oder etwa mit dem Thiere Unfug treiben will?) Vor dem Stier ist ein (trunkener) Satyr zu Boden gefallen; derselbe ist bärtig und ithyphallisch, und hält in der Rechten ein Trinkhorn. Im freien Raum Zweige.

Abgebildet hei Fiorelli Vasi cum. I und II (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 1 und 2.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 9 s — Minervini Bull. Nap. l. c. p. 137 s; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 92\*; Stephani CR. 1863 128 f.

So beneant — meiner Meinung nach richtig (vgl. z. B. Laborde Vas. Lamberg I, 52 = Inghiromi Vasi fitt. 263. 264) — Gerhard die Figur, während Fiorelli

Minervini und Stephani wiederum *Dionysos* erkennen, mit mancherlei Phantasien über die Bedeutung des *Hammers beim Bacchos*.

222. (164). F. 124. H. 0,20. U. 0,22. s. F. Schlechte Zeichnung: zerstört.

Auf einem Viergespann steht eine Frau: vor den Rosseu eine bekleidete Figur, hinter ihnen noch zwei Figuren.

223. (216). F. 140. H. 0,22. U. 0,39. s. F. mit rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Ein bärtiger Satyr blickt zu dem hinter ihm stehenden bärtigen Bacchos um, welcher, bekräuzt in Chitou und Mantel, iu der Linken das Triakhorn und in der Rechten Rebzweige hält.

224. (187). F. 108. H. 0,16. U. 0,30. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Auf einem Stuhl sitzt eine Frau, welche, in Chitou und Mantel, die Haare in deu Krobylos aufgebunden, in der erhobenen Linkeu eine Blume hält und umblickt. Ringsum Rebzweige.

 225. (181). F. 66. H. 0,16. U. 0,32. s. F. w. und rothbraun. Zeichnung verdorben.

A. Ein Mann, mit Panzer Helm rundem Schild und Lanze ausgerüstet, kämpft mit einem Manne, welcher Chitou Mautel Petasos und Wehrgehänge trägt und in den Händeu einen böotischen Schild und die Lanze hält.

B. Ein bärtiger ithyphallischer Satyr hebt erschrocken die linke Hand, zwischen zwei bekleideten Jünglingen stehend, die auf Mauleseln reiten; der eine von ihnen ist grösstentheils zerstört. Im freien Raum Rebzweige.

226. (200). F. 121. H. 0,20. U. 0,28. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Vor dem auf einem Klappstuhl sitzenden bärtigen Bacchos, der mit Chiton Mantel und Taise bekleidet ist und in den Händen das Trinkhorn und Rebzweige hält, umfasst ein Satyr eine bekleidete Frau (Bacchonica), welche zum Gott Hilfe suchend umsieht. Dieselbe Gruppe wiederholt sich hinter Bacchos.

227. (25). F. 100. H. 0,33. U. 0,93. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche gute Zeichnung.

A. Auf ein Viergespann steigt eine Fran (Ariadne), die in den Händen schon Zugel und Kentron hält; sie ist in Chiton und Mantel, die Haare in den Krobylos aufgebunden. Vor ihr — von den Pferden zum Theil verdeckt — steht ein Bärtiger Satyr, welcher die Rechte emporbebt; hinter ihm abgewandt eine Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel (?) und Tänie, welche sich umwendet und gleichfalls die Rechte hochhebt. Vorn neben den Rossen steht ein Dammerd (weiss gesprenkelt),

B. Auf ein Viergespann steigt eben der bärtige Bacchus, cfeubekränzt in Chiton und Mantel, der in der Linken den Kantharos und eine Leine der Rosse, in der Rechten die andere Leine und das Keatron hält. Hinter den Rossen — von ihnen zum Theil verdeekt — steht ein bärtiger Salyr, um den Kopt eine Tänie, der eine Leier hält und zum Gott zurückblickt. Vor dem Satyr ist noch eine mit dem Chiton bekleidete Frau (Bacchantin) siehtbar, welche die Rechte hebt. Vorne neben den Rossen steht ein Züegenbock.

Unten eingekratzt: vgl. Taf. XXII, 227.

228. (188). F. 121. H. 0,18. U. 0,27. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

Der bärtige Bacchos, in Chiton Mantel und Tänie, besteigt eben ein Viergespann, dessen Zügel er nebst einem Trinkhorn in den Händen hält. Hinter den Pferden — von ihnen theilweise verdeekt — steht tanzend eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Kopftuch, in den Händen Castsgnetten rührend. Vor den Pferden steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel und Tänie, die in der Linken eine Leier hält, deren Saiten sie mit der Rechten rührt. Im freien Raum Zweige.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. III, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 3.

Vgl. — Ausser Fiorelli l. c. p. 10 — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 92\*; Minervini Bull. Nap. l. c. p. 138.

229. (217). F. 140. H. 0,23. U. 0,36. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mautel, weinlaubbekränzt, in der Reelten cinen — sieh weitverbreitenden — Rebzweig, reicht in der Linken einen Kantharos der vor ihm stehenden Ariadne, welche (verlegen) den Kopf senkt und die Rechte erhebt; sie ist in Chiton Mantel und Tänie. Neben dem Gott steht ein Ziegenbock.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 229.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. V, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10,7.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 12 (Tragödie) — Minervini Bull. Nap. l. c. p. 130; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\* (Ariadne).

280. (174). F. 121. II. 0,17. U. 0,22. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem Klappstull sitzt der bärtige Bacches, efenbekränzt in Chiton und Mantel, und hält in den Händen das Trinkhorn und Rebzweige. Rechts und links entfernt sich ein bärtiger Satyr, der zurückblickt und eine Hand hebt.

231. (1356). F. 66. H. 0,40. U. 0,84. s. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung. Beschädigt.

A. Der bärtige efenbekränzte Bucchos, in laugem weissem Chiton und Mantol, in den Iläuden den Kantlaros und Rebzweige, bliekt zu der hinter ihm stehenden Frau (Bacchantin) zurück, welche in jeder Ilaud Castagnetten (zgóraz/a) hält und deu Kopf senkt; sie ist in Chiton Mantel und Ilanbe. Dem Gott gegenüber springt ein bärtiger bekränzter Satyr auf dem rechten Fuss stehend.

B. Erhalten ist nur noch ein weiblicher Fuss.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 231.

232. (78). F. 121. II. 0,17. U. 0,23. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt der bärtige Bacchas, in Chiton und Mantel, bekrämzt, in den Händen Trinkhorn und Rebzweige. Rechts und links entfernt sieh je ein bärtiger ilhyphallischer Satyr, der umblickt; derjenige hinter dem Gott hebt die linke Hand empor.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 232.

**233.** (208). F. 121. H. 0,24. U. 0,35. s. F. mit rothbraun. Grobe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, blickt sehr eilig laufend zurück und hebt die Rechte empor. Rechts und links Rebzweige und je ein grosses Auge.

284. (163). F. 121. H. 0,19. U. 0,27. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, in der vorgestreckten Linken das Trinkhorn; nur seinen (grossen und sehr dicken)') Kopf hat er einen Kranz. Vor ihm sitzt auf einem viereekigen Sitz Alhene, in Chiton Mantel und Helm, welehe die Rechte rehebt und in der Linken den Schild (Z. Schlange) hält. Hinter Bacchos sitzt gleichfuhls anf einem viereekigen Sitz eine Frau (Arriadue), in Chiton Mantel und Kranz, welche die Rechte hebt. Im freien Feld Rebzweige.

4) Vgl. dazu No. 201.

235. (27). F. 99. H. 0,31. U. 0,90. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

A. Der bärtige bekränzte Barchos, in Chiton uud Mantel, in den Händen Robzweige, bliekt vrowärtsgehend zu einem bärtigen Satyr um, welcher, um den Kopf eine Tänie, sieh eilig entfernt und zurückblickend die Linke hebt. Vor dem Satwin naht eine Frau (Bachaniu), in Chiton Mantel umd Kopfsehmuck, in der erhobenen Rechten Castagnetten baltend und umblickend. Vor Baechos verfolgt ein bärtiger Satyr, mit einer Tänie gesehmückt, beide Hände freudig erhebend eine Frau (Bacchantin), welche zurückblickend erselroeken die Rechte (mit Castagnetten) erhelt; sie ist mit Chiton Mantel umd Tänie versehen.

B. Auf ein Viergespann steigt eben eine Frau (Ariadne), in Chiton und Mantel der auch das Hiuterhaupt verhült, in den Händen die Zügel; neben ihr steht sehon auf dem Wagen der bärtige Bacchos, efeubekränzt und bemäntelt, einen Rebzweig haltend. Voran geht Hermes, in Chlamys Flügelsehuben und Petasos, zurückblickend. Zwisehen ihm und den Pferden steht Apallon, welcher, in Chiton Mantel und Tänie, die Leier spielt, und vor ihm eine Frau (Artemis), welche, in Chiton und Mantel der den Hinterkopf bedeckt, die Rechte hochhebt.

236. (1354). F. 66. H. 0,14. U. 0,28. s. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein bärtiger Satyr naht mit einem Trinkhorn in der Linken eilig dem vor ihm anf Kissen gelagerten bärtigen Bacchos, welcher, bekränzt und unterwärts bemäntelt, die Rechte ausstreckt. Im freien Raum Rebzweige.

B. Ein bärtiger Satyr naht, beide Hände ausstreckend, einem vor ihm anf der Erde liegenden bärtigen Manne<sup>1</sup>), welcher ihm in der Rechten ein Trinkhorn hinhält.

1) Bacchos? oder etwa Seilenos?

287. (166), F. 121. H. 0,19. U. 0,32. s. F. Rohe Zeichnung.

Auf einem Gespann steht eine bek'eidete Figur. Voran geht Hermes, der zurückblickt. Hinter den Rossen stehen Apollon mit der Leier und eine bekleidete Figur.

23S. (185). F. 121. II. 0,20. U. 0,28. s. F. Zeichnung sehr zerstört.

Man erkonat Basckos, bärtig and bekränzt, auf einem Lager legend; neben lim eine Frau (Ariadra), bekleidet und die Haure in den Krobylos aufgebunden, welche in der Rochten Castagnetten heht und zu ihn unblickt. Zwischen beiden ein Weinstock mit weit sich ausbrettenden Zweigen. Links vom Beschauer apringt laustig ein/Sadyr berbel; rechts entfernt sich ein Satyr, der umblickt. Beide sind bärtig. No. 239 steht auf einer Scule.

289. (23). F. 123. H. 0,23. U. 0,46. r. F. Schr feine schöne Zeichnung. Sehr viel gebrochen, doch nur wenig lückenhaft.

Dargestellt ist - in zwei Reihen - der Kampf der Amazonen gegen Griechen unter Anführung des Theseus. Dieser (OHS,YS). mit Helm und Wehrgehänge ausgerüstet, zückt vorwärtseilend in der Rechten das Schwert und deckt sieh mit dem Schild in der Linken gegen die Amazone Antiane (aNTIANE)1), welche sieh auf der Flucht uniwendet und mit Wucht das Schwert schwingt; sie ist in kurzem Chiton Helm und Beinschienen und hat zur Seite den Köcher, iu der Linken den Bogen. Hinter Theseus flicht Landoke (AAOAOKH), in Chiton Anaxyriden und phrygischer Mütze, zur Seite den Köcher, in der Rechten eine Lanze: sie blickt zurück und streckt die Linke aus. Neben Antiane zückt Phaleros (ΦΑΛΗΡΟ≤) 1), mit Ilelm Wehrgehänge und Sehild ausgestattet, in der Rechten die Lanze von hinten gegen die (ein wenig tiefer befindliche) Amazone Klymene (KAYMENE), die (eine Anhöhe auf der Flucht herabsteigend) sich mit dem Schilde gegen ihn deekt; sie ist in kurzem Chiton und hohen Stiefeln. behelmt und mit dem Wehrgehänge verschen, und hält in der Reehten eine Lanze. Dann kommt der Kampf zwischen Monichos (MONI+OS)3) und Aristomache (APISSTOMAzu)3): der Grieche, mit Helm Wehrgehänge Schild und Lanze versehen, dringt auf die flichende Amazone ein, die sieh zurflekwendet und in der Rechten die lange Lanze zückt; sie ist in Chiton Anaxyriden phrygischer Mittze und Wehrgehänge, und hat um den vorgestreckten liuken Arm schildartig den Mantel gewickelt. Diese Figuren hilden die obere Reihe der Darstellung. In der unteren sehen wir - unterhalb des Thesens - Kreusa (KPFOSA). auf der Flucht hinstürzend, in Chiton Panzer Wehrgehänge und Helm, in der Rechten die Lanze. Sie blickt um und hebt sehützend den Schild gegen den sie eilig verfolgenden Phylakos (ΦΥΛΑΚΟ5) b), der das Schwert in der Rechten schwingt; er ist mit Helm und Schild ausgerfistet. Um ihn Pfeile, welche eine hinter Krensa knicende Amazone ") abschiesst; dieselbe ist mit Chiton und Helm versehen, und hat zur Seite den Köcher, in der vorgestreekten Linken den Bogen. Unter Aristomache steht Okyale (ΩΚΥΑλΗ), in Chiton und Helm, um die Brust den

No. 239. 885

Köeher: sie beugt sieh weit vornüber und ist eben im Begriff einen Pfeil vom Bogen zu schiessen gegen den Griechen Astyochos (ASTYO+OS), der mit einer sehr langen Lanze gegen sie anstürmt; er ist mit Helm und Wehrgehänge ausgerüstet, und deckt sich mit dem Schilde in der linken Hand. Hinter Okyale sitzt abgewandt der über der rechten Hüfte verwundete Tühras (TEIOPAS)): er fasst mit der Rechten nach der Wunde und senkt todesmatt den Kopf auf die Brust; zur Seite trägt er das Wehrgehänge, in der Linken den Schild. Vor ihm wachsen drei Lorbeerzweige. Die versehiedenen Hebungen und Senkungen des Bodens sind durch weisse Linien angedeutet.

Vgl. eine ähnliche ebenso schöne Vasendarstellung bei Gerhard Auserl, Vas. IV, 329, 330. S. 104 ff.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. VIII (farbig) \*); Bull. Nap. N. S. IV, 8; Mus. Borb. 16, 18; (Niccolini) The principal Monuments of the Nat. Mus. of Naples (franz. und engl.) Taf. 60.

Vgl. — ausser Fiorelli I. c. p. 16 s und Scov. archeol. p. 27; Minervini Bull. Nap. N. S. IV p. 73 ss und p. 187 — Panofka Arch. Anz. 1856 S. 181\*; Jabn Annali dell' Inst. 1864 p. 246; Stephani CR. 1866 S. 170 f.

Die Inschriften auch C. I. Gr. IV pracf. p. XVIII und unten Taf. XXI, 230; vgl. dazu Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 81, 11.

- 3) Minertiai los Alvaúry (von µvíau) [Leo Tact. 19, 53: kleine Pfeile] d. i. moschettiera); Panofka und Jahn Avçare; Klügmann (Aunali dell' Inst. 1867 p. 217, 3) Arturavf(pa); mich dinkt (a)rrave; ygl. Artu. Ag. 1869 S. 81, 11.
- \*) Der Heros eponymos des Demos Phaleron, dem dort ein Altar geweiht war (Paus. I, 1, 4).
- <sup>3</sup>) Dieser heros eponymos von Munychia (oder Munichia, wie es z. B. in den Securkunden häufig geschrichen wird: Büchh S. 6i) war Solin der Priamide Laodike und des Theseiden Demophon (Plut. Thes. 3i); andere nennen ibn Munitos (vgl. dazu Keil Anal. epigr. onomat. p. 23 i ss).
  - 4) Zu σσ vgl. Mus. Naz. No. 2631, 1.
- a) Etwa der Heros eponymos des thessalischen Phylake (vgl. Odyss. 15, 231 ss; u. s. w.)??
  - Oper Kopf und mit ihm wohl der Name ist weggebrochen.
- 7) Minerriel und Fiorelli lasen Inques (cine Inques Oppose) og qu'az [Suid. s. Nj.); sephani nad Kirchoff (in C. I. of 1. o. 1/26; si, si rethigle is 17 250pet (wickt statt Tri-Topet, wie leb in ort Arch. Zig. a. 0. irribimiles glaubte, sondern) statt Tri-Topet, (rid. dann Ross Demen. v. Attika S. 97, 173), d. i. der heros eponymos des articelene Demos Telleras.
  - 8) Vgl. dazu Michaelis Bull. dell' Inst. 1858 p. 142 s.

## ACHTER SCHRANK.

240. (66). F. 49. H. 0,52. U. 1,00. Schwarz gefirnisst. Um den Hals dieser ganz glatten schönen Hydria ist ein ver-

goldetes Halsband gemalt, um die Henkelansätze vergoldete Ringe. Gefunden in einem Grabe, dessen Grundriss bei Fiorelli Mon. ant. possed. da S. A. il C. di Siraeusa (Gr. 4°, Napoli 1853).

Mon. ant. possed. da S. A. il C. di Siraeusa (Gr. 4\*. Napoli 1853, Quattro puntate [unvollendet]) tav. 4 abgebildet und in der Areheologia XXXVII p. 327 wiederholt ist.

Abgebildet bei Fiorelli Mon, ant. poss. eee. tav. III, 5. Vgl. ebenso ausser No. 242 auch Mus. Naz. No. 681.

Vgl. ebenso ausser No. 242 auch Mus. Naz. No. 681.
241. (68). F. 49. Il. 0,54. U. 0,93. Sehwarz gefirnisst.

241 (68). F. 47. H. 0,54. U. 0,55. Senwarz genruisst.
Um den Hals dieser sehönen Hydria, deren Baueh geriffelt
ist, ist ein vergoldetes Halsband gemalt, um die llenkelansätze
vergoldete Ringe.

Vgl. ebenso Mus. Naz. No. 682 und 1212.

242. (65). F. 49. H. 0,48. U. 0,82. Schwarz gefirnisst. Um den Hals dieser schönen glatten Hydria ist ein vergoldetes Halsband gemalt, um die Henkelansätze vergoldete Ringe. Vgl. No. 240.

243. (70). F. 108. H. 0,21. U. 0,43. Schwarz gefirnisst. Das Gefäss ist am Baueh geriffelt; um den Hals läuft ein vergoldeter Lorbeerzweig.

244. (69). F. 49. H. 0,32. U. 0,52. Sehwarz gefirnisst. Um den Ilals dieser geriffelten Hydria liegt ein vergoldeter Lorbeerzweig, der mit einem Bande zusammengebunden ist.

245. (564). F. 108. H. 0,10. U. 0,20. Sehwarz gefirnisst. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 245.

246. (57). F. 99. H. 0,32. U. 0,90. s. F. mit w: Flüchtige Zeichnung.

Am inneren Rund des Halses wiederholt sieh riermat ein Sehinf b, vorne mit dem (Enter-)Sehnabel und (am Baueh) mit dem Auge versehen; am Mast ein weisses Segel. Am Sehifishintertheil sitzt der Steuermann mit seinen beiden Steuerrudern; von den Buderknechten sind einmal dreisehn Köpfe, dann achtsehn, beim dritten Sehiff finfsehn und endlich beim vierten siebsehn siehtbar.

dritten Schiff fünfsehn und endlich beim vierten siebsehn siehtbar.

1) Vgl. ähnliche Darstellungen z. B. Millingen Vas. Coghill 52; Micali Storis degli
pop. ital. (1832) 103, 2; Gerhard Aus. Vasenb. 285, 6; n. a. m.

# BERICHTIGUNGEN UND ZUSÄTZE.

#### I. DAS FRÜHERE MUSEO BORBONICO.

S. 4 No. 1. Die No. 2776 (Zeile 7 von oben) ist zu streichen.

S. 4. Zwischen den Katalogen No. 4 und No. 5 ist einzufügen: No. 4\*. Musée Royal Bourbon par Niichel B (aldaechini; vgl. Corp. Inser. Lat. IV p. XIII). Naples 1837. 8\*. Die auf p. 202—209 gegebene kurze Aufzählung der Vasen ist ohne jeden Werth.

No. 96. Vgl. Friederichs Baust. II zu No. 745 (dessen Deutung dieser Gefässformen auf Lampen kaum richtig ist). No. 304. Vgl. auch Vivenzio No. 80.

No. 689. Vgl. auch Löwenherz Acthiopen in der altkl. Kunst S, 36,12 (Memnon und Achilleus).

No. 690. Die Triptolemosdarstellung ist inzwiseben abg. bei Strube-Brann Suppl. zu den Studien über den Bilderkr. von Eleusis (Leipzig 1872) Tafel II S. 10 ff.; vgl. Strube Bilderkr. S. 19 und S. 100 ff., welcher in der der Demeter (auf der anderen Seite des Triptolemos) gegenüberstehenden Frau mit dem Krauze in der reehten Hand unter Brunn's Zustimmung Polymnia erkennt.

No. 767. Gef. in Abella; vgl. Vivenzio No. 25.

No. **805**. Gef. in *Abella*; vgl. Vivenzio No. 94; Panofka S. 389, 1885.

No. 861. Gef. in der Basilicata; vgl. Vivenzio No. 171. No. 881. Gef. in der Basilicata; vgl. Vivenzio No. 207 (Apollo Sole!). No. 899. Gef. in Bari; vgl. Vivenzio No. 204; Panofka S. 382, 1945.

No. 915. Gef. in Bari; vgl. Vivenzio No. 125.

No. 1212. Wieseler (Gött. Gel. Anzeigen 1871. St. 25. S. 981 f.) hält es nicht für nnznlässig, in der Insehrift den Verfertiger zu erkennen.

No. 1341. Gef. in Bari; vgl. Vivenzio No. 93.

No. 1766. Anm. 2: vgl. Jahn Ber. der Sächs. Gesellsch. 1853 S. 22, welcher die beiden Jünglinge mit Reekt für die Söhne der Hypsipyle erklärt. No. 1768. Der Kopf der reitenden (zweiten) Amazone ist

abg. bei Niecolini Quadro in Mosaico di Pompei 8, 3 (= Mus. Borb. VIII, 43, 3).
No. 1813. Die Vasc ist wohl bei Vivenzio No. 206 gemeint,

No. 1813. Die Vase ist wohl bei Vivenzio No. 206 gemeint, wo sie als Vaso di Bari bezeiehnet nud auf Cibele ed Atti (!) gedeutet wird.

No. 1917. Gef. in Polignano; vgl. Vivenzio No. 174.

No. 1946, B. Wohl Dionysos and Ariadne.

No. 2013. Gef. in der Basilicata; vgl. Vivenzio No. 84.
No. 2015. Gef. in Bari; vgl. Vivenzio No. 188.

No. 2036. Vgl. auch Vivenzio No. 63.

No. 2078. Anm. 1: oder vielmehr ein Volivrelief; vgl. dazu

No. 2358, 3.
No. 2109. Die Frau ist Artemis oder Leto; vgl. dazn Annali

dell' Inst. 1870. p. 223 ss.
No. 2136. So (und nicht 2236) ist anf S. 202 zu

sehreiben. No. 2155. Vgl. zur Darstellung und Litteratur No. 3036.

No. 2192. Gef. den 16. September (sie) 1813 iu einem Grabe, welches nach dem Eigenthilmer Tesoro de' Monterisi genannt wird; vgl. auch Ghd. Arch. Ztg. 1857 S. 59.

No. 2197. Das Halsbild der Rückseite ist abg. bei Zahn Ornameute aller klass. Kunstep. Taf. 17 (wo beide Tanbeu je einen Kranz herbeitragen, was ich vielleieht vor dem Original übersehen habe.)

No. 2202. Die Rückseite ist farbig abgebildet bei Panofka Trinkh. III, 3 (so!)

No. 2225. Vgl. auch Panofka S. 390, 1886.

No. 2231. Vgl. auch Vivenzio No. 200, der die Vase als Campana di Basilicata bezeichnet.

No. 2203. Als Gegenstück zum hilfsflehenden Telephos der Vorderseite ist auf der Rückseite der Vase eine hilfsflehende Frau dargestellt, deren individuellere Benennung aber wohl unmöglich ist.

No. 2297. Vgl. auch Vivenzio No. 141, nach dem die Vase aus Bari stammt.

No. 2304. Am unteren Halsstreifen sind abwechselnd Masken (sic) und Schilde gemalt.

No. 2309. Abgebildet in der franz. Ausgabe des Museo Borbonieo II (sie), 1 pl. 32.

No. 2311. Gef. den 16. September (sie) 1813.

No. 2397. Vgl. auch Panofka S. 372.

No. 2411. Vgl. auch Stephani CR. 1869 S. 72, 10.

No. 2426. So (und nieht 1416) ist auf S. 303 zu schreiben. No. 2503. Ann. 1 ist ausgefallen: rgl. dazu No. 3211, 1.

No. 2517. Vgl. noeh Panofka S. 331, 283; Roulez Mcl. d' Archeol. III No. 10 p. 2; Stephani CR. 1865 S. 105, 2.

No. 2597. Man streiche die folgenden Angaben (die vielmet zu No. 2517 gehören!); "Abgeb. bei Dubois Mais. Intr. 62, 1" und "Panofka S. 331, 283; Roulez Mel. III No. 10 p. 2; Stephani CR. 1865 S. 105, 2.

No. 2339. Stammt aus Nola (so - nicht aus Etrurien).

No. 2562. Erwähnt auch von Fiorelli Scoverte archeolog. p. 23.

No. 2609. Zu προσαγορείω vgl. ebenso Mus. etr. de Caninio 563; Not. etr. 1845 No. 104; u. a. m. vgl. Jahn Einleit. Anm. 815. — Die Insehrift der anderen Seite ist vielmehr  $\pi \alpha \iota - \delta \iota x \bar{\omega}_{\overline{g}}$  zu lesen

No. 2664. Abg. in den Mon. dell' Inst. IX (sie), 6 und auch bei Overbeek Atlas zur Kunstmyth. Taf. V, 8 a.

No. 2768. Vgl. auch Vivenzio No. 36 (also wol aus Nola stammend).

No. 2787. Anm. 1 ist ausgefallen: Vgl. dazu Conze Annali 1866 p. 278 ss.

No. 2873. Die Insehrift Έσπεριάς ist wohl auch als Gesammttitel der Darstellung zu fassen; vgl. No. 3253, 14. No. 2874. Die Darstellung (der Vorderseite ist abgebildet bei) Muller-Wieseler II, 37, 440 (sie).

No. 2883. Abgeb. bei Overbeck Atlas zur Kunstmyth. Taf. V, 8.

No. 2800. Gef. bei einer späteren Ausgrabung in einem Gemach desselben Hypogeums, in dem die unter No. 2192 angefuhrten Vasen entdeckt veorden sind; vgl. Ghd. Arch. Ztg. 1857 8, 50; Fiorelli Scov. arch. p. 31 (la caccia di Dario in Susa1).

No. 2934. Das Trinkhorn ist bei Panofka nicht abgebildet, sondern nur S. 14, 79 erwähnt; vgl. auch noch Neap. Ant. Bildw. S. 382, 138.

No. 2936. Vgl. auch noch Panofka S, 287, 1948, der in dem kämpfenden Manne vielmehr eine Amazone erkennt.

No. 3036. Vgl. dieselbe Darstellung auf derselben Form auch bei No. 2155.

Ebd. Anm. 1 ist ausgefallen: Eine andere Form vgl. unter No. 3406.

No. 3123. Anm. 2: vgl. dazu No. 3255, 14 (sie).

No. 3135. Abg. auch bei Husehke in der eitirten Commentatio ete. — Zur Inschrift vgl. auch noch Rose Inser. graec. vetust. p. 92 ss. Tab. XII, 2 und Nachtrag p. VI.

No. 3218. S. 499 zur Fundnotiz: Nach Ghd. Arch. Ztg. 1857 S. 58 wäre dagegen der goldene Blitz (und auch wohl der Ring?) in einem benachbarten Grabe gefunden.

Ebd. Vgl. Fiorelli Scoverte (sie) arch. p. 31 s.

No. 3220. Auch Preller Gr. Myth. (II. Aufl.) I. S. 657, 4 sieht Thanatos in dem Räuber der Frau.

No. 3222. S. 515. Vgl. Fiorelli Seoverte (sic) arch. p. 23. No. 3239. Anm. 5: das Vasenbild bei Gargiulo 4,40 ist auch abg. bei Panofka Gr. Eigennamen mit xalog I, 13a.

No. 3245. Vgl. auch Fiorelli Scov. arch. p. 32.

No. 3494. Vgl. ebenso Santang. No. 368 (sie) b. Taf. VIII, 3135. Vgl. dazu den Text S. 478, 2.

Taf. XVI, 3487. Vgl. dazu S. 619, 3487.

## II. SAMMLUNG SANTANGELO.

No. A. Auf der Rückseite sind drei Manteljünglinge dargestellt, der mittelste mit einem Stock (sie) versehen. No. 34. Anm. 1: vgl. auch ebenso Stephani Vasens. Ermit. No. 91.

No. 148. Ann. 1. ist ausgefallen: Aus Versehen ist nur der linke Fuss beschuht.

No. 198. Jederseits eine Eule (sie) zwischen zwei Olivenzweigen.

No. 225. Anm. 1. ist ausgefallen: Der eine Chiton ist ganz bestickt.

No. 278. Hinter Abella ist das Zeichen der ersten Anmerkung weggefallen. — Ferner ist zu sehreiben: Herakles hat um den Konf eine Tänie mit Snitzel) (ein — nicht !!) n. e. tr.

den Kopf eine Tänie mit Spitze') (sie — nicht')) u. s. w. No. 284. Vgl. auch Benndorf Ant. von Zürich No. 402.

No. 368u. Vgl. auch Ephem. epigr. I p. 10 No. 12b. No. 690. Das Halsbild der Vorderseite ist abgebildet bei Zahn Ornam. aller klass. Kunstep. Taf. 19.

# III. RACCOLTA CUMANA.

No. 7. S. 825 Zeile 6 von unten ist zu lesen: mit einer ionischen Seule zwischen (so) Arabesken u. s. w.

No. 142. Die Vase war also dem Hegesarchos geschenkt. Andere kleinere Druckfehfer ergeben sieh ohne Schwierigkeit von selbst.

Н. Н.

## VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN.

Die Nummern ohne Zusatz bedeuten die Vasen des Museo Nazionale (früher Museo Borbonico'; SA vorgesetzt die Vasen der Sammlung Santangelo; RC diejenigen der Raccolta Cumana.

| Annali civili del Regno delle<br>dne Sicilie | Bulletin Archéologique de l'A-<br>thénée française |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| XV. tav. 1-4 3255                            | II Année pl. 2, 1, 2 SA 66                         |
| XXIX. tav. 1-3 2421                          | Dullettine A - 1 - 1 - 2                           |
| Archaologische Zeitung                       | Bullettino Archeologico Na-                        |
|                                              | poletano di Avellino                               |
|                                              | II tav. 1.5 3233                                   |
|                                              | tav. 4.3 2991                                      |
| Taf. 55 2200                                 | IlI tav. 5,1.2 3010                                |
| 1854 Taf. 63,6 304                           | IV tav. 2.3.4 2684                                 |
| 1856 Tnf. 89 3241                            | Bulletino Archeologico Napo-                       |
| 1857 Taf. 103 3253                           | letano Nnova Serie di Mi-                          |
| Taf. 106 RC 141                              | nervini                                            |
| 1860 Taf. 138.1 1984                         | I tav. 3.4.5 SA 311                                |
| 1867 Taf. 218,1.2 3359                       | II tav. 2.1.2                                      |
| Taf. 220, 221 . SA 11                        | tav. 6,1,2 SA 316                                  |
| Taf. 224,1 3221                              | tav. 7.7 3245                                      |
| S. 125 3151                                  | IV tav. 8 RC 239                                   |
| Neue Folge                                   | tav. 11,6-8 RC 184                                 |
| 1869 Taf. 17 3231                            | V tav. 2                                           |
| Taf. 18 2991                                 | tav. 5.1                                           |
| 1871 Taf. 56.1 2574                          | 4 5.0                                              |
| Arditi Illustrazione di pp vaso ap-          | tav. 5,2<br>tav. 10,1,2                            |
| tico di Locri                                | tav. 10,3                                          |
| Tafel 3135                                   | tav. 10,4                                          |
| Berichte der Sächs, Gesellsch, der           | tav. 10,5 6 RO 205                                 |
| Wissenschaften Phil. Hist. Cl.               |                                                    |
|                                              | tav. 10.7 RC 229                                   |
|                                              | tav. 10,8 RC 185                                   |
| Birch History of ancient Pottery             | tav. 10.9 RC 157                                   |
| I p. 274 2481                                | tav. 10,10 RC 200                                  |
| p. 287. 289 2422                             | tav. 10,11 RC 212                                  |
| Bötticher Omphalos des Zens                  | tav. 10,12 RC 207                                  |
| Taf. no. 1 3249                              | tav. 10,13 RC 218                                  |
| Böttiger kleine Schriften                    | tav. 10,14.15 RC 199                               |
| II Taf. 6 2900                               | tav. 10,16 RC 143                                  |
| Braun zwölf Basreliefs                       | tav. 10,17 RC 208                                  |
| Vignette 2 3255                              | tav. 10,18 RC 141                                  |
|                                              |                                                    |

| VERZEICHNISS DE                  | R ABBILDUNGEN. 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tav. 10,19 RC 146                | III pl. 91   9.84   9.84   9.15   9.15   9.15   9.25   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9.15   9 |
| tav. 10,20 RC 174                | IV pl. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tav. 10,21 RC 173                | pl. 27 · · · · 2076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tav. 10,22 RC 117                | pl. 60 2872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VI tav. 2                        | pl. 87 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tav. 13 S.I 172                  | pl 88 3126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VII tav. 3.4 3412                | Fiorelli Notizia dei Vasi dipinti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VIII 4                           | riuvenati a Cama nel 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIII tav. <u>0 – 8</u> 8A 11     | tav. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dilettino Archeologico IIa-      | tav. 3.1 RC 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T tou 0 at Midervint             | tav. 3,2 RC 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 'n walli Dissertarione energies  | tav. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tov 18                           | tav. 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tov 3                            | tav. 5,2 RC 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| top 5.4 4755                     | tav. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tay 79 1755                      | tav. 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reuzer Abbildungen zer Symbolik  | tay 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (II. Anflage)                    | tuv. 0 1 RC 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taf 20 . 2558                    | tov 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taf. 40                          | tov 10 11 PC 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taf. 41. II 1762                 | tay. 12 . RC 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taf. 54                          | tay, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4te Auflage                      | tav. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III,1, Taf. 10,43 3255           | tay, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Donati Maniera d'interpretare le | tav. 16 RC 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pittore vascularie               | tav. 17.1 RC 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tav. 2 2873                      | tav. 17,2 RC 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oubois Maisonneuve Istrodac-     | tav. 18 RC 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tion à l'étude des Vases         | Deckelvignette RC 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pl. 30 . ,                       | Fiorelli Monnm, antichi (4 puntate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pl. 45, 46                       | tav. 3,5 RC 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pl. <u>50.2</u> 2875             | Garginlo Raccolta de' Monumenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pl. 53,1 2874                    | (I Anflage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pl. <u>53.2</u> 2872             | tav. 39 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pl. 54,2 2848                    | tav. 102 2422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pi. 62,1                         | tav. 112 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pl. 68,1                         | tav. 135 1758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pi. 69                           | tav. 136 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pl. 72                           | Gargialo Recueil des Monuments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pt. 14.1 · · · · · 1957          | (IV Aunage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pl. 11,0                         | 1V pt. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elite Caramagnaphiana            | pl. 31 , 2422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I nl o 2474                      | pl 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nl 93                            | pl. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pl. 29 A                         | Deckelvignette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pl. 29 B                         | nl. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pl. 45 A                         | nl. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II pl. 24                        | pl. 54-56 9491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pl. 28 3161                      | Geppert Altgriechische Bähne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pl. 32                           | Taf. 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pl. 35 1891                      | Gerhard Abbildungen zu den akade-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pl 75                            | mischen Abhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

1762 . 2902 SA 31 SA 574

mischeu Abhandlungeu 

В С

€

3256 3219 683

| 894         | VERZEICHNISS DE                                     | ER ABBILDUNGEN.                      |         |              |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| Taf. 20,1   | 2893                                                | Jahn Entführung der                  | Enropa  |              |
| Taf 20 2    | 3 2885                                              | Taf. La                              |         | 3218         |
| Taf. 60,1   | 3249                                                | Jahn Telephos and                    | Troilos | nad          |
| Taf. 68.1.  | 2 3249<br>2                                         | kein Ende                            |         |              |
| Gerhard An  | tike Bildwerke                                      | Taf. 1                               |         | <b>22</b> 93 |
| Taf. 46.1.  | 2 2539                                              | Jahn Vasenbilder                     |         |              |
| Taf. 107    | 1977                                                | Taf. 1                               |         | 3249         |
| Taf. 309,8  | 2200                                                | Illustrated London                   | a News  | Fe-          |
| Taf, 309,   | olische Vasenbilder                                 | bruar 1857                           |         | 3253         |
| Gerhard Ap  | ulische Vasenbilder                                 | pag. 138.139<br>Inghirami Galleria ( |         | 3233         |
| Tal. E, U   | 1766                                                | I tav. 81                            |         | 2874         |
|             | serlesene Vasenbilder                               | tav. 82                              |         | 3237         |
|             |                                                     | tav. 83                              |         | 2418         |
| Gerhard My  |                                                     | tav. 92                              |         | 2422         |
|             |                                                     | II tav. 197                          |         |              |
| Taf 9       |                                                     | tav. 211                             |         | 2746         |
| Gerhard Tri | nkechalon and Goffiese                              | tav. 252                             |         | 2889         |
| Taf K       | 2910                                                | Inghirami Monumen                    |         |              |
| Gnhl-Koner  | Leben der Griechen                                  | Ser. III tav. 241                    |         | 3241         |
| und Ra      |                                                     | Ser. V tav. 15 .                     |         | 2200         |
|             | 922                                                 | tav. 16 .                            |         | 2673         |
| No. 302     |                                                     | tav. 28 .                            |         | 3089         |
| No. 303     |                                                     | tav. 30 .                            |         | 3135         |
| No. 308     | 1893                                                | tav. 42 .                            |         | 2875         |
| No. 316     | · · · · · · 1893                                    | tav. 46 .                            |         | 1779         |
| Gnigniant I | Religions de l'antiquité                            | Inghirami Vasi fittil                | ű       |              |
| figurée     |                                                     | I tav. 6,2                           |         | 2746         |
| pl. 53,165  | c 2558                                              | tav. 34,1                            |         | 2241         |
| pl. 172 bi  | is, <u>607</u> 1760                                 | tav. 38.39                           |         | 2481         |
| pl. 180,66  | 4 1924                                              | tav. 42                              |         | 2076         |
| nl 181.66   | 5                                                   | tav. 54                              |         | 2865         |
| pl. 186,67  | 4c 3089<br>4 2746<br>5.735 b 3255<br>5b und bb 3255 | tav. 55.56                           |         | 3237         |
| pl. 206,80  | 4 2746                                              | tav. 58                              |         | 1992         |
| pl. 206,73  | 5.735 b 3255                                        | tav. 66,1                            |         | 2854         |
| pl. 207,66  | 5 b und bb 3255                                     | tav. 66,2.3                          |         | 2864         |
| pl, 240,82  | 0 2422                                              | tav. 69 tav. 98.99                   |         | 922          |
| pl. 242.83  | 5.835 a 1984                                        | tav. 98, 99                          |         | 3241         |
|             | Griechische Vasen-                                  | II tav. 112                          |         | 871          |
| bilder      |                                                     | tav. 118.1                           |         | 2961         |
| Vignette S. | 1 RC 124                                            | tav. 118,2 · · ·                     |         | 2954         |
|             | Humoristische Vasen-                                | tav. 137. 138                        |         | 1755         |
| bilder      |                                                     | tav. 139                             | : : :   | 1761         |
| Taf. No.    |                                                     | tav. 151, 152 · ·                    |         | 2838         |
| Heydeman    | Hupersis                                            | tav. 165 tav. 195                    |         | 1979         |
| 1 BJ. 2.1   | 2422                                                | III tav. 241, 242                    |         | 2003         |
| mrt Gotter  | nnd Heroen                                          | tav. 245                             |         | 4002         |
| Tal. 18,1   |                                                     | IV tav. 317.318                      |         | 1833         |
| Taf. 36,3   | 04 3089<br>75,376 2422                              | tav. 332.333                         |         | 3235         |
| Hoffmonn    | Alterthumswissenschaft                              | tav. 332. 333 · · · tav. 371—373 · · |         | 3955         |
| Tot VII     | 1760                                                | tav. 385, 386 · ·                    |         |              |
| Horner Dit  | ler des gr. Alterthams                              | Instituto di Corr                    | ispord  | 1309         |
| Taf. 65     | 1761                                                | Archeologic                          | a podu  | -usa         |
| Hnachka C   | ommentatio de Inscr.                                | Monomenti                            |         |              |
| vesceli I   | ocris reperti                                       | I tav. 37 · · · ·                    |         | 2638         |
| Toful L     | 3135                                                | II tav. 15. 16                       |         | 2634         |
| Taici .     |                                                     | AA 167. 19. 19                       |         |              |

| tav. 30-32 3256                                               | Lanzi De' vasi antichi                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| tav. 36, 37 3235                                              | tav. I,7 3135                               |
| tav. 43 3223                                                  | Lnebker Reallexikon                         |
| III tav. 31 3240                                              | Taf. 2.29 922                               |
| IV tav. 16.17 3219                                            | Memorie della R. Accademia                  |
| 1856 tav. 17                                                  | Ercolanese                                  |
| V1, V11 tav. 37, 38 2411                                      | IV,1 tav. 8.9 3235                          |
| V1II tav. 9 3222                                              | tav. 5 - 7 3255                             |
| tav. 43,1 1978                                                | VIII tav. 6 RC 117                          |
| tav. 43.2 3143                                                | IX tav. 1.2 2992                            |
| tav. 51,3 2042                                                | tav. 4 2562                                 |
| tav. 51.4 1857                                                | tav. 5-7 3225                               |
| VIIII tav. 6 2664 und 2883                                    | Micali Storia degli ant, popoli             |
| tav. 32.33 3255                                               | tav. 73.1 304                               |
| Annali                                                        | Michaelis Verurtheilung des Mar-            |
| 1843 tav. O.QS 3220<br>1852 tav. O-Q 1982<br>1858 tav. M 3231 | syas .                                      |
| 1852 tav. O-Q 1982                                            | Taf. 2,3 3231                               |
| 1858 tav. M 3231                                              | Millin Descr. des Tombeanx de               |
|                                                               | Canosa                                      |
| 1864 tav. ST 3222                                             | pl. 11, 12 2192                             |
| 1865 tav. F 3358                                              | Millin Galerie mythologique                 |
| tav. H.1 RO 169                                               | pl. 114.444 2873                            |
| tav. H.2 RC 180                                               | pl. 168,608 2422                            |
| tav. <u>0,1</u>                                               | Millin Orestéide                            |
| tav. 0.2.3 874                                                | pl. 1.2 1755                                |
| 1860 tav. B                                                   | Millin Peintures de vases                   |
|                                                               | I pl. 3 2873                                |
| tav. P,a-e 3382                                               | pl. 25. 26 2422                             |
| tav. P,f 2004                                                 | pl. 47 952                                  |
| 1871 tav. G 3368                                              | Millingen Ancient unedited Mo-              |
| tav. J 3370                                                   | numents                                     |
| tav. M-P 3255                                                 | pl. 12 2872                                 |
| Nouvelles Annales de la Sec-<br>tion française                | pl. 27 3226                                 |
|                                                               | pl. 35, 36 2868                             |
| Mon. pl. 5. 6 3255<br>pl. 21 3233                             | Millingen Vases grecs<br>pl. 1.2 3237       |
| Aun. II, 2. pl. D 3233                                        | pi, 1.2                                     |
| Kekulé Strenna festosa offerta al                             | pl. 14. 15 1755                             |
| Sign, Henzen                                                  | pl. 16 1761<br>pl. 27 1924                  |
| Tafel SA 11                                                   | pl. 28                                      |
| Krauso Gymnastik und Agonistik                                | pl. 29, 30 1762                             |
| II Taf, 16,56.57 2611                                         | pl. 31 2519                                 |
| Taf. 24.94 2854                                               | nl 33 34 2060                               |
| Kurz-Weisser Lebonsbilder aus                                 | pl. 33, 34 3089<br>pl. 39, 40 3126          |
| dem kl. Altertham                                             | pl. 41 2900                                 |
| Taf. 11,14 2419                                               | pl. 52 1760                                 |
| Taf. 11,17 1984                                               | pl. 57 2635                                 |
| Taf. 17.1 1893                                                | pl. 60 3167                                 |
| Taf. 23.8 922                                                 | Minervini Memorie accademicho               |
| Taf 41 1                                                      | tav. 1 2562                                 |
|                                                               | tav. 2 - 4 3225                             |
| Laborde Vases Lamberg                                         | tav. 2-4 3225<br>Monumenti inediti di Anti- |
| Laborde Vases Lamberg I Vignetto 12 2872                      | chità ecc. dati in luce da                  |
| Lanzi Illustrazione di due Vasi                               | una società arch.                           |
| pestani                                                       | tav. 4 2871                                 |
| tav. 1 1779                                                   | Muellor-Wioseler Denkmäler der              |
| tav. 2.3 2873                                                 | alten Kunst                                 |

| 0:70 |       |            |    | • 1. |   |   |   | *** | 100 D        | ER A | DDII. | DU    | 10  | DI |    |    |    |    |                      |
|------|-------|------------|----|------|---|---|---|-----|--------------|------|-------|-------|-----|----|----|----|----|----|----------------------|
|      | Tof   | 944        |    |      |   |   |   |     | 1760         |      | tav.  | 62    |     |    |    |    |    |    | 0012                 |
|      | Trai. | 13,2       | •  |      | • | • |   | •   | 2422         | vii  | tav.  |       |     |    |    |    |    |    | 2613                 |
|      | Tal.  | 43,2       | 02 |      | ٠ | ٠ | ٠ | •   | 304          | λII  |       |       |     |    |    |    |    |    | 2846                 |
|      | Tal.  | 57,2       | 82 | b    | ٠ | • | ٠ | ٠   | 304          |      |       | 21-   |     |    |    |    |    |    | 2419                 |
| 11   | Tal.  | 37,4       | 40 |      |   | ٠ |   |     | 2874         |      | tav.  |       |     |    |    |    |    |    |                      |
|      | Taf.  | 38,4       | 42 |      |   |   |   |     | 3237         |      | tav.  |       |     |    |    |    |    |    | 2555                 |
|      | Taf.  | 41.4       | 88 |      |   |   |   |     | 3235         | XIII | tav.  | 15    |     |    |    |    |    |    | 2041                 |
|      | Taf.  | 46,5       | 83 |      |   |   |   |     | 2419         |      | tav.  | 29    |     |    |    |    |    |    | 2874                 |
|      | Taf   | 70,8       | 78 |      |   |   |   |     | 3220         |      | tay.  | 57-   | 59  |    |    |    |    |    | 1767                 |
|      | Taf.  | 74.9       | 35 |      |   |   |   |     | 1984         | XIV  | tav.  | 15    |     |    |    |    |    |    | 2309                 |
| Mas  | co I  | orb        | 10 | ic   | o |   |   |     |              |      | tav.  |       |     |    |    |    |    |    | 3226                 |
|      | tav.  |            |    |      |   |   |   |     | 3167         |      | tav.  |       |     |    |    |    |    |    | 2614                 |
|      | tav.  |            | 1  |      |   |   |   |     | 3161         |      |       |       | 43  |    | •  |    | •  | •  | 2422                 |
| **   |       |            | ÷  |      |   |   |   |     | 2884         |      | tav.  | 56    | 40  | •  | •  | •  | •  |    | 2616                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 612          | XV   | 40.0  | 4.5   | •   | •  | •  | •  | •  | •  | 2201                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 3140         | XVI  |       |       | •   | •  | •  | •  | •  | •  | 2201                 |
|      | tav.  |            |    |      |   |   |   |     |              |      |       |       |     |    | •  | •  |    |    | 2562                 |
| 111  |       |            |    |      |   |   |   |     | 2369         |      | tav.  | 18    | •   | ÷  | ٠. | ٠. | ٠. | 10 | C 239                |
| ш    |       |            |    |      |   |   |   |     | 2872         | Mas  | eo 1  | oro   | 0 0 | 10 |    |    |    |    |                      |
|      | tav.  | 12,2       | •  | ٠    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | 3135         |      |       | 8 -   |     |    |    |    |    |    | 3126                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 2611         |      | tav.  | 29    |     |    |    |    |    |    | 1758                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 3113         |      | tav.  | 58    |     |    |    |    |    |    | 2412                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 1758         |      | tav.  | 69    |     |    |    |    |    |    | 2645                 |
|      | tav.  | 53         |    |      |   |   |   |     | 2412         |      | tav.  | 79    |     |    |    |    |    |    | 2846                 |
| IV   | tav.  | 5.1        |    |      |   |   |   |     | 1212         |      | tav.  | 100   |     |    |    |    |    |    | 3089                 |
|      | tav.  | 5,3        |    |      |   |   |   |     | 3154         | 11   | tav.  | 9 .   |     |    |    |    |    |    | 2611                 |
|      | tav.  | 20         |    |      |   |   |   |     | 3126         |      | tav.  |       |     |    |    |    |    |    | 3161                 |
|      | tav.  | 35,2       |    |      |   |   |   |     | 2951         |      |       |       | ÷   | ċ  | Ċ  |    |    |    | 3113                 |
|      | tav.  | 51         |    |      |   |   |   |     | 2645         |      | tav.  | 49.1  |     |    | 1  | -  | -  |    | 2961                 |
| v    | tav.  | 5 .        | 1  |      | 1 | 1 |   |     | 3089         |      | tor   | 49,2  | •   | •  | •  | •  | •  | •  | 2954                 |
|      | tuv   | 20.1       |    |      | • | : |   |     | 2961         |      | tar.  | 52,1  | •   | •  | •  | •  | •  | •  | 2872                 |
|      | tov.  | 20.2       |    | 1    | 1 |   | Ċ | •   | 2954         |      | tar.  | 52,2  | •   | •  | •  | •  | •  |    | 3135                 |
|      | tar.  | 25.1       |    | •    | • | • | • | •   | 3163         |      | tav.  | 50,2  | •   | •  | •  | •  | •  |    | 2369                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 3139         |      | tav.  | 74.4  | •   | •  | ٠  | •  |    | ٠  | 2.309                |
|      |       | 53.3<br>51 |    |      |   |   |   |     |              |      | tav.  | 71.1  | ٠   | ٠  | ٠  |    | ٠  |    | 1212                 |
| 377  |       |            |    |      |   |   |   |     | 2202         |      | tav.  | 11,3  |     |    | ٠  |    |    |    | 3154                 |
| 11   | tav.  | 2.0        | ٠  | •    | • | ٠ | • | •   | 3241         |      | tav.  | 76    |     |    | ٠  |    |    |    | 922                  |
|      | tav.  | 22         | •  | ٠    | ٠ | ٠ | ٠ |     | 1992         |      | tav.  | 77,2  | ٠   |    |    | -  | ٠  |    | 2951                 |
|      | tav.  | 39         | ٠  |      | ٠ |   | * | ٠   | 871<br>304   | 111  | tav.  | 18    |     |    |    |    |    |    | 2119                 |
|      | tay.  | 56         |    |      | ٠ |   | ٠ |     | 304          |      | tav.  | 24    |     |    |    |    |    |    | 871                  |
| VII  | tav.  | 8,1        |    |      |   |   |   |     | 2241         |      | tav.  | 57    |     |    |    |    |    |    | 3167                 |
|      | tav.  | 8.2        |    |      |   |   |   |     | 2216         |      | tav.  | 90    |     |    |    |    |    |    | 1992                 |
|      | tav.  | 23         |    |      |   |   |   |     | 2076         | IV   | tav.  | 27    |     |    |    |    |    |    | 2202                 |
|      | tay.  | 41         |    |      |   |   |   |     | 922          |      | tay.  | 64.1. | 2   |    |    |    |    |    | 3163                 |
|      | tav.  | 58,1.      | 2  |      |   |   |   |     | 2864<br>2854 |      | tay.  | 64,3  | -   |    |    |    |    |    | 3139                 |
|      | tav.  | 58.3       |    |      |   |   |   |     | 2854         |      | tav   | 70. 7 | 1   |    |    | -  |    |    | 3241                 |
| VIII | tav.  | 13         | 1  |      | Ċ | i | ÷ | ÷   | 2865         | v    | tav.  | 15    | ٠.  |    |    |    |    |    | 304                  |
|      | tav.  |            |    |      |   |   |   |     | 1979         |      | tor   | 20 1  |     |    | •  | :  | •  | •  | 2241                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 2200         |      | tov   | 20.2  | •   |    | •  | •  | •  | •  | 2216                 |
|      | tar.  | 42.9       | •  | •    | • | • |   |     | 1767         |      | tav.  | 26    | •   | •  | •  | :  |    |    | 2076                 |
|      | tov.  | 42.2       | •  | •    | • | • | • | •   | 1768         |      | tav.  | 40 4  |     | •  |    | •  |    |    | 2864                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     |              |      | tav.  | 49.1  | Z   |    | •  | •  | ٠  |    | 2864                 |
|      | tav.  | 43.4       | •  | •    | • | • | • | •   | 2613         |      | tav.  | 49,3  |     |    |    |    | ٠  | *  | 2854                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 3243         |      | tav.  | 24    |     |    |    |    |    |    | 1893                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     | 3110         | VI   | tav.  | 6 -   |     |    |    | ٠  |    |    | 2613                 |
|      | tav.  | 58         | ٠  | ٠    | ٠ | ٠ | ٠ |     | 1893         |      | tav.  | 25    |     |    |    |    |    |    | 2868                 |
| IX   | tav.  | 12         | ٠  |      |   |   |   |     | 2889         |      | tav.  | 27    |     |    |    |    |    |    | 2853                 |
|      | tav.  | 28         |    |      |   |   |   |     | 2868         |      | tav.  | 33    |     |    |    |    |    |    | 2853<br>2865         |
|      | tav.  | 29         |    |      |   |   |   |     | 2231         |      | tav.  | 47    |     |    |    |    |    |    | 1979                 |
|      | tav.  | 53         |    |      |   |   |   |     | 2853         |      | tav.  | 49    |     |    |    |    |    |    | 1979<br>2889<br>1778 |
| X    | tav.  | 30         |    |      |   |   |   |     | 1778         |      | tay.  | 60    |     |    | ÷  | ÷  |    |    | 1778                 |
|      |       |            |    |      |   |   |   |     |              |      |       |       |     |    |    |    |    |    |                      |

| VII  | tav. |       |     |     |     |     |    |    | 2885 | Nicard Nouveau Manuel d'archéo-    |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|------------------------------------|
|      | tav. |       |     |     |     |     |    |    | 2558 | logie                              |
|      | tav. | 99    |     |     |     |     |    |    | 2041 | pl. 22,34 3089                     |
| VIII |      |       |     |     |     |     |    |    | 2874 | pl. <u>22,295</u> 2899             |
|      | tav. | 76 -  | -78 |     |     |     |    |    | 1767 | pl. <u>25,35</u> · · · · . 2874    |
|      | tav. | 79-   | -82 |     |     |     |    |    | 2419 | pl. <u>25,36</u> 2418              |
|      | tav. | 96    |     |     |     |     |    |    | 2309 | pl. <u>25.58</u> 2422              |
| IX   | tav. | 14. 1 | 15  |     |     |     |    |    | 3226 | Niccolini Principal Monuments of   |
| Mus  | eo I | Borb  | on  | ico | 0 ( | éd, | fr | :) |      | the Museum of Naples               |
| I,   | pl.  | 54    |     |     | . ' |     |    |    | 1758 | pl. 60 RC 239                      |
| _    | pl.  | 72    |     |     |     |     |    |    | 2645 | pl. 97 2422                        |
|      | pl.  |       | 74  |     |     |     |    |    | 2614 | pl. 28 2419                        |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 2613 | Overbeck Atlas zur Kunstmytho-     |
|      | pl.  | 77    |     |     |     |     |    |    | 2951 | logie (I Lieferung).               |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 2961 | Taf. 1,25 3255                     |
|      | pl.  | 78,2  |     |     |     |     |    |    | 2954 | Taf. L26 3256                      |
|      | pl.  | 81    |     |     |     |     |    |    | 2885 | Taf. V.S 2883                      |
|      | pl.  | 82    |     |     |     |     |    |    | 1979 | Taf. V,8a 2664                     |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 2889 | Overbeck Gallerie heroischer Bild- |
|      |      | 84-   | -88 |     |     |     |    |    | 2419 | werke                              |
|      | pl.  | 89    |     |     |     |     |    |    | 3089 | I Taf. 1.2 1769                    |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 2202 | Taf. 11,3 2846                     |
|      |      | 91    |     |     |     |     |    |    | 2041 | Taf. IV.3 3255                     |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 1778 | Taf. IV.4 1766                     |
|      | pl,  | 93    |     |     |     |     |    |    | 3113 | Taf. VIII,4 2638                   |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 2558 | Taf. XVI.18 2889                   |
|      | pl.  | 95    |     |     |     |     |    |    | 2369 | Taf. XV11,5 2910                   |
|      | pl.  | 96    |     |     |     |     |    |    | 2412 | Taf. X1X.6 2746                    |
|      | pl.  | 97-   | 99  |     |     |     |    |    | 1767 | Taf. XXIV,19 3235                  |
|      |      |       | -   |     |     | ÷   |    |    | 1992 | Taf. XXV,24 2422                   |
|      | pl.  | 102   |     |     |     |     |    |    | 922  | Taf. XXVII,19 1779                 |
|      | pl.  | 103,  | 1   |     |     |     |    |    | 2241 | Taf. XXVIII,5 2858                 |
|      | pl.  | 103,  | 2   |     |     |     |    |    | 2216 | Taf. XXVIII.7 1761                 |
|      | pl.  | 104,  | 1.2 |     |     |     |    |    | 3163 | Taf. XX1X,2.11 1984                |
|      | pl.  | 104,  | 3.4 |     |     |     |    |    | 3139 | Taf. XXX.4 3223                    |
|      | pl.  | 105,  | 1   |     |     |     |    |    | 2864 | Panofka Bilder antiken Lebens      |
|      | pl.  | 105,  | 3   |     |     |     |    |    | 2854 | Taf. IX.5 1893                     |
|      | pl.  | 106   |     |     |     |     |    |    | 1893 | Taf. X,3 922                       |
|      | pl.  | 107,  | 1   |     |     |     |    |    | 2884 | Taf. X11,3 2202                    |
|      | pl.  | 107.  | 3   |     |     |     |    |    | 612  | Taf. X11.4 2854                    |
|      | pl.  | 107,  | 4   |     |     |     |    |    | 3140 | Taf. X111,5 2200                   |
| II,  | pl.  | 32    |     |     |     |     |    |    | 2309 | Taf. X111,9 2419                   |
|      | pl.  | 50    |     |     |     |     |    |    | 2076 | Taf. XIX,3 3135                    |
|      | pl.  | 51    |     |     |     |     |    |    | 304  | Taf. XX,1 3255                     |
|      | pl.  | 52,1  |     |     |     |     |    |    | 1212 | Panofka Delphi und Melaine         |
|      | pl.  | 52,3  |     |     |     |     |    |    | 3154 | Taf. no. 12, 12a 683               |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 3226 | Panofka Dionysos and Thyaden       |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 2874 | Taf. 1,1.2 1419                    |
|      | p1.  |       |     |     |     |     |    |    | 2865 | Taf. 3.8 3010                      |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 2846 | Panofka Recherches sur les noms    |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 3241 | des Vases                          |
|      | pl.  |       |     |     |     |     |    |    | 2853 | pl. 7.1 2899                       |
|      | pl.  | 59    |     |     |     |     |    |    | 2126 | pl. 7,2 2419                       |
|      | pl.  | 60    |     |     |     |     |    |    | 2868 | pl. 9.3.4 3089                     |
|      |      | 61,1  |     |     |     |     |    |    | 2872 | Panofka Tod des Skiron             |
|      |      | 61,3  |     |     |     |     |    |    | 3135 | Taf. 4,1 2850                      |
| v    |      |       | - × |     | . 1 |     |    |    |      | 57                                 |

| Panofka Griechische Trinkhörner | pl. 17 274                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Taf. 2.1.2 2961                 | pl. 31 176                                                   |
| Taf. 2.13.14 2954               | pl. 34 285                                                   |
| Taf. 3.3 2202                   | pl. 36.37 · · · · 198                                        |
| Panofka Vasi di premio          | pl. 41 SA 2                                                  |
| tov 3.4.1 2481                  | Schulz Amazonenyase                                          |
| tav. 3.4.1 2481<br>tav. 5       | Taf. 1-3 242                                                 |
| tav. 6                          | Smith Dictionary of Gr. and Rom                              |
| Panofka Zens Basileus und He-   | Antiquities                                                  |
| rakles Kallinikos               | pag. 838 285                                                 |
| Taf. no. 4 SA 278               | Cambo Vondament on Jan Candin                                |
|                                 | Strnbe Supplement zu den Studier<br>über den Bilderkreis von |
| Taf. no. 7 1972                 |                                                              |
| Panofka Zufinchtsgottheiten     | Eleusis                                                      |
| Taf. I,10 3223                  | Taf. 2 69                                                    |
| Paolini Memorie sni Monnmenti   | Tischbein Homer nach Antiken                                 |
| tav. 7.8 2873                   | IX,5.6 242                                                   |
| Passeri Picturae Etruscae       | Valentin Orpheus and Herakles                                |
| III tab. 248 2850               | Taf. no. 4 322                                               |
| Ponqueville Grecia (tradotta in | Welcker Alte Denkmäler                                       |
| Italiano)                       | V Tat. 20 335                                                |
| tav. 88.7 2854                  | Taf. 23 325                                                  |
| tav. 100,7 922                  | Wieseler Theatergebände un                                   |
| Quaranta Animadversiones no-    | Denkmäler des Bühnen                                         |
| vissimae in vasculum etc.       | wesens                                                       |
| Taf 3135                        | Taf. 6.2 324                                                 |
| Revne archéologique             | Taf. 6.10 284                                                |
| If pl. 42 SA 574                | De Witte Etude snr les vase                                  |
| III pag. 515 2422               | peints                                                       |
| V pl. 100 SA 31                 | pag. 93 241                                                  |
| Rich Dictionary of Gr. and Rom. | Zahn Ornamente aller klassische                              |
| antiquities                     | Kunstepochen                                                 |
| s. v. subligatus 2854           | Taf 17 219                                                   |
| Rochette Choix de peintures de  | Taf. 19 SA 69                                                |
| Pompéi                          | Zannoni Licurgo Bassorilievo si                              |
| Vignette 3 SA 687               | d'un vaso                                                    |
| Vignette 14 SA 526              | Tav. d'agg. 1 3233                                           |
| Rochette Monuments inédits      | Zoega Abhandlungen                                           |
| pl. 13.14 2889                  | Taf. 2,4.5 323                                               |
|                                 |                                                              |

## II.

## SACH- UND NAMENREGISTER.

Die Nummern ohne Zusatz bedeuten die Vasen des Museo Nazionale (früher Museo Borbonico); SA vorgesetzt die Vasen der Sammlung Santangelo; RC vorgeset:t diejenigen der Roccolta Cumana. - Die Zahl in fetter Cursivschrift bedeutet, dass auf der betreffenden Vase die jedesmaligo Person inschriftlich bezeichnet ist.

Abakos 2418 2421. 3131. SA, 201. Val. Seule. Abschied 1822. 1893. 1936. 2056, 2299. 2486. 2533? 2896. 3128. 3130. 3159, 3212. 3352, SA. 3. 38. 201. 252, Vgl. Kredenzacenen.

Achilleus 2746. 3228. 3254. 3352. SA. 131? - als Knabe SA. 160. - und Penthesileia SA, 689. - und Memnon 2430. 2781. SA. 120, 170? und Troiles 1806. 2512? SA, 703? Adler 297, 2506. 3239. 3252. - mit

Hasen 2458. - mit Schlange 2458. 3239, 3256. - auf Skepter 2408. 3218, 3222, 3231, 3256, SA, 687, Admete SA. 186. Adonis 1757? 2196? 2576? SA. 321.

702. - als Kind SA. 702. - in Gefäss eingeschlossen SA. 687. -Kopf 3218. Adrastos 1766.

Aehren 2490. 3245. Agamemnon 2293, 3254. RC, 141. -Grabmal 1755. Agriope 3143.

Aiakos 3222. Aias Oiliades 2422, 2712, 3230. -Telamonios 3358. Aikoledes 3240

Aineias 2422. 2481. SA, 181. Aiopis 2873. Aithiopes 2558. RC. 172, - Kopf 185.

2950, 2958, Aithon 2637.

Aithra 2422. 2486? Akamas 2422

Aktaion SA, 31 Alabastron (auf Vasen) 856, 1308, 1763. 1771, 1806, 1818, 1992, 1998, 2005. 2049. 2076 2090. 2162. 2193. 2197. 2208, 2212, 2246, 2296, 2336, 2337, 2357. 2370. 2439. 2541, 2581, 2858, 2878. 2880. 2886. 3040. 3079 3099. 3112 3157. 3246. 3255. SA. 6. 7. 15. 245, 289, 3121316, 321, 522, 535, 699? 705, RC, 13, 128, 145. - an Band SA. 5. - mit kleinen Warzen an den Seiten 1765. 3126. 3218. SA.

495. 609. Vgl. Eros. Alkimachos \$439 Alkyoneus 2519.

Alphabete (eingekratzt) 1323. 1327. Altar 751. 764. 7702 781, 8242 8692 905, 929.948.1785.1830.1841.1886.1968, 1988 2042 ? 2095, 2111. 2133, 2293. 2353. 2375? 2384. 2396. 2418. 2422. 2431, 2600, 2603, 2606, 2608, 2620, 2665, 2732, 2857, 2858, 3103, 3239, 3253. 3369 SA. 2, 37 183. 195. 197. 228, 272. 315. 368n. 559. 652? 703, RC. 38 111. 141. — mit Blutflecken 1895. 2293. 3031. 3373? SA. 135 - mit Bukranion 2411. - mit Ei 2182? 2389? 2585? - mit Feuer 818. 2200. 2411. 2421. 2619. 2731, Gefilzs 3138. - mit Kranz 3384. - mit Kuchen 933, 1901, 2137. mit Kugeln oder Früchten 1774.1786. 1793, 1901, 2182? 2267, 2289, 2389, - mit Tanie 2078, 2267, 2289, 2411, 3223. - mit angemalten Zweigen 3371. Fql. Sits.

Amazonen 1997. 2613. SA, 572 444. 684? RC. 158? - zu Pferde 932. 3110. - zn Wagen 881, 2019? 2383, 2541, S.J. 168, - und Griechen 1768, 2096, 2409, 2421, 2849, 3221, 3222, 3228? 3239, 3242, 3252, 3253, 3256, S.J. 143, 286, 688, 689, 709, RC. 148, 161, 204, 239, - und Herakles 2454, 2465, 2750, S.4 147, 152, 211? - und Theseus RC. 239. - und Greife 932. - Kopf 766. 2402? - Namen 2613. RC. 239.

Ambos 1767 Amphiaraes 1766. 3255

Amphora (auf Vasen) 1781, 1822, 1964. 1976, 2076, 2147, 2253, 3253, 3254, 3423. SA 37 346, 389, 688, RC, 145, bekränzt 1792 2205, S. 620, 1. Spitzamphora 2041, 2202, 2231. 2457, 2671, 2752 3051 3226 3247, 3423 S.A. 79. 688, 709. RC. 149. bekränzt 2412, 2915, 3207, SA 25

Amulet SA 7043 Amymone 690, 1980.

Auchises 2422. 2481. SA. 181. Andromache 2422 - Amazone 2613, Andromeda 3225, SA, 24, 708,

Ankyle(amentum) 3192.

Antaios 2519? Antheia 2873.

Anthropos (Münnername) 2898. Antiane RC. 239.

Antilochos 2781.

Antiochos SA. 311 Apate 3233, 3253, Vol. Sinnesverwir-

rung. Apfel 1787? 2373, 2585, 3052, SA, 454,

560. — Baum 2520. 2852. 2873. 2893. Aphrodite 1757? 1769. 2196? 2200. 2576? 2898, 2900, SA, 11, 321, 687, 699? 702. - und Eros 690, 2322. 2375. 2863. 2876 2882. 2884. 2898, 2900, 2925, 3218, 3221, 3224, 3231, 3244. 3256, 3377. 3417? 3418. SA, 11. 287. 316. 317. 321. 483. 560. 580. 687. 697. 702. 708. — beim 580, 687, 697 Parisurtheil 1765? 1770, \$870, 3244. SA. 24, 560, - Herme 3253. - Kopf 2047, 2197, 2276, 2646, 2863, 2876, 2882, 2925, 3218, 3221, 3377, 3418, SA, 287, 483, 697,

Apollon 690. 808, 1762, 1812, 1813. 1891. 1975. 1984, 2109. 2156. 2196. 2358. 2411. 2435. 2466, 2530, 2535. 2541? 2634, 2642, 2847? 3222, 3223. 3224 3245, 3246, 3249, 3253, 3370, SA. 10. 30. 32. 120. 135, 170. 197. 3187 687. RC. 195. 237. - nebst Artemis und Leto (oder nur einer von beiden) 1762, 1891, 2109, 2358, 2530. 2539. 2642. 3100. 3142. 3224. 3246. 3249 3253. 3256. 3416, 3419, SA. 28, 177, 192, 692, RC, 169, 235, - im bacchischen Thiasos 2156. und Marsyas 2991. 3231. SA. 574. - als Kind 3246, Val. Dreifustraub.

аполионейни 934, 1759 1806, 3222. 3225. 3237. 3249. 3253, 3412. S.A. 20, 313

Arabeskenblume (oder -zweig) in Händen 1899, 2014, 2151, 2270, 2416. 2418. 2421. 2638. 2654. 2737. 2557. 3134. 3139. 3216. 3247. 3256. SA, 28, 241, 259, 304, 399, 416, 512, 621, 637, 640, 698. - in Grabmal 2203. Archemoros 3255.

Archinos 3155. Ares 2200. 2460. SA. 16. 265. RC. 216. Arethusa (Hesperide) 2885. - (9 von

Syrakus) S.1. 276. Argonauten 3218

Ariadne 2008? 2487. 2705? 3156. SA. 206, 308? RC. 212. -- besteigt ein Viergespann 2410, 2451? RC. 214? 227. 235. - auf Fael 2510? - und Thiasos 829, 2039? 2097? 2859? SA. 308? 589. RC. 227. - Kopf SA. 172 Vgl. Dionysos.

Aristomache RC. 239

Artemis 690, 1762, 1891, 1895? 2109? 2201. 2358. 2466. 2530. 2535. 2539. 2642. 2870. 3010. 3100. 3142. 3223. 3231. 3246 3249. 3252, 3253. 3256? 3416. 3419? SA. 28. 31. 48. 177. 192. 231. 508. 692. 702. RC. 169. 214, 219, 235. — geftügelt SA. 120. — als Kind 3246 — Fouror 1760? 2200. 2912? - Vase der Artemis

gesceiht SA. 135. Asche (in Vasen gefunden) 878, 2422. Asia 3253.

Askanios 2422, 2481? Aspiration (F) 2668, 2870, 2873, 2875.

3222. 3255. Asteas (Vasenmaler) 2873. 3226, 3412. Astos 2634.

Astragalosspiel 3123. Astyanax 2422.

Astyochos RC. 239.

Athena 1767, 1895? 1924, 1972, 1975, 2016. 2133. 2200. 2202. 2408. 2460, 2475, 2503, 2514, 2519, 2562, 2614, 2664 2712, 2732 2743, 2745, 2764. 2821. 2837. 2838. 2841. 2850. 2865. 3226 3230, 3231, 3239, 3253, 3254. 3255, 3256, 3373, 3378, SA, 16, 20, 24, 32, 120, 132, 148, 183, 186, 267, RC. 200. 234. - beim Parisurtheil 1770. 2870. 3244. SA 24 560. -Gigantomachos 2427, 2473, 2728, 2777. 3174. RC. 132, 189. 216. besteigt ein Viergespann 2514. SA. 30, 186. - auf Viergespann S.1, 136. — Kopf 169 1912 3493. Vyl. Herakles Palladion Theseus.

K. Atilio (Topfer) SA, 368u. Atlas 3255.

Augen (an Vasen) 265, 2455, 2461, 2465 2470, 2471, 2483, 2495, 2509, 2527, 2540, 2709, 2722 2728, 2729, 2740. 2747. 2748. 2755. 2761. 2773, 2798. S.A. 122, 128, 134, 139, 154, 182, RC. 233, - an Schiffen RC. 246

Augurium 2458. 2506? 3239. 3252. 3256. S.A. 120? Val. Vojel. Automedon 2746, 3254.

Bucehantin (besonders zu beaehten) 997 1851, 2013, 2302, 2411, 2494, 2562. 2593. 2615. 2742. 2798. 3104. 3172, 3220, SA. 5, 265, 313, 363, 688, 701. - allein 2419 2494 2530. 2798 2909. 2915 3172. 3219 S 620,1. SA 254. RC. 41, 103. — in Gigan-tomachie 2883. SA, 265. — Kopf SA. 172. Vyl Dionysos und Thiasos. Sa-

tyrn und Bacchantinnen. Ball (mit Tanie oder Bändern) 791. 856? 2213. 2578. 2646? 2685? 2855. 2882? 3225? RC. 67? - spiel 901? 1925. 2046. 2275. 2306. 2872. 2874? 3225. 3352. 3441 SA. 557. 660. RC. 125, - mit mehreren Bällen 781. - anodóazis 1963. Vgl. Eros.

Bart (erster Flanm) 2205. 3201. SA. 664 - struppig 3237. - sehr stark

Basis (verziert) 1755. 1763. 1996 2005. 2024. 2026. 2049. 2051. 2076 2192. 2194. 2197. 2198 2199. 2203. 2208. 2242. 2253. 2255, 2272. 2279. 2311. 2340. 2368. 2394. 2417. 3222. 3233. 3246 S.4. 14. 454. 687. 689. 690 704. 705. — Sculenbasis 3253. Vol. Seule.

Baum 910, 957, 2068, 2123, 2136, 2408, 2902. 3161. 3223. 3224. 3225. 3228. 3237. 3242. 3243. 3244. 3253. mit Tänien und Vogeln 3252. Vgl. Hesperides.

Baumstamm (in Händen)\*) 2051. 2250. 2281, 2392 2508 3195, S.A. 37 314. 363 392, 501 535, 705, vgl. Tanie. Becken 2419? 3219 3240. 3255.

Beil (Doppel-) 2874. 3219. 3237. vgl. Amazonen.

Bekränzung 2991. - durch Kranz 1771. 1901. 1964. 1975. 1983. 2179. 2196. 2357, 2392, 2856 2858, 2865, 2894, 3049. 3218. 3225. 3242. 3255. S.A. 321. 531. 533. 539. 599 651. 702. RC. 23? 54. 143? - durch Tanie 1991. 2156 2194. 2200. 2844 2865. SA. 40 360, 541, 645, 697. - durch Zweig 1988 2217. 2357. 2602 2924. 3143, 3242 S.A. 533, RC. 134.

Bellerophon 1891, 2418, 3243, 3253, SA. 20.

Bijua SA. 225, 238

Beutel 856? 884? 2596. 2606. 2645, 2710. 3010. 3123. 3212? 3255 3352. RC. 1382

Bewillkommen 787. 2132. 2475. 2507. 2514. 2915. 3359. SA 27. 29. 175. 673. 692. RC. 192. Vol. Kredenz-

всенен. Bluz 328, 2016? 3239, 3253, 3255,

Blume (in Händen) 908, 1832, 1836? 2151, 2213? 2340, 2375, 2394, 2416. 2565. 2573. 2575, 2583? 2589 2685. 2686, 2708 2737, 2742 28177 2927. 3064 3219. 3221. 3224. 3250 3255. 3256, 3375, SA, 7 21, 37, 60, 556, 566, 574? 695, 702, RC, 182, 224, Bogen 824? 922. - mit Oese in der

Sehne 3246. - unter den Köcher gebunden 1768 1990. 2421. 2893. 3089 3221. S.1. 11. RC. 148. 158. 161. — an Kenle gebunden 2514? - schiessen (nach Hahn) 922, (nach Taube) SA 403. - im Kampf 2409. 2484 2841, 2849, 3241, 3242. RC.

Boreas 2912. 3125. 3139. 3220. 3352. Brettspieler 2460. SA. 32. val. 2732. SA, 183.

<sup>\*)</sup> Nicht verzeiehnet sind diejenigen bei den Kentauren.

Brief 2418. 2857. Briseis 3228. 3254. Brod 929, 933, 972 1765? 1870, 2000.

2076, 2115, 2162, 2178, 2192, 2237 2241. 2274. 2338? 2340. 2411 2569. 2679, 2913, 2961 3221, 3358? SA. 364, 423, 456, 550 657, 687 Brunneneinfassung 2562 3239? SA. 31.

Brunnenhaus 690, 1769. SA. 12, 157. RC. 187. 205. Brunnenmündung 2043. 2840. SA. 404.

- Löseenmaske 1769, 2848 SA 12. 157. RC. 187, 205,

Buchstaben (verdoppelt) 2615. 2634. 2873, 3226, 3412. RC. 239, - als Zahlzeichen 3253.

Ziegenschädel.

Bulla 1758? 2309. Busiris 2558, SA, 343, Butes 3233?

Castagnetten 2102. 2355? 2449. 2490. 2530, 2615, 3108 3232, SA 5, 140, 164. RC. 132, 228 231, 235, 238,

an Band SA, 395, 419. Xaipe zal niei et 2476. Chairias 2891. Charias 3240.

Charines 3240.

Charminos 1212. Charites 1765? SA 316? 321, 699? Xeip' ini xaongi 1814. 1928, 2387. 2421. 2422. 2602, 2766. SA, 699.

709. RC. 132. Cheiron 2421, 2638. S.A. 160. Chelis (Vasenfabrikant) 2615

Chimaira 3243, 3252? 3253, SA, 20 Chiton (dorisch) 1756 1759 1777. 1978. 2199, 2296, 2635, 2894, 2905, 3089? 3100, 3143, 3167, 3225? 3230, 3231,

3237. 3242. 3244 3249 3253. 3255. SA. 134, 274, 328, 334, 366, 380 545. 574. 579 699 708. RC 146? 155. - Exomis 1760. - breitbesetzt 942, 2000, 2131, 2194, 2289, 3211. 3240 SA. 318. - mit Falbeln besetzt 3252. - mit Kragen RC. 143. - unterrockartig von den Hüften an (bei Männern) 1983. 2903. 3219.

3222. 3230. 3239, 3254. 3255. 3256. SA. 692. RO. 54. - (bei Weibern) 2286. 3221. 3242. 3244. 3253. SA. 689, RC. 54.

Bukranion 690, 915 934 959 1759.

1767. 2112. 2248 3095 3230. 3239. 3253 3254 3255 3371. RC. 27. Vgl.

über dem Arm 2627. 2643. 2767. 2777. 3082 3086. 3133. 3169. 3248. 3253. S.4 20. 119. 130. 162. 200. 286. 446. 629. 688. RC. 141. 160. 239. - ausgebreitet 2607. SA, 34. - von Leder 1767. SA. 184. Choiros 2369. Choreia 2419.

Chlamys (um die Hüften) 2200 2490.

2738. RC. 131, 205, - schildartig

Choreutai 3240. Chrysaor 1767. Chrysippos 1769.

Chrysis (Amazone) 2613. Composition (zur) 1975. 2410. 2593,

2637. SA. 355. — gleiche Figuren SA. 303. 307. 317. 365, 580. Corno (fare il) 2293? 3219? 3225. Cypresse 2086?

Daidalos 1767.

Dange 3140. Danaides 690, 3222, SA, 709? Dareios 3253.

Deianeira 3089. 3359. SA, 11. 144. Delphin 2411, 2483, 2494, 2495, 2509. 2845. 3239. 3252 3256 3419. SA.

182, 708, RC, 123, 218, Demeter 690, 2642. 3093? 3239. 3245. 3256?

Demetrios 3240. Demon RC 112. Demophon 2422. Dexamenos (Kentaur) 3089.

Digamma 2871. Dintenfisch 2542-2561, 3225, SA, 411,

709. Diomede 3254. Diomedes Tydeides 179, 2910, 3231, 3235, SA. 20, - der thrakische 2506.

Dion 32 40. Dione (Bacchantin) 2419.

Dionysos 818, 1760, 1774, 1788? 2303. 2451, 2466, 2483, 2818? 2837, 2909, 3050, 3210? 3255, 3418, 3419, 3476, SA. 32, 49 67, 1212 1912 346, RC. 16. 219. - besteigt ein Viergespann SA. 262 RC. 227, 228. - auf Maulthiergespann SA, 153 - auf Maulthier oder Esel 2501. 2510? 2704. SA. 122, 164, RC. 194, 216, 221, - und Lykurgos 3219. 3237. - als Kind 2231? SA. 283. - mit Hephaistos 2412. SA. 688, 701. RC. 221. mit Leier 3240, 3255, 3476? - sog.

doppelter SA, 166, - ξοανον 2411.

2419. - Cultus 2411. 2419. - Kopf SA. 178. Dionysos und Ariadne 744, 811, 869. 890? 909 929, 931, 933, 936, 943, 967. 970. 976. 977, 1309. 1759. 1769. 1778. 1786. 1787. 1792. 1793? 1799. 1807. 1809. 1820. 1834. 1866? 1901. 1910 1926? 1946. 1970. 1971. 1977. 1978, 1983 1989, 1992 2008? 2041, 2042. 2067. 2074. 2087. 2101. 2123 2178, 2200, 2223 ? 2224 2256 2302. 2375, 2387, 2410, 2441, 2449 2453, 2466 2510? 2574, 2696, 2704, 2743, 2747. 2769 2803, 2837, 2839, 2844. 2847. 2910? 2963. 3048 3103? 3116? 3142, 3219, 3220, 3225? 3226? 3237, 3240. 3241. 3242. 3249. 3255. 3372. SA. 20, 25, 30, 41, 58, 146, 160, 163, 172 199, 206, 279 310, 353, 368q. 4177 450, 451, 5897 615 642, 687. RC. 43. 151. 204? 214? 220. 229. 234.

235, 238, Dionysos mit Thiasos - 729, 740, 764. 811 818 890 905 909 929 931 933. 936 938 943 9462 967, 970 976 977. 1759. 1769, 1785. 1787. 1797. 1799, 1820. 1862 1866. 1970. 1971. 1977. 1978, 1983, 1988 1989, 1992, 2008, 2011. 2065. 2067. 2074. 2101. 2111. 2123. 2149 2156. 2200. 2224. 2244. 2302. 2369 2375, 2412. 2425. 2441. 2461. 2466. 2474. 2481. 2495. 2501. 2509, 2511, 2523, 2533, 2572, 2574, 2704 2712 2725, 2747, 2751, 2803, 2817? 2837. 2839. 2844. 2847. 2859. 2908, 2910, 2915, 3103, 3116, 3142, 3220, 3226 3228, 3230, 3237, 3241, 3242, 3245, 3249, 3252? 3255, 3372, 3412 3416. 3420. SA. 1. 5. 20. 36. 117, 146, 148, 153 154, 160, 161, 164 166, 171, 172, 175, 176 181, 168 169 249 261 262 346 353 436 451 5897 594 615 642 667 687 688 *RC* 43 151 204 216 217 219 221 223 226 227 228 230 231 232 235 236 238 Dioskuroi 2202.

Diptychon 2004. 2857. 3253. 3382? SA. 260? Diskos 2636. 3084. 3192? 3227? RC.

184. Dolon SA. 20. Donakis 2873.

Donnerkeil 2016.

Dornausziehen 952? Dorotheos 3240.

Doryphoros 1851. 3246. 3253. S.A. 24. 343. Drachenspiel 3151.

Dreifuss 1760, 3136, 3222, 3240, 3249, 3370. RC. 43. - von Nike getragen 2414. Vgl. Dreifussraub.

Dreifussraub 1762. 2135. S.A. 120. Dreizack (nicht bei Poseidon) 3252. 3412.

Dryas 2874. 3219. 3237.

Eber 302, 2201, 2777, 2837, 3251, SA. 31, 35, 150, 186, RC, 195, Ei 8117 903, 1773, 1866, 1982? 2090? 2160? 2180. 2182? 2367? 3239? SA,

312? 657? 686. RC. 145. Eichel (kranz) SA. 390. Eidechse 683.

Eidolon des Patroklos 2746. Eidschwur (des Epheben) 2133. Eimer \*) (bei Männern) 691, 1308.

1757. 1769. 1818. 1827. 1879. 1974. 1976, 2033 2060 206 2090 2107. 2197. 2204. 2211 2304. 2329. 2336. 2338. 2383. 2394. 2541. 2572. 2867. 2880. 3489. SA, 4, 9, 19, 23, 293. 463, 470 685, RC. 144, - bei Pan 780 1979. 2541. - bei Nike 700. 1990. - mit Figuren geschmückt 3225. SA. 480. Val. Eros. Eingewebte Figuren 3240.

Einhorn 270. Elektra 1755. 1761. 1984. 2858. RC. 141.

Elpinike 3232. Elue 2885.

Enkelados 2883.

Ente 293, 758? 2879? 2906, 3006, SA. 55, 2107 3137 4657 6067 6327 Enterschnabel (bei Schiffen) RC. 246.

Eos 2430, 2576, 2781, 3219, 3256, 3424? SA. 120, 1702 6922 RC, 157 — und Kephalos 3163, 3385, SA, 205, 212, - und Tithonos 3256. SA 220. Epheuzweig (in Händen) 3104. 3143.

3166. RC, 152. - um Oberschenkel 829. — um Gefässe 3207. S. 620.1. SA 58.

Epicharis SA. 311. Eponymoi RC. 239. Erechtheus 3233? 3352.

In den Händen von Frauen und beim bacchischen Thiasos nicht verzeichnet.

Erinyes 1984 2196, 2462, 3219, 3221, 3222, 3236, 3237, 3249, 3254, 3256, 3475, SA, 41, 526, 697, 709, — schwarzfarbig 3249,

Eris S.1 268 Eros 57, 771, 824 843 853 856 915. 1769, 1823, 1880 1882, 1912, 1973, 2002. 2019. 2075. 2110 2183 2204, 2218, 2233, 2240, 2306 2320 2331. 2382. 2541, 2565, 2570, 2675, 2677, 2682 2686, 2688 2862, 2901, 2912, **2**930. 3056. 3222. 3225. 3233. **324**8. 3252. 3255 3256. 3417. 3418. S.1. 76 105, 275, 290, 294 340 350, 356 360 362 367,372,374 375 378, 381 382 387 393 396, 403, 435, 443, 159, 469, 473 491, 547, 549 555 563, 583 596 603 616 627 639 647 656 683? 684 692? 702, 708 RC 69 145, - auf Delphin 2845, 3252 RC 123. - auf Rek 3252. - auf Schwan 1757. 2928. - auf Blume 1757, 2259, 3229. - auf Rossgespann 1767. 2022. 3218. 3252, 3377 RC. 94. - auf Tigergespann 1758. - mit Dreizack 3252 - mit Alabastron 1987, 2008, 2015, 2060, 2576, \$1, 25, 479 496 6922 mit Ball 880, 1840, 2120 2145 2164, 2568. 2646? 2862. 2864. 2581, 2882? 2888. 2904. 3227. 3238. 84. 17. 104. 106.364,381?434,464,483,495,605? - mit Eimer 2072 2118, 2204, 2493. 2700, 2882, 2904, 3252, 3377, 3417, SA, 27, 427. — mit Fächer 1765, 2084. 2216 2259, 2388, 2565, 2673, 2866, 3238. SA, 1047 320 428 442, 570. 572, 573, 604. — mit Fackel 2541. 3252, SA 480, 613, RC 164. — mit Flöten SA, 308, RC, 123 - mit Kaninchen 2322. - mit Kantharos 3252. - mit Kosten 887, 945, 1867. 1896, 1933 2009, 2073 2126, 2280, 2343. 2364. 2563. 2568. 2679. 2845. 2864, 2881, 2886, 2888, 2904, 2955. 2962, 3035, 3218, 3220, 3437, S.1, 34, 96 104, 106, 107, 292, 321 326, 334. 345. 359. 381. 384. 422 427 434. 442, 474 481, 515, 534, 536, 549, 577, 591, 655. — mit Korb 1915, 3221. 3388. S.A. 364. - mit Leier 1836. RC, 163. - mit sog. mystischer Leiter S.A. 308 336, 507, 530, 535, mit Radchenspiel 1982. 1998, 2019. 2259, 2388, 2881, 2882, 3225, 3252, 3256 SA. 360 370 550 687 - mit Reifen SA. 539, 544? RC. 164, - mit Schwan 2071 2290. SA. 314 370, 607.

- mit Spiegel 736 1887, 2019, 2073, 20x3. 2129. 2164 2236. 2336. 2359. 2367, 2572 2880, 2886, 2913, 3220, 3236, 3238, 3387, 3388, 3437, 3474, 3479 S.1 69 71, 103 213, 303, 304, 305, 307 326, 337 349 360 365 366, 370, 406, 407? 408, 495, 498, 502, 505, 511, 518, 525, 534, 549, 554, 560, 569, 596, 652. - mit Strigilis 2596 2869. - mit Tympanon 852 1757. 1840, 2066. 2092. 2105. 2141. 2216. 2335. 2864, 2919. 3219, 3221. 3437, S.A. 34, 81, 82, 326, 371, 406, 496, 536, 570. 600. 601. 604. 647. 652. RC. 81. — mit Thymiaterion 2646 2904. 2924, SA 483. - mit Thursos 895. - mit Traube 1818. 1840. 2009. 2012. 2072 2112 2162 2164 2209 2237. 2274 2304 2359. 2366. 2679. 3219. 3220. 3480. S.1. 213, 309 324 337. 427. 564. 655. - phrygisch gekleidet SA. 697. Vgl. Vogel. Eros (mit Gottheiten) 690 2196. 2541.

2901, 3218, 3224, 3239. SA 7192, 709, — bei Bacchos Ariadne und Thiason 896. 918, 936, 961, 953, 977, 2008, 2375. 2398, 2572, 2579, 2844, 2847, 3225, 3236, 3240, 3249, SA, 25, 41, 223, 3081, 333, 4697, 687, — von Satyr getragen 2579. Fgl. Aphrodite.

Eros und Frauen 768, 858 947, 971, 1765. 1805, 1806 1818 1833, 1849, 1861 1867, 1890, 1896, 1939, 1943, 1968, 1982, 2010, 2012, 2015, 2031, 2050 2052 2066 2069, 2072, 2098, 2112 2118 2119 2120, 2127, 2136. 2151. 2185. 2197. 2216. 2237 2241. 2257. 2261. 2274 2278 2296. 2307. 2308. 2322. 2335 2336, 2339, 2343, 2347. 2366. 2372. 2373. 2396. 2456. 2493, 2563 2565, 2577, 2580, 2581. 2602. 2680. 2685. 2700. 2869. 2872. 2881. 2894 2919. 2931. 2934. 2959. 3167, 3354, 3479, SA, 15 27, 34, 44, 213, 277, 285, 299, 304, 305, 313, 320, 326, 330, 336, 344, 357, 359, 362, 370, 384, 385 386 388 391 393 407 408 474 481 498 505 507 511 516 518 551, 575, 577, 579 596, 597 604, 605, 647. RC. 29. 38 47 134. 136. - und Münner 931, 934, 1757, 1818, 1940, 2640. 2646. 2879 SA. 27. 302. 398. RC 163. - bei Frauen und Männern 880 887, 1756, 1771, 1775, 1850. 1883. 1909. 1920. 1987. 1998. 2019. 2023, 2048, 2684, 2145, 2194, 2202,

2204 2267, 2304, 2335, 2336, 2357,

2416, 2418, 2568 2573 2574 2575, 2576. 2577. 2646. 2840. 2867. 2880. 2595, 2904. 2924. 3133. 3218. 3219. 3220. 3221. 3224. 3238 3247. 3248. SA. 21, 40 314, 321, 328, 334, 341. 360 366,470 494, 495 496,504 515. 530, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 544, 554, 558, 564, 569, 599, 651, 671, 679, 692.697 699 702, 708, RC. 45, Vgl. Verfolgungsscenen

Erotenwagen 2898. 2901. 3224 Esel 2501. 2510. 2717. S.A. 164. Euggon 3240. Euginetes SA. 281. Eugion SA. 281.

Eukleia SA. 316, Eule 270, 271 272 2155 2347, 3036. 3106 SA, 198, 230, 239, RC, 82 83, 90. - bei Athene 2408, SA. 20.

Euneos 1766, 3255. Eunikos 3240. Eunomia SA. 316. Europa 3218. RC. 218. Eurydike (des Lykurgos) 1766. 3255. - des Orpheus SA. 709.

Eurylochos 685. Eurymas 685. Eurysteus 2475. SA. 186.

Eurytion 2725. - Gigant 2883. Fackel SA. 635? - mit Querhölzern 690, 1818 2105, 2196, 2541, 2862, 2864 2913 3222 3236 3239 3256

SA. 4. 11. 81. 103. 570. 687. — mit Teller 2899. 3243 SA. 6092 613. - mit Tänie 2564. 3230. 3253. 3256. SA. 342. Vyl. Eros. Fücher 2138? 2251. - mit Tänie SA. 532. — umgekehrt gehalten SA. 539. — in Blattform 756 887. 902. 1819? 1909. 1938. 2105. 2198 2340. 2928. SA. 104? 551? - bei Jünglingen 1757, 2025, 2034, 2204, 2215, 2216, 2239. 2564. 2928. SA. 531, 544 689.

704, Vgl. Eros. Fahne 784 2778? SA. 552. Fangleine 3251. Faustkampf 2116. 2754. RC. 181.

Faustriemen RC. 181. Feigen (?) 859. 864. 948. SA. 454. RC.

7. 144.

Fenster (mit Tünie) 787, 791, 808, 1783? 1908. 2855, RC. 7, — mit

Zweigen 800. - mit Frauenkopf 1762, 1786, 1892, S.4 360, Fingerring 2893 3126 3226 SA 692.

Fisch 1767. 1980 2411. 2542-2561. 2978. 3222. 3225. 3236. 3252. 3256. 3412 S.A. 292, 411, 412a 448 458. 709 RC. 30, 185. - Teller vgl.

2542. SA. 411. RC. 30. Flüte (Doppel-) 253, 325, 2855, 2991. 3143 3220. 3231. 3232. 3240? SA.

308, 558

Flötenbehälter 2908, 3090, 3231, SA. 207. 269. 272. 273. 293. 574 RC 463. Flötenblüser (mit Doppelytöte) 918. 1759. 2040. 2156 2201. 2226. 2262. 2309. 2412 2503. 2630, 2725. 2732, 2752. 2×59. 2908 3090. 3142 3211. 3222 3240, 3241 3382, SA, 5, 182, 223, 225, 269, 273 281, 346, 574 688, 701 RC. 104 123, 150, - mit einer Flöte 972? 2460.

Flötenblüserin (mit Doppelflöte) 21. 712 814 822 903 927 965, 978. 1756, 1785, 1794, 1866, 1991, 1992, 2078. 2102. 2156. 2205 2231 2266. 2297. 2404. 2415 2419. 2558, 2644. 2752. 3111. 3242 3382. 3421. S.L. 118, 207 293, 405 RC 136, 144, 145. - mit einer Flote 942, 966.

9727 978 Flügelfiguren 1757. 3252 -- mannliche 875, 2485 2522, 3239, S.4, 683, weibliche 304, 696 700, 716, 759. 770 2114 2440 2467 2526 3047. 3199 3244 3252, SA 203 209 214.

217. 543. 687. — in Arabesken ausgehend 3246 3255. 3256. S.1. 690. Vgl. Boreas Erinyes Eros Nike

Flügelschuhe\*) 2383 2744 2819 3139,

Flägelwagen 3093. 3245.

Francu (rothfigurig mit weissgemalter Hautfarbe) 699 798, 811, 814, 822. 829 842, 859 864 881, 890, 893, 903, 909, 918, 927, 929 936, 956 959 961, 963 966 967, 970 977, 978, 981, 1906. 1993, 1994, 2167 2200, 2202, 2231, 2319. 2844. 2850. 2855 2922. 3240. SA. 281, 352, RC, 15, 18, 25, 27, 41, 48, 51, 547, 66, 104, 141, 143, 144, 145. — nackt 1901, 2008, 2121. 2309. 2318, 2422, 2581, 2848, 2878, 3030. SA 5. 346, 647, RC 185, - wagenbesteigend 2414. 2451. SA. 179 188. RC. 195, 214. - auf Rossgespann

<sup>\*)</sup> Diejenigen des Hermes und Perseus sind nicht verzeichnet.

2443, 2498, 2698, 2758, SA, 36, 180,

RC. 215. 219. 222.

Framework [becomders w beachten]
203, 1913. 1957. 1966. 2312. 2654.
2926. S.J. 22. 3881. 422. 652. RC.
1192. — ms Fenster blickend 1762.
1192. — ms Fenster blickend 1762.
1812. 293. 2849. — RC. 13. 46. 33.
36. 102. — mit Figuren ungeben
2169. 3220. — und Mannerkogf 1911.
1827. 255. — auf Mannerkogf 1921.
mit Raicenfügela 2000. 2251.

2291. 2397. 2541. SA. 22. Frauenscenen 701, 710, 712 716 718. 725, 751, 756, 758, 765, 767, 791, 792, 794, 813 835, 856,883 886 912, 916, 1789. 1860. 1868. 1881. 1907. 1908. 1938 1946, 1976 1987, 2014, 2117, 2137 2246 2253, 2384, 2393, 2433. 2439. 2448. 2520 2571, 2632, 2644. 2737. 2874. 2891, 2926. 3079. 3094, 3095, 3099, 3123, 3157, 3164, 3168, 3194. 3200, 3236. 3244. SA. 5. 12. 13. 34. 60. 193. 216. 225. 243. 274. 329 335, 358, 478, 516 607, 617, 636, 643, 674, RC, 7, 15, 25, 26, 44, 48, 49, 62, 99, 117, 137, 140, 144, 182, 186, Vgl. Eros und Frauen; Kredenzscenen; Krieger und Frauen; Todtencultus,

Frosch SA, 368 u.

Frucht 8117 1964. 1982. 1983. 2016, 21207 2147. 21607 21827 2185, 2187 2217. 2289. 2321 2340. 2355? 2367? 2147. 2641. 2685? 2856? 2865. 3064. 3067 3159. 3193? 3239? 3422. S.f. 2872 3122 505. 657. 6867 RC, 1182 1442 145. 182. Vpl. Stele.

Fuchs 1764? 2839? 3189? SA. 224 a?

Füllhorn 934, 977 2408, 3091, Fussbekleidung (die Zehe freilassend) 3232. – verloren 3225, – anziehn 915, 1770 S. 6 617, – Schuhe in Händen 2032, 3354. – unter der Kline 2415. – Sandale aufgehängt 2608, – Schnabelstiefel 1541, RC, 138.

Gaia 2883

Gans 686. 701? 758? 1796? 2188. 2347? 2389 2413? 2650? 2879. 3132. 3239? 3438. S.1. 313? 329. 465? 472. 632. 671.

Ganymedes \$200. 3256. Geissel 3123. 3222. 3412? Geldstücke 3253. Geryones 1924 2725.

Giebelfeld (verziert) 859, 2197, 2198, 3222, RC, Z — auf Stelen 1767, 1996, 2000, 2019, 2051, 2368, 2394, Giganten(kampf) 2427, 2473, 2728, 2777, 2002, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 1998, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177

Giganten (kumpf) 2427. 2473, 2728, 2777. 2883, 3174. SA. 133, 265. RC, 132, 189. 206. 211. 216. — mit Schlangenfüssen 2735? — namen 2888. Gladiator 3001.

Glauke S.1 526

Glocke 1772, 1977, 2074, 3237.

Götterbilder (alterthümliche Xoana) 1760, 2200, 2411, 2419, 2422, 2912, 3219, 3230, Götterrereine 2451, 2466, 2535, 2743,

2837, 3416, 3419, 8A, 10, 30, 32, 36, 179, RC, 195, 214, 215, 219, 234, 237, Goldschmuck, 130, 681, 682, 687, 688, 689, 2890, 2992, 2994, 8A, 403, 691, RC, 240, 241, 242, 243,

Gorgoneion 125, 144, 150, 162, 172, 2016, 2197, 2198, 2202, 2455, 2470, 2472, 2527, 2721, 2729, 2747, 2761, 3222, 3225, 3239, 3252, 3253, SA, 126, 139, 180, 182, 284, 358 a, Vgl. Athene.

Gorgones 1767. Grabhügel 2147. 2746.

Gradual (in Tenarellerm) 859, 1760, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761, 1761,

RC. 7, 22, 21, 28, Grabmal (mit weissen Figuren) 859. 1763, 1985, 2000, 2022, 2024, 2026. 2028 2029 2033, 2047, 2049, 2051, 2076, 2099, 2106, 2172, 2192 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2203, 2208, 2230. 2235. 2239. 2242. 2251. 2255, 2269. 2272. 2276. 2279. 2287. 2291. 2340 2385. 2388. 2417. 2887. 3228. 3229. 3233 3254. SA. 6. 7. 9. 607. 687, 690, 704, 705, RC, 7, 13, 22, mit rothen Figuren 2134. 3229. 3246. - mit Kopf SA. 22. - mit (Asche-)gefässen 1760. 1781. 1991. RC. 13. - mit Seule 1989. - mit Arabeske 2203. 3246. SA. 14. mit Wasserbecken 2311. - mit Kalathos 2380. - mit Lorbeerstamm SA. 645.

Grabseule 1755. 1779. 1809 ? 1844. 1964. 1975. 1989. 2006. 2217. 2853. 3126. 3234. SA. 24. - mit Gefüssen 2217. 3126. 3422, SA 389. - mit Tanie 2856, 2858 3126, 3422, - mit Helm

Grabstele 887 2108?2113?2289?2347? 2417. 3423. RC. 23? 24. - mit Inschriften 1755, 2868, 2869, SA. 657. - mit Tänien 796, 957 1308, 1765, 1779, 1996, 2000, 2005 2047, 2049, 2051, 2076 2108? 2113? 2192, 2193, 2208. 2239. 2255. 2272. 2276. 2279. 2311. 2368 2394 2399. SA. 8. 110. 3392 395, 4272 653, 689, 690, 704, 705. - mit Gefässen 1759. 1844. 1975 1985, 2006, 2147, 2192, 2208, 2253. 2255. 2337. SA. 8. 454 653. 689, 690, 704, 705, - mit Blatt 2193. Val. Stele.

Granate 903, RC. I. Greif 202, 336, 367, 793, 887 932, 1761. 1764, 1989, 2376 2857, 2890 2892, 2902. 2936 2999. 3186. 3252. 3255. SA. 66, 114c. 368h. 368m. 709. -Kopf 726, 3088. Vgl. Amazonen.

Phryger. Griffel 2004. 3382. Grotte (oder Höhle) 887. 2458. 2731.

2819. Gürtel (mit Schulterbandern) 2286. 3248. - mit Franzen 2538. - als Andeutung der Bekleidung 3222. 3228, 3247, 3248,

Haar (auf Kopf) schleife SA 702 zöpfe 890, 1990, 2042, 2270, 2422, 2423. 2776 2919. 3240. 3253 S.A. 201. RC. 126. — hohe Frisur 3239? - Krobylos 2475. 2539. 2615 2781. 2841. SA 5, 121, 148, 179, 188 RC. 187. 217. 218. 220. 224. 227 238. Haar (auf dem Kürper) 2231. 2411.

2725? Hacke 2636. RC. 92.

Hades 3091. 3222. 3256. SA. 709. Hahn 327, 2428, 2498, 2754, 2756. 2764. 2767. 3415. SA. 137. 210 229. RC. 19. 174. - kümpfend 2292. 2498. 3378. - als Bogenziel 922. - und Menschen 2438. 2524. 2815. 3152. 3378.

Hammer 1767. 3355. SA. 701. RC. 221. Handbewegung (ausdrucksrolle oder lebhafte) 796, 1770, 1978, 1982, 2008. 2169. 2235. 2245. 2293. 2335. 2339. 2412. 2413. 2602 2841. 2858. 2859. 2889. 3046. 3113. 3156. 3219. 3222. 3230, 3235, 3241, 3246, 3249, 3253, 3254. 3255, 3256. S.A. 2, 11 24, 27, 116, 160, 172, 175, 236, 260, 289, 615, 698, 702, 709, RC, 24, 187,

Hanteln 2461? 2608, 2611, 2616, 2619, 2636. 3077. 3084. 3180? 3211. SA. 233, 259? RC. 165.

Harmonia SA, 316. Harpe 1767. 2562. 3225. SA. 24, 1627 708

Hase 1541, 1759? 1818, 1849, 1979, 2013 2204, 2458, 2576, 2636, 2638, 2740? 2852. 2961, 3062. 3178. 3220. 3233, 3252, 3255 3377, SA, 115 b. 160, 200, 232, 333, 466, 687, RC 151, Haube SA, 272? — bei Männern 875?

3176. SA, 5.

Hekabe 2422?

Hekate SA. 709?

Hektor 685. - Leichnam 2746. 3228. 3254. Helena 1765? 2422, 2486? 3129, 3231,

3235 3242, SA, 184, Helios 2883, 3219, 3222, 3255, 3256, SA. 692? RC. 157.

Hellas 3253. Helle 3412.

Helm mit Federn 776, 784, 861, 871. 874, 920 981, 1776, 1986, 3256, RC 54. 66. 143. - mit Flügeln \*) 1924. 1975.2133.3017, 3242. - mit Thierverzierung 2664. 2781. 2914. 3253. - mit Visir 3251. - Gesicht ganz bedeckend SA. 127. - mit Lorbeerzweig 855. - pilosartig 878. 903. 920, 1982, 2062, 2193, 2272, 2284 2409. 2507 2856. SA. 687 RC. 54. - phrygischer Mütze ähnlich 2096. Henkel (von Thieren gebildet) 3237.

vgl. 196. - mit Knöpfen 2198. Hephaistes in den Olymp zurückge-

bracht 2412. S.A. 688, 701 RC. 221. Hera 2202. 2466. 2475? 2870. 3244. 3256. SA 24 560, 687, RC. 219. Herakleidai 3222.

Herakles 2582? 2819, 3240, 3250, 3359, SA. 315, 368t. 657, - und Götter 1895, 1972, 1975, 1990, 2408,

Halie 2296

<sup>\*)</sup> Nicht des Perseus.

2841. 3239. SA. 278. - und Athene 1895? 1972 1975. 2408. 2460. 2475. 2514. 2519. 2614. 2745. 2841. 2861. 3255, 3378. S.A. 16, 30 120, 132 148. 186. 267. RC, 200 - und Satur 2468. - besteigt Viergespann 2841. - und Löwe 2503, 2516. 2525. 2614. 2705. 2709. 2722. 2745. 2820. 2861. SA 54, 126, 130, 132 148, 156 RC, 191, — und Hydra 2586. und Stier 2446, 2765? 2761. 2773 RC. 200, 210 - und Eber 2475. 2705. SA. 150. 186. - und Diomedes 2506. - und Hippolyte 3241. - und Amazonen 2454. 2465. 2750. 3241. SA 147, 152. - und Geryones 1924. - und Hesperiden 2852. 2873, 2893. 3255 - und Kerberos 3222 3378. SA. 11, 267, 709, -- und Decamenos (Nessos) 3089. SA 144 - bei Pholos 2713? - und Giganten 2777 RC. 206, 211. - und Antaios 2519? - und Alkyoneus 2519. - und Triton 3419. SA. 116. - und Kyknos S.1. 16. - und Busiris 2558. SA, 343 - Kopf 191? S.1. 368 L Vgl. Dreifussraub.

Hermen 1769 3253 3366 3369 3371. 3372. SA. 11. 79. 376. 649. RC. 40.

48. 168. 2703, 3945, 3965, 54. 65.7. — als Nebenperson 689, 857, 229, 1756 1757, 1756, 1769 17895, 1994, 1936, 1972, 1982, 1789, 1990, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1

Herse 2703? Hesperides 2852, 2873, 2885, 2893, 3255. — Namen 2873, 2885, Hetoiren 2008? 2855. SA, 311, RC.

144. 145. Vgl. Symposion. Hilfsflehend 2293. SA. 318, 703. Himeros 3240.

Himmels boyen) 2883. — Gewölbe 3255. Hipparchos 2609.

Hippodameia 1982 2200. 3222. 3227.

3255. 3256. SA, 697. Hippokampos 131, 2467, 2591. 3222. 3225.3252 3412. SA, 292, 368p, 708. Hippolyte 2613. Hippon 3046.

Hirsch 202, 255, 910, 1989, 2021, 2426, 2498, 2500, 2732, 2756, 2779, 2798, 28197, 2992, 2999, 3251, 3253, S.I. 31, 113, 210, 3689, 3684, 368 m. R.C. 123 — Hirschwagen 3252, — Hirschgeweithe aufgehängt 3255,

Hittos 2871. Hochzeitsfeier SA. 699.

Horen 590.

Hond 153, 949, 1029, 1307, 1757, 1765, 1769, 1896, 1898, 1883, 1949, 2021; 12378, 2447, 2457, 2475, 2475, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2487, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 2508, 25

Hundehalband 949 2505.3239. SA.91. Hyakinthos SA 1372 Hydria (auf Vauen) 796. 1932. 1980. 2217. 24197 2551. 2856. 2857. 2899. 23317 3222 3225. 3237. 3244. 32447. 3255 3422. SA. 6 12. 157. 687. auf Giebel RC. T. Vyl. Hydropheren. Hydropheren (Frauen) 1769. 2373.

3222. <u>SA. 12. 157</u>, RC. 187, 205. — Satyr 2043. Hyllos (als Knabe) 3359. Hypsipyle 1766. 3255. — ihre Söhne

Iacchos SA. 11. Iagdscenen 2201. 2500. 2777. 2992. 3251. SA 201. 368 h. — geräth SA.

11. — netz 327? Iasen 3221. 3248. 3252. Ibis 3352? SA. 316. RC. 157? Ikaros 1767. Ino SA. 270.

1766, 3255.

Inschriften (unberrities) 2438 2477.
2480 2390 2590. 2516. 2680. 2619.
2730 2748. 2752 2766 2771. 2773.
2799. 2951. 3064. 3103. 3116. 3123.
3174. 3180. 3198. 3378. 8. 6201. 5.4.
3174. 3180. 3198. 3378. 8. 6201. 5.4.
3174. 318. 3143. 1444 1445. 148.
172. 242. 234. 6344 P.C. 172. 183. 155.
3252. 2615. 2633. 2771. 2872. 2885.
3091. 3195. 3323. 3332. A.1. 2402. 281.
R.C. [14. 1187. unberritiche 2668. unberritiche 2668. unberritiche 2686. unberritiche

3362. SA. 111, 142, 682? 687. -

etruskische 3361. 3363. 3364. 3487. Vyl. xakoç und ò nusç xakoç. Io 2922.

Iolaos 2503. 2516. 2614. 2745. 2819? 2893. 3359. SA 126 130? 144. Iphi;eneia 3223 SA, 24.

Iphis 3254. Iris 3122, 3256.

## Kadmos 3226. Kailymas 2871.

Kalathev 864, 916, 1760, 1806, 1844, 1868, 1899, 1997, 1998, 1995, 1999, 2049, 2099, 2199, 2199, 2251, 2296, 2380, 2382, 2665, 2703, 2874, 2996, 2992, 3040, 3041, 3043, 3057, 3094, 3099, 3132, 3184, 3234, 3244, 3246, 3352, 3354, 544, 183, 208, 243, 266, 316, 321, 325, 856, 699, 702, RC, 7, 121, 126, 1327, 139, 143, 182, 186,

Kallias 3240, SA. 281. Kalliope SA 702,

Kallipygos 2855. Kallitharissa? 2195.

Kalikharisan # #195.
Kalib RC. 1827.
Kalbo R. (1872.
Kalbo R.

Vgl. a nais zalos. Kalypso (Hesperide) 2873.

Kamel 2086.

Kumpfrichter 2116 2489, 2610, 2619 2734, 3087, 3370, 3415, 54, 225, 2627 693, 694, RC 173, 174, 181, 184 Kumpfreeme (allgemeine) 685, 527, 1812, 2484, 2485, 2482, 2486, 2507, 1812, 2484, 2485, 2482, 2486, 2507, 2814, 2856, 2814, 3220, 3228, 3239, 2814, 2856, 2814, 3220, 3228, 3239, 2814, 2856, 2814, 3220, 3228, 3239, 2816, 2814, 3220, 3228, 3239, Zerikmpf 686, 861, 1771, 1919, 2455, 2720, 2777, 2815, 2857, 34, 142,

— Zweikampf 686, 861, 1771, 1949. 2435.2720 2771.2815.2857. SA 142. 629, RC 131, 160 196 198, 201, 225. — KampfumLeichnam683.1983.2473. 2614.2705.2750 2838.2842. SA 144. Kandelaber 902, 2889? 3255? Kaninchen 1759? 2204? 2322, 2740? 3377? SA, 692, RC, 163.

3317 SA. 992 RC 103. Kantharos\*) 822. 1816. 1988 2076, 2417. 2572. 2696. 2713 2856. 3126, 3222. 3252. 3255, 3421. SA. 293.

456. RC. 144. Kapaneus 3255.

Karyatides 3222, Kassandra 2422. 2712. 3161? 3230. Kassiepeia 3225 SA. 24, 708,

Kasten \*\*) 706, 886, 1799, 1976, 2097, 2840. 3220. 3255. SA. 348 693 699. — mit Heukel 1755. 2003. 2016. 2032 2041. 2646 2910. 3220 3221. SA. 39, 465, 534, 569, - tempel-formig 2078? SA. 552, - mit Figuren geschmückt 3220. 3221. 3225. SA 486, 699 - mit Gefässen 856. 2342. SA. 312. - mit Früchten 1931. 2114. 2217. 2280. 2385. 2679. 2924. 2927. 3193. 3229. SA 101. 312. 625. 664. 686. RC. 29. 41. 78 95 - mit Zweigen 1949. 2148. 2904 3167. SA. 101, 107, 323 359, 398, 416, 687, RC, 78, — bei Männern 892, 2032, 2041, 2056, 2114, 2192, 2203, 2219. SA. 638, 672, 697. - in Kasten legen oder herausnehmen 1987. 2050. 2084. 2195. 2196. 2289. 2635. 2868. 3244. 3246. SA. 495. - Weihrauch-

kästehen 2200. Vgl. Eros. Kastehen 287. 2799. 3089. — gegen Griechen 1986. 2410. 2411. 2445. 2537. 2781. 3080. 3082. 3247. 3351. SA. 235. — Frauen raubend 2517. 2537. Vgl. Herakles.

Kephalos 3163, 3385, SA, 205, 212, Kepheus 3225, SA, 24, 708, Kerberos 3222, 3378, SA, 11, 267, 709,

Kerberos 3222-3378. S.4. 11. 267. 709. Keule\*\*\*) 934, 1767-1769.1770? 1986. 2411. 2537-2709? 2865. 3254. 3256. S.4. 31. 200. 2372 312.

Kinderscenen 43. 1029 2521? 2595. SA. 260. Vyl. Knaben Madchen. Kinn (unter's – fassen) 814? 2221. Kithara (verziert) 3135. – mit Trag-

Kithera (serziert) 313.5 — mit Tragband 2642. 2667. — mit Staubdecke 1762. 2642. 2112. 2732. 3047. 3087. 3155. 3172. SA. 28. 192. 197. 238. 701. — mit Tanie 2732. 3114. 3155. 3222. SA. 192. 260. 574. RC. 163. — mit Piektron aufgehängt 2415?

<sup>\*)</sup> Bei Dionysos und Ariadne sowie dem Thiasos nicht verzeichnet.
\*\*) In den Händen von Frauen nicht verzeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Herakles nicht verzeichnet.

2438. — serbranıt 3180. — beim Komos 2205. 2266. 2732. 3176. SA. 5, 269. 293. RC. 150. — beim Symposion 2415. 2501. RC 138. — beim bacchischen Thiasos 1992. 2369. 2481. 2712. 3113. 3172. SA. 688. 701. RC. 227. 228.

Kitharodoi 2028. 2205. 2266, 2309. 2626. 2732. 3046. 3066. 3087, 3155. 3192. 3196. 3240. 3254. SA. 238, 260. 289, 3152. 360.

Kitharodenchiton 808, 1762-2642, 2991, 3087, 3155, 3211, 3222, SA, 10, 574, 709,

Fleinias 3125.

Kleopatra S.1. 11.

Kline 1992. — reichverziert S.A. 11. — ohne Füsse 2008. 2178. — Todtenkline 3255.

Klymene 2296, S.1. 311, 316, Klytaimnestra 1984, RC, 141,

Knoben 2373, 2583, 2597, 2614, 2710, 2739, 2837, 2994, 3140, 3152, 3160, 3162, 3221, 3252, 3254, 3359, 3413, SA, 12, 16, 38, 137, 346, 688, 693, 702, RC, 141, 157, Vyl. Kinderseemen, Keber 2201, 3060, SA, 231, 576, —

Köcher 2201, 3060. S.A. 231, 576. auf dem Rücken (bei Amazonen) 1768. — an der Seite (bei Griechen) 2435, 2475, 2514, 2841, 2873, 2893, 3240, 3241, S.A. 11, 120.

Komödienscenen 3368. 3370. Komos 2205. 2366. 2297. 2411. 2503.

2630, 2732, 2752, 3051, 30867 3111, 31187 3176, 3213, 3214, SA, 5, 118, 269, 273, 281, 293, RC, 131, 150, 153, — Satyrname 2369.

Kopfbeand (mit Spitze über der Stirn)
730 750 787, 791, 808, u. e. v. v.
in Händen gehalten SA, 462, RC.
72. – aufgehängt SA, 540, 769,
mit zuei Spitzen 2016. – mit Sehleife
über der Stirn 1786.
Kopfbedeckung (seltene) 855, 2318.

2858. 3232.

Kopftuch 871, 874, 889, 1894, 2849, 2905, S. 620,1, RC, 22, 25, 42, 85, 143, 144, 145, 228, 861, 965, 1883, 807, 813, 824, 828, 861, 965, 1883,

Korb 813, 824, 928, 8617 B5. 1883. 2032 7 2069, 2447-2172, 2259, 2368. 2609, 3090. SA. 3017 3282 — aus Zweigen 3248. — mit Henkel 1976. 2558, 3238. — mit Früchten 850. 1789 7 1806, 1915, 2137, 2198, 22717. 2299, 2293, 2319, 2462, 3126, 3218. RC. 71 70, 712 — mit Zweigen und Blumen 1907, 2076, 2136, 2866, 3126. 3231. SA. 355. — mit Brod 1981. 1982. 2000. 2076. 2115. 2274. 2338; 2340. 2569. 2679. 2913. 3358? SA. 364. 423. 456. 531. 687. — mit Kuchen 1994. 2216. 2271? 3218. SA. 299. 456. RC. 712

Koroibos 2422. Kos (Insel) 1212,

Kothon 2789.

Kottabos (griff) 811, 822, 903, 965, 972, 1899, 1857, 1868, 1991, 2042, 2111, 2308, 2411, 2415, 3249, <u>S.A. 281, 302, RC, 144, 145, — stander 811, 802, 1794, 1857, 1901, 2041, 2042, 2123, 2308, 2855, 2867, 28897, 2899, 32557, S.A. 293, 302, 346, 6027, RC, 144, 145,</u>

Kranich S.A. 51? Krauz (um Brust und Hals) 884, 1759 1954. 2231. 2309 2725. 2855. SA. 117. 154. 366. 417. 594 687. RC. 144, 145, 220. - mit Tanie 712, 813. 1769, 1843, 1861, 1896, 2034, 2060, 2090. 2110. 2175. 2193. 2198, 2206. 2237. 2274. 2368. 2577. 2671 2682. 2878. 3226: 3254. 3255. SA. 37, 80. 299, 360, 366,371,381,383,397,398 532, 540, 544, 556, 566, 573, 599, 687, 689, 690, 704, 705. — mit Gemme 2370. S.1 363. - qeöffnet (Kranszureig) 2060. 2240. 2273. 2296. 2370. 3100. 3159. 3253. 3255. 3256. S.I. 316, 353, 530, 604, 702, RC, 48, dargereicht 2036. 2060. 2070. 2101. 2103. 2112. 2132. 2161. 2181. 2254. 2267, 2276, 2396 2424, 2573, 2574, 2577. 2911. 2929. 2931. 3049. 3213. 3218. 3225. 3242 3426. S.A. 21, 29. 39. 40. 75. 120. 146. 279. 297. 316. 325. 330, 366, 386, 409, 494, 503, 530. 531, 558, 566, 589, 610, 673, 697, 702 RC. 48. — von Nike gebracht 770 805, 1798, 1891, 1990, 2128, 2144? 2202. 2865. 3239. 3253. 3255. 3256 SA. 306. RC. 54. - von einem Vogel herbeigebracht 748, 1916, 1908.

2197. 2408, 3218. 3252. S.I. 599, RC. 145, Krater (auf Vasen) 325,1988 2039, 2201, 2202, 2411, 2856, 2907, 3228, 3237, 3241, 3255. S.I. 5, 20, 571, 687, RC. 144, 145, 153, — efeubekränzi 2907. Krebs 3225.

Kredenzscenen 776 874 976, 981 1764 1822, 1893, 1927, 1936, 1939, 1946 1954, 1970, 1975, 1977, 1981, 1988, 1989, 1992, 2048, 2053, 2056, 2067, 2068, 2070, 2080, 2109, 2150, 2152 2181. 2201. 2211. 2224. 2231. 2244. 2248, 2262, 2284, 2299, 2302, 2358, 2365, 2418, 2433, 2609, 2634, 2639, 2671. 2839. 2891 2896. 2905. 2910. 2918. 3057. 3093. 3100. 3103. 3112. 3126. 3128. 3130. 3137. 3142. 3158. 3159, 3165, 3198, 3212, 3213, 3218, 3222. 3230. 3234? 3241. 3254. 3255. 3352. 3373 3421. 3441? SA. 2. 3. 18. 20. 28. 29. 33. 57. 150. 154. 160. 195, 199, 201, 225, 241, 249, 252, 263? 283, 295, 304, 311, 326, 332, 362, 363, 373, 380, 401, 436, 451, 456, 461 2481, 503, 505, 515, 531, 538, 539, 585, 590, 621 637, 649, 663, 673 674, 676, 678, 687, 688, 692, 697, 698, 702, 709, RC, 1, 7, 42, 43, 48, 54, 121, 129, 135, 143, 151, 229, 236.

Krenaie (Thorgöttin von Theben) 3226. Kreon SA. 526.

Kreta 1767.

Kreusa S.A. 526. — Amerone R.C. 239. Kreus- (und Achsel-) bönder 805, 972. 1756. 1794. 1893. 1978. 2196. 2408. 2411. 2589. 3126. 3219. 3220. 3221. 3222. 3225. 3228. 3230. 3239. 3244. 3248. 3249. 3252. 3253. 3254. 3256. 3475. S.A. 550. 689. 690. 692. 697.

702, 709 Krieger 845, 870, 873, 878, 904, 920, 1852. 1880. 1917. 1980. 1986. 2026. 2049. 2051. 2128. 2159. 2208. 2235. 2242. 2251. 2269. 2323. 2397. 2429. 2458, 2460, 2511, 2533, 2538, 2609, 2705. 2719. 2730. 2734. 2744. 2764. 2787. 2792. 2798. 2800. 2801. 2819. 2877 ? 2902. 3097. 3130. 3137. 3190. 3195. SA. 32, 77, 108, 125, 146, 167, 173, 709. RC, 68, 73, 179, 183, 188, 190, 197. — marschierend 277, 301. 309. 2805. SA. 114b. 141. - auflaurend 2527. SA. 134. 155. 237. RC. 130. — zu Pferde 683. 685. 784. 861. 1814. 1903. 1917. 2221. 2625. 2741. 2770. SA. 141. 183. 196. 203. 209. - mit Pferd 692, 800, 1893. 1985, 2022, 2054, 2193, 2203, 2264, 2526. 2616. 2730. SA, 123, 127, 705, RC. 1. - zu Wagen 685, 2411, 2504. 2505. 2507. 2519. SA. 16 - und Frauen 733, 776, 787, 836, 859, 871, 981, 1776, 1847, 1893, 1936, 1981, 1982, 2053, 2062 2070, 2228, 2248, 2284. 2299. 2338. 2365. 2416. 2486. 2505. 2519. 2521. 2634. 2715. 2723. 2905. 2918. 3141. 3212. 3234. SA. 2, 3, 26, 38, 201, 252, 263, 267, 295, 552, 673, RC, 1, 13, 42, 48, 52, 54, 66, 143, 192, 195, 197, 199, Vgl. Brettspieler,

Krokodil 2958. SA. 42. 44.

Kuchen 933, 1769, 2192, 2197, 2202, 2280. — pyramidale 814, 903, 929, 1982, 1994, 2411, SA, 456, 657, RC.

145, Künstlername 2528, 2532, 2615, 2627, 2828, 3226, 3412, SA, 271, 368 u.

RC. 114. Kugel 2120. — mehrere (über der Hand) 901. 1774. 1793. 1853. 3227. 3441. S.4. 439. Vol. Kasten, Schale Stele.

SA. 432, Vgl. Kasten Schale Stele. Kuss 2614, 2734, 3229, RC, 144, Κυβίστησις 2011, 1774? 2201, 2854, 3010, 3232, SA, 269, 281, 405, RC,

117. Kyknos SA. 16. Kymathoe (Nereide) 3352. Kynorto 2898.

Lade 886, 1952, 1976, 2084, 2106, 2203, 2289, 2296, 2380, 2574, 2637, 2833, 2894, 3140, 3237, 3244, 3354, SA, 34, 193, 318, 511, 543, 574, 692, 708, RC, 38, 140, — mit Nagod und phaleraartigem Schmuck 2099, 3255, SA, 535,

Laise 1769.

Lance 2781? 3233. S.4. 508? — auvering 1770. 1771. 1806. 1822. 2284. 2293. 2299. 2411. 2418. 2613. 2865. 2902. 3231. 3247. 3248. 3254. S.4. 20. — drei Lancen 827. 1917. 1949. 3221. 3242.

Laodoke RC. 239.

Leiter (sog. mystitische) 21, 859, 1881. 1996. 2014. 2023. 2575. 2577. 2680. 2844. 2921. 2923. 3218. 3220. 3221. 3224. 3244. 3254. 3256. 3382. 84. 300. 308. 336. 360. 366. 547. 530. 533. 535. 537. 554. 558. 559. 577. 5377 679. 652. 697. 659. RC 29. Lekythos (auf Vasen) 1824. 1964. 2342.

2856, 2858, 3225. SA. 560, 686. Lendenschurz 2231, 2449, 2535. SA. 20. Vgl. Chlamys.

Leto 1891. 2109? 2530. 2539. 3100. 3142. 3224? 3246. 3416. 3419? S.L.

177, 192, Vgl, Apollon, Libation 1830, 1886, 2289 ? 3031, 3051, 3095, 3112, 3137, 3153, 3194, 3196, 3234 ? 3237, 3240, 3254, SA, 206, 221, 246, 311, 653, 687 ? Vgl, Opfer, Lituus 2050 ?

County Lingle

1981. 1988.

2095 2153 2177.

2179. 2180. 2184, 2226, 2260. 2315.

2328. 2404. 2475. 2485. 2504. 2540.

2604. 2607. 2609. 2610. 2614. 2617.

2629. 2639. 2645. 2744. 2757. 2766.

2767. 2792. 2830. 3835, 2865. 3032.

3033, 3051, 3058, 3063, 3066, 3067,

3070, 3072, 3076, 3096, 3098, 3101,

3102. 3110. 3128. 3150, 3159. 3178.

3181. 3185 3195 3201 3206 3208.

3214 3243 3245 S. 620,2 S.4. 2, 27 31 60 108 224 234 260 264

272, 510, 621, 694, 709, RC, 91, 125, 129, 142, — und Pferde 939, 1814.

2201, 2328, 2388, 2457, 2576, 2631,

Löire 255, 268, 289 293, 297, 302, 308, 1764, 1767? 1989, 2070, 2288, 2426, 2488, 2498, 2714 2721, 2739, 2775, 2798, 2819 2837, 2857, 2902, 3255, 3469. S.A. 31. 35. 114. 114 c. 224 a. 327. RC. 101. 125. 177. 195. 207. -- — geflügelt 285 → Meerlöwe 2535, Kopf 102, 196, 2958 3459, SA. 368 d.

Lorbeerkranz (am Gürtel) 2419. Lorbeer- (stamm oder zweig in Händen) \*) 1759, 1766, 1769, 1924, 1972, 1975. 1979. 1987. 2014. 2051? 2076. 2084 2154 2158, 2161? 2175, 2179, 21-2. 2192 2208, 2247, 2330, 2335. 2400 2413. 2417 2424 2572. 2577. 2679. 2682. 2840. 2868. 2924. 2927. 3222 3224 3238. 3239 3244. 3253. 3254, 3256, SA, 8, 9, 25, 26, 27, 34, 37, 299 300, 314, 319 323, 383, 388, 3927 495, 504, 508, 509 521, 5227 524. 537. 579. 599. 687. 689. 695. 702. RC. 134. 144. — mit Tänie 1769, 1979, 2113 2182, 2400, 2417, 2424, 2679, 3254, 3256, \$4,299, 323 353. 494. 541. 599. 651. 690. 705. 41. Lotosblume 2740, 2755, 2832, SA, 137,

Lukurgos (von Nemea) 1766. - der

thrakische 2874. 3219. 3237.

Mädchen 1901, 2439, 2989, 3369, SA, 12. 157. RC. 7. 27. 187. Vgl. Kinderscenen. Knaben.

Männer (weiss gemalt)\*\*) 2451? 2521. 2583? 2739. 3419. RC. 141.

Männertracht (unteritalische) 776, 784. 787, 845, 861, 870, 871, 874, 878, 920. 981. 1776. 1880, 1903 1975. 1981, 1982, 1983 1985, 2036, 2054. 2062, 2070 2088, 2090, 2197, 2211. 2221. 2279. 2284. 2323. 2338. 2856. 2857. 2905. SA, 3, 4, 26, 29, 33, 389, 456, 571, 687, RC, 13, 22, 42, 48 52, 68, 73, 74,

Münnerkopf 838, 855, 870, 873, 874, 891, 897, 937, 955, 1958, 2086, 2313. 2832. 2926. 3088. 3361, SA, 368o. 399, 482, RC, 59, 79, 84, 90, umgeben von Jünglingen 3355. Männerscenen 695. 704, 781, 783, 901.

1764. 1786. 1790. 1820. 1956. 1980.

2741. 2748. RC. 176. - auf Viergespann 2447. 2470 2482. 2502, 2535. 2716. 2833. 2837 2838. SA. 32 36. 123, 169, 178, 180, RC, 219, 237. Vgl. Eros und Männer. Kredenzscenen. Krieger, Palästra, Todtencultus. Mainas 2419. Malen 2004? Mantel (bogenförmig gewölbt) 3218. 3221, 3256, 3412. Marsyas 2991. 3231. 3235. SA. 574. Maske 157. 903. 1778. 1782. 1866. 2019. 2134? 2204. 2304. 2310. 2336. 2411. 2579? 2855. 2878. 3240. 3495. SA, 368 c 368 s. 368 t. 376, 695? RC. 144. - Halbmasken 2213 RC. 145. Maulthier 1761. 2615. 2704. 2883? 3360. S. 620,1 S.A. 122, 153, 688, RC. 194, 216, 221, 225

Medeia 3221. 3248. 3252. SA, 709. ihre Kinder 3221. SA. 526. Medusa 1767. - Kopf 2562, Vgl. Goraoneion.

Meernymphe 3419. Megara 3222. Melampus 1760? Meleagros SA. 11.

Memnon 2430. 2615. 2781. SA. 120. 170? Vgl. Achilleus. Menelaos 1767, 3129, S.J. 184,

Mermesa 2873. Messer 2013, 2302, 2406? 2411, 3220, 3239. Micare digitis (Morraspiel) 2574.

Milon 2617. Minos 2487, 2705? 3127, 3156.

Minotauros 2477. 2487. 2705. 2749? 3127. 3156. RC, 194. 212.

<sup>\*)</sup> Bei Apollon nicht verzeiehnet, \*\*) Eros ist dabei nicht berücksichtigt.

Modios 304. 718. 1760. 1907. 2200. 2411. 2419. 2576 3226? 3246, 3256 3379. SA. 690. 702 RC. 4. 48.

Mörserkeule 2422 2889 (Phrygische) Mütze (bestickt) RC, 158. Munichos (Eponymos) RC. 239.

Muschel 3225 3236, SA. 7092 - als Trinkhorn 718, 1978. SA. 708, Musen 1978. 2451? 2536? 2667? 2867? 2908 2991. 3118? 3143 3224 3231.

3240. 3249. 3382. SA. 274? 328? Musische Scenen 2309. 2710. 3087. SA.

225. 238. 360. RC. 134. Myrriniske SA. 311. Myrthe 2337, 2339. 2458. 2635. 3046.

3091. 3234. 3242 3358, SA, 269, 304. 314. 510? RC. 47. Myrtilos 2200. 3222. 3227. 3255. 3256.

SA. 697. Myte RC. 187.

Nadel 765?

Nagel 2710, 3225. - mit Nageln besetzt 874. 1767. 2133. 3235. SA.

698. Vyl. Lade. Naixt RC. 187

Northexstande 895, 1309, 1760, 1838. 2123. 3237. 3249. 3420. - mit Ta-

Nase (stark gebogen) 2411. 2865. 3368. Nelisa 2873.

Nemea 2861. 3255. Neoptolemos 1779. 2422.

Nephele 3412.

Nereides 131, 2421. 2449. 2535 2591. 2635? 2638. 2738. 3222? 3225. 3252. 3352 3419? SA 292? 368p. 708. SC. 207? - Namen 3358.

Nereus 831? 2421. 2638. 3352, SA. 116? RC. 207. Nesaie 2296.

Nessos 3089, SA. 144,

Nestor 3254.

Niza 'Hoaxlig 2668 2875. Nike 718 754 805 837 869 890, 961, 967 1762 1767 1770 1798 1809. 1841 1886 1891 1990 1992 2128 2144. 2202 2264 2323. 2413 2414. 2562 2571. 2578. 2602 2639 2643. 2644 2697, 2699, 2865, 2931 2991, 3059. 3112. 3145 3154 3158, 3169, 3184, 3187 3216 3231 3239 3244. 3248? 3250. 3252 3253 3255. 3256. 3373. 3376 3384. 3425 8.1 24 209. 241, 246, 253, 306, 543, 574, 609, 663,

691, 706, RC, 38, 54, 60, 146, 165, mit Thymiaterion 2123. - Widdertödtend 2644. - apteros 770, 1767. SA. 694, RC. 125. Nike (Frauenname) 2248, SA. 311.

Niko RC. 187.

Nikomachos 3240. Nikon 3158. Nikopolis SA. 311.

Nimbus 2576, 3219, 3221, 3256 Niobe 3246.

Nische 1783? 1828? 2022. S.A. 359. Nysäische Nymphen SA, 283.

Obscoenitäten 2412. 2501? 2510. 2614. 2726. 2835, 2924. 3365, S. 620,1.2. RC. 221. Vgl Phallos. Odysseus 179 2899, 2910. 3231. 3235.

3358, SA. 20, Oidipus 3254. RC, 162. - Grabmal

2868. Oineus 3089. 3359. SA. 11. 144? Oinomaos \$200. 3255, 3256, SA. 697,

Oinone 1770? Okyale RC. 239. Olympos 3235.

Omphalos 1984. 3249 RC. 169.

Opferscenen 948, 1988. 2050. 2200. 2411. 2431. 2558. 2684 2858. 3239. 3366? 3371. RC, 7? 38, 40. Val. Libation.

Opfertisch 2411. 2419. SA 657. Oreithyia 2912 3125 3139 3220.3352. Orestes 1755, 1761, 1984, 2858 3223, 3249. SA. 24. - als Kind 2293.

RC. 141. - parodirt SA. 368n? Orion 2201? Orpheus 1978 2889. 3114. 3161? 3222, SA 11. 709

Ortsnymphe 2413. 2820. 2850? 2861. 3255.

Oscillum 2696?

Packet (?) 1974, 2005, 2025, 2030, 2058 2062, 2063, 2072 2087 20×8, 2103 2111 2113. 2206. 2215 2220. 2266 2329 2343, 2366 2394, 2424, \*2880 S.1 251. 456, 463. RC. 41. 50.

Paidagogos 766 1757, 1769, 2858? 3218 3255, SA 526,

Paidia (Bacchantin) 2983. Hardrang 2609.

Harç (6) 2633. 3047. - 6 maic raloc (n nais xaln) 2262? 2457. 2616. 2636. 3091. 3097. 3152, 3155, 3180.

SA. 127, 220, 260, 264, 223, RC. 177, 207, Palaistra/scenen)1771 2116 2597, 2602

2608 2610 2611, 2616, 2619, 2636. 2702 2754 3077 3084 3182 3192. 3211. 3415 SA. 233. 3272 634. 693? RC. 173, 174, 184, - Geratha 893, 2412, 2432? 2438 2608, 2611. 2619 2629. 2645. 3030. 3255. SA. 121. 431 - Beutel 927. 929. 1786. 2165. 2596. 2608. 2616 2847. 2894. 3084 3155 3162 SA. 233 272 634. RC. 151, 165. Vgl. Diskos, Hacke. Hanteln. Strigilis. Sprungstange.

Palladion 179, 2422 3230, 3231, 3235. - Raub 179, 3231, 3235

Palme 856, 1872, 1997, 2002, 2422, 2474 2755 2922 2991 3252 3354 RC. 207. - stamm (in Händen) 2315. SA 510. - sweig 1901. 1912. 1914, 2006, 2023, 2203 2235 25027 2852. 3218. 3236. SA. 393. 501. 516. 648? 690. 691. 703. 706. - mit

Tanie SA 315. Pan 690, 780, 1759, 3218, SA, 687, - mensehlich oebildet 690, 934. 1769, 1979, 2196, 2202, 2362, 2541. 3218 3244 3251 3253 3254 3256 3424. SA, 31, 312 323, 363, - mit Satyrsehwanz 2362. 2541. 3424. -Kopf 3494 SA. 9. 368 b.

Panariste SA. 281. Panathenaische Vasen (mit Insehriften) 2764, 3415. SA. 693. RC 184. ohne Inschriften 2821, 3383. RC.

174 Pandion SA. 311. Pankration 3415.

Pannuchis SA, 316. Panther 1759 1979, 2410, 3237, 3255. SA. 697. 709. RC 43. 106. 141. statt Pferde 1759, 1979 3412.

Panzer (in Händen getragen) 2208. 3097 3229, 3246, 3252, - verziert 2422. 3239. 3254

Popposeilenos 929 1787, 2846 2847. 3240 3249, 3382, Val. Seilenos, Paris 1765 1770. 2820. 3244 SA. 560. - und Helena 1765 ? 3242. -- pa-

rodirt SA. 368n? Parisurtheil 1770 2870, 3161? 3244. SA. 24. 560.

Parthenapaios 3255.

Patroklus 3228 - Leichenfeier 325 Pedum 2362 2541 2768? 2781. 3218. 3240? 3244. 3253 SA 677.2 Pega-os 1891, 2418 2467, 3243, 3252?

3253.

Peirithoos 2865. SA. 11. 709. Peitho 690? 2900. 2901? SA. 708. Peitsche 881, 1029. 1758. 2019. 2022.

2204. 2304. 2336. 2698. 2931. 3256. 3417. SA. 153. Peleus 2421. 2449. 2535. 2638. 2738.

SA, 11. 160, RC, 205? 207. Pelops 1982, 2200, 2858? 3228, 3227. 3255. 3256. SA 697

Pelta (mit Gorgoneion) 2541. 3239. 3253, SA, 689, Penthesileia SA. 689?

Pentheus 2568. Perigune 2421?

Heof(wun 2854. 3010, 3232, 3240, SA. 281, 405,

Persephone 2196? 2490. 2642. 3091. 3093? 3222 3245. 3256 3378. SA. 11. 687. 702 709. - der syrakusanischen Münzen SA. 276.

Perser 3253. Perseus 1767. 2202. 2562. 3225. SA. 24. 708. - als Kind 3140. Personification der Sinnesverwirrung

3219. 3237. - Flüsse 3226. -Stadte 3226 - Lander 1767. 3263. - Ortsgottheiten 887? 1767. 2413. 2820, 2850? 2861, 8255, 3419.

Petasos (mit Bindebändern) 1779.1982. 1984 Pfanne 944, 1843. 2049. 2076. 2272.

2279 2311. 2336 2357. SA 8. 40. 495 542 689, 695, 699? 704, 705. Pferd 745, 930, 1761 1932, 2354. 2506. 2635. 2637 3255. SA. 709 - angeschirrt 2777. 2838, vgl 2410. gestürzt 2507. - mit eingebrannten Theta 827, 1806 1814, 1949, 1985. 2354. 2856. 2914. - mit eingebrannter Schlange 2857. - mit Phalara 2328 RC. 24. - Mahne in Zopf emporgebunden 2914 3253. SA. 29 43 72. - Pony 2595 - Kopf

2655, 2658. - Namen 685? Pferd (geftügelt) 690 2717, 2757, 3252. 84. 139. 158. RC 157. Vgl. Pegasos. Pferdekneeht 686, 2521? 2715 2787.

SA 121. Phalara 776, 871, 2328, RC 68, 143, Phaleros (Eponymos) RC. 239.

Phallos (umbunden) 3372? - bei Männern 2726 S. 620,2 - bei Komikern 1778, 3368, 3370, S.A. 368 a. 368 t. - bei Satyrn 890, 961, 977 1837, 2156, 2163, 2286, 2468, 2495, 2533 2615 2706 2725 2742 2773. 3051, 3240, 3367, 3382, SA, 5, 124, 138, 153, 174, 175, 701, RC, 221, 225.

232. — beim Salyrdrama 3240. — bei Hermen 3366 3369. 3371. 3372. SA. 11. RC. 48, 168 - bei Thieren 2501. 2510. 2615. 3360 S 620,1. SA. 122. 164 261, RC. 216, 221. Philinos 3240.

Philomela 3233 Philonoe 1891. Phlebippos 2617.

Phonix 3254.

Phorbeia 2503. 3211. S.A. 225. Phosphoros 2576? 3255. SA. 692? Phrixos 3412 SA 270,

Phryger 972, 1770, 1776? 1851 1895. 1982, 2402, 2422 2457, 2475 2481, 2484. 2614 2646. 2781. 2787 2798. 2801. 2803 2838 2841. 2858 2890. 2992 3220. 3225. 3228 3230 3239. 3243 3251. 3252 3253. 3254 SA. 572 117, 1812 184, 318, 368A, 444, 6842 708, RC 158, 197, 199, 203, 208 - gegen Greif kämpfend 2890. 2892 2936. SA. 66 114c. - auf

Greif SA 368 h. - Kopf 3088. 3220. 3242. 3377 SA. 31, RC. 106, 141, Phthonos (Eros) SA. 11.

Phylakos RC. 239.

Phurmos SA 269.

Pilos 2128. 2857. - mit Bindebandern 874 - mit Schleife oben 874. 1763. 1872. 2228. 3226. 3241. bienenkorbartig 2088 SA 4 33 456 eirund bei Hermes 3254 Vol.

Helm. Pinakes 1760 3369 SA. 647. RC. 27. Pithos 2475. SA 186.

Pcinai 3222. Vgl Erinyes. Polites 2422 2634

Polsterkranz 1980 2842, 2951, 3223. 3369. SA. 831 157. - Kissen SA.

Polychromie (angebracht) 754, 2019. 2204. 2304 2336. 2362 2383 2992. 3255 SA 48, 57 60 66, 68 71, 80, 96. 318 355 402-406. RC. 7. 38.

Polyzena 1779. Poseidon 690 1980. 2200. 3219. 3253. 3256. 3416. S.A. 116. 351.

Priamos 2422. Priesterin 1762. 1984 3223. 3230. 3231, 3249,

Procession 2457. 2494. 2498. 2503. 2727. 2842 3369.

Proitides 1760? Proitos 2418.

Prokne 3233. Pronomos 3240. προςαγορεύω 2609. προςχυνείν 3253. Proteus 1767

Psamathe 3352. Pyymäe SA. 51.

Pylades 1755. 1761, 1984. 2858. 3223. SA 24. - Munnesname 3089. Pythia 1762, 1984, 3249.

Rabe RC. 169.

Rad 3222 3227, 3249, 3254, 3255, SA. 697. 709

Radchenspiel 1933. 1998 2019. 2259. 2760 2304? 2388? 2646? 2880 2881. 2882? 2904. 3225. 3252? 3256. SA. 360 370, 550 599, 687, RC 672 - ausgeübt 1982 2388? 2924 3144. - von Vogel herbeigebracht \$4.360?

539. Val. Eros. Ratte 1949?

Reh 268 293, 1941, 1949, 1978, 1989, 2302 2458 2459 2535 2539 2541. 2617. 2642. 2852. 2859. 3172 3219? 3239. 3252. 3367 3419 SA 10. 48. 51 114 114 c. 135 177, 192, 229, 313 496 RC, 107, 194, 227,

Reifen 1946. 2293. SA. 216. RC 118.

Reifenspiel 2200. 3102 SA 539 544? Reliefverzierung 96. 102 125 131. 144 149. 150 151 157 162 164. 169 172 174 177 179 185 191. 195. 395 450 612 2019 2307 2336. 2362. 2862. 2871 2879. 2958. 2991. 2992 2999, 3079, 3085 3252, 3255. 3400 3459 3493 3494, 3495 SA. 66 276, 284 318 328, 343, 368 a. - u 691, RC, 101

Restaurationen (antike) 1317. 2581. 2908 2924, SA. 5, 195, 456, RC. 129. 133

Rhadamonthys 3222. Rhesos (Pferde des) 2910.

Rhodopis RC. 187. Rhyton (mit Thierkopfen) 2932 2937. 2954-2963 2975 3437 SA 43, 46, 49. 53 58 59 61 - 63. 65 67 70. 72-79 81 91, 97-107 - mit Untersatz SA 70 - auf Vasenbil-

dern 814, 2202, 3255, Vgl. Trinkhorn. Ringkampf 2702. 2754. RC. 173. 174?

Rolle 1766 1987. 3156? 3231. 3240? Rüstseenen 2616 2727. 2918 3083. 3097. SA. 700. 709 RC. 74 172 197. 199. - Feder an Helm stecken 920, Rüstung (auf den Oberschenkeln) 2460. Vgl. Panzer. Rüstscenen.

Runzeln 766, 1971. 2558 3228, 3249, SA, 11.

Sack 932? 1760. 2194. 2357. 2858. 3218. 3239. SA. 3162. 552. — an Lanze aufgehängt SA. 552. Sax (?) 2406.

Satyrdrama 2846, 3240.

Souproi und Bacclantinene 1936 902, 944, 1629, 684, 583, 982, 1756, 1840, 1856, 1857, 1846, 1878, 1871, 1872, 1972, 1972, 1973, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974

Satyros (allein) 706, 732, 752, 841, 91 . 926, 934, 966, 1307, 1541, 1757, 1772 1774 1783 2040 2043 2082 2105, 2114, 2201, 2243 2494, 2508, 2509, 2510, 2524 2526 2534, 2587, 2605, 2665, 2672, 2741, 2851 2877? 2907. 3249. S.1 79. 96 111 145. 162, 178, 262, 368e, 489 514, 522, RC 56 147 149, 154 194, — mehrere 1541, 2201, 2749, 3051, SA. 240. - mit Pferdefüssen 2524. gehörnt 2020. - bucklig 926? auf Panther 1979. - bekleidet 1541. 1759 SA. 240. - bei heroischen Scenen 690, 1767, 1901 1980 2201, 2465 2511? 2562 2870. 2873. 2991, 3222. 3248. SA 20. 31. - Knabe SA 688 - und Jünglinge 2604. 2708. RC. 225. - und Thiere 1941. 2459. 2617, 2628, 2763, 3367, S.I. 226. - Kopf 763, 774 820, 2436. RC.74 85, 88. - Namen (milnuliche und weibliche | 2369, 2419, 2883, 3135, Schaf 2450.

Schale (mit Kugeln) 725, 771, 776, 780, 2053, 2201, 2323, 3222, 3224, — mit Kuchen und Brod 866, 916, 943, 1765, 1870, 2099, 2162, 2178, 2192, 2197, 2237, 2241, 2338, 2411. 2569. 3221. N.A. 313. 505, 550. RC. 22. 28, 43, 145. — mit Trauben 2203. N.A. 39. — mit Resitten darüber 2192. — mit Gefässen 2197. 
2558. — see: Schalen (aufenander) 1759. 2374. 2382. 2954. 3244. S.A. — aufgehängt 1760. 1931.2417. 3230. 3292

Scham (bei Weibern gemalt) 2422. Schauspieler 1778. 1782. 3240. 3368. 3370 Sd. 368 n. 368 s. 368 t. Scheiterhaufen 3254.

Schenkelkreuz (eingestickt) 753, 1936, 1975 1988, 2094 2856, 2857, 2905, SA, 20, 389, 552, 7041 Schiff (mit Besstrung) RC, 246,

Schild 874 9327 1964, 1985, 2019, 2008, 2147, 2197, 2204, 2304, 2336, 2612? 2631, 3228 SA 649, — mit Decke (Aurahier) 1936, 3137, 3141? — spitze Schilde 220, 1985, — klein und rand SA 663, — inneendly benutz 889, 3080. — mit hohen (Relief) Köpfen verziert 2781, 2883. — auf Schild sitzen 2849.

Schildzeichen, Adler 686? - Anker SA. 141. RC 195. — Blatt 2787. - Blitz SA, 30 RC, 190, - Buchstabe 3083. - Bukranion 2435, 2746, SA 146. - Delphin SA 12. 170? 181. - Zwei Delphine 2787. -Dintenfisch 3190. - Dreifuss 2460. 2475, 2496 2514, 2705, 2750 3358, SA. 12. 16 38 127. 144. 170 173. 688 RC. 199, 201. — Dreischenkel 2519. 2712. 3174. 3383. — Efeukranz 2792. - Efeuzweig SA 143. - Eule RC. 174 - Falke 656 - Fisch 2705? - Zwei Fische 2842. Gorgoneion 2192 2421 2576. 2883. 3239 3252 3254 3415. RC. 184. - Greif 2764. 2883 RC. 172. Inschrift SA. 127. RC. 131. Kantharos RC, 206. Kentaur 2635. - Keule 3247, S.A. 127, - Ktappstuhl (mit Gewand) 2496. - Kran: 1972 2523. 2724. - Zwei Kranze SA. 127, 142, - Kreise 2460. -Kreuz 2792. - Krieger 3115. -Kugeln (verschiedener Zahl) 836. 1812 1981 2523, 2705, 2715 2764, 2801. 2805. 2838 3378. SA. 10, 12 32, 132, 143, 144, 146, 148 267, RC, 179, 189 195, 198, - Lorbeerkrans 2248 2421. 2613. 2634 - Löwe

2418. 2422, 2465, 2613. 3137. SA.

16. 127? 688? 700. RC. 161. 202. Palmette 3253. 3254. - Pilos 2819. - Reh 2284. - Reifen 3241. - Rosette 683. - Ross 2609. 2614. RC. 131. - Satyrkopf 2781. -Schenkel (gebogener) 2430. 2533. 2764. 2777. 2841, SA. 10. 32, 141. RC. 197, 199, — Schildkröte RC. 199, — Schlange 1764, 1884, 1928? 1949, 1981, 1986, 1988, 2421 2422, 2505 2616 2743. 2745. 2856 2918. 3010. 3082. 3110. 3150. 3154. 3174. 3195 3212. 3239. 3242. 3247. SA. 20. 30. 201. 263. 688. 693 RC. 197. 234. - Zwei Schlangen 2777. -Skorpion SA. 201. - Stern 873. 904, 1771. 1806. 1814. 1822. 1824. 1832, 1847, 1936, 1981, 1986, 2128, 2301, 2409, 2413 2473 2507, 2705, 2725. 2728. 2750. 2792. 2856. 2857. 2902, 2905. 3130. 3234 3239. 3241. SA. 8. 30. 35, 306 380, 389, 663, 709, RC, 148. — Zwei Sterne SA, Sternstrahlen 2918. — Stierkopf 685 2523 2750, - Storch 3141 - Strahlenkranz 2865, -Streitwagen 2473 SA. 12 - Tanie 3244. - Tiger 2634. - Vogel (fliegender) 2798 2819. - Vogel (sitzen-der) SA 125. - Zwei Vogel SA. 127. - Wagerechte Streifen 2914. SA 12. - Ziegenbock SA 127

Schlange 1769 1984 2202 2421 2458. 2463, 2511, 2615, 2638 2781, 2846. 3172, 3219, 3276 3239, 3248, 3249. 3252, 3253, 3254, 3256, 3475, SA. 5, 11, RC 207. — Armband SA. 693. — als Pferdemarke 2857. und Hund 1769, 3219, Vgl. Hesperiden und Heraklet.

Schlangenwagen 690, 3221.

Schlauch 1820, 1949, 2163, 2369, 2411.
2461, 2615, 2619, 2630, 2859, 2879,
28837, 2920, 3051, 3172, 3175, 3241,
3249, 3358, SA 5, 36, 62, 2387, 451,
701, RC 131, 221, — mit Inschrift

SA. 249. — Procession 1977.
Schleuder 3239. 3251?

Schloss 3239.

Schlüssel 3223. 3231. 3249. Schnuck (bei Männern\*) 818. 955. 1769 1772. 1773. 1774. 1778. 1783. 1785 1790. 1791. 1792. 1793. 1794.

1785 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795 1800, 1815, 1818, 1862, 1876, 1879, 1880, 1899 1910, 1940, 1942,

Schron 285 294 295 304 308 367.

680 7017 721, 727 783 807 808.

825 906 17967 1894 2006 2094.

2188 2204 2477 2488 2991 2575.

26507 2699 2747 2756 27847 2882.

9253 3238 3293 3223 3223 3235 3431.

2107 215 229 2968 312 333 353.

459 485 533 692 ACZ 38. 38 68 89 100 101. 108. 1577 Fgl. Ers.

Schrongerschaff (f) 2008 216 Ers.

Schwein (g-füttert) 3333. Vgl. Eber. Seethiere 2542, 3225. SA. 411 709. RC. 30. — phantastische 131. 1767. 2411. 2467. 2535. 2591. 3222. 3225. 3252. 3412. SA. 24. 292. 368 p. 708.

Seihtigfel 3136
Seilenox 818 1760. 2123. 2231. 2411.
2846. 2847 3220 3240 3249 3382.
3412. SA 283 687. RC. 2362—
gefangen 1851. — bekleidet 1760.
2231 2846 3220 SA, 687. Maske

96, 684 SA 368 k. Seirene 273, 303 328, 367 374 683, 685 686 2001, 2470 2581 2717, 2756 2772, 2779, 2871 2878, 3188, 3255 SA, 114 222 261, RC 4, auf Männerköpfen 2729

Selene 2883, 3221, 3222, 3256, RC, 157.

<sup>\*)</sup> Ausser bei Eros, der nicht weiter verzeichnet ist.

Seulenkapitell (als Sitz) 701 880, 1805. 1883 2013, 2216, 2239 2287 2291. 2382 2385 2563 2568 2880 2881. 3221. 3236 3239. SA 104, 107 342. 364, 422, 544, RC. 145, - als Un-

tersatz RC. 206.

Sikon 2415 Sime (Baechantin) SA. 178. Simos 2369. 3235?

Sinis 1872, RC 180, Sinnesverwirrung (Personification der) 3219 3237. Vgl. Apate.

Sisyphos 2490 3222. Sitz (altarühnlicher) 710. 716 77 1907 2293, 3239 SA. 7, 355 362 504, 699 - stelenartig SA, 620,

Skarabaeus 294, 347, Skeiron 2850.

σχηνή 3370.

Skeptron (mit Palmette) 2326, 2558, 3089, 3222 3246 3253, SA 11, 687, - mit Blume 3226 3244. - mit Vogel 1982, 2408 3218 3220, 3222, 3231. 3239. 3256 SA. 687. - mit Sphinz SA. 11. - mit Aedicula 3239 3358?

Skorpion SA. 368 u

Skylla 3400 3412 SA 708 Skyphos (bei Dionysos und dessen Thiasos) 1809. 2419. S. 620,1. -

sonst 874 2201 2266 2411, 2415. 2609 3010 3051. 3086 3111. 3115. 3213 SA 269 RC. 153. Skuthe 2991. Sonnenkugel 2883. 3226 3412.

Sonnenschirm (aufgespannt) 1982 2003. 2084. 2194. 2196. 2198. 2563. 3218. 3221, 3224 3225, 3255 3256, SA, 325 495 535, 558 699 7.8 -- geschlossen 2289. SA. 112? - bei

Männern 2729 Sphinz 295 305 328. 683 1767. 2328. 2479 2498 2532 2581 2614 2707. 2714. 2757. 2762. 2775 2797. 2846. 3131 3203 3254 SA 69 71 109. 114 167, 168, 190, RC 6 156, 159, 162 - auf Skepter SA 11.

Spiegel 1770 1984 2214? SA 389? mit Figur als Griff 3225 3255 bei Mannern 2047 2048 2079 2167. 2172. 2194 23111 2327 3233? SA. 504? 553, 599 620, RC. 50, Vgl.

Eros. Spindel 770? 3354. RC, 186. Val. Spinnrocken.

Spinnrocken 2570? 2666? 3354. RC. 186. Val Spindel

Springen (über Ball) 2597. Sprung(ring) 1824 3256 - binde 3239? Sprungstange 3084. 3211.

Scheneboia 2418.

Steinbock 685 686, SA. 114. Steinwurf \* 2409 2446. 2477, 2487.

3082. 3114 3127 3133. 3226 3243. 3248. 3251 3253, 3256? SA. 20, 200, 709.

Stele 771 2093? - mit Inschrift 2872. - mit Früchten Blättern oder Zweig 738 903 957 1786 1795 1942 1993. 1998 2053, 2062 2088 2090 2110. 2182? 2364 2370 2700. SA 369. 531. 706. RC 7. 23 29 48. 144 - mit Kugeln 711. 725 787. 2325 3227. - mit Ball 942 - mit Gefässen 1816 2289. - mit Tanie 957, 1918. 1942 1954 1998 2108 2113 2289. 2456, 2700 2957, 3084 SA 339, 427, 486 617. RC 48 144 - mit Ei(1) 2364 2370. 2895. SA. 706? - mit angemaltem Kranz SA 531. - mit angemaltem Zweig 2088. - mit angemalter Schlange 2090. - mit angemaltem Ornament 725, 864.

Sterne (als Andeutung des Himmels und der Nacht) 3219 3221. 3255. 3256. - in Knabengestalt RC, 157. bild 3222.

Sterope 1982. Stier 2288 2464. 2508. 2628 2731.

2798 3218 3255 SA. 114 RC. 175. 177 218 221 - getränkt SA, 129 - Kopf und Fues 3060. Val. Herakles, Jason, Theseus Stack (bei Frauen) 2314 3144. - ge-

schlängelt 2016. Storch 2754. 3167. SA. 146 RC 78. - storchurtiger Vogel 2458, 2468,

3352 Val Trigonon Strahlenkranz 3222. 3226 3227. 3255. 3256.

Strigilis 2001? 2710? - bei Frauen 2041 2165. 2237 SA 413. - se destringentes 2608 RC. 177. Vgl. Eros. Palästrascenen.

Stuhl (herbeigebracht) 2070. SA 692. - im Begriff bedeckt zu werden 2192. - verziert 712 2490. 3253. SA. 191. RC. 193. - mit vertieftem Sitz 2433. - mit Thierfell bedeckt 808, 3253. Val. Thron,

<sup>\*)</sup> Bei Kentauren nicht verzeichnet,

Styrippor 2617.

Symposion 2621. 2623. 2641. 2793. - mit Frauen 753, 814 822 884, 893, 903 927 965, 966 972, 978. 1857, 2202, 2415 2501, 2511? 2855. 3421. SA. 281. 346 RC. 136. 144. 145. - mit Mundsehenkknaben 2202.

RC. 144 145. Syrinz 690. 1769 2196. 3218. 3254. SA. 323. 363.

Tact (sehlagen) 942, 2040, 2266, 2859. 3142. 3240. SA 702. Tänie (schwarze bei Grabmälern) 1308

1765. 1985. 1996. 2000. 2005. 2006. 2047, 2049 2051, 2076 2108? 2113? 2147, 2192, 2193 2208 2217 2239. 2255. 2272. 2276 2279 2368. 2370. 2394 2399, 2417, 2856 2858, 3255, 3422 SA. 9 339 395 4277 653 689 690, 704 705. - weisse bei Grabern 1308, 1765, 1996 2000, 2005, 2049, 2051. 2076. 2193. 2208. 2217. 2239. 2253 2255, 2272, 2276, 2279 2311. 2368. 2394. SA. 427? 689. 704. 705. - mit Rosetten 1757, 1765, 1766. 1811, 1841, 1855, 1920, 1993, 2047, 2058, 2198, 2211, 2219, 2242 2278, 2279. 2287. 2311 2335. 2541. 2672. 2673. 2674. 2700. 2904 3218 3220. 3222. 3236 3254. SA. 17. 25. 37. 41. 277, 294, 312, 342 364, 422, 442, 464, 523, 531, 536, 540, 541, 583. 687 692, 705, 708. — an Zweigen und Baumstämmen 1769, 1770, 1914. 1977 1979. 2023 2036 2051. 2113. 2203 2493. 2852 3229 3253. 3254. SA 315, 535, 705. - um Gefüsse 2039. 2192. 2217 2253. 2289 2370. 3255. - an Kottabosständer 2041. SA 346 RC. 145, - an Lanze 2212. SA. 456. - an Dreifuss 3240. an Fackel 2564 3230 3253 3256. SA 342. - an Fächer SA 532. - an Thieren 2413 3239 SA. 95 270. - dargereicht 2330 2640 2921. 3156. 3196 3218 3224. 3252 3254. 3255. SA. 196. 243 244 285 310. 321 330 334 360 562 RC 48. 66 140, 145 - von Nike 805, 837. 1762 1770 1809 2264 2644 3231. 3252 SA. 609 694, 706, RC. 125 - von Voyel yebraeht 1769. 3218. 3221 3225. 3242. SA 403 687. um Handgelenk gebunden SA 299. Vgl. Kranz. Thyrsos.

Tattowirung 2725?

Tantalos 3246. Tanz 809 909 917. 918. 942. 976 1851. 1862, 1893. 1921. 1922. 1930. 1991, 2050 2065, 2082, 2102, 2169, 2224. 2286. 2303. 2411. 2419. 2441. 2449. 2466. 2495. 2508. 2533 2706. 2708. 2747. 2803. 2919. 3218. 3219. 3220. 3221. 3232 3240. 3255. 3412. SA, 4. 36, 117, 140, 164, 174, 185, 189, 417, 460, 683 691, RC, 7, 217,

Tanzerinnen (in weiten ganz umhüllenden Münteln) 1991. 2303. 2419. 2919. 3220. 3242.

Tara (Hesperide) 2873 Tasehe 896, 9322 2404, 2609. Vgl.

Beutel. Sack. Taube 23, 701, 731, 747, 862 1782. 1804. 1808 1810. 1882. 1885. 1886. 1908. 1949 1953. 1998 2022, 2047. 2197 2276, 2283, 2499, 2513 2577, 2774. 2844. 2878. 2894. 2895. 3252. 3377. SA 215, 386, 403, 480, 560. 647. RC. 144. 145. Vgl. Vogel. Technik (zur - der Malerei) 831 857. 865 1541. 2069. 2116. 2155.

2463. 2718. SA. 296. 296 a. 469. Val. Verbesserungen.

Telemachos 2899. Telephos 2293. RC. 141.

Tempel 3223. 3230. 3231. 3249. SA. 2. - tempelartiaes Gebäude 3222 3255. SA. 11. Vgl. Grabmal,

Tereus 3233. Thalia (Baechontin) \$419, 3235. Thamyras 3143.

Theben 3226. Thebaner (vor Sphinz) 3131. SA. 109. Val. Oidipus

Theophamidas 1812.

Theseus 2421? SA. 11. 709. - und Amazonen RC, 239 - und Minotanros 2477. 2487 2705, 3127 3156, RC. 194 212. - und Sinis 1872. RC. 180. - und Skeiron 2850. und Stier 2413, 2518? 2765? 2865, RC. 200. 210. — und Athene 2850. 2865. RC. 200. - und Peirithoon 2865 SA. 11. 709 - Sohne 2422. Thetis 2421 2430 2449. 2535. 2591?

2635? 2638. 2738. 2781. 3254 8358. SA. 120, 1702 2922 RC 2052 207, Thierfell \*) 690. 1979. 1986. 1997. 2019? 2196. 2202 2362 2383 2411. 2435 2541, 2646, 2849 2883, 2889,

<sup>\*)</sup> Bei Satyrn und Bacchantinnen nicht verzeichnet.

3080. 3221. 3222. 3242. 3244. 3249. 3251, 3253 3254 3424, SA, 20, 31, 683. 689. 708 709. - schildartig über dem Arm 1986. 2883. 3080. 3253 3351. SA 20. 133. 265. - als Sits 2411. 2895. 3219 3222. 3231, 3255. SA 574. 692. RC. 41. 42. Thierfiguren (Streifen mit) 255, 265 268. 270. 271. 272 275. 285. 293. 294 295, 297, 308 327 328 336, 367 375 683 685 686 887 1757. 1761 1767 1953, 1989, 2070 2188, 2288 2292 2376 2426 2428 2488. 2491 2498 2499 2508 2513 2529. 2650 2655. 2658. 2681. 2714 2717. 2732, 2739, 2740 2755, 2756, 2757, 2767. 2772. 2774 2775. 2779 2798, 2815 2819, 2832, 2837 2902, 2999, 3053 3055 3062 3186 3189 3203. 3255. SA 31 35, 64 113 114 114c. 194 210. 215. 219. 224 a. 229 232. 327, 333 466, 709, RC. 3 6, 86, 89 100. 101. 107. 108. 125. 156. 159 177. 195. - phantastische 2703, 3252,

Thoas (Sohn der Hypsipyle) 1766. 3255. — der taurische S.4. 24! Thraker 1978. 2889 2910 3233. 3237. — Thrakerin 2889 3114 3161. Thron 1962. 1982. 2134 2576 3238.

3256. SA. 24. 343. 526 687. 702. 709. — versiert mit Figuren 2558. 2900. 3253. SA, 539

Ther 1891. 1977. 1989. 2242 2242. 3010. 3223. 3A 266 689 RC 145, Thymisterion 748. 808. 1945 2094. 2123 2322. 2357 2646 2994. 3244. 5A 40 311 569 671. — mit Plemme 259 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 2592 2411. 25

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

nysos Ariadne Satyrn und Baechantinnen) 690, 754, 781, 791, 871, 884, 895 899, 908, 928, 946? 1757 1758. 1760 1761, 1770, 1784, 1788? 1791, 1798, 1803 1826, 1828, 1838 1843, 1847, 1849, 1897, 1908, 1926? 1936. 1947. 1956. 1967. 1973. 1974. 1989. 2003. 2023 2030. 2032. 2034 2035. 2047. 2050. 2060. 2062. 2063. 2066. 2069. 2072. 2074 2108. 2112. 2114. 2125 2127 2131 2132 2166 2167. 2180. 2203 2215. 2216. 2311 2328. 2338. 2366. 2378 2382. 2393. 2401. 2563 2564 6571 2575 2589 2632 2679 2932 2933. 3151 3209 3252, SA. 4. 13. 24. 25. 74 82. 313 376. 385, 395, 469, 473, 582, 593, 621, 625, 651, 666, RC, T. Tiger 144. 202 216, 271, 272, 327,

336 373 685 686 889 887 975 1758 17677 1953 20217 2070 2123. 2376 2476 2428 2488 2495 2498 2508 2533 2681 2732 2772 2832. 2852 2857, 2893 2922 3053 3055. 3240 54 113, 114, 194, 219, 296, 364, R.C. 3, 101, 156, 185 — etaut Pferde 1758, 2123, 2683, 3220, 3252, 54. 687.

Timachos RC. 158.

Tiech (mit Speisen) 814, 903, 965, 972, 978 1857, 1866, 1992, 2067, 2202, 2415, 2621, 2641, 2751, 2769, 2603, 2818, 3242, 3358, 54, 281, 657, RC, 144, 145, —mit Gefäsen, 2002, 2803, 2855, 3242, 3255, RC, 144, 1451, — als Siz RC, T,

Tithonos 3256. SA. 220, Tithras (Eponymos) RC 239, Tleson (Vasenfabrikant) 2528. 2532, 2627. SA. 271.

1761. 2858. 2868, 3255. Toilettenscenen 794, 2309. 2318, 2566, 2581, 2630, 2644? 2848, 2878, 3030. SA, 5, 404, 647, 686, 691, 699, RC, 124, 138, 169.

Tragen (ouf dem Kopf) 1781. 1981. 2149, 2498. 2358. 2842 3126, 3223. 3255. 3369. 8A. 29. 30. 262. Vgl. Hydrophorca.

Tragodienscene 766.

Traube \*) 725. 733. 835. 883. 1757. 1763, 1840, 1850, 1900, 1908, 1909. 1974, 1987, 1998, 2000, 2009 2012. 2051, 2061, 2072, 2076, 2090, 2093. 2103, 2104, 2113, 2115, 2175, 2180, 2192, 2195, 2196 2197, 2206, 2208, 2211, 2220, 2234, 2235, 2242, 2272, 2276, 2279, 2297, 2304, 2344, 2374, 2394, 2399, 2406, 2407, 2564 2776. 2957, 2959, 3218, 3219, 3220, 3229, 3238. 3254. 3434. 3479. 3480. 3489. SA 6 7. 9. 33. 53. 298. 299. 321. 375. 379. 396. 408. 419: 498. 504. 511, 517, 535, 546, 566, 571, 578, 582, 584, 598, 651, 690, 692, 697, 702. RC. 24. 71. Vgl Eros.

Trauer (und Schmerz) 856, 887, 919, 1755, 1760, 1761, 1766, 1813, 1888, 2408, 2411, 2422, 2635, 2853, 2856, 2858, 2898, 2900, 2991, 3126, 3223, 3225, 3228, 3230, 3246, 3250, 3253, 324, 3255, 3419, 3423, 341, 324, 40, 110, 318, 366, 526, 607, 653,

708, 709 RC. 7. Tricot 3232.

Trigonon 2202, 3231, 3242. — mit Storch verziert 253, 3218, 3219, SA.

360.

Trinkhorn (auf Vasenbildern)\*\*) 851, 1824, 2094, 2156; 2375, 2468, 2479, 2490, 2582, 2601; 2603, 2711, 2732, 2885, SA, 436, EC, 507, 58, 131, 141, — in Terracotta SA, 56, 68, Vgl. Rhyton,

Trinksprüche 2476, 2609, 2668, 2875, SA. 472? RC. 412? Triptolemos 690, 3093, 3222, 3245.

Triptolemos 690, 3093, 3222, 3245. Triton 831? 3222? 3412, 3419, SA,

Troilos 1806, 2512? SA, 703? Trompete 3239. Trophos 2705? 3255. RC, 141? 212. Tydeus SA, 11.

Tympanon \*\*\*) 691 693 694 705. 710, 716, 738 754 770 774 804 813, 832, 856, 871, 940, 942, 951.

954, 979, 1756, 1765 1769 1773. 1775. 1776 1795 1803 1811. 1828? 1832, 1839 1843, 1856 1889 1906. 1907, 1920, 1938, 1942, 1943, 1955, 1959, 1974, 1976, 2006, 2050, 2108, 2113 2156, 2169, 2172? 2196, 2206, 2215. 2220. 2223 2325. 2329 2344. 2356 2357, 2375, 2400, 2563 2577. 2582. 2589 2661. 2685. 2853 2899. 2957 3218 3220 3221 3233 3234. 3248. 3252 3368. 3371. 3372. SA. 8 25 26 27 63 277 287 336. 342 360 392 407 419 463 476 528 531 535 554 567 582 587 601, 607, 621 640, 665 666 685. 697. 699. 702. RC. 7. 15. 25. 38. 42. 44 48. 49 143. - verziert 997. 2596 2598 3237. - an Band getragen 2568. rgl 2411 - an Thyrsos angehängt SA. 687. Vgl. Eros. Typhoeus 2735? Tyrbas 3235.

Unterwelt 3222 SA. 11, 709. Urania (Bacchantin) 3235.

Vasen (aus ganzen menschlichen Figuren gebildet) 3004 SA. 42 44. 48. 51. 52. 54. 93. - aus menschlichen Köpfen gebildet 2938-2950. 2952 2953, 2974, 2993, 2994, 2997. 3379. SA. 57, 60 64, 80, 82-86, 88, 90, 92, 96 RC. 113, 115, 116, - in Gestalt von Füssen (und dergleichen mehr) 2990, 3008. SA 45. 47, 50, 94, - aus ganzen Thierfiguren gebildet 3002. 3003. 3005. 3006 3007, 3234 SA, 42 41, 48, 51 54 55, 69, 71, 87, 89 95, 115, - aus Thierköpfen gebildet 2996. Vasen (auf Scheiterhaufen verbrannt) 2373. 2430. 2634. 2638, 3232 SA, 16 267. RC. 158. - mit Asche 878. 2422. - schlecht geformt SA. 462. 610 - mit Beulen 1796. 1839, 1910. 1947. 2354 3050 3112 3180 SA. 136, 212 640. - mit Bruch 2235. - antik restaurirt 1317, 2581 2908, 2924. SA. 5, 195, 456 RC. 129, 133. - mit Lock im Boden 911. 2198.

2203 2311. 2847. — mit eingekratzten

Preisen 2533? 2712. 2847. RC. 184?

<sup>\*)</sup> Bei Dionysos Ariadne und Thiasos nicht verzeichnet. \*\*) Bei Baechos und seinem Thiasos nicht weiter verzeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Dionysos Ariadne und Thiasos nicht verzeichnet.

Vasetranimi. zu Nespei.

— mit eingekratztem Vasennamen RC 2. — mit eingekratzter Vasenform RC, 10. — mit Namen des Besitzers 1812, 2851, 2889, SA 64, RC 181, 182. — als Geschenke 2898, RC 182 — der Artemis gesecht SA, 135 — als Kinderspielzeug 2964 und f. SA, 95.

Vasen in Vasenbildern (bekränzt) 1792. 2205 2412 2907 2915 3207 S 620.1. 84 58 - bei Grübern 796, 1781. 2217 2856 2858 3234 - mitschwarzen Figuren bemalt 1755 1756 1760. 1822 1824 1964 1988 2147 2208 2253 2289, 2856 2857, 2858 3225, 3237 3254 S.1 2 346 389 653 686. RC 145. - mit weusen Figuren bemalt 2015. - mit Figuren verziert 3237. 3255. - aus Erz gedacht 1759, 1763 2147, 2192 2370, geriffelt 2006. 2021. 2208. SA. 37 318. Vgl. Alabastron. Amphora. Hydria. Kantharos. Krater. Lekythos. Skyphos.

Verbesserungen (in der Malerei) 2202.

3161.

\*\*Perfolgumpermen 902. 1-538. 1870. 1998. 1986. 2270. 2301. 2331. 2418. 2633. 2637. 2630. 2537. 2489. 2418. 2633. 2637. 2630. 2537. 2489. 2418. 2633. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637. 2637.

Vogel 2167 271 302, 683 685, 686, 1782 2198, 2458, 2468, 2529 2755, 2766. 2770. 2784. 2846. 2857. 2928. 3172. 3252. SA. 20 36. 120 122. 137 167 360 484 569 606 629 699. RC. 3. 25. 144 191. - als Spielzeng (auf oder in Händen) 696, 731, 747 956, 1769, 1868, 1882, 1885. 1886. 1912. 1914. 1936. 1998, 2145. 2151. 2170. 2196, 2202. 2290. 2322. 2339. 2347. 2358. 2857. 2878, 2894 2906, 2907, 3119, 3132 3219, 3221. 3224. 3234 3236. SA. 9, 24. 75. 241. 311. 383 386. 400 465. 485. 539. 544. 545 621. 645. 699. RC. 7. 47. - am Faden 1934, 2577. 2880, 3221, 3377, SA, 558, - auf Vogelständer 2086. - gefüttert 690.

Wagen (mit Figuren verziert) 3255.

— von einem Mann gezogen 2457.

Fgl. Rad.
Wagenlenker 2411 2482. 2486. 3230.
— in langem Chilon 2200. 2486. 2496. 2498 2597. 2771. 84. 16. 38. 173. 694. RC 125. 132. — in langem teristem Chilon 255. 2457. 2473. 2504. 2305. 2507 2514 2519 2719
— in langem Unterwock 2505. 321. 320. 3230. 3236. Fgl. Chilon (unterwock-3505. 321.)

Weihgeschenk (dargebracht) 2603. SA.
315 — aufgehängt 3249. Vgl. Pinakes. Votivreliefs.

Weihnedel 3412? Wein (mischen) 2411. RC. 145. schöpfen 2419. 2713. 2907. SA. 5. 153.

Wellen 1813 7 2079. 3252? SA. 270 Wett(fahren) 2903, SA. 694, — laufen 2622 2764. — reiten 3256.

Widder 1988, 2200, 2494, 2684, 2858, 3239, 3255, 3412, 8.4, 64, 219, 270, — getödtet 2684, 3239, Wunde 2293, 2409, 2422, 3127, 3156,

Wunde 2293, 2409 2422, 3127, 3156, SA, 20, RC, 239, — verbunden 2293, RC, 141,

Xenokles (Vasenfabrikant) RC. 114.

Zahlzeichen 3263. Zange SA. 688. 701. Zelt 3254.

Zeus 1982. 1992. 2016. \$200. 2202. 2408. 2423? 2466 2638. 3112 3197. 3218. 3231. 3239. 3246. 3253 \$255. 3256. SA. 24, 687, 702 RC, 171? 219. - Gigantomachos RC 216. -

- Kopf 149 SA 368+ Ziegenbock 255, 2628, 2712, 2763, 2819?

3219? 3231 3255 3419, SA, 114c. 226. RC 227. 229. - Zicklein bei Bacchantin 2411. Ziegenschädel 3245. SA. 383, 397, 450.

Vgl. Bukranion.

Zweig (in Händen) 1759. 2022. 2049. 2070. 2105. 2152, 2180, 2229. 2231.

2322. 2373. 2413. 2417. 2424. 2465. 2490. 2493. 2571, 2620 2680 2773. 2838. 2846. 2855 2898. 2902 2915. 3126 3131. 3183. 3218 3220. 3224. 3226 ? 3229 3242. 3246 3252 3369 ? SA. 12, 24 62, 192, 298 328 366, 398 579 6777 690, 695, 708, RC. 40, 67, 140, Vgl. Blume

Zweigespann 2421. 2698 2699 2931. 3233 3252 3255. SA. 687. RC. 54 94

Zu No. 3237 vgl. noch Jahn Annali dell' Inst, 1857 p. 124 s. und Helbig Annali dell' Inst. 1862 p. 250 ss.

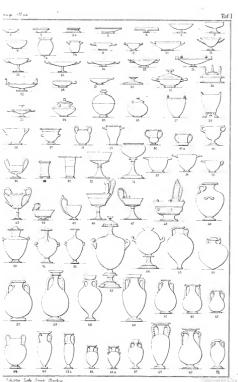







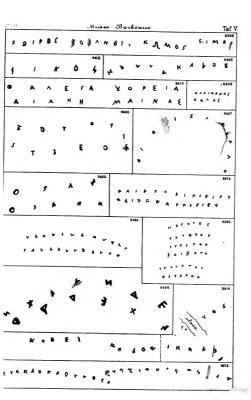

201) lyr2 KAVEH

2627. E O E A O I E S E N

2637 AR O IA

on Beliebger fich

Vanno office Aluseo Borbonico. Taf. VIII F { E P F P I A E AONAKIE NHAILA PEPAKABS A LO 5 3 4 1 3 1 4 + THAEMAXOE OAYESETE K 6 4 0 & Horbu{ \* A L . S 3103. 3116.

| 3 V 3 W 4 O<br>AEE P W 8 NOE<br>AAIA NEI P D<br>Z 3 A A A V T | Y O N E ! |     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 5195.                                                         | ENINE.    | A 4 |
|                                                               | KAARL     | 0 4 |

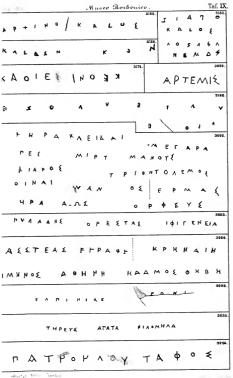



Museo Borbonico. DIOMHDHE EN ODEYESEYS OAAEA ONOMPOE MAPEY EYNIKOS A A P E I O E A A A E A MAI DEDENI VEIV TOOM HYM APXEMOPOS PAIAA PENEMEA • E H O T A 1 O E KAPANEY E

BUBAL BOS ANOLVE BOY BOY BEWY TOY AH EYAYAI H TOYE AWAGOE HEGEAS

0 E 7 | { V E M A D E

.

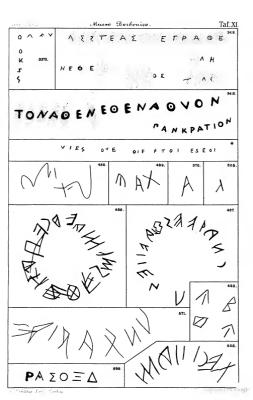

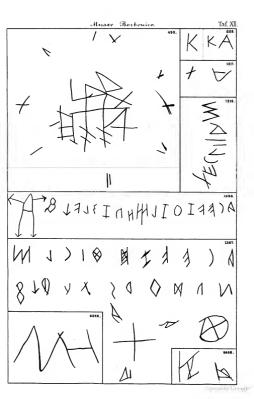

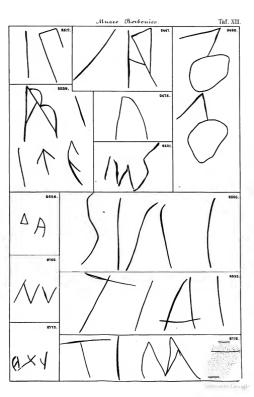

Fore ellin Museo Borbonico. Taf. XIV. ANOPAN ED-UKEKYNOPTO 3048. //////// or Echippe lith. Teren

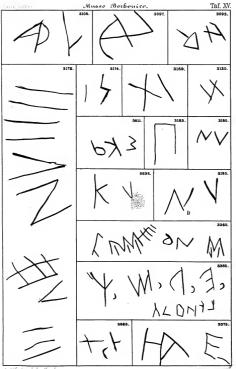

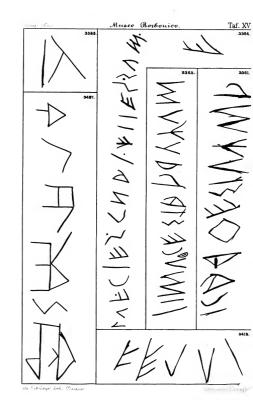

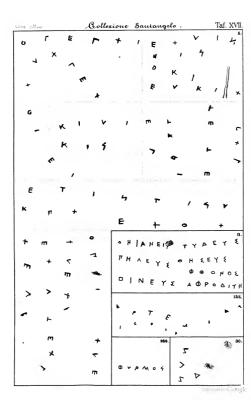

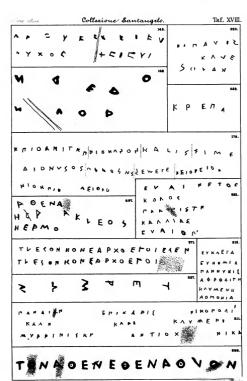

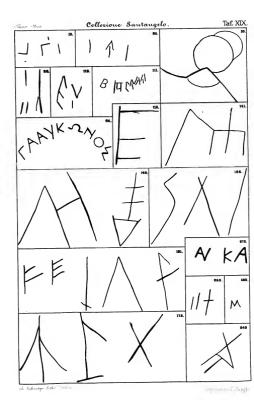

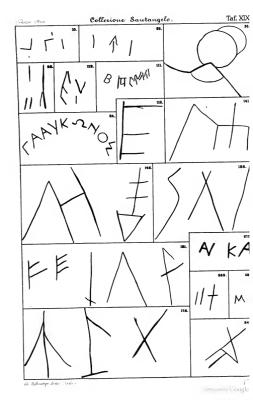

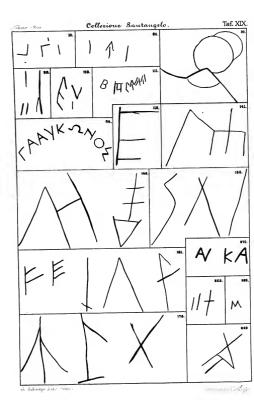

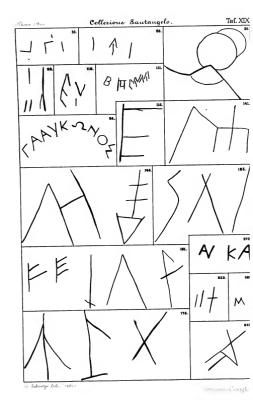







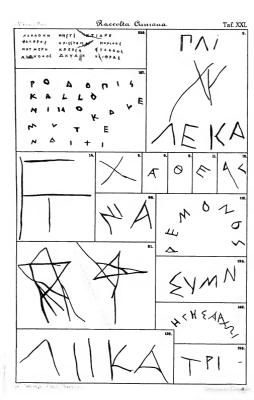



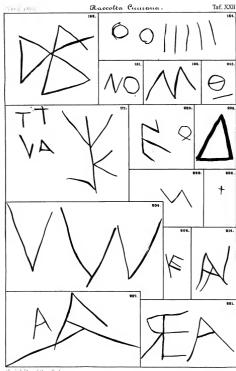

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NO FETURED TO THE LIBRARY ON OR. BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

DUE FEB 10 84 FA
UNAY 9 20 2002



N21nv





3 2044 108 359 134

HD